

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





#### **SCIENCE CENTER LIBRARY**



# Jahresbericht

## über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der

# Agrikultur-Chemie.

Neue Folge, IX. 1886.

Der ganzen Reihe Neunundzwanzigster Jahrgang.

#### Unter Mitwirkung von

Dr. Dafert, I. Assistent der agrikulturchem. Versuchsstation Poppelsdorf b. Bonn, Dr. E. A. Grete, Dirigent der landwirtsch. Versuchsstation Zürich, Dr. R. Hornberger, Docent der Kgl. Forstakademie Münden, Dr. Chr. Kellermann, Kgl. Reallehrer in Wunsiedel, Dr. C. Kraus, Kgl. Lehrer der Ackerbauschule Triesdorf, Dr. J. Mayrbofer. I. Assistent der Kgl. Untersuchungsanstalt Erlangen, Dr. E. v. Raumer. Assistent der Kgl. Untersuchungsanstalt Erlangen, Dr. E. Schulze, Professor am Polytechnikum Zürich, Dr. Br. Tacke, Assistent der agrikulturchem. Versuchsstation Poppelsdorf b. Bonn. Dr. W. Welff. Oberlehrer am Realgymnasium und der Landwirtschaftsschule in Döbeln

herausgegeben von

Dr. A. Hilger.

Professor der angewandten Chemie an der Universität Erlangen.



BERLIN.

VERLAG VON PAUL PAREY. Verlagsbanding für Landvirtschaft. Cartenben und Ferstyssen. 1887.

## Sci 1285.221

TRANSFERRED FROM
BUSSEY INSTITUTION
JUL 5 1935

### Inhaltsverzeichnis.

### Boden.

| Referent: J. Mayrhofer.                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Granit unter dem Cambrium des hohen Venn, von A. v. Lassaulx. Chemische Untersuchungen der vom Ätna im Mai und Juni 1886 ausgeworfenen                                                          | Seite<br>3 |
| Stoffe, von L. Ricciardi                                                                                                                                                                            | 3          |
| Uber die sogenannten Liparite und Sanidophyre aus dem Siebengebirge, von A. v. Lassaulx                                                                                                             | 4          |
| Ubergang von Dolerit in Hornblendeschiefer, von J. J. H. Teall<br>Beitrag zur Kenntnis der Diabas-Mandelsteine, von E. Dathe                                                                        | 4<br>5     |
| Über die Grauwacke von Eisenerz "Der Blasseneck-Gneiß", von H. v. Foullon<br>Memminger Almerde, von Hans Vogel                                                                                      | 5<br>6     |
| Ther die in Westpreußen und dem westlichen Rußland vorkommenden Phosphoritknollen und ihre chemischen Bestandteile, von Otto Helm.                                                                  | 7          |
| Uber das Vorkommen von Löß im Kanton Bern, von E. v. Fellenberg<br>Über Verwitterungsprodukte des Granites von der Luisenburg im Fichtel-                                                           | 7          |
| gebirge, von A. Hilger und K. Lampert Verwitterungsvorgänge bei krystallinischen und Sedimentärgesteinen, von R. Schütze                                                                            | 7<br>9     |
| Der Ortstein und ähnliche Sekundärbildungen im Diluvium und Alluvium, von Ramann                                                                                                                    | 10         |
| Beiträge zur Kenntnis des Alluvial-Bodens in den Niederlanden, von J. M.                                                                                                                            | 11         |
| Die Zusammensetzung und Bildung der sauren Böden im niederländischen Alluvium, von J. M. van Bemmelen                                                                                               | 12         |
| Chemische Untersuchung einiger Gesteine und Bodenarten Württembergs, von<br>E. Wolff                                                                                                                | 13         |
| Ackererde und Untergrund von Franzenshütte (4 Werst nördl. von Dorpat).<br>Ein Beitrag zur Kenntnis des Devondetritus des mittleren Embach, von                                                     |            |
| C. Schmidt  Uber die Zusammensetzung eines Weinbergsbodens von Saint-Andéol (Mün-                                                                                                                   | 14         |
| dung der Rhone), von de Gasparin                                                                                                                                                                    | 16<br>16   |
| Untersuchungen über Bodenabsorption, von O. Kellner Quantitative Bestimmung einiger im Boden vorhandenen absorptiv gebundenen Basen und Versuche über die Frage, ob die Pflanze nur gelöste und ab- | 16         |
| sorbierte oder auch stärker gebundene, unlöslichere Nährstoffe aufnehmen kann, von O. Kellner                                                                                                       | 17         |
| Über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner                                                                                | 19         |
| Uber das Verhalten des Harnstoffes im Ackerboden, von O. Kellner<br>Direkte Bindung des atmosphärischen Stickstoffs durch thonige Bodenarten,                                                       | 20         |
| von Berthelot                                                                                                                                                                                       | 20         |

|    | Über Bindung von Stickstoff in kultivierten Boden, von H. Joulie Die Stickstoffanreicherung eines in Wiese liegenden Bodens, von P. P. Dehérain Stickstoffquellen der Pflanzen, von Gilbert Beobachtungen über die relative Menge und Bestimmung des Ammoniaks im Boden, von Berthelot und André Über die Bestimmung des im Boden enthaltenen Ammoniakstickstoffes und über die Menge des assimilierbaren Stickstoffes im unbearbeiteten Boden, von Anton Baumann Über die Mikroben des Bodens, deren Nutzen für das Wachstum höherer Pflanzen, von E. Laurent Über die in dem Erdboden lebenden Organismenformen, von Frank Über die chemischen Umsetzungen im Boden unter dem Einflusse kleiner Organismen, von Landolt Über Umwandlung von Ammoniak in Salpetersäure, von König Untersuchungen über die niederen Pilze der Ackerkrume, von L. Adametz Oxydation des Ammoniaks im Boden, von J. Uffelmann | 21<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>25 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Untersuchungen über die Bildung des Natronsalpeters im Boden, von A. Müntz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                       |
|    | Uber den Einflus des Gipses auf die Nitrifikation, von Warington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                                                       |
|    | Bestimmung des organischen Kohlenstoffes in Bodenarten, welche freien Stickstoff fixieren, von Berthelot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                                                       |
|    | Reduktion des Calciumsulfates durch verschiedene ansërobische Fermente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|    | von Quantin Über die durch Mikroorganismen bewirkte Reduktion u. Oxydation, von A. Müntz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26<br>27                                                 |
|    | Untersuchungen über die Zersetzung der organischen Substanzen, von E. Wollny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                                       |
|    | Uber Wasserverdunstung aus dem Boden und den Pflanzen, von F. A. H. Marie Davy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                                       |
|    | Untersuchungen über die Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse des Bodens<br>bei verschiedener Neigung des Terrains gegen den Horizont, von E. Wollny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29                                                       |
|    | Untersuchungen über den Einflus der physikalischen Eigenschaften des Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|    | dens auf dessen Gehalt an freier Kohlensäure, von E. Wollny<br>Untersuchungen über die Wasserkapazität der Bodenarten, von E. Wollny.<br>Über Prüfung der Bodenarten auf Wasserkapazität und Durchlüftbarkeit, von<br>Heinrich<br>Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30<br>31<br>32<br>33                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00                                                       |
|    | Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|    | Referent: W. Wolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| 1. | Trinkwasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|    | Uber ein Trinkwasser mit Typhusbacillus, von E. Geissler. Typhusbacillen in einem Trinkwasser der Stadt Mühlheim a. Rh., von Moers Der Keimgehalt brauchbarer Trink- und Nutzwässer, von G. Wolffhügel. Verhalten verschiedener Bakterienarten im Trinkwasser, von Meade Bolton Mikroorganismen im Münchener Trinkwasser, von Leone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35<br>35<br>36                                           |
|    | Bakterioskopische Untersuchung der Brunnenwasser in Stettin, von Link .<br>Beiträge zur bakteriologischen Untersuchung natürlicher Gewässer, von Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                                                       |
|    | lapert-Neufville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39<br><b>4</b> 2                                         |
|    | Uber die alkalische Reaktion von Brunnenwasser, von Otto Schweissinger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|    | C. Brunnemann, F. Muck 42-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-4</b> 3                                              |
| 2. | Mineralwasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|    | Chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Langensalza, von E. Reichardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                       |
|    | Analyse des Absatzes in dem Mineralwasser von Chabetout, von F. Thabuis Mineralwasser von Châtel-Guyon, von Caméré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                       |
|    | Der Jamnicer alkalisch-muriatische Säuerling, von G. Janeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                       |
|    | Untersuchung des Kochbrunnens in Wiesbaden, von R. Fresenius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                                                       |
|    | Freies Jod in dem Mineralwasser von Woodhall Spa., von J. A. Wanklyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                                                       |
|    | Analyse einiger Mineralwässer von Java, von St. Meunier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bakterien in schwefelhaltigen Wässern, von L. Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46                                                                          |
| Analyse der Mineralquellen der griechischen Inseln Aegina und Andros, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| K. Dambergis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| Untersuchungen, Verhalten und Reinigung anderer Wässer, See-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| Fluis-, Abwässer etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Bromochalt des Mearwessers von E. Rangland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47                                                                          |
| Bromgehalt des Meerwassers, von E. Berglund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47                                                                          |
| Security of the property of th | 47                                                                          |
| Seewasseranalyse von der Düne von Helgoland, von Niederstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| Chemische Untersuchung von Seewasserproben, von Adolf Kliemetschek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-                                                                          |
| und Jos. Sobieczky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                                                                          |
| Uber eine Salzquelle im Moorgebiet des Wörpeflusses, von M. Fleischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47                                                                          |
| Über die Bakterien im Mainwasser, von B. Rosenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48                                                                          |
| Uber das Grundwasser, von Renk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                                                                          |
| Analyse des Moldauwassers, von Fr. Stolba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49                                                                          |
| Untersuchung des Grundwassers in Rom, von A. Calli u. F. Marius-Zuco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49                                                                          |
| Bildung und Zersetzung von Nitraten und Nitriten in Fluis- und Quell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| wiscom was I Manua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                                                                          |
| wässern, von J. Munro<br>Reinigung des Wassers für die Textilindustrie, von Ernst v. Cochenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                                                          |
| heinigung des wassers für die 1extimidustrie, von Ernst v. Cochennausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| Reinigung der Seine und Entwässerung von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                                                                          |
| Verfahren zur Reinigung von Abwässern, von M. Nahnsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                          |
| Uber Wasserreinigung durch Filtration von A. G. Salomon und V. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| Vere Mathew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                          |
| Über die Reinigung der städtischen Abwässer, von Tidy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                          |
| Die Keinigung der städtischen Ahwässer zu Essen von Wiehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                          |
| Uber das Pasteur-Chamberland'sche Filter, von Finkelburg Uber Filtration von Wasser, von W. Hesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                          |
| Ther Elitration von Wasser von W Hassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                          |
| Cber Wasserfiltration im Großen, von Coccone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E 61                                                                        |
| Interested                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52                                                                          |
| interesting the second  | 52                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                                                          |
| Atmosphäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                                                                          |
| <b>Atmosphäre.</b><br>Referent: R. Hornberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52                                                                          |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stick-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
| Atmosphäre. Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52                                                                          |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52<br>54                                                                    |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52<br>54<br>55                                                              |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52<br>54<br>55<br>55                                                        |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52<br>54<br>55<br>55<br>55                                                  |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56                                            |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Uber Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56                                            |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Cber die Entstehung des Tau's, von Aitken  Uber Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56                                            |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Cber die Entstehung des Tau's, von Aitken  Uber Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56                                            |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56                                            |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525<br>545<br>55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>58                              |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52<br>54<br>55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>58<br>59                          |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52<br>54<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>57<br>58<br>59<br>59              |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß der Wälder auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5254<br>555<br>555<br>566<br>577<br>588<br>599<br>599                       |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer Über die Entstehung des Tau's, von Aitken Über Nebelbildung, von R. Helmholtz Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß der Wäldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5254<br>555<br>555<br>566<br>577<br>588<br>599<br>599                       |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Begenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß der Wälder auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg  Über den Einfluß der Wälder auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirgswaldungen auf die Vermehrung der Niederschlagsmengen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522<br>544<br>555<br>555<br>566<br>569<br>599<br>600<br>60                  |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstofigehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Begenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirgawaldungen auf die Vermehrung der Niederschlagsmengen, von Anderlind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52<br>54<br>55<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>59<br>60<br>60              |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstofigehalt der Waldluft, von E. Eberm ayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Begenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirgewaldungen auf die Vermehrung der Niederschlagsmengen, von Anderlind  Emfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von R. Assmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52<br>54<br>55<br>55<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>60<br>60        |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von R. Assmann  Einfluß der Schneedecke auf die Temperatur der Luft, von R. Assmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52544<br>55555<br>56555<br>560<br>57758<br>599<br>600<br>600<br>601<br>6161 |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von R. Assmann  Einfluß der Schneedecke auf die Temperatur der Luft, von R. Assmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52544<br>55555<br>56555<br>560<br>57758<br>599<br>600<br>600<br>601<br>6161 |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirgewaldungen auf die Vermehrung der Niederschlagsmengen, von Anderlind  Emfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldentschland, von R. Assmann  Einfluß der Schneedecke auf Klima und Wetter, von A. Wojeikoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52544<br>55555<br>56657<br>58660<br>60060<br>60161                          |
| Atmosphäre.  Referent: R. Hornberger.  Untersuchung über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von O. Kellner Untersuchungen über den Sauerstofigehalt der Waldluft, von E. Ebermayer Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer  Die mittlere Regenmenge Deutschlands, von H. Töpfer  Über die Entstehung des Tau's, von Aitken  Über Nebelbildung, von R. Helmholtz  Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte  Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski  Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminnums  Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land, von J. Hann  Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nördlinger  Einfluß der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg  Über den Einfluß des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann  Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von R. Assmann  Einfluß der Schneedecke auf die Temperatur der Luft, von R. Assmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52544<br>55555<br>56657<br>58660<br>60060<br>60161                          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seit                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | Die Pflanze. Aschenanalysen.  Referent: C. Kraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|           | Asche japanischer Pflanzen, von O. Kellner  Asche der Heidelbeere, von R. Hornberger  Asche der Wucherblume (Chrysanthemum segetum), von R. Heinrich  Asche der wilden Kartoffel von Paraguay, von E. Schmidt u. L. Richter  Asche von Lallemantia iberica, von L. Richter  Zusammensetzung von Sandwicke, von E. Schmid  Anbau und Zusammensetzung des Beinwell, von E. Schmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7:<br>7:<br>7:                                                                   |
|           | <b>Vegetation.</b> Referent: C. Kraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| Α.        | Samen, Keimung, Keimprüfung.  Keimkraft der Rübenknäule, von P. Grassmann Über die Keimungsverhältnisse von Raphanus, Raphanistrum, von F. Schindler Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lamotte, von F. Nobbe Ozon und Keimung, von A. Vogel Die Samen von Brassica iberifolia, eine neue Verfälschung des weißen Senfsamens, von C. O. Harz Ein neues Fälschungsmittel des weißen Senfes (durch indischen Raps), von H. Steffeck Anatomie des Baumwollen- und Kopaksamens, von H. v. Bretfeld Beschreibung der Samen von Lallemantia iberica, von L. Richter Über mikrochemische Prüfungen von Pflanzensamen auf Eiweißkörper, von T. Szymanski Die einheitlichen Methoden der österreich-ungarischen Samenkontrollstationen zur Wertbestimmung des Saatgutes Die einheitlichen Methoden der österreich-ungarischen Samenkontrollstationen zur Wertbestimmung des Saatgutes, von v. Wein zierl Samenkontrolle der Versuchsstelle zu Marburg im Jahre 1885 Neuer Keimapparat, von V. Th. Magerstein                                                                                                                                                                                                                                                           | 76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76                                           |
| <b>B.</b> | Assimilation und Stoffwechsel.  3 Beiträge zur Kenntnis der Chlorophyllfunktion, von A. Nagamatz  Die Thätigkeit des Chlorophylls im ultravioletten Dunkel von G. Bonnier und L. Mangie  Osa Chlorophyll und die Reduktion der Kohlensäure durch die Gewässer, von C. Timiriazeff  Photometrische Untersuchungen über die Absorption des Lichts in den Assimilationsorganen, von J. Reinke  Über Reduktion der Kohlensäure im pflanzlichen Organismus, von H. Putz  Über Bildung von Stärkekörnern in den Laubblättern aus Zuckerarten, Mannit und Glycerin, von A. Meyer  Über die Ungleichheiten in der Zusammensetzung der Gase in den Blättern, die sich in Luft befinden, von S. Peyron  Über die Atmung der Pflanzen, von G. Bonnier und L. Mangin  Untersuchungen über die Respiration der Blätter im Dunkeln, von P. P. Dehérain und L. Maquenne  Beiträge zur Kenntnis des Sauerstoffbedürfnisses der Bakterien, von G. Liborius  Über die Oxalsäure in der Pflanzenwelt, von Berthelot und André  Über die Bildung der Oxalsäure in der Pflanzenwelt, von Berthelot u. André  Über die Bodeutung der Organischen Säuren für den Lebensprozeß der Pflanzen, von O. Warburg  Die Assimilation des Asparagins durch die Pflanze, von P. Baessler | 78<br>78<br>79<br>80<br>80<br>81<br>81<br>82<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>86 |



|    | Ein Beitrag zur Kenntnis der Eiweisbildung in der Pflanze, von C. O. Müller Über die Wärmemengen, welche von den Pflanzen abgegeben und aufgenom- | 87         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Zur physiologischen Bedeutung des Gerbstoffs in den Pflanzen, von M. Wes-                                                                         | 88<br>89   |
|    | termaier                                                                                                                                          | 89         |
| C. | Ernährung.                                                                                                                                        |            |
|    | Uber Verteilung und Wanderung der Nitrate in den Geweben der Pflanzen,<br>von G. Capus                                                            | 89         |
|    | Uber die Aufnahme von Ammoniak durch die Blätter, von C. Nerger                                                                                   | 90         |
|    |                                                                                                                                                   | 90         |
|    | Welche Stickstoffquellen stehen der Pflanze zu Gebote, von Hellriegel. Uber die Stickstoffquellen der Pflanzen, von H. Gilbert                    | 91         |
|    | Die Stickstofffrage vor, auf und nach der Naturforscherversammlung, von A.                                                                        |            |
|    | B. Frank                                                                                                                                          | 91         |
|    | Die wesentlichen chemischen Elemente der Pflanzen, von Th. Jamieson                                                                               | 91         |
|    | Kritische Besprechung von de Vries "Plasmolytische Studien über die Wand der Vacuolen" von W. Pfeffer                                             | 0.         |
|    | der vacuolen" von W. Fieller                                                                                                                      | 91         |
| Ð. | Stoffbewegung.                                                                                                                                    |            |
|    | Zur Kenntnis der Verwendung der Kohlehydrate in den Pflanzen, von L. Brasse                                                                       | 92         |
|    | Lösung der Stärke in den Blättern, von L. Brasse                                                                                                  | 9 <b>2</b> |
|    | Uber das Verhalten von Stärke und Zucker in reifenden und trocknenden                                                                             | 00         |
|    | Tabaksblättern, von H. Müller-Thurgau                                                                                                             | 93<br>94   |
| _  |                                                                                                                                                   | 74         |
| B. | Zusammensetzung in verschiedenen Entwickelungsperioden.                                                                                           |            |
|    | Chemisch-physiologische Untersuchungen über das Wachstum der Kartoffel-                                                                           | 94         |
|    | pflanze bei kleinerem und größerem Saatgut, von U. Kreussler Cber die Entwickelung der Zuckerrübe, von A. Girard                                  | 9 <b>7</b> |
| P. | Verschiedenes.                                                                                                                                    |            |
|    | Das Zahlenverhältnis der Geschlechter, von F. Heyer                                                                                               | 99         |
|    | Bewurzelung, von C. Kraus                                                                                                                         | 100        |
|    | Uber die Wirkung des durch eine Chininlösung gegangenen Lichts auf die Blütenbildung, von J. Sachs                                                | 100        |
|    | Der Einflus des Sonnenlichts auf die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen,                                                                        | -00        |
|    | von E. Duclaux                                                                                                                                    | 101        |
|    | Über den Einflus höherer Temperaturen auf die Fähigkeit des Holzes, den                                                                           | 10-        |
|    | Transpirationsstrom zu leiten, von C. A. Weber                                                                                                    | 101        |
|    | und R. W. Philipps                                                                                                                                | 101        |
|    | Uber die Imbibition des Holzes, von E. Godlewski                                                                                                  | 102        |
|    | Die Transpiration der Pflanzen und ihre Einwirkung auf die Ausbildung pflanzlicher Gewebe, von F. G. Kohl                                         | 102        |
|    | Ein Transpirationsversuch, von L. Errera                                                                                                          | 102        |
|    | Uber die Wasserleitungsfähigkeit des Kernholzes, von C. Rohrbach                                                                                  | 102        |
|    | Die Wasseraufnahme durch die Oberfläche oberirdischer Pflanzenteile, von K.                                                                       | 400        |
|    | Osterwald                                                                                                                                         | 102        |
|    | Uber die Austrocknungsfähigkeit der Pflanzen, von G. Schröder Austrocknung von Pflanzen in wässerigen Salzlösungen, von A. Levallois .            | 102<br>103 |
|    | Uber die Ursache des Mark- und Blattturgers, von J. Böhm                                                                                          | 103        |
|    | Uber den Einflus der Standortsverhältnisse auf die Struktur der Pflanzen,                                                                         |            |
|    | von R. Keller                                                                                                                                     | 108        |
|    | Uber normale Absonderung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefe- und Schimmel-                                                                        | 102        |
|    | pilzen, von U. Gayon und E. Dubourg                                                                                                               | 103        |
|    | Poehl                                                                                                                                             | 103        |

| ~  |                                                                                                                                                   | Baite      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G. | Pflanzenkultur.                                                                                                                                   |            |
|    | a) Allgemeines.                                                                                                                                   |            |
|    | Über die Beeinflussung der Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen ungünstige Witterungsverhältnisse durch die Kulturmethode, von E. Wollny | 103        |
|    | Über den Einflus des spezifischen Gewichtes des Saatgutes auf das Produktionsvermögen der Kulturpflanzen, von E. Wollny                           | 104        |
|    | Bedeutung der Zucht neuer Kulturvarietäten und besseren Saatguts, sowie des Samenwechsels für die Landwirtschaft, von Calberla                    | 105        |
|    | Die schwedischen Bestrebungen auf dem Gebiete der Saatkornproduktion, von C. Boysen                                                               | 105        |
|    | b) Getreide.                                                                                                                                      | -00        |
|    | Über die chemische Zusammensetzung und physikalische Beschaffenheit                                                                               |            |
|    | amerikanischer Cerealien, von Cl. Richardson                                                                                                      | 105        |
|    | Anbauversuch mit schwedischen Saatfrüchten in Weihenstephan, von E Lehnert                                                                        | 108        |
|    | Anbauversuche mit schwedischem Saatgetreide, von L. Just                                                                                          | 109        |
|    | Auswahl der Weizensorten von F. Schindler                                                                                                         | 109        |
|    | Anhan anglischen Weisens in Österreich von F. Schindler                                                                                           | 110        |
|    | Anbau englischen Weizens in Österreich, von F. Schindler Uber fremde und einheimische Weizenvarietäten, von F. Schindler                          | 110<br>111 |
|    | There den West verschiedener Weizenserten von F. Heine                                                                                            | 112        |
|    | Über den Wert verschiedener Weizensorten, von F. Heine Anbauversuche mit Weizensorten aus Palästina, von Edler                                    | 113        |
|    | Kreuzungsprodukte verschiedener Weizenvarietäten, von W. Rimpau                                                                                   | 113        |
|    | Krengung von Weizen und Roggen                                                                                                                    | 113        |
|    | Kreuzung von Weizen und Roggen                                                                                                                    | 113        |
|    | Die Weizenanbauversuche in Saint-Remy, von Cordier                                                                                                | 118        |
|    | Zur Qualitätsheurteilung des Hafers von W. Hoffmeister                                                                                            | 112        |
|    | Versuche über den Kulturwert verschiedener Hafervarietäten 1885, von O.                                                                           | 110        |
|    | Beseler und M. Märcker.                                                                                                                           | 115        |
|    | Beseler und M. Märcker                                                                                                                            | 116        |
|    | Anbauversuche mit Hafer in Saint-Remy, von Cordier                                                                                                | 117        |
|    | Haferanbauversuche, von F. Heine                                                                                                                  | 117        |
|    | Anbau von Triumphhafer, von S. Angele                                                                                                             | 118        |
|    | Zur Qualitätsbeurteilung der Gerste von W. Hoffmeister                                                                                            | 118        |
|    | Uber das Verhältnis des Spelzengewichts einer Anzahl in Ostpreußen ge-                                                                            |            |
|    | ernteter Gerstensorten, von Klien                                                                                                                 | 119        |
|    | Uber mehlige und glasige Gerate, von Chr. Grönlund                                                                                                | 119        |
|    | Uber beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farsky                                                                                         | 120        |
|    | Gerstenanbauversuche mit Saatgut verschiedenen Ursprungs, von M. Märcker                                                                          | 120        |
|    | Litteratur fiber Gerste                                                                                                                           | 122        |
|    | Die Saatfruchtauslese auf nassem Wege, von J. Wolff                                                                                               | 123        |
|    | Konservierung feuchter Körner, von R. Sydow                                                                                                       | 123        |
|    | Konservierung feuchter Körner, von R. Sydow                                                                                                       | 123        |
|    |                                                                                                                                                   |            |
|    | c) Kartoffeln.                                                                                                                                    |            |
|    | Die wilde Kartoffel von Paraguay, von F. Nobbe                                                                                                    | 123        |
|    | Über den Einflus der Bodenart auf den Ertrag, Stärkegehalt und die Er-                                                                            |            |
|    | krankung verschiedener Kartoffelsorten, von G. Marek                                                                                              | 128        |
|    | Das Abwelken der Steckkartoffeln, von A. Leydhecker                                                                                               | 126        |
|    | Das Häufeln der Kartoffeln, von Paul Gabler                                                                                                       | 128        |
|    | Kartoffelanbauversuche, von O. Cimbal                                                                                                             | 129        |
|    | Vergleichende Anbauversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten im Jahre                                                                            |            |
|    | 1885, von F. Heine                                                                                                                                | 132        |
|    | Kartoffelanbauversuche, von F. Janowsky                                                                                                           | 137        |
|    | Uber Kartoffelbau, von Liebscher                                                                                                                  | 137        |
|    | Die Kartoffel als Futterpflanze, von E. Pott                                                                                                      | 137        |
|    | d) Rüben.                                                                                                                                         |            |
|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                           | 100        |
|    | Über Schofsrüben, von Fr. Herles                                                                                                                  | 137        |
|    | Das Aufschielsen der Zuckerrüben                                                                                                                  | 140        |

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                               | IX    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                   | Seite |
| Das Vereinzelnen der Zuckerrüben, von H. Briem                                                                                                    | . 140 |
| Elektrische Kulturversuche bei Zuckerrüben, von Braune<br>Die Resultate der in Böhmen im Jahre 1885 ausgeführten Kulturversuche                   | . 140 |
| mit verschiedenen Rübenvarietäten, von A. Nowoczek                                                                                                | 141   |
| Prüfung österreichischer Rübensamensorten, von E. v. Proskowetz jun.                                                                              | 142   |
| Vergleichender Anbau von acht Zuckerrübenvarietäten, von A. Petermann                                                                             |       |
| Rübenanbauversuche in der Provinz Sachsen 1886, von M. Märcker                                                                                    | 148   |
| Auswahl der Samenrüben von F. Kudelka                                                                                                             | 145   |
| Litterator                                                                                                                                        | 145   |
| Litteratur                                                                                                                                        | 140   |
| e) Futterpflanzen.                                                                                                                                |       |
| Futteranbauversuche in der Schweiz 1884/85                                                                                                        | . 145 |
| Anbauversuche mit verschiedenen Rotkleesaaten im Jahre 1884/85, von H                                                                             |       |
| Patensen                                                                                                                                          | 149   |
| Anbauversuche mit verschiedenen Kleesorten                                                                                                        | 152   |
| Vergleichende Anbauversuche mit Sorgho und Mais, von Troschke                                                                                     | 152   |
| Futtermais und Sorghum als Grünfutter                                                                                                             | 153   |
| Vergleichende Untersuchung von vier Lupinenarten, von Troschke                                                                                    | . 153 |
| Der amerikanische Wiesenschwingel, von F. G. Stebler                                                                                              | . 154 |
| Samenmischungen für ein- und mehrjährige Kleegrasfelder, von Neergard                                                                             | 155   |
| Spergelsamen, von Möller-Holst                                                                                                                    | . 155 |
| Symphytum asperrimum als Futterpflanze, von E. Pott                                                                                               | 157   |
| Wagner'scher Futterbau, Mitteilung von Krocker                                                                                                    | 157   |
| Die Sandwicke im Jahre 1886, von Schirmer                                                                                                         | 157   |
| Die Sandwicke im Jahre 1886, von Schirmer                                                                                                         |       |
| pflanzen                                                                                                                                          | 157   |
| pflanzen Der Besuch des Rotklees durch die Bienen, von C. Schachinger                                                                             | 158   |
| Weißer indischer Rans                                                                                                                             | 158   |
| Weißer indischer Raps                                                                                                                             | 158   |
|                                                                                                                                                   |       |
| f) Verschiedenes.                                                                                                                                 |       |
| Uber Asclepias Cornuti und die verwandten Arten (4 Abhandlungen), vor                                                                             | 1     |
| G. Kassner                                                                                                                                        | 158   |
| Winterlein, von A. Leydhecker                                                                                                                     | 159   |
| Winterlein, von Hutter                                                                                                                            | . 159 |
| Der Flachsbau in Frankreich, von G. Dangers<br>Versuche über Kultur und Verarbeitung des Flachses, von Strehl u. Fritze                           | 159   |
| Versuche über Kultur und Verarbeitung des Flachses, von Strehl u. Fritze                                                                          | 159   |
| Genista linorum, eine neue Gespinstpflanze, von Th. Magerstein                                                                                    | 159   |
| Der Versuchsgarten des deutschen Hopfenbauvereins in Spalt, von C. Kraus                                                                          |       |
|                                                                                                                                                   |       |
| Beobachtungen über die Kultur des Honfens im Jahre 1885                                                                                           | 160   |
| (Dritter Bericht.)  Beobachtungen über die Kultur des Hopfens im Jahre 1885  Der Sommerschnitt des Hopfens und seine Wirkung auf die Ertragsfähig | 00    |
| keit von O Koch                                                                                                                                   | 160   |
| keit, von O. Koch                                                                                                                                 | 160   |
| Anhan der Opinsanflangs von E. v. Thüman                                                                                                          | 160   |
| Verschiedene Litteratur                                                                                                                           | 161   |
| verschiedene interatur                                                                                                                            | 101   |
| Ankang.                                                                                                                                           |       |
| Unkräuter.                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                   |       |
| Vertilgung von Wiesenunkräutern durch den Auftrieb von Schafen auf die Wiesen zur Winterzeit, von F. Alzer                                        | 404   |
| Wiccell Zur Wilberzeit, von r. Alzer                                                                                                              | 161   |
| Vertilgung des Schachtelhalms                                                                                                                     | 161   |
| Vertilgung der Quecke                                                                                                                             | 161   |
| Vertilgung der Distel                                                                                                                             | 161   |
| vertugung des Humattichs, der wilden Möhre u. dgl                                                                                                 | 161   |
| Vertilgung der Distel  Vertilgung des Huflattichs, der wilden Möhre u. dgl.  Beschreibung und Vertilgung des Kleewürgers, von L. Just             | 162   |
| INA Without Adam Namon ann ann ann a' Thille an                                                                                                   | 100   |

IX

Seite

Pflanzenkrankheiten. Referent: Chr. Kellermann. A. Krankheiten durch tierische Parasiten. I. Reblaus. Lebensgeschichte. Fortsetzung der bei der Erziehung der Rebläuse in Röhren erzielten Resul-162 Geographische Verbreitung. Deutschland (Nessler) . . . . . . . 163 Frankreich (Tisserand). 168 163 163 163 163 Sonstige neue Fundorte der Reblaus . . . . . Bekämpfung. Verordnung, betreffend die Einfuhr und die Ausfuhr von Gewächsen u. s. w. 164 Vorkehrungen im Bezirke Korneuburg gegen das Weiterschreiten der Reb-164 165 Vortrag über den dermaligen Stand der Reblausfrage, von Moritz . . . 165 II. Die übrigen Schmarotzertiere. Nematoden. Grenze der Lebenszähigkeit der Weizenälchen, von G. Pennetier . . . Rübennematoden in Getreidefeldern, von Kriegesmann . . . 167 Insekten. Rhynchoten. Die Erdlaus, Tychea Phaseoli, eine neue Gefahr für den Kartoffelbau, von 167 168 168 168 168 Zur Bekämpfung der schädlichen Blutlaus, von Glaser . . . . . Vernichtung der Rosenschildlaus, von M. Scholtz . . . . . . . 169 Hymenopteren. Abermals ein neuer Parasit der Rebenwurzeln, von F. v. Thümen . . . 169 Lepidopteren. Conchylis epilinana in Böhmen, von Purghardt . . . . . . . . 169 Zygaenaraupe an Klee etc., von Besnard . . . . . . . . . . . . . . . 169 Raupenvertilgung .
Das Schwefeln als Mittel gegen den Heuwurm, v. J. Schlamp . 169 169 Neues Mittel zur Bekämpfung der Tortrix uvana, von Artunovié . . . Dipteren. Beiträge zur Kenntnis landwirtschaftlich schädlicher Tiere, von Ritzema 170 Neues über zwei Getreide schädigende Fliegen, von v. Thümen . . . . 170

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                    | XI                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Über die Verheerungen des Weizens durch Chlorops taeniopus Meig., von Nowicki<br>Kartoffelfäule durch Insektenlarven, von F. Cohn-Breslau                                                                                                                              | 171               |
| Malsregeln gegen Cecidomyia destructor                                                                                                                                                                                                                                 | 172               |
| Coleopteren.  Ein Mittel zur Bekämpfung des Luzernekäfers, von Vialla                                                                                                                                                                                                  | 172<br>173<br>173 |
| Über zwei Arten der Blattkäfergattung Phratora als Schädlinge, von G. Joseph Schaden durch Engerlinge im Rüsselsheimer Gemeindewald, von Klipstein Vorschläge zur Vertilgung der Maikäfer und dadurch der Engerlinge, von Cogho Vertilgung des Rebstechers, von Bauer. | 173<br>173        |
| Uber den Drahtwurm, von Tyniecki                                                                                                                                                                                                                                       | 174<br>174        |
| B. G. Lababababababababababababababababababab                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Das Sapokarbol ein Radikalmittel gegen die Blutlaus u. s. w., von K. G. Lutz Das Einbeizen der Maissaat mit Petroleum, von F. v. Thümen                                                                                                                                | 174<br>174        |
| Schutz der Saatbeete gegen Vögel, von Brill                                                                                                                                                                                                                            | 175               |
| Vernichtung der Insekten in Gewächshäusern, von Dybowski                                                                                                                                                                                                               | 175               |
| Über das Vergiften schädlicher Insekten, von Nessler                                                                                                                                                                                                                   | 175               |
| von Louis Passy                                                                                                                                                                                                                                                        | 175               |
| Über Mäusevertilgung, von Dr. Crampe                                                                                                                                                                                                                                   | 175               |
| Schutz der Tanne gegen Rehverbifs, von Yelin                                                                                                                                                                                                                           | 176               |
| Schutz der Kulturen gegen Rehverbis, von Schubert                                                                                                                                                                                                                      | 177               |
| Waldbeschädigungen durch die Kothelmaus im Winter 1885/86, von Belling<br>Litteratur                                                                                                                                                                                   | 177<br>—179       |
| . Krankheiten durch pflanzliche Parasiten.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Bakterien.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Über die Mosaikkrankheit des Tabaks, von A. Mayer                                                                                                                                                                                                                      | 179               |
| L. Savastano                                                                                                                                                                                                                                                           | 181               |
| Peronosporeen.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Uber das Auftreten der Peronospora im Jahre 1885, von v. Thümen Peronospora-kranke Trauben aus der Umgebung von Monastero bei Aquileja,                                                                                                                                | 181<br>181        |
| von E. Rathay                                                                                                                                                                                                                                                          | 181               |
| Einige Versuche der Bekämpfung der Peronospora mit Kupfervitriol, von Graf                                                                                                                                                                                             | 182               |
| Über die Beduktion des Kupfersulfates bei der Weingärung, von H. Quantin                                                                                                                                                                                               | 182               |
| Uber Kupfergehalt der Weine aus Weingärten, die zur Bekämpfung der Peronospora mit Kupfervitriol behandelt wurden, von Bolle                                                                                                                                           | 182               |
| Behandlung des Weinstockes mit Kupfersalzen gegen den (falschen) Meltau, von Crolas und Raulin                                                                                                                                                                         | 183               |
| Bericht über die in der kgl. Weinbauschule in Conegliano ausgeführten Ver-                                                                                                                                                                                             | -                 |
| suche zur Bekämpfung der Peronospora, von Giuseppe Cuboni                                                                                                                                                                                                              | 183               |
| Anwendung von Schwefelkatium gegen Peronospora, von P. Hugouneng. Besultate der gegen den falschen Meltau und gegen die Tomaten- und Kar-                                                                                                                              | 184               |
| toffelkrankheit gerichteten Behandlungen, von E. Prillieux Praktische Behandlung des (falschen) Meltaues, von Desclozeaux                                                                                                                                              | 184               |
| Ein Bespritzungsapparat gegen Peronospora, von R. Dolénc                                                                                                                                                                                                               | 185<br>185        |
| Das Kupfer in der Ernte von Reben, von Gayon und Millardet                                                                                                                                                                                                             | 185               |
| Verstäuber, beschrieben von L. de Sardriac                                                                                                                                                                                                                             | 186               |
| Die Vernichtung der Peronospora, von H. de France                                                                                                                                                                                                                      | 186               |
| Peronospora infestans. Ther das Jensen'sche Verfahren zur Besiegung der Kartoffelkrankheit, von                                                                                                                                                                        |                   |

C.

| Ti d c 1 Th 1                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einflus der Bodenart auf den Ertrag etc. verschiedener Kartoffelsorten, von G. Marek | 187   |
| G. Marea                                                                             | 101   |
| Uredineen.                                                                           |       |
| Die Rostpilze der Rosa- und Rubusarten und die auf ihnen vorkommenden                |       |
| Parasiten, von J. Müller                                                             | 187   |
| Roestelia cancellata, von Prillieux                                                  | 189   |
| Peridermium pini, von Cornu                                                          | 190   |
| <u> </u>                                                                             |       |
| Ustilagineen.                                                                        |       |
| Verluste beim Weizenanbau durch Kupfervitriol als Schutzmittel gegen Schmier-        |       |
| brand, von P. Grafsmann                                                              | 190   |
| Zur Frage des Beizens von Weizen mit Kupfervitriol, von Pinder                       | 191   |
| Verschwendung der Salicylsäure gegen den Brand im Getreide, von Schröder-            |       |
| Nienburg                                                                             | 191   |
|                                                                                      |       |
| Ascomyceten.                                                                         |       |
| Über einige Sklerotinien und Sklerotienkrankheiten, von A. de Bary                   | 191   |
| Die Sklerotienkrankheit der Kartoffeln, von F. Cohn                                  | 196   |
| Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Pyrenomyceten, von F. v. Tavel              | 196   |
| Uber Gnomonia erythrostoma, von B. Frank                                             | 196   |
| Exoascus Aceris, von Linhardt                                                        | 197   |
| Über Alkoholgärung und Schleimflus lebender Eichbäume, von Ludwig                    | 197   |
| Eine neue Weizenkrankheit, von v. Thümen,                                            | 198   |
| Phoma uvicola, von Prillieux                                                         | 198   |
| Eine neue Krankheit der Mandelbäume, von M. Cornu                                    | 198   |
| Beitrag zur Kenntnis der Orchideenwurzelpilze, von W. Wahrlich                       | 198   |
| Melasmia Empetri, von P. Magnus                                                      | 199   |
| motionia militari, ton 1. magnus                                                     | 100   |
| Basidiomyceten.                                                                      |       |
| Über den Wurzelpilz des Weinstockes, von Schnetzler                                  | 199   |
| Eine bisher wenig beachtete Weizenkrankheit, von F. v. Thümen                        | 199   |
| and band wong boachest watering for 1. v. 1 auto 1. v. 1                             | -00   |
| Anhang.                                                                              |       |
| Kranke Trauben in den Rebpflanzungen der Vendée, von Prillieux                       | 199   |
| Uber die Melanose, von P. Viala und L. Ravaz                                         | 200   |
| Beiträge zur Kenntnis der Krankheiten unserer Kulturpflanzen, von J. Er i kas on     | 200   |
| Pilze an Nadelhölzern, von Rostrup                                                   | 202   |
| Pilze auf Kulturpflanzen, von Rostrup                                                | 202   |
| Fusicladium pyrinum, von Schröter                                                    | 202   |
| Phoma Armeniacae, von v. Thümen                                                      | 202   |
| Wurzelfäule, von Mortillet                                                           | 202   |
|                                                                                      | 203   |
| Über eine neue Weizenkrankheit, von F. v. Thümen                                     | 203   |
| Verwendung von Salicylsäure in der Landwirtschaft, der Reben- und Garten-            | -00   |
| kultur, von v. Thümen                                                                | 203   |
| Maßregeln gegen schädliche Organismen                                                | 203   |
| Litteratur                                                                           |       |
| 220023012                                                                            |       |
| Krankheiten aus verschiedenen Ursachen.                                              |       |
| Untersuchungen über Schneebruchschaden, von Bühler                                   | 208   |
| Beschädigung der Kiefer durch Beimischung oder Unterbau von Buchen, von              |       |
| Walther                                                                              | 209   |
| Untersuchungen über die Ursachen des Gummiflusses der Kirschbäume, von               |       |
| M 1 . 1 . 14.                                                                        | 209   |
| Uber Gelbfleckigkeit, von P. Sorauer                                                 | 210   |
| Untersuchungen über die Wirkung des Eisenoxyduls auf die Vegetation, von             |       |
| O. Kellner                                                                           | 210   |
| Die Räucherung der Reben gegen Frühjahrsfröste bei Freiburg i. Br.                   | 210   |
| Mittel gegen das Lagern des Getreides in Niederungen, von Rettich                    | 211   |
| Process Property and Separation III Trionforting to 101 140 for 101                  |       |

Seite

**Dünger.** Referent: E. A. Grete.

| i. Düngerbereitung und Düngeranalysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zusammensetzung von Käseabfällen, von E. v. Wolff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212        |
| Düngwert der Abfälle aus amerikanischem Baumwoll-Samenmehl, von J. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213        |
| Düngwert des eingedickten Osmosewassers, von A. Gawalosky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213        |
| Abwässer einer Poudrettefabrik, von A. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213        |
| Die Zusammensetzung einiger Meeresprodukte, die in Japan als Düngemittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| verwendet werden, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213        |
| Abwässer der Stärkefabrik Wittingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213        |
| Chemische Zusammensetzung des Niederschlages in Absatzgruben einer Zucker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| fabrik, von Farský                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213        |
| Die Zusammensetzung einer phosphathaltigen Erde von Bergstadtl, von Farský                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215        |
| Über Düngerverluste in kleineren Wirtschaften, von J. Spöttle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215        |
| Uber Kadaverdünger, von Toepelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215        |
| Uber die Konservierung des Stallmistes, von Hickethier und Holdefleiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215        |
| Beiträge zum Studium des Stalldungers von A. Andoynand und Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Zacharewicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217        |
| Zusammensetzung von Superphosphatgips, von A. Petermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219        |
| Doppelsuperphosphat und Superphosphatgips, von P. Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219        |
| Superphosphatgips-Einstreu, Mitt. von Schippau & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219        |
| Neues über Düngerfabrikation, von Stutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219        |
| Superphosphatgipe-Einstreu, Mitt. von Schippau & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219        |
| II. Düngerwirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ൈ          |
| Ein Düngungsversuch mit Thomasschlacke bei Hafer, von H. Bieler jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220        |
| Düngungsversuche auf Hochmoorboden, von M. Fleischer, A. Salfeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221        |
| F. Gaaz, B. v. d. Hellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 223        |
| Prüfung des Düngerwertes der Thomasschlacke, von Wrights on und Munro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Vergleichende Düngungsversuche mit Thomasschlacke und anderen Phos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| phaten auf Moorboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225        |
| Düngungsversuche auf Wiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227        |
| Düngungsversuch mit verschiedenen Phosphaten und mit Chilisalpeter auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Niederungsmoor, von Plötz-Döllingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227        |
| Vergleichende Düngungsversuche mit Thomasschlacke und anderen Phosphaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| von Fittbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228        |
| Vergleichende Düngungsversuche zu Roggen mit Thomasschlacke und anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Phosphaten, von M. Sievert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231        |
| Abhandlung über Thomasschlacke von Stutzer; desgl. von P. Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| desgl. von H. v. Liebig; desgl. von H. u. E. Albert-Biebrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 231        |
| Düngungsversuche zu Gerste und Hafer mit verschiedenen Phosphaten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          |
| H. Sellschop-Lexow.<br>Versuche über den Wert der Phosphoreäure in gemahlenen Thomasschlacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231        |
| versuche über den Wert der Phosphorsäure in gemahlenen Thomasschlacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| von M. Märcker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232        |
| Düngungsversuche in Baden, von J. Nefsler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234<br>238 |
| Phosphatdingung in Hannover, von F. Brügmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238<br>238 |
| Düngungsversuche in Hohenheim, von Strebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238        |
| Gerstenanbauversuche, von Dr. Rehm u. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239        |
| Düngungsversuche bei Kartoffeln von Schrewe und Dr. Klien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240        |
| Zuckerrübendüngung von A. Nautier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240        |
| Zuckerrübendüngung, von A. Nautier Die Bentabilität der Kunstdüngung, von Lüdke Beispiel nettwicken Dünemen den kannte beispielen der Beispielen | 240        |
| Beispiel natürlicher Düngung durch vulkanische Asche, von Pue de Dôme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Wirkung von Kunstdünger auf Geestland, von Scheidemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241        |
| Vergleichende Düngungsversuche mit Chilisalpeter und schwefessaurem Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| moniak, von V. Magerstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241        |
| Ther Wirkung von Chilisalneter gegenüber den Ammoniekeelzen von Marcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241        |

|      |                                                                                                                               | Selte       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Uber Handelsdünger, von J. van den Berghe                                                                                     | 247         |
|      | Schwefelsäure als Düngemittel, von Fr. Farský                                                                                 | 247         |
|      | Wirkung des Rieselwassers bei Bewässerung von Wiesen, von J. König.                                                           | 248         |
| 111  | Allgemoines                                                                                                                   |             |
| 311. | Allgemeines                                                                                                                   |             |
|      | Uber die (Ammoniak-) konservierenden Eigenschaften des Gipses und Konsorten,                                                  | 040         |
|      | von Ad. Mayer                                                                                                                 | 249         |
|      | Neue Feststellung des Handelswertes der Phosphate, von P. Wagner                                                              | 250         |
|      | Uber die finanziellen Ergebnisse der Stadtreinigung in 19 niederländischen                                                    |             |
|      | Städten im Jahre 1884                                                                                                         | 251         |
|      | Über das Verhältnis des Harnstoffs im Ackerboden, von O. Kellner                                                              | 251         |
|      | Uber Düngungsversuche, von P. Wagner                                                                                          | 251         |
|      | Zur Frage der Stickstoffdüngung, von E. Wein                                                                                  | 251         |
|      | Zur Frage der Stickstoffdüngung, von E. Wein                                                                                  |             |
|      | zu künstlichen Düngemitteln zu greifen, von Adalb. Smolian                                                                    | 251         |
|      | Uber das Liegenlassen des Stallmistes auf dem Felde, von M. Speck Frhr.                                                       |             |
|      |                                                                                                                               | 251         |
|      | v. Sternberg Die Bedeutung der Kalisalze als Düngemittel, von W. Löbe                                                         | 251         |
|      | Eine neue Theorie der Düngung, von Liehscher-Jena                                                                             | 251         |
|      | Litteratur                                                                                                                    | 252         |
|      |                                                                                                                               |             |
|      |                                                                                                                               |             |
|      | Pflanzenchemie.                                                                                                               |             |
|      |                                                                                                                               |             |
|      | Referenten: A. v. Raumer, A. Hilger.                                                                                          |             |
| I.   | Fette. Wachsarten.                                                                                                            |             |
|      | Über die Oxydation der Öle, von Ach. Livache                                                                                  | 252         |
|      | Cholesterin in vegetabilischen Fetten, von Ed. Heckel und Fr. Schlagden-                                                      | 202         |
|      | h #f                                                                                                                          | 253         |
|      | hauffen .<br>Über einige Punkte in der Prüfung der Ole, von Leonard Archbutt .                                                | 253<br>253  |
|      |                                                                                                                               | 200         |
|      | Ergänzende Bemerkungen über die Methoden zur Prüfung der Ole, von Alfr.<br>H. Allen                                           | 253         |
|      | n. Allen                                                                                                                      | 200         |
| II.  | Kohlehydrate.                                                                                                                 |             |
|      | -                                                                                                                             | OK 1        |
|      | Über die Einwirkung von Brom und Wasser auf Lävulose, von M. König                                                            | 253         |
|      | Uber Reisstärke, von Livio Sostegni                                                                                           | 253         |
|      | Über Lävulose, von Alex. Herzfeld und Heinrich Winter                                                                         | 254         |
|      | Uber Maltodextrin, von Horace T. Brown                                                                                        | 255         |
|      | Uber Zuckerarten in keimenden und nicht keimenden Cerealien, von C. O.                                                        | 05.5        |
|      | Sullivan                                                                                                                      | 255         |
|      | Uber die Produkte der Oxydation des Mannit mit übermangansaurem Kali,                                                         | <b>~</b>    |
|      | von Fr. Iwig und O. Hecht                                                                                                     | 255         |
|      | Uber die Bildung von Lävulinsäure, von C. Wehmer und Tollens Uber Einwirkung von Blausäure auf Dextrose, von Heinrich Kiliani | 256         |
|      | Uber Einwirkung von Blausäure auf Dextrose, von Heinrich Kiliani                                                              | 256         |
|      | Uber das dextrinartige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E.                                                       |             |
|      | Steiger                                                                                                                       | 257         |
|      | Über das Vorkommen von Raffinose in der Gerste, von C. O. Sullivan .                                                          | 258         |
|      | Uber die Existenz der näheren Bestandteile des Milchzuckers in den Pflanzen,                                                  |             |
|      | von A. Müntz                                                                                                                  | <b>25</b> 8 |
|      | Anilide der Galaktose und Lävulose, von Ssorokin                                                                              | 258         |
|      | Untersuchungen von Melitose oder Raffinose aus Melasse, Baumwollsamen                                                         |             |
|      | und Eukalyptus manna, von P. Rieschbiet und B. Tollens                                                                        | 258         |
|      | Saure Garung der Glykose, von Boutroux                                                                                        | 258         |
|      | Uber die Produkte der Oxydation des Mannit mit übermangansaurem Kali,                                                         |             |
|      | von Fr. Iwig und O. Hecht                                                                                                     | <b>25</b> 9 |
|      | Neue Gärung der Glukose, von Maumené                                                                                          | 259         |
|      | Cyklamose, ein neuer Zucker, von Gustav Michaud                                                                               | 259         |
|      | Verbrennungs- und Bildungswärme von Zucker, Kohlehydraten und verwandten                                                      | =00         |
|      | verbiendings und Bindungswarms von Eugen, Komenyuraten und verwandten                                                         | 950         |

| 4        |                                                                                                                                              | Beite       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | Uber die durch Inversion von Lichenin entstehende Zuckerart, von Peter Klason                                                                | 259         |
| τ        | Intersuchung über die Einwirkung verdünnter Säuren auf Traubenzucker                                                                         |             |
|          | und Fruchtzucker, von M. Conrad und M. Guthzeit                                                                                              | 259         |
| ,        | Ober die Zersetzung des Milchzuckers durch verdünnte Salzsäure, von M. Conrad und M. Guthzeit                                                | 000         |
| 1        | Der Arabonsäure und die ans Lichenin entstehende Zuckerart, von R. W. Bauer                                                                  | 260<br>261  |
| ŕ        | Verwandlung der Glukosen in Dextrine, von E. Geimaux und L. Lefèvre                                                                          | 261         |
| ž        | Lur Kenntnis der Kohlehydrate, von R. Wallach                                                                                                | 261         |
| Ž        | Zur Kenntnis der Melitriose (Raffinose), von C. Scheibler                                                                                    | 262         |
| τ        | Ober Mannit im Cambialsafte der Fichte, von J. Köhler                                                                                        | 263         |
| 2        | Zur Kenntnis der Kohlehydrate, von M. Hönig und St. Schubert                                                                                 | 263         |
| 1        | Uber Gärung der Cellulose mit Bildung von Methan und Kohlensäure, von                                                                        |             |
|          | Hoppe-Seyler                                                                                                                                 | 263         |
| Į        | Jber Arabinose, von Heinrich Kiliani                                                                                                         | 264         |
| 1        | Die Anärobiose und die Gärung, von M. Nencki                                                                                                 | 265         |
| - 2      | Ober Raffinose (Melitose) und ihre quantitative Bestimmung, von R. Creydt<br>Glykose und die Verzuckerung des Stärkemehls, von L. Cuisinier. | 265<br>266  |
| ì        | Ober den Zucker süßer Kartoffeln, von Herm. Müller-Thurgau                                                                                   | 267         |
| Š        | Studie über eine Inversion der Saccharodiose, von M. A. Ladureau                                                                             | 267         |
| ĩ        | Der die Rohfaserbestimmung und das Holzgummi, von H. Hoffmeister.                                                                            | 267         |
| Ţ        | Untersuchungen über die Zucker, von Berthelot                                                                                                | 267         |
|          |                                                                                                                                              | -           |
|          | Glykoside. Bitterstoffe. Indifferente Stoffe.                                                                                                |             |
| 8        | tudien über Quercetin und Derivate, von J. Herzig                                                                                            | 268         |
| (        | yclamin und seine Zersetzungsprodukte, von A. Hilger                                                                                         | 268         |
| <u> </u> | Vurmsamen und die quantitative Bestimmung des Santonins, von F. A. Flückig er                                                                | 268         |
| Ţ        | Die Löslichkeit des Salicins, von D. B. Dott                                                                                                 | 269         |
| T        | Die Bitterstoffe des Hopfens, von H. Bungener                                                                                                | 269<br>270  |
| Ť        | Der den Bitterstoff der Kalmuswurzel, von Herm. Thoms                                                                                        |             |
| 7        | Jorkommen von Vanillin in der Asa födita, von E. Schmidt                                                                                     | 270         |
| t        | Der die Zusammensetzung einiger Nektararten, von A. v. Planta                                                                                | 271         |
| t        | Der das Danain, von Ed. Heckel und F. Schlagdenhauffen                                                                                       | 272         |
| τ        | ber Pikrotroxin, von R. Palm                                                                                                                 | 272         |
| τ        | Der Pikrotroxin, von R. Palm                                                                                                                 | 272         |
| T.       | Gerbstoffe.                                                                                                                                  |             |
|          |                                                                                                                                              |             |
| •        | Untersuchungen der Gerbsäuren der Cortex adstringens Brasiliensis und                                                                        | 070         |
| 7        | Siliqua Bablah, von Wilbuszewitcz                                                                                                            | 272<br>273  |
|          | Neue Gerbstoffbestimmungsmethode, von Hermann Dieudonné                                                                                      |             |
| •        | to deliberation becoming an emode, von 11 et mann Die de onne                                                                                | 210         |
| V. I     | Farbstoffe.                                                                                                                                  |             |
| 1        | Wirkungen des Chlorophylls außerhalb der Pflanzenzelle auf Kohlensäure, von                                                                  |             |
|          | E. Reynard                                                                                                                                   | 273         |
| 1        | Note über einige Bedingungen der Entwickelung und der Wirksamkeit des                                                                        |             |
| _        | Chlorophylla, von F. H. Gilbert                                                                                                              | 273         |
|          | Studien fiber Chlorophyll, von Victor Jodin                                                                                                  | 274         |
|          | Themische Untersuchungen über den Chlorophyllfarbstoff, von J. Wollheim                                                                      | 274         |
| 1        | Das Xanthophyllhydrin, von L. Macchiati                                                                                                      | 274         |
| VI.      | Eiweißstoffe. Fermente.                                                                                                                      |             |
| 1        | Neue Untersuchungen über die Proteïnstoffe, von Paul Schützenberger                                                                          | 274         |
| 1        | Essignaures Uranoxyd, ein Reagens auf Albuminstoffe, von V. Kowalewsky                                                                       | <b>27</b> 5 |
| ı        | Untersuchungen über die Amidosäuren, welche bei der Zersetzung der Eiweiß-                                                                   |             |
|          | stoffe durch Salzsäure und durch Barytwasser entstehen, von E. Schulze                                                                       |             |
| ~        | und F. Bosshard                                                                                                                              | 275         |
| . (      | Ober die Bestimmung diastatischer Wirkung, von J. R. Duggan                                                                                  | 275         |
|          | Wirkung der Salicylsäure auf Fermente, von A. B. Griffiths                                                                                   | 276         |
| - 4      | Zur Kenntnis der Malzpeptone, von F. Sczymanski                                                                                              | 276         |

|                                                                                                                                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Proteïnsubstanzen im Milchsaft der Pflanzen, von J. R. Green                                                                                                             | 276         |
| Über ein Cellulose bildendes Essigferment, von A. Brown                                                                                                                  |             |
| Studien über Diastase, von C. J. Lintner                                                                                                                                 | 277         |
| Studien über Diastase, von C. J. Lintner                                                                                                                                 |             |
| Müller                                                                                                                                                                   | 278         |
| VII. Alkaloide.                                                                                                                                                          |             |
| •                                                                                                                                                                        | 080         |
| Über Wrightin, von H. Warnecke                                                                                                                                           | 278         |
| Uber Wrightin, von H. Warnecke Uber Conessin, von K. Polstorff und P. Schirmer                                                                                           | 278         |
| Note über Chininhydrat, von E. W. Fletscher                                                                                                                              | 279         |
| Untersuchungen über Strychnin, von W. F. Löbisch und P. Schoop                                                                                                           | 279         |
| Notizen über Cocaïn und seine Salze, von B. H. Paul Beiträge zum Studium der Alkaloide, von Oechsner de Coninck                                                          | 280         |
| Beiträge zum Studium der Alkaloide, von Oechsner de Coninck                                                                                                              | 280         |
| Versuche zur Synthese des Coniins, von A. Ladenburg                                                                                                                      | 280         |
| Untersuchungen über das Papaverin III, von Guido Goldschmidt                                                                                                             | 280         |
| Oxydationsprodukte des Comins, von J. Baum                                                                                                                               | 281         |
| Beitrage zur Kenntnis des Brucins, von A. Hanssen                                                                                                                        | 281         |
| Uber krystallisiertes Akonitin, von C. F. Bender                                                                                                                         | 282         |
| Uber die Chromate des Strychnins, von Fr. Ditzler                                                                                                                        | 282         |
| Uber das Hopein, von A. Ladenburg                                                                                                                                        | 282         |
| Zur Kenntnis des Morphins, von O. Fischer und E. v. Gerichten                                                                                                            | 282         |
| Beobachtungen über die Natur und die Eigenschaften der Alkaloide, von                                                                                                    | 000         |
| Oechsner de Coninck                                                                                                                                                      | 283         |
| Uber den Alkaloidgehalt des Extractum Belladonna, von Herm. Kunz.                                                                                                        | 283         |
| Neue Farbenreaktionen einiger Alkaloide, von W. Lenz                                                                                                                     | 283         |
| Noten über Chininsulfat, von O. Hesse                                                                                                                                    | 284         |
| Die Gegenwart von Cinchonidin im Chininsulfat des Handels, von A. J. Cowley                                                                                              | 284         |
| Vorkommen des Andromedotoxins in verschiedenen Ericaceen, von P. C. Plagge                                                                                               | 284         |
| Beiträge zur Kenntnis der Alkaloide des Aconitum Napellus, von Alex. Jürgens                                                                                             | 284         |
| Über einen basischen Bestandteil des Pilokarpins in den Jaborandiblättern,                                                                                               | 201         |
| von Erich Harnack                                                                                                                                                        | 284         |
| Über den Nachweis des Broms in den bromwasserstoffsauren Salzen einiger                                                                                                  |             |
| Alkaloide, sowie über eine Farbenreaktion des Chinins und Chinidins, von                                                                                                 | 005         |
| A. Weller                                                                                                                                                                | 285         |
| Die Reaktion des Atropins mit Merkurosaizen, von Alfred W. Gerrard .                                                                                                     | 285         |
| Bemerkungen über Identifizierung von Alkaloiden und anderen krystallisierten                                                                                             | oor         |
| Körpern mit Hilfe des Mikroskops, von A. P. Smith                                                                                                                        | 285         |
| Uber Thebain, von W. C. Howard und W. Roser                                                                                                                              | 285         |
| Untersuchungen über Strychnin, von W. F. Löbisch und P. Schoop                                                                                                           | 286<br>286  |
| Notiz über die Alkoholate des Conchinins, von F. Mylius                                                                                                                  | 286         |
| Ther Here's are C. I and are                                                                                                                                             | 286         |
| Uber Hopein, von C. Leuken                                                                                                                                               | 286         |
| Note the Chining let wer A Hange                                                                                                                                         | 286         |
| Note über Chininsulfat, von O. Hesse  Über Pilokarpin und Jaborin, von Harely und Calmels  Über Piliganin, von Adrian  Zur Kenntnis des Dehydromorphins, von Jul. Donath | 286         |
| Ther Pilicenin won Adrian                                                                                                                                                | 287         |
| Zun Kanntnia das Debudromorphina von Inl. Donath                                                                                                                         | 287         |
| Zuri Moumhingachtionen von Iul Donath                                                                                                                                    | 287         |
| Zwei Morphinreaktionen, von Jul. Donath Uber die Vitalische Reaktion zum Nachweise des Atropins, von E. Beckmann                                                         | 288         |
| Synthese der aktiven Coniine, von A. Ladenburg                                                                                                                           | 288         |
| Über das spezifische Drehungsvermögen der Piperidinbasen, von A. Laden burg                                                                                              | 980         |
| Reduktion des Nicotins von A Liehracht                                                                                                                                   | 289         |
| Reduktion des Nicotins, von A. Liebrecht                                                                                                                                 | 200         |
| bindungen. Neue Synthese von Piperidinderivaten, von G. Merling                                                                                                          | 289         |
| Über die Alkaloide der Jaborandiblätter, von Erich Harnack                                                                                                               | 289         |
| Beitrag zum Studium der Alkaloide, von Oechsner de Coninck                                                                                                               | 289         |
| Zur Kenntnis des Pseudomorphins, von O. Hesse                                                                                                                            | 289         |
| Uber die China bicolor, von O. Hesse                                                                                                                                     | <b>2</b> 89 |
| Uber die China bicolor, von O. Hesse                                                                                                                                     | 289         |
| Beurteilung der Reaktion des Pilocarpins, von E. Hardy und G. Calmels                                                                                                    | 289         |
| Über das Coffein, von Ernst Schmidt                                                                                                                                      | 289         |

|    |                                                                                                                                                    | Seite       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Zur Kenntnis der Picolinsäure und Nicotinsäure, von E. Seyfferth                                                                                   | 290         |
|    | Zur Kenntnis der China-Alkaloide, von William J. Comstock und Wilhelm Königs                                                                       | 290         |
|    | Untersuchungen über Papaverin, von Guido Goldschmidt                                                                                               | 290         |
|    | Uber einige neue Salze des Papaverins, von Rudolf Jahoda Zur Konstitution des Cinchonins, von Zd. H. Skraup                                        | 291<br>291  |
|    | Über das optische Drehungsvermögen der Piperidinbasen, von A. Ladenburg                                                                            | 291         |
|    | Zur Kenntnis des Ecgonins, von C. E. Merck                                                                                                         | 291         |
|    | Spezifisches Gewicht des krystallisierten Strychnin, von Thos. P. Blunt. Über Zusammensetzung und Löslichkeit von Strychnincitrat, von Frank       | 292         |
|    |                                                                                                                                                    | 292         |
|    | und H. Fischedick Die optische Untersuchungsmethode für schwefelsaures Chinin, von David                                                           | 000         |
|    | Hooper                                                                                                                                             | 292<br>292  |
|    | Ulexin, von A. W. Gerrard                                                                                                                          | 292         |
|    | Zur Kenntnis der Alkaloide der Berberideen, von O. Hesse                                                                                           | 292         |
|    | Uber Adonis cupaniana, von V. Cervello                                                                                                             | 293<br>293  |
|    | Neue Methode zur Darstellung des Sparteins und seiner Salze, von A. Houdé                                                                          | 293         |
|    | Uber Cuprein und Homochinin, von O. Hesse                                                                                                          | 293         |
|    | Uber das Lupanin, von Max Hagen                                                                                                                    | <b>2</b> 93 |
| VI | II. Atherische Öle, Balsame, Harze, Terpene, Kampfer, Kohlenwassers                                                                                |             |
|    | Beiträge zur Kenntnis des Carvacrols und seiner Derivate, von S. Lustig<br>Über einige Harzsäuren aus der Familie der Abictineen, von T. Perrenoud | 293<br>293  |
|    | Über das Guttapercha aus Bassia Parkii, von Ed. Heckel und Fr. Schlagden-                                                                          | 200         |
|    | hauffen                                                                                                                                            | 294         |
|    | Neue Synthese eines inaktiven Borneols, von G. Bouchardat u. J. Lafont Chemische Reaktionen zum Nachweise des Terpentinöls, von H. Hager .         | 294<br>294  |
|    | Bemerkungen über russisches Terpentin und die Oxydation desselben durch                                                                            | 201         |
|    | atmosphärische Luft, von C. F. Kingzett                                                                                                            | 294         |
|    | Bildung von einatomigen Alkoholen aus Terpentinöl, von G. Bouchardat und J. Lafont.                                                                | 295         |
|    | Uber das ätherische Öl der Lindenblätter (Citrus Limetta), von F. Watts                                                                            | 295         |
|    | Studie über einige Derivate des Menthols, von M. G. Arth                                                                                           | 295         |
|    | Einwirkung von Kali auf Harz, von Edmund J. Mills                                                                                                  | 295         |
|    | Kohlenwasserstoffes Ca H <sub>19</sub> im Harzgeist, von Werner Kelbe                                                                              | 295         |
|    | Untersuchungen über die Kampfergruppe, von L. Balbiano                                                                                             | 295         |
|    | Untersuchung einiger ätherischer Öle, von N. Waeber                                                                                                | 295<br>295  |
|    | Uber einen Nitrokampfer, von P. Cazeneuve                                                                                                          | 295         |
|    | Uber die ätherischen Ole III, von J. H. Gladston                                                                                                   | 295<br>296  |
|    | Uber Phellandren, von L. Pesci                                                                                                                     | 296         |
|    | Über Einwirkung von Essigsäure auf Terpentinöl, von G. Bouchardat und                                                                              |             |
|    | J. Lafont                                                                                                                                          | 296<br>297  |
|    | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                            | 231         |
| IA | Aldehyde. Alkehole. Stickstofffreie Säuren. Phenole.  Über Oxydation der Ole'n- und der Elaidinsäure mittelst Kaliumpermanga-                      |             |
|    | natee in alkalischer Lösung, von A. Saytzew                                                                                                        | 297         |
|    | Uber einige Derivate des Phloroyglucins, von J. Herzig                                                                                             | 297         |
|    | Uber Rhamnin und Rhamnetin, von J. Herzig                                                                                                          | <b>2</b> 97 |
|    | Destillation der Pflanzen, von Maquenne                                                                                                            | 297         |
|    | Uber Juglon, von Aug. Bernthsen und Aug. Semper                                                                                                    | 298         |
|    | Uber die Identität von Regianin und Juglon, von T. L. Phipson<br>Uber einige Derivate des Erythrits und die Formine der mehrbasischen              | 298         |
|    |                                                                                                                                                    | 299         |
|    | Alkohole, von M. A. Henninger  Über die chemische Struktur des Safrols, von Th. Poleck                                                             | 299         |
|    | Jahresbericht 1886.                                                                                                                                |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Selte                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | Über die Einwirkung von Schwefelsäure auf Oleinsäure, von A. Saabanejew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299                                                                              |
|     | Synthese der Methylatropasäure, von A. Oglialoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                                                              |
|     | Uber Isozuckersäure, von Ferd. Tiemann und Rud. Haarmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                                                                              |
|     | Uber den Anbau der Myristinsäure bis zur Laurinsäure, von E. Lutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300                                                                              |
|     | Uber die Gärung der Citronensäure, von Francis Watts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301                                                                              |
|     | Über die Bildung der Oxalsäure in den Pflanzen, 2 Abhandlungen, von Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|     | thelot und André                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 301                                                                              |
|     | Zur Kenntnis des Umbelliferons, von W. Will und P. Beck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                                                                              |
|     | Uber die Algensäure und ihre Verbindungen, von E. C. C. Stanford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302                                                                              |
|     | Kritik der direkten Methoden zur Bestimmung der Weinsäure in Weinhefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|     | und Weinsteinen, von A. Bornträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303                                                                              |
|     | Uber die Jervasäure, ein neues Vorkommen der Chelidonsäure, von E. Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303                                                                              |
|     | Uber Chelidoninsaure, von E. Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303                                                                              |
|     | Über Propionsäure, von Ad. Renard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303                                                                              |
|     | Notiz über die Calciumsalze der Äpfelsäure, von Fr. Iwig und O. Hecht<br>Die optischen Eigenschaften der Äpfel- und Weinsäure, von Louis Bell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303                                                                              |
|     | Die optischen Eigenschaften der Apfel- und Weinsäure, von Louis Bell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303                                                                              |
|     | Notizen über die Apfelsäuren verschiedenen Ursprunges, von E. Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303                                                                              |
|     | Uber das Vorkommen der Angelikasäure in der Sumbulwurzel, von E. Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303                                                                              |
|     | Untersuchung über die Hanfölsäure, von Bauer und K. Hazura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304                                                                              |
|     | Über Leinölsäure, von Karl Peters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 304                                                                              |
|     | Uper Erucasaure und Brassidinsaure, von C. L. Keimer und W: Will .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304                                                                              |
|     | Einwirkung von Quecksilberoxyd in alkalischer Lösung auf Glycerin, von E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|     | Börnstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305                                                                              |
|     | Über Bestimmung der Essigsäure, von H. W. Wiley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30</b> 6                                                                      |
| K.  | Stickstoffhaltige Säuren, Amide, Harnstoffderivate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|     | Über die Amidosauren, welche bei der Zersetzung der Eiweisstoffe durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|     | Salzsäure und durch Barytwasser entstehen, von E. Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30</b> 6                                                                      |
|     | Zur Kenntnis des Vorkommens von Allantoin, Asparagin, Hyponanthin und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                              |
|     | Guanin in den Pflanzen, von E. Schulze und E. Bosshard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 306                                                                              |
|     | Zur Kenntnis der stickstoffhaltigen Bestandteile der Kürbiskeimlinge, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000                                                                              |
|     | M C-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307                                                                              |
|     | Ein neues Asparagin, von A. Piutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307                                                                              |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| A.I | I. Untersuchungen von Pflanzen, Organen derselben. Bestandteile der<br>Pflanzenzelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|     | 9777 31 3 1 3 PZ 4 3 TSSR4 4 3 3 TSSR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|     | Über die chemische Zusammensetzung der Blütenstaubasche der Kiefer, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900                                                                              |
|     | Über die chemische Zusammensetzung der Blütenstaubasche der Kiefer, von<br>S. Przybytek und A. Famintzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309                                                                              |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309                                                                              |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309<br>310                                                                       |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309<br>310<br>310                                                                |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>310                                                         |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm.  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309<br>310<br>310<br>310<br>311                                                  |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309<br>310<br>310<br>311<br>311                                                  |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309<br>310<br>310<br>310<br>311                                                  |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311                                           |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311                                                  |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger.  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311                                    |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311                                    |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard  Über den Weizenkeim, von Chifford Richardson und C. A. Crampton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312                             |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard  Über den Weizenkeim, von Chifford Richardson und C. A. Crampton Über den Schillerstoff von Atropa Belladonna, von Heinrich Paschkis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311                                    |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard  Über den Weizenkeim, von Chifford Richardson und C. A. Crampton Über den Schillerstoff von Atropa Belladonna, von Heinrich Paschkis  Über abnorme Abscheidung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefen- und Schimmel-                                                                                                                                                                                                                                        | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313               |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312                             |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313                      |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313               |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm.  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Uber den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Uber einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender.  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret.  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger.  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pfianzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard.  Über den Weizenkeim, von Chifford Richardson und C. A. Crampton Über den Schillerstoff von Atropa Belladonna, von Heinrich Paschkis.  Über abnorme Abscheidung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefen- und Schimmelpilzen, von M. Gayon und E. Duborg.  Über die wirksamen Bestandteile von Asclepias incarnata und Vincetoxicum officinale, von Chr. Gram.                                                                                           | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>313        |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>313<br>313 |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>313<br>313 |
|     | S. Przybytek und A. Famintzin.  Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung, von R. Böhm  Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Sieb., von K. Tamba Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, von C. J. Bender  Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret  Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger  Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil, von E. Schulze und E. Bosshard  Über den Weizenkeim, von Chifford Richardson und C. A. Crampton Über den Schillerstoff von Atropa Belladonna, von Heinrich Paschkis  Über abnorme Abscheidung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefen- und Schimmelpilzen, von M. Gayon und E. Duborg  Über die wirksamen Bestandteile von Asclepias incarnata und Vincetoxicum officinale, von Chr. Gram  Über den giftigen Bestandteil der efsbaren Morchel (Helvella esculenta), von R. Böhm und E. Külz | 309<br>310<br>310<br>311<br>311<br>311<br>311<br>312<br>312<br>313<br>313<br>313 |

| innaitaverzeichnis.                                                                                         | XIX         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                             | Seite       |
| Zur Kenntnis der Sojabohne, von J. Stingl und Th. Morawski                                                  | 315         |
| Uber die Wurzel von Hydrastis canadensis, von M. Freund und W. Will                                         | 315         |
| Beiträge zur Chemie des Zellkerns, von A. Kossel                                                            | 316         |
| Schulze and A von Plants                                                                                    | 316         |
| Schulze und A. von Planta                                                                                   | 310         |
| F. Charter                                                                                                  | 816         |
| F. Charter  Ober die Curcumawurzel, von C. J. S. Thompson.                                                  | 316         |
| Uber Asklebias Cornuti. von Georg Kassiner                                                                  | 816         |
| Uber Polyporus officinalis, von J. Schmieder                                                                | 817         |
| Uper den milensart einiger Euphorbiaceen, von G. Henke                                                      | 317<br>318  |
| Uber Himbeersaft, von A. Pabst.<br>Anwesenheit von Lecithin in den Pflanzen, von Ed. Heckel und Fr. Schlag- | 210         |
| denhauffen                                                                                                  | 318         |
|                                                                                                             | 010         |
| Agribulturahamisaha Untaranahungamathadan                                                                   |             |
| Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden.                                                                  | )           |
| Referent: E. Schulze.                                                                                       |             |
| Neue Methode zur Bestimmung der löslichen Phosphorsäure in Superphos-                                       | 004         |
| phaten, von A. Emmerling                                                                                    | 321         |
| Ursache von Differenzen bei Superphosphatanalysen, von A. Metzger und                                       | 322         |
| A. Emmerling                                                                                                | 328         |
| A. Emmerling Fällung der Phosphorsäure als Ammonmagnesiumsulfat bei Gegenwart von                           | <i>040</i>  |
| Citratammon, von C. Mohr                                                                                    | 824         |
| Citratammon, von C. Mohr                                                                                    | 324         |
| Bestimmung der Phosphorsäure in Thomasschlacken, von J. Klein                                               | 324         |
| Zur Phosphorsäurebestimmung in Schlacken, von B. Kossmann, H. Joulie,                                       | ~~~         |
| M. E. Aubin                                                                                                 | 325         |
| Bestimmung von Ammoniak, von Berthelot und André                                                            | 325<br>326  |
| Ther Azotometria von W Knon                                                                                 | 326         |
| Über Azotometrie, von W. Knop.  Allgemeine Anwendbarkeit der Kjeldahl'schen Stickstoff bestimmungsmethode,  | 020         |
| von C. Arnold                                                                                               | <b>32</b> 6 |
| Kjeldahl'sche Methode, von K. Ulsch, Kreusler, A. Rindell, F. Hannin,                                       |             |
| P.Armsby, G.Short, A. v. Asboth, M. Jodlbauer, R. Reitmann 327-                                             | -330        |
| Bestimmung der in Verdauungsflüssigkeiten unlöslichen Stickstoffverbindungen,                               | 004         |
| von A. Stutzer                                                                                              | 381         |
|                                                                                                             | 333         |
| Trennung der Pentone vom Eiweiß, von H. Weiske                                                              | 333         |
| Rohfaserbestimmung, von W. Hofmeister                                                                       | 884         |
| Trennung der Peptone vom Eiweiß, von H. Weiske                                                              | 335         |
|                                                                                                             |             |
| Tierproduktion.                                                                                             |             |
| Referenten: F. W. Dafert. Br. Tacke.                                                                        |             |
|                                                                                                             |             |
| A. Futtermittel, Analysen, Konservierung und Zubereitung.                                                   |             |
| A. Analysen.                                                                                                |             |
| Grünfatter.                                                                                                 |             |
| Beinwell (Symphytum asperrimum), von Märcker                                                                | 339         |
| Gras, von L. Broekema und A. Mayer                                                                          | 339         |
| Mohargras, von C. A. Goessmann                                                                              | 839         |
| Laub der Fichte (Abies excelsa,                                                                             |             |
| ", Kiefer (Pinus silvestris), von Loges                                                                     | 340         |
| ", ", Daniwelde (Danis Capres),                                                                             | - 20        |
| ,, ,, zitterpappei (ropulus tremuis), )                                                                     |             |
|                                                                                                             |             |

not Digitized by Google

|            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                | Seit  |
|------------|------------------------------------------------------|-------|
|            | Lilie, von O. Kellner                                | . 340 |
|            | Lupinus Cruikshanksii,                               |       |
|            | Blaue Lupine,                                        | 0.4   |
|            | Gelbe , von Troschke                                 | . 34  |
|            | Weiße "                                              |       |
|            | Mais,                                                |       |
|            | Frischer Grünmais, von Stefan v. Czelkó              | 341   |
|            | Grünmais, von C. Weigelt                             | 342   |
|            | Grünmais, von B. Schulze                             | 342   |
|            | Panicum germanicum, ,, italicum, von Troschke        | 342   |
|            | " italicum,                                          |       |
|            | Sandluzerne (Medicago media), von C. A. Goessmann    | 342   |
|            | Sonnenblumenstengel,                                 | - 4   |
|            | Sonnenblumenfruchtkörbe, von M. Sievert              | 343   |
|            | Sonnenblumenblätter, )                               |       |
|            | Sorghum, von Troschke                                | 34    |
|            | Frischer Spörgel, von Munro                          | 34    |
|            | Sandwicke (Vicia villosa), von Märcker               | 34    |
| <b>b</b> ) | Heu, Stroh und Streu.                                |       |
| •          | Bambusa Kumasasa, von O. Kellner                     | 843   |
|            |                                                      |       |
|            | Hexen- (?) Gras (Triticum vulgare), von W. H. Jordan | 343   |
|            | Grammat von Dietrich                                 | 344   |
|            | Grummet, von Dietrich                                | 344   |
|            | Han you F Schindler                                  | 343   |
|            | Heu, von F. Schindler                                | 34    |
|            | " " B. Schulze                                       | 34!   |
|            | u waisha                                             | 34    |
|            | , , II. Welske                                       | 34    |
|            | " C. A. Goessmann                                    | 34    |
|            | " von Graben- und Riesemendrandern, von O. Kellner   | 346   |
|            | Ordinara Tan Camicab )                               | 34(   |
|            | Ordinares Heu. Gemisch, von E. F. Ladd               | 846   |
|            |                                                      |       |
|            | Dactylis glomerata,                                  |       |
|            | Eulalia japonica, von O. Kellner.                    | 346   |
|            | Lespedeza cyrtolifera,                               | 0 = ( |
|            | m                                                    |       |
|            | Lespedeza juncea,                                    |       |
|            | Panicum crus galli,                                  |       |
|            | Polygola sibirica,                                   |       |
|            | Pueraria Thunbergiana, von O. Kellner                | 347   |
|            | n n                                                  |       |
|            | Senecio palmatus,                                    |       |
|            | Setaria viridis,                                     |       |
|            | Spörgelheu, von Munro                                | 348   |
|            | Thimotheeheu,                                        |       |
|            | " mit etwas "Red-Top", von W. H. Jordan              | 348   |
|            | 1 imthee,                                            |       |
|            | Vicia cracca, von O. Kellner                         | 348   |
|            | Wiesenheu, von Schrodt, Hansen und Henzold           | 348   |
|            | Wiesenheu, von Dietrich                              | 348   |
|            |                                                      | 349   |
|            | Bluet Joint, von W. H. Jordan                        | 849   |
|            | Klee, von Troschke                                   | 349   |
|            | Klee, von E. F. Ladd                                 | 349   |
|            | Kleeheu, von A. Stutzer und H. Werner                | 349   |
|            | " " Dietrich                                         | · 349 |
|            |                                                      | 349   |
|            | Roter Klee, Weißer Klee, von W. H. Jordan            | 350   |
|            | Weißer Klee, Von W. H. Jordan                        | 200   |

| Inhaltsverzeichnis.                                                       | XXI            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Product N                                                                 | Seite          |
| Bambus, Batute, Baumwolle, Von O. Kellner                                 | . 350          |
| Eierkartoffel, J<br>Erbenstroh, von Dietrich                              | . 350          |
| Erdnufs, Wintergerstenstroh, von O. Kellner                               | . 351          |
| Haferstroh, Gerstanstroh,                                                 | , 001          |
| Haferstroh, Klee und Heu, von Dietrich                                    | . 351          |
| Haferstroh, von Schrodt, Hansen und Henzold                               | . <b>3</b> 51  |
| Hirsestroh, Reisstroh, von O. Kellner.                                    | . 352          |
| Bergreisstroh,<br>Sumpfreisstroh,                                         | . 002          |
| Roggenstroh, von Dietrich                                                 | . 852          |
| Zuckersorghum, von O. Kellner                                             | . 353          |
| Weizenstroh, von Dietrich                                                 | . 353<br>. 353 |
| c) Warzelgewächse.                                                        |                |
| Geschälte Bambusschöfslinge,                                              | . 353          |
| Conophollus Konjak,                                                       |                |
| Discorea japonica bulbifera, von O. Kellner                               | . 354          |
| Eierkartoffel, Kartoffel, von C. A. Goessmann                             | 354            |
| Gekochte Kartoffel, von M. Sievert                                        | 354            |
| Kürbis (Geschälte Frucht), von O. Kellner                                 | 355            |
| Gelbe Kugelmangoldwurzel, von C. A. Goessmann                             | 855            |
| Pfeilkraut, Rettig                                                        | 355            |
| Rübchen (Karotten), von C. A. Goessmann                                   | 356<br>356     |
| Futterrunkeln, von A. Stutzer und H. Werner                               | 856            |
| Kohlrübe, "Lane's improved" Zuckerrübe, von C. A. Goessmann               | <b>3</b> 56    |
| Mohrrübe, Stoppelrübe, von O. Kellner                                     | 356            |
| Zuckerrübe, von C. A. Goessmann                                           | 357<br>357     |
| d) Körner und Früchte.                                                    | •••            |
| Japanischer Bambus,                                                       |                |
| Bohne, Buffbohne, von O. Kellner                                          | 357            |
| Camellia japonica, Dolichas cultratus, Delichas currentus,                |                |
| Dolichas umbellatus sem. alb. nigr.,<br>Dolichas umbellatus f. volubilis, |                |
| Dolichas uniflorus, Wintererbeen,                                         | 358            |
| Erdnufs, Gerste, von Cl. Richardson                                       | 358            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | leite                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Gerste, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 359                                                                                     |
|           | 99 99 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 360                                                                                     |
|           | Gerste, von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lorenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 360                                                                                     |
|           | Hafer, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 360                                                                                     |
|           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 361                                                                                     |
|           | Hafer (dunn gesäet), von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 362                                                                                     |
|           | Hefer (dick gesset) von Cl Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 363                                                                                     |
|           | Hafer (dick gesäet), von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 363                                                                                     |
|           | mater, von Otterenardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 364                                                                                     |
|           | Japanischer Hafer, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                         |
|           | Japanischer maier, von U. Keitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 364                                                                                     |
|           | Haferkörner, von Märcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 364                                                                                     |
|           | Japanische Hirse, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | 364                                                                                     |
|           | Japanische Zuckerhirse, Japanischer Hopfen,  von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 865                                                                                     |
|           | Japanischer Hopfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •              | 000                                                                                     |
|           | Futterkorn, von E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 365                                                                                     |
|           | Vogel- oder Kitzkorn, von J. König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 365                                                                                     |
|           | Mais, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365—           | 366                                                                                     |
|           | Mais von B. Schulza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 866                                                                                     |
|           | Mais, von B. Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 366                                                                                     |
|           | Toponicohon Mais Top O Kallnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>3</b> 66                                                                             |
|           | Japannedier mais, von O. A. et inter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •              | <del>-</del>                                                                            |
|           | Mais (Corn Fodder-Stover), von C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 366                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                         |
|           | Reinmais (Corn-Flint), von W. H. Jordan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 367                                                                                     |
|           | Reinmais (Corn-Flint), von W. H. Jordan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | 367                                                                                     |
|           | Topover-Mais".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |
|           | Pearl Millet (Penicillaria spicata),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                         |
|           | Pferdebohnen, von C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 867                                                                                     |
|           | Apfel-Pomace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                         |
|           | Ganze Apfel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |
|           | Reis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                         |
|           | Rois (italianischer) von E. Maissl F. Strohmar und N. v. Lora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n =            | 282                                                                                     |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n z            | <b>368</b>                                                                              |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n z            | <b>368</b>                                                                              |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                         |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  , Klebreis, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 368<br><b>36</b> 8                                                                      |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              | <b>36</b> 8                                                                             |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore: Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>36</b> 8                                                                             |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore: Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •              | <b>36</b> 8                                                                             |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore: Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •<br>169—      | <b>36</b> 8                                                                             |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  von O. Kellner  Sesam,  Soja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •<br>169—      | <b>36</b> 8<br><b>37</b> 0                                                              |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lore Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •<br>969—<br>• | <b>368</b><br>370<br>371                                                                |
|           | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •<br>969—<br>• | <b>868</b><br>370<br>371<br>871                                                         |
|           | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Lore Reis (italienischer), und N. v. Lore Reis (italienischer), | •<br>969—<br>• | 368<br>370<br>371<br>371                                                                |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Loren Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, hispida, von E. F. Ladd "Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert "Steinnüsse, von Loges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •<br>969—<br>• | <b>868</b><br>370<br>371<br>871                                                         |
|           | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •<br>969—<br>• | 368<br>370<br>371<br>371                                                                |
|           | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis, , Klebreis, , Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>871                                                  |
|           | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis, , Klebreis, , Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson Sesam, Soja, Von O. Kellner Sojabohne, Soja hispida, von E. F. Ladd Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert Steinnüsse, von Loges Theesamen, Torreya nucifera, Wachsbeerenfleisch, Von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 368<br>370<br>371<br>371                                                                |
|           | Reis (italienischer), von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Loren Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam, Soja, Von O. Kellner  Sojabohne, Soja hispida, von E. F. Ladd Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen, Torreya nucifera, Wachsbeerenfleisch, Japanischer Weizen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>871                                                  |
|           | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja hispida, von E. F. Ladd "Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert "Steinnüsse, von Loges "Theesamen, "Torreya nucifera, "Wachsbeerenfleisch, "Japanischer Weizen, "Weizen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372                                                  |
|           | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,  "Klebreis, Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson Sesam, Soja, Soja hispida, von E. F. Ladd Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert Steinnüsse, von Loges Theesamen, Torreya nucifers, Wachsbeerenfleisch, Japanischer Weizen, Weizen, von E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>871                                                  |
|           | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,  "Klebreis, Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson Sesam, Soja, Soja hispida, von E. F. Ladd Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert Steinnüsse, von Loges Theesamen, Torreya nucifers, Wachsbeerenfleisch, Japanischer Weizen, Weizen, von E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372                                                  |
|           | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,  "Klebreis, Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson Sesam, Soja, Soja hispida, von E. F. Ladd Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert Steinnüsse, von Loges Theesamen, Torreya nucifers, Wachsbeerenfleisch, Japanischer Weizen, Weizen, von E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 669—           | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372                                                  |
| -         | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 669—           | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372                                           |
| Θ)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja hispida, von E. F. Ladd "Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert "Steinnüsse, von Loges "Theesamen, "Torreya nucifera, "Wachsbeerenfleisch, "Japanischer Weizen, "Weizen, "Weizen, von Cl. Richardson "Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner "Sauerfutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>372<br>375                             |
| е)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen,  Torreya nucifera,  Wachsbeerenfleisch,  Japanischer Weizen,  Weizen,  Weizen, von Cl. Richardson  Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner  Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 368<br>370<br>871<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>375                             |
| е)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen,  Torreya nucifera,  Wachsbeerenfleisch,  Japanischer Weizen,  Weizen,  Weizen, von Cl. Richardson  Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner  Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann  Sauerfutter (aus Gras), von L. Broekema und J. Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 368<br>370<br>871<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>375                             |
| е)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen,  Torreya nucifera,  Wachsbeerenfleisch,  Japanischer Weizen,  Weizen,  Weizen, von Cl. Richardson  Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner  Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann  Sauerfutter (aus Gras), von L. Broekema und J. Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 773—           | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>875                             |
| е)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  Klebreis,  Klebreis,  Sumpfreis,  Roggen, von Cl. Richardson  Sesam,  Soja,  Soja,  Soja hispida, von E. F. Ladd  Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert  Steinnüsse, von Loges  Theesamen,  Torreya nucifera,  Wachsbeerenfleisch,  Japanischer Weizen,  Weizen,  Weizen, von Cl. Richardson  Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner  Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann  Sauerfutter (aus Gras), von L. Broekema und J. Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>875<br>876<br>375               |
| е)        | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,  "Klebreis, Sumpfreis, "Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 368<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>875<br>375<br>876<br>376        |
| е)        | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,  "Klebreis, Sumpfreis, "Sumpfreis, Roggen, von Cl. Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 868<br>370<br>371<br>871<br>371<br>871<br>372<br>375<br>875<br>876<br>376<br>876<br>376 |
| е)        | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, won O. Kellner "Sojahohne, "Soja hispida, von E. F. Ladd "Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert "Steinnüsse, von Loges "Theesamen, "Torreya nucifera, "Wachsbeerenfleisch, "Japanischer Weizen, "Weizen, "Weizen, "Weizen, "Weizen, von C. Richardson "Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner "Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann "Sauerfutter (aus Gras), von L. Broekema und J. Mayer "Eingesäuerte Rotklee, von J. A. Völker "Märcker "Märcker "Eingesäuerte Kartoffeln, von M. Sievert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 773—           | 868<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>875<br>876<br>376<br>377<br>377 |
| е)        | Reis (italienischer), Reis (indischer), Japanischer Bergreis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73—            | 868<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>876<br>376<br>377<br>377        |
| <b>e)</b> | Reis (italienischer),  Reis (indischer),  Japanischer Bergreis,  "Klebreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Sumpfreis, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, "Soja, won O. Kellner "Sojahohne, "Soja hispida, von E. F. Ladd "Indischer Sonnenblumensamen, von M. Sievert "Steinnüsse, von Loges "Theesamen, "Torreya nucifera, "Wachsbeerenfleisch, "Japanischer Weizen, "Weizen, "Weizen, "Weizen, "Weizen, von C. Richardson "Japanischer Taubenweizen, von O. Kellner "Sauerfutter.  Eingesäuerte Apfeltreber, von C. A. Goessmann "Sauerfutter (aus Gras), von L. Broekema und J. Mayer "Eingesäuerte Rotklee, von J. A. Völker "Märcker "Märcker "Eingesäuerte Kartoffeln, von M. Sievert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 773—           | 868<br>370<br>371<br>371<br>371<br>372<br>372<br>375<br>875<br>876<br>376<br>377<br>377 |

| innaitsverzeichnis.                                       | AAIII |
|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                                           | Seite |
| Eingesauerter Grünmais, von Stefan v. Cselko              | . 378 |
| Gesäuertes Rübenkraut, von E. Maissl                      | . 378 |
| Eingesanerter Spärgel von Munro                           |       |
| Eingesäuerter Spörgel, von Munro                          | . 378 |
|                                                           | . 510 |
| Zubereitete Futtermittel, gewerbliche Abfälle u. dgl.     | 0.00  |
| Baumwollsamenkuchen, von Schrodt, Hansen und O. Henzold   | . 378 |
| Baumwollsamensaatmehl, von W. H. Jordan                   | . 378 |
| Baumwollsamenmehl, Ton E. F. J. add                       | 970   |
| Baumwollsamenmehl, von E. F. Ladd                         | . 379 |
| Erdnusskuchen, von A. Stutzer und H. Werner               | . 379 |
| Erbsenmehl, von E. F. Ladd                                | . 379 |
| Erdnusschale, von J. König                                | . 379 |
| Feinfutter, von E. H. Jenkins                             | . 379 |
| Hominy-Mehl, von C. A. Goessmann                          | 379   |
| ", ", E. H. Jenkins                                       | . 379 |
| Fleischmehl, von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lorenz. | . 380 |
| Continental Foods was W H Torden                          |       |
|                                                           |       |
| Inoney 8 Futterkuchen, von J. A. volker                   | 000   |
| Engisches Patentiutter, von W. H. Jordan                  | . 380 |
| Gluten Feed, von E. H. Jenkins                            | . 380 |
| Glutenmehl, von C. A. Goessmann                           | . 380 |
| " von E. F. Ladd                                          | . 380 |
| Middlings, von E. H. Jenkins                              | . 380 |
| Gestofsener Hafer, von E. F. Ladd                         | . 381 |
| Haferkaff, von A. Stutzer und H. Werner                   | . 381 |
| Haferschrot, von Schrodt, Hansen und O. Henzold           | . 381 |
| Kornmehl gedämpft, gekocht, von E. F. Ladd                |       |
| gekocht. von E. F. Ladd                                   | . 381 |
| Kornmehl,                                                 |       |
| Kornfutter, Hülsen,                                       |       |
| Kornfutter, Hülsen, Wurzeln, von E. F. Ladd               | . 382 |
| Kraftfutter ("Concentrated Feed"), von C. A. Goessmann    | . 882 |
| Kleberfutterbrot, von Blancke                             | 000   |
| Laktina, von J. Koenig                                    | . 382 |
| " von W. Fleischmann                                      | . 382 |
| Tringmental man F F T add                                 | 000   |
| Leinsamenmehl, von E. F. Ladd                             |       |
| New Process Linseed Meal, von E. H. Jenkins               | . 383 |
| Maismehl, von C. A. Goessmann                             | . 383 |
| won E. H. Jenkins                                         | . 383 |
| Maismehl (von Zahnmais), von W. H. Jordan                 | . 383 |
| Steinmaismehl, von W. H. Jordan                           | . 383 |
| Steinmaismehl, von W. H. Jordan                           | . 383 |
| "Self-Husking" Mais,                                      |       |
| Maiskolbenmehl, > von C. A. Goessmann.                    | . 384 |
| Voime abutenda wan dan Ctenbahanitana                     |       |
| Maig and Maigkolhenmehl )                                 | 604   |
| Maiskolben, von W. H. Jordan                              | . 384 |
| Englisches Milch- und Mastpulver, von Grete               | . 384 |
| Milchpulver oder Milchsaline, von J. Koenig               | . 384 |
| Müllereierzeugnisse, von Cl. Richardson                   | . 385 |
| Ölnuskuchen, von Br. Tacke                                | . 885 |
| Pilze, von O. Kellner                                     | . 386 |
| Reismehl, von Delbrück                                    | . 386 |
| Trickeich                                                 |       |
| " Dietrich                                                | . 386 |
| Reisspreu, von O. Kellner                                 | . 386 |
| Roggenkleie, von F. W. Dafert                             | . 386 |
| " C. A. Goessmann                                         | . 387 |
| E. H. Jenkins                                             | . 387 |
| Rübenschnitzel, von A. Stutzer und H. Werner              | . 387 |
| Getricknete Getreidemaisschlemne von M. Sievert           | . 387 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Sesamschrot aus entfetteten Samen, von Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Sorghummehl von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Sorghummehl, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Stärkeausschuss, von E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Stainnuscashfälla von Laga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Steinnußsabfälle, von Loges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | wagner school Substituter, von Stutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,        | Tofukuchen, von O. Kellner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Getrocknete Treber, von Mohr (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Treberkleie, von K. Kruis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Biertreber (frisch),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Biertreber (frisch), von B. Weitzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Getrocknete Biertreber, von Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 36 )   1   36 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Waizerbleic von M. Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Weizenkleie, von C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | " , E. F. Ladd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ", Schrodt, Hansen und O. Henzold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | " C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | " " E. H. Jenkins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Weizenmiddlings, von C. A. Goessmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Weizenspreu, von Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ()       | Analysen und Untersuchungen unter Berücksichtigung einzelner Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | stand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | teile, schädlicher Bestandteile und Verfälschungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Die schädlichen Eigenschaften des Sorghum, von Berthelot und Andr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | é <b>39</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Die Schauschen Engenschaften des Sorgham, von Dertriebt und Andre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Der Zuckergehalt einiger Ölkuchen, von G. Burkhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Zur Kenntnis der Zusammensetzung nicht ausgereifter Kartoffelknollen, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | J. Hungerbühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | J. Hungerbühler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 391<br>s 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin<br>Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin<br>Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s 391<br>n<br>. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s 39<br>n<br>. 39<br>i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s 391<br>n<br>. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s 39<br>n<br>. 39<br>i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s 399<br>. 399<br>. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s 399<br>. 399<br>. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s 399<br>. 399<br>. 399<br>. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung gon Futterstoffen, von Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s 399<br>. 399<br>. 399<br>. 399<br>. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 399<br>1 399<br>2 399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 399<br>1 399<br>1 399<br>2 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| )        | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 399<br>1 399<br>1 399<br>2 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399<br>3 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| )        | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399<br>399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| )        | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 399<br>1 399<br>1 399<br>2 399<br>3 394<br>3 394<br>3 394<br>3 394<br>3 394<br>3 396<br>3                                                                                                |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk;  Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsastkuchen, von G. Klien  Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsastmehl und seine Schädlichkeit, von W. V. Nathusius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| )        | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges.  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk  Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farsk  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farsk  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsastkuchen, von G. Klien  Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. V. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel, von Plehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s 39<br>a 39<br>. 39<br>. 39<br>. 39<br>. 39<br>. 39<br>. 39<br>. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>)</b> | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk  Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farsk  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farsk  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farsk  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsastkuchen, von G. Klien  Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek  Quecke als Futtermittel, von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk;  Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391<br>391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heu                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 39<br>1 39 |
| •)       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heu                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 39<br>1 39 |
| <b>)</b> | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heu                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 39<br>1 39 |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Des es  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandteile einiger Rauhfutter                                                                                                                        | s 39<br>a 39<br>. 39 |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Des es  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandteile einiger Rauhfutter                                                                                                                        | s 39<br>a 39<br>. 39 |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Alazkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungergebnisse von Futterstoffen aus der Versuchsstation in Danzig                                                                                                                                                                     | 8 39<br>1 39<br>1 39<br>1 39<br>2 39<br>3 39 |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Über ausgewachsene Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Lingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Alazkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungergebnisse von Futterstoffen aus der Versuchsstation in Danzig                                                                                                                                                                     | 8 39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsk; Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farský.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über Erdnußkuchen, von Klein  Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien  Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel. von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpfianze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandteile einiger Rauhfutter stoffe, von E. Schulze, E. Steiger und E. Bossard  Untersuchungsergehnisse von Futterstoffen aus der Versuchsstation in Danzig von M. Sievert  Über Futtermittel, von M. Speck v. Sternburg | 8 39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ))       | Gehalt der Weizenkleie an Eiweiß und Amidstickstoff, von E. H. Jenkin Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger  Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguß, von J. Meyer und H. F. Meier  Litteratur  Verschiedenes.  Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner  Zur Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer  Zusammensetzung qon Futterstoffen, von Dietrich  Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman u. F. Farsky.  Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farsky.  Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farsky.  Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank  Über zunrationelle Verfütterung von Baumwollsastkuchen, von G. Klien  Eingehende Analyse der Steinnuß, von Loges  Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius  Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek.  Quecke als Futtermittel, von Plehn  Biertreber als Schweinefutter, von Pott  Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott  Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler  Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandteile einiger Rauhfutter stoffe, von E. Schulze, E. Steiger und E. Bossard  Untersuchungsergebnisse von Futterstoffen aus der Versuchsstation in Danzig                                                                                         | 8 39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Inhaltsverzeichnis. X                                                                                                                                           | ΧV                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verwendung der Roßkastanien zur Fütterung, von Weiske                                                                                                           | 402<br>402<br>402<br>402 |
| B. Konservierung von Futterstoffen.                                                                                                                             |                          |
| Einsäuerung, Einsüfsung u. dgl.                                                                                                                                 |                          |
| 1. Allgemeines.                                                                                                                                                 |                          |
| Schwefelkohlenstoff beim Einmachen von Grünfutter, von E. A. Grete. Über die in Rothamsted ausgeführten Einsäuerungsversuche, von J. B. Lawes und J. H. Gilbert | 405                      |
| von B. Schulze                                                                                                                                                  | 400                      |
|                                                                                                                                                                 | 408                      |
| 2. Einmachen von verschiedenem Grünfutter.                                                                                                                      |                          |
| ,                                                                                                                                                               | 409                      |
| Über die Ergebnisse der Einsäuerung von Spörgel, von Munro                                                                                                      | 410                      |
| Studien über die Gärung von Futtermais, von Weigelt u. a                                                                                                        | 410                      |
| Die Bereitung von präserviertem Grünfutter in Diemen                                                                                                            | 412                      |
| Futtermais für die Einsäuerung, von C. A. Goessmann                                                                                                             | 412                      |
| Versuche über Maiseinsäuerung, von C. A. Goessmann                                                                                                              | 412                      |
| Verschiedenes                                                                                                                                                   | 412                      |
| 3. Einmachen von Schnitzeln u. dgl.                                                                                                                             |                          |
| Aufbewahren von Rüben u. Kartoffeln in Prismen, von F. R. Marzy u. V. Valento                                                                                   | 412                      |
| Einmieten von Rübenschnitzeln, von E. Pott and Vischer                                                                                                          | 413                      |
| Einmieten von Rübenschnitzeln, von E. Pott                                                                                                                      | 410                      |
| 4. Verschiedenes.                                                                                                                                               |                          |
| Die Konservierung von Biertrebern, von Fr. Farský                                                                                                               | 413                      |
| yon M. Schwarz                                                                                                                                                  | 414                      |
| Konservierung feuchter Körner, von R. Sydow                                                                                                                     | 414                      |
| Einsüßung der Futtermittel, von Wagner                                                                                                                          | 414<br>415               |
| Verschiedenes. Patentes                                                                                                                                         | 410                      |
| C. Zubereitung von Futterstoffen.                                                                                                                               |                          |
| Notiz über Lupinenentbitterung, von G. Baumert                                                                                                                  | 415                      |
| Notiz über Lupinenentbitterung, von G. Baumert                                                                                                                  | 416                      |
| Zubereitung, Verwertung von Schlempe, Treber u. dgl.                                                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                 | 417                      |
| Aufbewahrung von Diffusions-Rückständen der Zuckerfabriken von Karl                                                                                             | 411                      |
| Müller und L. Behrens                                                                                                                                           | 417                      |
| Getrocknete Biertreber als Futter für Pferde, von Sattig                                                                                                        | 417                      |
| Uber Sauerwasser in der Stärkefabrikation, von R. Schütze                                                                                                       | 417                      |
| Biertreber nach Theißen's Patentverfahren getrocknet                                                                                                            | 418                      |
| Uber Zwetschenschlempe, von E. Strohmer                                                                                                                         | 418                      |
| Verschiedenes, Patente                                                                                                                                          | 419                      |
| B. Tierchemie.                                                                                                                                                  |                          |
| A. Bestandteile der Organe,                                                                                                                                     |                          |
| Bestandteile der Knochen u. dgl.                                                                                                                                |                          |
| Verfahren zum Bleichen vom Knochenfett, von H. Krätzer                                                                                                          | 420<br>420               |
| Bestandteile des Blutes.                                                                                                                                        |                          |
| Die neuen Blutkrystalle E. Dannenbergs, von Karl Amthor                                                                                                         | <b>420</b>               |

|            | Donat November 11 with the mittals Born and Tal Colon and Born                                                                            | Bente        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | Darstellung von Häminkrystalle mittelst Brom- uud Jod-Salzen, von Rure Bikfalvi                                                           | 420          |
|            | Polari-spektroskopische Untersuchungen an Blutkrystallen, von A. Ewald .                                                                  | 420          |
|            | Zur Kenntnis der Blutgerinnung, von E. Freund                                                                                             | 420          |
|            | Neue Untersuchungen über die Substanzen, welche das Hämoglobin in Met-                                                                    |              |
|            | Neue Untersuchungen über die Substanzen, welche das Hämoglobin in Methämoglobin umwandeln, von Georges Hayem                              | 421          |
|            | Uber das Wesen der Blutgerinnung, von C. Holzmann                                                                                         | 421          |
|            | Über eine spektroskopische Methode zum Nachweis des Blutfarbstoffes, von                                                                  |              |
|            | A. Maschek                                                                                                                                | 421          |
|            | Venöse Hämoglobinsäure, von M. Nenki und N. Sieber                                                                                        | 422          |
|            | Über den chemischen Nachweis von gelöstem Blutfarbstoff im Harn, von                                                                      |              |
|            | C. Rosenthal                                                                                                                              | 422          |
|            | Über die Wirkung der diastatischen Fermente auf die Blutgerinnung, von                                                                    |              |
|            | G. Salvioli                                                                                                                               | 422          |
|            | Über Zucker im Blute mit Rücksicht auf Ernährung, von J. Seegen                                                                           | 422          |
|            | Verschiedenes. Patente                                                                                                                    | <b>-42</b> 5 |
| c)         | Bestandteile des Magens und der Leber.                                                                                                    |              |
|            | Zur Methodik der Darstellung von Pepsinextrakten, von W. Podwyssozki jun.                                                                 | 425          |
|            | Bemerkungen über einen dem Glykogen verwandten Körper in den Gregarinen,                                                                  |              |
|            | von O. Bütschli                                                                                                                           | 426          |
|            | Über den Glykogengehalt der Leber neugeborener Hunde, von B. Demant                                                                       | 426          |
|            | Uber einen neuen Bestandteil der Leber, von E. Drechsel                                                                                   | 427          |
|            | Über das Verhalten eer Gallensäuren zu Leim und Leimpepton, von Fried-                                                                    |              |
|            | rich Emich                                                                                                                                | 427          |
|            | Die Mengenverhältnisse der Kohlehydrate in d. Menschenleber, von Kratschmer                                                               | 427          |
|            | Zur quantitativen Bestimmung des Glykogens, von R. Külz                                                                                   | 428          |
|            | Uber die Fällung des Dextrins durch Eisen, von H. A. Landwehr.                                                                            | 429<br>429   |
|            | Uber den pathologischen Peptongehalt der Organe, von M. Miura                                                                             | 429          |
|            | Beiträge zur Physiologie des Glykogens, von W. F. Röhmann Zur Kenntnis der Gallensäuren, von C. Schotten                                  | 480          |
|            | Studien über die Leber. I. Eisengehalt der Leber, von St. Szcz. Zaleski                                                                   | 430          |
|            | Litteratur                                                                                                                                | 432          |
| ٦,         | Restandtaile anderen Argane                                                                                                               |              |
| ۳,         | Bestandteile anderer Organe.                                                                                                              | 400          |
|            | Glykogengehalt verschiedener Organe im Coma diabeticum, von M. Abeles                                                                     | 432          |
|            | Uber basische Produkte in der Miesmuschel, von L. Brieger Chemische Untersuchung der Nervensubstanz, von J. Chevalier                     | 433<br>433   |
|            | Uber die Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers von W. Gossels                                                                             | 433          |
|            | Zur Kenntnis der Milchsäure im tierischen Organismus, von A. Hirschler                                                                    | 433          |
|            | Beiträge zur Analyse der stickstoffhaltigen Substanzen des Tierkörpers, von                                                               |              |
|            | A Trime ablam                                                                                                                             | 433          |
|            | Weitere Beiträge zur Chemie des Zellkerns, von A. Kossel                                                                                  | 434          |
|            | Fortgesetzte Untersuchungen über die Skeletine, von C. Fr. W. Krukenberg<br>Über Mucin aus der Sehne des Rindes, von W. F. Loebisch u. a. | 435          |
|            | Uber Mucin aus der Sehne des Rindes, von W. F. Loebisch u. a                                                                              | 435          |
|            | Zur chemischen Reaktion des Embryo, von K. Raske                                                                                          | 436          |
|            | Uber die Bestimmung des Schmelzpunktes der Fette, von U. Keinhardt.                                                                       | 438          |
|            | Zur Kenntnis des Giftes der Miesmuschel (Mytilius edulis), von E. Salkowski                                                               | 438<br>438   |
|            | Uber die Pigmente der Choroidea und Haare, von N. Sieber Beiträge zur Kenntnis der giftigen Miesmuscheln, von R. Virchow                  | 439          |
|            | Uber die Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers, von Th. Weyl und Citron                                                                   | 439          |
|            | Die Lokalisation des Giftes in den Miesmuscheln, von M. Wolff                                                                             | 439          |
|            | Verschiedenes. Litteratur. Patente                                                                                                        | 440          |
|            | B. Über Eiweißstoffe und Peptone, sowie Verwandtes,                                                                                       |              |
| 1          | Über Riweißstoffe.                                                                                                                        |              |
| <b>E</b> 0 |                                                                                                                                           |              |
|            | a) Allgemeines, Chemisches.                                                                                                               |              |
|            | Globulin und Globulosen, von W. Kühne und R. H. Chittenden                                                                                | 441          |
|            | Uber die Peptone, von W. Kühne und R. H. Chittenden                                                                                       | 441          |
|            |                                                                                                                                           | 449          |

|    |                                                                                                                                   | G-IA-            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Uber Hühnereier mit durchsichtigem Eiweiß, von J. Tarchanoff                                                                      | Seite 442        |
|    | Weitere Beiträge zur Frage von den Verschiedenheiten zwischen dem Eier-                                                           | 442              |
|    | eiweiß des Nesthocker und Nestflügler, von J. Tarchanoff                                                                          | 443              |
|    | Untermehangen über des Corinnen des Firmises von F. Vennen                                                                        |                  |
|    | Untersuchungen über das Gerinnen des Eiweises, von E. Varren e Litteratur                                                         | 444              |
|    | Lauxitauli                                                                                                                        | 444              |
|    | b) Analytisches.                                                                                                                  |                  |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                             |                  |
|    | Zur Analyse der Peptone, von G. Bodländer                                                                                         | 445              |
|    | Über die Unterscheidung von Eiweisskörpern, Leim und Peptonen auf ka-                                                             |                  |
|    | pillarimetrischem Wege, von G. Bodfänder und J. Traube                                                                            | 445              |
|    | c) Verschiedenes.                                                                                                                 |                  |
|    |                                                                                                                                   |                  |
|    | Uber den Einflus der Kohlehydrate und einiger anderer Körper der Fett-                                                            | 440              |
|    | saurereihe auf die Eiweißsfäulnis, von A. Hirschler                                                                               | 446              |
|    | Über den gelatineartigen Zustand der Eiweißstoffe, von W. Michailow und                                                           | 440              |
|    | G. Chopin                                                                                                                         | 446              |
|    | Trennung des Globulins vom Albumin im Blutserum, von Mikhailoff.                                                                  | 447              |
|    | Litteratur                                                                                                                        | <b>-44</b> 8     |
| 2. | Peptone.                                                                                                                          |                  |
| -• | <b>*</b>                                                                                                                          | 440              |
|    | Untersuchungen über die Hemialbumose und das Propepton, von Robert Her th                                                         | 448              |
|    | Uber die Fleischpeptone des Handels, von J. König                                                                                 | 449              |
|    | Ober Albumosen und Peptone, von W. Kühne                                                                                          | <b>44</b> 9      |
|    | Uber die Bedingungen, unter denen Pepton wieder in Eiweilsstoffe übergeht,                                                        | 4-0              |
|    | von W. Michailow                                                                                                                  |                  |
|    | Zur Kenntnis der Kase'npeptone, von H. Thierfelder                                                                                | 450              |
|    | Zur quantitativen Trennung des Eiweißes von Peptonen, von H. Weiske.                                                              | 451              |
|    | Über ein neues Peptonpräparat, von Theodor Weyl                                                                                   | 451              |
|    | Litteratur. Patente                                                                                                               | -452             |
| 3. | Verschiedenes über Bestandteile der Organe, Nachweis derselben                                                                    | fiher            |
| -  | Ptomaine u. dgl.                                                                                                                  | uwo.             |
|    | <del>-</del>                                                                                                                      | 450              |
|    | Einige Beobachtungen über die Milzbrandbacillen, von A. Drymont                                                                   | 452              |
|    | Uber das Vorkommen von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder                                                                |                  |
|    | Tiere, von G. Hauser                                                                                                              | 452              |
|    | Uber den Nachweis des Phenols im Tierkörper, von W. Jakobson                                                                      | 453              |
|    | Über Coccerin aus lebender Cochenille, von C. Liebermann Zum Nachweis des Chloralhydrates in tierischen Flüssigkeiten, von Hilde- | 453              |
|    | Zum Nachweis des Chloralhydrates in tierischen Flüssigkeiten, von Hilde-                                                          |                  |
|    | bert Baron Tiesenhausen                                                                                                           | 453              |
|    | Verschiedenes, Litteratur, Patente                                                                                                | <del>-45</del> 7 |
|    | Uber die vermeintlichen Ptomaïne der Cholera, von V. Oliveri                                                                      | <b>45</b> 5      |
|    | Uber Alkaloide und Ptomaine, gewonnen aus Koch'scher Nährbouillon, welche                                                         |                  |
|    | zu verschiedenen Kulturen gedient hat, von Pouchet, Nicati u. Rietsch                                                             | 456              |
|    |                                                                                                                                   |                  |
|    | C. Bestandteile der Sekrete und Exkrete.                                                                                          |                  |
| e) | Harn.                                                                                                                             |                  |
| ,  | <del></del>                                                                                                                       |                  |
|    | 1. Allgemeines.                                                                                                                   | , = -            |
|    | Die aromatischen Verbindungen im Harn bei Darmfäulnis, von E. Baumann                                                             | 457              |
|    | Die Ausscheidung des Schwefels im Harn, von A. Heffter                                                                            | 458              |
|    | Über den Niederschlag, welchen Pikrinsäure in normalem Harn erzeugt und                                                           |                  |
|    | über eine neue Reaktion des Krealinius, von M. Jaffé                                                                              | 460              |
|    | Uber Harnstofffermente, von W. Leube                                                                                              | 461              |
|    | Uber die alkalische Harngärung, von W. Leube                                                                                      | 461              |
|    | Zur Lehre von der Harnsekretion, von J. Munk                                                                                      | 461              |
|    | Untersuchung über die Oxybuttersäure des diabetischen Harnes, von H. Wolpe                                                        | 462              |
|    | Über den Entstehungsort von Harnsäure im Tierkörper, von Alfred Baring                                                            | 463              |
|    | Verschiedenes                                                                                                                     |                  |
|    |                                                                                                                                   |                  |
|    | 2. Analytisches.                                                                                                                  |                  |
|    | Nachweis von Gallenfarbstoff im Harn, von C. Deubner                                                                              | 464              |
|    | Die Gärungsprobe zum qualitativen Nachweis v. Zucker im Harn, von M. Ein horn                                                     | 464              |

|                | Eine neue Methode für die quantitative Bestimmung der Harnsäure, von                                                                                                 | Derre        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | John B. Haycraft                                                                                                                                                     | 465          |
|                | G. Hoppe-Seyler                                                                                                                                                      | 465          |
|                | Zur Frage der Trypsinausscheidung durch den Harn nebst einer Methode<br>zum Nachweis kleiner Trypsinmengen, von H. Leo                                               | 466          |
|                | Zur quantitativen Bestimmung des Zuckers und der sogenannten reduzierenden<br>Substanzen im Harn mittelst Fehling'scher Lösung, von J. Munk                          | 466          |
|                | Verhalten des Allantoins bei der Bestimmung des Harnstoffs im Urin vermittelst Natriumhypobromit, von P. Malerba                                                     | 467          |
|                | Experimentelle Beiträge zur quantitativen Oxalsäurebestimmung im Harn, von O. Nickel                                                                                 | 467          |
|                | Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Harnstoffs mit Hypobromitlauge,<br>von E. Pflüger                                                                             | 467          |
|                | Uber Stickstoffbestimmung im menschlichen Harn, von E. Pflüger und K. Bohland.                                                                                       | 468          |
|                | Harnstoff bestimmung im menschlichen Harn mit Bromlauge, von E. Pflüger und K. Bohland                                                                               | 468          |
|                | Verbesserung der Harnstoff-Analyse von Bunsen, mit Berücksichtigung der<br>stickstoffhaltigen Extraktivstoffe im menschlichen Harn, von E. Pflüger<br>und K. Bohland | 468          |
|                | Uber die Titration des Harnstoffes mittelst Bromlauge nach der Methode des Dr. H. J. Hamburger, von E. Pflüger und Friedrich Schenk                                  | 469          |
|                | Uber die Harnstoffbestimmung im menschlichen Harn nach der Methode von<br>Knop-Hüfner, von E. Pflüger und F. Schenk                                                  | 470          |
|                | Prüfung der Harnstoffanalyse Hüfner's mit Hilfe der von uns verbesserten<br>Methode Bunsen's, von E. Pflüger und K. Bohland                                          | 470          |
|                | Uber ein neues Verfahren zur Bestimmung des Globulins im Harn und in serösen Flüssigkeiten, von Julius Pohl                                                          | 471          |
|                | Uher Eiweiß im normalen Harn, von Karl Poaner                                                                                                                        | 471          |
|                | Notiz, die Nylander'sche Zuckerreaktion betreffend, von E. Salkowski                                                                                                 | 471          |
|                | Notes, the hylander sche zuckerteakuon betrehend, von E. Barkowski                                                                                                   | 411          |
|                | Uber die quantitative Bestimmung der sogenannten reduzierenden Substanzen im Harn, von E. Salkowski                                                                  | 471          |
|                | Über das Verhalten der Isaethionsäure im Organismus und den Nachweis der unterschwefligen Säure im Harn, von E. Salkowski                                            | 471          |
|                | Über die quantitative Bestimmung der Schwefelsäure und Ätherschwefelsäure                                                                                            |              |
|                | im Harn, von E. Salkowski                                                                                                                                            | 472          |
|                | Zur Kritik der Harnstoffbestimmung nach Plehn, von F. Schenk                                                                                                         | 472          |
|                |                                                                                                                                                                      |              |
|                | Uber den Korrektionskoeffizienten bei Hüfner's Brommethode, von F. Schenk<br>Über Stickstoffbestimmung nach Varrentrapp, Will und Kjeldahl im Herbi-                 | 473          |
|                | vorenharn und in der Milch, von H. Weiske                                                                                                                            | 473          |
|                | Verschiedenes                                                                                                                                                        | <b>-4</b> 75 |
|                | 3. Verschiedenes.                                                                                                                                                    |              |
|                | Auffindung des Acetons in Flüssigkeiten, namentlich in einigen patholo-                                                                                              |              |
|                | gischen Fällen, von P. Chautard                                                                                                                                      | 475          |
|                | Über Mucin im Harn, von Heinrich Citron                                                                                                                              | 475          |
|                | Uber Fermente im Harn, von F. Gehrig                                                                                                                                 | 476          |
|                | Bestimmung der Darmfäulnis durch Ätherschwefelsäuren im Harn, von V.                                                                                                 | 2.0          |
|                | Morax                                                                                                                                                                | 476          |
|                | Notiz, den Bau der Harnsteine betreffend, von C. Posner                                                                                                              | 477          |
|                | Uber das Heteroxanthin, von G. Salomon                                                                                                                               | 477          |
|                | Uber das Heteroxanthin, von G. Salomon Zur Kenntnis der Hippursäurebildung, von H. Tappeiner                                                                         | 477          |
|                | Verschiedenes, Litteratur                                                                                                                                            |              |
| . •            | Andere Sekrete und Exkrete.                                                                                                                                          |              |
| <del>-</del> ) | 1. Galle.                                                                                                                                                            |              |
|                | Über die Veränderung d. Gallenabsonderung während des Fiebers, von G. Pisen ti                                                                                       | 479          |
|                | Über die normale Bildungsstätte des Gallenfarbstoffes, von H. Stern                                                                                                  | 479          |
|                | Die verdauenden Eigenschaften der Galle unserer Haustiere, von Ellen berger<br>und A. Hofmeister                                                                     | 479          |

|                                                                                                                                                    | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Verdauende Sekrete.                                                                                                                             |            |
| Nachtrag zur Arbeit von Leo, von F. Gehrig                                                                                                         | 479        |
| Zur Frage: Ist im Parotidenspeichel ein Ferment vorgebildet vorhanden oder                                                                         |            |
| nicht? von H. Goldschmidt                                                                                                                          | 480        |
| Zur Frage: Ist das Speichelferment ein vitales oder chemisches Ferment,                                                                            |            |
| von H. Goldschmidt                                                                                                                                 | 480        |
| Bildung von Ammoniak bei der Pankreasverdauung von Fibrin, von A. Hirschler                                                                        | 480<br>480 |
| Uber Ptyalin und Labferment im menschlichen Harn, von E. Holovotschiner                                                                            | 481        |
| Pepsinogen und Pepsin, von J. N. Langley und J. S. Edkins                                                                                          | 482        |
| Totalicucios, involutur                                                                                                                            | 102        |
| 3. Verschiedenes.                                                                                                                                  |            |
| Einiges über die Einwirkung des Speichels auf die Stärkekörnchen, von Em.                                                                          |            |
| Bourquelot                                                                                                                                         | 482        |
| Antikritische Bemerkungen über Drüsenfunktionen, von P. Ehrlich                                                                                    | 482        |
| Uber das zeitliche Auftreten der Salzsäure im Magensaft, von E. Frerichs                                                                           | 483        |
| Uber einen Pilz im menschlichen Speichel, von M. Gallipi                                                                                           | 483        |
| Verschiedenes, Litteratur, Patent                                                                                                                  | -484       |
| D. Chemisch-physiologische Experimentaluntersuchungen.                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                    |            |
| Therapeutische Anwendung des Benzoesäure-Sulfinids oder Fahlberg's Sac-                                                                            | 404        |
| charin, von V. Aducco und A. Mosso                                                                                                                 | 484<br>484 |
| Ober die Folgen der Exstirpation der Schilddrüse, von P. Albertoni u. G. Fizzoni Ober die abgrieben Wielengen des ehlervessersteffennen und brom-  | 404        |
| Uber die physiologischen Wirkungen des chlorwasserstoffsauren und brom-<br>wasserstoffsauren Coniin auf den tierischen Organismus, von J. Archarow | 484        |
| Beiträge zur Kenntnis der Wirkung der gasförmigen Gifte, von Joh. Belky                                                                            | 484        |
| Uber die physiologische Wirkung des Paraldehyds, von Arpad Bockai                                                                                  | 484        |
| Über das Vorkommen und die Wirkung des Cholins und die Wirkungen der                                                                               |            |
| künstlichen Muscarine, von R. Boehm                                                                                                                | 484        |
| Die Wirkung des Alkohols, Bieres, Weines, des Borszéker Wassers, schwarzen                                                                         |            |
| Kaffees, Tabaks, Kochsalzes und des Alauns auf die Verdauung, von K.                                                                               |            |
| Bikfalvi                                                                                                                                           | 484        |
| Der Magensaft bei akuter Phosphorvergiftung, von A. Cahn                                                                                           | 485        |
| Die Magenverdauung im Chlorhunger, von A. Cahn                                                                                                     | 485        |
| Zuckerbildung in der Leber bei Gegenwart von Pepton, von R. Chittenden und K. Lambert                                                              | 486        |
| Uber die diastatische Wirkung des Speichels und deren Modifikation durch                                                                           | 400        |
| verschiedene Bedingungen, von R. H. Chittenden u. Herbert E. Smith                                                                                 | 486        |
| Über den Einflus des Strychnin und Curare auf den Glykogengehalt der                                                                               |            |
| Leber und der Muskeln, von B. Demant                                                                                                               | 487.       |
| Das Schicksal des Morphins im Organismus, von J. Donath                                                                                            | 487        |
| Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff (und Dietrich)<br>Beiträge zur gerichtlichen Chemie, II., von G. Dragendorff                 | 487        |
| Beitrage zur gerichtlichen Chemie, II., von G. Dragendorff                                                                                         | 487        |
| Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Verdauung, von G. A. Ewald                                                                             | 400        |
| und J. Boas                                                                                                                                        | 488<br>488 |
| Über die Blausäure, deren Wirkung als Antipyreticum etc., von Fröhner Untersuchungen über den Stoffwechsel isolierter Organe. L Ein Respirations-  | 400        |
| apparat für isolierte Organe, von M. v. Frey und M. Gruber                                                                                         | 488        |
| II. Versuche über den Stoffwechsel des Muskels, von M. v. Frey                                                                                     | 488        |
| Uber die Veränderung verschiedener Quecksilberverbindungen im tierischen                                                                           |            |
| Organismus, von R. Fleischer und von Fürbringer                                                                                                    | 489        |
| Uber die Ausscheidung des Kohlenoxydes nach unvollkommener Vergiftung,                                                                             |            |
| von N. Gréhant                                                                                                                                     | 489        |
| Pristley's Versuch mit Wassertieren und Wasserpflanzen wiederholt, von N.                                                                          |            |
| Gréhant                                                                                                                                            | 489        |
| Ein Beitrag zur Kenntnis der Einwirkung von Rakodylsäure auf den tie-                                                                              | 400        |
| rischen Körper, von John Marshall und Walter D. Green                                                                                              | 489<br>489 |
| Ther die Wirkung des Rubidium, und Cassinmehloride auf den auergestreiften                                                                         | 403        |
| Uber die Wirkung des Rubidium- und Caesiumchloride auf den quergestreiften                                                                         | 480        |

|    | Th 1 47 1                                                                                                                                 | perre       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Uber das Vorkommen von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder                                                                        | 400         |
|    | Tiere, von G. Hauser                                                                                                                      | 489         |
|    | Über den Einflus von Glycerin, Zucker und Fett auf die Ausscheidung der                                                                   | 400         |
|    | Harnsäure beim Menschen, von J. Horbaczewski und F. Kanera.                                                                               | 490         |
|    | Uber physiologische und pathologische Lipacidurie, von R. v. Jaksch                                                                       | 490         |
|    | Zur Kenntnis der Wismutwirkung, von B. Israel                                                                                             | 490         |
|    | Über den Einfluß einiger Arzneimittel auf die künstliche Magenverdauung,                                                                  |             |
|    | von St. Klikowicz                                                                                                                         | 490         |
|    | Uber die Entstehung der freien Salzsäure des Magensaftes, von H. A. Landwehr                                                              | 491         |
|    | Die physiologische Wirkung des Sulfofuchsins und des Safranins, von P.                                                                    |             |
|    | Cazeneuve und R. Lépine                                                                                                                   | 491         |
|    | Eine neue Methode zur Bestimmung der Menge der abfließenden Lymphe,                                                                       |             |
|    | von S. W. Lewaschew                                                                                                                       | 491         |
|    | Physiologische Untersuchung des Acetophenons, von A. Mairet u. Combemale                                                                  | <b>4</b> 91 |
|    | Untersuchung über die therapeutische Wirkung des Urethans, von A. Mairet                                                                  |             |
|    | und Combemale                                                                                                                             | 491         |
|    | Über Trichloressigsäure und Trichlorbuttersäure, von H. Mayer                                                                             | <b>4</b> 91 |
|    | Untersuchung über eine toxische Wirkung der niederen Fettsäuren, von H. Mayer                                                             | 492         |
|    | Das rationelle Schlafen, von Meubi-Hilty                                                                                                  | 492         |
|    | Über den Einfluß der Leberexstirpation auf den Stoffwechsel, von O. Minkowski                                                             | 492         |
|    | Versuche über den Einflus der Temperatur auf die Respiration des ruhenden                                                                 |             |
|    | Muskels, von M. Rubner                                                                                                                    | 493         |
|    | Über das Verhalten des sogenannten Saccharin im Organismus, von E. Sal-                                                                   |             |
|    | kowski                                                                                                                                    | <b>49</b> 3 |
|    | Kleinere Mitteilungen, von E. Salkowski                                                                                                   | 494         |
|    | Nachtrag zu 3. Hüfner'sche Harnstoff bestimmung                                                                                           | 495         |
|    | Über die Entstehung der aromatischen Substanzen im Tierkörper, von E.                                                                     |             |
|    | Salkowski                                                                                                                                 | 495         |
|    | Die Bildung des Harnstoffs in der Leber, von W. v. Schröder                                                                               | 495         |
|    | Über das Kongorot als Reagens auf freie Säure, von H. Schulz                                                                              | 495         |
|    | Über die Fähigkeit der Leber, Zucker aus Fett zu bilden, von J. Seegen                                                                    | 496         |
|    | Die Ursache der giftigen Wirkung der chlorsauren Salze, von Stokvis .                                                                     | 496         |
|    | Die Ursache der giftigen Wirkung der chlorsauren Salze, von Stokvis .<br>Über die Glykuronsäurepaarungen im Organismus, von E. E. Sundvik | 496         |
|    | Die Einführung von Arsen nach dem Tode, von Franks S. Sutton                                                                              | 497         |
|    | Uber die Bildung von Glykuronsäure beim Hungertier, von H. Thierfelder                                                                    |             |
|    | Verschiedenes, Litteratur                                                                                                                 |             |
|    | ·                                                                                                                                         |             |
| C. | Gesamtstoffwechsel, Ernährung, Fütterung und Pflege der Haust                                                                             | liara       |
| •  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     | LIUI U      |
|    | A. Gesamtstoffwechsel.                                                                                                                    |             |
|    | Über die Bedeutung der Amidsubstanzen für die tierische Ernährung, von                                                                    |             |
|    | P. Bahlmann                                                                                                                               | 506         |
|    | Verbrennungs- und Bildungswärme von Zucker, Kohlehydraten und verwandten                                                                  |             |
|    | mehrwertigen Alkoholen, von Berthelot und Vieille                                                                                         | 506         |
|    | Über die Verdaulichkeit von Nahrungsstoffen, von K. Bikfalvi                                                                              | 507         |
|    | Über die Größe des Eiweißumsatzes bei dem Menschen, von L. Bleibtreu                                                                      |             |
|    | und K. Bohland                                                                                                                            | 507         |
|    | Glykose, Glykogen und Glykogenbildung in ihrer Beziehung zur Wärmeent-                                                                    |             |
|    | wickelung und Arbeitsleistung im tierischen Organismus, von A. Chau-                                                                      |             |
|    | veau und Kaufmann                                                                                                                         | 508         |
|    | Über eine neue direkte Bestimmungsmethode der tierischen Wärme, von                                                                       | 000         |
|    | Desplats                                                                                                                                  | 509         |
|    | Über die Magenverdauung des Schweins, von Ellenberger u. Hofmeister                                                                       |             |
|    | Uber die Magenverdauung des Pferdes, von Ellenberger                                                                                      | 511         |
|    | Physiologische Versuche über den Nährwert des Kemmerich'schen und Koch-                                                                   |             |
|    | schen Fleischpeptons, von Karl Genth und Emil Pfeiffer                                                                                    | 512         |
|    | Die Magenverdauung des Pferdes, von H. Goldschmidt                                                                                        | 512         |
|    | TD D4'- '- D# 1                                                                                                                           | 513         |
|    | Uber Resorption und Assimilation der Nährstoffe (2. Mitteilung), von F.                                                                   | 310         |
|    | Hofmeister                                                                                                                                | 514         |

|                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Uber die Bildung von Euxanthinsäure aus dem Euxanthon mit Hilfe des                                                            |             |
| tierischen Organismus, von St. v. Kostanecki                                                                                   | 514         |
| Versuche über Zuckerfütterung an Mastschweinen auf der Versuchsstation                                                         |             |
| Göttingen-Weende, von F. Lehmann                                                                                               | 51 <b>5</b> |
| Uber die Bildung von Milchsäure bei der Thätigkeit des Muskels und ihr                                                         |             |
| weiteres Schicksal im Organismus, von W. Marcus                                                                                | 517         |
| Untersuchungen über den Stoffwechsel des Schweines, von E. Meissl, F.                                                          |             |
| Strohmer und N. v. Lorenz                                                                                                      | 518         |
| Uber Gärungsvorgänge im Verdauungstractus und die dabei beteiligten                                                            |             |
| Spaltpilze, von Miller                                                                                                         | 530         |
| Uber die Synthese des Fettes aus Fettsäuren im Organismus des Menschen,                                                        |             |
| von O. Minkowski                                                                                                               | 531         |
| Die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Hunde, von J. Munk                                                                      | 531         |
| Die Bestimmung des Stickstoffs der Stoffwechselprodukte, von Th. Pfeiffer                                                      | 532         |
| Neue Versuche zum Vergleiche der natürlichen und künstlichen Verdauung                                                         |             |
| stickstoffhaltiger Futterbestandteile, von Th. Pfeiffer                                                                        | 532         |
| Fütterungsversuche mit Hammeln an der Versuchsstation Göttingen 1885,                                                          |             |
| von Th. Pfeiffer und F. Lehmann                                                                                                | -548        |
|                                                                                                                                | 548         |
| Uber die Fettbildung aus Kohlehydraten im Körper des Fleischfressers, von                                                      |             |
| M. Rubner                                                                                                                      | 548         |
| Kalorimetrische Untersuchungen, von M. Rubner                                                                                  | 548         |
| Welche Temperaturen sind beim Genusse warmer Speisen und Getränke zulässig                                                     |             |
| und worin besteht die Schädigung durch zu heiße Ingesta? von Fr. Späth                                                         | 550         |
| Uber die Bildung von gasförmigem Stickstoff im tierischen Stoffwechsel unter                                                   |             |
| dem Einflus von Spaltpilzen, von Br. Tacke                                                                                     | 551         |
| Über den Einfluß der bitteren Mittel (Amara) auf die Verdauung und Assi-                                                       |             |
| milation der Eiweisskörper, von M. Tschelzoff                                                                                  | 551         |
| Kommt der Cellulose eiweißsparende Wirkung bei der Ernährung der Her-<br>bivoren zu? von H. Weiske, B. Schulze und E. Flechsig | •           |
| bivoren zu? von H. Weiske, B. Schulze und E. Flechsig                                                                          | 551         |
| Versuche über die Wirkung von Alkoholaufnahme bei Herbivoren, von H.                                                           |             |
| Weiske und E. Flechsig.                                                                                                        | 555         |
| Uber das Verhalten der Eiweißstoffe bei der Darmverdauung, von J. Wenz                                                         | 556         |
| Fütterungsversuche mit Zucker, von Arth. v. Werther                                                                            | 557         |
| Verschiedenes                                                                                                                  | -559        |
| B. Ernährung, Fütterung und Pflege der Haustiere.                                                                              |             |
| Milchsurrogate bei der Aufzucht von Kälbern, von König                                                                         | 559         |
| Laktina, ein Pulver zur Herstellung einer Tränke für Kälber, von Th.                                                           |             |
| Magerstein                                                                                                                     | 560         |
| Über Schlempefütterung, von Plehn-Lichtenthal                                                                                  | 560         |
| Schlempemauke, von A. Smilowski                                                                                                | 560         |
| Zwei- und dreimaliges Melken, von M. Schmöger                                                                                  | 560         |
| Fütterungsversuche mit Schnitzeln an Milchkühen von A. Stutzer und H.                                                          |             |
| Werner                                                                                                                         | 561         |
| Eine neue Viehmessmethode, von M. Wilkens                                                                                      | 564         |
| Die naturgemäße Gesundheitspflege der Pferde, von Spohr                                                                        | 564         |
| Hollander und Schweizer Vieh                                                                                                   | 564         |
| Milchviehfütterung mit gedämpften Kartoffeln                                                                                   | 564         |
| Verschiedenes, Litteratur, Patente                                                                                             | -567        |
| Studien über die Eigenschaften des Wollhaares der grobwolligen Schaf-                                                          |             |
| rassen, von W. Chludzinsky                                                                                                     | 567         |
| Litteratur, Patente                                                                                                            | -570        |
| Schweinemästung in Irland, von G. Dangers                                                                                      | 570         |
| Über die Verwertung der Kartoffeln bei Schweinemast, von Köster                                                                | 570         |
| Uber Magermilchverfütterung an Schweine, von J. Strauss                                                                        | 570         |
| Fleischgewichtsermittelung bei lebenden Schweinen, von Wagner                                                                  | 570         |
| Fütterungsversuche mit gekochtem Weizen an Schweinen, von G.Zoeppritz jun.                                                     | 570         |
| Verschiedenes, Litteratur, Patente                                                                                             | 571         |
| Die Fütterung des Hausgeflügels mit eingegangenen Seidenraupen, von F.                                                         |             |
| v Thiman                                                                                                                       | 571         |

|    | T. 11                                                                                                                           | Seite       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Litteratur Uber einen praktischen Fütterungsversuch zur Vergleichung von Sauerheu                                               | 571         |
|    | mit gewöhnlichem Heu, von L. Broekema und A. Mayer Heilung von Infektionskrankheiten (Vernichtung von Milzbrandbacillen im      | 572         |
|    |                                                                                                                                 | <b>57</b> 3 |
|    | Organismus), von Emmerich                                                                                                       | 574         |
|    | Ein Fitterungsversuch mit eingesauertem Grunmais, von St. Cseiko                                                                |             |
|    | Uber Sublimat-Glyceringelatine als Deckmittel für Wunden, von Frick                                                             | 574         |
|    | Die Verdaulichkeit von Futterstoffen, von W. H. Jordan Fütterungsversuche mit Malzkeimen, getrockneten Biertrebern und Reismehl | 575         |
|    | nebst Heu, von J. Samek                                                                                                         | 575         |
|    | nebst Heu, von J. Samek                                                                                                         | 575         |
|    | Untersuchungen über das Geschlechtsverhältnis und die Ursachen der Ge-                                                          |             |
|    | schlechtsbildung bei Haustieren, von M. Wilkens                                                                                 | 575         |
|    | Über nachteilige Fütterung von Baumwollsaatmehl                                                                                 | 576         |
|    | Torfstreu, von H. Bosker                                                                                                        | 576         |
|    | Litteratur                                                                                                                      | 577         |
|    |                                                                                                                                 | •           |
|    | D. Bienen-, Fisch- und Seidenraupenzucht.                                                                                       |             |
|    | A. Bienenzucht.                                                                                                                 |             |
|    | No. io                                                                                                                          |             |
| ı) | Honig.                                                                                                                          |             |
|    | Untersuchung von Nektar, von A. v. Planta                                                                                       | 578         |
|    | Aräometer zur Bestimmung der Dichte des Honigs, von C. M. Schachinger                                                           |             |
|    | Verschiedenes. Litteratur                                                                                                       | 579         |
| )  | Wachs.                                                                                                                          |             |
| •  | Zusammensetzung und Analyse des Wachses, von O. Hehner, Hübl, Dieterich, Nafzer, F. Schwalb, H. Stürke, K. Labler, C. Lieber-   |             |
|    |                                                                                                                                 | 580         |
|    | mann, H Long                                                                                                                    | 580         |
|    | Uber Asclepias cornuti und die verwandten Arten, von Georg Kassner .                                                            |             |
|    | Über Wachsfärbung, von A. v. Planta                                                                                             | 580         |
|    | Handpresse zur Erzeugung von künstlichen Wabenmittelwänden, von C.                                                              | -00         |
|    | Schachinger                                                                                                                     | 580         |
|    | Gewinnung des Wachses aus den Waben ohne Presse, von C. Schachinger                                                             | 580         |
|    | Die nichtsauren Bestandtelle des Bienenwachses, von Fr. Schwalb                                                                 | 281         |
|    | Verschiedenes                                                                                                                   | 581         |
|    | Dom. Laborametes - Jul                                                                                                          |             |
| "  | Bau, Lebensweise u. dgl.                                                                                                        |             |
|    | Gegen Faulbrut, von Bela Ambrosy                                                                                                | 581         |
|    | Der Isop als Honigpflanze, von F. Huck                                                                                          | 581         |
|    | Werden faulbrütige Stöcke durch ein honigreiches Jahr kuriert? von                                                              |             |
|    | Klausmeyer                                                                                                                      | 582         |
|    | Abkürzung der Schwärmzeit, von Pollmann                                                                                         | 582         |
|    | Ursachen der Krebspest, von Rauber                                                                                              | 582         |
|    | Neue Untersuchungen über die Faulbrut der Bienen, von E. v. Thümen .                                                            | 582         |
|    | Einige Winke für Bienenzüchter nach Dzierzon's System, von C. M. Schach-                                                        |             |
|    | inger                                                                                                                           | 583         |
|    | Behandlung ruhrkranker Bienenvölker, von C. Schachinger                                                                         | 583         |
|    | Einfach- oder doppelwandige Bienenstöcke, von C. Schachinger                                                                    | 583         |
|    | Ameisen von Bienenstöcken abzuhalten                                                                                            | 584         |
|    | Verschiedenes. Litteratur                                                                                                       | 586         |
|    |                                                                                                                                 | ,           |
|    | B. Fischrucht.                                                                                                                  | FOF         |
|    | Karpfenfütterungsversuche, von Klien                                                                                            | 587         |
|    | Lupinenfütterung an Karpfen, von Dierke                                                                                         | 587         |
|    | Uber Erfahrungen und Erfolge in der Forellenzucht, von K. v. Polenz .                                                           | 587         |
|    | Erfahrungen und Erfolge in der Forellenzucht, von L. L                                                                          | 588         |
|    | Käse als Futter für Fische                                                                                                      | 588         |
|    | Variabiadanas Littaretur Detanta . 500                                                                                          | 500         |

| C. Seidensucht,                                                                                                                                                                                                     | Delte             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Chemische Untersuchungen über die Ernährung und Entwickelung des Seidenspinners (Bombyx Mori) II, von O. Kellner, S. Kakizaki, M. Matsuoka und T. Yoshii  Die Prüfung der Kokons auf ihren Seidengehalt  Litteratur | 589<br>593<br>593 |
| E. Milch, Butter, Käse.                                                                                                                                                                                             |                   |
| Eine Studie über die Fettkügelchen der Milch, von S. M. Babcock Über die neue Methode der Milchanalyse von Matthews A. Adams, nach                                                                                  | <b>593</b>        |
| vergleichenden Untersuchungen, von Fr. Bärtling                                                                                                                                                                     | 594<br>594<br>594 |
| Versuche mit der dänischen Centrifuge (von Burmeister und Wain) und Be-<br>trachtungen über die Entrahmung der Milch durch Centrifugalkraft, von                                                                    |                   |
| Fleischmann und J. Berendes                                                                                                                                                                                         | 595<br>595        |
| Über einige vollständige Milchanalysen nach Lehmann's Methode, von W.                                                                                                                                               | <b>5</b> 95       |
| Fleischmann                                                                                                                                                                                                         | <b>59</b> 6       |
| kereiinstitute Raden, von W. Fleischmann.<br>Untersuchungen von Milchaschen im Meiereiinstitut Raden, von W. Fleisch-                                                                                               | 596               |
| mann Über Prof. J. Walter's Milchgärprobe oder Methode und Apparat zur Er- kennung kranker Milch (Milchfehler), von N. Gerber                                                                                       | 597<br>598        |
| Zur Milchanalyse, von Halenke und Möslinger                                                                                                                                                                         | 598               |
| von O. Henzold                                                                                                                                                                                                      | 599<br>599        |
| sionsapparate, von P. Holm                                                                                                                                                                                          | 599<br>600        |
| Uber Milchwein (Kefir), von Franz Kogelmann                                                                                                                                                                         | 602<br>602        |
| Inwieweit kann durch Ernährung und Haltung der Kühe die Milchproduktion<br>beeinflußt werden? von C. Lehmann                                                                                                        | 603               |
| Beiträge zur Physiologie der Milchbildung, von Lehmann                                                                                                                                                              | 604               |
| G. Marpmann                                                                                                                                                                                                         | 605<br>605        |
| Prüfung einiger Methoden zur Bestimmung der verschiedenen Albuminoide<br>der Kuhmilch und des Einflusses der Fütterung auf die relativen Mengen                                                                     |                   |
| dieser Albuminoide, von S. W. Parr Beitrag zu der Frage des Vorhandenseins von Salpetersäure und salpetriger Säure in der Milch und zum Nachweis einer Verdünnung der Milch                                         | 605               |
| durch Wasserzusatz, von M. Schrodt                                                                                                                                                                                  | 605               |
| Schrodt und H. Hansen                                                                                                                                                                                               | 606               |
| von Schrodt, Hansen und Henzold                                                                                                                                                                                     | 606<br>607        |
| Über Kindermilch und Säuglings-Ernährung, von F. Soxhlet Mitteilungen der Aylesbury-Dairy-Company in London, von P. Vieth                                                                                           | 609<br>619        |
| Verbreitung ansteckender Krankheiten durch Milch, von P. Vieth Jahreebericht 1886.                                                                                                                                  | 611               |

m Digitized by Google

## Inhaltsverzeichnis.

| The same than the Birminan and Girchen and an extraction                                           | 2 cme       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Untersuchungen über die Einwirkung von frischen und von getrockneten                               | 611         |
| Biertrebern auf die Milchsekretion des Rindes, von B. Weitzmann                                    |             |
| Analyse von Kumys, von H. W. Wiley                                                                 | 612         |
| Verbesserungen und eine neue Verwendung der Burmeister- und Wain-Centrifuge                        | 614         |
| Dänischer Pasteurisierapparat für entrahmte Milch nach Doz. Fjord's System                         | 614         |
| Turbinen-Separator, von de Laval                                                                   | 614         |
| Bittere Milch, von Dr. Liebscher                                                                   | 614         |
| Milch von kastrierten Kühen                                                                        | 615         |
| Lüften der Milch                                                                                   | 815         |
| Lüften der Milch                                                                                   | 699         |
| versemoudies, investavii, i aldite                                                                 | -044        |
| B. Butter.                                                                                         |             |
| Tabelle zur Kontrolle der Butterausbeute beim Centrifugen verfahren, von                           |             |
|                                                                                                    | 622         |
| M. Bühring                                                                                         |             |
| Über die Methoden der Butteranalyse, von H. B. Cornwall                                            | 622         |
| Uber das Ranzigwerden der Butter, von E. Duclaux                                                   | 622         |
| Das spezifische Gewicht des reinen Buttersaftes, von W. Fleischmann.                               | 622         |
| Ansäuerung des zum Verbuttern bestimmten Rahmes, von W. Fleischmann                                | 623         |
| Analyse von ungesalzener Butter aus Büffelmilch, von W. Fleischmann                                | 623         |
| Zur Butterprüfung, von H. Hager                                                                    | 623         |
| Prüfung der Vasarhelgi'schen Entrahmungs- und Buttermaschine, von J. Joist                         | 623         |
| Turn Skywon des Pehme won Labesine                                                                 | 624         |
| Zum Säuren des Rahms, von Labesius                                                                 | 624         |
| Eine Friding auf die Farbe von geiben Edben in der Dutter, von A. W. Moofe                         |             |
| Vorarbeiten zu neuen Methoden der Butterkontrolle, von A. Müller                                   | 654         |
| Die Anwendung des Refraktometers in der Butteranalyse, von J. Skalweit                             | 624         |
| Butteruntersuchungen zwecks Erkennung der Milchbutter von anderen Fetten                           |             |
| von Sell                                                                                           | 625         |
| Beiträge zur Kenntnis der Milchbutter und der zu ihrem Ersatze in Anwen-                           |             |
| dung gebrachten anderen Fette, von Sell                                                            | 625         |
| dung gebrachten anderen Fette, von Sell                                                            | 626         |
| Verschiedenes. Litteratur. Patente                                                                 | _690        |
| Verschiedenes, inverseur. Lacence                                                                  | -020        |
| C. Käse.                                                                                           |             |
| Zur Hebung der Käsefabrikation, von v. Bruchhausen                                                 | <b>62</b> 9 |
| Tyrotoxikon, ein Käsegift, von G. Dangers                                                          |             |
| Internation on Escale row W. C. Deligots.                                                          | 629         |
| Untersuchung von Käselab, von W. Eugling                                                           | 029         |
| Die Anwendung verschiedener Labsorten in der Fabrikation von Limburger                             |             |
| Käse, von v. Klenze und J. Keck                                                                    | 629         |
| Käse, von v. Klenze und J. Keck                                                                    | 630         |
| Untersuchungen fiber die Fabrikation von Camembert-Käse, von M. Schrodt                            | 630         |
| Tyrotoxicon, seine Gegenwart in giftigem Eiscrème und seine Entdeckung in Milch, von V. C. Vaughan |             |
| Milch, von V. C. Vanghan                                                                           | 631         |
| Ein Ptomain ans giftigem Käse, von C. C. Vanghan                                                   | 631         |
| Käse vor Meden zu schiltzen                                                                        | 631         |
| Käse vor Maden zu schützen                                                                         | _62£        |

T.

## Pflanzenproduktion.

Boden, Wasser, Atmosphäre, Pflanze, Dünger.

Referenten:

J. Mayrhofer. W. Wolff. R. Hornberger. C. Kraus. Chr. Keilermann. E. A. Grete. E. v. Raumer. A. Hilger.

Digitized by Google

## Boden.

Referent: J. Mayrhofer.

Der Granit unter dem Cambrium des hohen Venn, von A. Granit. v. Lassaulx. 1)

Verfasser beschreibt ein Granitvorkommen, als Unterlage der Schichten des rheinischen Schiefergebirges, welches durch die Bahnlinie Aachen-Montjoie aufgeschlossen wurde. Das Gestein ist ein feinkörniger, ziemlich stark veränderter Granitit, welcher, außer den gewöhnlichen Bestandteilen, Chlorit, Epidot, Talk, Pyrit und Kaolin als Zersetzungsprodukte enthält, wozu wahrscheinlich auch Rutil und Magnetit gehören dürften. (Analysen von F. H. Hatch.)

|                 | I. frischestes Gestein. | II. zersetztes Gestein |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Kieselsäure     | 66,88                   | 67,20                  |
| Thonerde        | 17,89                   | 19,10                  |
| Eisenoxyd       | 3,75                    | 2,84                   |
| Calciumoxyd     | 1,44                    | Spur                   |
| Magnesiumoxyd . | 1,53                    | 1,34                   |
| Kaliumoxyd      | 3,77                    | 3,25                   |
| Natriumoxyd     | 3,55                    | 3,10                   |
| Glühverlust     | 2,01 (1,93 Wasser)      | 4,07 (3,44 Wasser)     |

Chemische Untersuchungen der vom Ätna im Mai und Juni Vulkanische 1886 ausgeworfenen Stoffe, von L. Ricciardi. 2)

|                             | Sand<br>von Cibali | Asche<br>aus Cibali | Asche<br>aus Catane | Lava vom<br>neuen Krater<br>Monte terrore |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Kieselsäure                 | 49,25              | 49,27               | 49,33               | 48,45                                     |
| Chlor                       | Spuren             |                     |                     | <u> </u>                                  |
| Phosphorsaure $(P_2 O_5)$ . | 1,22               | 0,92                | 1,07                | 0,88                                      |
| Thonerde                    | 16,16              | 15,13               | 15,45               | 15,42                                     |
| Eisenoxyd                   | 3,21               | 3,72                | 3,41                | 2,36                                      |
| Eisenoxydul                 | 10,32              | 10,28               | 10,12               | 13,10                                     |
| Manganoxydul                | 0,22               | 0,31                | 0,36                | 0,42                                      |
| Chromoxydul (CrO) .         | 0,09               | 0,06                | 0,08                | 0,13                                      |
| Kalk (CaO)                  | 9,94               | 9,85                | 10,03               | 11,12                                     |
| Magnesia (MgO)              | 4,96               | 3,81                | 3,56                | 4,87                                      |
| Kali (K <sub>2</sub> O)     | 1,17               | 1,94                | 1,78                | 0,91                                      |
| Natron (Na <sub>2</sub> O)  | 2,64               | 4,53                | 4,49                | 2,93                                      |
| 3lühverlust                 | 1,12               | 0,35                | 0,41                | 0,17                                      |

<sup>1)</sup> Verhandl. d. Naturhistor. Ver. d. Rheinlande und Westfalen. XXXI. (5). L. 1884. N. Jahrb. 1886, I. Ref. 52.

<sup>2</sup>) Compt. rend. 102, 1884, Berl. Ber. 1886, IXX. Ref. 718.

Quarzfelsit.

J. J. Harris Teall (On some Quarz-Felsites and Augite-Granites from the Cheviot-District) ) beschreibt als Quarzfelsite Gesteine, welche sich als Dykes in den Porphyriten des Cheviot-Distriktes finden und giebt die Analyse derselben, welche von H. Waller ausgeführt ist:

| Kieselsäure . |    |   | 67,9      |
|---------------|----|---|-----------|
| Thonerde      |    |   | 15,7      |
| Eisenoxyd .   |    |   | 3,0       |
| Calciumoxyd.  |    |   | 1,4       |
| Magnesiumoxy  | d. |   | 1,5       |
| Natriumoxyd   |    |   | 1,5       |
| Kaliumoxyd .  |    |   | 5,6       |
| Verlust       |    |   | 3,7       |
|               |    | • | <br>100.3 |

Trachyt.

A. v. Lassaulx: Über die sogenannten Liparite und Sanidephyre aus dem Siebengebirge. 3)

Diese grauen Liparite (I) von der Rosenau enthalten weder Quarz noch saures Glas und ist der hohe Kieselsäuregehalt derselben darauf zurückzuführen, daß die Grundmasse aus einem innigen Gemenge von Chalcedon und Opal besteht, so daß Verfasser dieselben als Süßswasserquarzit mit eingesprengten Resten von Trachyt auffaßt. Eine zweite Varietät (II) desselben Fundortes ist ein Trachyt mit Glimmer, wenig Hornblende, Titanit, Zirkon, dessen Grundmasse von weniger Opal und Chalcedon durchtränkt ist (Nur 18,91  $^{0}$ / $_{0}$  in Kalilauge lösliche Kieselsäure gegen 34,58  $^{0}$ / $_{0}$  in I.) Die von F. H. Hatch ausgeführten Analysen ergeben nach Abzug dieser löslichen Kieselsäure ähnliche Zusammensetzung der beiden Varietäten

|                                                                        |                  | 1     | ш             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| Kieselsäure (SiO <sub>2</sub> )                                        |                  | 69,45 | 62,63         |
| Thonerde + Eisenoxyd (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> | $O_{\mathbf{g}}$ | 18,42 | 22,82         |
| Calciumoxyd (CaO)                                                      |                  | 0,80  | 1,00          |
| Kaliumoxyd $(K_2 O)$                                                   |                  | 5,96  | 7,39          |
| Natriumoxyd (Na <sub>2</sub> O)                                        |                  | 4,97  | 6,16          |
| Glühverlust                                                            |                  | 0,90  | · <del></del> |

Dolerit.

Übergang von Dolerit in Hornblendeschiefer, von J.J.H. Teall.<sup>3</sup>)
Den archäischen Gneiß Nordwest-Schottlands durchdringen bei Scourie (Sutherlandsshire) mächtige Gänge eines basischen Eruptivgesteines, welches in zwei wohl ausgeprägten Varietäten, eine, ein mäßig grobkörniges krystallinisches Gestein, von dem Verfasser als Dolerit (Diabas?), das andere als typischer Hornblendeschiefer bezeichnet, welch beide trotz ihrer Verschiedenheit durch eine Reihe ganz unmerklicher Übergänge zu einer geologischen Einheit verbunden sind. Der Dolerit ist ein Diabas, er enthält als primäre Mineralgemengteile Plagioklas, Augit, Titaneisen und Apatit, sekundäre Produkte sind wenig vorhanden, ein chloritisches Mineral und Hornblende. Der Hornblendeschiefer besteht vorwiegend aus Hornblende, Quarz, Feldspat, Titaneisen, Sphen und Apatit.

7) Quart. Journ. geol. Soc. XII. 2. 133, aus N. Jahrb. f. Min. 1886, I. 58.

Geol. Mag. Dec. III. Vol. II. No. 3, aus N. Jahrb. f. Min. 1886. I. 2. 254
 Sitz.-Ber. d. niederrh. Ges. f. Nat.- und Heilkunde in Bonn. 42. Jahrg. 1885, 119, aus N. Jahrb. 1886, Ref. 55.

| D                               | olerit (Diabas | Hornblendeschiefer |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Kieselsäure                     | 47,45 %        | <b>49</b> ,78      |
| Titansaure                      | 1,47 ,,        | 2,22               |
| Thonerde                        | 14,83 "        | 13,13              |
| Eisenoxyd                       | 2,47 ,,        | 4,35               |
| Eisenoxydul                     | 14,71 "        | 11,71              |
| Manganoxydul                    | <del> </del>   | 0,27               |
| Magnesiumoxyd .                 | 5,00 "         | 5,40               |
| Calciumoxyd                     | 8,87 "         | 8,92               |
| Natriumoxyd (Na <sub>2</sub> O) | 2,97 "         | 2,39               |
| Kaliumoxyd                      | 0,99 "         | 1,05               |
| Wasser                          | 1,00 ,,        | 1,14               |
| Kohlensäure                     | 0,36 "         | 0,10               |
|                                 | 100,12 %       | 100,46             |
|                                 | 3,086          | 3,111              |
| Spezifisches Gewicht            | <b>bis</b>     | bis                |
|                                 | 3,106          | 3,122              |

E. Dathe: Beitrag zur Kenntnis der Diabas-Mandelsteine. 1)
Der umfangreichen Arbeit sei nur die Analyse eines Mandelsteines vom
Gallenberge bei Lobenstein entnommen:

| Kohlensaurer  | Kall | τ.               |  |   | 41,54   |
|---------------|------|------------------|--|---|---------|
| Kieselsäure.  |      |                  |  |   | 27,22   |
| Titansaure .  |      |                  |  |   | 2,45    |
| Thonerde .    |      |                  |  |   | 8,64    |
| Eisenoxyd .   |      |                  |  |   | 1,38    |
| Eisenoxydul   |      |                  |  |   | 8,88    |
| Calciumoxyd   |      |                  |  |   | 0,47    |
| Magnesiumox   | yd.  |                  |  |   | 2,29    |
| Natriumoxyd   | ٠.   |                  |  |   | 0,09    |
| Kaliumoxyd    |      |                  |  |   | 3,02    |
| Phosphorpento | oxyd |                  |  |   | 0,449   |
| Wasser        |      |                  |  |   | 3,68    |
| Schwefelsäure | (80  | ) <sub>R</sub> ) |  |   | 0,10    |
|               | •    | •                |  | _ | 100.809 |

Über die Grauwacke von Eisenerz, "Der Blasseneck-Gneiße",2) Grauwacke. von H. v. Foullon.

Verfasser unterscheidet unter den Grauwacken des Eisenerzer Gebietes (Steiermark) petrographisch zwei Hauptgruppen, nämlich, in welchen deutlich erkennbare Breccien vorkommen, und solche, welche ein sandsteinartiges Aussehen besitzen.

Die ersteren bestehen aus Kalksteinen mit wenig Bindemittel, welch letztere sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Sericit erweist. In diesem schuppigen Aggregat (einzelne Gesteinsproben bestehen nur aus denselben) liegen kleine Quarzkörner (1—3 mm), rhomboedrische Karbonate,

<sup>1)</sup> Jahrb. Kgl. preuß. geol. Landesanstalt f. 1883, aus N. Jahrb. f. Min. 1886.

<sup>2)</sup> Verhandl, d. K. K. geol. R.-A. 1886. No. 3. 83.

Feldspat, Epidot und Rutil, doch haben nur die ersten beiden genannten Minerale eine Bedeutung.

Eine Gesteinsprobe aus der Radmer bei Eisenerz ergab:

| Kieselsäure. |  | 65,38 % |
|--------------|--|---------|
| Eisenoxyd .  |  | 2,48 "  |
| Thonerde .   |  | 20,34 " |
| Magnesia .   |  | 0,71 ,, |
| Kalk         |  | 1,21 ,  |
| Natron       |  | 0,44 ,, |
| Kali         |  | 4,88 "  |
| Glühverlugt  |  | 1 56 "  |

In verdünnter Salzsäure sind löslich:

Eisenoxydul . .  $1,79 \frac{0}{0}$ Magnesia . .  $0,50 \frac{0}{0}$ Kalk . . . .  $1,26 \frac{0}{0}$ 

 $\begin{vmatrix}
1,79 & 0/0 \\
0,50 & , \\
1,26 & ...
\end{vmatrix}$   $\begin{vmatrix}
2,63 & 0/0 & \text{Kohlensäure} \\
\text{entsprechend.}$ 

Die Hauptmasse dieser Grauwacken besteht demnach aus Sericit, d. i. Kaliglimmer in feinschuppiger Ausbildung, es sind daher die Mehrzahl dieser Grauwacken als Sericitschiefer zu bezeichnen.

Zur zweiten Gruppe gehören die körnigen Grauwacken, es sind dies weiße bis tiefgrau-grüne flaserige Gesteine, die meist schlecht schiefern. In einer Art Grundmasse, ähnlich dem oben erwähnten Sericit, sind hanfbis erbsengroße Quarzkörnnr enthalten, die Grundmasse besteht vorwiegend aus Muscowitschüppchen neben Quarz und Feldspat, welch letzterer außerordentlich reich an Glimmereinschlüssen ist.

I. Varietät aus dem hinteren Rötz,

II. " vom Himmelkogel, nördl. Vordernberg.

|             |  | 1 | П.      |          |         |
|-------------|--|---|---------|----------|---------|
| Kieselsäure |  |   | 58,92 % | 59,00 %  | 94,38 % |
| Eisenoxyd   |  |   |         | 6,14 ,,  | 0,63 "  |
| Thonerde    |  |   | 16,43 " | 16,40 ,, | 2,76 "  |
| Magnesia    |  |   | 2,59 "  | 2,46 ,,  | 0,06 "  |
| Kalk        |  |   | 4,13 "  | 4,12 "   | -       |
| Natron .    |  |   | 2,43 "  | 2,52 ,,  | 0,16 "  |
| Kali        |  |   | 3,10 "  | 2,94 "   | 0,79 "  |
| Glühverlust |  |   | 5,78 "  | 5,78 "   | 0,36 "  |
| m ·         |  |   | 3 31 3  |          |         |

In Essigsäure sind davon löslich:

Eisenoxydul 1,03  ${}^{0}/_{0}$  3,87  ${}^{0}/_{0}$  Kohlensäure entsprechend Kalk 4,12 ,, (4  ${}^{0}/_{0}$  gefunden).

Die körnigen Grauwacken sind demnach teils als Gneiße, teils als Quarzite zu bezeichnen und schlägt Verfasser vor, die Gneiße als Blasseneck-Gneiße zu benennen.

## Memminger Almerde.

Nach Hans Vogel<sup>1</sup>) hat der im Liegenden der Wiesenmoore der südbayerischen Hochebene öfters auftretende poröse Kalktuff, "Alm" genannt, folgende chemische Zusammensetzung:

| Kohlensäure $(CO_2)$ |  |  |  |  | 41,060 |
|----------------------|--|--|--|--|--------|
| Kalk (CaO)           |  |  |  |  |        |
| Magnesia (MgO).      |  |  |  |  | 0,098  |

<sup>1)</sup> Ber. d. naturh. Vereines Augsburg 1885. N. Jahrb. f. M. 1886, IL 369.

| Eisenoxyd + Thone      | rde | (F | e <sub>2</sub> ( | ) | + | Al | , O, | .) | 0,864 |
|------------------------|-----|----|------------------|---|---|----|------|----|-------|
| Kieselsäure $(Si O_2)$ |     | •  |                  |   |   |    | •    | •  | 0,250 |
| Salze der Alkalien     |     |    |                  |   |   |    |      |    | 0,513 |
| Wasser                 |     |    |                  |   |   |    |      |    | 0,366 |
| Organische Substanz    |     |    |                  |   |   |    |      |    | 5,00  |

Otto Helm 1): Über die in Westpreußen und dem westlichen Phoephorit-Rufsland vorkommenden Phosphoritknollen und ihre chemischen Bestandteile.

Die chemische Zusammensetzung der aus drei verschiedenen Fundorten stammenden Phosphorite ist folgende: I. Carlsthal b. Stuhm, II. Neuschottland

| g, III. Honenstein b. Danzig. | I.        | П.     | ш.         |
|-------------------------------|-----------|--------|------------|
| Kieselsäure und Sand          | 34,105    | 21,425 | 33,665     |
| Kalk (CaO)                    | 27,930    | 39,405 | 28,856     |
| Magnesia (MgO)                | 0,183     | 0,836  | 0,341      |
| Eisenoxyd ( $Fe_2 O_3$ )      | 1,782     | 1,150  | 2,366      |
| Thonerde $(Al_2 O_3)$         | 2,058     | 4,811  | $6,\!804$  |
| Kali (K <sub>2</sub> O)       | $0,\!459$ | 0,740  | 0,327      |
| Natron (Na <sub>2</sub> O)    | 0,459     | 0,888  | 0,388      |
| Phosphorsaure $(P_2 O_5)$ .   | 22,601    | 21,100 | $22,\!805$ |
| Schwefelsäure $(SO_8)$        | 3,925     | 1,133  | 1,013      |
| Kohlensäure $(CO_2)$          | 2,948     | 4,250  | 1,360      |
| Wasser + organ. Substanz      | 3,530     | 3,950  | 2,120      |
| Chlor (Cl)                    | Spur      | 0,011  | Spur       |

E. von Fellenberg: Über das Vorkommen von Löfs im Kanton Bern.2)

Löfs.

Zwischen Kosthofen und Großaffoltern fand Verfasser eine ungefähr 3 m mächtige Lößablagerung mit zahlreichen bis 8 cm großen Lößsmännchen, welche direkt auf unterer Süßswassermolasse liegt und von erratischem Material fiberlagert wird. Die chemische Analyse von R. v. Fellenberg ergab:

|                         |     |      |     |   | Löfs  | Männchen |
|-------------------------|-----|------|-----|---|-------|----------|
| Kieselsäure             |     |      |     |   | 65,6  | 7,0      |
| Thonerde .              |     |      |     |   | 4,1   | 1,4      |
| Eisenoxyd               |     |      |     |   | 8,8   | 5,2      |
| Kalk                    |     |      |     |   | 0,22  | 0,22     |
| Magnesia .              |     |      |     |   | 1,0   | 0,8      |
| Kali (K <sub>2</sub> O) |     |      |     |   | 2,1   | 0,9      |
| Natron                  |     |      |     |   | 1,5   | 0,16     |
| Kohlensaurer            | · K | alk  |     |   | 14,8  | 83,2     |
| Kohlensaure             | Ma  | igne | sia |   | 0,35  | 0,3      |
| Glühverlust             |     | •    |     |   | 1,2   | 0,5      |
|                         |     |      |     | _ | 99.67 | 99.68    |

Über Verwitterungsprodukte des Granites von der Luisen-Verwitterung. burg im Fichtelgebirge.

A. Hilger und K. Lampert 3) untersuchten 3 Granitproben von der

5) Landw. Versuchs-Stat. 1886, XXXIII, 161.

<sup>1)</sup> Schrift d. naturforsch. Gesellsch. in Danzig N. F. VI. H. 2. 240 aus N. Jahrb. f. M. 1886, II. 90.

Mitteil. d. naturforsch. Ges. in Bern 1885. 1. aus N. Jahrb. f. M. 1886, I. 2. 320.

Luisenburg im Fichtelgebirge, welche sich in verschieden fortgeschrittenem Zustande der Verwitterung befanden. Probe I, die wenigst verwitterte Probe, bildet noch kompakte Gesteinstrümmer, zeigt aber gleichwohl im innersten Kern der größeren Stücke durch ausgeschiedene Eisenoxydmassen, sowie angewitterten Feldspat, den Beginn der Zersetzung. Proben II und III sind aus leicht zerreiblichem Granitgruß genommen. Die optische Untersuchung ließ in I noch Oligoklas erkennen, II und III waren schon zu stark verwittert.

| Gesa                             | mt-Analyse | Gesamt-Analysen. |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  | I          | П                | Ш         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieselsäure                      | 68,27      | 66,33            | 64,07     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thonerde                         | 5,80       | 17,42            | 18,68     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisenoxyd                        | 3,90       | 1,00             | 1,33      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisenoxydul                      | 4,46       | 2,36             | 2,78      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnesia                         | 0,21       | Spur             | 0,07      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalk                             | 8,62       | 0,78             | 0,62      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaliumoxyd (K <sub>2</sub> O)    | 5,32       | 5,23             | 5,06      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natriumoxyd                      | 4,70       | 2,16             | 2,08      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasser                           | 0,08       | 4,92             | 5,72      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Salzsäure sind davon löslich: | 11,8 %     | 14,52 %          | 21,36.9/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieselsäure                      | 0,07       | 0,12             | 0,39      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thonerde                         | 6,33       | 8,78             | 14,03     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisenoxyd                        | 3,45       | 3,71             | 4,43      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalk                             | 0,46       | 0,19             | 0,24      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaliumoxyd                       | 0,52       | 0,59             | 0,89      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natriumoxyd                      | 0,97       | 1,13             | 1,38      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Salzsäure unlöslich:          | 88,99      | 85,48            | 78,64     |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diese analytischen Resultate entsprechen vollkommen der aus der mineralogischen Zusammensetzung voraussehbaren Veränderung, indem die Monoxyde in lösliche Form übergeführt, d. h. aus dem Gesteine ausgelaugt werden, während die Sesquioxyde (Eisenoxyd nur zum Teil) mit der Kieselsäure zurückbleiben, welche hydratisch abgeschieden ebenfalls teilweise in Lösung geht. Dies geht deutlich hervor, wenn man die Menge der Sesquioxyde gleich 1 gesetzt, die Zusammensetzung der 3 Proben vergleicht,

|     |              |     |   |      |      |      | - 1 | псе | ∪g    | Tre O      | DI U <u>ş</u>     |
|-----|--------------|-----|---|------|------|------|-----|-----|-------|------------|-------------------|
|     | I            |     |   |      |      |      |     | 1   | •     | 4,3        | $14,\overline{0}$ |
|     | $\Pi$        |     |   |      |      |      |     | 1   |       | 0,77       | 6,29              |
|     | $\mathbf{m}$ |     |   |      |      |      |     | 1   |       | 0,72       | 5,62              |
| und | weiters aus  | der | • | Lösi | lich | keit | d   | er  | Kiese | elsäure in | Natronlauge:      |
|     |              | T   |   |      |      | 0.5  | , = | A A | 1 10- | 1:-1- 17:  | -1                |

I . . . 27,59 % lösliche Kieselsäure II . . . 54,76 , , , , , III . . . 51,26 , , , , ,

Obgleich Probe III am stärksten verwittert ist, so ist die Menge der löslichen Kieselsäure doch eine geringere als in II, welche Thatsache auch bei Behandlung des in Salzsäure unlöslichen Teiles der Proben mit Natronlauge, abermals bestätigt wurde. Verfasser erklären dies durch die An-

wesenheit größerer Mengen von Glimmer, welcher der Zersetzung besser widersteht, und finden in der völligen Abwesenheit der Magnesia in dem Salzsäure löslichen Anteil des Materiales dafür einen Anhaltspunkt, indem die Zersetzung gewissermaßen bei dem Glimmer eine Verlangsamung erleidet und der Ersatz der weggeführten löslichen Kieselsäure nicht rasch genug stattfinden kann.

Indem Verfasser auf die Übereinstimmung der von ihnen gefundenen Gesetzmäßigkeit mit der von vielen anderen Forschern ausgesprochenen hinweisen, führen sie noch die Analysen von Lemberg 1) und Sandberger 2) an, welche mit Gesteinen angestellt wurden, die reich an Natron waren, wie auch die Arbeiten R. Müller's 3), welche beweisen, dass das Kalium der Feldspäte bei der Verwitterung weit schwieriger entfernt wird als das Natrium.

Robert Schütze4) hat die von A. Hilger5) im Jahre 1875 begonnenen Versuche über Verwitterung fortgesetzt. Als Versuchsmaterial dienten Stubensandstein vom Burgberg bei Erlangen, Personatussandstein a. d. Jura, Hetzlas bei Erlangen, Jurakalk ebendaher und Glimmerschiefer Sedimentärvon Münzig bei Dresden, welche seit 1. Juni 1875 in abgewogenen Quantitäten in Zinkkästen gefüllt im Universitätsschloßgarten im Freien aufgestellt waren.

Verwitterungsvorgänge bei krystallinischen und Gesteinen.

9

Als Resultat der chemischen sowie mechanischen Analyse der verschiedenen Zerfalls- und Umwandlungsprodukte (die zahlreichen Details gestatten kein kurzes Referat) ist hervorzuheben, dass der Personatussandstein den größten Zerfall zeigt; ihm folgt der Stubensandstein, der Glimmerschiefer und schliefslich der Jurakalk, während umgekehrt, was die feineren Verwitterungsprodukte anbelangt (Schlämmmehl), die Abnahme vom Glimmerschiefer — Stubensandstein — zum Personatussandstein und Jurakalk stattfindet.

Die chemischen Veränderungen beruhen im Auslaugen des Eisenoxyduls aus dem Glimmerschiefer, einer Lockerung der Sandsteincemente, Alkalien werden als Karbonate oder saure Silikate hinweggeführt, Kalk wird reichlich gelöst, nicht allein durch Kohlensäure, sondern auch durch Schwefelsäure und schweflige Säure. (Aus der Luft von Erlangen und Umgebung.) Kalkphosphat wird in kurzer Zeit ausgewaschen. Infolge des Zerfalles der Sandsteinbindemittel entstehen die Hydrate der Sesquioxyde des Eisens und Thonerde und Hydrosilikate mit starkem Absorptionsvermögen für Kali und Kalk.

Auffallend ist die innerhalb 8 Jahren eingetretene Veränderung der Sandsteine, indem die Bindemittel nahezu vollständig entfernt und in ein wertvolles Bodenmaterial umgewandelt wurden (Personatussandstein). Anders verhält sich der Glimmerschiefer, dessen mechanischer und chemischer Zerfall nicht gleichmäßig einherlaufen, da letzterer nur sehr langsam vor sich geht, wodurch dieser im Gegensatze zu den beiden Sandsteinen eine lang andauernde Quelle von Pflanzennährstoffen darstellt.

<sup>1)</sup> Z. d. geol. Gesellsch. 1870, 22. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Mineral. 1868, 390.

<sup>5)</sup> Tschermak. Mitteil. 1877, 25.

Inaug. - Dissert. Erlangen 1886. Berlin, Gebr. Unger.
 Landw. Jahrb. 1879, VIII. 1.

Das Bindemittel des Personatus-Sandsteins ist ein Thonerde-Eisensilikat mit einem Alkalisilikat, Thonerde und Eisenoxydhydrat nebst phosphorsaurem Kalk enthaltend. Das Bindemittel des Stubensandsteins besteht aus einem eisenarmen Alkali-Kalk-Aluminium-Silikat, dem gleichfalls kleine Mengen phosphorsaurer Kalk beigemengt sind.

Im Verfolge der Verwitterungserscheinungen zeigt sich bei den beiden Sandsteinen (besonders Personatussandstein) eine Anreicherung an Thonerde, Kalk und Natron in den Feinerden, was eine Bestätigung der wiederholt gemachten Beobachtung der größeren Widerstandsfähigkeit der Kalisili-

kate ist.

Bezüglich des Glimmerschiefers findet Verfasser, dass der Eisengehalt der verschiedenen Verwitterungsprodukte nur geringen Schwankungen unterworfen ist, dass sich Thonerde und Kalk anreichern, wäkrend Magnesia, Alkalien gleich Schwefelsäure und Phosphorsäure bei gleichzeitiger Hydratisierung ausgewaschen werden, wodurch ein thonig-glimmeriges Verwitterungsprodukt hinterbleibt.

Eine genaue Analyse des durch das Versuchsmaterial in den Zinkkästen durchgesickerten Regenwassers dient dem Verfasser als schätzenswerte

Kontrolle seiner Untersuchungen.

Ortstein und Bleisand. Der Ortstein und ähnliche Sekundärbildungen im Diluvium

und Alluvium, von Ramann. 1)

Verfasser beschreibt die im Heidegebiet des norddeutschen Tieflandes häufig auftretenden geologischen Bildungen, Bleisand und Ortstein genannt. Der erstere, ein weiß- bis tiefgrauer Sand, unter der Humusdecke liegend, der Ortstein, ein durch Humus verkitteter Sand, Humussandstein. Außer diesem gewöhnlichen, an der Luft leicht zerfallenden Ortstein führt Verfasser noch ein zweites Vorkommen an: hellerer Ortstein, der unter dem ersteren liegt, welchen er "unterer brauner Ortstein" nennt, und der chemisch mit dem gewöhnlichen oberen Ortstein (auch Branderde, Fuchserde, Ahl etc.) übereinstimmend sich nur durch geringeren Humusgehalt (selten über 4 %) und größere Zähigkeit von diesem unterscheidet.

Ein geologisches Proffl der Heide (Oberförsterei Glashütte in Holstein) zeigt von oben nach unten folgende Lagerungsverhältnisse: Humusschicht, Bleisand, Dicker Ortstein (Branderde), Unterer hellbrauner Ortstein, Lehmiger Sand, von welchen Schichten Verfasser nur die in Salzsäure löslichen Stoffe

näher bestimmte:

(Siehe die Tabelle auf Seite 11.)

Diese Zahlen beweisen, wie arm an Mineralsubstanzen, bez. Pflanzennährstoffen der Bleisand ist (gilt auch für Bleisande anderer Gegenden), während die unteren Schichten daran reicher sind.

Was die Entstehung dieser Bildungen anbelangt, so ist dieselbe auf allmähliche Verwitterung bez. Auswaschung der oberen Schichten zurückzuführen. Außer den Mineralbestandteilen entziehen die Tagwässer den oberen Bodenschichten auch die Humussubstanzen, welche dann später aus ihren wässrigen Lösungen durch die in den tieferen Schichten in relativ größerer Menge vorhandenen Mineralsalze niedergeschlagen werden. Verfasser erinnert hier an die Selbstreinigung der Flüsse, Abscheidung der

<sup>1)</sup> Jahrb. d. Kgl. preuß. Landesanst. f. 1885. Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII. 509.

| Von 100 Tl.<br>Boden in HCl<br>löslich: | Humus-1)<br>schicht<br>%d.Bodens | Bleisand | Dicker<br>Ortstein<br>(Branderde) | Unterer<br>heller br.<br>Ortstein | Lehmiger<br>Sand |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Kali                                    | 0,0091                           | 0,0051   | 0,0081                            | 0,0055                            | 0,0327           |
| Natron                                  | 0,0031                           | 0,0057   | 0,0086                            | 0,0055                            | 0,0088           |
| Kalkerde                                | 0,0284                           | 0,0104   | 0,0152                            | 0,0302                            | 0,0360           |
| Magnesia                                | 0,0575                           | 0,0023   | 0,0077                            | 0,0341                            | 0,0624           |
| Manganoxydul                            | 0,0038                           | 0,0020   | 0,0029                            | 0,0044                            | 0,0092           |
| Eisenoxyd                               | 0,0238                           | 0,0028   | 0,0640                            | 0,1466                            | 0,5542           |
| Thonerde                                | 0,1648                           | 0,0028   | 0,3340                            | 0,8360                            | 0,9520           |
| Phosphorsäure                           | 0,0503                           | 0,0050   | 0,0254                            | 0,0407                            | 0,0377           |
| Glühverlust .                           | 23,19                            | 0,39     | 4,34                              | 2,71                              | 1,67             |
|                                         | 0,3414                           | 0,0361   | 0,4638                            | 1,0070                            | 1,6930           |

Schlickmassen am Seeufer etc. Die Bildung und Lagerungsverhältnisse des Ortsteines und dessen weitere Umwandlungsprodukte, sowie die Entstehung von Neubildungen sind leicht verständlich. Der Ortstein bildet eine für Wasser schwer durchlässige Schichte, finden aber die in demselben zirkulierenden Wasser eine plötzliche Abflussöffnung, so kann eine Auswaschung eintreten, es bilden sich in- und unterhalb der Ortsteinschicht wieder Bleisand und ist der einmal vorhanden, an den Rändern desselben wieder Ortstein. So erklären sich die eigentümlichen Bildungen, "Töpfe" genannt. Verfasser betont, daß der allmählich um sich greifenden Ortsteinbildung, welche nicht allein an die Heide gebunden ist, sondern überall vor sich gehen kann, wo die Bedingungen dargeboten sind, nur durch sorgfältige Maßregeln der Bodenkultur, vor allem Waldkultur, entgegengearbeitet werden kann.

Beiträge zur Kenntnis des Alluvial-Bodens in den Niederlanden, von Professor J. M. van Bemmelen. 2)

Verfasser untersuchte den Boden der Polder, welche dem ehemaligen Ij abgerungen wurden, und giebt eine Schilderung des geologischen Baues derselben. Unter den stellenweise noch erhaltenen ursprünglichen Moorschichten liegt eine 1—3 m mächtige Schicht von blauem Klei (ältere Meeresablagerungen), welche nach unten in einen an kohlensaurem Kalk reichen Sand übergeht, der ident ist mit Dünensand. Die oberen Schichten dieses Sandes sind häufig durch die Einwirkung des Moores ihres Kalkgehaltes beraubt. Über den Moorschichten, die am Nordrande der Ij Polder mächtiger sind als am Südrande, wo sie auch stellenweiee fehlen und bis nahe an die Bodenoberfläche ragen, liegt Seeschlick (neuere Meeresablagerung).

Der Seeschlick, welcher von der Zuidersee in das Ij gelangte, ist identisch mit dem Schlick, welcher sich längs der holländischen Küste aus

aus dem niederländischen Alluvium.

Seeschlick

Eingeäschert und nach Art der Aschenanalysen behandelt.
 Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV. 723. Bijdragen tot de Kennis van de Alluvialen Boden in Nederland. Herausgegeben v. d. Kgl. Akademie d. Wissensch. zu Amsterdam. Amsterdam, Joh. Müller. 1886.

Rhein, Maas, Schelde absetzt und durch den Golfstrom mit der Flut in die Zuidersee getrieben wird.

Die Mächtigkeit dieser Ablagerung richtet sich nach der Mächtigkeit des Moores und der Stärke, die der Wasserstrom besaß; je größer diese, um so geringer und sandreicher die Ablagerung.

Die Zusammensetzung des Schlicks ermittelte Verfasser durch methodisches Schlemmen und successive Behandlung mit verschiedenen Aufschliefsungsmitteln. Es enthält der schwere Seeschlick in runden Zahlen:

1. 40-50% abschlemmbare, in reinem Wasser schwebende Teile, größstenteils Klei. Derselbe enthält neben etwas Humat ein durch konzentrierte Salzsäure zersetzbares Silikat, worin

4 % Eisenoxydul und Oxyd (nicht ganz an Kieselsäure geb.)

6,7 , Thonerde 0,5 % Kalk

1,0 ,, Kali 1,5 ,, Magnesia

0,2 , Natron

und ein durch konzentrierte Schwefelsäure aufschließbares Thonerde- und Thonerde- Kali-Silikat.

- 2. 25—30% abschlemmbare, sich in reinem Wasser absetzende Stoffe, größtenteils aus scharfkantigem Grand (Kleisand) und einem durch Schwefelsäure zersetzbaren Thonerde-Kali-Selikat bestehend.
- 3.  $1-10^{-0}$  eines Gemenges von Quarz und unverwitterten Selikaten, größtenteils Thonerde-Kali-Natron-Silikate.
  - 4. 10 % kohlensauren Kalk und Magnesia.
  - 5.  $0.17^{0}/_{0}$  Phosphorsäure (sehr konstant).

6. 7,0 % Humus.

7.  $6.0^{\circ}/_{\circ}$  Feuchtigkeit (im lufttrockenen Material).

Verfasser fand außerdem im Schlick, kurz nach der Trockenlegung, wo derselbe noch reich an Seewassersalzen war,  $0.15-1.0^{\circ}/_{0}$  Chlor,  $0.1-0.5^{\circ}/_{0}$  Schwefelsäure. Ferner enthält der Schlick eine größere Menge von Schwefel in Form von Pyrit.

Die Chloride und Sulfate verschwinden zum größten Teil schnell, der Pyrit ganz und der kohlensaure Kalk erst nach langen Jahren, wenn die Schlickablagerung in Ackerland umgewandelt wird. (Nach früheren Untersuchungen des Verfassers wird in  $22\frac{1}{2}$  Jahren  $1\frac{0}{0}$  kohlensaurer Kalk aus der obersten Schicht entfernt.)

Der leichtere, sandreichere Schlick ist ärmer an Humus, Zeolithen und Phosphorsäure. Der trockene schwere Schlick nimmt etwa sein Gewicht an Wasser auf, der leichte Schlick besitzt eine geringere wasserhaltende Kraft.

Saure Böden des niederländischen Alluviums. Die Zusammensetzung und Bildung der sauren Böden im niederländischen Alluvium, von Prof. J. M. van Bemmelen. 1)

Diese saure Böden, in den Marschen Gifterde, Maibolt, Pulvererde genannt, aus Klei und Darg (dies. Jahresber. 1883, 27) oder beiden bestehend, enthält Eisenvitriol und Gips, seine Unfruchtbarkeit kann durch Aufbringung eines alkalischen Mittels beseitigt werden. Da die an Details reiche Arbeit ein kurzes Referat nicht erlaubt, so sei hier nur auf die wichtigsten Punkte hingewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bijdrager tot de Kennis von den Alluvialen Boden in Nederland. Aus Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV. 795.

Im Klei, der mit Brakwasser in Berührung oder auf eine andere Weise gypshaltig geworden ist, findet bei Luftabschluß unter dem reduzierenden Einfluss verwesender Pflanzenreste die Bildung von Schwefeleisen statt. (Siehe vorige Arbeit des Verfassers über die Zusammensetzung des Klei. (In allen Schlicklagen, welche vom Wasser bedeckt sind, besitzt der Schlick eine von Schwefeleisen herrührende schwarze Farbe und entwickelt mit schwachen Säuren Schwefelwasserstoff. Dies beweist, daß die Pyritbildung erst infolge weiterer Einwirkung vor sich geht.

Überall, wo Schlick auf Darg oder Moor sich abgesetzt hat, ist demnach die Bildung des Pyrites zu erwarten. Die zweite Phase der Entstehung saurer Böden bildet die Oxydation des Pyrits zu Sulfat, und zwar wird bei ungehindertem Luftzutritt neben schwefelsaurem Eisenoxyd auch freie Schwefelsäure entstehen, 1) und da, wie Verfasser findet, das basische Sulfat in weit größerer Menge als das in Wasser lösliches vorhanden ist. so nimmt er an, dass die freie Schwefelsäure durch Zersetzung der Bodenbestandteile basisches Eisensulfat gebildet habe, findet aber dieselbe nicht genügende Mengen von Eisen vor, so bleibt wasserlösliche Sulfat vorhanden, dessen Entstehung Verfasser auf diese Weise oder durch Einwirkung von Wasser auf das basische Sulfat erklären will. Gelangen aus den oberen Schichten Schwefelsäure und Sulfate in den Untergrund, so kann, wenn genügende Menge von Neutralisationsmittel vorhanden waren, wieder Pyrit in nicht saurem Boden entstehen, der natürlich dabei sehr gipsreich geworden ist, so der blaue Klei unter den unteren Schichten des Haarlemermeeres, es enstehen aber saure Böden, wenn die eben erwähnten Bedingungen nicht erfüllt worden sind.

Chemische Untersuchung einiger Gesteine und Bodenarten Gesteine und Württembergs, von Prof. Dr. E. Wolff. 2)

Anschließend an früher veröffentlichte Untersuchungen von Gesteinen. welche unter dem Titel "Die wichtigeren Gesteine Württembergs, deren Verwitterungsprodukte und die daraus entstandenen Ackererden im Druck erschienen, bringt Verfasser weitere Untersuchungen und teilt die Gesamtresultate seiner Analysen, einheitlich berechnet und übersichtlich zusammengestellt, in der vorliegenden Schrift mit.

Die umfangreiche Arbeit (67 Seiten) gestattet keinen kurzen Auszug, nicht des reichen Zahlenmateriales wegen, sondern vielmehr da die ausführlichen und eingehenden Erörterungen der bei den einzelnen Gesteinen und Bodenarten erhaltenen Resultate der chemischen wie auch mechanischen Analyse eine kurze Wiedergabe nicht ermöglichen; wir müssen daher auf die vortreffliche Arbeit selbst verweisen, und führen nur die untersuchten Gesteins- und Bodenproben auf. 1. Boden des Buntsandsteins, 2. des oberen dolomitischen Hauptmuschelkalkes, 3. des grobkörnigen Liasoder Gryphäenkalkes, 4. des Amaltheenthones, 5. des Jurensismergels, 6. des Personatussandsteins, 7. des Marmorkalkes, 8. des Krebsscherenkalkes (untere Ablagerungen), 9. dessen obere Schichten und 10. 6 Bodenproben aus dem Areal der Gutswirtschaft Hohenheim.

Bodenarten Württem-

3) Mitteilungen aus Hohenheim. Stuttgart 1887. Verlag Eugen Ulmer.

<sup>1)</sup> Siehe Fleischer: Die natürlichen Feinde der Rimpau'schen Dammkultur. Dies. Jahresber. 1885, 30.

Ackererde und Untergrund von Franzenshütte. Ackererde und Untergrund von Franzenshütte (4 Werst nördl. von Dorpat). Ein Beitrag zur Kenntnis des Devondetritus des mittleren Embach, von Prof. Dr. C. Schmidt. 1)

Verfasser entnahm als Parallele zu den Schwarzerden<sup>3</sup>) Süd-Rußlands einem frisch geackerten Felde Erdproben: I. 0,08 m tief, hellbraun, kohlensäurefrei, geglüht hellrot, H. Übergang zum Untergrunde, 0,18 m tief, hellgelb, locker, geglüht hellerrot als I, Spuren Kohlensäure, III. 200 Schritt weiter aus gleicher Tiefe desselben Feldes, hellergelb, kohlensäurefrei, geglüht rötlich, heller als I u. II, IV. Untergrund von III, 0,38 m tief, kohlensäurefrei, hellrot, hart, erst durch längeres Kochen mit Wasser erweichend und zum Brei zerfallend, geglüht ziegelrot, V. Untergrund von III u. IV, 1,35 m tief, hellrot, sehr hart, mit Säuren stark auf brausend, erst durch mehrstündiges Kochen mit Wasser zum schlämmbaren Brei zerfallend. Durch Infiltration der aus den oberen Schichten ausgelaugten Karbonate in der Tiefe nagelfluhartig verkitterter Granit. detritus. Geglüht heller als IV.

Die Bauschanalyse mit 33 % Flussäure ergab:

| 210 201201211111300 1210 00 /0 2112201220 000 |            |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>T</b> 1100 1700 7                          | I          | п           | Ш                | IV        | . 1           |  |  |  |  |  |
| Von 1100 — 1500 C. ent-                       |            |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |
| weichendes Wasser .                           | 0,230      | 0,310       | 0,180            | 0,139     | 0,092         |  |  |  |  |  |
| Bei 150 °C. gebund. Wasser                    |            |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |
| und Humus                                     | 9,068      | 1,641       | 1,475            | 1,991     | 1,130         |  |  |  |  |  |
| Mineralbestandteile                           | 90,072     | 98,049      | 98,345           | 97,870    | 98,778        |  |  |  |  |  |
| Kali K <sub>2</sub> O                         | 2,856      | 3,915       | 2,899            | 3,286     | 2,844         |  |  |  |  |  |
| Natron Na <sub>2</sub> O                      | 0,820      | 0,737       | 0,866            | 0,844     | 0,757         |  |  |  |  |  |
| Kalk CaO                                      | 0,953      | 0,413       | 0,291            | 0,453     | 4,970         |  |  |  |  |  |
| Magnesia MgO                                  | 1,063      | 0,449       | 0,245            | 0,904     | 1,064         |  |  |  |  |  |
| Manganoxyd Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | 0,005      | 0,003       | 0,002            | 0,003     | 0,017         |  |  |  |  |  |
| Eisenoxyd Fl <sub>2</sub> O <sub>3</sub>      | 1,282      | 1,238       | 0,688            | 3,591     | 2,002         |  |  |  |  |  |
| Thonerde $Al_2 O_3$                           | 11,307     | 11,062      | 8,003            | 11,322    | 9,640         |  |  |  |  |  |
| Kohlensäure CO <sub>2</sub>                   | <u>.</u>   | 0,076       |                  |           | 4,224         |  |  |  |  |  |
| Phosphorsäure $P_2 O_5$                       | 0,138      | 0,043       | 0,032            | 0,071     | 0,097         |  |  |  |  |  |
| Kieselsäure Si O                              | 56,655     | 38,031      | 32,947           | 54,298    | 43,855        |  |  |  |  |  |
| In 33 % Flußsäure unlös-                      | •          | •           | •                | ·         | •             |  |  |  |  |  |
| lich. Quarzrückst                             | 14,993     | 42,082      | 52,372           | 23,101    | 29,308        |  |  |  |  |  |
| Stickstoff N                                  | 0,3665     | <del></del> |                  |           |               |  |  |  |  |  |
| 100 Teile bei .1500 getr.                     | ,          |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |
| Humus + Wasser, ent-                          |            |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |
| halten Stickstoff N                           | 4,041      |             |                  | _         |               |  |  |  |  |  |
| Die nach mehrstündige                         |            | mit Wage    | or und vo        | llicem Er | weichen       |  |  |  |  |  |
| zu Brei geschlämmten Erde                     |            |             |                  | meom m    | W CIOLOL      |  |  |  |  |  |
| zu Diei geschiammten Ende                     | n ergaben  | •           |                  | TTT       | 737           |  |  |  |  |  |
|                                               |            | I           | П                | Ш         | IV            |  |  |  |  |  |
| a) Suspendierter Schlamm                      |            | 28,4        | <b>13 23</b> ,50 | 37,12     | 29,07         |  |  |  |  |  |
| b) Sand u. Grant (Sedimen                     | t) kleiner |             |                  |           | <b>~</b> 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                               |            | . 25,5      |                  |           | 53,02         |  |  |  |  |  |
| c) Grant u. Kies, größer als                  | slemm.     | . 46,0      | 02 17,92         | 9,86      | 17,91         |  |  |  |  |  |
|                                               |            |             |                  |           |               |  |  |  |  |  |

Sonderabdr. balt. Wochenschr. 1886, XXIV. No. 29.
 Ebendas. 1880, 1881, 1885 u. dieser Jahresber.

15

Diese einzelnen Schlämmprodukte sowohl als auch Probe I unterstellt Verfasser nach ausgeführter Bauschanalyse der fraktionierten Behandlung mit kochender konzentrierter Schwefelsäure, 10 stündigem Kochen mit  $10^{9}/_{0}$ , und 40 stündiges Digerieren mit kalter  $1^{9}/_{0}$  Salzsäure.

Verfasser fasst die erhaltenen Resultate im Vergleiche mit den Schwarz-

erden Süd-Russlands in folgenden Sätzen zusammen:

Die Humusschichte ist sehr dünn, sie überschreitet nicht die Grenze des oberflächlichen Pflügens, der oberflächliche Untergrund ist bis 0,38 m Tiefe analog den Schwarzerden kohlensäurefrei, während die tiefen Untergrundschichten durch einen stark dolomitischen mangan- und eisenspathaltigen Kalksinter verkittet sind, welche Tuffbildung als Resultat der Auslaugung der Ackerkrume durch die kohlensäurehaltigen Tagwässer etc. veranlast wurde.

In der Ackerkrume 0,08 m Tiefe ist der Kalk als unlösliches humussaures Salz zurückgehalten [1 Ca:13 Humus], übereinstimmend mit den Schwarzerden, wie auch der Stickstoffgehalt des Humus, dem der Schwarz-

erden gleichgefunden wurde.

Erwähnenswert ist ferner die Thatsache, dass der Thongehalt gleich

tiefer Bodenschichten (II, III) bedeutend variiert.

Bezüglich des Gehaltes der Proben an Phosphorsäure ergiebt sich, daß der der Krume I (0,08 m) durch Düngung 3—4mal so groß ist, als der der unteren Schichten (II, III), deren Gehalt durch jahrhundertelangem Export auf ein Minimum reduziert ist und etwa ½ des durchschnittlichen Phosphorsäuregehaltes der Schwarzerden beträgt. Die Phosphorsäurezufuhr durch Düngung wird von den Jahresernten vollständig aufgebraucht, und nur jene Phosphorsäure, welche, durch Kohlensäure in Lösung gebracht, dem Dünger entzogen wird, gelangt in den Untergrund (IV, V).

Die aufgeschlämmten Hydrosilikate (IIa, IIIa, IVa, Va) sind relativ zur Thonerde ärmer an Kali und Natron als die Sedimente und relativ zum Kali ärmer an Natron als diese (IIb, c, IIIb, c u. s. w.), wodurch hervorgeht, daß die natronreichen Plagioklase widerstandsfähiger sind als der Orthoklas. Andererseits besitzen diese Verwitterungsprodukte (IIa, IIIa u. s. w.) für Kali ein größeres Absorptionsvermögen als für Natron.

Obgleich der Untergrundschlamm (IIIa, IVa) kohlensäurefrei ist, entzieht demselben 1 % Salzsäure bedeutende Kalkmengen, woraus hervorgeht, daß derselbe reich an leicht spaltbaren Zeolithen (ähnlich dem Laumontit und Leonhartit) ist. Außer diesen Zeolithen enthält aber derselbe noch eine beträchtliche Menge von Hydrosilikaten, welche durch die 10 % ige Salzsäure zerlegt werden, während durch die siedende konzentrierte Schwefelsäure vorwiegend Thone (Thonerdehydrosilikate) in Lösung übergeführt werden. Zu bemerken ist auch der Umstand, daß die Spaltbarkeit der Boden-Zeolithe durch die Temperatur der einwirkenden Säure viel stärker beeinfußt wird, als durch Konzentration und Wirkungsdauer.

Aus den zahlreichen Analysen der verschiedenen Spaltungsprodukte geht hervor, daß ähnlich den Schwarzerden die durch kalte 1- und 5 % jege Salzsäure zersetzbaren Dorpater Bodenzeolithe relativ kali- und natronreiche Hydrosilikate und die durch kalte sehr verdünnte Salzsäure unverändert gebliebenen, in 10 % jeger Salzsäure aber löslichen, kalireich, natronarm sind, während die nur durch konzentrierte kochende Schwefelsäure zersetzbaren Kali-, Magnesia- und Thonerde-Hydrosilikate darstellen.

Weinbergsboden. Über die Zusammensetzung eines Weinbergsbodens von Saint-Andéol (Mündung der Rhone) teilt de Gasparin 1) folgendes mit:

| Kieselsäure und in                          | S  | alzs | äur | eι  | ınlö | sl. | Sil | ika | te | 45,11 % |
|---------------------------------------------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|---------|
| Calciumkarbonat                             |    |      |     |     |      |     |     |     |    | 42,05 " |
| Magnesiumkarbonat                           |    |      |     |     |      |     |     |     |    | 0,73 "  |
| Kali $(K_2 O)$                              |    |      |     |     |      |     |     |     |    | 0,17 "  |
| Eisenoxyd (Fl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) |    |      |     |     |      |     |     |     |    | 5,42 ,, |
| Thonerde $(Al_2 O_3)$                       |    |      |     | • . | •    |     |     |     |    | 1,53 "  |
| Wasser, gebunden                            | an | Se   | squ | iox | yde  |     |     |     |    | 1,45 "  |
| Phorphorsaure                               |    |      |     |     |      |     |     |     |    | 0,09 "  |
| Organische Stoffe                           |    |      | _   |     | _    |     |     | _   | _  | 3.46    |

Der Kaligehalt dieses Bodens ist ein genügender, ebenso darf man diesen Boden nicht phosphorsäurearm nennen, obwohl in anbetracht der Rebenkultur eine Zufuhr zu empfehlen sein wird, welche aber nicht in Form von Superphosphat, wegen des hohen Kalkgehaltes des Bodens, sondern als fein gemahlenes Phosphat geschehen soll. Ebenso dürfte sich eine Vermehrung der organischen Substanz durch Anwendung strohreichen Düngers empfehlen.

Analysen nordamerikanischer Bodenproben. Edgar Richards<sup>2</sup>) legt in einem Bericht an das Departement of Agriculture der Vereinigten Staaten N. A. in ausführlicher Weise die üblichen Methoden der Bodenuntersuchung mit analytischen Details vor und giebt schließlich eine Zusammenstellung der von ihm ausgeführten Bodenanalysen, welche mit Material aus den verschiedenen Staaten der Union stammend (30 Proben) angestellt wurden, bezüglich welcher wir auf das Original verweisen müssen.

Bodenabsorption. Untersuchungen über Bodenabsorption. Unter Mitwirkung von M. Ota ausgeführt von Dr. O. Kellner.<sup>3</sup>) Verfasser haben, indem sie die seiner Zeit von Pillitz (Zeitschr. f. anal. Chem. 1875, XIV. 55, 285) angegebene Methode zur Bestimmung der vollen Sättigungskapazität modifizieren, die Fragen zu beantworten gesucht, ob es einen Aussättigungspunkt des Bodens für Basen giebt, und bei welchen Konzentrationen der Lösungen dies eintritt, wie auch, ob die Absorption von Kali und Natron (Ammoniak? d. Ref.) nach äquivalenten Verhältnissen stattfindet. Diese Untersuchungen wurden mit 5 verschiedenen Bodenarten, deren chemische wie auch mechanische Zusammensetzung sie genau ermittelten (im Original mitgeteilt), angestellt:

 Krume des trockenen Feldes, vulkanischer Tuff, reich an leicht zersetzbaren Doppelsilikaten und Humus.

2. Erde von demselben Felde, aus 3 m Tiefe, ebenfalls vulkanische Asche, fast frei von organischer Substanz.

3. Boden (Krume), lehmiger Sand.

4. Reißfeldboden (Krume), feinsandiger Alluviallehm.

5. Reißfeldboden (Krume), lehmiger Sand aus Granit entstanden.

1) Compt. rend. 1885. C. 932 aus Centr-Bl. Agrik. 1886, XV. 283.

Principles and Methods of soil analysis, by Edgar Richards. Washington Government printing Office. 1886.
 Mitteilung a. d. agrikulturchem. Lab. d. K. japan. landw. Institutes. Tokic

Landw. Versuchsstat. 1886, XXXIII. 349.

Mit diesen 5 Bodenarten wiederholten Verfasser zunächst die Versuche von Pillitz mit Salmiaklösungen von 10, 15, 20, 25%. lytischen Bestimmungen wurden mit dem von Wagner verbesserten Knopschen Azotometer ausgeführt, und für 100 g wasserfreien Boden folgende Resultate beobachtet:

| Salmiaklösung | A     | Ammoniak absorbiert in Gramm |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|               | Boden | 1                            | 2     | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |  |  |
| 10 %          |       | 0,855                        | 0,607 | 0,720 | 0,565 | 0,582 |  |  |  |  |  |  |
| 15 "          |       | 0,897                        | 0,618 | 0,714 | 0,562 | 0,586 |  |  |  |  |  |  |
| 20 "          |       | 0,909                        | 0,619 | 0,716 | 0,568 | 0,581 |  |  |  |  |  |  |
| 25            |       | 0.907                        | -     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

Es scheint demnach thatsächlich eine oberste Grenze der Absorption für Ammoniak zu existieren, über welche hinaus weder weitere Zufuhr von Lösung noch Erhöhung der Konzentration eine Mehraufnahme der Base bewirken kann.

Verfasser besprechen diese Resultate im Zusammenhang mit der durch die Analysen der Bodenarten festgestellten Qualität derselben und betonen. dass nicht nur die Menge der Zeolith- und Humussubstanzen allein die Absorptionsgröße beeinflußt, sondern daß dieselbe auch abhängig ist von der Größe der Oberfläche, mit welcher dieselben auf die zu absorbierenden Substanzen einzuwirken vermögen. Der Humus- und zeolithreichste Boden I besitzt zwar das stärkste Absorptionsvermögen, doch ist die Differenz gegen III (arm an diesen Substanzen) im Verhältnis zu dem Unterschied der chemischen Zusammensetzung sehr klein, so dass auch daraus wieder erhellt, dass die chemische Untersuchung allein keine genügenden Anhaltspunkte zur Beurteilung der Absorptionsfähigkeit giebt.

Was die Frage nach der Äquivalenz der Absorption des Kali und Ammoniak's aus neutralen Lösungen anbelangt, so bestätigen die Versuche der Verfasser die früher von Pillitz (a. a. O.) angegebenen Resultate. Aus einer 25 % Chlorkaliumlösung fanden auf 100 g wasserfreien Boden berechnet folgende Absorptionen statt:

Boden Absorbiert Kali (K<sub>2</sub> O) in Gramm 2,483 1,700 1,940 1,524 für die oben gefundenen Ammoniakmengen berechnen sich folgende äquivalente Mengen von Kali (K<sub>2</sub> O) in Gramm: 2,510 1,712 1,980 1,564

Auf Grund der Übereinstimmung dieser beiden Reihen ist auszusprechen, dass thatsächlich die Absorption der beiden Basen nach äquivalenten Verhältnissen erfolgt.

Quantitative Bestimmung einiger im Boden vorhandenen Beetimmung absorptiv gebundenen Basen (Kali, Kalk, Magnesia) und Versuche über die Frage, ob die Pflanze nur gelöste und absorbierte oder auch stärker gebundene, unlöslichere Nährstoffe aufnehmen kann. Unter Mitwirkung von S. Ishii, J. Kozai, M. Ota u. H. Yoshida ausgeführt von Dr. O. Kellner. 1)

der absorbierten Basen.

Verfasser benutzen die von Dietrich (dies. Jahresber. I u. V.), Peters (ebendas. III.) und Schuhmacher (ebendas. X.) gemachten Beobachtungen über die Einwirkung neutraler Ammoniaksalze auf absorbierte oder locker

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstat. 1886, XXXIII, 359.

gebundene Basen, um zu einer quantitativen Bestimmung derselben zu gelangen, indem sie die gesamte Menge einer absorbierten Base durch eine andere verdrängen. Versuche, aus den in der oben referierten Arbeit zur Verwendung gelangten mit Kali gesättigten 5 Bodenproben, das Kali mit kalter Salmiaklösung zu extrahieren mifslangen, doch erhielten Verfasser befriedigende Resultate, als sie 20 g Boden, 15 bis 20 mal mit jeweils 50 ccm einer kaltgesättigten Salmiaklösung eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbade unter öfterem Umrühren digerierten.

Nach den oben angeführten Versuchen hatten die 5 Bodenproben an Kali absorbiert:

Durch Verdrängung desselben mit Salmiaklösung erhielten sie 2,526, 1,727, 1,999, 1,568 und 1,623 g Kali, d. h. sie fanden mehr absorptiv gebundenes Kali, als durch die Aussättigung aufgenommen wurde, was bei natürlichen Ackererden nicht überraschen kann und weiters noch durch die direkte Bestimmung der im ursprünglichen Boden vorhandenen absorbierten Kalimengen, welche den Differenzen ziemlich nahe kommend gefunden wurden, hinreichend erklärt wird. Weitere mit drei anderen Ackererden angestellte Versuche ergaben abermals, daß die mit Salmiaklösung extrahierbaren Chlorkaliummengen nahezu dieselben sind, welche sich bei der Übersättigung der Bodenarten aus der Differenz der aufgegossenen und abgeflossenen Chlorkaliummengen berechnen, so daß hiermit nachgewiesen ist, daß sich die Gesamtmenge des absorptiv gebundenen Kali durch Erwärmen mit kaltgesättigter Salmiaklösung vollständig extrahieren läßt, daß aber hiebei nur gelöstes oder absorbiertes Kali, nicht aber stärker gebundenes (aus unverwitterten Silikaten etc.) in Lösung übergeführt wird.

Bei Bodenarten, welche mit gebranntem Kalk unter Wasser cementartig erhärten, wird nach der Aussättigung mit Kali durch Salmiak nicht alles Kali extrahiert, ein Beweis, daß bei solchen Böden das Kali mehr als absorptiv gebunden werden kann. Parallel Versuche zur Bestimmung der Kalkund Magnesiamengen ergaben bislang noch keine entscheidenden Resultate.

Anknüpfend hieran bringen Verfasser eine Mitteilung über die oben in der Überschrift angeführten Frage, in welcher sie thatsächlich den Beweis dafür beibringen, daß ihre Methode auch zur Bestimmung des absorptiv gebundenen Kalkes wie auch der Magnesia anwendbar ist. Durch einen Vegetationsversuch mit Erbsen stellten sie fest, daß die Zunahme der Pflanzen an Kali, Kalk und auch Magnesia genau dem Verlust des Bodens an diesen absorptiv gebundenen Basen entspricht.

| K <sub>2</sub> U      | CaU                                                    | MgO                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,1041                | 0,0417                                                 | 0,0371                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 0,0449                | 0,0060                                                 | 0,010                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 0,0592                | 0,0357                                                 | 0,0271                                                                                                      | _                                                                                                                                               |
| Abse                  | orptiv gebu                                            | $\mathbf{nden}$                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| $\mathbf{K_2}$ O      | Ca O                                                   | MgO                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| $0,\!2\overline{2}08$ | 1,1235                                                 | 0,4146                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 0.1612                | 1,0887                                                 | 0,3948                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| ,                     | •                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|                       | 0,1041<br>0,0449<br>0,0592<br>Abso<br>K <sub>2</sub> O | 0,1041 0,0417<br>0,0449 0,0060<br>0,0592 0,0357<br>Absorptiv gebu<br>K <sub>2</sub> O Ca O<br>0,2208 1,1235 | 0,1041 0,0417 0,0371<br>0,0449 0,0060 0,010<br>0,0592 0,0357 0,0271<br>Absorptiv gebunden<br>K <sub>2</sub> O Ca O Mg O<br>0,2208 1,1235 0,4146 |

Digitized by Google

Es darf somit als erwiesen angesehen werden, daß Kali und Kalk nur in absorptivem oder gelöstem Zustande zur Ernährung der Erbsenpflanzen beitragen können, und daß diese Basen aus schwerlöslichen Verbindungen (wasserfreie Silikate etc.) durch die Wurzeln nicht aufgenommen worden.

Über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, von Dr. O. Kellner (Ref.), J. Sawano, T. Joskii und R. Makino. 1)

Da die Menge des gebundenen Stickstoffs, welcher im Laufe eines Jahres durch die atmosphärischen Niederschläge zugeführt wird, wohl kaum als wesentlicher Teil der Stickstoff-Nahrung der Kulturpflanzen betrachtet werden kann, abgesehen davon, ob die ganze Stickstoffzufuhr den Pflanzen nutzbar wird, da erstens die Ackerkrume für so außerordentlich verdünnte Ammoniaklösungen nur ein sehr geringes Absorptionsvermögen besitzt und andererseits bekanntlich das in den Untergrund sickernde Regenwasser als Drainwasser mehr Stickstoff enthält als das Regenwasser, so suchten Verfasser die durch direkte Absorption des Bodens gebundenen Mengen atmosphärischer Stickstoffverbindungen zu bestimmen. Der Ammoniakgehalt der Luft beträgt nach A. Levy 2,67 mg, nach Fodor 3,46 mg pro 100 cbm; der Gehalt an Salpetersäure und salpetriger Säure ist noch geringer. Absorption wird aber nach der Verfasser Annahme sehr gefördert, da durch fortwährende Luftbewegung, sowie durch Erwärmung und Abkühlung des Erdreiches ein fortwährender Gasaustausch stattfindet. Da die für die Absorption maßgebenden Bedingungen: Porosität, Feuchtigkeit, Humuskörper etc. in den Böden ungleich verteilt sind, so folgt, daß die verschiedenen Bodenarten auch verschiedene Mengen absorbieren werden. Bei Ausführung der Bestimmungen, wobei die Arbeiten P. Bretschneider's (dies. Jahresber. 1874, 5, 87) und R. Heinrich's (Grundlagen zur Beurteilung der Ackerkrume 1882, 36), sowie Alex. Müller's (dies. Jahresber. IX, 1866) über diesen Gegenstand berücksichtigt wurden, entschlossen sich Verfasser für das Müller'sche Verfahren. Anwendung von Schwefelsäure als Absorptionsmittel.

Die Absorptionsgröße ist unabhängig von der Konzentration, abhängig von der Größe der Oberfläche. Die Bestimmung des Ammoniaks wurde durch Destillation der Schwefelsäure mit gebrannter Magnesia ausgeführt.

Aus ihren Versuchen geht hervor, daß während der wärmeren Jahreszeit mehr Ammoniak absorbiert wird, was mit älteren Beobachtungen im Einklange steht (dies. Jahresber. N. F. III, 1880, 88; und ebendas. 1884, VII, 77).

Für die Absorptionsgröße der Salpetersäure und salpetrigen Säure, als absorbierende Flüssigkeit, war eine  $5\,^0/_0$ ige Lösung von kohlensaurem Kali angewendet worden, ergaben sich weniger regelmäßige Beziehungen zur Temperatur.

Im ganzen wurden durch beide Absorptionsflüssigkeiten, pro Hektar Fläche berechnet, an Stickstoff aufgenommen:

 Absorption der atmospärischen Stickstoffverbindungen durch den Boden.

<sup>1)</sup> Landw. Jahrb. 1886, XV, 708.

wozu noch die durch die atmosphärischen Niederschläge in den Boden gelangten 2,64 kg gezählt werden müssen, so dass die Gesamt-Stickstoffzusuhr pro Hektar und Jahr im Maximum auf 15,72 kg sich stellt.

Weitere Untersuchungen sollen über Abweichungen von diesem Maximum für verschiedene Bodenarten Aufschluß geben (siehe auch "Atmosphäre" S. 52).

Verhalten des Harnstoffes im Ackèrboden. Über das Verhalten des Harnstoffes im Ackerboden, von Dr. O. Kellner, unter Mitwirkung von S. Ishii, Y. Kozai und H. Yoshida. 1)

Die Versuche wurden zu dem Zwecke angestellt, um die Ursache des Unterschiedes in dem Verhalten der frischen und der verfaulten menschlichen Exkremente als Düngemittel aufzuklären. Verfasser fanden, daß es der Harnstoff ist, welcher von der Ackererde nicht absorbiert wird, und der, da der menschliche Harn ca.  $2\,^0/_0$  Harnstoff enthält, selbst nach erfolgter Verdünnung noch immer in hinreichend konzentrierter Lösung zu den Wurzeln gelangt und dadurch deren Wasseraufnahmevermögen bei gleichzeitiger Anwesenheit von Salzen des Harns wesentlich beeinflußst. Es ist ja aus zahlreichen Wasserkulturversuchen erwiesen, daß  $0.5\,^0/_0$ ige Nährstofflösungen bereits schädlich wirken, wie auch zu leicht lösliche Dünger in einem Boden von geringer Absorptionskraft jene Störungen hervorrufen können, die als Verbrennen der Pflanzen bezeichnet werden.

Der Harnstoff wird als solcher nicht von dem Ackerboden absorbiert, sondern bleibt in Lösung, und erst das Produkt der Umwandlung (durch Mikroorganismen) tritt in Wechselwirkung mit dem Boden. Die Umwandlung zu Ammoniumkarbonat geht nur in den oberen Bodenschichten vor sich und findet selbst in porösen Bodenarten nur bis ca. 0,5 m statt.

Da der wichtigste stickstoffreiche Bestandteil des frischen Harns im Boden eine Zeitlang in Lösung bleibt, so ist Gefahr vorhanden, daß er durch Auslaugung der Vegetation entzogen wird.

Die schädlichen Wirkungen, welche bei Düngung mit frischen Exkrementen öfters beobachtet werden, erklären sich aus der Thatsache, daß Harnstofflösungen die Diffusion des Wassers in die Wurzeln beeinträchtigen.

Bindung des atmosphärischen Stickstoffs durch den Boden, Direkte Bindung des atmosphärischen Stickstoffs durch thonige Bodenarten, von Berthelot.2)

Verfasser glaubt auf Grund seiner 2 Jahre hindurch mit verschiedenen Bodenarten ausgeführten Versuche, die in 5 Parallelversuchsreihen angeordnet waren und mehr als 500 analytische Daten lieferten, den Beweis geliefert zu haben, daß eine direkte Bindung des Luftstickstoffes durch gewisse Böden stattfinden könne. Seine Versuchsreihen waren:

 Auf bewahren der Bodenproben im geschlossenen Zimmer, 2. auf einer Wiese unter Schutzdach, 3. auf einem 28 m hohen Turm ohne Schutzdach, 4. in hermetisch geschlossenen Flaschen, 5. Sterilisieren des Bodens.

Außerdem wurden die Salpetersäure und Ammoniakmengen, welche durch den Regen oder durch Absorption in den Boden gelangen können, genau bestimmt. Es ergab sich in den 4 ersten Versuchsreihen eine stetige Zu-

<sup>1)</sup> Landw. Jahrb. 1886, XV, 712.

<sup>2)</sup> Compt. rend. CI. 775; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 94.

nahme des Stickstoffs, während Versuchsreihe 5 in keinem der vielen Versuche die mindeste Stickstoffzunahme erkennen ließ. Verfasser schliefst demnach, daß die Ursache dieser Fähigkeit gewisser Thonböden in der Lebensthätigkeit der Mikroorganismen gesucht werden muß. Die Menge des fixierten Stickstoffs beträgt nach Verfasser in der Zeit von April bis Oktober (im Winter ist die Stickstoffbindung wenig bemerkbar) bei Thonsandböden 15-25 kg pro Hektar, bei Kaolin 32 kg, für eine Dicke der Schichte von 8-10 cm berechnet. 1) Es sind diese Zahlen nach Verfassers Angabe zu niedrig gehalten, da ja nach seinen Beobachtungen die Stickstoffverbindung noch in 1/2 m dicken Schichten durch die ganze Masse mit gleicher Energie verläuft.

Über Bindung von Stickstoff in kultivierten Boden, von

H. Joulie. 2)

Verfasser hat durch eine große Reihe von Topf-Kulturversuchen nachgewiesen, dass in verschiedenen Böden, auch Sandböden, (nicht Thonböden allein, Berthelot) mit oder ohne Düngung durch den Pflanzenwuchs eine Stickstoffmehrung eintritt, die zweifellos durch die Düngung befördert wird. Am günstigsten erwies sich das Mergeln, während die Abwesenheit von Kali, Phosphorsäure und vor allem die Anwendung organischer Dünger (Stallmist, Blut) in diesem Falle ungünstig wirken.

Die Stickstoffanreicherung eines in Wiese liegenden Bodens,

von P. P. Dehérain. 3)

Boden, welcher mit Rüben und Mais bestanden war, enthielt am Schluss der Vegetationsperiode beträchtlich weniger Stickstoff als vorher, während derselbe Boden, mit Esparsette und Gras besät, im Verlauf der 5jährigen Versuchsdauer, sowohl nach 3jähriger Esparsette- als 2jähriger Wiesenkultur eine Stickstoffanreicherung zeigt. Die Verarmung des Bodens während der Rüben- und Maisperiode führt Verfasser auf die durch die Bearbeitung veranlasste erhöhte Thätigkeit der Mikroorganismen und Oxydation zurück, wodurch eine größere Menge Stickstoffsubstanz löslich gemacht und als solche wohl auch ausgewaschen in den Untergrund geführt wurde, während die nachfolgend gepflanzten tiefwurzelnden Gräser etc. diese wieder aus dem Untergrunde heraufbrachten.

Verfasser betont, dass es unstatthaft sei, aus der Menge der durch die Ernte ausgeführten Nährbestandteile auf das Düngerbedürfnis eines Bodens zu schließen.

Gilbert4) bespricht die neuesten Ergebnisse betreffend die Stickstoffquellen der Pflanzen, verweist auf frühere Beobachtungen (d. Jahresber. 1885, 25) und die Arbeiten Franks, welche dargethan haben, dass Pilze stickstoffhaltige organische Stoffe des Bodens aufzunehmen vermögen und stellt drei Punkte auf, deren Bearbeitung diese interessante Frage zu lösen im stande wäre:

1. Wird freier Stickstoff durch Mikroben aus dem Boden aufgenommen? (Berthelot.) Ref. weist auf die Thatsache hin, dass pro Acre 23/4 m Tiefe

Bindung von Stickstoff im kultivierten Boden.

anreicherung des Bodens.

Stickstoffquellen der Pflanzen.



Diese Stickstoffmengen stellen ca. 0,4% des von Gilbert annähernd geschätzten Stickstoffgehalts des Bodens bis zu einer Tiefe von 2% m dar.
 Ann. agron. 1886, XII, 5, Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV, 511.
 ibid. 17, Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV. 436.
 Tageblatt der Naturf. Vers. Berlin 1886.

circa 20000 Pfund Stickstoff in Form unlöslicher Verbindungen nachgewiesen sind.

- 2. Wird freier Stickstoff von den Pflanzen aufgenommen? (Ville und andere.)
- 3. Existieren Stickstoffverbindungen in dem Untergrunde, welche nicht von Gramineen und anderen Pflanzen verwertet werden können, wohl aber durch saure Ausscheidungen gewisser anderer Wurzeln, den Wurzelknötchen oder Pilzen?

Ammoniakgehalt und

Beobachtungen über die relative Menge und Bestimmung Bestimmung, des Ammoniaks im Boden, von Berthelot und André. 1)

Verfasser teilen als Ergebnis vieler Beobachtungen die von ihnen gefundene Thatsache mit, dass bei Bestimmung des Ammoniaks im Boden nach Schlösing bedeutende Verluste (bis zu 3/4 des Gehaltes) entstehen können, wenn die zu untersuchenden Proben vorher getrocknet werden, (1100) dass aber auch selbst beim Trocknen im kalten Vakuum diese Verluste nicht ausgeschlossen seien. Die Höhe des Verlustes ist abhängig von der chemischen Beschaffenheit des Bodens und der Zeitdauer des Trocknens, und es geht aus ihren Versuchen hervor, dass, da bei Gartenerde, humosen kalkreichen Boden überhaupt der Verlust am größten ist, während er bei Thonböden (Kaolin) die Fehlergrenzen nicht überschreitet, die Ammoniakbestimmung im ursprünglichen, ungetrockneten Boden geschehen muß.

Diese Beobachtungen führen Verfasser zu dem Schlusse, dass befeuchteter Boden während seiner Austrocknung fortwährend Ammoniak abdunste, dass daher der Boden kein spezifisches Absorptionsvermögen für Ammoniak besitze, sondern daß zwischen dem Ammoniakgehalt des Bodens und dem der Atmosphäre sich nur ein gewisses mobiles Gleichgewicht herstelle.

Sie erklären diese Thatsache dadurch, dass in einem Boden, welcher neben Ammoniaksalzen auch die Karbonate der Alkalien oder alkalischen Erden enthält, sich immer Ammonkarbonat bilde, welches in verdünnter Lösung einer fortwährenden Zersetzung unter Ammoniakabgabe unterliegt. Daher verlieren Kalkböden viel Ammoniak, während bei Thonböden kein nennenswerter Verlust eintritt.

Th. Schlösing?) bestreitet die eben angeführten Folgerungen und behauptet, dass ein trockener Boden so lange Ammoniak absorbiere, bis die Spannung des Ammoniaks im Boden gleich der des Luftammoniaks sei. Feuchte Böden thuen das in erhöhtem Masse, da die Ammoniakspannung im Boden durch die fortwährende Umbildung des Ammoniaks zu Nitraten immer niedriger sein wird als die des Luftammoniaks. Er bemerkt weiter noch, dass Berthelot ammoniakreiche Böden untersuchte (0,077-0,118 g pro Kilogramm) und dass selbst Ackererde mit gewöhnlichem Ammoniakgehalt (0,005-0,020 pro Kilogramm) bei 5stündigem Stehen über Schwefelsäure Ammoniak verlieren müssen. 8)

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102, 954. Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII, 501.
2) Compt. rend. 102, 1001. Chem. Centr.-Bl. 1886 XVII, 501.
3) Berthelot und André halten in einer weiteren Erwiderung ihre Ansichten aufrecht. Compt. rend. 102, 1089.

Über die Bestimmung des im Boden enthaltenen Ammoniak- Ammoniak-Stickstoffes und über die Menge des assimilierbaren Stickstoffs gehalt des Bodens. im unbearbeiteten Boden, von Anton Baumann. 1)

Bestimmung.

Verfasser unterzieht die bislang zur Ammoniak-Stickstoffbestimmung in Vorschlag gebrachten und angewendeten Methoden einer kritischen Bearbeitung, aus deren reichem Material wir hier nur seine Folgerungen anführen können. Bezüglich der Methode von Schlösing und Baussingault bemerkt er, dass 1. aus humushaltigem Boden durch Natronlauge in der Kälte fortwährend Ammoniak entwickelt wird und dass 2. die Menge des entbundenen Ammoniaks aus mehreren Proben desselben Bodens bei gleicher Versuchsanstellung die gleiche ist, gleichgültig ob die Natronlauge 48 Stunden oder eine Woche einwirkt. 3. Mit Magnesia usta ausgekochte humusreiche Böden geben mit Natronlauge behandelt innerhalb 48 Stunden noch erhebliche Mengen von Ammoniak ab. humusfreie nicht. 4. Das Schlösing'sche Verfahren liefert im Vergleiche zur Destillationsmethode bei humusarmen Böden, falls man die nach 48 Stunden gefundene Stickstoffmenge in Betracht zieht, befriedigende Übereinstimmung mit der Knop'schen Methode. 5. Da humusreiche Böden mit Natronlauge fortwährend Ammoniak entwickeln, wenn auch fertig gebildetes Ammoniak nicht vorhanden ist, so folgt, dass solche Bodenarten nicht nach Schlösing untersucht werden können und dass es unstatthaft ist, die Natronlauge länger als 48 Stunden einwirken zu lassen.

Bezüglich der azotometrischen Methode folgert er aus seinen zahlreichen Versuchen, dass dieselbe für Sand- und Kalkböden gleich unrichtige Resultate liefert wie für Lehmböden; dass ferner die Kontraktion nur durch Humussubstanzen, nicht durch Thonerde und Eisenoxyd veranlasst ist und mit steigendem Humusgehalt zunimmt (Verhalten des ausgeglühten Bodens) und fasst das Gesamtergebnis seiner Versuche dahin zusammen, dass die azotometrische in der von Knop angegebenen Form für Bodenanalvsen unbrauchbar ist, da die hiermit erzielten Resultate keinen Anhaltepunkt über den Ammoniakgehalt des Bodens geben. Auch die Anwendung von Boraxlösung vermag die Kontraktion nicht zu verhindern, sondern nur abzuschwächen.

Da aber die azotometrische Methode durch die Schnelligkeit der Ausführung und bei Abwesenheit der störenden Stickstoffverbindungen durch ihre Genauigkeit große Vorzüge vor allen anderen Methoden besitzt, so bemühte sich Verfasser durch geeignete Abänderungen diese Methode den Zwecken der Bodenanalyse dienstbar zu machen. Er fand, dass die besten Resultate erhalten werden, wenn man den salzsauren Bodenauszug mit frisch geglühter Magnesia usta destilliert, das entwickelte Ammoniakgas vor jeder Berührung mit Kautschuk oder Kork geschützt durch Schwefelsäure absorbieren lässt und dann das Ammoniak nach Neutralisation mit Magnesia usta azotometrisch bestimmt.

Der Ammoniakgehalt des unbebauten Bodens ist ungleich in Böden Ammoniakverschiedener Art. Lehmböden sind daran reicher als Kalk- und Sandböden, doch sind in humusreichen Sandböden organische Substanzen enthalten, welche durch Natronlauge in der Kälte rasch unter Ammoniak-

gehalt.

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 247.

abspaltung zersetzt werden, obgleich der Gehalt des Bodens an vegetabilischen Substanzen keinen Einflus auf den wirklichen Ammoniakgehalt ausübt.

Die Ammoniakmenge in unbebauten und ungedüngten Boden scheint für die betreffende Bodenart eine konstante Größe zu sein, sie nimmt mit der Tiefe des Bodens ab.

Salpetersäuregehalt. Die Bestimmung der Salpetersäure wurde nach folgendem Verfahren ausgeführt:

1000 g lufttrockener Boden wurden mit soviel Wasser übergossen, dass dessen Menge mit dem in dem Boden enthaltenen 2 1 betrug und 48 Stunden digeriert. Im Filtrate mit Brucin und Diphenylamin qualitativ auf die Gegenwart der Salpetersäure geprüft. Giebt Brucin direkt mit dem Filtrate eine Reaktion oder nach dem Konzentrieren desselben auf die Hälfte (Empfindlichkeit 1:100,000), so wendet Verfasser zur Bestimmung der Salpetersäure die Schlösing'sche Methode an; gelingt die Brucinreaktion nicht, so wird mit Diphenylaniin geprüft (Empfindlichkeit 1:1500000) und für den Fall, dass damit keine Salpetersäure nachgewiesen werden kann, ist auch das Schlösing'sche Verfahren nicht mehr anzuwenden. diesem Falle wird das Filtrat (1 l) auf ca. 40 ccm eingedampft, und wenn nun die beiden Reaktionen eintrafen, nach Zerstörung der organischen Substanzen mit Chamäleonlösung die Salpetersäure nach Marx-Tromsdorf mit Indigolösung titriert. Aus seinen Versuchen schließet er, dass die Menge der Nitrate in unbearbeiteten und unbebauten Böden eine minimale ist, und dass die Salpeterproduktion in stark humosen Böden geringere ist als in humusarmen. Am meisten Salpetersäure bildet sich im humusarmen Kalkboden, weniger im Sand- und Lehmboden.

In unbearbeitetem und mit Waldpflanzen bewachsenem Boden konnte Verfasser keine Salpetersäure auffinden.

Verfasser knüpft hieran einige Bemerkungen über die Quellen der Stickstoffnahrung der Waldpflanzen und betont die Thatsache, das in den so fruchtbaren Schwarzerden Russlands oft nur Spuren von Ammoniak und Salpetersäure in kaum nachweisbarer Menge enthalten sind, während darin Substanzen nachgewiesen wurden, welche mit Natronlauge in der Kälte, als auch, wie Verfasser gefunden hat, bei zweistündigem Kochen mit sehr verdünnter Salzsäure Ammoniak abspalten, mithin mit den Amidoverbindungen große Ähnlichkeit besitzen. Die auf letzterem Wege erhaltenen Ammoniakmengen übertreffen um das Zehn- bis Zwanzigfache den wirklichen Ammoniakgehalt des Bodens. Außerdem können solche Verbindungen direkt von den Pflanzen aufgenommen werden, so das diesen ammoniakähnlichen Körpern im Boden eine bei weitem größere Rolle für die direkte Ernährung der Gewächse zugeschrieben werden muß.

Einfluß der Mikroben auf das Wachstum.

E. L'aurent 1) über die Mikroben des Bodens, deren Nutzen für das Wachstum höherer Pflanzen.

Verfasser glaubt durch Ernteversuche, angestellt 1. mit natürlichem Boden, 2. mit sterilisiertem Boden, welchem Boden-Bakterien beigemengt wurden, 3. mit sterilisiertem Boden und 4. mit sterilisiertem Boden unter Zusatz von Düngesalzen, den Nachweis geliefert zu haben, daß die niederen

Ann. agron.; Journ. Pharmac. Chim. [5] 14. 327—328. Aus Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII. 870.

Organismen in der That eine wichtige Rolle bei der Ernährung der Pflanzen spielen, indem sie die komplizierten Nährstoffe in einfachere, leicht assimilierbare Verbindungen zerlegen, da die Kulturen 1, 2 und 4, sowohl was die Entwickelung der Blüten, Blätter und Früchte anbelangt, die des Versuches 3 um das 4- resp. 3fache übertreffen.

Über die in dem Erdboden lebenden Organismenformen, 1) von Dr. Frank.

Mikroorganismen.

Verfasser untersuchte humusreichen Kalkboden, humosen Sandboden. Lehmboden (Marsch-) und Wiesenmoor und fand außer Hyphomyceten einen Spaltpilz in folgenden nacheinander auftretenden Zuständen: Leptothrix, Bacillus, Bacterium, bisweilen Zoogloeabildung, schliefslich keimfähige Seine Versuche, ob diese Organismen die Nitrifikation im Boden veranlassen, fielen verneinend aus, denn in allen Fällen war es der Erdboden (sterilisiert), der die Salpeterbildung veranlasste und nicht seine Mikroorganismen.

Weiter<sup>2</sup>) teilt Verfasser seine nach den üblichen Methoden zur Reinkultur erhaltenen Resultate über die im Boden befindlichen Formen, die er näher beschreibt, mit und wendet sich abermals gegen die von Schlösing und Müntz ausgesprochene Ansicht über die Nitrifikation, welche er nicht als einen biologischen, sondern anorganischen Prozess ansieht, vergleichbar der Nitrikation durch Platinmoor oder Ozon.

Landolt<sup>3</sup>) "über die chemischen Umsetzungen im Boden unter dem Einflusse kleiner Organismen" spricht sich dahin aus, dass die Salpeterbildung bei vollständiger Sterilisierung niemals eintrete, und dass von den fein verteilten Körpern nur Platinschwarz solche Wirkung auszuüben vermöge.

König 4) weist darauf hin, dass nicht nur Platinschwarz Ammoniak in Salpetersäure überzuführen vermöge, sondern daß auch in ganz verdünnten Lösungen (0,7 pro Mille) Oxydation stattfinde, wenn dieselben auf große Flächen verteilt werden (Asbest, Filtrierpapier).

L. Adametz, Untersuchungen über die niederen Pilze der Pilse der Ackerkrume. Ackerkrume. 5)

J. Uffelmann 6) bestreitet, dass der Boden imstande sei, ohne Mitwirkuug von Mikroben das Ammoniak zu oxydieren. Die im Boden gefundene salpetrige Säure kann aus der Luft absorbiert sein, ist dies aber nicht der Fall, so verdankt sie ihre Entstehung einem biologischen Prozess und nicht einer einfachen Aktion des Luftsauerstoffes.

Oxydation des Ammo-niaks im Boden.

Untersuchungen über die Bildung des Natronsalpeters im Boden, von A. Müntz. 7)

Salpeterbildung im Boden.

Verfasser erklärt die großen Salpeterlager Südamerikas entstanden durch Oxydation organischer stickstoffhaltiger Substanzen unter Mitwirkung der nitrifizierenden Organismen, durch nachherige Umsetzung des so gebildeten Calciumnitrates mit dem Chlornatrium des Meerwassers flacher

<sup>1)</sup> Tagebl. d. Naturf,-Vers. Berlin 1886, 289-290.

<sup>\*)</sup> ibid. 369—370.

ń ibid. 289.

<sup>4)</sup> ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Inaug.-Dissert. Leipzig 1886.

<sup>9)</sup> Arch. Hyg. 4, 82 aus Chem. Centr.-Bl. 1886, 312.

<sup>7)</sup> Compt. rend. 101, 1265, aus Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII. u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV. 363.

Sümpfe, wodurch sich Natriumnitrat gebildet hat, welches von dem Orte seiner Entstehung durch Wasser weggeführt wurde, denn überall, wo noch der Nitrifikationsprozefs vor sich geht, finden sich beträchtliche Mengen von Calciumphosphat als steter Begleiter des Nitrates und als Zeuge des organischen Ursprunges desselben.

Nitrifikation.

Über den Einfluss des Gipses auf die Nitrifikation, von Warington. 1)

Frühere Versuche des Verfassers hatten gezeigt, daß geringe Mengen Alkalikarbonat (0,368 g pro Liter) wie auch das bei der Zersetzung des Urins entstehende Ammoniumkarbonat die Nitrifikation auf heben, während dieselbe bei Gegenwart anderer Alkalisalze selbst in konzentrierteren Lösungen noch fortschreitet. Versuche mit Gips in dieser Richtung angestellt ergaben, daß selbst in Lösungen, welche 50  $^{9}$ /<sub>0</sub> Urin enthielten, bei Gipszusatz Salpeterbildung stattfand, während ohne Gips selbst nach 151 Tagen in nur 15  $^{9}$ /<sub>0</sub> Urin enthaltender Lösung keine Nitrifikation auftrat. Der Gips wird hierbei in Karbonat umgesetzt. Zu erwähnen ist, daß Dehérain diesen Einfluß des Gipses in seinen Versuchen nicht beobachten konnte, er betont aber, daß in seinen Versuchen erhebliche Mengen von Ammonkarbonat nicht in betracht kommen.

Kohlenstoffbestimmung im Boden. Bestimmung des organischen Kohlenstoffes in Bodenarten, welche freien Stickstoff fixieren, von Berthelot. 2)

Die früheren Untersuchungen des Verfassers über die direkte Bindung des atmosphärischen Stickstoffs ergaben, daß dieser Vorgang durch Organismen vermittelt wird, deren Menge Verfasser dadurch zu bestimmen sucht, daß er den in denselben enthaltenen Kohlenstoff durch Verbrennung der Erde mit Kupferoxyd ermittelt. Die Erde muß vorher durch Behandeln mit Salzsäure von den Karbonaten befreit werden, diese Kohlensäure wird bestimmt, der Rückstand wird bis zum Verschwinden der Salzsäurereaktion gewaschen, getrocknet und verbrannt. Der so gefundene Kohlenstoff entspricht den in Wasser und Säure unlöslichen organischen Verbindungen; die in Wasser und Säure löslichen Kohlenstoffverbindungen bestimmt Verfasser dadurch, dass er nach der Zersetzung des Karbonats mit der berechneten Menge Salzsäure, den Rückstand eindampft und den durch Verbrennung mit Kupferoxyd gefundenen Gesamtkohlenstoff dem ersteren abzieht. Nach seinen Bestimmungen enthält 1 kg Boden 1-2 g organische, den Organismen angehörende Substanz, welche nach dem Verhältnis der gefundenen Kohlenstoffmengen zu dem Stickstoff in Form von Albuminoïden und Kohlehydraten darin enthalten sein sollen.

Reduktion des Calciumsulfates.

Quantin,<sup>3</sup>) "Reduktion des Calciumsulfates durch verschiedene anaërobische Fermente" glaubt, daß das in der schwarzen Flüssigkeit der Düngerhaufen enthaltene Ferment, welches Cellulose unter Sumpfgasentwickelung spaltet (Dehérain und Gayon), sowie auch das Buttersäureferment des Bodens den schwefelsauren Kalk direkt unter Schwefelwasserstoff-Entwickelung zersetzen, da naszierender Wasserstoff diese Wirkung nicht auszuüben vermag.

<sup>1)</sup> Ann. agron. 1885, XI. 557. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV. 365.

Compt. rend. 102, 951—954, aus Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII. 460.
 Ann. agron.; Journ. Chem. Soc. 1886, 573. Chem. Centr.-Bl. 1886, XVII. 701.

A. Müntz 1) beobachtete, dass Mikroorganismen denjenigen ähnlich, welche Nitrate zu reduzieren vermögen, und solche, welche Nitrifikation zu bewirken im stande sind, auch Jodate reduzieren, Jodüre zu Jodaten und Bromüre zu Bromaten oxydieren. Chlorüre ergaben bis jetzt ein negatives Resultat.

Untersuchungen über die Zersetzung der organischen Sub- Fäulnis und Verwesung. stanzen, von E. Wollny. 2)

Verfasser giebt eine schätzenswerte Zusammenstellung der Litteratur über jene physiologisch-chemischen Zersetzungsvorgänge, welche wir Verwesung und Fäulnis nennen und zu deren näheren Kenntnis seine außerordentlich zahlreichen wie gründlichen Versuche beitragen sollen. Indem Verfasser die Menge der durch Verwesung entwickelten Kohlensäure als Mass der Intensität der Zersetzung setzt, ist er im stande, die Verwesungsvorgänge, angestellt mit derselben Substanz unter verschiedenen Umständen oder mit verschiedenen Substanzen unter gleichartigen Bedingungen, unter einander direkt zu vergleichen; die günstigsten Verhältnisse für den Prozefs, die hemmenden Umstände und den Grad der Verwesbarkeit einzelner organischer Körper direkt durch Zahlen auszudrücken.

So konstatiert er, dass Sublimat, Thymol etc. und andere als energische Antiseptica bekannten Stoffe die Kohlensäureentwickelung nahezu vollständig aufheben, was übrigens auch durch Erhitzen der betreffenden in Zersetzung begriffenen organischen Substanz auf 150 °C. erreicht werden könne.

Die Details der umfangreichen Schrift (107 Seiten) müssen im Original nachgesehen werden, Referent muß sich auf die Aufzählung der einzelnen vom Verfasser betonten Thatsachen, die eine Bestätigung der von früheren Forschen gefundenen oder durch langjährige Erfahrung erprobten Beobachtungen liefern, beschränken.

Die Oxydation des Kohlenstoffs findet auch bei Luftabschluß statt, doch findet Verfasser, dass die Intensität anfänglich mit der Menge des zugeführten Sauerstoffes progressiv, von etwa 8 % an aber in einem etwas schwächeren Grade wächst, dass ferner die Intensität der Zersetzung unter sonst gleichen Umständen im allgemeinen mit der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgrade der Substanz steigt und fällt, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass ein vollständig durchnässter Boden die Oxydation bedeutend vermindert.

Es ist bekannt, dass die Salpeterbildung, d. h. der Nitrifikationsprozess, nur bei Gegenwart alkalischer Basen fortschreitet (Salpeterplantagen); Verfasser hat durch seine Versuche bewiesen, daß für die Verwesungserscheinungen das Vorhandensein gewisser mineralischer Bestandteile dieselbe Rolle spielt, indem Proben, welchen durch Salzsäure ihre löslichen Aschenbestandteile entzogen waren, ungleich geringere Mengen von Kohlensäure entwickelten, als die ursprünglichen, da hierdurch den Mikroorganismen die mineralischen Nährstoffe nicht mehr in demselben Masse dargeboten wurden.

Weitere Versuche bestätigen ferner die erfahrungsgemäß festgestellte Thatsache, daß schwach alkalische Lösungen die Verwesung fördernd beeinflussen, während freie Mineralsäuren oder konzentriertere alkalische Lösungen

<sup>1)</sup> Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV, 225.

<sup>3)</sup> Sonderabdruck aus Journ. Landw. 1886, XXXIV, 213.

hemmend auf die Verwesungsvorgänge einwirken. Anders verhalten sich selbstverständlich die Salze von Alkalien und alkalischen Erden, was aus dem einfachen Chemismus der Zersetzungsvorgänge einleuchtet. Während die freien oder leicht neutralisierbaren Karbonate derselben auf die bereits im Gange befindliche Zersetzung eine günstige Wirkung ausüben, werden sie in noch unzersetzter Substanz die Lebensthätigkeit der Mikroorganismen ungünstig beeinflussen, bezw. hemmen, wie dies ja auch einzelne als Antiseptica bekannte Alkali- und Erdalkalisalze zu thun vermögen, d. h. wenn dieselben nicht in zu verdünnten Lösungen dargeboten werden (Gips, Salpeter, deren Verwendung als Konservierungsmittel), wie auch weiters noch die als Zersetzungsprodukt entstandene Kohlensäure, falls dieselbe sich in der Bodenluft ansammelt, die Funktionen der Organismen wesentlich zu beeinträchtigen vermag.

Was die relative Verwesungsfähigkeit der verschiedenen organischen Substanzen anbelangt, so ist analog jeder Zersetzungserscheinung dieselbe von der Oberflächengröße (Zerkleinerung) abhängig, verschiedene Substanzen verhalten sich in nachstehender Reihenfolge: organische Bestandteile des Knochenmehls, Fleischmehl, Exkremente des Hausgeflügels, Einstreu, Stallmistsorten, Ledermehl, Hornmehl, Waldstreusorten, Sägemehl und Torf, woraus Verfasser den gewiß berechtigten Schluß zieht, daß die organischen Substanzen um so schwieriger verwesen, je weiter deren Zersetzung bereits vorgeschritten ist (ausgenommen jene künstlich konservierten Substanzen,

wie Leder etc.).

Analog dem Kohlenstoff verhält sich auch der Stickstoff (Tuxen, dies. Jahresber. VIII, 1885, 39), so dass der durch chemische Bauschanalyse bestimmte Stickstoffgehalt, der Düngemittel organischen Ursprungs etc. uns keinen Aufschluß über die von den Pflanzen thatsächlich assimilierbaren Stickstoffmengen giebt. Versuche über den Einfluß von Eiweißkörpern einerseits, wie antiseptisch wirkenden Substanzen andererseits auf die Verwesung (pag. 295, unten), sowie die Beobachtung, daß durch Dämpfen des Materials die Verwesung befördert wird, bringen, wie auch die über die Wärmeentwickelung ausgesprochenen Ansichten und Versuche, nichts Neues.

Fäulnis.

Bezüglich des Zerfalls der organischen Stoffe durch die Lebensthätigkeit niederer Organismen bei Luftabschluß (Fäulnis genannt), bei welcher nicht Oxydationsprodukte, sondern Reduktionsprodukte resultieren, welche naturgemäß nicht zu den von den Pflanzen direkt assimilierbaren Verbindungen gehören können, bemerkt Verfasser, daß es im Interesse des praktischen Landwirtes liege, durch zweckmäßige Durchlüftung des Bodens etc dafür Sorge zu tragen, daß die in bestimmten Materialien eingeschlossenen Pflanzennährstoffe enthaltenden Substanzen nicht in Fäulnis-, sondern in Verwesungsprodukte zerfallen.

Wasserverdunstung. Über Wasserverdunstung aus dem Boden und den Pflanzen, von F. A. H. Marie Davy. 1)

Verfasser stellten ihre Versuche in Vegetationskästen an, welche mit wasserdichten Wänden versehen waren und es ermöglichten, das ablaufende Wasser zu messen, die Differenz des auffallenden und ablaufenden Wassers

<sup>1)</sup> Journ. d'agric. prat. 1886, I, 857 aus Centr.-Bl. Agrik. 1886, XV, 653.

ergiebt das verdunstete Wasser. Sie fanden, dass die Verdunstung am kleinsten ist bei nacktem Boden und zunimmt mit zunehmender Vegetationsdecke (Gras, Bäume etc.). Verfasser machen darauf aufmerksam, daß aus dem Niederschlagswasser nicht die durch Drains abzuführende Wassermenge sich berechnen läfst.

Untersuchungen über die Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse des Bodens bei verschiedener Neigung des Terrains Temperaturgegen den Horizont, von E. Wollny. 1)

Feuchtigkeits- und rerhältnisse des Bodens.

Die Untersuchungen über die Feuchtigkeitsverhältnisse wurden in der Weise angestellt, daß quadratische Holzkästen von 1 gm Grundfläche und 25 cm Tiefe in Abständen von 2 m im Freien, mitten auf dem Versuchsfelde genau nach Süden, exponiert wurden. Ein Kasten war horizontal, die anderen verschieden schräg gestellt. Der Boden der Kästen war durchlöchert, um dem vom Erdreich nicht festgehaltenen Wasser Abzug zu gewähren. Zur Bestimmung des Wassergehaltes wurden die Erdproben mittelst eines Erdbohrers aus der Mitte jedes Kastens bis auf 25 cm ausgehoben und bei 1050 C. bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Die vom Verfasser erhaltenen, große Übereinstimmung zeigenden Zahlen lassen erkennen, daß ebenes Land feuchter ist als das geneigte, und das letzteres einen um so geringeren Wassergehalt besitzt, je steiler die Lage des Terrains ist. Ebenso bestätigt Verfasser die Thatsache, dass die Verdunstung des Wassers im Boden abhängig ist von der Intensität der Erwärmung desselben, welche bedingt ist durch die Neigung der Bodenfläche gegen die Bestrahlung. Außerdem findet Verfasser, dass die durch die Neigung des Terrains bedingten Unterschiede in der Bodenfeuchtigkeit bei dem bebauten Lande stärker hervortreten als bei brachliegenden, und dass die Bodenfeuchtigkeit in dem ebenen Lande gleichmäßiger verteilt ist als im geneigten, daß in letzterem der Wassergehalt des Erdreiches von oben nach unten zunimmt und dass die in dieser Beziehung zwischen den höher und tiefer gelegenen Erdpartieen bestehenden Differenzen um so größer sind, je stärker geneigt die Fläche ist.

Was die Temperatur des Bodens bei verschiedener Neigung gegen den Horizont anbelangt, so kommt Verfasser auf Grund seiner Versuche mit Lehmboden, Temperatur der obersten Schicht, welche in 10 und 15 cm Tiefe, sowie mit humosen Kalksandboden, welche Versuchsreihen in verschiedenen Jahren wiederholt wurden, zu folgenden Resultaten:

- 1. dass der Boden während des Frühlings, Sommers und Herbstes sich im allgemeinen um so stärker erwärmt, im kalten Winter sich in so höherem Grade abkühlt, je stärker das gegen Süden exponierte Land gegen den Horizont bis zu einem bestimmten Winkel geneigt ist;
- 2. dass der Neigungswinkel, welcher bei südlichen Abdachungen das Maximum der Bodentemperatur bedingt, während der Monate Februar bis April und August bis Oktober bei 480, während Mai bis Juli bei 320, und zur Winterszeit bei 00 gelegen ist;
- 3. dass bei ausschließlicher Berücksichtigung der Vegetationszeit (März bis Oktober) und derjenigen Hänge, welche die Acker- bez. Wiesen-

<sup>1)</sup> Forsch. Agr.-Phys. 1886, IX, 1.

kultur ermöglichen (ca. 300 Neigung) der Boden um so wärmer, je stärker das südlich exponierte Terrain geneigt ist;

- daß die 2 und 3 charakterisierten Unterschiede in der Bodenerwärmung im Frühjahre und Herbst, sowie bei ungehinderter Bestrahlung weit größer sind als im Sommer und bei bewölktem Himmel;
- die Schwankungen der Bodentemperatur nehmen in dem Masse zu als der Boden sich stärker erwärmt (siehe 3);
- 6. dass für den täglichen Gang der Bodentemperatur die ad 2, 3, geschilderten Unterschiede am stärksten zur Zeit des täglichen Maximums (4—6<sup>h</sup>), am schwächsten zur Zeit des täglichen Minimums (8—10<sup>h</sup>) hervortreten;
- dass der Schnee um so schneller abschmilzt, je größer der Winkel ist, den die Bodenfläche mit dem Horizont bei südlicher Abdachung bildet.

Kohlensäuregehalt des Bodens. Untersuchungen über den Einfluss der physikalischen Eigenschaften des Bodens auf dessen Gehalt an freier Kohlensäure, von E. Wollny. 1)

Verfasser hat die seiner Zeit ausgeführten Untersuchungen (Band III, IV, V die Forschungen etc.) wieder aufgenommen, um vornehmlich der Frage nach dem Einfluss der Neigung des Terrains gegen den Horizont und Himmelsrichtung, ferner der Farbe der Oberfläche und des mechanischen Zustandes des Bodens, der verschiedenen Schichtung etc. auf den Kohlensäuregehalt der Grundluft näher zu treten.

Er findet aus seinen Versuchen, dass der Kohlensäuregehalt der Bodenluft bei einer Neigung des Terrains von 200 sein Maximum erreicht, während er bei 100 oder 300 verringert ist. Diese Thatsache findet durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse (siehe oben) und der dadurch beeinflusten Zersetzung humoser Bodenbestandteile seine Erklärung, woraus wieder der Umstand erhellt, dass die Lage der Bodenfläche gegen die Himmelsgegenden sich in ähnlicher Weise bemerkbar machen dürfte.

Was den Einfluss der Farbe des Bodens<sup>2</sup>) auf das Mass der Kohlensäureentwickelung in demselben anbelangt, so findet Verfasser, dass es nicht die Farbe ist, welche diese Verhältnisse beeinflust, sondern lediglich der Feuchtigkeitsgrad der Böden, so dass ein heller, feuchter Boden mehr Kohlensäure zu entwickeln vermag, als ein trockener dunkler u. s. w.

Die Bodenluft in Behäuflungsdämmen ist ärmer an Kohlensäure, als im ebenen Lande. Der Kohlensäuregehalt der Bodenluft ist abhängig von der Struktur des Bodens, feinkörnige Böden enthalten bei gleicher Menge organischer Stoffe mehr Kohlensäure als grobkörnige, was so ziemlich voraussichtlich ist, da der Austritt der Bodenkohlensäure in die Luft bei grobkörniger Struktur leichter vor sich gehen muß, als bei einem feinkörnigen bei dichten Boden.

Verfasser ist weiters noch in der Lage, die Beobachtungen Pettenkofers, Wolfhügels und vieler anderer Forscher neuerdings zu bestätigen,

<sup>1)</sup> Forsch. Agr.-Phys. 1886, IX, 165.

<sup>2)</sup> Die verschiedene Färbung wurde derart hergestellt, daß auf den in Zinkkästen befindlichen humösen Kalksand, Marmorpulver gestreut wurde: weißer Boden, Kohlenpulver: dunkler Boden.

das der Kohlensäuregehalt der Bodenluft mit der Tiefe der Bodenschicht zunimmt, welche Thatsache ihre Erklärung in dem Umstande findet, das mit zunehmender Tiefe auch meist der Widerstand wächst, welcher sich der Diffusion zwischen Boden- und atmosphärischer Luft entgegenstellt.

Gelten die eben angeführten Beobachtungen für unbedeckten Boden, so findet Verfasser für bedeckten Boden (Pflanzenwuchs, Brach und Strohdecke), daß der von lebenden Pflanzen beschattete Boden während der wärmeren Jahreszeit beträchtlich geringere Mengen von Kohlensäure enthält, als der brachliegende, und daß dieser wieder ärmer an Kohlensäure ist, als der mit einer Decke abgestorbener Pflanzenteile versehene, welche im letzteren Falle mit der Dicke der Deckschicht zunimmt.

Daran schließt sich folgerichtig die Thatsache, daß der Kohlensäuregehalt der Bodenluft in dem Maße abnimmt, als die Dichte des Pflanzenbestandes zunimmt, und daß unter sonst gleichen Umständen derselbe um so kleiner ausfällt, je zeitiger die Saat vorgenommen wurde, andererseits sich aber erhöhen muß, wenn man die Ursachen der Verminderung des Kohlensäuregehaltes, z. B. üppiger Pflanzenwuchs etc. entfernt: Abmähen des Grases u. s. w. Aus alledem geht hervor, daß die Menge der freien Kohlensäure im Boden keinen Maßsstab für die Intensität der organischen Prozesse noch der Menge der im Boden vorhandenen organischen Stoffe abgiebt.

Untersuchungen über die Wasserkapazität der Bodenarten, von E. Wollny. 1)

Verfasser dehnt seine früheren Studien über diesen Gegenstand?) nun auch auf den Einfluß, welche äußere Faktoren (Wärme, Frost), sowie die Beschaffenheit der tieferen Bodenschichten auf die Wasserkapazität des Obergrundes ausüben, aus und gelangt zu folgenden Schlüssen:

1. Die Wasserkapazität nimmt mit steigender Bodentemperatur ab und dies in einem um so höheren Grade, je gröber die Bodenporen sind. Die Wasserkapazität der Böden wird durch das Gefrieren des Wassers in denselben im allgemeinen vermindert, bei grobkörnigen, sandreichen, humusarmen Böden ist diese Wirkung eine vorübergehende, während bei zur Krümelbildung neigenden (feinkörnigen, thonigen, humusreichen) Böden diese Veränderung eine dauernde ist, wobei jedoch bemerkt werden muß, daß bei dauernder Frostwirkung unter Umständen eine Erhöhung der Wasserkapazität der krümeligen Böden eintreten kann, wenn durch Wechsel zwischen Frost und Tauwetter eine weitere Zerkleinerung der Bodenteile veranlaßt wird.

Was den Einflus des Untergrundes auf die Wasserkapazität anbelangt, so bestätigen die Versuche des Verfassers die schon aus früheren Beobachtungen zu erschließende Thatsache, daß die Wasserkapazität grobkörniger Böden durch Untergrundschichten, welche das Wasser nur langsam leiten, beträchtlich erhöht wird, und zwar um so mehr, je näher diese Schichten der Oberfläche liegen, daß ein durchlässiger Untergrund aber dieselbe bei einem grobkörnigen Boden herabsetzt, während derselbe auf die Wasserkapazität feinkörniger Böden keinen nennenswerten Einfluß auszuüben vermag.

1) Forsch. Agr.-Phvs. 1886, IX, 361.

Wasserkapasität.



<sup>2)</sup> Ebendas. 1885, VIII, 177 u. dieser Jahresber. 1885, VIII, 36.

Wasserkapazität und Durchlüftung. Über Prüfung der Bodenarten auf Wasserkapazität und Durchlüftbarkeit, von Heinrich. 1)

Indem Verfasser die Wichtigkeit der Bestimmung der Wasserkapazität und Durchlüftbarkeit für eine rationelle Wertschätzung der Bodenarten betont, giebt er die Methode an, welche er zur Prüfung der Bodenarten auf diese Eigenschaften benutzt.

Die wirkliche Wasserkapazität, deren Bestimmung nach den älteren Methoden eine unzulängliche ist, <sup>2</sup>) ist nicht nur abhängig von der Mächtigkeit der Erdschicht, sondern auch von der Struktur des Bodens, der chemischen Zusammensetzung desselben (vorzugsweise Humusgehalt), den Schichtungsverhältnissen des Untergrundes, der Lage des Bodens gegen seine Umgebung und von der Tiefe des Grundwasserstandes.

Da nun allen diesen Verhältnissen bei Versuchen im Laboratorium natürlicherweise nicht Rechnung getragen werden kann, so hat Verfasser in richtiger Würdigung dieser Umstände seine Versuche auf das Feld hinaus verlegt, und da dieselben von Bedeutung sind, so muß im kurzen die Art der Versuchsanstellung erwähnt werden. Die Ackerkrume wird bis zur vollen Tiefe ausgehoben, dann ein unten offener Blechcylinder (20 cm D. und 40 cm Höhe) eingesetzt, derselbe ringsum mit der ausgehobenen Erde beschüttet und schließlich er selbst mit der zu untersuchenden Krume, welche mit Wasser angerührt durch ein Sieb (4 Fäden pro 1 cm) in den hohlen Cylinder getrieben, angefüllt. Verfasser nimmt nach bestimmten Zeiten (2 × 24 Stunden nach Verlauf des über den Boden stehenden Wassers) mittelst eines konischen (unten engeren) Hohlbohrers Erdproben zur Wasserbestimmung. Die in 1 l Bodenraum vorhandene Wassermenge (Gramm) bezeichnet er als Wasserdichte (d).

Diese Wasserdichte wechselt nach seinen Versuchen zwischen 86 und 386. 86 g Wasser pro Liter Boden wurden beispielsweise auf Sandboden gefunden, der eine sogenannte Brandstelle im Acker bildete, 386 g Wasser besafs ein als Wiese benutzter Torfboden. Verfasser liefert an einer Reihe von Bestimmungen, deren Zuverlässigkeit durch Ernteversuche bestätigt wird, den Nachweis, daß die von ihm eingeschlagene Methode zur Bonitierung der Böden auf richtigen Prinzipien beruht, worüber im Originale nachgesehen werden möge.

Was die für das Pflanzenwachstum nötige Wassermenge anbelangt, so betont Verfasser die wichtige Thatsache, daß die Pflanzen nicht sämtliches in dem Boden befindliches Wasser sich anzueignen vermögen, und er glaubt, gestützt auf zahlreiche Versuche, folgern zu dürfen, daß die Pflanzen denjenigen Wasserrest, der ungefähr das 1½ fache des sogenannten hygroskopischen Wassers (h) beträgt, einem Boden nicht mehr entziehen können, so daß bei einem solchen Wassergehalt die Pflanzen vertrocknien.

Verfasser verweist auf die von ihm gegebene Formel zur Berechnung des für die Pflanzen verfügbaren Wassers (w).  $w=\frac{d-h\times 1.5}{100}\,k$ ; wobei k= Krumentiefe des Ackerbodens in Centimetern ist.

Forsch. Agr.-Phys. 1886, IX, 259.
 Ad. Mayer. Landw. Jahrb. 1874, 735.



Boden.

33

Durchluftung.

Auf Grund dieser dargelegten Verhältnisse lassen sich die Kulturwerte für verschiedene Bodenarten darstellen. Z. B. ein Boden, der unter den norddeutschen klimatischen Verhältnissen weniger als 20 g Wasser auf 100 g Boden (Trockensubstanz) reserviert, ist von dem jeweiligen Regenfall so sehr abhängig, dass er als unsicherer Boden bezeichnet werden muss, woraus hervorgeht, dass die klimatischen Verhältnisse bei Bonitierungen notwendig berücksichtigt werden müssen.

Bezüglich der Durchlüftungsfähigkeit der Bodenarten gilt annähernd das über die der Wasserkapazität früher Gesagte. Verfasser führt dieselbe gleichzeitig mit jener derart aus, dass er, bevor die Ackerkrume durch das Sieb in den Blechcylinder eingebracht wird, eine Messingröhre mit mundstückartiger Erweiterung auf den Untergrund aufstellt und fixiert. Erst dann wird der Boden in das Gefäss geschwemmt. Vor Entnahme der Proben zur Wasserbestimmung wird die Durchlüftbarkeit bestimmt, indem das Messingrohr mit einem luftdicht geschlossenen Messcylinder in Verbindung gebracht wird, in welchen durch Hebervorrichtung ein mit Quetschhahn regulierbarer Wasserstrahl einfließt. Dem Volum des eingeflossenen Wassers (bei gleichem Druck) muß ein gleiches Luftvolumen, in den Boden eingedrungen, entsprechen, der Druck, welcher zur Überwindung des Widerstandes nötig ist, wird an einem mit dem Messcylinder in Verbindung stehenden Manometer gemessen.

Nach seinen Versuchen zeigen die gewöhnlichen Kulturböden eine leichte Durchlüftbarkeit bereits bei 2 cm Wasserdruck und lassen mindestens 40-60 ccm Luft hindurch, Böden, welche bei 20 cm Druck unter diesen Verhältnissen, nicht oder schwer durchlüftbar sind, taugen nicht mehr zum Ackerland. So gedeihen Zuckerrüben, Erbsen, Kartoffelu nicht mehr auf einem Boden, welcher bei 2 cm Überdruck nicht wenigstens 40 ccm Luft pro Minute durchläst, während Haser weniger anspruchsvoll ist. bei 20 cm Druck nicht durchlüftbaren Böden wachsen nur Schachtelhalme u dergl.

### Litteratur.

- F. F. Hornstein: Kleines Lehrbuch der Mineralogie, Cassel-Berlin 1886, IV. Auflage.
  C. Rammelsberg: Handbuch der Mineralchemie. Ergänzungsheft zur 2. Auflage.
  Leipzig 1886. Die chemische Natur der Mineralien, systematisch zusammengestellt. Berlin 1886.
- C. Fr. Naumann: Elemente der Mineralogie. 12. Aufl. Bearbeitet von Fr. Zirkel, W. Engelmann, Leipzig.
- A. v. Lasaulx: Einführung in die Gesteinslehre. Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht und zum Selbststudium. Breslau 1886.
- G. Leonhard: Grundzüge der Geognosie und Geologie. IV. Aufl. besorgt durch
- R. Hörnes. Leipzig 1885, 1. Lief.

  A. Stelzner: Die Entwickelung des petrographischen Unterrichtes in den letzten
  50 Jahren. Festschrift der Isis in Dresden, 1885.
- Josef Zaffauk, Edler von Orion: Die Erdrinde und ihre Formen. Ein geographisches Nachschlagebuch in lexikalischer Anordnung nebst einen Thesaurus in 37 Sprachen. Wien, Pest und Leipzig, 1885. Hermann Credner: Die geologische Landesuntersuchung des Königreiches Sachsen.
- Von deren Direktor. Leipzig 1885. Mit einen Unterrichtskärtchen. H. Eck: Geognostische Karte der weiteren Umgebung der Schwarzwaldbahn. Gegenden von Haslach, Wolfach, Schiltach, Schramberg, Königsfeld, St. Georgen, Triberg, Hornberg, Elzach. 1:50000. Lahr 1884.

Digitized by Google

E. Schuhmacher: Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung von Strassburg mit Berücksichtigung der agronomischen Verhältnisse. Herausgegeben v. d. Kommission für die geolog. Landes.-Unters. von Elsafs-Lothringen. 1883. Karte 1:25000.

P. Platz: Geologische Skizze des Großherzogtums Baden, mit geol. Übersichtskarte,

Karlsruhe 1886.

Geologische Karte von Preußen und Thüringen. 1:25000. Sektion Eisfeld. Meeder. Steinheid, Neustadt a. d. H., Spechtsbrunn u. Sonneberg.

B. H. Proescholdt: Geologische und petrographische Beiträge zur Kenntnis der

»Langen Rhön«. Jahrb. d. preuß. geol. Landesanstalt 1884.

C. Ackermann: Repertorium der landeskundlichen Litteratur f. d. Kgl. preuß. Regierungsbezirk Cassel. Festschrift des Vereines für Naturkunde zu Cassel. 1886.

C. Chelius: Beiträge zur geologischen Karte d. Großherzogtums Hessen. Notizhl. d. Ver. f. Erdkunde zu Darmstadt und des mittelrh. geol. Ver. 1884.

R. Lepsius: Die oberrheinische Tiefebene und ihre Randgebirge. Stuttgart 1885. Herm. Credner: Das sächsische Granulitgebirge und seine Umgebung. Erläuterung zu der Übersichtskarte des sächs. Granulitgebirges u. seiner Umgebung im Maßstabe 1:100000 der natürl. Größe. Herausgegeb. v. Kgl. Finanz-Ministerium. Leipzig 1884. M. Hagen: Die geolog. Verhältnisse Nürnbergs. F. Bayberger: Geograph.-geolog. Studien a. d. Böhmerwalde. Gotha 1886.

Beiträge zur geol. Karte der Schweiz. Herausgegeb. von der geol. Kommission d. schweiz. naturf. Gesellschaft. 24.

F. Schmidt: Blicke auf die Geologie von Estland und Ösel. (Balt. Monatsschr.

1885, Bd. XXXII.)

M. Neumayr: Die geograph. Verbreitung der Juraformation. Denkschr. d. Kaiserl.

Akad. Wien 1885. (Referat darüber: Neues Jahrb. 1886, I. 446.)

Sveriges Geologiska Undersöknig. Ser. C. No. 64 (Praktisch geol. Untersuchungen im nördl. Teile der Statthalterschaft Kalmar, Elfsborg und Dalsland. (Neues Jahrb. 1886, II, 45) weiter: Serie Ab. No. 7 Blatt Borås

9

10 Kongsbacka. J. M. Zujorie: Geol. Übersicht des Königreichs Serbien. Wien 1886.

Richard Küch: Beitrag zur Petrographie des west-afrikanischen Schiefergebirges. (Tschermak, mineral. Mitteil. VI. 93.)

E. Döll: Die Mitwirkung der Verwitterung der Eisenkiese bei der Höhlenbildung im Kalkgebirge. Separatabdr. No. 1 der Blätter für Höhlenkunde. Wien 1886.

H. Gruner: Gewinnung und Verwertung phosphorsäurehaltiger Düngemittel. (Nachrichten a. d. Klub d. Landwirte zu Berlin 1885. Kommissionsverlag Paul Parey. Berlin, 8°.)
Ant. Schmied: Die Bodenlehre. Prag 1886. Ottomar Beyer.

F. W. Dafert: Uber das Wesen der Bodenkunde. Kritische Bemerkungen. Landw. Jahrb. 1886, XV.

## Wasser.

Referent: W. Wolf.

#### 1. Trinkwasser.

Ther ein Trinkwasser mit Typhus-bacillus.

E. Geissler 1) untersuchte das Wasser eines Brunnens aus einem Dorfe bei Dresden, dessen Bewohner in einem Häuserkomplex, welche das Wasser dieses Brunnens benutzen, wiederholt von schweren Typhusfällen heimgesucht wurden. Die chemische Untersuchung ergab folgende Resultate.

<sup>1)</sup> Pharm. Centr.-H. 27, 243 a. d. Chem. Centr.-Bl. 1886, 487.

In 100 000 Teilen enthielt das Wasser:

30 Teile feste Bestandteile,

1,7 ,, organische Substanz,

2,1 ,, Chlor,

8,3 " Salpetersäure.

Salpetrige Säure und Ammoniak war nicht nachweisbar.

Nach diesem Befund würde man kaum Veranlassung gehabt haben, das Wasser ernstlich zu beanstanden, wenn sich nicht bei der mikroskopischen Untersuchung herausgestellt hätte, daß in dem Wasser stäbchenförmige Bakterien enthalten waren.

Johne und Michael haben durch eingehendere nach Koch ausgeführte bakterioskopische Untersuchung dieses Wassers die überraschende Thatsache festgestellt, dass das fragliche Wasser neben zahlreichen anderen Mikroorganismen, auch den spezifischen Typhusbacillus enthielt.

Der Bacillus wurde weiter auf Kartoffeln gezüchtet, wobei sein charakteristisches Wachstum zur Bestimmung als Typhusbacillus ausschlaggebend war. Weiße Mäuse, welche mit diesen Bacillen geimpft wurden, starben nach 10 bis 12 Stunden; aus ihren Organen ließen sich abermals dieselben Bacillen in Reinkulturen gewinnen. Zur Kontrolle wurden noch Kulturen von aus einer Typhusleiche stammenden Bacillen untersucht, welche völlig gleiche Resultate gaben.

Der Verfasser meint, dass dies das erste Mal wäre, dass der Typhusbacillus überhaupt im Trinkwasser nachgewiesen worden ist. (In dieser Hinsicht vergl. man die Arbeit von L. Letzerich, d. Jahresber. 1884, 45. D. Ref.)

Auch Moers  $^1$ ) will in einem Trinkwasser der Stadt Mühlheim Typhusbacillen nachgewiesen haben.

G. Wolffhügel<sup>2</sup>) teilt Erfahrungen über den Keimgehalt brauchbarer Trink- und Nutzwasser, sowie die Ergebnisse des Versuchs einer Sammelforschung mit, welche in dieser Beziehung vorgenommen worden ist.

Der Hauptzweck solcher Untersuchungen soll dabei mit sein, Angaben darüber zu erhalten, wie hoch die Anzahl der entwickelungsfähigen Keime in guten, d. h. in solchen Wassern gefunden wird, welche erfahrungsgemäß zu einer Beanstandung in gesundheitlicher Beziehung keinen Anlaß geben.

Meade Bolton<sup>3</sup>) veröffentlicht eine Arbeit über das Verhalten der verschiedenen Bakterienarten im Trinkwasser. Nachdem der Verfasser im ersten Abschnitt die Methoden der bakterioskopischen Trinkwasseruntersuchung beschrieben, bespricht er im zweiten Teile einige biologische Eigentümlichkeiten der im Wasser vorkommenden Bakterien, wie das Wachstum und die Vermehrung derselben und stellt dann im dritten Abschnitt seiner Arbeit durch Versuche das Verhalten der einem Wasser künstlich zugefügten pathogener Bakterien fest.

Wir können hier nur die Folgerungen kurz zur Mitteilung geben, zu denen der Verfasser durch seine Versuche gelangt ist.

Die Zahl der Bakterien in einer Wasserprobe giebt in vielen Fällen weder für die chemische Beschaffenheit, noch für den Grad der Verun-

Die Brunnen der Stadt Mühlheim am Rhein. Der Keimgehalt brauchbarer Trink- und Nutzwässer.

> Verhalten verschiedener Bakterienarten im Trinkwasser.

<sup>1)</sup> Ergänzungsh. f. allg. Gesundheitspfl. 1886, II. 133.

<sup>2)</sup> Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte I. S. 546 a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 631.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. f. Hyg. 1886, 1. 76 a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 732.

reinigung, noch für die Infektionsgefahr des Wassers sichere Anhaltepunkte, da die Anzahl der entwickelungsfähigen Bakterien in erster Linie immer von der Anwesenheit der eigentlichen Wasserbakterien und von den einer Vermehrung derselben fördernden Bedingungen, als von der Temperatur des Wassers, dem Grade der Benutzung und von einer Reihe anderer variabler Faktoren abhängig ist. Die nähere Ermittelung der Qualität der in einem Wasser gefundenen Bakterienarten gewährt vielleicht noch eher hygienisch verwertbare Resultate, als die Bestimmung der gesamten Bakterienzahl.

Um eine nachträgliche Vermehrung der Wasserbakterien zu vermeiden, sind bakteriologische Wasseruntersuchungen stets unmittelbar nach der Probenahme auszuführen, oder die Gefässe sind von dem Moment der Entnahme an bei 00 zu halten, jedoch auch nur für möglichst kurze Zeit.

Dass bisher in den Wassern nur vereinzelt pathogene Bakterien gefunden wurden, ist leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass dieselben meist nur kurze Zeit nach ihrem Hineingelangen in den Brunnen einen einigermaßen erheblichen Bruchteil des ganzen dort vorhandenen Bakteriengemenges ausmachen. Nur in frischen Fällen wird daher Aussicht auf die Auffindung der pathogenen Bakterien vorhanden sein können und auch dann jedenfalls nur, wenn durch geeignete Vorsichtsmaßregeln einer Vermehrung der Wasserbakterien nach der Entnahme vorgebeugt wird.

Bisher lagen schon infolge der Unkenntnis dieser Fehlerquelle die Chancen für einen direkten Nachweis von Krankheitserregern im Wasser äußerst ungünstig, und es ist möglich, daß es mit Hilfe unserer jetzigen Erfahrungen und der nach diesen modifizierten Methode eher gelingen wird, die ätiologische Bedeutung des Wassers für manche Infektionskrankheiten

durch direkte Beobachtungen darzuthun.

Mikroorganismen Münchener Trink-WASSET.

Baktenio-

skopische Unter-

suchung der

Brunnen-

in Stettin.

Leone 1) hat das Münchener städtische Leitungswasser sowohl chemisch, als auch auf Mikroorganismen untersucht. Das Wasser war frei von Nitriten, Nitraten und Ammoniak, enthielt 284 mg Rückstand im Liter; zur Oxydation der organischen Substanzen im Wasser wurden 0,99 mg Sauerstoff gebraucht. Pro Cubikcentimeter enthielt das Wasser 5 Keime von Mikroorganismen. Nach 24 Stunden hatte sich die Anzahl auf 100, nach 2 Tagen auf 10500, nach 3 Tagen auf 67000, nach 4 Tagen auf 315 000 und nach 5 Tagen auf 1/2 Million im Cubikcentimeter vermehrt.

Der Verfasser fand durch Versuche, daß die Kohlensäure im stande ist, eine Verminderung der Mikroorganismen herbeizuführen.

Link<sup>2</sup>) hat eine größere Anzahl Stettiner Brunnenwasser neuerdings sowohl chemisch als auch bakterioskopisch untersucht, in der Hoffnung, hierdurch in gewissem Grade eine Grundlage für die Beurteilung der bakterioskopischen Untersuchungsresultate zu gewinnen.

Zur besseren Orientierung über die Resultate und Schlussfolgerungen des Verfassers geben wir aus seinen zahlreichen Untersuchungen einige Untersuchungsergebnisse in der nachstehenden Tabelle wieder; bezüglich

der anderen Resultate verweisen wir auf das Original.

<sup>5</sup>) Arch. Pharm. 1886, S. 145.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mediz. chir. Rundsch. 1886, 105 a. d. Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 486,

| -   |                                         | ,                              |                                   |                                                             |             |                          |               | ,        |                                                    |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|
| 4   | Beseichnung, resp. Lage<br>des Brunnens | Datum<br>der Unter-<br>suchung | Härte-<br>grade,<br>deut-<br>sche | Zur Oxy-<br>dation<br>ver-<br>brauch-<br>tes Cha-<br>meleon | Sal-        | Sal-<br>petrige<br>Säure | Ammo-<br>niak | Chlor    | Mikro-<br>orga-<br>nismen<br>in<br>1 ccm<br>Wasser |
|     |                                         |                                | i                                 | in 10                                                       | 0000 T      | eilen                    |               |          | 17 accol                                           |
| ត   | Vor der Frauenthor-                     | 1                              | ·                                 |                                                             | <del></del> | _                        |               |          |                                                    |
|     | kaserne                                 | 28. X. 85                      | 104                               | 0,42                                                        | 0.5         | 0                        | 0             | 205      | 00                                                 |
| ı   | desgl                                   | 18. XI. 85                     | 10,4                              | 0,42                                                        | 0,5         | 0                        | U             | 3,95     | 60<br><b>54</b> 0                                  |
| H   | desgl                                   | 24. XI. 85                     | -                                 | _                                                           |             | -                        | _             | <b> </b> | 120                                                |
| Ŋ   | Ecke der Moltke- und                    | 24. Al. 00                     | _                                 |                                                             | _           |                          | _             |          | 120                                                |
| -   | Pölitzerstraße                          | 2. XI. 85                      | 175                               | 0,41                                                        | 21,3        | 0                        | 0             | 16,33    | 612                                                |
| li  | desgl                                   | 18. XI. 85                     | 41,0                              | 0,41                                                        | 21,0        | \                        | U             | 10,00    | 69                                                 |
| H   | desgl                                   | 5.XII.85                       |                                   |                                                             |             |                          |               |          | 24                                                 |
| 3   | Artill-Kaserne, nördl.                  | 4. XI. 85                      | 17,0                              | 0,28                                                        | 0,5         | 0                        | 0             | 4,26     | 1800                                               |
|     | desgl                                   | 12. XI. 85                     | 11,0                              | 0,20                                                        |             | _                        | _             | =,20     | 2200                                               |
| li  | desgl                                   | 17. XI. 85                     |                                   |                                                             |             |                          |               |          | 330                                                |
| H   | desgl                                   | 17.XII.85                      |                                   |                                                             |             |                          |               |          | 1800                                               |
| b   | Artill-Kaserne, südl.                   | 4. XI. 85                      | 19,0                              | 0,32                                                        | 5,0         | 0                        | 0             | 6,39     | 1080                                               |
| ľ   | desgl                                   | 27. XI. 85                     |                                   | 0,02                                                        |             | "                        |               | 0,00     | 295                                                |
|     | desgl                                   | 17.XII.85                      |                                   | _                                                           |             | _                        |               |          | 2160                                               |
| 3   | Friedrichsstrafse                       | 4. XI. 85                      | 15,5                              | 0,19                                                        | 0,9         | 0                        | 0             | 3,19     | 160                                                |
|     | desgl                                   | 12. XI. 85                     | 10,0                              | 0,20                                                        |             | _                        | _             | 0,10     | 66                                                 |
|     | desgl                                   | 17. XI. 85                     | _                                 |                                                             | _           | _                        |               |          | 168                                                |
|     | desgl                                   | 17.XII.85                      | I                                 |                                                             |             | l                        |               |          | 140                                                |
| ż   |                                         | 11. XI. 85                     | 25,0                              | 0,68                                                        | 29,0        | 0                        | 0             | 19,88    | 90                                                 |
|     | desgl                                   | 17. XI. 85                     |                                   | 0,00                                                        |             | <u> </u>                 | _             |          | 92                                                 |
|     | desgl                                   | 28. XI. 85                     | _                                 | _                                                           | l           | _                        |               |          | 90                                                 |
|     | desgl                                   | 1.XII.85                       |                                   |                                                             | _           | _                        | _             |          | 480                                                |
| ı   | desgl                                   | 4.XII.85                       | _                                 |                                                             | l           | <b> </b>                 |               |          | 48                                                 |
| •   | Ecke der Wollweber-                     |                                |                                   |                                                             | Ì           | İ . I                    |               | ŀ        | 1                                                  |
|     | und Breitestrasse.                      | 17. XI. 85                     | 17,4                              | 0,69                                                        | 6,5         | 0,08                     | 0.12          | 11,36    | 64                                                 |
| П   | desgl                                   | 21. XI. 85                     |                                   | -                                                           | — —         | -                        | -             |          | 570                                                |
|     | desgl                                   | 28. XI. 85                     |                                   |                                                             |             | _                        | _             |          | 128                                                |
| ŀ   | desgl                                   | 1.XII.85                       | <b> </b>                          |                                                             |             |                          |               |          | 175                                                |
|     | desgl                                   | 4.XII.85                       | <b> </b>                          |                                                             | l           | _                        |               |          | 186                                                |
|     | Lastadie No. 93                         | 14. XI. 85                     | 30,0                              | 9,96 da-                                                    | Spur        | 0                        | 3,5           | 57,51    | 600                                                |
| - 1 |                                         |                                | 00,0                              | 0,64 von                                                    | -r-         | •                        | 0,0           | 0.,01    | ""                                                 |
|     |                                         |                                |                                   | für Eisen                                                   |             |                          |               |          | ١.                                                 |
|     | desgl                                   | 11.XII.85                      |                                   | -                                                           |             | <b> </b>                 |               | —        | 27400                                              |
|     | desgl                                   | 21.XII.85                      | _                                 | _                                                           | <u> </u>    | _                        |               |          | 26000                                              |
| •   | Schillerstrafse                         | 18. XI. 85                     | 15,0                              | 0,40                                                        | 0           | 0                        | 0             | 2,84     |                                                    |
| :   | desgl                                   | 24. XI. 85                     |                                   | -                                                           | —           | -                        | -             | —        | 10800                                              |
| . : | desgl                                   | 5.XII.85                       |                                   | _                                                           | -           | -                        |               |          | 11400                                              |
| ٠   | desgl                                   | 22.XII.85                      | 15,0                              |                                                             | 0           | 0                        | 0             | 2,84     | 9100                                               |
| ŧ   | Posthof                                 | 21. XI. 85                     | 42,5                              | 3,7                                                         | 0,9         | 0,06                     | 0,12          | 4,97     | 120                                                |
|     | desgl                                   | 10.XII.85                      |                                   | -                                                           | -           |                          | <b>—</b>      | _        | 36                                                 |
|     | desgl                                   | 14.XII. 85                     |                                   | -                                                           | _           |                          | _             |          | 15                                                 |
|     | desgl                                   | 17. XII. 85                    | etc. e                            | to. etc.                                                    | ı —         | ı —                      | _             | —        | 12                                                 |
|     |                                         |                                | T                                 | <del></del>                                                 |             |                          |               |          |                                                    |

Die in vorstehender Tabelle enthaltenen Zahlen über den Befund der Mikroorganismen sind nach der seiner Zeit vom Kaiserlichen Gesundheitsamte mitgeteilten Methode ermittelt worden. Die chemische Untersuchung ist nach dem bekannten Werke von Kubel-Tiemann durchgeführt, und zwar die Härtebestimmung nach der Methode von Clark, die Feststellung des Reduktionsvermögens gegen übermangansaures Kalium nach Kubel-Tiemann unter 5 Minuten langem Kochen, die Bestimmung der Salpetersäure nach Marx, der salpetrigen Säure nach Trommsdorff, des Ammoniaks nach Frankland und Armstrong und des Chlors mittelst <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Normalsilberlösung.

Als Hauptresultat, zu welchem der Verfasser gelangt ist, ergiebt sich, daß die chemischen Befunde der untersuchten Wässer mit den Ergebnissen der bakterioskopischen Untersuchungen verglichen,

keine regelmässigen Beziehungen erkennen lassen.

Zahlreiche Brunnenwässer, welche dem chemischen Befunde nach als völlig frei von verunreinigenden jauchigen Zuflüssen angesehen werden müssen und deren geringer Gehalt an Chlor, Salpetersäure etc. der Bodenbeschaffenheit zuzuschreiben ist, verbleiben zwar innerhalb des von Koch für gute Wässer normierten Gehaltes an Mikroorganismen, resp. es ist dieser Gehalt nur unbedeutend überschritten, dagegen enthalten andere, chemisch gleich gute Wässer, ungleich größere, zum Teil sogar, wie der in der Tabelle unter No. 38 verzeichnete Brunnen, sehr erhebliche Mengen Bakterien. Ferner weisen die, ihrem vermehrten Gehalt an Chloriden und Nitraten nach als weniger rein zu erachtenden Wässer, zum Teil ziemlich geringe, zum Teil größere Mengen entwickelungsfähiger Keime auf, ohne dass die chemischen Daten für diese Verschiedenheit einen Anhalt zu liefern vermögen und schließlich ergaben die vom chemischen Standpunkt aus unbedingt zu verwerfenden Wässer vielfach sehr geringe Mengen von Bakterien, während auch bei dieser Serie Wässer, die stärker mit Mikroorganismen durchsetzten, eine Gleichmässigkeit des chemischen und bakterioskopischen Befundes nicht zutage treten lassen.

Zieht man die aus diesen Beobachtungen sich ergebenden, den herrschenden Anschauungen gegenüber auffallenden Thatsachen in Betracht und zwar, daß einerseits chemisch gute, direkten und indirekten animalischen Zuflüssen nicht zugängige Brunnenwässer unter bisher nicht mit Sicherheit ermittelten Umständen nicht selten beträchtliche Mengen Mikroorganismen enthalten und dass andererseits chemisch schlechte, durch jauchige Zuslüsse zweifellos verunreinigte Wässer häufig, unter ebenfalls noch nicht aufgeklärten Bedingungen, sehr unbedeutende Mengen zur Entwickelung gelangende Bakterien aufweisen, sowie ferner, dass bei wiederholten Untersuchungen derselben Brunnenwässer, wie aus der vorstehenden Tabelle zu ersehen, sich häufig erhebliche Schwankungen des Gehaltes an Mikroorganismen herausgestellt haben, welche Schwankungen bei der permanent in starkem Masse im Brunnenwasser vor sich gehenden Vermehrung der Mikroorganismen schon durch nebensächliche Umstände, wie die stark vermehrte oder aber entsprechend verminderte Inanspruchnahme eines Brunnens einen außergewöhnlichen Umfang erreichen können, - (solche und andere äußere Umstände können allerdings auch von Einfluss werden auf den Gehalt an mineralischen Bestandteilen, Kalk, Salpetersäure, Chlor etc. eines Brunnen-

wassers und es wäre interessant und für die gezogenen Schlussfolgerungen des Verfassers meiner Meinung nach auch am Platze gewesen, wenn für jede Wasserprobe ein und desselben Brunnens, deren Entnahme ja zu verschiedenen Zeiten stattfand, nicht nur eine bakterioskopische, sondern auch eine chemische Untersuchung vorgenommen worden wäre. Der Ref.) und erwägt man außerdem, dass bei weitem die Mehrzahl, in der Regel wohl gar die Gesamtzahl der im Brunnenwasser enthaltenen Bakterien zweifelsohne völlig unschädlicher Natur ist und daß, wenn thatsächlich eine Verunreinigung eines Wassers mit pathogenen Keimen stattgefunden hat, diese Keime im Brunnenwasser im allgemeinen nicht nur die für ihre Vermehrung erforderlichen Verbindungen, so besonders eine der Körperwarme einigermaßen nahe kommende Temperatur und eine hinreichende Konzentration des Nährmaterials, nicht vorfinden werden, sondern daß dieselben vielmehr durch die Überwucherung der anderweiten im Wasser enthaltenen Bakterien häufig genug zugrunde gehen werden, so erscheint der Schluß nicht unberechtigt, dass die Beurteilung des Wassers nach den Resultaten der bakterioskopischen, sich auf die Ermittelung der Anzahl der vorhandenen entwickelungsfähigen Mikroorganismen beschränkende Untersuchung, vielfach zu unzutreffenden, den chemischen Untersuchungsbefunden diametral gegenüberstehenden Urteilen führen muß.

Der Versuch, die bakterioskopische Untersuchung als maßgebendes Kriterium für die Beurteilung eines Wassers hinstellen zu wollen, entbehrt hiernach zur Zeit noch der hinreichenden Begründung und man wird daher bis auf weiteres nach wie vor der chemischen Untersuchung die Entscheidung hierüber belassen müssen.

Man kann mit dem Verfasser die Ansicht teilen, daß die bakterioskopische Wasseruntersuchung für die Zukunft eine vielversprechende Ergänzung der chemischen Untersuchung ist und daß es erst der weiteren Ausbildung dieser Methode, deren Endziel naturgemäß der bisher in der Regel mit negativem Erfolg versuchte Nachweis pathogener Arten von Mikroorganismen im Wasser sein muß, vorbehalten bleiben wird, dieser Untersuchungsart die ausschlaggebende Bedeutung zu sichern; denn selbstverständlich wird durch das Auffinden eines einzigen Infektionskeimes die Gesundheitgefährlichkeit mit größerer Sicherheit erwiesen werden können, als durch den Nachweis starker chemischer (mineralischer oder organischer) Verunreinigungen, deren schädliche Natur nur ausnahmsweise festgestellt werden kann.

Robert Freiherr von Malapert-Neufville<sup>1</sup>) hat eine umfängliche Untersuchung über die Bakterienbefunde der wichtigsten Quellen der städtischen Wasserleitung Wiesbadens, sowie einer Anzahl Mineralquellen zu Schlangenbad, Schwalbach, Soden i. T. und Bad Weilbach veröffentlicht.

Wir müssen bezüglich der Beschreibung der Methode, welche bei der Untersuchung befolgt worden ist, sowie hinsichtlich der Angabe über die Anzahl der in den einzelnen untersuchten Wässern angetroffenen Bakterien und deren morphologische Beschreibung, auf das Original verweisen und können nur aus den Schlussfolgerungen des Verfassers das Wesentlichste zur Mitteilung geben.

Beiträge sur bakteriologischen Untersuchung natürlicher Gewässer.

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886, S. 39.

Von vornherein müssen bei der Beurteilung eines Wassers in Hinblick auf dessen gesundheitsgemäße Beschaffenheit aus den Ergebnissen der bakteriologischen Untersuchung

A. die Menge,

B. die Arten der ermittelten Bakterien in Betracht gezogen werden. Was nun A. die Beurteilung der Wasser aus der Menge der gefundenen Bakterien anlangt, so können die in vorliegender Arbeit untersuchten Wasser in 4 Gruppen geordnet werden.

Die erste Gruppe umfalst diejenigen Quellen, deren Wasser durch

fremde Einflüsse gar nicht oder nur sehr wenig zu leiden hat.

Hierhin gehören die Gebirgsquellen der Wiesbadener Wasserleitung und von den Quellen des Schlangenbades diejenigen des oberen Kurhauses und der Römerbäder.

Der bakteriologische Befund ergab sich im Mittel von 14 Versuchen zu 2,5 Bakterien-Kolonieen aus 1 ccm Wasser, einer Zahl, welche gleich dem Mittel der in den Kontrollversuchen ohne Wasser erhaltenen Bakterien-Kolonieen ist.

Man müste demnach diese Wasser bakterienfrei nennen, wenn nicht besondere ermittelte Arten, — eine Fadenbakterie A des Verfassers — dafür sprächen, dass sich in ihnen vereinzelt Bakterien vorfinden.

Die zweite Kategorie wird durch das Wasser aus der Tiefe des Sammelbehälters der Wiesbadener Wasserleitung repräsentiert. Hier hatten die Bakterien Gelegenheit, sich zu sedimentieren. Die Zahl der Bakterien-Kolonieen betrug hier 15.

Die dritte Gruppe wird durch diejenigen Wasser gebildet, welche an den Entnahmestellen naturgemäß fremden Einflüssen in geringem Grade ausgesetzt sind. Solche Einflüsse sind: Berührung der Ausläufe mit den Händen, mit Gefäßen u. dergl., Eintauchen von Trinkgefäßen, von Krügen in die Quellbassins beim Füllen u. s. w.

Zu diesen Wassern gehören diejenigen der Hausleitungen Wiesbadens, die Schlangenquelle in Schlangenbad, die Mineralquellen in Schwalbach, Soden und Weilbach.

Die Wasser dieser Kategorie liefern als Mittel von 30 Versuchen aus 1 ccm Wasser 21 Bakterien-Kolonieen.

Die vierte Gruppe der untersuchten Wässer wird gebildet aus der Schachtquelle und der Marienquelle in Schlangenbad. Erstere Quelle brachte aus 1 ccm Wasser 1200 Bakterien-Kolonieen zum Vorschein. Diese verhältnismäsig hohe Zahl der Bakterien wurde durch den Befund der Marienquelle — des Auslaufes der Schachtquelle — bestätigt, in der ebenfalls eine große Menge Bakterien gefunden wurden.

Nach dem Verfasser liegt für diesen Fall die Annahme nahe, daß in den Stollen der Schachtquelle Wasser von einer anderen Stelle zufließt, was den relativ hohen Gehalt an Bakterien des Wassers der Schachtquelle verursacht.

Der Befund der bakteriologischen Untersuchung der Wasser der Gruppen 1—3 bestätigt die Thatsache, daß

Quellen, welche aus hinreichender Tiefe kommen, gut gefast und gegen den Einfluss von Atmosphärilien, Humusbestandteilen und Abgängen tierischer und menschlicher Herkunft ganz sicher geschützt sind, keine oder doch nnr sehr wenige Bakterien enthalten; und daß, wenn man eine verhältnismäßig große Anzahl von Bakterien in einem Wasser antrifft,

dies äußeren, fremden Einflüssen zugeschrieben werden muß.

Man hat versucht, Grenzwerte für die in Wasser zulässigen Mengen von Bakterien festzustellen. So sehr dies nun auch die Beurteilung eines Wassers aus dem bakteriologischen Befunde erleichtern würde, so wenig haben doch solche Zahlen Berechtigung, bevor dieselben nicht durch vielfache und in regelmäßigen Zeitabschnitten wiederholte Versuche festgestellt worden sind. Auch dürften solche Normen nach den verschiedenen Gegenden zu modifizieren sein, indem man z. B. für Niederungen, in denen nur filtriertes Grundwasser zur Benutzung gelangen kann und für solche Gegenden, denen Gebirgsquellwasser zugänglich ist, nicht denselben Maßstab anlegen darf.

Ein weiterer Schlus des Verfassers ist der, zu dem Link (s. oben) ebenfalls durch seine Untersuchungen gelangt ist, dass ein Zusammenhang zwischen der chemischen Zusammensetzung der Wasser und der Menge der darin vorhandenen Bakterien sich bis jetzt noch nicht erkennen lässt.

Zieht man B. bei der Beurteilung eines Wassers die ermittelten Arten der Bakterien in Betracht, so ist zunächst die Entscheidung der Frage wichtig:

Sind die angetroffenen Bakterien wirkliche Wasserbewohner? oder sind dieselben nur durch äußere Verhältnisse in das Wasser hineingeraten und halten sie sich nur vorübergehend in demselben auf?

Da sich die spezielle Kenntnis, ob die gefundenen Bakterien als vorwiegend oder ausschliefslich wasserbewohnend anzusehen sind und welche nicht, noch keineswegs auf alle Bakterien, besonders die große Menge der Saprophyten erstreckt, so dürfte ein Urteil in diesem Sinne in der Regel noch nicht abgegeben werden können.

Ein weiterer Gesichtspunkt, von welchem der Befund der bakteriologischen Untersuchung eines Wassers zur Beurteilung desselben ins Auge gefalst werden muß, ist derjenige: sind die gefundenen Bakterien pathogen? oder gehören sie zu denjenigen, die man bis jetzt als krankheitserregend erkannt hat, oder sind sie es nicht und was haben wir in letzterem Falle für einen Einfluß von ihnen zu erwarten?

In der Regel wird man pathogene Formen in Wasser nicht antreffen (s. die Resultate von L. Letzerich, d. Jahresber. 1884, S. 45 und von A. Gautrelet, d. Jahresber. 1885, S. 43. Der Ref.); die gefundenen Arten werden vielmehr solche sein, die man als saprophytische bezeichnet.

Die Wirkung der Lebensthätigkeit dieser Bakterien bestehen im allgemeinen in der Umlagerung der Moleküle und Atomgruppen in anorganischen und organischen Verbindungen, wie dies u. a. gezeigt haben:

Schlösing, Müntz und Wollny bei den Nitrifikationsvorgängen im Boden;

Müntz und Marcano bei der Bildung von Salpeterfeldern in tropischen Gegenden;

Cohn bei der Reduktion von Sulfaten, sowie der Nitrate zu Nitriten, Ammoniak und gasförmigen Stickstoff;

Fitz und Hueppe bei der Buttersäuregärung, Pasteur, Hueppe und Escherich bei der Milchsäuregärung;

Rosenbach, Bienstock und Hauser bei der stinkenden Fäulnis; Duclaux und Hueppe bei der Lösung von Albuminaten ohne stinkende Faulnis;

Hueppe, Wortmann und Bienstock bei der Überführung der Stärke in Zucker;

Leube und Graser bei der Hydratation von Harnstoff und

Schröter und Hueppe bei Pigmentbildungen.

Es ist demnach anzunehmen, dass auch die speziell aus natürlichem Wasser stammenden saprophytischen Bakterien ähnliche Zersetzungen, wie die geschilderten bewirken.

Einen Anhaltspunkt zur allgemeinen Orientierung hierüber bieten die Impfungen von sterilisierter Milch mit zu untersuchenden Bakterienspezies. Auch in dieser Richtung hat Verfasser Versuche angestellt, wobei sich ergeben hat, dass einzelne Mikrokokken Gärungs- und verwandte Erscheinungen nicht bewirken, andere Milchsäuregärung und Peptonisierung des Wieder andere bewirken Verflüssigung der Nähr-Eiweißes hervorrufen. gelatine. Diesen Bakterien eine besondere Wichtigkeit bei der Beurteilung eines Wassers beizulegen, liegt kein Grund vor. Eine sehr wichtige Bakterienart, der Typhus-Bacillus, verflüssigt die Gelatine z. B. nicht im geringsten.

Eine Beurteilung eines Wassers in Berücksichtigung der in demselben angetroffenen saprophytischen Bakterien kann mangels der uns bis jetzt noch fehlenden Kenntnis des physiologischen Verhaltens jeder einzelnen Bakterienart noch keine ganz erschöpfende sein.

Dass die saprophytischen Bakterien einen nachteiligen Einfluss auf die menschliche Gesundheit durch den Genuss von Wasser, welches selbst erhebliche Mengen dieser Mikroorganismen enthält, nicht ausüben, lehrt die Erfahrung.

Wenn zwar die bakteriologischen Untersuchungen eines Wassers bei der Beurteilung desselben im Hinblick auf seine gesundheitsgemäße Beschaffenheit schon jetzt wesentliche Anhaltspunkte (besonders im Vergleich mit dem chemischen Befunde, der Ref.) bietet, so werden doch noch weiter fortgesetzte systematische Untersuchungen erst im stande sein, für die hygienische Beurteilung eines Wassers wichtigere Aufschlüsse zu bringen.

Das Trinkasser von Livorno.

Longi 1) hat das Trinkwasser von Livorno mikroskopisch untersucht und mit Zuhilfenahme von Kulturversuchen zahlreiche Exemplare von Micrococcus prodigiosus, luteus u. violaceus, Bacterium termo u. lineola, Bacillus subtilis, Ascophora elegans, Aspergillus glaucus, Stumphylium botryosum und Cladosporium herbarum nachgewiesen. Dessen ungeachtet hält der Verfasser das Wasser für trinkbar, weil sich unter den gefundenen Organismen keine solchen befinden, welche für spezifisch gesundheitsschädlich gelten.

Ober die alkalische Brunnen-Wasser.

Otto Schweissinger<sup>2</sup>) empfiehlt gewöhnliche Jodgalläpfeltinktur der Reaktion von Apotheken als sehr empfindliches Reagens auf alkalisch reagierende Sub-

L'Orosi, 1885, Ann. 8, No. 10, S. 337 a. Arch. Pharm. 1886, S. 93.
 Chem. Centr.-Bl. 1885, 26, a. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 99.

stanzen. 2 Tropfen dieser Tinktur geben mit 20 ccm Brunnenwasser eine rosenrote Färbung, die nach einiger Zeit wieder verschwindet.

Unter Bezugnahme auf diese Mitteilung berichtet M. Petrowitsch 1). dass er im Laufe der letzten Jahre mehr als 100 Brunnenwasser aus der ungarischen Landschaft Batschka (Komitat Bacs) untersucht und bei allen ohne Ausnahme die alkalische Reaktion mit 2-3 Tropfen Rosolsäure gefunden habe.

Auch dabei erschien die rosenrote Färbung, welche aber nicht verschwindet. Selbst das Donau- und Theisswasser aus der dortigen Gegend gaben dieselbe Reaktion.

Das Reagens gab mit destilliertem Wasser die erwähnte Reaktion nicht.

C. Brunnemann<sup>2</sup>) hat ein Gleiches in Bremen beobachtet; nach dem Verfasser verhindert aber freie Kohlensäure die Reaktion.

Desgleichen weist F. Muck<sup>3</sup>) die große Empfindlichkeit der Rosolsäure gegen verschiedene Wässer nach und findet durch Versuche. daß nicht nur ein geringer Gehalt an Natriumkarbonat, sondern zu allermeist das in reinem Wasser von den alkalischen Erdkarbonaten am meisten lösliche Magnesiumkarbonat die Rotfärbung durch Rosolsäure herbeiführt.

#### 2. Mineralwasser.

E Reichardt4) hat im Jahre 1885 das Schwefelwasser zu Langensalza genau untersucht. Bezüglich der Einzelheiten der Untersuchung und der Berechnungen müssen wir auf das Original a. a. O. verweisen. Die nachfolgende Tabelle enthält in der Rubrik 7 die Resultate der Analyse des Langensalzaer Schwefelwassers und gleichzeitig eine Zusammenstellung der Gehalte einiger anderer derartiger Schwefelquellen, nach dem Verfasser gegeben.

(Siehe die Tabelle auf S. 44.)

Analyse des Chabetout,

Chemische

Untersuchung des

Mineral-

Wassers zu Langen-

galga.

F. Thabuis 5) hat den Absatz des Mineralwassers von Chabetout dem Mineralanalysiert.

Caméré 6) beschreibt die topographische und geologische Lage der Quellen des Mineralwassers von Châtel-Guyon und teilt die von Deval und Sardon ausgeführten Analysen der beiden wichtigsten Quellen mit.

G. Janeček?) veröffentlicht die Analyse eines in Kroatien vielgebrauchten Wassers, einer nahe am Kulpaflusse, in etwa 3 Meilen Entfernung von Agram, zutage tretenden alkalisch muriatischen Säuerlings-Quelle, welche viel Ähnlichkeit mit der Culestinsquelle in Viehy hat.

Der Jamnicer alkalischmuriatische Säuerling.

Mineral-Wasser von

Chatel-Guyon.

In 1000 Teilen fand der Verfasser:

2,7243 Natron (Na. O)

0.0675 Kali

0,0026 Lithion

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886, 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chem. Zeit. 1886, 675.

J. Gasbel. etc. 1886, 159.
 Arch. Pharm. 1886, S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Comp. rend. 101, S. 1163.

<sup>9</sup> Journ. Pharm. Chim. 1886, XIII. 329.

<sup>7)</sup> Rad jugosl. akad. VII. 78, Agram. a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 172.

| 44               |       |                     |                             |                     |                            |                     | E     | soa   | en    | , '                       | W 8           | 188     | er,    | , д       | ran         | 008                  | pn                  | ar                       | е,              | n               | lar        | ıze         | , 1            | υu           | ng           | er.          |                                                      |   |
|------------------|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|---|
| Wärme der Wässer |       | in Kubikcentimetern | Freie Kohlensäure in Teilen | Organische Substanz | Unterschweftigsaur, Natron | Phosphorsaurer Kalk |       |       |       | Doppelkohlensaures Natron | Kieselsäure , | ~<br>He |        | " Caleium | " Magnesium | Schwefelsaur. Natron | Schwefelsaures Kali | Natron, an org. Substanz | Schwefelnstrium | Schwefelcalcium | Jodnatrium | Bromnatrium | Chlormagnesium | Chlorcalcium | Chlorlithium | Chlornatrium |                                                      |   |
| 550              | ı     | ]                   | 1                           | 0,769               | ı                          | 1                   | 0,131 | 2,274 | 0,771 | 9,186                     | 0,661         | ļ       | 0,0025 | 1         | ı           | 2,834                | 1,527               | ı                        | 0,136           | ı               | 0,005      | 0,036       | 1              | ١            | 0,333        | 26,161       | Aschen<br>Kaiserquelle<br>(Liebig)<br>1851           | 4 |
| 28°,5            | 0,006 | 1                   | 1                           | ı                   | 1                          | ı                   | 1     | 0,091 | 0,017 | 0,905                     | 0,395         | 1       | ļ      | 1         | ŀ           | 0,302                | 0,041               | 1                        | 0,017           | 1               | ı          | l           | 1              | 1            | 1            | 0,106        | Landeck<br>Georgenquelle<br>(Meyer)<br>1883          | 9 |
| 34°,3            | 1     | ı                   | 1                           | !                   | 0,376                      | 1                   | ı     | 3,120 | 1     | ı                         | 0,234         | 1       | 1      | 1         | 1           | 3,866                | 0,265               | 1                        | 1               | 0,118           | 1          | 1           | 3,146          | ١            | ı            | 1,510        | Baden b. Wien<br>Carolinenqu.<br>(Schneider)<br>1877 | ມ |
| 110,2            | 0,257 | 1                   | 1                           | 1                   | ı                          | ı                   | ı     | 6,640 | 1     | 1                         | 0,119         | 1       | ı      | 7,110     | 3,206       | 1,606                | 0,176               | 1                        | 1               | 0,174           | 1          | İ           | ١              | i            | 1            | 0,818        | Nenndorf<br>Badequelle<br>(Bunsen)<br>1850           | _ |
| 11—129,5         | 0,798 | ]                   | ı                           | ı                   | ı                          | ı                   | 1     | 1     | 4,831 | ı                         | ı             | 0,008   | 1      | 18,476    | 9,534       | 3,045                | 1                   | !                        | 1               | l               | ı          | I           | 1              |              | 1            | 2,436        | Eilsen<br>Augenbr.<br>(Du Mênil)<br>1827             | 7 |
| v.               |       | 416,0               | 1                           | 0,799               | 1                          | 0,058               | I     | 4,087 | 3,715 | 1                         | 0,069         | 1       | ı      | ı         | 6,916       | 0,632                | 0,191               | 1                        | ı               | ı               | 1          | ı           | ı              | 0,393        | 1            | ı            | Tennstedt<br>Schwefelbad<br>(Ludwig)<br>1857         | ø |
| 89,75 C.         | 0,375 | 1137,03             | 2,177                       | 3,417               | 1                          | I                   | ļ     | 5,691 | 0,478 | ı                         | I             | 0,248   | 1      | 9,863     | 3,208       | 0,919                | 1                   | 0,107                    | 0,174           | i               | l          | I           | ı              | ı            | 1 -          | . 0,776      | Langensalza<br>Schwefelbad<br>(Beichardt)<br>1885    | 3 |

0,2524 Calciumoxyd Magnesia 0.0779 0.0001 Strontian 0.00004 Barvumoxyd 0,00956 Eisenoxydul 0,00031 Manganoxydul 0.00272 Aluminiumoxyd 1.8572 gebundene Kohlensäure 2,9345 halbgebundene und freie Kohlensäure 0.0367 Schwefelsäure 0.0021 Phosphorsäure Salpetrige Säure 0.0001 0,00009 Borsäure 0,02691 Kieselsäure 0,60577 Chlor 0,00024 Brom und 0,00052 Jod.

R. Fresenius 1) teilt die neuerdings bei der chemischen Untersuchung des Kochbrunnens in Wiesbaden erhaltenen Resultate mit und vergleicht die Resultate mit denen, welche der Verfasser im Jahre 1849 erhalten hat. Es ergiebt sich daraus, dass seit dieser Zeit die Menge der Hauptbestandteile des Kochbrunnens, Chloralkalien, Sulfate etc. sich so gut als nicht verändert hat. Die Karbonate von Kalk und Magnesia zeigen eine ganz geringe Abnahme. Diese Verhältnisse lassen auf ungemein großartige und gleichbleibende Entstehungsursachen des Brunnen wohl den Schlus zu.

Untersuchung des Kochbrunnens in Wiesbaden.

J. A. Wanklyn<sup>2</sup>) hat beobachtet, dass das Wasser von Woodhall Spa., bei Lincoln, welches ausserordentlich reich an Jodiden und Bromiden ist, auch freies Jod enthält, und zwar nicht bloss spurenweise, sondern soviel, das es braun gefärbt erscheint. Durch Schütteln mit Schwefelkohlenstoff verschwindet diese Färbung und der Schwefelkohlenstoff färbt sich violett.

Freies Jod in dem Mineralwasser von Woodhall Spa.

St. Meunier<sup>3</sup>) hat die Mineralwasser von 3 Quellen untersucht, welche in der Nähe von Kapouran bei Boghor im Bereiche von Süßwasserkalkablagerungen zu tage treten, die grüne Quelle, die warme und die Quelle der Plattform.

Analyse einiger Mineralwässer von Java.

Alle 3 Quellen liefern Wasser, was sehr reich an festen Bestandteilen, besonders an Chlorcalcium und Chlormagnesium ist. Die grüne Quelle enthält pro Liter, 15,87, die warme Quelle 27,0 und die Quelle der Plattform pro Liter 28,76 g feste Bestandteile. Kohlensaurer Kalk fehlt ganz in den Wässern. Für die 3 Quellen ist die quantitative Zusammensetzung fast die gleiche, und zwar besteht der Rückstand in 100 Teilen aus:

54,203 Chlorcalcium,

40,651 Chlormagnesium,

2,860 Chlornatrium,

1,104 Chlorkalium,

1,924 in Wasser unlöslicher Rückstand.

7 Chem. News 1886, 300 a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 94.

5) Compt. rend. 1886, 103, S. 1205.

<sup>1)</sup> Journ. prakt. Chem. 1886, 35, S. 126, a. Chem. Centr.-Bl. 1887, 258.

Bei näherer Kenntnis, der geologischen Verhältnisse ließe sich leicht die Vermutung aussprechen, daß unter diesen Schichten, durch welche die Quellen nach der Oberfläche ihren Weg haben, ein den Staßfurter Salzen ähnliches Lager seinen Platz haben könnte. D. Ref.

Bakterien in schwefelhaltigen Wässern. L. Olivier 1) untersuchte die in kalten und warmen Schwefelwässern vorkommenden Mikroorganismen und fand in den Zellen derselben Schwefelkörnchen abgesetzt. Der Schleim der warmen Schwefelquellen enthält nach dem Verfasser die Zellenelemente der Leptothrix, welche Mikroorganismen reduzierend auf die im Wasser enthaltenen Sulfate einwirken.

Analyse der Mineralquellen der griechischen Inseln Aegina und Andros. K. Dambergis<sup>2</sup>) hat im Auftrage der griechischen Regierung die Analyse der Mineralquellen auf den griechischen Inseln Aegina und Andros ausgeführt.

Das Wasser der Insel Aegina entquillt sprudelnd und klar am nordöstlichen Ufer der Insel,  $1^{1}/_{2}$  Stunden von der Stadt Aegina entfernt, aus den Spalten kalkhaltiger Felsen, im Meere und unweit am Ufer desselben etwa  $1/_{2}$  m über dem Meeresspiegel.

Die heilsamen Eigenschaften der Quelle müssen von alters her schon bekannt gewesen sein, wie die vielen in den umliegenden Felsen eingehauenen Badewannen bezeugen. Heutzutage wird das Wasser der Quellen gegen rheumatische, gichtische und skrofulöse Exsudate benutzt.

Auf der Insel Andros befindet sich die Quelle des Mineralwassers im Dorfe Apōkia, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden weit von der Stadt Andros. Dieses Wasser ist berühmt betreffs der Heilung von Harnkonkrementen, Nieren- und Blasensteinen.

Im Liter enthält das Wasser von Aegina (A) und das Wasser von Andros (B) die folgenden Bestandteile in Grammen:

|                    |                     |     |     |      |      | A        | В         |
|--------------------|---------------------|-----|-----|------|------|----------|-----------|
| Natriumkarbonat    |                     |     |     |      |      | 0,4240   | 0,012 046 |
| Calciumkarbonat    |                     |     |     |      |      | 0,0850   | 0,083 000 |
| Magnesiumkarbona   | t                   |     |     |      |      | 0,3439   | 0,025 140 |
| Ferrokarbonat .    |                     |     |     |      |      | 0,0016   | _         |
| Kaliumchlorid .    |                     |     |     |      |      | 0,1945   | 0,009 586 |
| Natriumchlorid .   |                     |     |     |      |      | 8,4091   | 0,111 996 |
| Magnesiumchlorid   |                     |     |     |      |      | 1,5468   |           |
| Magnesiumbromid    |                     |     |     |      |      | 0,0305   |           |
| Calciumsulfat .    |                     |     |     |      |      | 1,2376   | 0,024 010 |
| Thonerde           |                     |     |     |      |      | 0,0020   | 0,006 000 |
| Kieselsäure        |                     |     |     |      |      | 0,0160   | 0,014400  |
| Sa. der festen     | $\ddot{\mathbf{B}}$ | est | and | teil | .e : | 12,2910  | 0,304 370 |
| Kohlensäure der H  | 3ika                | rbo | na  | te   |      | 0,41 004 | 0,054 680 |
| Völlig freie Kohle | nsä                 | ure | •   |      |      | 0,14 150 | 0,015 640 |
|                    |                     |     |     |      |      |          |           |

Das Wasser von Aegina hatte eine Temperatur von 26 °C. und bei 12 °ein spez. Gewicht von 1,009 635; seine Reaktion war schwach alkalisch.

Das Wasser von Andros hat eine mäßige Temperatur, angenehmen Geschmack; hat ein spez. Gewicht von 1,0001525 bei 140 C., ist von

<sup>2</sup>) Berl. Ber. 1886, Nr. 14, S. 2538.



<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, Bd. 103, pag. 556 a. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 722.

schwach alkalischer Reaktion und gleicht nach der obigen Analyse dem Wasser von Eviau in der Schweiz.

## 3. Untersuchungen, Verhalten und Reinigung anderer Wässer. See-. Flus-. Abwässer etc.

E Berglund 1) findet nach neuen Bestimmungen, dass der Bromgehalt des Meerwassers nach älteren Untersuchungen im allgemeinen viel zu hoch angegeben wird. Nach des Verfassers Bestimmungen ergaben sich im Durchschnitt etwa 340 mg Brom auf je 100 g Chlor. Der relative Bromgehalt des Meerwassers ist auf je 100 g Chlor überall ungefähr derselbe.

Bromgehalt des Meer-WASSOTS.

Axel Hamberg<sup>2</sup>) hat während der Expedition von A. E. Nordenskjöld nach Grönland 1883 Meerwasserproben gesammelt, und 1. die Verhältnisse zwischen den Sulfaten und Chloriden festgestellt, 2. Untersuchungen angestellt über das freie Stickstoffgas und die Kohlensäure im Meerwasser.

Beiträge sur Chemie des Meer-WARROTS.

Niederstadt<sup>3</sup>) hat im Anschluss an verschiedene Analysen Hamburger Wässer die Analyse von Seewasser, welches an der Düne von Helgoland der Oberfläche entnommen wurde, mit folgenden Resultaten ausgeführt.

Seewasseranalyse von der Düne von Helgoland.

100 000 Teile Wasser enthalten:

3504 Teile Trockenrückstand,

davon 2672 Chlornatrium.

438 Chlorcalcium.

42 Calciumsulfat.

156 Magnesiumsulfat,

Bromnatrium. 10

Die Temperatur des Wassers betrug 15°C., das spez. Gewicht 1,0258.

Adolf Kliemetschek und Jos. Sobieczky4) veröffentlichen die Resultate der chemischen Untersuchungen über die von Jan Mayen mitgebrachten Seewasserproben, gesammelt von F. Fischer.

Chemische Tintersuchung von Seewasserproben.

M. Fleischer<sup>5</sup>) berichtet über die chemische Zusammensetzung des Wassers eines Entwässerungsgrabens im Moore, welcher an einem kleinen Fluss, der Wörpe, sich hinzieht und erhebliche Mengen von Eisenoxydschlamm absetzt. Die Untersuchung dieses Wassers ergab folgende Resultate:

Eine Salzquelle im Moorgebiet des Wörpeflusses.

In 100 000 Teilen Wasser sind enthalten:

147,5 Teile fester Rückstand, wovon

in Wasser unlöslich beim Eindampfen geworden, 27,4

120,06 " lösliche Teile,

freie Kohlensäure.

Für die in 100000 Teilen enthaltene Salzmasse berechnet der Verfasser folgende Zusammensetzung:

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1886, S. 2888 a. Arch. Pharm. 1886, S. 84. 2) Journ. prakt. Chem. 1886, 33, S. 140 u. 433.

Eulenberg, Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1886, N. F. 44, S. 386 a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 676.

<sup>4)</sup> Sonderabdruck aus dem Werk: Die internationale Polarforschung i. J. 1882 bis 1883. Die Österr. Polarstation Jan Mayen, 1. Bd., 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Centr.-Bl. Agrik. 1886, 352.

96,07 Chlornatrium,
2,69 Chlorkalium,
4,91 Chlormagnesium,
14,84 Chlorcalcium,
1,89 Calciumsulfat,
14,21 kohlensaures Calcium,
2,65 ,, Magnesium,
8,35 ,, Eisenoxydul,
2,51 kieselsaures Calcium,
0,30 Kieselsäure.

Die Resultate der Untersuchung des Wassers der Wörpe, sowie der Wasser der der Quelle nahe gelegenen Gräben ergiebt beim Vergleich, daß man es hier mit einer aus den Untergrundsschichten des Moores heraufdringenden Quelle, kohlensaurer Eisen-Kochsalzquelle, zu thun hat, welche an der Stelle, wo sie aufgefunden und untersucht wurde, jedenfalls bereits stark mit Tage- bez. Wörpewasser verdünnt ist.

Über die Bakterien im Mainwasser. B. Rosenberg 1) giebt eine ausführliche Charakteristik über die während der Wintermonate (vom November bis März 1885) oberhalb und unterhalb der Stadt Würzburg im Main vorkommenden Bakterienarten.

Nach dem Verfasser führt das verhältnismäßig reinere Flußwasser oberhalb der Stadt sowohl die Gelatine verflüssigende als nicht verflüssigende Bacillen in relativ spärlicher Anzahl und die Zahl der konstant vorkommenden Arten ist eine beschränkte; dagegen sind hier die Kokken so sehr in der Überzahl, daß sie den weniger zahlreichen Vertretern anderer Gattungen als die hauptsächlichsten Wasserbewohner aus der Familie der Spaltpilze gegenüber gestellt werden können.

Unterhalb der Stadt wird der Bakterienbefund durch die Schmutzwasser derselben nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ derart alteriert, daß eine große Anzahl von Arten aus allen Gattungen mit Einschluß der Hefe- und Schimmelpilze neu hinzutritt und zweitens, daß die Zahl der verflüssigenden Arten und der die Gelatine nicht verflüssigenden Bacillen sich den Kokken gegenüber um ein bedeutendes erhöht.

Der Verfasser glaubt aus seinen Versuchen eine ganz allgemeine Folgerung ziehen zu dürfen, indem er sagt, dass die meisten Stäbchenbakterien und die verflüssigenden Arten am besten mit einem leicht zersetzlichen Nährmaterial gedeihen; die Kokken dagegen, und unter diesen hervorragend nur zwei Spezies, sind diejenigen, welche von Huminsubstanzen leben, die also dann noch ausdauern, wenn das für die übrigen Spaltpilze am besten passende, leicht zersetzliche Nährmaterial verbraucht ist. Die Kokken sind also die eigentlichen Freiwasserbewohner, die typischen Flusbakterien, die andere Arten überdauern, weil sie dasjenige Nährmateriel für sich beanspruchen, das überall an den Orten der Zersetzung organischen Materials zuletzt noch vorhanden ist, die Huminsubstanzen. Im Wasser der Flüsse führen die örtlichen Verschiedenheiten des Nährbodens zur Begünstigung und überwiegenden Vermehrung bestimmter Arten von Mikroorganismen; es nehmen an dem Prozes, den man als die "Selbstreinigung

<sup>1)</sup> Arch. Hyg. 1886, V. 446.

der Flüsse" bezeichnet, verschiedene Arten von Spaltpilzen und zwar in ganz eigenartiger Abwechselung teil.

Renk 1) bespricht das Grundwasser und betont, dass dasselbe und sein Stand isoliert von den anderen Bodenverhältnissen für Pettenkofer so bedeutungslos ist, wie das Zifferblatt und der Zeiger einer Uhr getrennt vom Uhrwerke, zu dem sie gehören. Den Stand des Grundwassers hat Pettenkofer nur als einen deutlich sichtbaren Index für den zeitlichen Rhythmus in der Aufeinanderfolge und Dauer gewisser Befeuchtungszustände einer über dem Grundwasser liegenden Bodenschicht erwählt; es sei gleichgiltig, ob dieser Zeiger einige Fuss näher oder ferner der Oberfläche hin Die Ansicht, dass das Hauptverkehrsmittel, durch welches Pilze aus tieferen Bodenschichten an die Oberfläche und zur Verstäubung gelangen können, das kapillare Wasser, die Bodenfeuchtigkeit ist, ist von den Lokalisten, im Verein mit Pettenkofer, schon seit längerer Zeit vertreten.

Über das Grand-Wasser.

Fr. Stolba<sup>2</sup>) hat im Juni 1886 das Moldauwasser in Prag einer Resultate a. a. O. chemischen Untersuchung unterworfen.

Analyse des Moldau-Wassers.

A. Celli und F. Marius-Zuco<sup>8</sup>) beobachteten bei der Untersuchung des Grundwassers von Rom starke Salpetersäurebildung und wurden dadurch veranlasst, zu ermitteln, welchen Mikroorganismen desse Wirkung zuzuschreiben sei. Die Verfasser fanden, dass einzelne Keime (Bacillus suprogenus aquatilis, B. fluidificans, micrococcus luteus) nicht im stande sind, Salpeterbildung zu veranlassen.

Untersuchung des Grundwassers in Rom.

J. Munro4) setzt die frühere Untersuchung von Warrington fort, in welchen die Bedingungen für den Übergang von Ammoniaksalzen und stickstoffhaltigen organischen Substanzen der Fluss- und Quellwässer in Salpetersäure und umgekehrt ermittelt werden sollen.

Bildung und Zersetzung von Nitraten und Nitriten in Fluis-und Quellwässern.

Ernst von Cochenhausen<sup>5</sup>) empfiehlt zur Reinigung des Wassers mit Berücksichtigung seiner Verwendung in der Textilindustrie statt der Methoden von de Haen und Bohlig die von Stingl verbesserte Wasserreinigungsmethode von Schulze. Die Kosten dieses Verfahrens sind geringer, als diejenigen, welche durch die Anwendung der beiden ersteren Prozesse verursacht werden.

Reinigung des Wassers für die Textilindustrie.

Wenn ein Wasser freie Säuren enthält, so kann die Reinigung desselben nur nach der Schulze-Stingl'schen Methode ausgeführt werden, da durch Anwendung der Methode von de Haen und Bohlig die Härte des Wassers in vielen Fällen erhöht wird.

Das Centralblatt der Bauverwaltung, No. 4, 1886 enthält einen Artikel über die Reinigung der Seine, speziell über die Entwässerung von Paris.

Dazu vergleiche man auch Humblot, das Sielnetz von Paris. Egouts de Paris à la fin de 1885. In 40 avec fig. e. pl. Paris, Choix.) Reinigung der Seine und Entwässerung von Paris.

<sup>1)</sup> Rep. anal. Chem. 1885, S. 367 aus Arch. Pharm. 1885, S. 38.

Listy Chem. 11, 5, Prag. techn. Labor. a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 94.
 Berl. Ber. 1886, 818.
 Berl. Ber. 1886, 816, a. Chem. Sac. 1886, 632.

<sup>5)</sup> Programm der technischen Staatslehranstalten Chemnitz 1886, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 779.

Verfahren gur Reinigung von Abwässern.

M. Nahnsen 1) hat ein Verfahren der Reinigung von Abwässern sich patentieren lassen, wobei die in den Abwässern gelöst enthaltenen stickstoffhaltigen organischen oder unorganischen Verbindungen durch gleichzeitigen Zusatz von Aluminiumsalzen, Kieselsäurehydrat und Kalk teils chemisch, teils mechanisch niedergeschlagen werden.

Über Wasserreinigung durch Filtration.

A. G. Salamon und V. de Vere Mathew?) veröffentlichen eine Arbeit, in welcher die Verfasser nachweisen, dass die mechanische Wirkung der Filter bei der Abscheidung der Mikroorganismen aus dem Wasser stets von einer chemischen Wirkung begleitet sei.

Über die Behandlung der Abwässer von Stadten.

Tidv 3) liefert eine ausführliche Abhandlung über die Reinigung der städtischen Abwässer, aus der wir nur entnehmen, daß der Verfasser als beste Reinigungsart für Abwässer die Behandlung derselben mit Kalk bis zur alkalischen Reaktion (nach Versuchen pro Liter Wasser 1,3 g Kalk) unter Zusatz von etwas Thonerdesalz empfiehlt.

Die Reinigung städtischer Abwässer zu Essen.

In einem auf der Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege gehaltenen Vortrag4) spricht sich Stadtbaumeister Wiebe mit Wärme für das Röckner-Rothe'sche System zur Reinigung der Essener Abwässer aus.

Nicht nur die Kosten des Betriebes und des Reinigungsverfahrens nach dem Röckner-Rothe'schen System — (über dieses Verfahren von Röckner-Rothe s. d. Jahresb. 1884, S. 71) - sollen sich, bei der Reinigung von 12 000 cbm Wasser täglich, mäßig stellen, besonders, wenn der bei dem Verfahren gewonnene Schlamm eine zweckmäßige landwirtschaftliche Verwendung finden wird, sondern es soll auch ein gereinigtes Wasser gewonnen werden, welches sowohl in chemischer, als auch in bakteriologischer Beziehung den zu verlangenden Anforderungen vollkommen entspricht.

In letzterer Beziehung vergl. man die bakteriologischen Untersuchungen der Essener Abwässer von M. Wahl. 5)

Das Pasteur-Chamberland'sche Filter.

Finkelburg 6) beschreibt das Pasteur-Chamberland'sche Filter (s. d. Jahresb. 1884, S. 69) und die äußerst günstigen Versuchsresultate, welche betreffs der Reinigung, bez. zuverlässigen Unschädlichmachung jedes irgendwie mit Mikroorganismen und Krankheitskeimen infizierten Genuswassers, erzielt worden sind.

Über Filtration von Wasser.

W. Hesse?) hat ebenfalls Filtrierversuche mit dem Chamberlandschen, sowie mit solchen Thonzellen, welche die Firma Hulsmann in Altenbach bei Wurzen liefert, angestellt. Ferner benutzte der Verfasser Während letztere das Wasser keimfrei zu seinen Versuchen Asbestfilter. filtrierten, war dies bei den Thonzellen, namentlich den Chamberland-

<sup>1)</sup> J. Gasbel. etc. 1886, 313.

<sup>2)</sup> Dingler's polyt. Journ. 1886, 178, i. Journ. chem. soc. 1886, 261, a. J. Gasbel. etc. 1886, 760.

<sup>8)</sup> Journ. chem soc. 1886, 344, a. Dingler's polyt. Journ. 1886, 354.

<sup>4)</sup> Centr.-Bl. allg. Gesundheitspfl. 1886, H. 1, S. 1. Centr.-Bl. allg. Gesundheitspfl. 1886, H. 1, S. 18.
Centr.-Bl. allg. Gesundheitspfl. 1886, S. 24.

<sup>7)</sup> Zeitschr. Hygiene 1886, 1, 178, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 777.

schen keineswegs der Fall. Dies letztere Resultat steht im Widerspruch mit dem von Finkelburg u. a. gefundenen Thatsachen.

Nach Coccone 1) liefert die Wasserfiltration im Großen nur dann ein Wasserfiltration im günstiges Resultat, wenn zu der mechanischen Wirkung des Filtermaterials sich noch eine chemische gesellt.

Eine derartige Wirkung wird nach dem Verfasser durch Eisenoxyd (in welcher Form? Hydroxyd? D. Ref.) in hohem Grade und ohne Übergang von Eisen in das Wasser ausgeübt. Mischungen von 1 Tl. feinem Eisenoxyd mit 2 Tln. Sand in einer Schicht von 25-35 cm Dicke angewendet, haben sich vorzüglich bewährt und sollen ein ziemlich unreines Wasser in ein so vortreffliches und bakterienfreies Trinkwasser umgewandelt haben, daß nach Zuckerzusatz innerhalb Monatsfrist sich keine Gärungserscheinungen bemerklich machten, während eine mit dem unfiltrierten Wasser hergestellte Zuckerlösung schon nach 48 Stunden in voller Gärung stand.

# Anhang.

Über die Reinigung von Wasser, von P. F. Frankland. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, 4. 698, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 431.)

Über Einrichtungen zur Reinigung gewerblicher Abfallwässer, von K. Morgentern. (D. Ind.-Ztg. 1886, 27, S. 375.)

Über die Flus-, Quell- und Pumpwässer von Hamburg, von Niederstadt. (Eulenberg, Vierteljahrsschr. 1886, 379, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 676.)

Die wechselnde Zusammensetzung des Wassers der Nahe bei Bingen im Jahre 1885, von E. Egger. (Notizbl. d. Vereins f. Erdkunde 1886, 6. Heft.)

Beiträge zu einer Hydrologie für die Provinz Rheinhessen, von E. Egger. (Notizbl. d. Vereins f. Erdkunde 1886, 6. Heft.)

Instruktion, nach welcher in Frankreich die chemische Analyse der Trinkwässer für die Städte und Kommunen ausgeführt werden soll, von G. Pouchet. (Rev. d'Hygiène VII. 701, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 27.)

Über die Vermehrung der Bakterien im Wasser, von G. Wolffhügel und C. Riedel. (Arbeiten a. d. Reichsgesundheitsamt I. 455.)

Das Radbuzawasser in Pilsen, von Fr. Kundrát. (Listy chem. 10. 240, Pilsen, a. Chem. Centr.-Bl. 1886, 172.)

Chemische Zusammensetzung des Niederschlags, der sich bei der Reinigung der Ablaufwässer einer Zuckerfabrik mit Kalk bildet, von Fr. Farsky. (Centr.-Bl. Agrik. 1886, 436, a. d. V. Ber. d. Thätigkeit der landw. Versuchsstat. Tabor 1886, 20.)

Untersuchungen über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen etc., von O. Kellner, J. Sawano, T. Yoskii und R. Makino. (Landw. Jahrb. 1886, XV. 701, a. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 793.)

<sup>1)</sup> Ann. chim. med. farm. 1885, Settembre, p. 175, a. Arch. d. Pharm. 1886,

Studien über Trinkwasser und Typhus, von J. Kratter. (Graz 1886,

Leuschner und Lubensky, a. J. Gasbel. etc. 1886, 549.)

Erfahrungen und Versuche über die Verwendung von verzinkten Eisenrohren für Wasserleitungen, von H. Bunte. (Referat der Verhandlungen der XXVI. Jahresversammlung des deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern in Eisenach 1886. J. Gasbel. etc. 1886, 61.)

### Litteratur.

Ergebnisse der amtlichen Verhandlungen über die Reinigung der Abflußswässer, von E. von Lippmann. Berlin. Beilage der "Zeitschrift f. d. Rüben- und Zuckerindustrie des Deutschen Reiches".

Der Aachener Sattel und die aus demselben hervorbrechenden Thermalquellen. gr. 8°.

Aachen, Mayer.

Purification et emploi économique des eaux d'égout, p. Defosse. In 8°. Paris, Dupont. Chemische Untersuchung der Schützenhofquelle zu Wiesbaden, von H. Fresenius. gr. 8°. Wiesbaden, Kreidel.

Die Wasserversorgung Breslaus früher und jetzt und die Kanalisation von Breslau, von V. Schneider. Festschrift zur Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 1886. Breslau.

Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung des Trinkwassers der Stadt Brünn, von

Rzehak. gr. 8°. Brünn, Knauthe.

Die Wasserversorgung der Stadt Wiesbaden in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, von E. Winter. Wiesbaden, L. Schellenberg'sche Hofbuchdruckerei.

# Atmosphäre.

Referent: R. Hornberger.

Zufuhr gebundenen Stickstoffs aus der Atmosphäre an den Boden. Untersuchungen über den Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungen und über das Maximum an gebundenem Stickstoff, welches der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag. Von O. Kellner, J. Sawano, T. Yoskii und R. Makino. 1)

Es wurde der Gehalt der atmosphärischen Niederschläge an gebundenem Stickstoff zu Tokio in Japan bestimmt, welches Land eigenartige meteorologische Verhältnisse aufweist, beim Monsunwechsel (Juni und September) je eine 4—6wöchentliche Regenzeit hat, auch die übrige Zeit nicht regenarm ist. Die Salpetersäurebestimmungen vom November 1883 bis incl Oktober 1884, nach Schlösing-Tiemann ausgeführt, ergaben in Summa pro Jahr bei 113 Regentagen, 1337,2 mm Niederschlag, 13 °C. mittlerer Temperatur 0,3285 mg Salpetersäure ( $N_2O_6$ ) pro Liter, 4392,4 g pro Hektar. Die im Jahresdurchschnitt gefundene Menge von 0,3285 mg pro Liter ist gering im Vergleich zu den anderwärts ermittelten Mengen: Rothamsted 0,463, Tisis 1,77, Florenz und Vallombrosa 1,03, Montsouris bei Paris 2,931 mg pro Liter. Die ausnehmend niedrige Zahl für Tokio erklärt sich

<sup>1)</sup> Landw. Jahrb. XV. Bd. 1886, S. 701-711.

aus den großen Niederschlägen, die oft mehrere Tage ununterbrochen anhalten und die Luft dergestalt von Nitraten und Nitriten befreien, daß der am zweiten und dritten Tage fallende Regen fast nichts mehr davon enthält. Daher war auch während des Sommers die Salpetersäuremenge pro Liter geringer als im Winter (März bis August 0,227, September bis Februar 0,562 mg). Die absoluten Quantitäten waren in beiden Jahreshälften fast gleich.

Die nach dem Nessler'schen Versahren ausgeführten Ammoniakbestimmungen (vom Januar 1885 bis 1886) ergaben im ganzen Jahr bei 13,1°C. mittlerer Temperatur, 108 Regentagen, 1580 mm Regenhöhe 0,154 mg Ammoniak pro Liter, 2421 g pro Hektar. Je größer die Menge eines Niederschlags war, desto geringer war der Ammoniakgehalt pro Liter, im Sommer war er geringer als im Winter. Ein Vergleich mit Rothamsted ergiebt, dass in dem relativen Ammoniakgehalt des Regens gleicher Stärke zwischen Rothamsted und Tokio keine oder nur geringe Unterschiede bestehen.

Die gesamte Stickstoffmenge, die durch die Niederschläge im Laufe des Jahres einer Bodenfläche von 1 ha zugeführt wurde, betrug 2,644 kg, war also trotz der fast doppelten Regenhöhe beträchtlich geringer als in Rothamsted, wo sie (bei 876 mm Regenhöhe) 3,592 kg ausmacht.

Verfasser zieht aus den Ergebnissen folgende allgemeinere Schlüsse:

- 1. Der Gehalt eines atmosphärischen Niederschlags an Stickstoffverbindungen hängt vor allem ab von der Intensität und Dauer desselben: je größer die Intensität und je länger die Dauer, desto geringer ist die Konzentration.
- 2. Selbst unter verschiedenen klimatischen Bedingungen bleibt sich die Konzentration der Niederschläge gleicher Höhe im Durchschnitt einer größeren Anzahl von Fällen annähernd gleich. (Ausgenommen sind Schnee, der bei großer Kälte gebildet wird, und Niederschläge auf hohen Bergen.)
- Das Verhältnis des Stickstoffs in Form von Ammoniak zu dem in Form von Salpeter- und salpetriger Säure bleibt in den Niederschlägen selbst unter ziemlich verschiedenen klimatischen Verhältnissen sehr konstant.
- 4. Die jährliche Niederschlagsmenge bietet gar kein Maß für die absolute einer gegebenen Fläche zugeführte Quantität gebundenen Stickstoffs, sondern es kommt hierbei vor allem auf die Intensität und zeitliche Verteilung der einzelnen Niederschläge an.

Da die Menge gebundenen Stickstoffs, welche im Laufe eines Jahres dem Boden durch atmosphärische Niederschläge zugeführt wird, wohl kaum einen wesentlichen Teil der Stickstoffnahrung landwirtschaftlicher Gewächse repräsentiert, wurden ferner über die Maximalmengen gebundenen Stickstoffs, welche der Ackerboden der Atmosphäre zu entziehen vermag, Beokachtungen angestellt. 200 ccm einer 5 prozentigen Schwefelsäurelösung wurden in einem Gefäß von 26 cm Durchmesser 3 Monate lang, gegen Regen und Staubstürme geschützt, im Freien stehen gelassen und dann auf ihren Gehalt an Ammoniak untersucht. In gleicher Weise diente zur Absorption der Salpeter- und salpetrigen Säure eine 5 prozentige Lösung von kohlensaurem Kali. Die Ergebnisse waren folgende:

|                               | Mittlere .<br>Temperatur | Ammoniak<br>absorbiert<br>pro Hektar | Salpeter- und<br>salpetrige Säure<br>absorbiert<br>pro Hektar |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| November 1884 bis Januar 1885 | 3,9 ° C.                 | 1,672 kg                             | 1,304 kg                                                      |
| Februar bis April (1885)      | 5,9 "                    | 3,604 "                              | 1,685 ,,                                                      |
| Mai bis Juli (1885)           | 19,5 ,,                  | 3,943 "                              | 0,824 ,,                                                      |
| August bis Oktober (1885)     | 21,0 ",                  | 4,958 "                              | 1,204 "                                                       |
| November 1885 bis Januar 1886 |                          | 1,934 "                              | · <del></del>                                                 |
| Im ganzen Jahr                |                          | 14,308 kg                            | 5,017 kg                                                      |

Die Ammoniakabsorption war also in der wärmeren Jahreszeit bedeutender als in der kälteren. Im ganzen war Stickstoff absorbiert, auf 1 ha Fläche berechnet, in Form von Ammoniak 11,78 kg, in Form von Salpeter- und salpetriger Säure 1,30 kg, im ganzen 13,08 kg. Zählt man dazu noch den Stickstoff der atmosphärischen Niederschläge im Betrage von 2,64 kg. so ergiebt sich als Maximalzufuhr eine Menge von 15,72 kg gebundenen Stickstoffs pro Jahr und Hektar.

(Siehe auch "Boden" S. 17.)

Sauerstoffgehalt der Waldluft, Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft, von E. Ebermayer. 1)

Bei den im Spätsommer und Frühherbst an ca. 20 verschiedenen Örtlichkeiten Bayerns vorgenommenen Bestimmungen des Sauerstoffgehalts von Waldluft und Freilandluft wurden gefunden:

|    |          | Im Wald | le       | Im Freien |          |  |  |
|----|----------|---------|----------|-----------|----------|--|--|
| Im | Mittel . | 20,78   | VolProz. | 20,82     | VolProz. |  |  |
| 72 | Maximum  | . 20,94 | "        | 21,00     | "        |  |  |
| "  | Minimum  | . 20,61 | "        | 20,72     | "        |  |  |

Die Bestimmungen sind nach der Lindemann'schen Phosphorabsorptionsmethode ausgeführt mit einem Apparat, der im wesentlichen aus einer Messröhre (Hempel'sche Gasbürette) und aus einem Absorptionsapparat (Hempel'sche Gaspipette) besteht, welcher letztere mit Phosphorstängelchen und Wasser beschickt ist. Die nicht unerheblichen Differenzen der vorstehenden Maximal- und Minimalzahlen dürften vorwiegend von kleinen dem Verfahren anhaftenden Fehlern herrühren. welche bei Sonnenschein und Windstille unmittelbar über den Blättern entnommen war, zeigte sich zuweilen etwas sauerstoffreicher als Freiland-Dagegen enthielt die Waldluft im Innern geschlossener Bestände, entnommen zwischen Boden und Kronendach, sehr häufig etwas weniger Sauerstoff als die Luft des Freilandes, wohl infolge des Sauerstoffverbrauchs bei der Verwesung der Waldbodendecke. Jedenfalls kann von einem irgend ins Gewicht fallenden höheren Sauerstoffgehalt der Waldluft keine Rede sein; dennoch besitzt sie im Vergleiche zur Stadtluft durch ihre Armut an Staub- und Kohleteilchen, Mikroorganismen etc., so wesentliche Vorzüge, dass ihr nach wie vor eine hohe hygienische Bedeutung zukommt.

Forstw. Centr.-Bl. 8. Jahrg. 1886, S. 265—277. Durch Biederm. Centr.-Bl. 1886, VIII. S. 505.

Über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, von O. Waltershofer. 1)

Kohlensäuregehalt der Atmosphäre.

Der Verfasser zieht aus allen einschlägigen Untersuchungen folgende Schlüsse: "Die Luft der südlichen Halbkugel, besonders unter hohen Breitegraden, ist weniger reich an Kohlensäure als die nördliche Halbkugel; in südlichen Gegenden überwiegt der Einfluss des Meeres in solchem Grade, dass der Gehalt an Kohlensäure in der Nacht sich nicht merklich ändert: ein Sinken der Temperatur des Meerwassers hat eine Abnahme des Kohlensäuregehalts der Atmosphäre zur Folge. Derselbe wechselt mit dem Breitengrade überhaupt, mit der Beschaffenheit der Erdoberfläche, der Höhe über dem Boden, den Jahres- und Tageszeiten, den Niederschlägen und den Windrichtungen, und erreicht nicht die durchschnittliche Höhe, welche man bisher für ihn ermittelt hatte."

Die mittlere Regenmenge Deutschlands, planimetrisch bestimmt, von H. Töpfer. 2)

Regenmenge Deutschlands.

Die planimetrische Messung der mittleren Regenmengen Deutschlands nach der Regenkarte des Verfassers ergiebt, daß von den 540 594 ukm des Deutschen Reiches angehören der Zone

```
von 400- 500 mm Regenhöhe 29 469 qkm (etwa 1/20)
                                             8/20)
    500- 600
                           210199
    600- 700
                           165 787
                                             6/20)
                     "
                                         "
    700--- 800 "
                            82 735
    800—1000
                            31095
,, 1000—1400
                            18721
     fiber 1400 "
                             2618
```

Wird nun den einzelnen aufeinanderfolgenden Gebieten eine mittlere Regenhöhe von 450, 550, 650, 750, 900, 1200, 1600 mm zugeteilt, so ergiebt sich eine jährliche Niederschlagsmenge von 353,305 cbkm und eine mittlere Niederschlagshöhe von 653,5 mm.

Über die Entstehung des Tau's, von Aitken. 8)

Entstehung des Tau's.

Der Verfasser wendet sich gegen die ziemlich allgemein angenommene Theorie der Taubildung, wonach der Tau aus den der Erdoberfläche benachbarten Luftschichten niedergeschlagen wird an Körpern, die unter den Tampunkt der Luftschichten abgekühlt sind, und sucht nachzuweisen, dass der Tau in den meisten Fällen nicht aus der Atmosphäre, sondern aus dem Boden stammt. Während der Nacht angestellte Beobachtungen zeigten, daß der Erdboden in geringer Tiefe immer wärmer war als die angrenzende Luftmasse; man war also zu der Vermutung berechtigt, dass, solange dieser Wärmeüberschuss die Temperatur der Erdoberfläche über dem Taupunkt der Luft zu erhalten vermag, Dämpfe aus der feuchten Erde aufsteigen und am Gras sich als Tau kondensieren würden, dass also der Tau nicht von der schon vorher in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit herrühren könne. Um zu entscheiden, ob in Tau-Nächten Wasserdämpfe aus dem Boden aufsteigen, wurden angestrichene Metalltröge umgekehrt auf einen

Die Natur, 1886, 135. Durch Met. Zeitschr. III. 278.
 Met. Zeitschr. III. 370.
 Naturf. XIX. 1886, S. 93.

Grasplatz gestellt. Die Innenseite derselben war jede Nacht mit Tau belegt und das bedeckte Gras war stets am nassesten. In manchen Nächten trat außerhalb kein Tau auf; immer war die Menge des kondensierten Wassers im Innern größer als außen, wo die dem Boden entstiegenen Dämpfe zum großen Teil durch Luftströmungen hinweggeführt werden, während dies bei dem unter den Trögen aufsteigenden Dampf nicht möglich ist. Von zwei Thermometern, wovon das eine auf der Grasfläche, das andere zwischen den Halmen auf dem Erdboden stand, zeigte das letztere in Nächten mit Tau stets  $5-10^{\circ}$  mehr als das erstere. Das Resultat einer solchen Temperaturdifferenz kann nur darin bestehen, dass der Wasserdampf aus dem wärmeren Boden in die darüber befindliche kältere Luft eindringt und ein Teil desselben bei der Berührung mit dem kalten Gras sich in Tropfen niederschlägt. Gleichzeitig machte man Beobachtungen auf der freien Ackererde und fand im allgemeinen, dass in Nächten mit Tau der Grasboden immer, die freie Ackererde in den meisten Fällen Wasserdämpfe abgiebt, welche zum größten Teil in die Luft übergehen und nur zum geringeren Teil an der stark abgekühlten Erdoberfläche sich kondensieren.

Nebelbildung. Über Nebelbildung, von R. Helmholtz. 1)

Der Verfasser fand, daß, um in völlig dampfgesättigter Luft Nebelbildung hervorzurufen, eine meßbare Druckdepression (von 0,73 mm Quecksilberdruck bei 200 C.) erforderlich ist, wodurch der Wasserdampf um 1/200 seines Drucks übersättigt wird, und erklärt dies damit, daß der Sättigungsdruck über konvex gekrümmten Oberflächen, den Nebelkugeln, größer sei als über ebenen und konkaven Flächen, und deshalb der Dampf um einen gewissen Betrag übersättigt werden müsse, um Nebel zu bilden. Diese Übersättigung braucht jedoch, um die Nebelbildung einzuleiten, nicht sehr groß zu sein, da die Nebelkugeln stets fester oder flüssiger Ansatzkerne bedürfen, und auch vorfinden, und zwar in dem in der Atmosphäre immer vorhandenen, wenn auch unsichtbaren Staub. Verfasser hat in dampfgesättigter Luft, welche mittelst Filtration durch reine Watte völlig von Staub befreit war, Depressionen bis zu einer halben Atmosphäre angewandt. wodurch zehnfache Übersättigung des Dampfes eintreten mußte, ohne daß sich eine Spur von Nebeln zeigte. (Verfasser erinnert an die analoge, als "Siedeverzug" bekannte Erscheinung.) Aus der Existenz der Wolken läst sich mithin schließen, dass überall in der Atmosphäre Staub schweben muss, der jedenfalls von außerordentlicher Feinheit ist. Solcher nebelbildender unsichtbarer Staub läst sich schon durch Glühen eines Platindrahts, ja selbst eines Glasstabs hervorbringen.

Auch die bekannten Salmiaknebel bedürfen zu ihrer Bildung der Ansatzkerne. Sind zwischen dem Ansatzkern und dem kondensierten Wasser chemische Kräfte wirksam, so erhält sich der Nebel auch dann, wenn die Luft nicht mehr völlig dampfgesättigt ist. Hierdurch wird die Hartnäckigkeit und Dichte der Nebel in großen Städten mit vielen Rauch und Säuredämpfe erzeugenden Feuerstätten verständlich.

Hygroskopische Wasserzufuhr.

Untersuchungen über die durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr, von J. S. Sikorski.?)

Naturw. Rundsch. 1. No. 9, pag. 69-71. Durch Meteor. Zeitschr. III. 263.
 Forsch. Agr.-Phys. IX. 413-433.

Als Endresultat ergiebt sich aus den umfangreichen Untersuchungen des Verfassers, daß die durch das Kondensationsvermögen seitens der Böden bewirkte Wasserzufuhr für die Vegetation ohne Bedeutung ist, weil 1. dieselbe im Vergleich zu dem Wasserbedürfnis der Pflanzen, resp. zu den atmosphärischen Niederschlägen verschwindend klein ist und sich nur auf die obersten zu tage tretenden Bodenschichten (3—5 cm) erstreckt; 2. der Boden selten und nur vorübergehend in einen solchen Zustand gerät, daß er für die Kondensation von Wasserdampf geeigenschaftet wäre; 3. gerade in Trockenperioden, in welchen eine derartige Anfeuchtung des Bodens, wenn überhaupt, einen Nutzen gewähren könnte, das Verdichtungsvermögen des Erdreichs infolge des niedrigen Feuchtigkeitsgehalts der Atmosphäre und der herrschenden hohen Temperatur bedeutend vermindert ist, und unter solchen Verhältnissen von dem in der vorhergehenden Periode kondensierten Wasser sogar beträchtliche Mengen verloren gehen.

Die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums. 1)

Vorausbestimmung des Temperaturminimums.

Die Kenntnis der zu erwartenden niedrigsten Nachttemperatur ist namentlich in den Monaten April und Mai von großem Wert. Man darf nicht erwarten, daß in dieser Beziehung die Centralstellen für meteorologische Beobachtungen allen Anforderungen genügen können, da längst bekannt ist, daß an Orten mit wenigen Meilen gegenseitiger Entfernung sehr verschiedene Nachtminima auftreten können und auch in der That meist auftreten. Was man wünschen muß, sind daher kurze Regeln, welche auch den Laien in den Stand setzen, an der Hand einfacher Instrumente das nächtliche Temperaturminimum mit großer Wahrscheinlichkeit vorausbestimmen zu können.

In dieser Hinsicht besitzen wir schon wertvolle Arbeiten von Lang in München und Kammermann in Genf, über welche Köppen zusammenfassend berichtet. Lang geht von dem einfachen Grundsatz aus: "Nachtfrost tritt nicht ein, wenn der Taupunkt der Luft über 0° liegt; Nachtfrost ist dagegen zu befürchten, wenn der Taupunkt unter den Gefrierpunkt sinkt," und giebt eine kleine Tabelle über diejenige Größe der Psychrometerdifferenz und der relativen Feuchtigkeit, welche bei verschiedenen Temperaturen einem Taupunkt von 0° (oder einer Dampfspannung von 4,6 mm) entspricht. Danach ist Nachtfrost zu erwarten, wenn bei einer Temperatur von

das feuchte Thermometer mit dem trockenen differiert mindestens um  $5.8^{\circ}$   $4.9^{\circ}$   $4^{\circ}$   $3.1^{\circ}$   $2.3^{\circ}$   $1.5^{\circ}$   $0.7^{\circ}$  und die relative Feuchtigkeit höchstens beträgt

39 44 50 58 66 75 87%.

Dabei ist stillschweigend vorausgesetzt, daß die Beobachtung, welche man selbstverständlich in Nachmittags- oder nicht zu späten Abendstunden anstellen wird, auch für die kältesten Nachtstunden Giltigkeit habe, und die Dampfspannung in dieser Zeit nicht wesentlichen Änderungen unterworfen sei. Eine nähere Prüfung dieser Voraussetzung hat aber ergeben, daß der normale Taupunkt zur Zeit des nächtlichen Temperaturminimums im all-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Meteorol. Zeitschr. von Hann u. Köppen 1886, III. S. 125. Durch Natur-forscher XIX. Jahrg., No. 25, 262.

gemeinen im Mai um 1-20 niedriger ist als um 6 Uhr abends. Soll also aus Feuchtigkeitsbestimmungen am Tage auf die Frostgefahr für die folgende Nacht geschlossen werden, so muss man auf diese Differenz Rücksicht nehmen.

Drei weitere Methoden rühren von Kammermann her, der gefunden hat, dass in ungefähr der Hälfte der Fälle das nächtliche Minimum unter die am Abend bestimmte Temperatur des Taupunktes herabsinkt. sechs Monaten März bis August ist die tiefste Nachttemperatur durchschnittlich fast genau gleich dem Taupunkt um 91/2 Uhr abends. in den übrigen Monaten erheblich tiefer als dieser. — Das zweite Versahren beruht auf der Voraussetzung, dass die zu erwartende Änderung nach 10 Uhr abends bis zum Minimum proportional sei der Änderung vom Maximum bis 10 Uhr abends; für Genf ist sie durchschnittlich 2/3 der letzterwähnten Änderung.

Beide Methoden, obwohl theoretisch gut begründet, leiden namentlich an dem Mangel der späten Beobachtungsstunde und des etwas komplizierten Verfahrens. Die dritte Methode ist zwar rein empirischer Natur, wäre aber ihrer Einfachheit wegen die praktisch wertvollste, falls sie sich bewähren sollte. Kammermann hat nämlich für Genf den Erfahrungssatz gefunden. dass im Mittel die Differenz zwischen der Angabe des Thermometers mit der feuchten Kugel und dem nächtlichen Minimum während des ganzen Jahres fast konstant bleibt (zwischen 3,1 und 4,3°), während der Unterschied zwischen der Lufttemperatur und dem nächtlichen Minimum bedeutenden Schwankungen unterliegt (zwischen 4,3 und 9,40, beidemal für 1 Uhr mittags). Sobald man also im Besitz der nötigen Korrektion ist (für Genf im Mittel 40), kann schon um 1 Uhr nachmittags auf das zu erwartende nächtliche Minimum ebenso sicher geschlossen werden, wie wenn der Taupunkt um 10 Uhr abends bestimmt worden wäre.

Temperaturunterschied zwischen Stadt und

Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land. J. Hann. 1)

Die mittlere Temperatur ist mit seltenen Ausnahmen das ganze Jahr hindurch in der Stadt höher als in deren Umgebung auf dem Lande. Der Betrag dieses Temperaturüberschusses ist sehr verschieden und schwankt von ½ bis 10; er ist weniger von der Größe der Stadt beeinflußt als von der nächsten Umgebung der Beobachtungsstation. Bei sehr günstiger Aufstellung der Thermometer in einer Stadt kann er im Jahresmittel bis unter 1/9 0 herabsinken.

Die jährliche Periode dieses Temperaturunterschiedes ist nach den Örtlichkeiten sehr verschieden und hängt von den Strahlungseinflüssen ab, denen die Thermometer ausgesetzt sind. Einige Städte zeigen das Maximum des Wärmeüberschusses im Sommer, indem bei ihnen die Wärmereflexion der Mauern überwiegt, andere im Winter, infolge der verminderten Ausstrahlung. Die Nähe der Thermometer an dicken Mauern auf deren Nordseite kann zur Folge haben, dass die mittlere Temperatur in der Stadt im Frühjahr langsamer zu steigen, im Herbst langsamer zu sinken scheint als auf dem Lande, so dass die Differenz zwischen Stadt- und Landtemperatur im Frühjahr sich verringert, im Herbst wächst. Im allgemeinen ist der Lokaleinfluss der Städte unberechenbar und wirkt deshalb ganz besonders störend auf die Beurteilung der wahren Temperaturverhältnisse.

<sup>1)</sup> Zeitschr. Met. von Hann XX. 12.

Im täglichen Gange der Temperatur ist die Art dieses Einflusses viel übereinstimmender, sofern fast ausnahmslos in den kühleren Tagesstunden der Temperaturunterschied am größten, in der wärmsten Tageszeit am kleinsten ist. Desgleichen sind die täglichen Temperaturminima in der Stadt weit höher als außerhalb, die Maxima gleich oder in der Stadt etwas niedriger. Die Schwankungen sind also in der Stadt kleiner.

Zur Beurteilung der wahren absoluten Werte der Temperatur liefern gute Stationen II. Ordnung auf dem Lande zuverlässigere Angaben als Obser-

vatorien L Ordnung innerhalb einer Stadt.

temperatur hat als das freie Ackerfeld.

Temperaturunterschied zwischen Wald und Feld, von Th. Nordlinger. 1)

Die Luft im Wald hat bei Tage das ganze Jahr hindurch eine niedrigere Temperatur als die Luft über freiem Ackerfeld. Die Erniedrigung ist bei Nadelwald, der durch das ganze Jahr die Bestrahlung des Waldbodens vermindert, beträchtlicher als bei Laubwald, der nach dem Laubabfall die Bestrahlung des Bodens nur noch wenig beeinträchtigt. Emiedrigung beträgt in Fichtenwäldern (Schmiedefeld und Sonnenberg) durchschnittlich 1,30, in Buchenbeständen (Lahnhof und Neumat) 0,90; geringer wird sie gefunden, wo die beiden Vergleichsstationen einander näher liegen, 2) so dass der Temperaturunterschied im großen Durchschnitt sich auf 1/2-10 stellt. Um annähernd den gleichen Betrag ist des Nachts durch das ganze Jahr die Lufttemperatur im Walde (am Minimumthermometer abgelesen) höher, als die des freien Feldes, infolge der im Walde geringeren Ausstrahlung. Im ganzen aber überwiegt jene abkühlende Wirkung, derart, dass im Jahresmittel (ohne Trennung von Tag und Nacht) der Wald eine um etwa 1/20 (Fichte 0,60, Buche 0,40) niedrigere Luft-

Einfluss der Wälder auf das Klima, von A. Woeikoff. 3)

Verfasser untersucht die Temperatur und Feuchtigkeitsverhältnisse bewaldeter und nicht bewaldeter Gebiete in verschiedenen Weltteilen und findet betreffs der uns näher berührenden Erdstriche, dass auch im westlichen Teil des alten Kontinents große Waldkomplexe die Temperatur der benachbarten Orte bedeutend beeinflussen, und dass durch dieselben die normale Zunahme der Temperatur von dem atlantischen Ozean in das Innere des Kontinents nicht nur unterbrochen wird, sondern weiter im Innern gelegene Gegenden einen kühleren Sommer erhalten, als dem Meere näher liegende. Der Einflus der Wälder auf das Klima hört nach dem Verfasser nicht am Rande des Waldes auf, sondern zeigt sich auf einer mehr oder minder großen Strecke je nach Größe, Art und Lage des Waldkomplexes, woraus folgt, dass durch Ausroden oder Pflanzen von Wäldern erheblich auf das Klima eingewirkt werden kann. Der Meinung aber, daß, da der Wald den Niederschlag vermehre, es nur nötig wäre, Wald zu pflanzen, um die Wüsten von der Erde zu streichen, tritt Verfasser ent-

Temperaturunterschied swischen Wald und Fald.

Einflufs der Wälder auf das Klima.

Petermann's Mitteilungen Bd. 31, S. 81—87. Durch Forsch. Agr.-Phys.

IX. 150.

<sup>1)</sup> Naturf. XIX. 1886, 119.
2) z. B. 0,9° für Fichte, 0,5° für Buche, bei nur 200—250 m Entfernung der korrespond. Stationen, während diese in den anderen mitgeteilten Fällen 400-750 m

gegen. indem er geltend macht, daß, wenn auch der Wald mit dem fallenden Niederschlag haushälterisch verfährt, ihn auf lange Zeit außpeichert, ja bis zu einem gewissen Grade die Niederschlagsmenge vermehrt, doch viele Gegenden der Erde viel zu trocken sind, um je Wälder zu tragen, da die Waldvegetation — wenigstens eine solche, die Hitze und Trockenheit merklich mildert — viel Wasser fordert. Wenn nur ein gewisses Quantum Niederschlag fällt, wie es auch auf das Jahr verteilt sei, dann kann Wald existieren. Selbst lange Perioden der Dürre sind viel weniger schädlich für Wälder als für Wiesen, Felder etc., und aus dem Vorhandensein regenloser Perioden in einem Lande kann nicht auf Unmöglichkeit der Waldkultur gefolgert werden, wenn nur in den anderen Monaten reichliche Niederschläge fallen.

Einflufs der Wälder auf das Klima von Schweden.

Über den Einflus der Wälder auf das Klima von Schweden, von H. E. Hamberg. 1)

Wir beschränken uns darauf, aus der umfangreichen Abhandlung den Schlus anzuführen, zu welchem der Verfasser bei seinen Untersuchungen gelangt, und welcher etwas abweicht von den anderwärts und von anderer Seite in dieser Sache aufgestellten Sätzen:

Einerseits gewährt der Wald, wenn er sich in der Nachbarschaft befindet, mechanisch einen Schutz gegen heftige Winde; andererseits aber schadet er, indem er die Sonnenwärme zurückhält, welche notwendig ist, oder indem er die Bodenwärme während klarer Nächte herabdrückt und dadurch Rauhfröste begünstigt. Auf größere Entfernungen übt der Wald keinen wahrnehmbaren Einflus in unserem Lande (Schweden) aus.

Einflus des Waldes auf die klimatische Temperatur. Über den Einflus des Waldes auf die klimatische Temperatur, von J. Hann.<sup>2</sup>)

Die Beobachtungen sind im Wiener Walde und auf dem freien Lande am Rand desselben gemacht. Die Mittel sind auf die Periode 1851/80 reduziert, sowie auf die gleiche Seehöhe von 200 m. Es ergiebt sich, daß die Waldthäler des Wiener Waldes eine erheblich niedrigere Temperatur haben als das freie Land am Rande desselben. Wie zu erwarten, ist der Einfluß im Winter am kleinsten, im Sommer am größten. (Waldbestand: reiner Buchenwald.)

Im täglichen Gang dagegen ist der Temperaturunterschied in den wärmeren Tagesstunden am kleinsten, in den kälteren am größten. Die Taubildung ist in den Thälern des Wiener Waldes während des Sommers eine sehr reichliche, und die nasse Kühle des Abends nach Sonnenuntergang sehr bemerklich. Die Temperaturdifferenzen im Sommer um 9 Uhr abends sind viel größer als morgens um 7 Uhr.

Vermehrung der Niederschlagsmengen durch Gebirgswaldungen. Einfluss der Gebirgswaldungen auf die Vermehrung der Niederschlagsmengen, von Anderlind.<sup>5</sup>)

Während in Deutschland diese Frage schwierig zu entscheiden ist, weil unbewaldete Gebirge von größerem Umfange fehlen, liegen in Palästina die Verhältnisse in dieser Hinsicht günstiger. Die Gegend von Jerusalem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat. Stockholm 1885. Durch Forsch. Agr.-Phys. IX. 146.

<sup>2)</sup> Meteor. Zeitschr. III. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Meteor. Zeitschr. III. 1886, 471.

ist weit und breit so gut wie waldkahl, ein großer Teil der Gebirge bei Nazareth dagegen ist mit ansehnlichen Waldungen bedeckt, und in diesem Umstande liegt nach dem Verfasser die Ursache der größeren Regenmenge, welche in Nazareth beobachtet wird. Das 10 jährige Mittel (1869/79) der jährlichen Regenhöhe betrug in Jerusalem 570 mm, in Nazareth 612 mm, während Jerusalem, entsprechend seiner um 500 m größeren Seehöhe, 70 mm mehr Regen haben müßte als Nazareth. Auch die Gleichmäßigkeit des Regenfalles ist in Nazareth merklich größer.

Einfluss der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, von R. Assmann. 1)

Einfluß der Gebirge auf das Klima von Mitteldentschland

Es sei hier nur der das Hauptergebnis des inhaltreichen Werks enthaltende Schlußsatz wiedergegeben. "Der Einfluß der Gebirge auf das Klima Mitteldeutschlands äußert sich hauptsächlich in der Weise, daß die Luvseiten der Gebirge nebst ihrem nächsten Vorlande ein limitiertes, die Leeseiten bis auf weitere Entfernungen hin ein excessiveres Klima erhalten. Das Binnenlandsklima wird daher in ein Küsten- und in ein verstärkt kontinentales Klima zerspalten; die erheblich größere Wirkungssphäre der Gebirge nach ihrer Leeseite hin bedingt als allgemeines Resultat der Gebirgswirkung eine Vermehrung der Kontinentalität. Andererseits sind die Gebirge selbst für die Regenbenetzung von erheblichstem Einfluß, indem sie gewissermaßen Fangapparate für den atmosphärischen Wasserdampf darstellen."

Einfluss der Schneedecke auf die Temperatur der Luft, von R. Assmann.<sup>2</sup>)

Schneedecke und Lufttemperatur.

- Die Beobachtungen des Verfassers führen zu folgendem Schlufsresultat:

  1. Eine hohe Schneedecke befördert durch Vermehrung der Wärmestrahlung, durch Verhinderung der Bodenbestrahlung und durch Verhinderung der Erwärmung der Luft durch den Erdboden eine schnelle und intensive Erkaltung der Luft, wenn gleichzeitig trockene Luft und klarer Himmel vorhanden sind.
- 2. Je höher unter solchen Verhältnissen die Schneedecke ist, desto größer fällt die Abkühlung aus.
- Besonders intensiv fällt die Erkaltung dann aus, wenn die Schneedecke in einer muldenförmigen Niederung liegt, welche von höheren Bodenerhebungen allseitig umrandet ist.

Einfluss der Schneedecke auf Klima und Wetter, von A. Wojeikoff. 3)

Schneedecke und Klima

Eine Schneedecke bewirkt infolge ihrer starken Ausstrahlung und schlechten Wärmeleitung, besonders so lange sie dick, locker und gleichförmig ist, eine beträchtliche Erniedrigung der Lufttemperatur. Ist die Schneedecke nicht durch vorhergehendes Tauen und Wiedergefrieren in Eis verwandelt, so ist beim Auftauen im Frühjahr die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen gering, da dieselben reflektiert werden, und die Luft

 <sup>6.</sup> Heft des I. Bandes der Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde, herausg. von R. Lehmann. Stuttgart, Engelhorn 1866. — Durch Meteor. Zeitschr. III. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Wetter. Meteor. Monatsschr. 1886. 2, 21.

<sup>5)</sup> Meteor. Zeitschr. III. 469.

über der Schneedecke verhältnismäßig frei von Wasserdampf, Kohlensäure und Staub ist. Das Tauwetter wird daher, wie die Erfahrung lehrt, durch warme Luftströmungen aus schneefreien Gegenden herbeigeführt, am wirksamsten, wenn diese mit Regen verbunden sind. Solange noch Schnee liegt, ist eine Erwärmung ruhender Luft über 00 sehr erschwert durch den Verbrauch der Wärme zum Schmelzen. Das Umgekehrte findet statt beim Eintritt der Fröste. Solange kein Schnee am Ort und in der Nachbarschaft liegt, sind die sich einstellenden Fröste von keiner Dauer, erst wenn der Boden mit Schnee bedeckt ist, erhalten sie Beständigkeit. Wegen der Bewegung der Luft ist aber dafür nicht der Zustand am Orte selbst entscheidend. — Von Interesse sind auch die Bemerkungen des Verfassers über die Wirkung der Schneedecke auf die Verteilung der Schmelzwasser nach Zeit und Raum. Bei starker und gleichmäßiger Schneedecke und langsamer Erwärmung findet das Tauen derselben mehr von unten als von oben statt, der Boden sättigt sich mit Wasser, und erst durch dieses "Erdwasser" steigen die Flüsse allmählich und nachhaltig. Bei wenig Schnee und tief gefrorenem Boden kann das Wasser nicht in diesen eindringen, und das dann stattfindende rasche Ablaufen der Schmelzwasser hat in der Regel starkes aber nur kurze Zeit andauerndes Hochwasser zur Folge. Auf das langsame Ablaufen ist nicht allein die Dicke, sondern auch die Gleichförmigkeit der Schneedecke von Einfluss, und diese hängt besonders von den Hindernissen für den Wind ab; Waldflüsse haben ein späteres Hochwasser als Feldflüsse, solche, die teils durch Wald teils durch Felder fließen, zwei partielle Hochwasser, die 10 oder mehr Tage auseinander liegen.

Ursache der Zunahme der Blitsschläge.

Über die Ursache der zunehmenden Zahl der Blitzschläge, von P. Andries. 1)

Es ist eine festgestellte Thatsache, dass die Zahl der Blitzschläge in den letzten 50 Jahren bedeutend zugenommen hat. Die Blitzgefahr (d. i. die Zahl der in Gebäude einschlagenden Blitze dividiert durch die Zahl der Gebäude eines bestimmten Distrikts überhaupt) ist nach v. Bezold in Bayern von 1844 bis 1882 auf das Dreifache, nach der Statistik von Holtz ist sie für ganz Deutschland in den Jahren 1854 bis 1877 von 1 auf 2,75 gestiegen, nach den Akten einer Lübecker Feuerversicherungsgesellschaft hat sich die Zahl in den letzten 50 Jahren verfünffacht. Ähnliche Zunahmen ergeben sich für andere Länder. Karsten erklärt die Abnahme der Waldungen in Deutschland als Ursache der steigenden Blitzgefahr. Durch Abnahme der Bäume werden die Häuser immer mehr zu den hervorragenden Punkten einer Gegend gemacht, außerdem bewirkt diese Abnahme größere Erwärmung im Sommer und damit zahlreichere Andries glaubt, als Hauptursache sei die in den letzten 50 Jahren erfolgte enorme Vermehrung aller Einrichtungen, die die Atmosphäre mit Rauch, Dämpfen und Staubteilchen aller Art erfüllen (Fabriken, Lokomotiven, Dampfschiffe etc.) zu betrachten. Wenn, wie die meisten annehmen, die Reibung die Hauptquelle der Gewitterelektrizität ist, so ist es begreiflich, dass, wenn bei diesen Reibungen zwischen verschiedenen in der Atmosphäre befindlichen Stoffen auch noch Staubteilchen mitwirken, die Elektrizitätsentwickelung sehr gesteigert werden muß, besonders bei gleich-

<sup>1)</sup> Petermann's Mitteilungen 32, 55. — Durch Naturf. XIX. 11. 121.



zeitig stattfindender Wirbelbewegung. Da ferner das Vorhandensein fester Körperchen in der Luft die Leitung der Elektrizität sehr erleichtert, wird auch der elektrische Funke leichter zur Erde überspringen anstatt von Wolke zu Wolke. — Die Gewitter stellen die normalen Verhältnisse in der Atmosphäre immer wieder her, indem sie den Staub niederschlagen und anomale Temperatur- und Feuchtigkeitszustände ausgleichen.

Die Blitzgefahr in der sächsischen Schweiz, von Joh. Freyberg. 1)

Blitzgefahr in der sächs. Schweiz.

Der Verfasser findet (unter Benutzung der Akten der Landes-Immobiliar-Brandversicherungsanstalt für die Amtshauptmannschaft Pirna 1859 bis 1882) die Blitzgefahr (d. h. die Zahl der von 1000000 Bauten getroffenen Gebäude) für die Amtshauptmannschaften Pirna zu 207, Bautzen zu 268, Dresden-Neustadt zu 402, Dippoldiswalde zu 560. Die geringe Blitzgefahr in der sächsischen Schweiz (A.-H. Pirna) führt der Verfasser auf die Lage der Ortschaften in Thälern und den Waldreichtum zurück. Eine Zunahme der Blitzgefahr ist, entgegen den in Nachbargebieten beobachteten Thatsachen, hier nur in sehr geringem Maße zu beobachten. Das Verhältnis der Blitzgefahr für städtische zu derjenigen für ländliche Gebäude ist 1:2,25. Äußerst ungünstig ist das Verhältnis der zündenden und kalten Blitze, da infolge der vorherrschenden Strohdächer die Zahl der ersteren 64 % der Gesamtzahl ausmacht.

### Litteratur.

Begemann: Über die in kürzeren Perioden namentlich während eines Gewitters fallenden Regenmengen. Hannover'sche land- u. forstw. Zeitung 1885. 9. 208.

B. Billwiller: Die tägliche Periode der Richtung und Geschwindigkeit des Windes auf Berggipfeln. Met. Zeitschr. v. Hann. XX. 471.

Fr. Jordan: Zur Frage nach dem Ursprung der atmosphärischen Elektrizität. Met. Zeitschr. II. 11.

C. Lang: Gletscherschwankungen und ihre Ursachen. Zeitschr. für Met. von Hann. XX. 12.

H. Harries: Die längste beobachtete Sturmbahn. Zeitschr. f. Met. v. Hann. XX. 12.
 H. Wild: Verhandlungen des internationalen meteorologischen Komités. Bull. de l'Acad. de St. Petersb. 10. Nov. 1885. — Bestimmung der wahren Lufttemperatur. Petersburger Repert. f. Met. Bd. X. No. 4.

P. Braunow: Über den jährlichen Gang der Temperaturanomalien in den europäischen Cyklonen. Repert. f. Met. St. Petersb. Bd. 9. No. 2.

H. Hildebrandsson: Die mittlere Bewegung der oberen Luftströme. Met. Zeitschrift III. 1. J. Lizner: Finfing des Mondes auf die meteorologischen Elemente nach Beobach.

J. Liznar: Einflus des Mondes auf die meteorologischen Elemente nach Beobachtungen zu Batavia. Met. Zeitschr. III. 55.

Th. Nordlinger: Einflus des Waldes auf die Luft- und Bodenwarme. Forstwiss. Centralbl. 1886. 4. 250.

J. van Bebber: Die Untersuchungen von Elias Loomis über die Form und Bewegung der Cyklonen. Ann. d. Hydr. 14. 89.

J. Haan: Zur Kenntnis der Verteilung des Luftdruckes auf der Erdoberfläche, Met. Zeitschr. III. 97.

W. Köppen: Die Untersuchungen van Bebber's über typische Witterungserscheinungen. Met. Zeitschr. III. 158.

<sup>1)</sup> Meteor. Zeitschr. III. 95.

Daniel Colladon: Über den Ursprung der Gewitterelektricität. Compt. rend. 1886. 15; 16.

J. Maurer: Temperaturleitung und Strahlung der ruhenden Atmosphäre. Met. Zeitschrift III. 208.

Augustin: Jährliche Periode der Windrichtung. Berichte der Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. 12. März 1886.

J. Haan: Gewitterperioden in Wien und Gewittererscheinungen auf der Schneekoppe. Met. Zeitschr. III. 237 u. 250.

Nils Ekholm: Über die tägliche Variation des Luftdrucks während des nordischen Winters. Met. Zeitschr. III. 285.

F. Vettin: Die Luftströmungen über Berlin in den 4 Jahreszeiten. Met. Zeitschr. III. 333. — Die Einwirkung der barometrischen Minima und Maxima auf die Richtung des Windes und Wolkenzuges. Met. Zeitschr. III. 392.

J. Berthold: Die Nachttemperatur und das feuchte Thermometer. Met. Zeitschr. III. 219.

A. Troska: Zur Vorausbestimmung des nächtlichen Minimums. ibid. III. 415.

A. F. Schultz: Zur Voraussage des nächtlichen Minimums. Monatsberichte des Ges. f. Erdkunde in Berlin 1842, S. 29 und 1845/46, S. 185. Met. Zeitschrift III, 417.

L. Weber: Ergebnisse einer Untersuchung der Blitzschläge in Schleswig-Holstein. Schriften d. nat. wiss. Ver. f. Schlesw.-Holst. Bd. V. 2, 9-65. Met. Zeitschrift II. 418-422.

Bühler: Der Einflus des Waldes auf den Stand der Gewässer. "Das Wetter", Meteor. Monatschrift 1886, 154-158.

C. E. Ney: Über den Einflus des Waldes auf das Klima. Deutsche Zeit- u. Streitfragen 1886. Neue Folge. I. Jahrg. Heft 5. — Der vegetative Wärmeverbrauch und sein Einflus auf die Temperaturverhältnisse. Met. Zeitschrift III, 129.

L. Palmieri: Neuer Beweis für die Elektrizitätsentwickelung beim Condensieren von Wasserdämpfen. Il nuovo Cimento Ser. 3. Tomo XIX. p. 62. Naturw. Rundschau 1886, 25. 213.

H. Wild: Einflus der Qualität und Aufstellung auf die Angaben der Regenmesser. Repert. f. Met. IX. No. 9.

C. Lang: u. J. Bauer: Vergleichung von Regenmessern. Beobachtungen d. met. Stat. im Kgr. Bayern. VII. 30.

J. Jamin: Über die nächtliche Strahlung. Compt. rend. T. C. p. 1273. Naturi

XVIII. 32. 301. G. Hellmann: Über die tägliche Periode der Gewitter in Mitteleuropa und einige

damit in Zusammenhang stehende Erscheinungen. Met. Zeitschr. II. 433. L. Weber: Intensitätsmessungen des diffusen Tageslichts. Met. Zeitschr. II. 168: 219; **4**51.

G. Hellmann: Bericht über das Regenwasserversuchsfeld in Berlin. Met. Zeitschr. III. 181.

Siebert: Die Niederschlagsverhältnisse des Großherzogtums Baden. Beiträge zur Hydrographie des Großherzogtums Baden. II. Heft. Karlsruhe, Braun 1886. Met. Zeitschr. II. 377. Ebermayer: Die Beschaffenheit der Waldluft und die Bedeutung der atmosphäri-

schen Kohlensäure für die Waldvegetation. Stuttgart, Enke, 1885.

G. Hellmann: Die regenärmsten und die regenreichsten Gebiete Deutschlands. Metr. Zeitschr. III. 429-37 und 473-85.

~~~~~

## Die Pflanze.

Aschenanalysen.

Referent: C. Kraus.

Asche japanischer Pflanzen, von O. Kellner. 1)

Vergl. Jahresbericht 1884, S. 117. Zu den dort angeführten Pflanzen

Asche japanischer pflanzen. kommen noch:

| MODIFICATION TO CAT.     |                  |                   |          |          |                                |       |       |                   |       |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| Körner von               | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | CaO      | MgO      | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P2 O5 | SO3   | Si O <sub>2</sub> | Cl    |
| Panicum miliac.,         |                  |                   |          |          |                                |       |       |                   |       |
| nicht geschält           | 18.23            | 0,45              | 1.04     | 13,62    | 0.83                           | 39,87 | 2.05  | 22,19             | 1,69  |
| P. mil., geschält        |                  |                   |          | 14,20    |                                | 40,21 |       | 21,81             | 1,47  |
| Triticum vulgare         | 17,85            |                   | 2,45     |          |                                | 65,59 | 3,68  | 0,48              | 0,77  |
| Hordeum vulgare          |                  |                   |          | 11,08    |                                | 32,65 | 5,75  | 4,39              | 1,61  |
| Coix agrestis .          | 22,04            |                   |          | 13,33    |                                | 36,82 |       | 10,06             | 3,40  |
| Soja hispida             | 45,00            |                   | 4,35     |          |                                | 33,25 |       |                   | 2,02  |
| Dolichos uniflorus       |                  |                   |          |          |                                | 27,42 |       |                   | 0,42  |
| Dol. cultratus .         | 42,60            |                   | 9,70     |          |                                | 32,11 |       |                   | 0,70  |
| Arachis hypogaea,        | <b>'</b>         | '                 | ,        | <b>'</b> | ,                              | ′     | ′     | '                 | ,     |
| geschält                 | 47,72            | 0,57              | 4,00     | 14,47    | 1,21                           | 0,13  | 27,64 | 3,16              | 0,58  |
| Torreya nucifera,        | 1                | 1                 | <b>'</b> | 1        | ′                              | 1     | ′     |                   | •     |
| geschält                 | 52,44            | 5,24              | 3,07     | 11,29    | 0,56                           | 19,51 | 0,69  | 0,69              | 0,67  |
| Camellia japonica,       |                  |                   | '        | '        |                                |       | 1     |                   |       |
| geschält                 | 42,63            | 1,77              | 5,01     | 7,60     | 9,24                           | 24,74 | 6,67  | 0,52              | 0,34  |
|                          |                  |                   | · ·      | 1        | 1                              | •     |       |                   |       |
| Wurzeln von              | l                | 1                 | 1        |          |                                | 1     |       |                   |       |
| Dioscorea japoni-        |                  |                   |          |          |                                |       |       |                   |       |
| ca bulbifera .           | 50,70            |                   | 10,09    |          |                                |       |       |                   | 13,09 |
|                          |                  | 28,77             |          |          |                                | 12,91 |       |                   | ,     |
| Nelumbo nucifera         |                  | 12,53             | 3,98     | 5,28     | 1,19                           | 13,96 | 8,16  | 1,63              | 10,70 |
| Sagittaria sagitti-      |                  |                   |          | ١        |                                | 1     | 1     | 1                 |       |
| folia                    | 62,11            | 9,92              | 1,30     | 3,59     | 0,68                           | 14,41 | 4,99  | 0,34              | 1,78  |
| Früchte von              | 1                | 1                 | 1        |          |                                | 1     |       | }                 |       |
| Solanum melon-           |                  |                   | j        |          |                                | 1     |       | 1                 |       |
|                          |                  | 10,33             | 5,50     | 4,59     | 9.65                           | 12,45 | 5,62  | 2,98              | 7,90  |
| gena<br>Kürbis (geschält |                  | 10,55             | 0,50     | 4,00     | 2,00                           | 12,40 | 0,02  | 2,30              | 1,50  |
| und an d. Luft           | 1                |                   | 1        |          | 1                              |       | 1     |                   |       |
|                          |                  | 56,62             | 0,64     | 3,15     | 049                            | 11,78 | 3,65  |                   | 3,22  |
| getrocknet) .            | 21,14            | 30,02             | 0,04     | 3,10     | 0,40                           | ,,,,, | 3,00  | 1                 | 3,22  |
| Pilze.                   | l                |                   |          |          | 1                              |       |       | 1                 |       |
|                          | 59,22            | 4,10              | 0,42     | 3,28     | 4,99                           | 13,42 | 2,34  | 10,23             | 1,09  |
| Agaricus Sitake .        |                  |                   |          |          |                                | 19,20 |       |                   |       |
| Ebenso                   | 55,54            |                   |          |          |                                | 19,16 |       |                   |       |
|                          | 52,26            |                   |          | , .      |                                | 21,67 |       |                   |       |
|                          |                  | •                 |          | •        | •                              | •     |       | • •               | •     |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Sep.-Abdr. aus den Mitt. der d. Ges. f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens. — Bezüglich der Asche der Theeblätter siehe auch Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 379.

Digitized by Google

|                                                    | K <sub>2</sub> O  | Na <sub>2</sub> O                                     | CaO               | MgO            | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>            | SO <sub>8</sub>               | SiO <sub>2</sub>     | Cl                   |                                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Thee,<br>Mineral-<br>stoffe<br>(Handels-<br>ware). | 6,2               | 23 resp                                               | . 5,73            | ⁰/o; 1,        | 01 resi                        | o. 1,27                                  | 0/0 Ma                        | ngano                | cydulo               | cyd                            |
| Probe 1                                            | 36,93             |                                                       | 3,24              | 12,56          | 8,92                           | 15,72                                    | 7,46                          | 1,57                 | 2,21                 |                                |
| " <sup>2</sup> I<br>Theeblätt<br>Frühjahr          | er, in            | versch                                                | iedene            | n Alter        | speriod                        | len gej                                  | oflückt.                      | Nur                  | die se               | it dem                         |
| <del></del>                                        | K <sub>2</sub> O  | Na <sub>2</sub> O                                     | CaO               | MgO            | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | P2 05                                    | S08                           | Si O <sub>2</sub>    | Cl                   | Mn <sub>8</sub> 0 <sub>4</sub> |
| Proben vom                                         |                   |                                                       | !                 |                |                                |                                          |                               |                      |                      |                                |
|                                                    | 46,33             | 2,00                                                  | 11,95<br>14,93    | 9,00           | 4,30                           | 16,67<br>15,63                           | 3,61                          | 2,34<br>1,24         | 1,04<br>1,39         | 1,79                           |
|                                                    | 37,09             | 1,59                                                  | 17,70<br>21,95    | 11,67          |                                | 13,76<br>13,35                           | 3,56                          | 1,60<br>1,41<br>1,62 | 1,06<br>1,18<br>1,17 |                                |
|                                                    | 32,84             | 0,80                                                  | 22,88             | 12,91          | 9,75                           | 12,33                                    | 3,83                          | 1,35<br>1,02         | 1,22<br>1,14         | 1,75                           |
| 30. " .<br>15. Sept.                               | 29,15<br>23,72    | 1,14<br>4,77                                          | 22,20<br>23,44    | 14,79<br>14,74 | 11,02<br>11,6 <b>4</b>         | 11,71<br>11,25                           | 3,81<br>4,74                  | 2,72<br>1,69         | 1,13<br>1,58         | 1,57<br>1,72                   |
| 30. "<br>15. Okt<br>30. " .                        | 20,97             | $\begin{array}{c c} 2,06 \\ 2,76 \\ 2,72 \end{array}$ | 27,90             | 15,88          | 11,83                          | 10,71                                    | 4,37                          | 2,17 $2,61$ $2,44$   | 1,35<br>1,11<br>1,38 | 1,37                           |
| 15. Nov                                            | 18,67<br>17,31    | 2,76                                                  | 29,60             | 17,39          | 11,31<br>11,02                 | 10,70                                    | 3,84                          | 1,75<br>2,70         | 1,09<br>1,19         | 2,06                           |
| 15. Mai<br>alte Blätter)                           | <b>14,2</b> 0     | 3,21                                                  | 30,46             | 14,49          | 11,93                          | 10,64                                    | 4,41                          | 2,13                 | 1,32                 | 2,82                           |
| Heu vo                                             | on                | K <sub>2</sub> O                                      | Na <sub>2</sub> O | CaO            | MgO                            | $\operatorname{Fe_2} \operatorname{O_3}$ | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | SO <sub>3</sub>      | SiO <sub>2</sub>     | Cl                             |
| Arachis hyp<br>Soja hispida<br>Sorghum sa          | a                 | 20,75<br>43,21                                        |                   |                | 13,79<br>10,82                 |                                          | 5,87<br><b>4,</b> 87          |                      |                      |                                |
| ratum . Convolvulus tus (grüne                     | <br>Bata-         | 44,21                                                 | 4,64              | 3,75           | 1,73                           | 1,62                                     | 1,50                          | 1,81                 | 42,08                | 1,13                           |
| ken u. E<br>bei der l                              | Blätter<br>Ernte) | 39,43                                                 | 5,19              | 21,25          | 8,17                           | 3,90                                     | 5,36                          | 7,99                 | 3,87                 | 7,29                           |
| Gossypium herba-                                   |                   | 40,38                                                 | 7,77              | 22,56          | 8,12                           | 1,31                                     | 7,24                          | 2,76                 | 3,44                 | 6,46                           |
| ceum (Si<br>fast ohne<br>ter bei d.)               | Blät-             | 9,67                                                  | 6,35              | <b>10,</b> 50  | 17,13                          | 9,12                                     | 14,92                         | 12,43                | 9,82                 | 8,84                           |

| Stroh von                       | K, 0  | Na <sub>2</sub> O | CaO  | MgO  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | SQ8  | SiO <sub>2</sub> | Cl    |
|---------------------------------|-------|-------------------|------|------|--------------------------------|-------------------------------|------|------------------|-------|
| Avena sativa<br>Hordeum vulgare | 30,25 | 4,17              | 2,97 | 2,43 | 0,77                           | 3,34                          | 1,10 | 50,19            | 5,37  |
| (Winterg.) Panicum miliace-     | 23,59 | 5,63              | 5,88 | 1,10 | 0,96                           | 1,91                          | 1,65 | 48,58            | 14,95 |
| um                              | 31,12 | 1,87              | 3,62 | 9,18 | 1,55                           | 3,00                          | 3,09 | 33,43            | 13,81 |
| P. crus corvi .                 | 16,90 | 2,53              | 5,38 | 9,98 | 1,63                           | 5,13                          | 6,90 | 41,66            | 9,38  |
| P. italicum                     | 16,24 | 2,83              | 6,55 | 4,37 | 1,95                           | 3,65                          | 3,02 | 55,28            |       |
| Oryza sativa,<br>Spreu          | 3,00  | 1,66              | ·    | 1,04 | 0,36                           | 1,20                          | Spur | 93,13            |       |

Asche verschiedener Früchte. 1)

Asche verschiedener Früchte.

|               | Concord<br>Grape | White Currants<br>(White Grape) | Raspberries (Black Caps) | Lombard<br>Plum | Black-<br>berries | Blue-<br>berries |
|---------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|               | %                | °/ <sub>0</sub>                 | <b>º</b> /o              | °/o             | %                 | <b>o</b> /o      |
| Kali          | 62,293           | 53,81                           | 50,000                   | 76,589          | 51,424            | 31,362           |
|               | 15,495           | 17,46                           | 19,441                   | 13,261          | 17,222            | 28,021           |
| Magnesia      | 1,757            | $4,\!72$                        | 9,599                    | 2,165           | 5,300             | $9,\!254$        |
| Kisenoxyd .   | 1,962            | 1,47                            | <b>0,486</b>             | $0,\!541$       | 1,421             | 2,313            |
| Phosphorsaure | 18,491           | 22,54                           | 20,474                   | 7 <b>,44</b> 3  | 24,129            | 29,049           |

Asche des Apfelbaums.<sup>2</sup>) Das Versuchsmaterial wurde Anfang Asche des Apfelbaums.

Juni gesammelt.

0/\_

|         |             |     |  |  |  | -70    |
|---------|-------------|-----|--|--|--|--------|
| Kali .  |             |     |  |  |  | 3,461  |
| Natron  |             |     |  |  |  | 1,836  |
| Kalk .  |             |     |  |  |  | 57,070 |
| Magnesi | ia          |     |  |  |  | 2,827  |
| Eisenph | osp         | hat |  |  |  | 1,400  |
| Phospho | orsā        | ure |  |  |  | 3,210  |
| Schwefe | elsä        | ure |  |  |  | 1,000  |
| Kiesels | iure        | ١.  |  |  |  | 1,810  |
| Chlor   |             |     |  |  |  | 0,420  |
| Kohlens | äur         | ю   |  |  |  | 24,300 |
| Kohle 1 | <b>1.</b> 8 | . w |  |  |  | 2,672  |
|         |             |     |  |  |  |        |

Asche von Viscum album.<sup>8</sup>) Von demselben Apfelbaume im Juni entnommen, für welchen oben die Zusammensetzung der Asche seines Holzes mitgeteilt wurde.

Asche von Viscum album.

Wassergehalt der Stengel 56,68, der Blätter 62,52  $^{0}$ /<sub>0</sub>; Aschegehalt 1,90 resp. 3,85  $^{0}$ /<sub>0</sub>.

1) Third annual Report of the Board of Control of the State Agricult. Experim. Stat. at Amherst, Mass. 1885, No. 33, S. 83.

\*) Third annual Report of the Board of Central of the State Agricult. Experim. Stat. at Amherst, Maís. 1885, No. 33, S. 91/92. Bei beiden Analysen ist bemerkt, sie seien der Dissertation von C. Erdmann "The Inorganic Constituents of Plants", Göttingen 1855, entnommen. Vielleicht liegt in der Jahreszahl ein Druckfehler vor.

5) Third annual Report etc. 1885, No. 33.

Asche von

Asche von

Meerrettig.

|                | Blätter | Stengel |
|----------------|---------|---------|
| Kali           | 19,736  | 20,153  |
| Natron         | 4,327   | 4,127   |
| Kalk           | 22,600  | 22,176  |
| Magnesia       | 9,335   | 9,750   |
| Eisenphosphat  | 1,580   | 1,640   |
| Phosphorsaure  | 16,370  | 16,276  |
| Schwefelsäure  | 1,250   | 1,050   |
| Kieselsäure .  | 2,053   | 2,045   |
| Chlor          | 0,864   | 0,815   |
| Kohlensäure .  | 16,800  | 15,720  |
| Kohle u. s. w. | 6,786   | 6,048   |
|                |         |         |

Zusammensetzung der Asche in Prozenten:

Asche von Rhabarber. 1) Die Pflanzen standen in der Blüte. Rhabarber. Blätter u. Stengel Wurzeln % % 91,67 Wasser. 74,35 Trockensubstanz (bei 100° C.). 8,33 25,65 Stickstoff in der Trockensubstanz 0,13 0,55 Rohasche in der Trockensubstanz 1,72 2,28 Unlösliches in der Asche. 0,22 0,25 0.53 Kali... 0,36 Natron . 0,03 nicht bestimmt Kalk. 0.34 0.50 Magnesia . 0,13 0,16 Phosphorsäure 0,06 0.02 0,02 Eisenoxyd . 0,003 In Säuren lösliche Aschebestandteile:

Kali . 41,37 37,92 Natron . 3,39 8,84 Kalk 38,62 35,95 Magnesia . 14,50 11,40 Phosphorsäure 1,80 4,32 Eisenoxyd . 6,32 1,57

Asche von Meerrettig. 1) Wurzeln.

Wassergehalt (durch Verdunstung bereits vermindert) 76,68, Trockensubstanz 23,32, Stickstoff in der Trockensubstanz 0,36, Schwefel 0,06, Rohasche 1,87 %. Von letzterer waren 1,16 in Säuren löslich. Das lösliche hatte folgende proz. Zusammensetzung:

> Magnesia. 8,24 Eisenoxyd 2,13 Kalk . . . . . 13,47 Natron . . . 10,29 Kali . . 62,66 Phosphorsäure .

<sup>1)</sup> Third annual Report of the Board of Control of the State Agricult. Experim. Stat. at Amherst, Mass. 1885, No. 33, S. 94.

| Asche von Ä                       | pfeln.¹) 1. Ri                | node Island                  | Greening. 2   | . Sweet Apple.  | Asche von                         |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                   | • /                           | 1.                           | 2.            |                 | Apfeln.                           |
| 7                                 | Vasser                        | 84,650                       |               |                 |                                   |
| 7                                 | rockensubstanz.               | 15,350                       |               |                 |                                   |
|                                   | tickstoff                     | 0,730                        | 0,630         |                 |                                   |
|                                   | Rohasche                      | 2,130                        | 2,020         |                 |                                   |
|                                   | Cali                          | 0,796                        | 1,086         |                 |                                   |
|                                   | Tatron                        | 0,086                        | 0,171         |                 |                                   |
| _                                 | Calk                          | 0,152                        | 0,180         |                 |                                   |
| <del></del>                       | fagnesia                      | 0,162                        | 0,116         |                 |                                   |
|                                   | ~ .                           | 0,011                        | 0,019         |                 |                                   |
|                                   |                               | - * - · · · -                |               |                 |                                   |
|                                   | hosphorsäure .                | 0,053                        | 0,046         |                 |                                   |
| •                                 | Inlösliches                   | 0,015                        | 0,017         |                 |                                   |
| Asche von R<br>blühendem Zustande | umex Acetosel<br>e gesammelt. | lla. <sup>2</sup> ) Die F    | flanzen wurd  | len im Juni in  | Asche von<br>Rumex<br>Acetosella. |
|                                   | ū                             | 9/                           | ,<br>O        |                 |                                   |
|                                   | Wasser                        | 87,                          | 07            |                 |                                   |
|                                   | Mineralstoffe                 | e 1,                         | ,11           |                 |                                   |
| Die Asche ent                     | hielt in Prozente             | n:                           |               |                 |                                   |
|                                   | Kali                          | 19.                          | 35            |                 |                                   |
|                                   | Natron                        | 10,                          | 79            |                 |                                   |
| •                                 | Kalk                          | 47,                          |               |                 |                                   |
|                                   |                               |                              | 99            |                 |                                   |
|                                   | Eisenoxyd .                   |                              | 55            |                 |                                   |
|                                   | Phosphorsau                   |                              |               |                 |                                   |
| A 1 1 - 14                        | -                             |                              |               | 1 Di 3          | Asche von                         |
| Ascnegenati                       | einjähriger K                 | orpweiden                    | ruten una 1   | nrer Kinden,    | Korbweiden.                       |
| von C. Councler.                  |                               |                              | •             |                 |                                   |
| 1. Rinde. 1                       | 00 Teile lufttrocl            |                              | -             |                 |                                   |
|                                   | Trockensubstanz               | : (bei 100—                  | -110 º)       |                 |                                   |
| Salix purpurea                    |                               | S. purpurea                  |               | amygdalina      |                                   |
| 92,2                              | 92,1                          | 91,3                         |               | 92,5            |                                   |
| 100 Teile Tr                      | ockensubstanz en              | thielten•                    |               | •               |                                   |
| Stickstoff                        | 8,22                          | 7,64                         | 5,53          | 7,89            |                                   |
| Rohasche                          | 5,803                         | 5,071                        | •             |                 |                                   |
| Reinasche                         | 4,0074                        | 3,85                         |               |                 |                                   |
|                                   |                               | ,                            |               |                 |                                   |
| % der Rohasche                    | 69,06                         | 75,94                        | 73,8          | 72,7            |                                   |
| F                                 | roz. Zusammense               |                              |               |                 |                                   |
|                                   | S. purpurea S. v              | <mark>riminal</mark> is 8. p | urpurea 🗙 vim | . S. amygdalina |                                   |
| Kali                              |                               | 32,0 <b>4</b>                | 29,46         | 33,77           |                                   |
| Natron                            | 0,12                          | 1,28                         | 0,12          | 1,51            |                                   |
| Kalk                              | 37,08                         | 45,33                        | 45,75         | 34,61           |                                   |
| Magnesia                          | 4,47                          | 4,11                         | 6,28          | 4,91            |                                   |
| Manganoxyduloxyd                  |                               |                              |               |                 |                                   |
| manganua y u uuua y u             | 0,85                          |                              | 6,46          | 1,11            |                                   |
| Eisenoxyd                         | 0,85<br>1,27                  | 0,66<br>1,08                 | _ ·           | 1,11<br>0,95    |                                   |

Mass. State Agricult. Exper. Stat. Bull. No. 19, 1886. (Amherst, Mass.)
 Third annual Report of the Board of Control of the State Agricult. Experim.
 Amherst, Mass. 1885, No. 33, S. 81.
 Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen 1886, H. 3.

|                 |             |               |               |            |                  |          |       |        |           |                               |           |          |                             |          |                             | - 1             | _                                      |                                                                |                  |             |               |               |          |                    |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------|-------|--------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| Chlor eine Spur | Kieselsäure | Schwefelsäure | Phosphorsäure | Elisenoxyd | Manganoxyduloxyd | Magnesia | Kalk  | Natron | Kali      |                               | Reinasche | Rohasche |                             | Rohasche | Trockensubstanz .           |                 |                                        | 2. Ganze Zweige.                                               |                  |             | •             |               |          |                    |
|                 | 2,69        | 4,93          | 10,99         | 1,22       | 2,80             | 4,30     | 44,69 | 2,21   | $26,\!17$ |                               | 15,296    | 18,535   |                             |          | ₽.<br>87 <b>,4</b>          | 8. viminalia    |                                        | weige.                                                         | CE.              | Kie.        | Sel           | H             | Th       | ļ                  |
|                 | 1,53        | 4,94          | 7,81          | 1,74       | 0,38             | 9,27     | 51,24 | 0,80   | 22,29     |                               | 14,694    | 22,073   |                             | 1,97     | в.<br>89,25                 | inalia          |                                        | Dieselber                                                      | Chlor eine Spur. | Kieselsäure | Schwefelsäure | Phosphorsaure | Thonerde | ı                  |
|                 | 1,48        | 3,71          | 15,57         | 1,55       | 3,78             | 6,01     | 49,90 | 1,36   | 16,65     |                               | 15,172    | 21,0i    | 10                          | 1,83     | A.<br>87,1                  | 8. purpures     | 10                                     | n stammt                                                       | Spur.            | •           | а             | <b>8</b> .    | •        |                    |
|                 | 1,15        | 5,79          | 10,90         | 1,79       | 0,99             | 6,66     | 51,95 | 1,50   | $19,\!27$ | 1000 T                        | 14,311    | 18,842   | 100 Teile !                 | 6        | в.<br>88,1                  | )               | 100 Teile Lufttrockensubstanz ergaben: | Dieselben stammten A. von Thonlehmboden, B. von Torfmoorboden. |                  | 6,10        | 4,65          | 10,30         | 0,84     | 8. purpurea        |
|                 | 1,50        | 4,02          | 11,09         | 1,24       | 3,64             | 9,43     | 47,99 | 1,67   | 19,41     | 1000 Teile Reinasche ergaben: | 13,038    | 17,318   | Trockensubstanz enthielten: | 1,55     | 89,5<br>A.                  | 8. purp. X vim. | ,ufttrocke                             | n Thonle                                                       |                  | <b>,</b>    | 4,            | 10,11         | <b>ي</b> | a S. viminalia     |
|                 | 1,15        | 5,79          | 10,90         | 1,79       | 0,99             | 6,66     | 50,29 | 0,72   | 20,56     | asche erg                     | 14,139    | 19,604   | ıbstanz eı                  | 1,73     | в.<br>88,25                 | X vin.          | nsubstanz                              | hmboden,                                                       |                  | 01          | 39            | <b>=</b>      | 8        |                    |
|                 | 2,80        | $6,\!21$      | 12,62         | 1,69       | 3,08             | 8,39     | 32,89 | 2,31   | 30,01     | aben:                         | 13,880    | 17,123   | nthielten:                  | 1,50     | A.<br>87,6                  | S. alba         | ergaben                                | B. von                                                         |                  | 1,84        | 3,28          | 11,60         | $0,\!42$ | 8. purpures × vim. |
|                 | 0,69        | 4,55          | 12,50         | 0,93       | 1,46             | 8,78     | 48,00 | 0,88   | 22,20     |                               | 14,032    | 22,489   |                             |          | в.<br>87,6                  | lba             | ••                                     | Torfmoor                                                       |                  |             |               |               |          |                    |
|                 | 3,20        | 5,30          | 11,05         | 1,68       | 7,81             | 9,70     | 29,60 | 1,56   | 30,09     |                               | 13,624    | 17,25    |                             | 1,54     | A.<br>89,275                | 8. amy          |                                        | boden.                                                         |                  | 1,44        | 5,54          | 13,81         | 2,34     | 8. amygdalina      |
|                 | 1,11        | 6,48          | 14,78         | 1,82       | 1,34             | 11,50    | 31,51 | 1,07   | 30,41     |                               | 12,881    | 15,094   |                             | 1,32     | A. B. 1<br>9,275 87,45 91,9 | gdalina.        |                                        |                                                                |                  |             |               |               |          |                    |
|                 | 1,88        | 4,88          | 8,41          | $2,\!12$   | 1,64             | 10,02    | 41,87 | 1,96   | 27,23     |                               | 11,585    | 15,334   |                             | 1,41     | A. B.<br>91,95 95,00        | is<br>Se        |                                        |                                                                |                  |             |               |               |          |                    |
|                 | 1,05        | 4,64          | 17,74         | 2,27       | 5,89             | 5,64     | 35,48 | 1,00   | 26,30     |                               | 11,125    | 13,368   |                             | 1,27     | в.<br>95,00                 | uspica.         |                                        |                                                                |                  |             | •             |               |          |                    |

Asche der Heidelbeere, von R. Hornberger. 1) Trockensub- Asche der Heidelbeere. stanz 9,53 0/0

| . , , ,          | In              | In             | In            |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| •                | 1000 Teilen     | 1000 Teilen    | Prozenten der |
|                  | Trockensubstanz | Frischsubstanz | Reinasche     |
| Kali             | . 16,39         | 1,568          | 57,11         |
| Natron           | . 1,48          | 0,141          | 5,16          |
| Kalk             | . 2,28          | 0,217          | 7,96          |
| Magnesia         | . 1,75          | 0,167          | 6,11          |
| Eisenoxyd        | . 0,32          | 6,030          | 1,12          |
| Manganoxyduloxyd | . 0,59          | 0,056          | 2,05          |
| Phosphorsaure    | . 4,99          | 0,475          | 17,38         |
| Schwefelsäure    | . 0,89          | 0,085          | 3,11          |
| Kieselsäure      | . 0,26          | 0,025          | 0,89          |
| Reinasche        | . 28,71         | 2,736          | <u>.</u>      |

Bei 10 Früchten pro Quadratdecimeter (eine mäßige Ernte) würden pro Jahr und Hektar ca. 5 kg Kali und 1,5 kg Phosphorsäure dem Boden entzogen.

Asche der Wucherblume (Chrysanthemum segetum), von R. Heinrich.<sup>2</sup>) Von der oberirdischen Pflanze enthielten:

Asche der Wucherblume.

|                          | 1000 Teile      | 1000 Teile |
|--------------------------|-----------------|------------|
|                          | Trockensubstanz | Reinasche  |
| Kali                     | 19,22           | 25,28      |
| Natron                   | 10,39           | 13,66      |
| Kalk                     | 8,23            | 10,82      |
| Magnesia                 | 6,47            | 8,51       |
| Eisenoxyd u. Thonerde 8) | 11,14           | 14,65      |
| Schwefelsäure            | 5,30            | 6,97       |
| Phosphorsäure            | 8,88            | 11,68      |
| Chlor                    | 6,11            | 8,03       |
| Kieselsäure              | 1,86            | 2,21       |
| Kohlensäure u. Verlust . | 36,46           |            |
|                          | 113,88          | 101,81     |
| Hiervon ab für Cl        | 1,38            | 1,81       |
| Rohasche                 | 112,50          | 100,00     |
| Reinasche                | 76,04 0/0       | •          |

Es wird angenommen, daß die untersuchte Pflanze sich nur da entwickelt, wo der Boden kalkarm sei. Der betreffende Boden, auf welchem Chrysanthemum wucherte, enthielt  $0.045\,^0/_0$  Kalk in der lufttrocknen Substanz.

Asche der wilden Kartoffel von Paraguay, von E. Schmid und L. Richter.4)

Asche der wilden Kartoffel.

4) Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 456.

<sup>1)</sup> Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen 1886, 154. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 487.
2) Landw. Ann. Mecklenb. 1885, No. 24, S. 187.

<sup>5)</sup> Die Rohasche enthielt 14,3 % Sand, wahrscheinlich wurde hierdurch der hohe Gehalt an Eisenoxyd und Thonerde bedingt.

|                           |                                       | 100                                                 | Toile                                                                            | Reinasche                                                                                                           | onthiolta                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                      |                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           |                                       | 100                                                 | 16116                                                                            | TACTUMENTE                                                                                                          | Knol                                                                                                                     |                                                                                                                    | hizome                                                               |                                                     |
|                           | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .      |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | Spi                                                                                                                      |                                                                                                                    | 2,90                                                                 |                                                     |
|                           | CaO                                   |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 3,2                                                                                                                      |                                                                                                                    | 1,20                                                                 |                                                     |
|                           | $\mathbf{M}\mathbf{g}$ 0 .            |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 4,8                                                                                                                      |                                                                                                                    | 3,50                                                                 |                                                     |
|                           | $\mathbf{K}_{\mathbf{g}}\mathbf{O}$ . |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 69,8                                                                                                                     |                                                                                                                    | 51,92                                                                |                                                     |
|                           | $P_2 O_5$ .                           |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 12,6                                                                                                                     |                                                                                                                    | 7,57                                                                 |                                                     |
|                           | SŌ <sub>3</sub>                       |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 4,8                                                                                                                      |                                                                                                                    | 6,33                                                                 |                                                     |
|                           | $\operatorname{Si} O_{2}$             |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 4,2                                                                                                                      | 22                                                                                                                 | 7,74                                                                 |                                                     |
|                           | $Na_2 O$ .                            |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | } 0,9                                                                                                                    | 93                                                                                                                 | 4,71                                                                 |                                                     |
|                           | Cl                                    |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | ) [                                                                                                                      |                                                                                                                    | 4,13                                                                 |                                                     |
|                           |                                       |                                                     |                                                                                  | kensubstanz                                                                                                         | 4,1                                                                                                                      |                                                                                                                    | 9,57                                                                 |                                                     |
| Asche von<br>Lallemantia. | Asche von L<br>Proz. Zusammens        | allen                                               | lantia                                                                           | i iberica, i                                                                                                        | 7011 L                                                                                                                   | Kichter                                                                                                            | '. 1)<br>-bb                                                         | -4\                                                 |
|                           | r roz. Zusammens                      | erzung<br>e <sub>2</sub> O <sub>8</sub>             | uer.                                                                             | remasche (a                                                                                                         | 5,05 %                                                                                                                   | 2,63                                                                                                               | ckensub                                                              | stanz).                                             |
|                           |                                       | <b>a</b> O.                                         | • •                                                                              |                                                                                                                     | • •                                                                                                                      | 2,03<br>9,9 <b>4</b>                                                                                               |                                                                      |                                                     |
|                           | ·                                     | Ig O                                                | • •                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 10,72                                                                                                              |                                                                      |                                                     |
|                           |                                       | 0                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 44,32                                                                                                              |                                                                      |                                                     |
|                           |                                       | a <sub>2</sub> 0                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 0,99                                                                                                               |                                                                      |                                                     |
|                           |                                       | 2 O <sub>5</sub>                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 26,73                                                                                                              |                                                                      |                                                     |
|                           | S                                     | Ōg.                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 3,53                                                                                                               |                                                                      |                                                     |
|                           | S                                     | i Ö <sub>2</sub>                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 0,97                                                                                                               |                                                                      |                                                     |
|                           | _ C                                   | -                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          | 0,17                                                                                                               |                                                                      |                                                     |
| Zusammen-                 | 7                                     |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                      |                                                     |
|                           | Zusammense                            |                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                      | Die                                                 |
| setzung der<br>Sandwicke. | Pflanzen wuchsen ü                    |                                                     | auf lel                                                                          | migem San                                                                                                           | dboden.                                                                                                                  | Es en                                                                                                              | thielt:                                                              | •                                                   |
| setzung der               |                                       | ppig                                                | auf lel<br>8.                                                                    | migem Sand<br>VII                                                                                                   | dboden.<br>16.                                                                                                           | Es en                                                                                                              | thielt :<br>29.                                                      | VII der Blüte                                       |
| setzung der               |                                       | ppig Bei                                            | auf lel<br>8.<br>Begin                                                           | migem San                                                                                                           | dboden.<br>16.<br>in volle                                                                                               | Es en:<br>VII                                                                                                      | thielt:<br>29.<br>am Ende                                            | . VII                                               |
| setzung der               |                                       | ppig Bei                                            | auf lei<br>8.<br>Begin<br>Frisch-<br>stanz                                       | nmigem Sand<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz                                                         | dboden. 16. in volle Frischsubst.                                                                                        | Es en<br>VII<br>r Blüte<br>Trocken-<br>subst.                                                                      | thielt:<br>29.<br>am Ende<br>Frisch-<br>subst.                       | VII<br>der Blüte<br>Trocken-<br>subst.              |
| setzung der               | Pflanzen wuchsen ü                    | ppig<br>Bei<br>die l<br>sub                         | 8. Begin Frisch- stanz %                                                         | migem Sand<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-                                                                      | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%                                                                     | Es en<br>VII<br>r Blüte<br>Trocken-                                                                                | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 0'0                               | VII<br>der Blüte<br>Trocken-                        |
| setzung der               | Pflanzen wuchsen ü                    | ppig Bei die I sub                                  | auf lei<br>8.<br>Beginn<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19                         | nmigem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz                                                          | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78                                                            | Es ent<br>VII<br>r Blüte<br>Trocken-<br>subst.                                                                     | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 6', 81,00                         | Trocken-<br>subst.                                  |
| setzung der               | Pflanzen wuchsen ü                    | Bei<br>die I<br>sub                                 | auf lei<br>8.<br>Begin<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19<br>4,61                  | nmigem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15                                            | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24                                                    | Es envil r Blüte Trocken- subst. % 27,86                                                                           | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 6'6 81,00 3,91                    | VII der Blüte Trocken- subst. % 20,58               |
| setzung der               | Pflanzen wuchsen ü                    | Ppig Bei die I sub                                  | Ruf led<br>8.<br>Begins<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19<br>4,61<br>3,54         | nmigem Sand<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15<br>23,94                                  | dboden. 16. in volle Frisch- subst. % 84,78 4,24 3,14                                                                    | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64                                                                       | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 0' 81,00 3,91 3,44                | VII der Blüte Trocken- subst. % 20,58 18,10         |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub                                       | auf leh<br>8.<br>Beginn<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19<br>4,61<br>3,54<br>0,63 | nmigem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15                                            | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24                                                    | Es envil<br>r Blüte<br>Trocken-<br>subst.<br>%<br>27,86<br>20,64<br>3,45                                           | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 6', 81,00 3,91 3,44 0,69          | VII der Blüte Trocken- subst. % 20,58               |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub                                       | Ruf led<br>8.<br>Begins<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19<br>4,61<br>3,54         | migem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15<br>23,94<br>4,23                            | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24<br>3,14<br>0,53<br>4,22                            | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72                                                            | thielt: 29. am Ende Frisch- subst. 0' 81,00 3,91 3,44                | VII der Blüte Trockensubst.  % 20,58 18,10 3,65     |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub                                       | Begins<br>Frisch-<br>stanz<br>%<br>5,19<br>4,61<br>3,54<br>0,63<br>4,20          | migem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15<br>23,94<br>4,23<br>29,25                   | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24<br>3,14<br>0,53                                    | Es envil<br>r Blüte<br>Trocken-<br>subst.<br>%<br>27,86<br>20,64<br>3,45                                           | thielt: 29, am Ende Frisch- subst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18         | Trocken- subst.  9/0 20,58 18,10 3,65 32,51         |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub                                       | Beginn Frisch-stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49                         | migem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15<br>23,94<br>4,23<br>29,25<br>26,26<br>10,11 | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24<br>3,14<br>0,53<br>4,22<br>4,56<br>1,67            | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00                                                | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8                                     | Beginn Frisch- stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49 che de                 | migem San<br>VII<br>der Blüte<br>die Trocken-<br>substanz<br>%<br>31,15<br>23,94<br>4,23<br>29,25<br>26,26<br>10,11 | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24<br>3,14<br>0,53<br>4,22<br>4,56<br>1,67<br>n der B | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00                                                | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8                                     | Beginn Frisch- stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49 che de                 | migem San VII  der Blüte die Trocken- substanz  % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Beginn                   | dboden.<br>16.<br>in volle<br>Frisch-<br>subst.<br>%<br>84,78<br>4,24<br>3,14<br>0,53<br>4,22<br>4,56<br>1,67<br>n der B | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 clüte gee                                      | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | ppig Bei die l sub 8 Sis) er Assenox alk lagnes     | Begins                                                                           | migem San VII  der Blüte die Trocken- substanz  % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Beginn                   | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der B . 3, . 21, . 6,                          | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 clitte gee 13 % 54 " 81 "                      | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Begins Frisch- stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49 che de cyd u           | migem San VII  der Blüte die Trocken- substanz  % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Beginn                   | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der E . 3, . 21, . 6, . 29,                    | Es envil r Blüte Trocken- subst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 clüte gee 13 % 54 " 81 " 03 "                | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Begins                                                                           | migem SanvIII der Blüte die Trockensubstanz % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Beginn Thonerde              | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der E . 3, . 21, . 6, . 29, . 0,               | Es envil r Blüte Trocken- subst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 clüte gee 13 % 54 " 81 " 03 " 98 "           | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Begins                                                                           | migem San VII der Blüte die Trocken- substanz % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Begin Thonerde             | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der E . 3, . 21, . 6, . 29, . 0, . 11,         | Es envil r Blüte Trockensubst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 Slüte gee 13 % 54 " 81 " 03 " 98 "             | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Begins Frisch- stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49 che de cyd u           | migem San VII der Blüte die Trocken- substanz % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Begin Thonerde             | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der B . 3, . 21, . 6, . 29, . 0, . 11, . 4,    | Es envil r Blüte Trocken- subst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 slüte gee 13 % 54 " 81 " 98 " 98 "           | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |
| setzung der               | Wasser                                | Bei die l sub 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Begins Frisch- stanz % 5,19 4,61 3,54 0,63 4,20 3,89 1,49 che de cyd u           | migem San VII der Blüte die Trocken- substanz % 31,15 23,94 4,23 29,25 26,26 10,11 r bei Begin Thonerde             | dboden. 16. in volle Frischsubst. % 84,78 4,24 3,14 0,53 4,22 4,56 1,67 n der B . 3, . 21, . 6, . 29, . 0, . 11, . 4,    | Es envil r Blüte Trocken- subst. % 27,86 20,64 3,45 27,72 29,97 11,00 Slüte gee 13 % 54 " 81 " 98 " 50 " 89 " 66 " | thielt: 29. am Ende Frischsubst. 81,00 3,91 3,44 0,69 6,18 6,53 1,69 | Trocken- subst. % 20,58 18,10 3,65 32,51 34,35 8,91 |

Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 456.
 D. landw. Presse 1886, No. 7.

Anbau und Zusammensetzung des Beinwell, von E. Schmid. 1)
Nach den Beobachtungen des Verfassers wurde das Futter nur von einer Ziege angenommen. Im trockenen Zustande wird das Beinwell am meisten verschmäht.

Zusammensetzung im

Zusammensetzung von Beinwell.

| 1.Schnitt (16.VI) | 2. Schnitt (16. VII) | 3. Schnitt (16. IX) |
|-------------------|----------------------|---------------------|

|                       | frisch | trocken | frisch  | trocken    | frisch   | trocken  |
|-----------------------|--------|---------|---------|------------|----------|----------|
| Wasser                | 86,92  |         | 88,10   |            | 87,95    |          |
| Protein               | 3,45   | 26,39   | 2,82    | 23,68      | 2,74     | 22,71    |
| davon reines Eiweiß   | 2,87   | 21,97   | 2,57    | 21,61      | 2,39     | 19,88    |
| Nfreie Extraktstoffe. | 5,29   | 40,38   | 4,72    | 39,67      | 5,21     | 43,19    |
| Holzfaser             | 1,71   | 13,04   | 1,67    | 14,02      | 1,63     | 13,53    |
| Reinasche             | 2,21   | 16,93   | 2,31    | 19,44      | 2,18     | 18,10    |
|                       |        |         | inasche | des 1. Sch | nitts:   | •        |
| Eisenoxyd und Thon    | erde.  | 2,28 %  | Phospho | orsäure .  |          | 7,67 %   |
| Kalk                  | 1'     | 7,74 "  | Schwefe | elsäure .  |          | 1,96 ,,  |
| Magnesia              | :      | 3,77 ,, | Kiesels | iure       |          | 17,00 "  |
| Kali                  | 30     | 3,42 ,, | Chlor u | ind Kohlei | ısäure . | 11,40 ,, |
| Natron                | :      | 1,76 "  |         |            |          | , ,,     |

# Vegetation.

Referent: C. Kraus.

# A. Samen, Keimung, Keimprüfung.

Einfluss des Feuchtigkeitsgehalts der Rübenknäule auf die Keimkraft der Samen bei längerer Aufbewahrung, von P. Grassmann.\*)

Keimkraft der Rübenknäule.

Durch Einschichtung zwischen feuchtes Fließpapier wurden den Knäulen verschiedene Wassergehalte (von 13,32%) auf 18,20, 24,05, 29,91, 34,55%) gegeben, die Proben in Gläsern luftdicht verschlossen, und die Keimung in je 10tägigen Zwischenräumen festgestellt.

1. Keimprozent von je 100 Samen.

| Daner der |        |       |         |        | Wasser        | gehalt |       |       |       |       |
|-----------|--------|-------|---------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Einwir-   | 13,3   | 2%    | 18,20   | 0%     | 24,0          | 5 %    | 29,9  | 1 %   | 34,5  | 5%    |
| kung      | ge-    | ge-   | ge-     | ge-    | ge-           | ge-    | ge-   | ge-   | ge-   | ge-   |
| Tage      | keimt  | fault | keimt   | fault  | keimt         | fault  | keimt | fault | keimt | fault |
| 10        |        |       | 87,85   | 4,51   | 85,79         | 5,46   | 84,08 | 7,92  | 82,83 | 10,21 |
| 20        |        |       | 85,79   | 4,67   | 84,65         | 5,64   | 83,07 | 8,31  | 80,79 | 13,39 |
| 30        |        |       | 85,24   | 4,93   | 83,26         | 6,36   | 80,53 | 12,27 | 72,57 | 18,40 |
| 40 }      | 89,43  | 2,48  | 84,45   | 5,32   | 79,9 <b>7</b> | 8,97   | 75,44 | 15,27 | 63,74 | 22,43 |
| 50        | •      | •     | 84,03   | 5,43   | 79,62         | 11,52  | 74,46 | 19,98 | 61,34 | 22,85 |
| 60        |        |       | 82,25   | 8,55   | 74,19         | 13,53  | 72,36 | 20,62 | 59,02 | 26,30 |
| 70 '      |        |       | 82,08   | 9,05   | 68,82         | 21,00  | 62,89 | 26,64 | 46,23 | 33,34 |
| Die Kein  | ıkraft | nimmt | also ra | pid ab |               | ·      | -     | •     | ·     | •     |

D. landw. Presse 1886, No. 7.
 Österr. Rübenzuckerzeit. 1886, XXIV. (N. F. XV.) 734. Zeitschr. d. Ver. Rübenzuckerind. 1886, 102 u. 725.

2. Keimungsenergie (in Prozenten auf je 100 Samen) d. h. Hervordringen von Keimen innerhalb der ersten 6 Tage:

| Dauer der          | Wassergehalt |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Einwirkung<br>Tage | 13,32 %      | 18,20 % | 24,05 % | 29,91 % | 34,55 % |  |  |  |  |  |
| 10                 |              | 79,85   | 76,52   | 74,22   | 65,35   |  |  |  |  |  |
| 20                 |              | 78,87   | 63,20   | 68,19   | 72,53   |  |  |  |  |  |
| 30                 |              | 76,14   | 62,14   | 67,06   | 71,17   |  |  |  |  |  |
| 40 }               | 81,91        | 69,82   | 62,24   | 37,74   | 25,53   |  |  |  |  |  |
| 50                 | •            | 68,75   | 44,33   | 29,21   | 19,43   |  |  |  |  |  |
| 60                 |              | 65,75   | 34,91   | 25,70   | 10,04   |  |  |  |  |  |
| 70 )               |              | 65,71   | 21,14   | 16,99   | 7,77    |  |  |  |  |  |

Nicht zu lange Einwirkung höherer Feuchtigkeitsstufen erhöht die Keimungsenergie, jedenfalls weil hierbei die Quellung des Keims schon beginnt.

Bei den obigen Samen nahm bei länger hinaus fortgesetzter Prüfung das Keimprozent folgendermaßen ab:

| Dauer der  | ,      |       |       |       | Wasser | rgehalt |       |               | •     |               |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------------|-------|---------------|
| Einwir-    | 13,3   | 2 %   | 18,2  | 0%    | 24,0   | 5 %     | 29,9  | 91 %          | 34,5  | 5 %           |
| kung       | ge-    | ge-   | ge-   | gè-   | ģe-    | gè-     | ge-   | ge-           | ge-   | ge-           |
| Tage       | keimt  | fault | keimt | fault | keimt  | fault   | keimt | fault         | keimt | fault         |
| 70         | 89,43  | 2,48  | 82,08 | 9.05  | 68,82  | 21,00   | 62,89 | 26,64         | 46,23 | 33,34         |
| 100        | •      | •     | 80,51 | 10,85 | 60,87  | 29,53   | 13,19 | 70,40         | Ó     | <b>72,6</b> 9 |
| 133        |        |       | 78,14 | 13,17 | 41,57  | 47,61   | Ó     | <b>78,4</b> 9 | 0     | 75,11         |
| 166        | 88,73  | 3,87  | 75.82 | 16.24 | 19,84  | 60,72   | 0     | 78. <b>82</b> | 0     | 79,34         |
| 200        | •      | •     | 73.79 | 18,04 | Ó      | 68,64   | Ó     | 82,29         | 0     | 83,27         |
| 233        |        |       | 72,58 | 19,72 | Ó      | 72,58   | 0     | 83,76         | 0     | 89,84         |
| <b>T</b> . | ** * * |       |       |       |        |         |       | , , , ,       |       | - 0'          |

Die Keimkraft nimmt erst stetig, dann plötzlich unverhältnismäßig rasch ab.

Aus obigem ergiebt sich der Wert des gründlichen Austrocknens der Saat auf dem Felde und ihrer trockenen Aufbewahrung.

Über die Keimungsverhältnisse von Raphanus Raphanistrum, Yon von F. Schindler. 1)

Die Hederichsamen können jahrelang ohne Verlust der Keimfähigkeit im Boden liegen, um gelegentlich infolge der Bodenbearbeitung, Niederschlagsverhältnisse u. s. w. zur Keimung zu gelangen. An dieser Resistenz hat die Fruchthülle teil, welche den Samen bis zu seiner Keimung fest Sie ist knochenhart, prosenchymatisch, dadurch ein wesentlicher Schutz gegen mechanische Eingriffe und Insektenfraß. dert aber den Eintritt von Wasser und das Aufquellen des Samens nicht, der aber gleichwohl oft lange Zeit nicht in Keimung übergeht. Die Keimversuche führten zu folgenden Resultaten: 1. Zwischen feuchtes Filtrierpapier gebrachte Hederichfrüchte keimten nur zu einem geringen Prozentsatze (im Mittel von 6 Proben ca. 23%). Von den Fruchtschalen befreite Samen keimten rascher und besser (im Mittel von 3 Proben zu ca. 51%). 2. In allen Fällen, wo der Versuch im Herbste begann, ergab sich im Verlaufe der Keimung eine deutliche Periodizität, man könnte bei gleichbleibenden äußeren Bedingungen eine Frühjahrs- und Herbstperiode unterscheiden. 3. Hederichfrüchte, in Blumentöpfen im Freien angebaut, keimten in der gleichen Zeit nur zu 8,6 % im Mittel. 4. Früchte, welche über

Digitized by Google

Keimung Raphanus Raphanistrum.

<sup>1)</sup> Österr. Landw. Wochenbl. 1886, No. 34.

Winter in einem Kompost gelagert hatten, keimten, im Frühjahr angebaut, rascher und reichlicher als solche, welche in gewöhnlicher Erde oder zwischen Filterpapier untergebracht waren (im Mittel zu 67,5 %). 5. Solche, welche während des Winters in frischem Schafmist aufbewahrt wurden, hatten ihre Keimfähigkeit vollkommen verloren. — Das wiederholte, völlige Austrocknen der im Keimbett liegenden Hederichsamen wirkt ungemein fördernd auf die Keimung ein.

Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lamotte, von F. Nobbe. 1) Anthoxanthum Puelii. Diese aus Südeuropa stammende einjährige Art war bis 1860 in Deutschland unbekannt, hat sich aber jetzt durch den Samenhandel als Unkraut auf Ackerfeldern sehr verbreitet. Der Samen wird massenhaft gesammelt und im Samenhandel verwendet. -

Unterschiede zwischen A. odoratum und Puelii:

A. odoratum

bis 60 cm hoch. dichter Stock aufrechter Halme, kaum 30 cm hoch. Stock verästelt mit verwirrten Halmen, in allen Teilen feiner und dürftiger. Blätter

A. Puelii

schmäler, relativ länger,

Rispenähre dicht, gelbbräunlich, Farbe der Scheinfrüchte kräftig brann.

Rispenähre lockerer, offener, lichter gefärbt, Scheinfrüchte lichter, mehr graubraun. Die Farbennuance variiert etwas.

Das absolute Korngewicht beider ist ziemlich gleich, auch die Spelzenlänge. Die im lufttrockenen Zustande gekniete Granne der tiefsten Spelze hat einen starken, braunen, schraubig gestreiften unteren und einen feineren. lichteren oberen Teil, die etwas kürzere Granne der zweiten Spelze ist gerade. Länge der tiefsten Spelze (mm) bei

|                         |     | Mittel | Max.  | Min. |
|-------------------------|-----|--------|-------|------|
| A. odoratun             | ı . | 7,38   | 9,30  | 5,20 |
| A. Puelii .             |     | 9,14   | 11,00 | 7,00 |
| Granne der zweiten Spel | ze: |        |       |      |
| A. odoratun             | ı . | 4,50   | 5,60  | 3,40 |
| A. Puelii .             |     | 5,92   | 7,00  | 4,50 |

Die Spelzenlänge = 100 gesetzt stellte sich im Durchschnitt die Grannenlänge:

|     |    |          | unterer  | oberer | Gesamt |
|-----|----|----------|----------|--------|--------|
|     |    |          | Teil der | Granne | granne |
| bei | A. | odoratum | . 111,4  | 124,7  | 233,5  |
|     | A. | Puelii . | . 138,5  | 160,3  | 292,3  |

Ein weiteres Hilfsmittel zur Erkennung von A. Puelii ist die botanische Analyse der in der Probe auftretenden Unkrautsamen u. dergl. (zerdroechene oder verkümmerte Roggenkörner, Kornblume, Windhalm, Feldkamille und andere Ackergewächse). Unter A. odoratum finden sich dagegen Aira flexuosa, Luzul aalbida, campestris, Milium effusum, Festuca ovina u. s. w. - Der relativ geringe Kulturwert des Puel'schen Ruchgrases erhellt aus dessen unbedeutender Massenbildung und der nur einjährigen Dauer, wenn es auch ebenso Cumarin enthält wie das echte Ruchgras.

<sup>1)</sup> D. landw. Presse 1886, No. 76. Zu vergl. auch ebenda No. 89. (Bemerkungen von H. Putensen.)

Oson und Keimung.

Ozon und Keimung, von A. Vogel. 1)

Verschiedene Samen wurden in eine stark mit Ozon beladene Luft unter den übrigen für die Keimung günstigen Bedingungen gebracht. Das Ozon übte durchaus keinen nachteiligen Einflus auf den Keimungsvorgang. ob einen fördernden, bleibt vorerst unentschieden.

Die Samen von Brassica iberifolia, eine neue Verfälschung des weißen Senfsamens, von C. O. Harz.<sup>2</sup>)

Ein neues Fälschungsmittel des weißen Senfs (durch indischen Raps), von H. Steffeck. 3)

Anatomie des Baumwollen- und Kopaksamens, von H. v. Bretfeld.4)

Beschreibung der Samen von Lallemantia iberica, von L. Richter. 5)

Über mikrochemische Prüfungen von Pflanzensamen auf Eiweifskörper, von T. Szymanski.6)

Die einheitlichen Methoden der österr.-ungar. Samenkontrollstationen zur Wertbestimmung des Saatgutes. 7

Methoden sur Werthestimmung des Saat guts.

Die einheitlichen Methoden der österr.-ungar. Samenkontrollstationen zur Wertbestimmung des Saatgutes, von v. Weinzierl8)

Die zur Keimung zu verwendenden Samen müssen einer Durchschnittsprobe entnommen werden. Prinzipiell soll nur eine Keimprobe mit 200 Samen ausgeführt werden, bei schwer keimenden Samen aber eine doppelte. Von Insekten beschädigte Körner und solche mit nur wenig verletzter Testa sind als gesund anzusehen. Solche, deren Testa ringsum aufgesprungen ist, werden ebenso wie zerbrochene zu den fremden Bestandteilen gerechnet. Befinden sich unter den Samen einzelne mit zweifelhafter Echtheit, so sind sie zu den identischen zu zählen. Wenn bei Grassamen in den Ährchen nur ein Samenkorn vorhanden ist, so gilt das Ährchen als ein Samen: enthält es mehrere Samen, so ist es in so viele Teile zu zerlegen, als es Samen enthält. Wenn bei der Keimung 1-2 Körner verloren gingen, so sind bei der Berechnung der Keimfähigkeit bloss die zurückgebliebenen Samen maßgebend. — Als Keimbett wurden bestimmt: Filterpapier (poros, verhältnismässig dick), gesiebte Gartenerde, feinkörniger und geglühter Quarzsand. Für die Mehrzahl der Samen ist das Filterpapier zu verwenden. Einzelne Samenarten, insbesondere zarte Gräser, verlangen das natürliche Substrat, Erde, als Keimungsmedium; der ausgeglühte Sand ist zweckmäßig für Zucker- und Futterrüben. Vor der Exposition der Samen in den Keimapparat sollen alle mit Ausnahme der Gras-, Birken- und Erlensamen in Quellwasser von ca. 15-20 °C. eingeweicht werden. Getreide-

Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, März, S. 200.
 Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, 834.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 411.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 472.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 455.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 229.
 Experience of the Computation of the North Role of the Extension of the Computation of the Comp

<sup>7)</sup> Ergebnisse der I. Konferenz der Vorstände der österr.-ungar. Samenkontrollstationen zu Budapest im Oktober 1885. Wiener landw. Zeit. 1886, No. 75. (Zu vergl. Mitt. d. k. ung. Ministeriums für Ackerbau, Industrie u. Handel, II. Jahrg., 2. u. 3. Heft.

und Kleesamen 12, Waldsamen 24 Stunden. Schwer quellbare Samen (Kleesamen, Lupinen, Wicken, Akazien u. dergl.) sollen vor dem Einweichen mit heißem Wasser abgebrüht, Wickensamen mit Glaspapier abgerieben werden. Von den nach Beendigung des Keimprozesses nicht angequollenen Samen ist ein Drittel zu den keimfähigen zu rechnen. Als gekeimt werden diejenigen Samen betrachtet, deren Radicula 2 mm lang ist; solche, bei denen die Plumula ohne Radicula erscheint, haben als keimungsunfähig zu gelten. Die Keimfähigkeit wird im Versuchsprotokolle in Zehntelprozenten, in dem Certifikate nur in ganzen Zahlen angegeben. Die Keimfähigkeit des Futter- und Zuckerrübensamens soll durch 2 Zahlen ausgedrückt werden: die eine giebt die Zahl der gekeimten Knäule, die andere die der von 100 Knäulen erhaltenen Keime an. — Die Temperatur ist möglichst auf 18—20° C. zu halten, bei gewissen kleinen Samen (Poa, Alopecurus, Agrostis, Anthoxanthum, Holcus, Alnus, Betula) ist die Temperatur täglich durch etwa 6 Stunden auf ca. 280 zu steigern. Als Dauer der Exposition wurde beschlossen: bei Getreidearten, Klee- und Kohlarten, Leindotter, Timothygras 10, Rübensamen, engl. und franz. Raygras 14, anderen Gräsern 21, Samen von Nadel- und Laubhölzern 28 Tage. — Die Latitude darf bei der Keimfähigkeit 5, bei der Reinheit 20/0 (bei Grassamen 50/0) nicht übersteigen. — Der Gebrauchswert ist im Certifikate nicht anzugeben. — Die Thätigkeit der Samenkontrollstationen soll ausgedehnt werden: 1. auf botanische Heuanalysen, 2. mikroskopische Untersuchung landw. wichtiger vegetabilischer Rohstoffe, 3. Bestimmungen zweifelhafter Kultur- und schädlicher Unkrautpflanzen, 4. komplette Braugersteuntersuchungen (Keimfähigkeit, Keimungsenergie, Korngewicht, Mehligkeit, Spelzengewicht).

Samenkontrolle der Versuchsstelle zu Marburg im J. 1885. 1) Von 53 Rotkleeproben waren 19 seidehaltig und zwar meist sehr reich an Seide; Keimfähigkeit des Rotklees zwischen 68 und 88%. Die 15 Luzerneproben waren seidefrei; Keimfähigkeit 66-97%. Die Grassamen keimten zu:

Ergebnisse der Samenkontrolle.

```
Lolium perenne . . 77-91 \%
      italicum . . 32 u. 72 "
                        31 "
Holcus lanatus . . .
Agrostis stolonifera . .
                        76 "
                        57 ,, je 1 Probe.
Avena elatior . . .
Dactylis glomerata . .
                        80 "
Festuca rubra . .
                        41 "
Phleum pratense
                        98 "
```

Zweiter Bericht über die Thätigkeit der Großh. badischen pflanzenphysiolog. Versuchsanstalt zu Karlsruhe im Jahre 1885. Von L. Just. Karlsruhe 1886. 72 S.

Neuer Keimapparat, von V. Th. Magerstein. 2)

Derselbe besteht aus einem flachen, cylindrischen Gefäße aus Zinnblech, 26 cm Durchmesser, 6 cm Höhe. Dicht über dem Boden ist ein Zuflusrohr, welches durch einen Kautschukschlauch mit einem Wasserbehälter in Verbindung steht. 3 cm über dem Boden ist gegenüber diesem

Kaimapparat

Landw. Zeit. u. Anzeiger. Cassel 1886, No. 16.
 Osterr. landw. Wochenbl. 1886, No. 5. Wiener landw. Zeit. 1886. No. 31.

Zuflus- ein Abflusrohr. 1 cm über dem Boden des Gefäses sind Stützen, auf welchen ein 11/9 cm hohes Gefäs von Blech mit durchlöchertem Boden, 25 cm Durchmesser, liegt. Der Boden dieses Blechs wird mit Spodium bedeckt, darauf folgt die <sup>8</sup>/<sub>4</sub> cm hohe Keimplatte aus porösem Thon, mit 100 flachen Vertiefungen zum Einlegen der Körner. In der Höhe des oberen Randes der Keimplatte hat die Wand des äußeren Gefässes Öffnungen zum Eindringen der Luft. Obenauf liegt ein Blechdeckel, der in der Mitte in einer Öffnung einen Kork in freier resp. mit Thermometer versehener Bohrung trägt.

Neue Keimapparate, von M. Hollrung. 1)

### B. Assimilation und Stoffwechsel.

Chlorophyll-funktion.

Chlorophyllthätigkeit

im ultravioletten

Dunkel

Beiträge zur Kenntnis der Chlorophyllfunktion, von A. Nagamatz. 2)

1. Können Blätter von Landpflanzen unter Wasser assimilieren?

Die Blätter verhalten sich in kohlensäurehaltigem Wasser verschieden. je nachdem sie vom Wasser benetzt oder mit einer Luftschicht bedeckt Die letzteren bilden viel, die ersteren keine Stärke.

2. Hat das durch ein assimilierendes Blatt hindurchgegangene Licht noch die Kraft, in einem zweiten Blatt Assimilation zu bewirken?

Die geringe Dicke der Chlorophyll führenden Schichten in Blättern und anderen assimilierenden Organen, dann die Erfahrung, dass das durch reine Chlorophylllösung gegangene Licht nur in sehr geringem Grade die Fähigkeit besitzt, die Blätter von Wasserpflanzen zur Sauerstoffausscheidung zu veranlassen, lässt erwarten, dass die gestellte Frage verneinend zu beantworten sein wird; der direkte Versuch ergiebt, daß schon chlorophyllhaltige Gewebeschichten von weniger als 0,2 mm Dicke im stande sind, die Assimilationskraft der Sonnenstrahlen vollständig zu erschöpfen.

3. Einfluss des Welkens auf die Stärkebildung durch Assimilation.

Gewelkte Blätter erzeugen keine Stärke.

Die Thätigkeit des Chlorophylls im ultravioletten Dunkel von G. Bonnier und L. Mangie. 3)

Die Verfasser prüften, ob die Thätigkeit des Chlorophylls auch im ultravioletten Dunkel, unter dem Einflusse der Absorption dieser Strahlen. vor sich geht. Die größte Schwierigkeit stellen die Atmungserscheinungen im Dunkeln bei dieser Prüfung entgegen, indem sie geeignet sind, die Thätigkeit des Chlorophylls zu verdecken. Nach den Untersuchungen der Verfasser ist das Verhältnis der ausgeatmeten Kohlensäure zum absorbierten Sauerstoff unabhängig von der Natur der die Pflanze treffenden Strahlen, während hiervon die Thätigkeit des Chlorophylls unmittelbar abhängt. Tritt demnach eine Änderung in dem Werte des Quotienten  $\frac{CO_2}{O_2}$  im ultravioletten

Würzburger Diss. Würzburg 1886.
 Compt. rend. 1886, CII. 123. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 314.

<sup>1)</sup> Zeitschr. ges. Brauwesen, 1885, No. 5, 102. Centr.-Bl. Agrik. 1886, IX. 636.

Dunkel ein, so kann man schließen, daß das Chlorophyll eine Thätigkeit äußert, und zwar muß der Wert, da die Chlorophyllthätigkeit in Kohlensäurezersetzung besteht, zunehmen. Die Versuche ergaben das letztere Resultat:

| im | gewöhnlichen | Dunkel | im | ultravioletten | Dunkel |
|----|--------------|--------|----|----------------|--------|
|    |              |        |    |                |        |

| Picea excelsa         | 0,73 | 1,05 |
|-----------------------|------|------|
| Sarothamnus scoparius | 0,66 | 0,84 |
| Pinus silvestris      | 0,85 | 0,99 |
| Erica cinerea         | 0,81 | 0,99 |
| Ilex aquifolium       | 0,76 | 0,96 |

Hiernach würde auch im ultravioletten Dunkel Chlorophyllthätigkeit vor sich gehen.

Das Chlorophyll und die Reduktion der Kohlensäure durch die Gewächse, von C. Timiriazeff. 1)

Funktion des Chlorophylls.

Eine alkoholische Chlorophylllösung mit naszierendem Wasserstoff vorsichtig behandelt liefert ein strohgelbes Reduktionsprodukt, wenn die Lösung dünn ist, und in konzentrierter Lösung ein braunrotes, das bei Lampenlicht rubinrot aussieht. Die reduzierte Substanz hat ein deutliches Spektrum, welches hauptsächlich durch die Abwesenheit des Bandes I im Rot charakterisiert ist. Dieses Band wurde bisher als unveränderliches Kennzeichen aller Derivate des Chlorophylls betrachtet. Eine andere Eigentümlichkeit dieses Spektrums ist ein breites Band an der Stelle des Bandes II und der beiden Intervalle zwischen den Absorptionsbändern I u. II und zwischen III u. IV des Chlorophyllspektrums. Die in Rede stehende Substanz oxydiert sich an der Luft sehr schnell und bildet wieder Chlorophyll. Offenbar hat man es mit einem Körper zu thun, der analog demjenigen ist, der in der Pflanze existieren muss, da z. B. etiolierte Pflanzen sich nur auf Kosten des Sauerstoffs der Luft grün färben. Verfasser spricht ihn als ein Reduktionsprodukt des grünen Prinzips im Chlorophyll an und nennt ihn Protophyllin. Dessen Lösung kann nur im zugeschmolzenen Rohr aufbewahrt werden, aber auch darin färbt sie sich im Sonnenlicht rasch grün, wenn Kohlensäure zugegen ist, während im Dunkeln aufbewahrt, die Farbe und das charakteristische Spektrum der Lösung unver-Enthält das Rohr Wasserstoff statt Kohlensäure, so ruft andert bleibt. das Licht keine Änderung hervor. Ob in jenem Falle die Oxydation auf Kosten der Kohlensäure stattfand, ist ungewiß, da das in der Röhre bleibende Gas nicht untersucht wurde. — Da eine Veränderung und zwar Oxydation des Chlorophylls sich im Spektrum durch Aufhellung der beiden Intervalle (zwischen den Bändern I u. II u. III u. IV) zu erkennen giebt, 80 meint Verfasser, dass das Protophyllin den Unterschied zwischen dem Spektrum des frisch extrahierten und des durch Oxydation veränderten Chlorophylls verursacht. Denn gerade an der Stelle jener beiden Intervalle hat das Protophyllin ein breites Absorptionsband, und dieses würde sich mit Zerstörung oder Oxydation des Protophyllins aufhellen.

Photometrische Untersuchungen über die Absorption des Lichts in den Assimilationsorganen, von J. Reinke.<sup>2</sup>)

Absorption des Lichts in den Assimilationsorganen.

<sup>2</sup>) Bot. Zeit. 1886, No. 9—14.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, CIL. 1886, 686; durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI, 375.

Die Abhandlung bezieht sich auf die Methoden der Bestimmung der Absorptionsspektren gefärbter Pflanzenteile und giebt Beobachtungen über derartige Spektren selbst. Wir entnehmen hier der Abhandlung die Vorstellung, welche sich Verfasser vom Auftreten der Assimilationspigmente im lebenden Plasma und deren Thätigkeit im Assimilationsprozesse gebildet hat: Als Chlorophyll ist eine in den lebenden Chromatophoren enthaltene Verbindung von sehr hohem Molekulargewicht zu bezeichnen, welche aus einem farblosen, zu den Proteinkörpern zählenden und einem farbigen Atomkomplex besteht, die locker zusammenhängen. Der farbige Komplex gliedert sich in einen grünen und einen gelben Teil. Bei der Assimilation lagert sich CO<sub>2</sub> H<sub>2</sub> der Eiweißgruppe in lockerer Bindung an. Die Atome der Eiweißgruppe werden durch einfallendes Licht in Vibrationen versetzt, die zur Zertrümmerung von CO3 H2 und Ausscheidung von O, führen, die hiezu erforderliche Intensität aber erst durch die Absorption der Pigmentgruppen erhalten. Bei Abtötung der Zellen erleidet das Chlorophyllmolekul durch Zerfall in die farblose und in die farbige Atomgruppe eine Veränderung. Ähnlich könnten das Phäophyll (der braunen) und das Rhodophyll (der roten Assimilationsorgane) aus einer Eiweißgruppe und farbigen Bestandteilen zusammengesetzt sein.

Reduktion der Kohlensäure in den Pflansen.

Über Reduktion der Kohlensäure im pflanzlichen Organismus, von H. Putz. 1)

Verfasser stellt als Hypothese auf, daß Kohlensäure in der Zelle durch elektrische Ströme, welche durch Lichtwirkung entständen, auf indirektem Wege zerlegt würde, nämlich Wasser und Salze würden zersetzt, während der hierdurch gelieferte Wasserstoff das reduzierende Agens bildete. Die mit Chlorophyll ausgestattete Zelle wäre als ein photoelektrisches System anzusprechen.

Stärkebildung in den Blättern aus Zuckerarten u.s.w. Über Bildung von Stärkekörnern in den Laubblättern aus Zuckerarten, Mannit und Glycerin, von A. Meyer.<sup>2</sup>)

Nachdem von Böhm nachgewiesen war, dass entstärkte Blätter auf Zuckerlösungen bestimmter Konzentration gelegt, den Zucker aufnehmen und daraus Stärke bilden, untersuchte Verfasser das Stärkebildungsvermögen Von Blättern, die an der Pflanze durch andaufür verschiedene Stoffe. ernde Verdunkelung entstärkt worden waren, wurden Flächenstücke von 4 bis 6 cm<sup>2</sup> mit ihrer Oberseite auf die Lösungen aufgelegt und vor Licht und Staub geschützt bei 150 stehen gelassen, nach einiger Zeit abgehoben und auf Stärke geprüft. Aus reinen Glykosen (Dextrose, Lävulose, Galaktose) vermochten zwar nicht alle, aber doch einige der untersuchten Arten Stärke zu bilden. Fast alle Blätter bildeten auf einer zehnprozentigen Lösung von Lävulose reichlich, auf einer Lösung von Dextrose verhältnismäßig wenig Stärke, nur wenige Blätter erzeugten auf Galaktose Stärke. Diejenigen Pflanzen, in deren Zellen gewisse Zuckerarten vorkommen, zeigten sich auch besonders befähigt, aus diesen Stärke zu bilden. Rohrzucker bildeten die meisten Blätter Stärke, vielleicht hatte aber in diesen Fällen vor der Aufnahme des Rohrzuckers eine Inversion desselben stattgefunden. Blätter von Beta nehmen Rohrzucker als solchen auf. Die-

<sup>2</sup>) Bot. Zeit. 1886, No. 5, 6, 7, 8.



<sup>1)</sup> Chem. Centr.-Bl. 1886, No. 41, durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XI. 791.

Pflanze. 81

jenigen Blätter, welche auf Rohrzucker Stärke gebildet hatten, erzeugten keine Spur davon auf Lösungen von Milchzucker. Auf Lösungen von Maltose bildeten Blätter von Beta und Syringa nur Spuren von Stärke, während diese reichlich in Blattstücken von Dahlia entstand. Auf Raffinose entstand keine Spur Stärke. Die Blätter aller Oleaceen, von welchen bekannt ist, daßs sie Mannit enthalten, bildeten auf Lösungen von Mannit reichlich Stärke, während die Blätter anderer Pflanzen stärkefrei blieben. Auf Dulcit bildeten nur die Blätter einer Pflanze reichlich Stärke. Mit Erythrit wurde kein positives Resultat erzielt, dagegen bildeten die Blätter weniger Kompositen mit Glycerin Spuren von Stärke, reichlich jene von Cacalia suaveolens. — In den Versuchen von E. Laurent bildete sich Stärke in stärkefreien Kartoffelsprossen, deren unteres Ende in Saccharose, Glykose und Glycerin tauchten; nicht in Lösungen von Essigsäure, Oxalsaure, Weinsäure, Dextrin, Tannin.

Über die Ungleichheiten in der Zusammensetzung der Gase in den Blättern, die sich in Luft befinden, von S. Peyron. 1)

Es sollte die Zusammensetzung der im Parenchym und in den Lücken der Blätter enthaltenen Luft ermittelt werden. Die jungen Blätter enthielten stets weniger freien Sauerstoff als die ausgewachsenen und diese weniger als etiolierte Blätter; dafür war um so mehr Kohlensäure vorhanden. Blätter, die sich im Dunkeln befunden hatten, enthielten stets mehr Sauerstoff als solche von Pflanzen, die sich im vollen Licht entwickelt hatten. Die Farbe der Blätter übt auf ihren Gasinhalt keinen Einflus aus. — Es scheint am Tage zwei Zeiten zu geben, zu welchen der freie Sauerstoff im Minimum vorhanden ist und wahrscheinlich die Thätigkeit des Protoplasmas ein Maximum hat, morgens 8 bis 10 Uhr und abends zwischen 4 und  $5^{1}/_{2}$  Uhr. Der Sauerstoff ist im Maximum vorhanden von  $11^{1}/_{2}$  bis

3 Uhr, wahrscheinlich entsprechend der größten Intensität des Tageslichts. Über die Atmung der Pflanzen, von G. Bonnier u. L. Mangin. 3) Ein Hauptgewicht bei ihrer Untersuchung legten die Verfasser auf die Bearbeitung der Frage, ob überhaupt und unter welchen Bedingungen zwischen dem Volumen des eingeatmeten Sauerstoffs und der ausgeatmeten Kohlensäure ein bestimmtes Verhältnis herrscht. Die Versuche zeigten, daß das Volumverhältnis  $\frac{\text{CO}_2}{0}$  für dieselbe Pflanze in einem gegebenen

Momente eine sehr konstante Größe ist, welche bei sonst sich gleichbleibenden anderen Bedingungen in sehr weiten Grenzen unverändert bleibt, in welchem Mengenverhältnisse auch die Gase in der Luft vorhanden sind. Ebenso wird mit verschiedener Höhe der Temperatur zwischen 0° und 36°C. das Verhältnis nicht geändert, ebenso ist es dasselbe, ob die Pflanzen im Dunkeln gehalten oder mit Licht verschiedener Intensität beleuchtet werden. Dagegen variiert der Quotient bei derselben Pflanze mit der allmählichen Entwickelung. Während der Keimung wird im allgemeinen ein größeres Volum Sauerstoff aufgenommen, als Kohlensäure ausgeatmet wird, später wird der Quotient allmählich größer, zur Blütezeit erreicht er sein Maximum, um gegen den Herbst hin wieder abzunehmen. Für Tabak z. B.

Zusammensetzung der Gase in Luftblättern.

Atmung der Pflanzen.

Compt. rend. 1885, CI. 1023; durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 314.
 Ann. nat. Bot. II. S. 4, durch Naturforscher 1886, No. 14.

sind die entsprechenden Zahlen 0,58 im Frühjahr, 0,87 (für die Blätter), 0,92 (für die jungen Früchte) im Sommer, 0,73 (für die Blätter) anfangs November. Bei Pflanzen mit immergrünen Blättern erreicht der Quotient sein Maximum im Frühjahr. — Mit dem Steigen der Temperatur wird mehr Sauerstoff eingeatmet und Kohlensäure abgegeben, wie bekannt, ohne daß ein Temperaturoptimum existiert, die Atmung steigert sich bis zu dem Momente, wo durch zu hohe Temperatur der Tod der Pflanze eintritt. Nimmt die Feuchtigkeit der umgebenden Luft zu, so steigert sich die Atmung. Beleuchtung setzt die Atmung gegenüber der Dunkelheit herab, rot und gelb mehr als blau und violett.

Atmung der Blätter im Dunkeln. Untersuchungen über die Respiration der Blätter im Dunkeln, von P. P. Dehérain und L. Maquenne. 1)

Verfasser stellten sich zur Aufgabe, zur exakten Ermittelung des Gaswechsels der Pflanzen, des Verhältnisses zwischen absorbiertem Sauerstoff und abgegebener Kohlensäure, durch vorgängige genaue Prüfung der anzuwendenden Methoden zu gelangen. Mit Ausbildung und Prüfung dieser beschäftigt sich die vorliegende Abhandlung vorzugsweise, außerdem enthält dieselbe zahlreiche kritische Ausführungen gegen die Untersuchungen von Bonnier und Mangin, welche gleichfalls das Verhältnis Die Verfasser benutzten 1. die Methode des luftmitteln versucht hatten. leeren Raums. Die Gase der Versuchsblätter werden bei Beginn des Versuchs ausgepumpt; nach dem Verweilen der Blätter in einem abgesperrten Luftvolumen wird das Auspumpen wiederholt und die Zusammensetzung der durch die Atmung veränderten Luft bestimmt. 2. Die Kompensationsmethode. Die Blätter befinden sich in einem Gasbehälter, dem von Zeit zu Zeit Luftproben zur Analyse entnommen werden, während von außen wieder normale Luft zum Ersatz des entzogenen Luftvolums eintreten kann.

Die Verfasser geben die folgenden Sätze: 1. das Verhältnis  $\frac{\mathrm{CO_2}}{\mathrm{O_2}}$  ist unabhängig von der Dauer des Aufenthalts der Blätter im Dunkeln. 2. Es ist in sehr weiten Grenzen unabhängig von dem Partiärdruck des Sauerstoffs und der Kohlensäure in der umgebenden Atmosphäre. 3. Es wächst mit der Temperatur. Im Mittel ergab sich:

| Temperatur                               | Evonymus<br>35 º | europaeus<br>O <sup>0</sup> | Pinus si<br>35° | ilvestris<br>O <sup>o</sup> | Pinus au 350 | etriaca<br>0° |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| $\frac{\mathrm{CO_{2}}}{\mathrm{O_{2}}}$ | 1,20             | 1,07                        | 1,05            | 0,92                        | 1,06         | 0,88          |

4. Das Verhältnis  $\frac{CO_2}{O_2}$  überschreitet gewöhnlich die Einheit.

Sauerstoffbedürfnis der Bakterien,

Beiträge zur Kenntnis des Sauerstoffbedürfnisses der Bakterien, von G. Liborius.2)

Man kann inbezug auf das Sauerstoffbedürfnis unter den Bakterien drei Klassen unterscheiden: 1. Obligate Anaërobien, welche für alle Lebensfunktionen auf die Abwesenheit von Sauerstoff angewiesen sind. Einige



<sup>1)</sup> Ann. agron. 1886. XII. No. 4, 145.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Hygiene. 1886, I. 115.

von diesen erregen Gärung, andere vermehren sich ohne Gärung. Sauerstoffzufuhr sistiert alle Lebensäußerungen dieser Bakterien. 2. Obligate Aërobien, welche unter allen Umständen reicher Sauerstoffzufuhr bedürfen. 3. Fakultative Anaërobien, die für gewöhnlich auf Sauerstoffzufuhr angewiesen sind, bei reichlichen Sauerstoffmengen am kräftigsten vegetieren. Dieselben können auch bei vollständiger Sauerstoffentziehung noch eine beträchtliche Konsumtion des Nährmaterials und eine bedeutende Vermehrung leisten, wenn auch bei Beschränkung des Sauerstoffzutritts eine Verlangsamung ihres Wachstums eintritt.

Über die Oxalsäure in der Pflanzenwelt, von Berthelot und André. 1)

Oxalskure in den Pfiansen

Die Bestimmung geschieht nach einer neuen Methode.

1. Chenopodium Quinoa enthielt Oxalsaure in Prozenten der Trockensubstanz (Saft nahezu neutral):

| •               |                     |              | 17. Juli               |
|-----------------|---------------------|--------------|------------------------|
|                 | löslich unlöslich 2 | usammen lösl | ich unlöslich zusammen |
| Wurzel          | 0,98 1,80           | 2,78 1,0     | 00 0,45 1,45           |
| Stengel         | 0,88 2,76           | 3,64 0,5     | 53 3,16 3,69           |
| Blätter         | 4,12 0,62           | 4,74 5,4     | 14 7,37 12,81          |
| Blütenstand     |                     | 4,29 4,5     | 56 <b>2,42</b> 6,98    |
| Ganze Pflanze . | 2,25                | 4,02 2,1     | 10 3,69 5,79           |
| 2. Amaranthus   | caudatus am 18.     | Juni:        |                        |
| Wurzel          | 0,61 3,65           | 3,76         |                        |
| Stengel         | - 6,97              | 6,97         |                        |
| Blätter         | 0,53 5,86           | 6,39         |                        |
| Blütenstand     | 0,42 1,75           | 2,17         |                        |
| Ganze Pflanze . | 0,35 5,51           | 5,86         | •                      |

In dieser Pflanze, welche zugleich Nitrate enthält, sind die letzteren anders verteilt als die Oxalate; die Nitrate sind im Stengel angehäuft.

3. Mesembryanthemum am 18. Mai: gar nicht sauer; am 9. Juni: ebenso; am 8. Juli: Saft sauer.

| •                  |         | 9. Juni   |          | 8. Juli |           |          |  |
|--------------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--|
|                    | löslich | unlöslich | zusammen | löslich | unlöslich | zusammen |  |
| Wurzel             |         |           |          | 1,44    | 1,60      | 3,04     |  |
| Stengel u. Blätter | 7,89    | 1,61      | 9,48     | _       |           | _        |  |
| Stengel            | _       |           |          | 1,41    | 1,66      | 3,07     |  |
| Blätter            | _       | _         |          | 5,91    | 3,33      | 9,24     |  |
| Ganze Pflanze .    |         |           |          | 4,37    | 1,99      | 6,36     |  |

Die Blätter bilden den Hauptsitz der freien Säure (Acidität in den Wurzeln 0, im Stengel 0,37%, in den Blättern 2,03%).

4. Rumex acetosa am 26. Juni:

|                         |                 | Oxalsäur  | 9        |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|
|                         | löslich         | unlöslich | zusammen |
| Wurzel                  | $\mathbf{Spur}$ | 4,25      | 4,25     |
| Blattstiele und Nerven. | 2,30            | 8,03      | 10,33    |
| Blattflächen            | 6,70            | 5,37      | 12,07    |
| Ganze Pflanze           | 4,31            | 5,97      | 10,28    |

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1885, CI. 354. Durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 261.

Acidität: Wurzeln 0,75. Blattstiele 5,78. Blattsflächen 5,41. Dieser Säuretitre entspricht nicht dem der löslichen Oxalate und übertrifft ihn in den Wurzeln und Blattstielen. Dieser Umstand zeigt das Vorhandensein anderer Säuren, namentlich in den Blattstielen an.

Oxalsäure in den Pflansen. Über die Bildung der Oxalsäure in der Pflanzenwelt, von Berthelot und André. 1)

Die Oxalsäure wurde durch alle Entwickelungszustände bei folgenden Pflanzen verfolgt: Chenopodium quinoa, Amaranthus caudatus, Mesembryanthemum cristallinum, Rumex acetosa. Der Saft von Rumex ist nur stark sauer, jener von Mesembryanthemum ist besonders wässerig und anfangs neutral, wird aber im Verlaufe der Vegetation sauer. In Chenopodium und Amaranthus ist der Saft nicht oder nur schwach sauer. Ebenso ist die Verteilung der löslichen und unlöslichen Oxalate in den genannten Pflanzen verschieden: die unlöslichen herrschen jederzeit und in allen Teilen von Amaranthus vor, während in Mesembryanthemum fast alle Oxalsäure am Ende der Vegetation in löslicher Form vorhanden ist; bei allen 4 Pflanzen sind die Oxalate, außerdem stets im Blatte im Überschuß vorhanden, wo sie sich zu bilden scheinen. Den speziellen Angaben entnehmen wir folgendes:

1. Rumex acetosa.

Samen: 0,05 % Oxalsaure in der Trockensubstanz.

5. Juni. Ein junger Sproß enthielt 5,1 % lösliche, 8,8 % unlösliche Oxalsäure (Oxalsäure 1/7 des Trockengewichts der Pflanze).

26. Juni. Eine Pflanze enthielt 3,68 % freie Säure, 4,31 % lösliche, 5,97 % unlösliche Oxalsäure (1/10 des Trockengew. der Pflanze).

In der Wurzel befinden sich fast nur unlösliche Oxalate, ebenso sehr vielfach in den Blattstielen.

27. September. Einige Stengel sind im Sommer geschofst. Im Mittel von 14 Pflanzen 1,65 % Oxalsäure in löslicher, 1,51 % in unlöslicher Form. Das absolute Gewicht der Oxalsäure ist aber noch immer gestiegen. Die Wurzeln enthalten fast nur noch unlösliche Oxalate, im Blattsaume und noch mehr in den Stielen herrschen jetzt die löslichen vor.

20. Oktober. Der Stickstoff fand sich in den Blättern zu 4,17 % der Trockensubstanz. Die reichliche Bildung stickstoffhaltiger Stoffe in den Blättern soll zur Bildung der Oxalsäure in Beziehung stehen.

2. Amaranthus caudatus.

18. Juni (Hervortreten des Blütenstandes). Eine Pflanze enthielt 0,35 % lösliche und 5,51 % der Trockensubstanz unlösliche Oxalsäure.

Die Nitrate und Oxalate sind in der Pflanze verschieden verteilt. Im Stengel kommen ihre Mengen einander gleich, in den Blättern und Blüten, wo die Nitrate verschwinden, sind die Oxalate stark vertreten.

24. Juli. Eine Pflanze enthielt 0,31 % lösliche und 5,23 % unlösliche Oxalsäure. Die Säure hat fast proportional dem Gewichte der Pflanze zugenommen.

17. September (Blüte sehr entwickelt). 0,28 % lösliche, 4,38 % unlösliche Oxalsäure. Die Oxalsäure ist ein wenig vermindert. Wäh-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, CIL 995 u. 1043. Durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 544.

rend der Blütezeit scheint die Oxalsäure aufzuhören, sich zu bilden, sie ist fast ganz in unlöslicher Form vorhanden und am stärksten in den Blättern vertreten.

- 3. Chenopodium quinoa.
  - 18. Mai. Eine trockene Pflanze enthält 1,21 % lösliche, 2,69 % unlösliche Oxalsäure.
  - 12. Juni. Die Oxalsäure hat proportional dem Gewicht der Pflanze zugenommen, ist zur Hälfte als lösliches Salz vorhanden, aber sehr ungleich verteilt. Absolut am meisten findet sich im Blatte, dann folgen Stengel, Wurzeln, zuletzt die Blüten. Im Prozent-Gehalte unterscheiden sich diese Organe nicht viel von einander. Lösliche Oxalate sind hauptsächlich in den Blättern vertreten (7/8 der Gesamtsäure), während im Stengel mehr die unlöslichen (8/4 der Gesamtsäure) sich finden. Die Oxalsäure bildet sich hauptsächlich im Blatte, während die Basen, welche wie der Kalk fähig sind, unlösliche Oxalate zu bilden, durch die Wurzel aus dem Boden in Form löslicher Salze gezogen werden und allmählich in die verschiedenen Pflanzenteile dringen.
  - 17. Juli. Blütezeit. Die Oxalsäure ist auf ungefähr das Fünfzigfache vermehrt, der Prozent-Gehalt hat um die Hälfte zugenommen. Die Wurzeln enthalten 1,45, die Stengel 3,69, die Blätter 12,81, die Blüten 6,98% of Der Gehalt an löslichen Oxalaten steigt vom Stengel nach den Blättern und Blüten hin.
  - 14. September. Blätter gelb, Stengel trocken, Fruchtbildung vorgeschritten. Die saure Reaktion ist nicht merklich. Die Oxalsäure hat absolut und proz. abgenommen (0,84 % lösliche, 2,84 % unlösliche Oxalsäure). Absolut am meisten enthalten die Blüten, dann die Stengel, proz. am meisten die Blätter. Der Gehalt an unlöslichen Oxalaten ist stark vermehrt.
- 4. Mesembryanthemum cristallinum.

Aus dem Samen ließen sich keine Oxalate abscheiden.

- 18. Mai. Acidität nicht bemerklich.
- 9. Juni. Acidität kaum merklich. 7,9  $^{0}/_{0}$  lösliche, 1,6  $^{0}/_{0}$  unlösliche Oxalsäure.
- Juli. Saft der Stengel und Blätter, nicht der Wurzeln, sauer. Lösliche Oxalsäure 4,4, unlösliche 2,0 %. In den Blättern vorwiegend lösliche Oxalate und freie Säure.
- 23. September. Saftreaktion ebenso. Es sind fast nur noch lösliche Oxalate vorhanden.

Über die Absorption der Rübenwurzeln während des Wachstums, von H. Leplay. 1)

Verfasser behauptet, dass die oxalsauren, apfelsauren und anderweitigen organischsauren Calcium- und Kaliumsalze der Rüben aus aufgenommenen Karbonaten dieser Metalle durch einen Reduktionsprozess entständen. Um dies zu erweisen, wurden Rüben in ausgeglühtem, mit Calciumkarbonat und -phosphat, sowie Calciumsulfat, gemischtem Sande er-

Absorption der Rübenwurzeln während des Wachstums,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Öster. Rübenzuckerzeit. 1886, (XXIV.) N. F. XV. Oktoberh. S. 656. Auch Scheibler's Neue Zeitschr. Rübenzuckerind. 1886, (XVII.) S. 29.

zogen und mit Kohlensäure, Kalium- und Ammoniumbikarbonat, sowie Gips enthaltendem Wasser begossen. Der erwähnte Schluß ergiebt sich für den Verfasser daraus, dass diese Rüben eine größere Menge organischer Säuren enthielten als Rüben, welche in nicht besonders vorbereitetem Kalkboden gewachsen waren.

Über die Bedeutung der organischen Säuren für den Lebensprozefs der Pflanzen, von O. Warburg. 1)

Assimilation des enaragins.

Die Assimilation des Asparagins durch die Pflanze, von P. Baessler. 2)

Junge Maispflänzchen wurden in eine folgendermaßen zusammengesetzte Lösung gesetzt:

| 4 Mol.  | Chlorkalium .   |  |  |   | 0,2960     |
|---------|-----------------|--|--|---|------------|
| 1 "     | Chlorcalcium .  |  |  |   | 0,1109     |
| 1 "     | Tricalciumphosp |  |  |   |            |
|         | Magnesiumsulfat |  |  |   |            |
| Monoka  | liumphosphat .  |  |  |   | 0,1330     |
| Eisenph | osphat          |  |  |   | 0,0330     |
| _       | -               |  |  | - | <br>1,0000 |

Die Lösung erhielt einen Zusatz von 0,4 g Asparagin pro Liter. Die

Kontrollpflanzen vegetierten in Tharander Normallösung.

Schon nach einem Tage trübte sich die asparaginhaltige Lösung, es traten reichlich Bakterien auf, Ammoniakbildung, später auch Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von Schwefeleisen, trotz wiederholten Umsetzens gingen die Pflanzen schliefslich zu grunde, da es nicht möglich war, die mit schleimartiger Substanz umhüllten Wurzeln nachhaltig zu reinigen.

Weitere Kulturen mit nur 0,2 g Asparagin pro Liter hatten erst besseren Erfolg, schliefslich stellten sich auch hier Wurzelerkrankungen ein

und die Pflanzen starben ab.

Nach mikroskopischer Untersuchung strotzten die jüngsten Blätter der erkrankten Pflanzen von Asparagin. Die Asparaginpflanzen hatten gegenüber den normalerzogenen Maispflanzen nur den zehnten Teil an Trockensubstanz und sehr hohen Stickstoffgehalt. In Prozenten der Trockensubstanz lieferten:

|                   |  | Asparagu | npnanzen    | Normal      | pnanzen  |
|-------------------|--|----------|-------------|-------------|----------|
|                   |  | 1. Reihe | 2. Reihe    | 1. Reihe    | 2. Reihe |
| Gesamtstickstoff  |  | 3,71     | 3,50        | 1,00        | 1,85     |
| davon in Eiweis   |  | 2,42     | 2,85        | 0,75        | 1,31     |
| in Amidosäureamid |  | 0,1378   | _           | <del></del> |          |
| in Amidsaure      |  | 0,1258   | <del></del> |             |          |

Aus diesen Zahlen erhellt, dass eine Verarbeitung des aufgenommenen Stickstoffs zu Eiweis stattfand. Der Misserfolg der Kultur ist nicht in der verabreichten Form des Stickstoffs, sondern in Nebenumständen zu suchen,

In einem weiteren Versuche wurde so verfahren, dass Maispflanzen, welche längere Zeit in stickstofffreier Nährstofflösung von obiger Zusammensetzung verweilt hatten, teils täglich mehrere Stunden in eine reine



<sup>1)</sup> Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen Bd. II. H. 1, S. 53-150, Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 3, S. 221, vergl. Jahresbericht 1885, S. 127.

2) Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 231.

Asparaginlösung (0,4 g pro Liter) getaucht wurden, um dann nach Abspülen der Wurzeln in die stickstofffreie Lösung zurück zu gelangen, teils ebenso mit einer Lösung von Kaliumnitrat in Berührung kamen.

Der Erfolg dieses mehrfach modifizierten Verfahrens war ein günstiger.

Am 27. August wurden folgende Größen gemessen (mm):

|                                                                                 | Asparagir | pflanzen  | Salpeterpflanzen |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|--|--|
|                                                                                 | Pflanze 1 | Pflanze 2 | Pflanze 1        | Pflanze 2 |  |  |  |
| Hōhe                                                                            |           | 380       | 400              | 480       |  |  |  |
| Blattzahl { lebend dürre                                                        | . 6       | 4         | 4                | 4         |  |  |  |
|                                                                                 |           | 5         | 4                | 6         |  |  |  |
| Blattgröße                                                                      |           | 320:24    | 325:20           | 395:24    |  |  |  |
| Wurzellänge, während der Ve                                                     |           |           |                  |           |  |  |  |
| suchsperiode gebildet                                                           |           | 170       | 200              | 270       |  |  |  |
| Die seit der Einsetzung neu gebildeten Blätter sind normal grün und sehr üppig. |           |           |                  |           |  |  |  |
|                                                                                 | / 00 0    |           | ,                |           |  |  |  |

Zur Zeit der Ernte (am 28. September) fand man:

|            |                 | Asp                    | araginpfla             | nzen                   | Sal                    | peterpilan             | zen                    |
|------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                 | 1.                     | 1. 2. Mittel           |                        | 1.                     | 2.                     | Mittel                 |
|            |                 | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
| Wurzellän  | ge, während de  | er                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| Versuch    | isperiode gebi  | <b>l</b> -             |                        |                        |                        |                        |                        |
| det .      |                 | . 390                  | 250                    | 270                    | 280                    | 330                    | 305                    |
| Höhe .     |                 | . 370                  | 480                    | 425                    | 380                    | <b>540</b>             | 460                    |
| Blattzahl, | während de      | er                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| Versuch    | isperiode gebi  | l-                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| det .      |                 | . 5                    | 7                      | 6                      | 5                      | 7                      | 6                      |
| Durchschn  | ittl. Blattgröß | se 320:22              | 320:24                 | 320:23                 | 325:20                 | 393:25                 | 359:23                 |
| Trocken-   | Wurzel .        | . —                    |                        | 0,488                  | _                      |                        | 0,451 g                |
| subst.     | oberird. Teil   | . —                    | _                      | 2,497                  | _                      |                        | 1,727 "                |
| suost.     | Ganze Pflanz    | же —                   |                        | 2,967                  |                        |                        | 2,178 "                |
| Tn Dm      | monton don 1    | San aban mah           | -4                     |                        | :                      | 11. 00 M               |                        |

In Prozenten der Trockensubstanz produzierten innerhalb 63 Tagen:

|                  | Maispflanzen in<br>Normallösung | Asparaginpflanzen | Salpeterpflanzen |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Gesamtstickstoff | 1,85                            | 1,37              | 1,61             |
| Eiweißstickstoff | 1,31                            | 1,23              | 1,27             |

Berücksichtigt man, dass die Asparaginpflanzen mehr Trockensubstanz produzierten als die Salpeterpflanzen, so berechnet sich für erstere 40,6, für letztere 35,1 mg N. War der Stickstoffgehalt bei Beginn des Versuchs gleich, so hätten die Asparaginpflanzen 15,7 % N mehr aufgenommen als die Salpeterpflanzen.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Eiweissbildung in der Pflanze, von C. O. Müller. 1)

Eiweifsbildung in der Pflanze.

Die Resultate der Untersuchung geben die nachfolgend mitgeteilte Antwort auf die gestellten Fragen.

L Ist das durch Lichtabschluss in allen höheren Pflanzen hervorgerufene Asparagin ein Nebenprodukt des Stoffwechsels? Alle Pflanzen, auch die unter normalen Bedingungen kein Asparagin finden

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 311-347.

lassen, zeigen beim Verdunkeln in ihren wachsenden Teilen Asparagin. Bei Lichtgegenwart und Anwesenheit von kohlensäurehaltiger Luft wird es in der Pflanze weiter verarbeitet, solange als das normale Wachstum nicht merklich geschädigt worden ist. In ausgewachsenen Organen konnte Asparagin nur ausnahmsweise und dann nur in Spuren nachgewiesen werden. Ebenso wie die Phanerogamen scheinen sich auch hinsichtlich Bildung und Verarbeitung des Asparagins die niederen Chlorophyll führenden Pflanzen (Pteris) zu verhalten. — Diese Versuche bestätigen, einmal, daß alle Pflanzen der Asparaginanhäufung fähig sind, dann, daß das durch Verdunkelung gebildete Amid keinen pathologischen Charakter trägt. "Das durch Verdunkelung in der Pflanze angehäufte Asparagin wird unter normalen Verhältnissen im pflanzlichen Organismus verbraucht. Es ist daher nicht als ein Nebenprodukt des Stoffwechsels aufzufassen."

II. Finden überhaupt Beziehungen zwischen der Asparaginbildung resp. Verarbeitung und dem Mangel resp. der Anwesenheit von Kohlehydraten statt? Verdunkelt man junge Pflanzenteile, die in Verbindung mit der Mutterpflanze bleiben, und lässt die alten Organe ungestört assimilieren, so findet in ersteren eine Asparaginanhäufung statt. Dasselbe wird bei Lichtzutritt unter normalen Bedingungen im Stoffwechsel wieder verbraucht, solange als durch die Lichtentziehung das normale Wachstum nicht merklich geschädigt wird. Ausgewachsene Organe lassen nur ausnahmsweise Asparagin finden, wenn man sie längere Zeit im Dunkeln hält. "Asparagin häuft sich in den wachsenden Organen einer Pflanze an, wenn man dieselbe nur in jenen Teilen verdunkelt. Es ist deshalb die Annahme als falsch zurückzuweisen, das die Assimilationsprodukte die Verarbeitung dieses Amids zu Eiweisstoffen bedingen."

III. Durch welche Prozesse wird in der Pflanze einerseits eine Asparaginverarbeitung herbeigeführt, und wodurch wird andererseits eine Anhäufung desselben verursacht? Alle Experimente zeigten, daß sich in den wachsenden Teilen Asparagin ansammelt, wenn dieselben in einer kohlensäurefreien Luft gehalten werden. Ausgewachsene Organe ließen unter denselben Umständen kein Asparagin finden. Das Licht spielt bei der Verarbeitung und Anhäufung des Asparagins ebenso wenig eine Rolle wie die Anwesenheit oder der Mangel von Kohlehydraten. Ist es aber der Pflanze möglich, zu assimilieren, so tritt nicht nur kein Asparagin auf, sondern das vorhandene wird auch verarbeitet. "Der Assimilationsprozeß als solcher, der status nascendi der Kohlehydrate, führt die Verwendung des Asparagins zur Protoplasmabildung in der Pflanze herbei."

IV. Aus welchen in der Pflanze vorkommenden Verbindungen wird das Asparagin gebildet? Verfasser vermutet, dass es aus den assimilierten Kohlehydraten und den unorganischen Stickstoffverbindungen entsteht.

Über die Wärmemengen, welche von den Pflanzen abgegeben und aufgenommen werden, von G. Bonnier. 1)

Verfasser bediente sich zweier verschiedener Kalorimeter und führte seine Untersuchungen an folgenden Pflanzen aus: Erbse, Kichererbse, Mais. Weizen, Bohne, Feldbohne, Ricinus, Kresse, Brunnenkresse, Lupine, Iris, Richardia, Syringa, Robinia. Es ergab sich nach beiden Methoden über-

Wärmeproduktion der Pflanzen.



<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, CII.; durch Biolog. Centralbl. 1886, VI. No. 13.

einstimmend, dass die in gleicher Zeit von einem gleichen Gewichte pflanzlichen Gewebes abgegebenen Wärmemengen sehr verschieden sind, je nach dem Entwickelungszustand der Pflanze und des Pflanzenteils. Die Zahl der Kalorien geht im allgemeinen von einem Maximum zu einem Minimum über. Die höchsten Maxima findet man bei Beginn der Keimung und während der Blütezeit. Diese beiden Perioden fallen mit denjenigen der intensivsten Atmung zusammen, ohne daß aber auf eine direkte Beziehung zwischen beiden Erscheinungen geschlossen werden kann. Denn die ausgeschiedene Wärmemenge entspricht nicht derienigen, welche die Verbrennung der vom Organismus verlorenen Kohle darstellen würde. Bei Beginn der Keimung findet man die Zahl der abgegebenen Kalorien größer als diejenige sein würde, welche die Bildung der produzierten Kohlensäure ergeben hätte; am Ende der Keimung oder für einen erwachsenen beblätterten Zweig lässt sich gerade das Entgegengesetzte konstatieren. Ebenso gaben aufgeblühte Blüten und reifende Früchte stets eine geringere Wärmemenge ab als diejenige, welche die Bildung der ausgeschiedenen Kohlensäure ergeben hätte. Man kann annehmen, dass, solange die Gewebe in der Verzehrung einer begrenzten Reservestoffmenge begriffen sind, wie beim Beginn der Keimung, sich die durch die Umformung der Reservestoffe erzeugte Wärme zu derjenigen addiert, welche die Bildung der Kohlensäure erzeugt. Sind dagegen die betreffenden Gewebe im Begriffe, Reservestoffe zu bilden, wie bei den reifenden Früchten, dann subtrahiert sich die durch die Bildung dieser Substanzen absorbierte Kohlensäure von der durch die Atmung frei gewordenen, und man milst nur die Differenz zwischen diesen beiden Quotienten.

Zur physiologischen Bedeutung des Gerbstoffs in den Pflanzen, von M. Westermaier. 1)

Verfasser vertritt auf Grund seiner Untersuchungen über das Auftreten des Gerbstoffs in den Pflanzenzellen die Ansicht, der Gerbstoff müsse bei manchen Pflanzen als Assimilationsprodukt betrachtet werden, und er bewege sich von den assimilierenden Geweben zu den übrigen Pflanzenteilen.

Über das Assimilationssystem, von G. Haberlandt.2)

## C. Ernährung.

Über Verteilung und Wanderung der Nitrate in den Geweben der Pflanzen, von G. Capus. 3)

Die Nitrate wurden mikrochemisch dadurch in ihrem Auftreten verfalgt, dass Querschnitte in eine mit etwas Salzsäure versetzte, dünne Lösung von salzsaurem Cinchonamin gebracht wurden. Letzteres giebt mit Nitraten einen in Wasser unlöslichen Niederschlag. In dieser Weise wurden viele Pflanzen in ihren verschiedenen Organen und Geweben geprüft. Reservenitrate enthielten (die durchschossen gedruckten Arten besonders reichlich): Solanum tuberosum, Parietaria officinalis, Urtica dioica, Mercurialis annua, Blitum Bonus Henricus, Fumaria officinalis, Tritisum repens, Beta,

und Wanderung der Nitrate in den Pflansen.

Physiolog. Bedeutung

des Gerb-

5) Annal. agron. 1886, XII. 24.

Digitized by Google

Sitz.-Ber. Berliner Ak. Sitzung v. 3. Dez. 1885, Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX, H. 3, S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ber. d. botan. Ges. 1886, IV. 206, Forsch. Agr.-Phys. IX. H. 4, S. 311.

Capsella Bursa pastoris, Lappa major, Sinapis alba, Reseda luteola, Brassica oleracea, Ballota, Chenopodium, Cirsium, Matricaria, Dahlia, Spinacia oleracea, Amaranthus chlorostachys und paniculatus, Datura stramonium, Solanum nigrum, Cucurbita melopepo, Diplotaxis, Boehmeria. Keine Nitrate im Überschuss enthielten: Senecio vulgaris, Foeniculum officinale, Lactuca Scariola, Galium aparine, Syringa vulgaris, Beta maritima, Obione, Anchusa, Viola tricolor, Malva, Dianthus, Stellaria Holosteum, Rumex, Crepis, Phaseolus multiflorus (etioliert), Althaea rosea, Vinca minor, Chrysanthemum, Solanum villosum. Den Nitrate führenden Pflanzen ist nach anderen Autoren noch eine Anzahl von Arten beizufügen. — Die Menge der Nitrate wechselt je nach der Entwickelungsstufe der Pflanzen; am meisten findet sich kurz vor der Blüte. Die Versuche mit abgeschnittenen, in destilliertes Wasser gestellten Zweigen von Dahlia und anderen Nitrate speichernden Pflanzen beweisen, dass bei Verhinderung der Aufnahme von Nitraten der Vorrat verbraucht wird, wenigstens wenn die Pflanze in voller Vegetation sich befindet und alle Vorräte verarbeiten kann. Im etiolierten Zustande bereichern sich die Pflanzen an Nitraten, weil deren Aufnahme fortdauert, der Verbrauch aber unterbleibt. — Das Vermögen, Nitrate zu speichern, ist eine Arteigenschaft, welche besonders Pflanzen zukommt, die auf nitratreichen Böden wachsen. Stengel von Senecio und Chrysanthemum, in eine Nitratlösung gebracht, absorbierten niemals einen Nitratüberschufs. obwohl sie zu vegetieren fortfuhren. Arten derselben Gattung können im Speicherungsvermögen abweichen. Nitratführende Pflanzen erkennt man schon an ihrer Saftigkeit. Die Anhäufung geschieht im Parenchym und kann nicht durch den Transpirationsstrom bewirkt sein; die Eigenschaft, Nitrate zu speichern, gehört der lebenden Zelle an.

Ammoniakaufnahme durch die Blätter. Über die Aufnahme von Ammoniak durch die Blätter, von C. Nerger. 1)

Verfasser ist der Ansicht, dass die Pflanzen der Luft Ammoniak vermittelst der Tautropfen entzögen, und dass namentlich die sog. Stickstoffsammler sich reichlich mit Tau belegen und lange taufeucht bleiben. Nur ganz junge Blätter vermögen aus Lösungen von kohlensaurem Ammoniak Ammoniak aufzunehmen. Es wurden Lösungen des genannten Salzes in verschiedener Stärke hergestellt und in diese die Blätter von Rübsenpflanzen getaucht, nach einer halben Stunde herausgenommen und der Stickstoffgehalt der Lösungen bestimmt. "Die Aufnahme des Stickstoffs entspricht annähernd der Quadratwurzel aus dem Litergehalte der Lösung an kohlensaurem Ammoniak, wie ich im Herbste in ganz gleicher Weise bei der Bohnenpflanze auch schon gefunden hatte... Dieser Satz (daß die Aufnahme des Ammoniaks durch die Blätter der Quadratwurzel aus dem Litergehalt der Lösung an kohlensaurem Ammoniak proportional ist) gilt voraussichtlich für alle Pflanzen, doch hat wahrscheinlich jede Pflanzenart ihr spezifisches Aufnahmevermögen."

Stickstoffquellen der Pflanzen. Welche Stickstoffquellen stehen der Pflanze zu Gebote? von Hellriegel. 2)

<sup>1)</sup> D. landw, Presse 1886, No. 39.

<sup>3)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 464: "Kurzer Bericht über die 29. Sektion der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin 1886."

Die Gramineen sind mit Bezug auf ihre Stickstoffnahrung auf den Boden allein angewiesen. Die einzige Form, in der sie den Stickstoff aufnehmen, ist die der salpetersauren Salze. In dieser Form ist der Stickstoff für die Gramineen direkt assimilierbar und seine Wirkung quantitativ. d. h. die Produktion steht immer in geradem Verhältnis zu gegebener Menge Salpeterstickstoff. Die Cruciferen, Chenopodiaceen und Polygoneen verhalten sich den Gramineen gleich. Die Papilionaceen sind mit dem Bezug der Stickstoffnahrung nicht auf den Boden angewiesen. Die Stickstoffquellen. welche die Atmosphäre bietet, können allein schon genügen, dieselben zu einer normalen Entwickelung zu bringen. Es sind nicht die in der Luft vorhandenen geringen Mengen gebundenen Stickstoffs, welche die Ernährung der Papilionaceen bewirken, sondern der elementare Stickstoff der Atmosphäre tritt hierbei in Mitwirkung; und zwar stehen mit der Assimilation desselben die sog. Leguminosenknöllchen in direkter Beziehung. Diese Knöllchen und Wachstum der Papilionaceen in stickstofffreiem Boden lassen sich willkürlich hervorrufen durch Zusatz von geringen Mengen Kulturboden und verhindern durch Ausschluss von Mikroorganismen. Bei verschiedenen Papilionaceenarten wirkt nur der Zusatz von gewissen Bodenarten Knöllchen bildend und Wachstum fördernd. Salpetersaure Salze werden zwar auch von den Papilionaceen assimiliert, ob aber eine ganz normale Entwickelung der Pflanzen allein mit Hilfe derselben möglich ist, erscheint noch fraglich.

Über die Stickstoffquellen der Pflanzen, von H. Gilbert. 1)

Die Stickstofffrage vor, auf und nach der Naturforscherversammlung, von A. B. Frank. 2)

Die wesentlichen chemischen Elemente der Pflanzen, von Th Jamieson. 3)

Die wesentlichen chemischen Elemente

91

Verfasser stellte Versuche an, um zu erfahren, ob von den folgenden der Pflanse. 11 Elementen: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Schwefel, Chlor, Eisen nicht einige den Pflanzen entbehrlich sein könnten. Schwefel, Calcium, Magnesium sollen nach diesen Versuchen, wenigstens in den frühen Stadien des Wachstums, ohne Bedeutung für die Pflanze sein.

Kritische Besprechung von de Vries "Plasmolytische Studien über die Wand der Vacuolen". Nebst vorl. Mitteilungen über Stoffaufnahme. Von W. Pfeffer.4)

Stoffanf. nahme durch die Wurseln.

Einige Anilinfarben werden in der Zelle aufgespeichert. Bringt man in eine Lösung von Methylenblau (0.001 - 0.002) z. B. Trianea bogotensis, so ist nach einigen Stunden der Zellsaft der Wurzelhaare tiefblau gefärbt, in den Zellen der Wurzelepidermis und im übrigen Wurzelkörper sind blaue Körnchen ausgeschieden. Kleine Körnchen bilden sich auch in den Blättern dieser Pflanze, in der Wurzel von Azolla, Euphorbia, Peplus u.s. w. In allen diesen Fällen bleibt das Protoplasma ungefärbt und bewahrt seine volle Lebensthätigkeit. Eine solche Anhäufung von Methylen-

<sup>1)</sup> Kurzer Bericht über die 29. Sektion der 59. Versammling deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin 1886. Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 466.

D. landw. Presse 1886, No. 97.
 Chem. News. 1885, LII. 287. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 249.
 Botan. Zeit. 1886, No. 6.

blau kommt vielen, aber nicht allen Pflanzen zu. Dabei werden entweder präformierte Körnchen gefärbt, oder es entsteht mit im Zellsaft gelösten Stoffen ein Niederschlag oder eine lösliche Verbindung, die sich unter Umständen in Krystallen ausscheiden kann. — Beim Weiterwachsen der gefärbten Objekte und Vermehrung der Zellen findet eine Verteilung der Körnchen resp. gefärbten Lösung auf die Tochterzellen statt. Objekte entfärben sich allmählich. Auch aus den anderen Objekten läßt sich durch verschiedene Mittel, z. B. verdünnte Citronensaure, der Farbstoff ohne Schädigung des Lebens wieder entfernen.

### D. Stoff bewegung.

Znoker. anhänfung in der Zuckerrübe.

Zur Kenntnis der Verwendung der Kohlehydrate in den Pflanzen, von L. Brasse. 1)

Um die Zuckeranhäufung in der Zuckerrübe zu erklären, stellt Verfasser folgende Hypothese auf. Der Zucker geht in der Rübe eine leicht zersetzbare Verbindung mit dem Protoplasma ein, wodurch er die Diffusionsfähigkeit verliert. Diese Verbindung unterliegt den Gesetzen der Dissociation, analog dem Verhalten von schwefelsaurem Kalium oder Calcium bei Gegenwart von Wasser. Im Zustande des Gleichgewichts, wenn (in der Pflanze) weder Zucker gebildet noch verbraucht wird, häuft sich selber überall an, wo er die fragliche Verbindung eingehen kann, es wird zwischen der Zuckerlösung und der Verbindung ein bestimmtes Verhältnis bestehen bleiben. Wird in den Blättern Zucker durch Assimilation gebildet, nimmt die Konzentration der Lösung hierdurch zu, so wird mit dem Überschreiten der zulässigen gelösten Zuckermenge der Überschuß in die Protoplasmaverbindung eintreten, umgekehrt, wenn Zucker z. B. zum Wachstum verbraucht und hierdurch die Lösung verdünnt wird, wird sich die Verbindung zersetzen, bis die frühere Zuckermenge, die Dissociationstension, wieder hergestellt ist. Aus Rübenstücken in reinem Wasser müßte demnach Zucker austreten, in Zuckerlösungen je nach deren Stärke von der Rübe Zucker aufgenommen oder abgegeben werden. Als Rübenstücke 24 Stunden in Zuckerlösungen verschiedener Konzentration verweilten, hatte die überstehende Lösung an Zucker etwas zugenommen, wenn die Konzentration geringer war, sonst abgenommen.

Lösung der Stärke in den Blättern. Lösung der Stärke in den Blättern, von L. Brasse.<sup>2</sup>)

Die Blätter enthalten ein diastatisches Ferment, welches unter gewissen Bedingungen nicht verkleisterte Stärke in reduzierenden Zucker umzuwandeln vermag. Bei 50° und 57° tritt keine Verzuckerung ein, wohl aber bei 34° und 42°. Höherer als Atmosphärendruck scheint die Umbildung der nicht verkleisterten Stärke zu befördern. Die Menge der angewendeten Stärke ist ohne Einfluss auf die Intensität der Umbildung, nur wird die Grenze, welche eine Funktion der Verdünnung ist, rascher erreicht; fügt man Wasser zu, so setzt sich die Umbildung fort, der Zucker nimmt der Volumvermehrung entsprechend zu. Deutlich ergiebt sich der Einflus des bereits gebildeten Zuckers auf die Umbildung der übrigen Stärke, wenn



Ann. agron. 1886, XII. Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 5, S. 399.
 Ann. agron. 1886, XII. No. 4, S. 200.

der Zucker in dem Maße seiner Bildung durch Dialyse gleich entfernt wird: die Verzuckerung nimmt zu.

Über das Verhalten von Stärke und Zucker in reifenden und trocknenden Tabaksblättern, von H. Müller-Thurgau. 1)

Verfasser untersuchte, inwieweit fermentierte Rohtabake, wie sie im Handel vorkommen, Stärke enthalten, und ob zwischen Stärkegehalt und Wohlgeschmack, Aroma, Verbrennlichkeit u. s. w. ein Zusammenhang erkennbar ist. Dann wurde geprüft, wie sich lebende Blätter am Stocke inbezug auf Stärkebildung und Stärkeverbrauch bei verschiedenem Reifezustand und verschiedener Stellung an der Pflanze verhalten. Ebenso wurde das Verhalten von Stärke und Zucker beim Trocknen des Tabaks einer experimentellen Prüfung unterzogen. Wir berücksichtigen als in diesen Referatsabschnitt fallend nur Punkt 1 und 2.

1. Das Verhalten der Stärke in reifenden Tabaksblättern. Die hier ausschlaggebenden Beobachtungen wurden in der tabakbauenden Gegend bei Mannheim angestellt. Ein vom Praktiker besonders berücksichtigtes Zeichen der Reife sind die hellere Farbe, welche das ganze Tabaksblatt annimmt und die gelblichen Flecken, welche das ganze Blatt gelbgrün marmorieren. Diese Erscheinung beruht darauf, dass sich in den Chlorophyllkörnern die Stärke immer mehr anhäuft, so dass durch diese die Masse der Chlorophyllkörner endlich verdrängt wird. Die in der Nähe der Nerven befindlichen Gewebe behalten die grüne Farbe am längsten. Die Untersuchung dreier ungleich reifer Blätter ergab, dass die Tabaksblätter mit zunehmender Reife immer stärkereicher werden. — Um zu prüfen, bis zu welchem Grade die Stärke während der Nacht aus dem Tabaksblatte verschwindet, trennte Verfasser eines Abends an einigen Blättern die eine Seitenhälfte von der Mittelrippe, die andere Hälfte am nächsten Morgen ab und unterwarf sie der Jodprobe. Während der Nacht verschwindet nur ein Teil der Stärke, bei niederer Temperatur nur ein ganz geringer, bei mittlerer (14°) bis zu 1/4 der vorhandenen. Ganz reife Tabaksblätter sind am Morgen reich an Stärke. Es enthielten

3 ziemlich reife 2 noch grüne 2 ganz reife Blätter Blätter Blätter 6 Uhr 7 Uhr 6 Uhr 7 Uhr 6 Uhr 7 Uhr abends morgens abends morgens abends morgens cm 2 cm 3 cm 2 cm<sup>2</sup> cm 3 cm<sup>2</sup> Oberfläche 442 100,3 463.5996,6 454 450 g g g 2,72 Trockensubstanz 2,20 1,96 5,63 2,97 5,42 Zucker in 100 g Trockensubstanz 1,25 0,60 1,05 0,63 0,81 0,41 Zucker in 1 m 3 Blattfläche. 0,59 0,27 0,59 0,34 0,53 0,23 Stärke in 100 g Trockensubstanz 26,74 42,62 36,95 31,39 38,42 33,30 Stärke in 1 m 2 Blattfläche. 14,89 11,81 21,71 17,87 27,84 22,31

Digitized by Google

Verhalten
von Stärke
und Zucker
in reifenden
und trocknenden
Tabakblättern.

<sup>1)</sup> Landw. Jahrb. 1885, XIV. 465-484.

Der hohe Stärkegehalt der reifenden Tabakpflanzen erklärt sich daraus, daß der Blütengipfel ausgebrochen wird und auch die Geizen sorgfältig entfernt werden. Durch den Einfluß der wachsenden Geizen vermindert sich der Stärkegehalt derjenigen Blätter, in deren Winkel sie wachsen.

Außer dem Reifezustand beeinflust auch der Stand der Blätter an der Pflanze den Stärkegehalt; durchschnittlich enthalten die unteren Blätter weniger Stärke als die höherstehenden. Die sog. Sandblätter unterscheiden sich durch verhältnismäßig hohen Zucker- und geringen Stärkegehalt wesentlich von anderen reifen Blättern.

2. Das Verhalten der Kohlehydrate beim Trocknen der Tabaksblätter.

Während des Trocknens verschwindet schon in den ersten Tagen die Hauptmasse der Stärke und schließlich die letzte Spur, wenn die Verdunstung nicht zu rasch vor sich geht. Am Nachmittag geerntete Blätter entleeren sich ebenso vollständig wie vormittags gebrochene. Frische reife Blätter enthalten verhältnismässig wenig Zucker, am meisten noch abends Beim Trocknen nimmt derselbe am 20. Tage bedeutend zu, nachher Zunächst wandelt sich die Stärke in den Blättern in Zucker wieder ab. um, dieser erleidet eine weitere Zersetzung, zuletzt in Kohlensäure und Wasser, wenigstens geben die Blätter ganz bedeutende Mengen Kohlensäure aus und atmen anfangs normal. Der in abgebrochenen Blättern sich bildende Zucker kann nicht wegwandern und veranlasst eine erhöhte Atmung, welche wieder zur Beschleunigung der Stärkeumwandlung beiträgt. Im fertig getrockneten Tabak fand Verfasser regelmäßig Zucker, in schnell getrocknetem weniger als in langsam getrocknetem. Der anfänglich erhöhte Zuckergehalt stellt auch den Rippen mehr Zucker zur Verfügung und zwar wird dieser dort in Stärke verwandelt, die zuletzt wieder fast verschwindet Der nach dem Trocknen in den Blättern vorhandene Zucker verschwindet beim Fermentationsprozess vollständig, sowohl aus der Blattsläche als den Rippen; die Stärke scheint hierbei nicht angegriffen zu werden. — Wenn es gelänge, in einheimischen Tabaken, die nicht zu reich an Eiweißsstoffen sind, den Gehalt an Kohlehydraten so zu steigern, dass ein größerer Teil von jenen beim Trocknen und Fermentieren umgesetzt wird, so würde dies gut brennenden Tabak ergeben. Bei geringerer Blätterzahl an der Pflanze steigt der Stickstoffgehalt. Die Geizen verbrauchen Eiweisstoffe, aber auch Kohlehydrate. Bei der Ernte wird man weniger auf die Tageszeit Bedacht zu nehmen haben, als vielmehr auf die vorausgegangene Witterung, indem nach andauernd trübem Wetter gebrochene Tabake den nach sonniger Witterung geernteten nachstehen dürften.

Untersuchungen über das Saftsteigen, von S. Schwendener.1)

## E. Zusammensetzung in verschiedenen Entwickelungsperioden.

Chemisch-physiologische Untersuchungen über das Wachstum der Kartoffelpflanze bei kleinerem und größerem Saatgut, von U. Kreusler. 2)

<sup>2</sup>) Landw. Jahrb. 1886, S. 369-379.

setsung der Kartoffeln bei verschieden großem Saatgut.

Chemische Zusammen-



atgut.

1) Sitz.-Ber. d. k. preufs, Akad. d. Wiss. 8. Juli 1886. Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX.

H 4 S 308

Bei Gelegenheit von Versuchen über den Einfluß der Auswahl und Vorbereitung der Setzknollen auf die Erträge wurde das Material zur Verfolgung der Stoffwandlungen während des Verbrauchs der Reservestoffe, der Heranbildung neuer Knollen, sowie des Wachstums der Kartoffelpflanze überhaupt gesammelt. Der Versuch geschah mit der Farinosa, von der kleine und größere Knollen auf fruchtbarem Lehm ausgelegt waren. Die Untersuchung wurde in 4 Perioden vorgenommen: 1. einige Zeit nach dem Aufgehen, doch vor dem Knollenansatze, am 3. Juni; 2. am 9. Juli in der Blüteperiode; 3. am 7. August in der Fruchtreife; 4. am 10. September, bei bereits vertrocknetem Laube und größenteils reifen Knollen. Als wichtigste Schlüsse der umfangreichen Untersuchung ergeben sich folgende.

- 1. Größere (ca. 80 g schwere) und kleinere (ca. 40 g schwere) Knollen derselben Sorte zeigten zur Zeit der Aussaat bei gleichem spez. Gewicht auch sehr nahezu die gleiche Zusammensetzung, insbesondere gleichen Prozentgehalt nicht nur an Trockensubstanz und Stärke, sondern auch an Aschenbestandteilen und im Saste gelösten Substanzen.
- 2. Die in verschiedenen Stadien der Ausschöpfung wieder herausgenommenen Mutterknollen werden immer wässeriger, teils weil Wasser aufgenommen wird, teils die Trockensubstanz sich immer mehr (schließlich auf ca. 3 % des Frischgewichts) vermindert. Insbesonders wird die Stärke aufgebraucht. Reduzierender Zucker, welcher vor der Aussaat vollkommen fehlt, findet sich in den auskeimenden Knollen bis zuletzt in merklichen Mengen. Erst nach Inversion mittelst Säure auf Kupferlösung wirkende Substanzen waren im Saatgut wie in den mehr oder minder erschöpften Knollen jederzeit nachweisbar. Auch die stickstoffhaltigen Verbindungen nehmen absolut wie proz. rasch ab. Ein ansehnlicher (ca. zwischen 20 bis 30 % schwankender Teil des Gesamtstickstoffs entfällt in allen Perioden auf Nichteiweiß, worunter sich Amide (Asparagin) stets nachweisen ließen. Nitrate (kleine Spuren) fanden sich nur zeitweilig. Das Verhältnis von Löslichem und Unlöslichem in der Mutterknolle verschiebt sich im Laufe der Vegetation sehr erheblich. Der lösliche Anteil der Trockensubstanz nimmt anfänglich progressiv zu, schließlich bei fast vollständiger Erschöpfung der Knollen, relativ wieder ab. Die Quote des löslichen Eiweißes sinkt von Anfang kontinuierlich und rasch.
- 3. Die Tochter-Knollen lassen bis zur Reife folgendes erkennen. Anfangs sind sie sehr wässerig, mit fortschreitendem Wachstum werden sie immer reicher an Trockensubstanz. Glykose enthielten die ganz jungen Knollen in ansehnlicher Menge, die einigermaßen gereiften nicht mehr in Spuren. Substanzen, welche erst nach Inversion durch Säuren die Kupferlösung reduzieren, waren in den ganz jungen Knollen nur spärlich vorhanden, später treten sie mehr in den Vordergrund, um bei völliger Reife ganz zu verschwinden. Die Veränderungen des Stickstoffgehalts zeigen eigentümliche Unregelmäßigkeiten, welche hauptsächlich durch das Verhalten der nichteiweißartigen Stoffe bedingt scheinen. Der Prozentsatz des Nichteiweißstickstoffs (bezogen auf den gesamten) zeigte sich in den ganz jungen Knollen (mit im Maximum ca. 40 %) ziemlich genau so hoch wie in den gereiften; dazwischen und zwar zur Zeit des lebhaftesten Wachstums dagegen erheblich vermindert. Der auf den Saft entfallende Anteil organischer Substanz überhaupt ist bei den ganz jungen Knollen weitaus

am reichlichsten und (mit ca.  $28\,^{\circ}/_{0}$  des gesamten) etwa doppelt so hoch als bei den gereiften und den Saatknollen. Der Unterschied erklärt sich durch die allmähliche Bildung der Stärke aus löslichen Kohlehydraten. Die Quote des dem Saft zugehörigen Stickstoffs und zumal die Menge des als Eiweifs vorhandenen, ist umgekehrt anfänglich am geringsten und vermehrt sich mit fortschreitender Reife. Von den Mineralstoffen fällt bei Mutterwie bei Tochterknollen der sehr überwiegende Teil auf den Saft.

- 4. In den oberirdischen Organen nehmen, auf trockenes Gesamtkraut prozentisch berechnet, Rohfaser und stickstofffreie Extraktstoffe fortwährend zu, Rohprotein und Rohfett ab. Rohprotein und Rohfett überwiegen in den Blättern, Rohfaser in den Stengeln, bei den stickstofffreien Extraktstoffen sind die Abweichungen geringer. Die kranken Blätter sind von den gesunden hauptsächlich durch eine starke Verminderung des Atherextrakts verschieden. — Die Früchte sind ziemlich reich an Fett, sehr reich an stickstofffreien Extraktstoffen, an Protein, Rohfaser und Asche dem Kraute wesentlich nachstehend. — Das ganz junge Kraut der Kartoffel gehört zu den stickstoffreichsten Vegetationsprodukten (bis 7,5 % Stickstoff in der Trockensubstanz). Von dem Stickstoff fällt eine sehr erhebliche Quote anf Nichtprotein und Nitrate (im ganz jungen Kraut etwa 3,5, in jungen Stengeln fast 5 % der Trockensubstanz an Salpetersäure). Zur Zeit der Blüte erreicht der Gehalt an Nichtproteinstickstoff beim Kraut mehr als 40, bei den Stengeln sogar 60 % der Gesamtmenge; ein Drittel hiervon, bei den Stengeln mehr als drei Viertel entfallen auf Salpetersäure. Einige Wochen später zeigte sich der Salpetergehalt relativ und absolut sehr stark vermindert, ohne Zweifel durch Verwendung des Salpeterstickstoffs zur Bildung von Eiweiß. Dass diese hauptsächlich in den Blätten vor sich gehen muß, ist daraus zu entnehmen, daß die Blätter stets sehr viel weniger Nitrate enthalten, als Stengel und Wurzeln. Die sehr ungleichartige und zeitweise erstaunlich große Anhäufung von Nitraten macht es wahrscheinlich, daß diese Salpetersäure nicht ihrer ganzen Menge nach von außen aufgenommen wurde, sondern zum Teil erst in der Pflanze sich bildete.
- 5. In den unterirdischen Organen (Wurzeln und unterirdischen Stengelteilen) nimmt beim Heranwachsen das Rohprotein (relativ) rasch ab, etwas weniger Fett und Asche, während sich Rohfaser sehr stark, stickstofffreie Extraktstoffe wenig vermehren. Die ganz jungen Wurzeln kommen in der Zusammensetzung den jungen, oberirdischen Stengeln sehr nahe; sie sind sehr reich an Nitraten. In den Wurzeln war wie in den Stengeln der Salpetergehalt nur mehr sehr gering.

Der Ertrag an Knollen war bei dem größeren Saatgut zu allen Zeiten der größere, namentlich im Anfange. Durch das größere Saatgut wird auch das Wachstum der oberirdischen Organe beschleunigt. Die Veränderungen der größeren und kleineren Mutterknollen im Boden unterscheiden sich in der prozentischen Zusammensetzung nicht wesentlich von einander. Auch im Ausschöpfungsgrade existieren keine wesentlichen Verschiedenheiten, doch werden die meisten Bestandteile bei der kleineren Knolle relativ etwas stärker in Anspruch genommen. Im allgemeinen kann man folgern, daß die Reservestoffe des größeren Saatgutes absolut und relativ länger vorhalten, wenn auch beides nicht in dem Maße, um die Ertragsüberlegenheit

erklärlich zu machen. Der Umstand, dass die Pflanzen des größeren Saatguts schon vom Beginne ihres Wachstums und zu Zeiten, da die Reservestoffe beiderseitig noch wenig vermindert erscheinen, sehr entschieden das Thergewicht behaupten, macht eine von Anfang schon kräftigere Veranlagung der Knospen u. s. w. als Ursache der Ertragsüberlegenheit äußerst wahrscheinlich. Die schwächlicheren Töchter des kleineren Saatguts scheinen der Kartoffelkrankheit in stärkerem Maße unterworfen, und dürfte daher auch von diesem Gesichtspunkte die Wahl nicht zu kleiner Saatknollen angezeigt sein. Für jede Kartoffelsorte existiert eine Grenze, über welche hinaus die Steigerung der Größe des Saatguts sich nicht mehr rentiert. Im allgemeinen wiegt jedoch das Risiko eines zu großen Saatguts weit weniger schwer als die Gefahren, denen man bei Anwendung zu kleiner Knollen den Ertrag aussetzen würde.

Über die Entwickelung der Zuckerrübe, von A. Girard. 1) Die in den Jahren 1884 und 1885 ausgeführten Untersuchungen umfasten die Ernte und Gewichtsbestimmung der Rübenblätter (Stiel und Spreite getrennt), des Stammes 1) und des gesamten Wurzelwerks, die Messung der Oberfläche dieser Teile und ihre chemische Analyse. Die Rüben, deren Wurzeln während eines Sommers bis 2,5 m in den Boden dringen und Seitenwurzeln von bis 1 m Länge entwickeln, wurden in großen Behältern von 2 m Höhe, 6 m Breite und 13 m Länge gebaut. 1. Der Stamm. 3)

Entwicks. lung der Zuckerrübe.

|                                                                                            | 8. Juni                              | 19. Juni                     | 2. Juli                      | 15. Juli                     | 29. Juli                     | 10. Aug.            | 24. Aug.            | 5. Sept.     | 18. Sept.                    | 1. Okt.                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Gewicht, trocken (g) Oberfläche (cm²)                                                      | 0,12<br>17<br>6,8                    | 1,8<br>42<br>15,1            | 10,7<br>119<br>24,8          | 26,7<br>177<br>29,5          | 47,5<br>246<br>38,9          | 69,2<br>280<br>45,7 | 88,7<br>314<br>52,0 | <b>35</b> 2  | 132,6<br>378<br>59,8         | 169,8<br>417<br>63,8         |
| Proz. Zusammensetzung: Wasser Saccharose Lösliche Glykose                                  | 89,09<br>1, <b>4</b> 5               |                              |                              | 8,98                         | 84,26<br>9,96                | 82,87<br>11,17      | 11,30               | 9,41         | 10,41                        | 12,19                        |
| Stoffe Andere org. Stoffe Mineralbestandteil. Unlöel. Holzfaser Stoffe Mineralbestandteil. | 3,17<br>1,81<br><b>4,1</b> 0<br>0,38 | 1,68<br>1,30<br>3,40<br>0,26 | 1,16<br>1,25<br>3,27<br>0,25 | 0,93<br>1,13<br>3,58<br>0,27 | 1,13<br>0,98<br>3,44<br>0,23 | 1,20<br>3,70        | 0,95<br>3,93        | 0,91<br>3,30 | 1,46<br>1,06<br>3,49<br>0,19 | 1,01<br>0,99<br>3,17<br>0,20 |
| Gewichtszunahme, trocken(g)<br>Gewichtszunahme d. Zuckers                                  |                                      | 21<br>,5                     | 9,4<br>4,5                   | 16,0<br>10,5                 | 21,2<br>14,5                 | 21,3<br>14,6        | 21,5<br>14,0        | 13,1<br>3,3  | 31,8<br>21,2                 | 37,2<br>33,6                 |

Außer Wasser und Zucker sind die verschiedenen Bestandteile während des größten Teils der Vegetationszeit in fast unveränderlichem Verhältnis vertreten. Das Verhältnis von Wasser und Zucker verändert sich zwar, die Summe dieser Bestandteile bleibt aber ziemlich konstant (94%) des

Digitized by Google

Compt. rend. 1886, CII. 1324—1327; 1489—1492; 1565—1567; 1886, CIII.
 72—74; 159—162. Durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 683.
 So heißt es im Referat; gemeint ist wohl der eigentliche fleischige Rüben-

körper (Hypokotyl + Pfahlwurzel), soweit letztere fleischig verdickt ist.

"Stamm"-Gewichts). — Der Zuckergehalt vermehrt sich bis zuletzt. Der einmal gebildete und im Rübenkörper aufgespeicherte Zucker hält sich darin unter allen Vegetationsbedingungen, er wird nicht z. B. nach längerem Regen zur Bildung neuer Blätter verwendet. — Im Wachstum der Rübe kann man drei Perioden unterscheiden: bis zum 15. Juli ist das Gewächs in der Entstehung und raschem Wachstum begriffen, vom 15. Juli bis 24. August wird das Gewicht ziemlich konstant, dann folgt die letzte, herbstliche Periode, während welcher Gewichts- und Zuckervermehrung noch bedeutender werden.

### 2. Pfahlwurzel und Würzelchen.

|                                                           | 8. Juni               | 19. Juni                         | 2. Juli | 15. Juli     | 26. Juli | 10. Aug. | 24. Aug. | 5. Sept.            | 18. Sept.            | 1. Okt. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------|
| Gewicht beider Teile, trok-<br>ken (g)                    | 0,16<br>179<br>0,65   | 0,30<br>482<br>1,0               |         |              |          | 1624     | 2716     | 2,21<br>2518<br>2,3 | 2,82<br>2500<br>2,3  |         |
| Würzelchen (g)                                            | 10,1                  | 4,8                              | 2,4     | 2,0          | 1,80     | 1,5      | 1,8      | 1,5                 | 1,5                  | 1.5     |
| Proz. Zusammensetzung: Wasser                             | 90,20<br>0,05<br>0,24 | 92,01                            | 91,60   | 1            |          |          |          |                     | •                    | 1       |
| Lösliche  Glykose  Andere org. Stoffe Mineralbestandteil. | ,, -,,                | 0, <del>44</del><br>0,78<br>0,82 | 0,26    | 0,29         |          | 0,56     | 1,02     |                     | 0,24<br>2,16<br>1 25 | 1       |
| Unlösl. Holzfaser Mineralstoffe                           | 4,02                  | 4,85<br>1,10                     | 5,62    | 5,83<br>1,11 | 6,05     | 6,49     | 7,27     | 8,96                | 9,93<br>1,67         | 7,27    |

Dem Gewichte nach machen die Wurzeln ein geringes Teil von der ganzen Pflanze aus, dagegen ist die Oberfläche sehr bedeutend ausgedehnt

#### 3. Die Blätter.

|                                                             |     | 8. Juni | 19. Juni | 2. Juli | 15. Juli | 29. Juli | 10. Aug. | 24. Aug. | 5. Sept. | 18. Sept. | 1. Okt. |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| Gewicht der lebenden Bl<br>krone (g) Gewicht der verwelkten | 1   | 13,62   | 63,1     | 276     | 402      | 460      | 466      | 461      | 474      | 513       | 537     |
| ter (g)                                                     |     | -       | _        | -       | _        | 26       | 85       | 121      | 138      | 130       | 126     |
| men auf die Blattsäume.                                     |     | 56,5    | 57,6     | 37,3    | 33,3     | 29,6     | 33,3     | 29,9     | 31,9     | 32,5      | 30,0    |
| Von 100 Gewichtsteilen kommen auf die Stiele                |     | 43,5    | 42,2     | 62,7    | 66,7     | 70,4     | 66,6     | 70,1     | 68,1     | 67,5      | 70,0    |
| Chem. Zusammenset<br>a) des Blattsaumes.                    | ۱ ۲ |         |          |         |          |          |          |          |          |           |         |
| (Wasser                                                     | [9  | 90,14   | 89,48    | 89,61   | 87,82    | 86,26    | 86,49    | 85,66    | 85,90    | 87,58     | 85.26   |
| Lösliche Saccharose .                                       | !!  | 0,05    | 0,36     |         |          |          |          |          | 0,41     | 0,18      | 0,57    |
| Ctore ( Glykose                                             |     | 0,34    |          |         |          | 0,47     | 0,32     |          |          | 0,27      | 0,46    |
| Andere org.                                                 |     | 4,47    |          |         | 4,53     | 5,95     | 5,96     | 6,39     |          | 5,33      | 5,93    |
| ( Mineralstoffe                                             |     | 2,36    | 2,30     | 2,81    | 2,86     | 2,51     | 2,47     | 2,47     | 2,73     | 2,53      | 2,47    |
| Unlösl.   Holzfaser .                                       |     | 2,09    | 2,28     |         |          | 3,69     | 3,59     | 3,79     |          | 3,58      | 4,63    |
| Stoffe   Mineralstoffe                                      |     | 0.55    | 0,58     | 0,49    | 0,67     | 0,58     | 0,61     | 0,63     | 0,71     | 0,53      | 0,68    |

| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 8. Juni | 19, Juni | 2. Juli | 15. Juli | 29. Juli | 10. Aug. | 24. Ang. | 5. Sept. | 18. Sept. | 1. Okt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| b) der B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lattstiele.        |         |          |         |          |          |          |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasser             | 93,47   | 92,14    | 94,08   | 92,23    | 90,66    | 91,85    | 90,41    | 91,12    | 91,39     | 90,75   |
| Lösliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saccharose         | 0.10    | 0,56     | 0,17    | 0.44     | 0,60     | 0,31     | 0,07     | 0,30     | 0,37      | 0,40    |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH | Glykose            | 0,32    | 0.43     | 0.78    | 1,29     | 1,98     | 1,53     | 2,29     | 1,88     | 1,67      | 1,81    |
| Stoffe ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Andere org. Stoffe | 0.75    | 1.38     | 1.37    | 1.37     | 2,38     | 2.00     | 2,63     | 1.81     | 1.42      | 1.61    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mineralstoffe      | 2,22    | 2.05     | 1.56    |          | 1.58     |          | 1.67     | 1,51     | 1.83      | 1.56    |
| Unlösl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holzfaser          | 2.69    | 2.63     | 1.86    | 2.52     | 2.53     | 2.37     | 2.56     | 3.08     | 3.08      | 3.47    |
| Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mineralstoffe      |         | 0,49     |         | 1000     |          |          |          | 0,30     |           | 0,40    |

Die lebende Blattkrone nimmt bis Mitte Juli zu, dann bleibt sie sich bis Mitte September gleich. Wenn man die lebenden und verwelkten Blätter zusammen betrachtet, so ist eine regelmäßige, ununterbrochene Gewichtszunahme der Summe beider während der ganzen Vegetationszeit zu bemerken. — Die Zusammensetzung betreffend, lassen die Zahlen für die Blattstiele keine Gesetzmäßigkeiten erkennen. In den Spreiten bleiben Holzfaser und lösliche Mineralbestandteile merklich unverändert, ebenso zeigen die übrigen Bestandteile nur unbedeutende Veränderungen, nur der Gehalt an Saccharose ist innerhalb ziemlich weiter Grenzen veränderlich. — Wiegt die Blätterkrone 500 g, wovon 66% auf Stiele, 33% auf die Spreiten gerechnet werden, so kann jede Blätterkrone am Ende eines Tages bis zu 2 g Saccharose enthalten; da die Hälfte hiervon während der Nacht verschwindet, können die Blätter bei guten Vegetationsbedingungen täglich ca. 1 g Zucker abgeben, also für 100 Vegetationstage 100 g = ca. 13 bis 13,5% Zucker in einer Rübe von 750 g Gewicht.

Das allmähliche Wachstum der drei Hauptteile ist aus folgendem nach Prozenten des Gesamtgewichts ersichtlich:

|                             | 8. Juni             | 19. Juni            | 2. Juli             | 15. Juli            | 29. Juli            | 10. Aug.            | 24. Aug. | 5. Sept.            | 18. Sept.           | 1. Okt.             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rübenkörper<br>Blätterkrone | 6,8<br>83,1<br>10,1 | 15,1<br>80,1<br>4,8 | 24,8<br>72,8<br>2,4 | 29,5<br>68,5<br>2,0 | 38,9<br>59,3<br>1,8 | 45,7<br>52,8<br>1,5 |          | 57,3<br>41,2<br>1,5 | 59,8<br>38,7<br>1,5 | 63,8<br>35,2<br>1,5 |

#### F. Verschiedenes.

Das Zahlenverhältnis der Geschlechter, von F. Heyer. 1) Verfasser hatte früher gefunden, dass nach Zählungen bei Mercurialis Geschlechter annua das Verhältnis der männlichen zu den weiblichen Individuen unter allen Umständen und an allen Standorten dasselbe ist. Ähnlich war dies bei Hanf der Fall, von welchem neuerdings Zählungen an Pflanzen aus Saaten sehr verschiedener Herkunft angestellt wurden. Die Samen stammten nämlich 1. von verwildertem amerikanischen Hanf aus der Gegend von Mount Morris (N.-Y.), 2. von ebensolchem aus der Nähe von Lawrence (Kansas), (die letzteren Pflanzen trugen so reichlich Samen, dass die Samen der einzelnen

Zahlenverhältnis der

<sup>1)</sup> D. landw. Presse 1887, No. 25.

Pflanzen für sich gesammelt und gesondert gebaut werden konnten); 3. kamen Samen aus Chile, 4. Thüringer, 5. Piemonteser Riesenhanf zum Anbau. Die Zählungen ergaben:

| Sorte | Auf 100 | Männchen kommen | Weibchen |
|-------|---------|-----------------|----------|
| 4.    |         | 106,92          |          |
| 2.    |         | 109,81          |          |
| 1.    |         | 106,29          |          |
| 3.    |         | 124,75          |          |
| 5.    |         | 117,40          |          |
|       |         | 109.85.         |          |

Bei den Samen von 11 Pflanzen der Sorte 2 waren die betreffenden resp. Verhältniszahlen:

114,42, 104,56, 104,52, 118,26, 111,84, 109,15, 126,25, 101,30, 103,09, 114,61, 111,43, Mittel 109,81.

Im Jahre 1882 wurden aus 3 Samenproben folgende Zahlen erhalten: 111,40, 115,62, 116,60, Mittel 115,21.

Ferner 1883:

109,59, 105,49, 121.35, 121,76, 133,14, Mittel 114,30.

Es sind zwar Schwankungen vorhanden, aber diese nicht beträchtlich, niemals wird die Zahl der Weibchen von jener der Männchen übertroffen.

Das Wachstum der Lichttriebe der Kartoffelknollen unter dem Einflusse der Bewurzelung, von C. Kraus. 1)

Wachstum der Lichttriebe der Kartoffelknollen.

Vergl. Jahresbericht 1885, S. 144. Bei den fortgesetzten Versuchen kam kein Fall zur Beobachtung, in welchem bei sonst normalen Verhältnissen das Wachstum der Lichttriebe der Kartoffelknollen bei Gegenwart eigener Wurzeln oder bei Einwurzelung durch die Wurzeln aus den Fußstücken anderer Triebe des gleichen Knollens kümmerlich geblieben wäre. Es gilt dies nicht allein für die schwächere Beleuchtung, während der Winterund ersten Frühjahrsmonate, sondern auch über Sommer sind die von Anfang an der vollen Beleuchtung im Freien ausgesetzt gewesenen Triebe zu normalen, kräftigen Sprossen mit großen Blättern herangewachsen. Der Satz, daß die kümmerliche Entwickelung der Lichttriebe nur bei Abwesenheit von Wurzeln eintritt, kann als sicher und allseitig begründet angesehen werden. — Bei einer Sorte entstanden kräftige, normale Triebe im Lichte auch ohne alle Wurzeln.

Blütenbildung hinter einer Chininlösung. Über die Wirkung des durch eine Chininlösung gegangenen Lichts auf die Blütenbildung, von J. Sachs.<sup>2</sup>)

Aus einer Reihe von Versuchen mit Tropaeolum majus geht hervor, dass Pflanzen, welche von der Keimung an ihr Licht durch eine hinreichend dicke und hinreichend konzentrierte Lösung von schwefelsaurem Chinin erhalten, zwar ebenso kräftig vegetieren wie diejenigen Pflanzen, welche unter sonst gleichen Verhältnissen von Licht getroffen werden, welches durch chininfreies, reines Wasser gegangen sind; dagegen bilden sich bei ersteren nur winzig kleine Blütenknospen, welche nach einigen Tagen völlig verderben, während letztere schöne, große, prachtvoll gefärbte und fruchtbare Blüten erzeugen.

<sup>1)</sup> Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX, Heft 1/2, S. 78.

<sup>2)</sup> Sitz. Ber. Würzburger Phys.-med. Ges. 1886, XV. Sitzung.

Der Einfluss des Sonnenlichts auf die Lebensthätigkeit der Einfluss des Mikroorganismen, von E. Duclaux. 1)

Sonnenlichts auf Mikro-

Ein kleiner Tropfen der in der Milch gezüchteten Reinkultur von Tyro- organismen. thrix scaber, zur Zeit der Sporenbildung entnommen, wurde auf den Boden einer mit sterilisiertem Baumwollbausch verschlossenen Flasche gebracht. worin der Tropfen alsbald verdunstete. Eine gewisse Anzahl derartiger Flaschen wurde nun während der Sommermonate dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt und zwar verschieden lang. Eine weitere Anzahl von Flaschen wurde der Einwirkung des zerstreuten Tageslichts ausgesetzt, bei Temperaturen, welche stets mit den Maximis der Sonnenwärme annähernd übereinstimmten. Nach erfolgter Belichtung wurden in jede Flasche als Reagens auf lebensfähige Organismen einige Gramm einer Nährlösung gegeben.

Durch direktes Sonnenlicht wurden sterilisiert

a) Kulturen auf Milch b) Auf Liebig'scher Bouillon Dauer der Belichtung Von 3 Kulturen eine 14 Tage Keine Kultur 1 Monat Keine, doch trat eine Ver-Von 3 Kulturen zwei zögerung in der Entwickelung ein 2 Monat Von 4 Kulturen zwei Von 3 Kulturen drei.

Durch die Einwirkung des zerstreuten Tageslichts war selbst nach 3 Jahren keine Kultur sterilisiert worden. Der zerstörende Einfluss des Sonnenlichts ist mindestens 50 mal so groß als derjenige der Sonnenwärme.

Über den Einfluss höherer Temperaturen auf die Fähigkeit des Holzes, den Transpirationsstrom zu leiten, von C. A. Weber.2)

Abgeschnittene, am unteren Ende auf 2-3 cm Länge entrindete Zweige wurden über einer Flamme an der entrindeten Partie scharf ausgedörrt. Die hierdurch bewirkte Veränderung des aufnehmenden Querschnitts blieb ohne wesentlichen Einfluss; diese Zweige blieben in Wasser gestellt lange Zeit genau so frisch wie gewöhnliche Zweige. Ob das Wasser in den Wänden oder Hohlräumen aufsteigt, lässt sich nach diesen Versuchen nicht entscheiden, dagegen gelingt dies nach den Versuchen mit nicht abgeschnittenen Zweigen. Reichbeblätterte Zweige im Freien stehender Bäume und Sträucher wurden am unteren Ende auf 3-4 cm Länge geringelt und diese Stelle erhitzt. Bei nicht zu weitgehender Ankohlung war die Leitungsfähigkeit des Holzes zunächst nicht verändert, erst nach einiger Zeit verdorrten die Zweige. An der Grenze des toten Holzes waren die Hohlräume der Gefässe und Tracheiden mit gummöser Substanz, oft auch mit Thyllen verstopft. Die Erscheinungen erklären sich am leichtesten in der Weise, dass sich das Wasser in den Hohlräumen bewegt und so lange fort, als diese noch wegsam sind.

Über den Transpirationsstrom in abgeschnittenen Zweigen, von F. Darwin und R. W. Philipps. 3)

höherer Temperaturen auf die Wasserfähigkeit des Holses

¹) Compt. rend. 1885, No. 2, S. 119, Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 4, S. 280. ²) Ber. bot. Ges. Bd. III. H. 9, S. 345, Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 1/2, 8. 105.

Proc. Cambridge Philosoph. Soc. Vol. V. 1885, S. 330, Naturw. Rundschau 1886, No. 24, S. 208, Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 5, S. 407.

Über die Imbibition des Holzes, von E. Godlewski. 1)

Die Transpiration der Pflanzen und ihre Einwirkung auf die Ausbildung pflanzlicher Gewebe, von F. G. Kohl.2)

Ein Transpirationsversuch, von L. Errera. 3)

Über die Wasserleitungsfähigkeit des Kernholzes, von C. Rohrbach. 4)

Die Wasseraufnahme durch die Oberfläche oberirdischer Pflanzenteile, von K. Osterwald. 5)

Austrocknungsfähigkeit der

Über die Austrocknungsfähigkeit der Pflanzen, von G. Schröder. 6)

Während die Körper der Phanerogamen und Gefässkryptogamen mit wenigen Ausnahmen durch Austrocknung getötet werden, vertragen jene niederer Pflanzen vielfach ein vollständiges Austrocknen an der Luft und zum Teil selbst über Schwefelsäure sehr gut. Verfasser liefert eine Zusammenstellung dieser Daten, mehrfach durch eigene Versuche bereichert. So blieben am Leben bei einem Gewichtsverlust in Prozenten des Frischgewichts

> Endsprossen von Sedum elegans 75,3 Blätter von Echeveria . . . . 75,7 Endspitzen von Asperula odorata 61,5 Blätter von Parietaria arborea . 44.9 - 50

> > u. s. w.

Von einigen Getreidearten wurden unreife Ähren gesammelt und an der Luft, teilweise unter dem Exsiccator über Schwefelsäure getrocknet. Obwohl die Samen noch nicht die Hälfte des Trockengewichts reifer Samen erlangt hatten, keimten die lufttrockenen Körner doch sämtlich, ebenso nach 11 bis 12 Wochen Aufenthalt im Exsiccator. Hierdurch hatte Gerste nur etwa 1, Spelz 2, Triticum durum 0,5 % Wasser behalten. Die Gerstenkörner keimten 2 Tage nach dem Befeuchten fast alle, die übrigen einige Tage später; bei Spelz begann die Keimung nach 3 und schloss nach 6 Tagen. Weizen keimte langsam und zu verschiedener Zeit, die letzten Körner erst nach 27 Tagen. — Nur bei ganz jungen Stadien von Gerste und Weizen, wo die Keimung noch mehr verzögert war, hatten die Körner zum Teil die Keimfähigkeit verloren. — Die Moose sind teilweise außerordentlich widerstandsfähig gegen Austrocknung.

Die Ursachen der Resistenz gegen die weitgehendste Wasserentziehung sind unbekannt, es wird sich aber vor allem um spezifische Eigenschaften des Protoplasmas handeln. Ob die Wasserentziehung rascher oder langsamer geschieht, hat dann großen Einfluß, wenn die gewöhnlichen vegetativen Zellen durch Austrocknen vernichtet werden und nur Dauerzustände persistieren, die sich erst beim langsamen Austrocknen bilden können. Im übrigen aber scheint es ohne Belang zu sein, ob die Wasserentziehung

<sup>1)</sup> Kosmos Bd. IX. 1885, H. VII. S. 312, Botan. Centralbl. Bd. XXV. 1886,

No. 8, S. 236, Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 5, S. 408.

<sup>2)</sup> Braunschweig 1886 bei H. Bruhn. Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 5, S. 397.

<sup>3)</sup> Ber. deutsch. bot. Ges. Bd. IV. H. 2, S. 18. Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 3, S. 224.

<sup>4)</sup> Zeitschr. Naturw. Bd. XVIII. (N. F. Bd. IV.) Halle 1885, S. 319—347.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wiss. Beitrag zum Programm des städt. Progymnasiums, Ostern 1886. Berlin bei R. Gärtner.

<sup>6)</sup> Unters. aus d. botan. Instit. zu Tübingen Bd. II. H. 1, S. 1-52.

langsam oder rasch eintritt. Ob die ausgetrockneten Objekte rasch oder langsam mit Wasser versehen werden, scheint ebenfalls bedeutungslos zu sein.

Austrocknung von Pflanzen in wässerigen Salzlösungen, von A. Levallois. 1)

Über die Ursache des Mark- und Blattturgors, von J. Böhm.2) Über den Einfluss der Standortsverhältnisse auf die Struktur der Pflanzen, von R. Keller.3)

Über normale Absonderung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefe- und Schimmelpilzen, von U. Gayon und E. Dubourg.4)

Über einige biologisch-chemische Eigenschaften der Mikroorganismen, von A. Poehl.5)

### G. Pflanzenkultur.

#### a) Allgemeines.

Über die Beeinflussung der Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen ungünstige Witterungsverhältnisse durch die Kulturmethode, von E. Wollny. 6)

Um die Pflanzen gegen ungünstige Witterungseinflüsse zu schützen, stehen zwei Wege zur Verfügung: man versetzt die Pflanzen durch geeignete Maßnahmen in einen widerstandsfähigeren Zustand oder man hält die ungünstigen Einflüsse möglichst von den Pflanzen ab. In ersterer Beziehung ist im allgemeinen hervorzuheben, dass gewisse Zustände der Gewächse existieren, infolge deren sie mehr oder weniger empfindlich sind; dass ferner diese Zustände teilweise von den Vegetationsbedingungen abhängen, unter denen die Pflanzen zur Entwickelung gelangen. Verfasser führt bezüg-

lich dieser Zustände und deren Benutzung eingehend folgende Punkte aus. 1. Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Frost. Das Klima übt einen großen Einfluß auf die Frostempfindlichkeit, deshalb empfiehlt sich Verwendung von Samen aus rauheren Lokalitäten. In der Benutzung frostharter Varietäten zur Kultur besitzt der Praktiker ein Mittel zur Verminderung der Frostgefahr. Man kann frostharte Varietäten auch durch Fortzucht widerstandsfähigerer Varietäten herauszüchten. Man verwende ferner bestes Saatgut, da sich die Pflanzen um so widerstandsfähiger gegen die Wirkungen des Frostes erweisen, je größer die Samen und Früchte waren, aus welchen sie hervorgegangen sind. So gingen durch Nachtfröste Anfang Mai zugrunde:

Ackerbohnen Erbsen Gewicht von Gewicht von Verlustprozent Verlustprozent 100 Saatkörnern 100 Saatkörnern 83,3 34,9 12 3,5 20 26,3 51,3 17,5 19,9 38 29,6 23,0 52,2 14,6

Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen unünstige Witterung.

Compt. rend. T. 101, 1885, S. 1175. Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 4, S. 263.
 Bot. Zeit. 1886, No. 15. Forsch. Agrik.-Phys. Bd. IX. H. 3, S. 224.
 Kosmos 1886, Bd. I. H. 3.
 Compt. rend. 1886, S. 978. Centr-Bl. Agrik. 1886, H. 7, S. 499.
 Berl. Ber. 1886, S. 1159. Centr-Bl. Agrik. 1886, H. 7, S. 500.
 Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 4, S. 290.

Von Roggenpflanzen starben über Winter ab:

| . Gewicht von 100 Saatkörnern | Verlustprozent |
|-------------------------------|----------------|
| 4,24                          | 13             |
| 3,51                          | 31             |
| 1,76                          | 57             |

Da unreifes Saatgut mangelhafter ist, zeigt sich die gleiche höhere Frost-

empfindlichkeit bei Aussaat unreifen Samens.

Ein weiteres Mittel ist frühzeitige Saat, damit die Pflanzen mehr gekräftigt in die Frostzeit eintreten; Einhaltung der richtigen (nicht zu beträchtlichen, vielmehr flachen) Saattiefe. So gingen in Prozenten zugrunde von Roggen bei einer Saattiefe von

10,0 12,5 15 cm 5.0 11,0 resp. 6,2 11,3 resp. 20,2 13,1 resp. 30,3 12,2 resp. 38,9 44,4

Bei dem guten Erfolge der flachen Saat ist auch der größere Schutz gegen das Auswintern beteiligt, da sich die Pflanzen besser bewurzelt haben, ferner bei flacher Saat der eigentliche Bestockungsknoten dem Korn zunächst steht und das lange Mittelstück zwischen Samen- und Kronenwurzeln wie bei tiefer Saat nicht zur Ausbildung kommt. — Alles, was die physikalischen Eigenschaften der betreffenden Böden, ihre Wasserkapazität verbessert, trägt zugleich zur Verminderung der Frostgefahr bei.

2. Widerstandsfähigkeit gegen Nässe.

Hierher gehört die Regulierung der Feuchtigkeitsverhältnisse der Ackererde durch Drainage u. s. w., durch entsprechende Bodenmischungen, Form der Ackerfläche, Herbeiführung der Krümelstruktur u. s. w.

3. Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit.

Bewässerung: Ansammlung von Wasser im Boden durch Brachhaltung: entsprechende Erdmischungen; möglichste Einschränkung der Bearbeitung; Lockerung der Oberfläche; Walzen; Verwendung einer geringeren Saatmenge.

4. Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen das Lagern.

Anwendung solcher Kulturmethoden, durch welche die Belichtung gefördert wird, eine entsprechend dünne Aussaat, Drillkultur u. s. w.

Über den Einfluss des spezifischen Gewichts des Saatguts Produktions- auf das Produktionsvermögen der Kulturpflanzen, von E. Wollny. 1)

In den Untersuchungen früherer Autoren über den gedachten Einfluss waren die Erträge fast ausnahmslos zu gunsten des spezifisch schwereren Saatguts ausgefallen. Da indessen bei der Herstellung des betreffenden Saatguts auf die absolute Größe der Samen resp. Knollen keine Rücksicht genommen wurde, kann diesen Versuchen keine Beweiskraft zuerkannt werden. Die Versuche des Verfassers mit Kartoffeln und Erbsen führten zu dem Schlusse, daß das spez. Gewicht des Saatguts bei annähernd gleicher Schwere der einzelnen Samen und Knollen auf die Menge und Güte der Ernteprodukte keinen bemerkbaren Einfluss ausübt. Soweit nicht besondere Verhältnisse vorliegen, z. B. das Saatgut sein höheres spez. Gewicht der vermehrten Einlagerung wertvoller Stoffe verdankt oder das höhere spez. Gewicht mit sonstigen günstigen Eigenschaften verknüpft ist, kommt die absolute Schwere allein in Betracht, da nur diese in geradem Verhältnis zu der Menge der wertbildenden Bestandteile des Saatguts steht.

<sup>1)</sup> Forsch. Agr.-Phys. Bd. IX. H. 3, S. 207.



Abhängigkeit de vermögens vom spes. Gewicht des Saatguts.

Bedeutung der Zucht neuer Kulturvarietäten und besseren Saatguts, sowie des Samenwechsels für die Landwirtschaft, von Calberla.<sup>1</sup>)

Die schwedischen Bestrebungen auf dem Gebiete der Saatkornproduktion, von C. Boysen.<sup>2</sup>)

## b) Getreide.

Über die chemische Zusammensetzung und physikalische Beschaffenheit amerikanischer Cerealien (Weizen, Hafer, Gerste, Roggen), von Cl. Richardson.<sup>3</sup>) Dritter Bericht.

1. Weizen. In Fortsetzung früherer Untersuchungen (Jahresber. 1884, S. 107) wurden Varietäten in Colorado gewachsenen Weizens der Ernte 1884 chemisch und physikalisch geprüft. Für die aufeinander folgenden Jahrgänge 1881—1884 ergiebt sich folgende durchschnittliche Zusammensetzung:

Zusammensetzungen physikal. Bes chaffenheit amerik. Cer calten.

| 1881  | 1882                                                                     | 1883                                                                                                                                                                                  | <b>1884</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,865 | 4,283                                                                    | 3,941                                                                                                                                                                                 | 4,222                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9,86  | 8,80                                                                     | 9,38                                                                                                                                                                                  | 7,54                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,28  | 1,99                                                                     | 2,09                                                                                                                                                                                  | 1,81                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,41  | 2,38                                                                     |                                                                                                                                                                                       | 2,29                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70,48 | 72,03                                                                    | . 76,79                                                                                                                                                                               | 74,19                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,57  | 1,76                                                                     |                                                                                                                                                                                       | 1,64                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,40 | 13,04                                                                    | 11,74                                                                                                                                                                                 | 12,53                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,14  | 2,09                                                                     | 1,88                                                                                                                                                                                  | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33,12 | 34,69                                                                    | _                                                                                                                                                                                     | 33,31                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11,74 | 12,89                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 10,42                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 4,865<br>9,86<br>2,28<br>2,41<br>70,48<br>1,57<br>13,40<br>2,14<br>33,12 | 4,865     4,283       9,86     8,80       2,28     1,99       2,41     2,38       70,48     72,03       1,57     1,76       13,40     13,04       2,14     2,09       33,12     34,69 | 4,865     4,283     3,941       9,86     8,80     9,38       2,28     1,99     2,09       2,41     2,38     —       70,48     72,03     . 76,79       1,57     1,76     —       13,40     13,04     11,74       2,14     2,09     1,88       33,12     34,69     — |

Die Zusammensetzung der Körner wechselt sehr nach den Jahrgängen. Der geringe Proteingehalt 1884 könnte die Nachwirkung des ungünstigen Jahrganges 1883 sein; hierüber werden die fortgesetzten Untersuchungen der Ernten 1885 entscheiden. Es sind aber auch andere Ursachen bei der Verschlechterung beteiligt. Der Vergleich der einzelnen Varietäten ergiebt, daß sich dieselben verschieden verhielten: bei einem Teil ist die Tendenz zur Abnahme des Prozent-Gehalts an Stickstoff und des Korngewichts erkennbar, bei anderen ist eine Verbesserung eingetreten oder sie sind gleich geblieben. Die jährlichen Schwankungen müssen alsdann dem Jahrgang zugeschrieben werden. Der Jahrgang hat offenbar einen größeren Einfluß als irgend etwas anderes. — Im Volumgewicht ergeben sich in den einzelnen Jahrgängen große Verschiedenheiten ganz wie ein Korngewicht. So wogen die Coloradoweizen 1884

per Bushel 68,6—62,2 pounds per 100 Körner 6,200—3,160 g Proteingehalt 14,88—9,45 %.

Dabei ist höheres Volumgewicht kein allgemein gültiges Zeichen größerer, schwererer, gut gereifter Körner. Z. B. wogen von Reds pring Wheat:

Jahrb. der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Bd. I. 1886, S. 104.
 D. landw. Presse 1886, No. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Third Report of the chemical composition and physical properties of American Cereals. Washington 1886. Government printing office.

|         |     | В | Bush | el pounds | 100 Körne |
|---------|-----|---|------|-----------|-----------|
| Dakota  |     |   |      | 65,3      | 3,312     |
| 22      |     |   |      | 66,5      | 2,802     |
| "       |     |   |      | 66,2      | 3,368     |
| 17      |     |   |      | 65,2      | 3,389     |
| "       |     |   |      | 65,2      | 2,921     |
| Minneso | ota |   |      | 65,5      | 2,780     |
| Manitob | a   |   |      | 67,1      | 3,465     |
| Dakota  |     |   |      | 63,4      | 3,074     |
| Minneso | ta  |   |      | 64,9      | 3,331     |
| Oregon  |     |   |      | 57,2      | 4,253     |
| "       |     |   |      | 59,8      | 5,144     |
|         |     |   |      |           |           |

u. 8. w.

Die Weizenkörner haben eine besondere Neigung je nach den äußeren Umständen abzuändern. Besonders der Charakter des Jahrganges und des Klimas hat hierauf eine mächtige Einwirkung, wie sich namentlich in Colorado zeigt. Die abweichenden klimatischen und Bodenverhältnisse verschiedener Örtlichkeiten erzeugen auch besondere Varietäten und modifizieren jene, welche in diese andersartigen Verhältnisse gebracht werden.

2. Hafer. Hier folgen Angaben über Korngewicht, Spelzen- und Bushelgewicht zahlreicher Proben verschiedener Bezugs- und Produktionsorte. Im Norden geschieht die Saat im April oder Mai, die Ernte im Juli oder August, im Süden im November bis Januar resp. im Mai oder Juni. Die nördlichen Hafer sind kleinkörniger, kompakter, selten begrannt, die Spelzenhülle gut ausgefüllt; die südlichen Hafer sind großkörniger, begrannt, rotbraun, die Spelzen vom Kerne schlecht ausgefüllt. Das Kerngewicht der südlichen Hafer ist größer als das der nördlichen; wegen der aufgeblasenen Spelzen ist ihr Volumgewicht geringer. Diese Verschiedenheiten entsprechen im Durchschnitt von 179 Analysen keineswegs ebersolche Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung. Nur die Pacific-Hafer waren proteinärmer und rohfaserreicher. Der durchschnittliche Proteingehalt betrug in Prozenten bei Hafer aus den

nördlichen Staaten 10,96 Atlantic slope 10,76 südlichen " 10,66 westlichen Staaten 11,24. Pacific slope 9,60

Wenn auch der Hafer im allgemeinen, was die Zusammensetzung des Kerns betrifft, nicht sehr empfindlich ist gegen die umgebenden Verhältnisse, so findet man natürlich im einzelnen auch große Differenzen. So schwankte im Extrem der Prozent-Gehalt an

Wasser von 4,67—11,13 Kohlehydraten von 62,82—71,91 Asche " 0,87— 2,94 Rohfaser " 0,88— 2,08 Fett " 6,50—11,20 Protein " 9,10—19,44.

Anderweitige Differenzen in der Zusammensetzung sind aus der nebenstehenden Tabelle (S. 107) ersichtlich.

Verfasser meint hier, es sei wohl nur scheinbar, dass Hafer in mancher Hinsicht in der Zusammensetzung weniger schwanke als man erwarten konnte; der Hafer scheint ebenso von äußeren Umständen beeinflußt zu werden wie Weizen, aber weniger regelmäßig. Wahrscheinlich rühren die Differenzen in der Zusammensetzung hauptsächlich vom Boden.

|                                                     | Gewicht<br>pro<br>100 Kerne | Spelzen-<br>gewicht | Bushel-<br>gewicht | Wasser | Asche | Fett  | Kohle-<br>hydrate | Rohfaser | Albumi-<br>noide |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------------------|----------|------------------|
|                                                     | g                           | 0/0                 | Lbs                | 0/0    | 0/0   | 0/0   | 0/0               | 0/0      | 0/0              |
| Kleinste Körneř                                     | 1,512                       | 31,21               | 29,7               | 7.32   | 2,24  | 8,72  | 66,39             | 1,33     | 14,00            |
| Größte                                              | 3,786                       | 40,85               |                    | 7,01   | 2,42  | 7,87  | 66,80             | 2,07     | 13,83            |
| Vollste "                                           | 2,880                       | 32,87               | 31,3               | 5,83   | 2,52  |       | 68,93             |          |                  |
| Spelzigste ., (chaffiest)                           | 2,113                       | 25,40               |                    |        |       |       | 67,32             |          |                  |
| Körner vom höchsten                                 | 3,148                       | 20,72               | 43.2               | 6,55   | 1,55  | 10,57 | 68,36             | 1.07     | 11,90            |
| " " niedrigsten                                     | 2,372                       | 44,63               | 38,8               | 8,75   | 2,15  | 9,47  | 66,17             | 1,56     | 11,90            |
| Proz. Korngewicht                                   | 1.00                        |                     | 12.50              | 100    |       | 1401  | 1250              | 100      |                  |
| Körner vom höchsten  Protein-                       | 2,670                       | 39,17               | 40,0               | 6,78   | 2,07  | 7,40  | 63,21             | 1,10     | 19,44            |
| " " niedrigsten] gehalt                             | 2,060                       | 29,50               | 47,8               | 7,78   | 2,02  | 7,32  | 71,91             | 1,87     | 9,10             |
| Höchstes Destal                                     | 2,958                       | 30,24               |                    |        |       |       | 66,82             |          |                  |
| Niedrigstes Bushelgewicht                           | 3,068                       | 81,66               |                    |        |       |       | 66,20             |          |                  |
| Durchschnittsgewicht für die<br>Vereinigten Staaten | 2,507                       | 30,03               | 37,2               | 6,93   | 2,15  | 8,14  | 67,09             | 1,38     | 14,31            |

3. Roggen. Untersucht wurden 56 Proben. Als Extreme der proz. Zusammensetzung wurden gefunden:

Wasser . . 7,00—10,00 % Asche . . . 1,32— 3,72 , Fett . . . 1,38— 2,01 , Kohlehydrate 68,74—77,54 , Rohfaser . . 1,10— 1,90 , Protein . . 8,75—15,58 ,

Der Roggen scheint gegen klimatische Einflüsse sehr empfindlich zu sein.

4. Gerste. Von 12 untersuchten canadischen Gersten hatten 9 weniger als 9 % Protein (Durchschnitt 9,83 %); nur 6 enthielten 60 % mehliger oder halbmehliger Körner. Diese Gersten stehen zwar hinter den feinsten deutschen zurück, erreichen oder übertreffen aber die Durchschnittsprodukte anderer Länder. Der Wassergehalt ist wesentlich geringer als der Gersten feuchterer Klimate. Ein wichtiger Faktor der Qualität ist jedenfalls das Klima und das Ernteverfahren. — Was die Gersten der Vereinigten Staaten betrifft (64 Proben), so sind die nordwestlichen am mehligsten, die östlichen weniger mehlig als die westlichen. Nur zwei der 64 Proben enthielten 80 % und mehr mehlige oder halbmehlige Körner. Das Volumgewicht ist wie bei den canadischen, das Korngewicht aber im Durchschnitt größer als bei den letzteren; das Durchschnittsgewicht wird durch die schweren nordwestlichen Gersten so hoch gemacht, während das der östlichen nicht größer ist als bei den canadischen.

Unter den Analysen fanden sich die folgenden Extreme:

|         |    | ·   |  | Max. 0/0 | Staat      | Min.<br>% | Staat      |
|---------|----|-----|--|----------|------------|-----------|------------|
| Wasser  |    |     |  | 9,15     | Minnesota  | 4,53      | California |
| Asche   |    |     |  |          | California | 1,50      | Minnesota  |
| Fett .  |    |     |  | 3,54     | Indiana    | 2,06      | Oregon     |
| Kohlehy | dr | ate |  | 76,79    | Montana    | 68,99     | Colorado   |
| Rohfase | r  |     |  | 4,65     | Ohio       | 2,64      | Illinois   |

|                   | Max.<br>°/o | Staat      | Min.  | Staat             |
|-------------------|-------------|------------|-------|-------------------|
| Protein           |             | Dakota     |       | Kentucky u. Orego |
| Gew. von 100      |             |            |       |                   |
| Körnern g         | 4,90        | California | 2,630 | Pennsylvania      |
| Bushel-Gew        | 60,2        | Utah       | 50,4  | do.               |
| PrzGeh. an mehl.  | •           |            | •     | •                 |
| u. halbm. Körnern | 100,00      | Montana    | 16,0  | Vermont.          |

Die Vereinigten Staaten können ebenso gute Malzgerste produzieren wie andere Länder. Schwierigkeiten bieten die Trockenheit und Hitze des Klimas und die Neigung zur Mißfärbung durch Sommerregen. Vielleicht empfiehlt sich die ausgedehntere Kultur von Wintergerste.

Bei einigen Proben wurde auch das Spelzengewicht ermittelt; das-

selbe schwankte von 12,55—16,94%.

Im ganzen scheint die Untersuchung zu ergeben, daß zwar zur Zeit die canadischen Gersten jener der Vereinigten Staaten überlegen sind, daßs dies aber mehr dem Mangel verständiger Auswahl der geeigneten Örtlichkeiten und des Verständnisses der Kulturmethoden in den Vereinigten Staaten zuzuschreiben ist. Verfasser verlangt deshalb die Einrichtung von Versuchsfeldern, um die nötigen Ermittelungen machen zu können.

Verfasser schließt seine umfangreichen Untersuchungen (wir haben aus räumlichen Rücksichten nur über das Wichtigste referiert; weiteres siehe an anderer Stelle des Jahresberichts) mit den Worten: "Die Resultate, welche in diesem und den früheren Berichten gesammelt und diskutiert sind, haben die beträchtlichen Variationen gezeigt, welche in den physikalischen und chemischen Eigenschaften unserer Cerealien vorhanden sind. Sie haben sich nur über wenige Jahre erstreckt und über Bedingungen, welche nicht genug variierten oder nicht genug unter Kontrolle standen. Sie haben jedoch gezeigt, daß manche der modifizierenden Ursachen in der Hand des Farmers oder der Versuchsstationen liegen, ferner in welchen Richtungen Fortschritte erzielt werden könnten. Die praktischen Versuche müssen jetzt mit Untersuchungen der Resultate im Laboratorium zusammenwirken. Solange dies nicht geschieht, werden die Fortschritte langsam und unsicher sein. 1)

Anbauversuch mit schwedischen Saatfrüchten in Weihenstephan, von E. Lehnert. 1)

Im Jahre 1883 und 1884 wurden verschiedene Saatfrüchte aus Schweden, bezogen durch die Zentralstation in Malmö, auf je 1 a Fläche angebaut. Die Ernteergebnisse sind, ausgedrückt in Meterzentnern, folgende.

Im ersten Jahre (ungedüngt nach Brache):

| 1. | Sommerweizen aus Upland             | Korn<br>18.3 | Spreu<br>0,5 | Stroh<br>36.8 |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|    | Schwedischer Rispenhafer            |              | 7,3          | 37.1          |
|    |                                     |              | •            |               |
| 3. | Schwarzer Hafer aus Wisengto        | 11,9         | $5,\!2$      | 35,9          |
| 4. | Sechszeilige Gerste aus Helsingland | 18,0         | 3,8          | 27,1          |
| 5. | Zweizeilige Gerste aus Upland       | 17,8         | 4,9          | 27,6          |
| 6. | Weihenstephaner Gerste              | 17,5         | 5,4          | 26,6          |
| 7. | " Hafer                             | 21,5         | 7,9          | 35,5          |

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, August, S. 546.

Anbau schwedischer Getraide Im zweiten Jahre (mit Mistdüngung nach sich selbst resp. nach Gerste):

|     |                                     | Korn | Spreu | Stroh |
|-----|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.  | Sommerweizen aus Upland             | 17,0 | 6,8   | 11.0  |
| 2.  | Schwedischer Rispenhafer            | 22,4 | 4,0   | 12,6  |
| 3.  | Schwarzer Hafer aus Wisengtö        | 29,6 | 7,0   | 16,3  |
| 4.  | Sechszeilige Gerste aus Helsingland | 23,9 | 4,5   | 17,7  |
| 5.  | Zweizeilige Gerste aus Upland       | 27,7 | 5,6   | 24,2  |
| 6.  | Schwedischer Winterweizen           | 36,3 | 9,7   | 24,1  |
| 7.  | " Winterroggen                      | 38,2 | 2,8   | 24,6  |
| 8.  | Weihenstephaner Gerste              | 12,5 | 2,7   | 16,5  |
| 9.  | " Hafer                             | 20,5 | 6,7   | 33,9  |
| 10. | " Winterroggen                      | 25,2 | 3,2   | 55,4  |
| 11. | " Winterweizen                      | 29,3 | 10,6  | 66,3  |

Die schwedischen Früchte scheinen höheren Korn-, geringeren Strohertrag zu geben als die einheimischen Saaten, ebenso scheint die Qualität besser, insbesondere hatte der Roggen ein schöneres, größeres Korn.

Anbauversuche mit schwedischem Saatgetreide, von L. Just. 1)
Im Jahr 1885 wurden in Baden die Anbauversuche mit dem 1884
geernteten schwedischen Getreide wiederholt. Die Witterung des Sommers,
ebenso die Qualität des Saatguts ließ viel zu wünschen übrig, so daß kein
endgültiges Urteil gefällt werden kann. Die bis jetzt gewonnenen Resultate sind ausführlich mitgeteilt.

Auswahl der Weizensorten, von F. Schindler. 2)
Die Weizensorten sind im allgemeinen um so ertragreicher, je größer
das Korn ist. Es ergiebt sich das aus der folgenden Tabelle:

Auswahl der Weisensorten.

| Sorte                              | Anbauart         | 1000 Körner<br>wiegen | Mittlerer<br>Ertrag |  |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|
|                                    |                  | g                     | p. ha in g          |  |
| Rivet's Grannenweizen              | England          | 46,54                 | 38,9                |  |
| Shirriff's square headed (Nachbau) | Dänemark         | 42,65                 | 32,6                |  |
| Ebenso                             | Prov. Sachsen    | 40,94                 | 26,78               |  |
| Probsteier (Nachbau)               | Nordböhmen       | 39,33                 | 20,3                |  |
| Landweizen                         | 77               | 37,77                 | 19,75               |  |
| Banater Winterweizen (Nachbau).    | Neutraer Komitat | 37,14                 | 15—20               |  |
| Winterkolbenweizen                 | Niederösterreich | 32,69                 | 12                  |  |
| Weißenburger                       | Graner Komitat   | 32,16                 | ?                   |  |
| Theisweizen                        | Békéser Komitat  | 31,37                 | 6,4—11,2            |  |

Da mit der Korngröße der Klebergehalt abnimmt, ergiebt sich ein Widerspruch zwischen Handelswert und Kulturwert. In den meisten Fällen wird man am besten die Mitte halten und auf mittleren Klebergehalt bei entsprechender Korngröße sehen. In Gegenden, wo zufolge des Klimas nur mehlreiche Weizen erzeugt werden, wird man möglichst große, in Kontinentalklima kleinkörnige und sehr kleberreiche Sorten produzieren müssen. Die Ansprüche an das Korngewicht können daher nicht überall

<sup>3</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, No. 27.

<sup>1)</sup> Zweiter Bericht über die Thätigkeit der Großh. bad. pflanzenphysiol. Versuchsanstalt zu Karlsruhe im Jahre 1885. Karlsruhe 1886.

die gleichen sein, sie wechseln namentlich nach den klimatischen Bedingungen. Das Volumgewicht kann nur bei gleichartigen und möglichst gleichgeformten Sorten desselben Ursprunges als entscheidendes Kriterium verwendet werden, bei heterogenen Sorten steht es erst in zweiter Linie.

Kiebergehalt des Weizens.

Über den Klebergehalt des Weizens, von F. Schindler. 1)

Verfasser zählt als thatsächliche oder auch wahrscheinliche Ursachen, welche auf den Klebergehalt des Weizens Einflus haben, auf: 1. die klimatischen Verhältnisse. Das Seeklima erzeugt kleberärmere, das Kontinentaklima kleberreichere Sorten. Der Witterungsverlauf kann Abänderungen in diesem Verhalten hervorrufen. 2. Die Dauer der Vegetationsperiode. Frühe Reife giebt höheren Klebergehalt, bei sonst gleichen Vegetationsbedingungen. 3. Der Einflus der Sorte. 4. Kultur und Düngung. So werden z. B. in Südrussland in jenen Gegenden, in denen das Land besser bearbeitet und gedüngt wird, größere Weizenernten, aber auch größere und weniger harte Körner erzeugt als in der Steppe. Einseitige stickstoffreiche Düngung erzeugt stickstoffreichere Körner. 5. Fruchtfolge. So war Weizen nach Zuckerrübe stets kleberärmer als nach Luzerne. Der Hauptumstand bleibt aber immer das Klima.

Anbau englischen Weizens.

Anbau englischen Weizens in Österreich, von F. Schindler. Zunächst werden die Erfahrungen besprochen, die man namentlich in der Provinz Sachsen hiermit gemacht hat. Dort wurden schon zu Anfang der siebziger Jahre Spalding's Prolific, Hallet's Pedigree, Red Golden-Drop, Kefsingland und Rivet's bearded gebaut. Spalding's Prolific war wegen seiner geringen Bodenansprüche und relativ guten Kornqualität früher sehr beliebt, ist aber nicht ganz frostsicher und wird in Sachsen neuerdings durch bessere Varietäten verdrängt. Hallet's Pedigree giebt auf schweren Boden und in mildem Klima hohe Erträge, ist aber frostempfindlich und von geringer Kornqualität. Ebenso verhält sich Golden-Drop, dessen Kultur Kessingland hat die Nachteile der beiden in Deutschland zurückgeht. vorigen, wird aber wegen seiner hohen Korn- und Stroherträge und geringeren Bodenansprüche noch vielfach kultiviert. Rivet's bearded (Rauhweizen) spielt, obwohl häufig auswinternd und nicht gut verkäuflich, bei seinen außerordentlichen Erträgen eine große Rolle. Er bestockt sich im Frühjahr spät, aber stark und reift spät. Auch überreif fällt er nicht aus Wegen der Frostempfindlichkeit wird sein Anbau vom September bis Januar empfohlen. In manchen Jahren brachte die Januarsaat hohe Erträge, während die Herbstsaat auswinterte, in anderen umgekehrt. Shirriff's squareheaded vereinigt alle Vorzüge der englischen Weizen, hohen Ertrag, steifes, nicht lagerndes Stroh, geringes Befallen durch Rost, während seine Frostempfindlichkeit gering ist. Er ist die frosthärteste englische Sorte. er auch verkäuflich ist, hat er sich rasch verbreitet. Nach Versuchen, in Mähren von Proskowetz ausgeführt, bewährten sich hauptsächlich Squarehead und Rivet's bearded. Banatweizen eignet sich für die feuchte Marchniederung gar nicht, namentlich im Vergleich zu den englischen. hört aber zum Anbau der beiden englischen Sorten schwerer Boden, reichlicher Dünger und sorgfältige Pflege.

<sup>1)</sup> Wiener landw, Zeit, 1886, No. 35.

<sup>\*)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, No. 40.

Der Anbau des englischen Weizens. 1) Die Müller und Landwirte stehen betreffs des englischen Weizens auf verschiedenem Standpunkte. Die ersteren verwerfen den englischen Weizen, namentlich den sog. Rauhweizen (Rivet's Bartweizen) wegen des geringen Klebergehalts und der geringen Backfähigkeit, sie kaufen lieber russischen Weizen zu höheren Preisen und verwenden mit englischem gemischten einheimischen Weizen nur ungern und als Mischungsware zu russischem, was auf die Verkaufsverhaltnisse ungünstig zurückwirkt. Die Landwirte berufen sich aber auf die höheren Erträge, welche durch die bestehende Preisdifferenz nicht aufgewogen werden. Es wird auch vorgeschlagen, die Müller sollten eben nach dem Klebergehalte bezahlen, dann würde sich die Produktion von selbst in die gewünschten Bahnen begeben. Weiter wird darauf aufmerksam gemacht, dass der in Oberhessen erzielte englische Weizen eine andere Beschaffenheit habe als der in Norddeutschland gebaute, er ist nämlich schon in erster Generation kleberreicher und wird deshalb auch ebenso gern gekauft wie einheimischer. Übrigens giebt es Lagen genug, in welchen deutscher Weizen nach wie vor gebaut werden wird, da der englische Weizen kräftige, gut kultivierte Böden verlangt. In Gebirgsgegenden, bei undurchlassenem oder zu leichtem Boden ist der Anbau englischen Weizens nicht am Platze, wozu noch die Gefahr der Auswinterung kommt.

Über fremde und einheimische Weizenvarietäten, von F. Schindler.?)

Anbau von Weizen.

Die Qualität des Korns englischer Varietäten erleidet beim Anbau an anderen Orten oft große Änderungen, namentlich im Stickstoffgehalt. Sehr deutlich geht dies aus der folgenden Zusammenstellung hervor:

| Namen der Sorte               | Bovenienz<br>bezw. Anbauart | Wassergehalt<br>der lufttrocknen<br>Substanz | 100 Tle.<br>Trockensubstanz<br>enthalten |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                               | •                           | %                                            | Asche Stickstoff                         |  |  |
| Rivet, Original               | England                     | 11,83                                        | 1,93 1,677                               |  |  |
| " Nachbau                     | Kwassitz, Mähren            | 10,95                                        | 1,94 2,403                               |  |  |
| Shirriff's Square head .      | Prov. Sachsen               | 11,28                                        | 1,61 1,967                               |  |  |
| " Nachbau                     | Kwassitz                    | 11,51                                        | 1,87 2,507                               |  |  |
| Mold's red prolific, Original | ?                           | 11,41                                        | 1,66 1,603                               |  |  |
|                               | Kwassitz ·                  | 10,77                                        | 1,47 1,987                               |  |  |
| 27 27                         | Ober-Grafendorf             | 10,07                                        | 1,73 2,563                               |  |  |
| Kolbenweizen                  | Nieder-Österreich           | 10,73                                        | 1,97 2,773                               |  |  |
| Weißenburger                  | Graner Komitat              | 11,23                                        | 1,86 2,821                               |  |  |

Bei einer größeren Zahl von Untersuchungen erkennt man, daß die Weizen des Ostens aschereicher und wasserärmer sind als die des Westens. Mit dem größeren Aschenreichtum geht ein größerer Gehalt an Rohfaser und Kleber einher. — Der Nachbau fand im Jahre 1885 statt, wo extreme Trockenheit herrschte. Dies mußte sofort auf erhöhten Klebergehalt der englischen Weizen hinwirken.

Über die mit anderen fremden, nicht englischen Varietäten erzielten Resultate liegen zu einer genauen Besprechung ungenügende Angaben vor.

Wiener landw. Zeit. 1886, No. 47.

<sup>1)</sup> Verschiedene Artikel der Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886.

Genannt sind der Probsteier, im nördlichen und nordwestlichen Böhmen verbreitet, derselbe soll leichter lagern und von Rost befallen werden; dann der Frankensteiner, mit dem sehr ungleiche Resultate erzielt wurden, er soll die Eigenschaft, festes, selten lagerndes und wenig durch Rost leidendes Stroh außerhalb seiner Heimat rasch verlieren; der Urtoba- und Juliweizen. Pringle's Champlain ist ein kleinkörniger, qualitätvoller, widerstandsfähiger, gut verkäuflicher Sommerweizen mit befriedigenden Erträgen. Heine's verbesserter Sommerkolbenweizen erzeugt selbst bei reichlichen Stekstoffgaben steifes, nicht leicht lagerndes Stroh, hat gute Kornqualität und sehr befriedigende Erträge. Der abändernde Einfluß des Klimas zeigt sich auch beim Banaterweizen, der in Nordungarn den Charakter des Steppenweizens verliert und zum oberungarischen Weizen, einer eigenen Form von robusterer Entwickelung, Größe, von mehligerem Korn und größeren Erträgen wird.

Wert von Weizensorten. Über den Wert verschiedener Weizensorten, von F. Heine.\(^1\) Verfasser unterscheidet die englischen Sorten in begrannte (rauhe) und unbegrannte (glatte) und die letzteren wieder in braun- und gelbkörnige und weifskörnige.

- 1. Von den begrannten Sorten ist besonders zu erwähnen Rivet's bearded, seit etwa 1865 in Deutschland eingeführt, in England anscheinend nicht mehr gebaut. Trotz schlechter Backfähigkeit des Mehls und geringer Winterfestigkeit wegen der Widerstandsfähigkeit gegen Windschlag, späteren Reife und hohen Erträge zu empfehlen. Bessere Qualität und sehr gute Ernten lieferte der St. Helenaweizen.
- 2. Als anfangs der 60er Jahre die englischen Weizen mehrfach nach Deutschland kamen, waren erst die dunkelkörnigen dunkelährigen (glatten) Sorten am beliebtesten, welche geringe Ansprüche an Boden und Düngung machten (Spalding's prolific, verdrängt durch Browick's red und Mold's red prolific, welche ertragreicher, wenn auch anspruchsvoller sind). Mold's red prolific empfiehlt sich wegen seiner hohen Bestockungsfähigkeit. Gute Erfolge gab bei vierjährigem Anbau der Bordeauxweizen (Blé rouge inversable), wenig Stroh, schwer lagernd, mit vorzüglichem Korn, dessen Klebergehalt größer sein soll als bei den englischen Sorten. Bestehorn's brauner gab nur mäßige, B.'s Dickkopf mittlere, B.'s Dividendenweizen bessere Erträge. Letzterer past vielleicht für geringere (sandigere) Böden
- 3. Unter den hellährigen dunkelfarbigen Sorten nimmt der seit 1876 aus Dänemark in Deutschland eingeführte Shirriff's Square-head die erste Stelle ein. Er giebt hohe Erträge, hat steifen kurzen Halm, macht aber große Ansprüche an Kultur- und Düngungszustand des Bodens, verlangt frühe Saat, bestockt sich schwach und giebt mittelgutes Mehl. Für üppige Böden vorzüglich geeignet. Die übrigen weißährigen dunkelfarbigen Sorten wurden durch den Square-head verdrängt, indem sie zwar mehr Stroh, aber weniger Körner geben (hierher Hallet's red predigree nursery, Goldendrop, White chaff red, Nord-Allerton, Thump, Kessingland, Fenton u. s. w.).
- 4. Die weißkörnigen hellährigen Sorten (Mold's improved golden, Hallet's improved white, Hunter's white u. s. w.) sind empfindlicher und

<sup>1)</sup> Hann. landw. Ver.-Bl. 1886, No. 45. D. landw. Presse 1886, No. 87.

leiden mehr von Witterungseinflüssen als die dunkelkörnigen, ihr feineres Mehl wird von den deutschen Müllern nicht höher bezahlt, wie bei den englischen der Fall ist, sie geben geringere Erträge. Hierher gehört der amerikanische Weißweizen, Martin Amber, Vilmorin's Aleph. Eine Ausnahme macht Main's Standup, der dem Square-head im Körnerertrag gleichkam, im Stroheitrag größer war und feinere Körner lieferte.

5. Zu den weißkörnigen dunkelährigen Sorten gehören etliche neue Züchtungen (Vilmorin's Dattel und Lamed), welche sehr hohe Erträge gaben

und vielleicht für Deutschland wertvolle feine Sorten sind.

6. Die flaumährigen Sorten haben den Nachteil, bei Regenwetter leichter auszuwachsen. Eine sehr ertragreiche, widerstandsfähige Sorte ist der weißkörnige, weißährige Mainstav.

Anbauversuche mit Weizensorten aus Palästina, von Edler. 1) Die Proben waren als Dalaige-, Hauran-, Weizen von der Ebene Jesreel, von Tabor, aus dem Jordanthal bezeichnet und wurden in Göttingen im Herbst und Frühjahr ausgesät: die Herbstsaat geschah am 1. November. die Frühjahrssaat am 8. April. Die Herbstsaaten litten stark durch Frost, die Frühjahrssaaten lagerten stark. Sämtliche Proben erwiesen sich als Triticum durum, alle bestanden aus einem Gemisch verschiedener Sorten, die sich durch kurze oder lange, helle oder dunkle Ähren und Grannen und verschiedene Gestalt der Körner unterschieden. Die Sommersaaten blühten 10-15 Tage und reiften etwa 1 Monat nach den Wintersaaten, erstere gaben aber fast alle höhere Erträge. Die Körner waren schrumpflich und hatten glasigen Bruch, überall war Volum- und Körnergewicht gegenüber der Originalsaat zurückgegangen. Der Klebergehalt war größer geworden.

Weisensorten aus Palästina.

Kreuzungsprodukte verschiedener Weizenvarietäten, von W. Rimpau. 2)

Kreuzung von Weizen und Roggen. 3)

Die Kultur verbesserter Weizensorten, von C. Millon. 4)

Die Weizenanbauversuche in Saint-Remy, von Cordier. 5)

Zur Qualitätsbeurteilung des Hafers, von W. Hoffmeister. 6) Es sollten durch Untersuchung einer größeren Anzahl Haferproben die Größen und Grenzen der Verschiedenheiten sowohl im chemischen Gehalt als in den physischen Eigenschaften festgestellt und wo möglich Beziehungen zwischen chemischen und physikalischen Eigenschaften aufgefunden werden. Die Schwankungen im Korngewicht u. s. w. sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Qualitätsbeurteilung des Hafers.

ans England angezeigt.

D. landw. Presse 1886, No. 83.
 D. landw. Presse 1886, No. 91. Wittmack, Führer durch die vegetabilische Abteilung des Museums der k. landw. Hochschule zu Berlin (1886, Paul Parey).
 Landw. Centralblatt für die Provinz Posen 1886, No. 38. Dies Wunder wird

Journ. agric. par Barral 1886 (XXI). II. No. 907. 344.
 Journ. agric. par Barral 1886 (XXI). II. No. 911, 495.
 Landw. Jahrb. 1886, XV. 277.

| Probe | Gewicht von 1000 | Körner im | Gewicht na | ch Prozenten | Proteingehalt |
|-------|------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| Flone | Körnern (g)      | kg        | des Kernes | der Spelzen  | °/o           |
| 1     | 37,87            | 26,406    | 72,8       | 27,2         | 7,81          |
| 2     | 32,50            | 30,769    | 74,2       | 25,8         | 7,67          |
| 3.    | 34,55            | 28,944    | 71,8       | 28,2         | 8,30          |
| 4     | 28,23            | 35,423    | 73,1       | 26,9         | 7,72          |
| 5     | 33,99            | 29,420    | 73,0       | 27,0         | 8,53          |
| 6     | 31,89            | 31,357    | 72,4       | 27,6         | 7,41          |
| 7     | 39,01            | 25,643    | 72,8       | 27,2         | 6,87          |
| 8     | 33,64            | 29,726    | 73,4       | 26,6         | 7,52          |
| 9     | 37,79            | 26,462    | 71,0       | 29,0         | 7,27          |
| 10    | 36,07            | 27,723    | 73,5       | 26,5         | 8,74          |
| 11    | 24,42            | 40,950    | 65,3       | 34,7         | 6,74          |
| 12    | 34,48            | 29,002    | 71,7       | 28,3         | 7,68          |
| 13    | 37,82            | 26,441    | 72,0       | 28,0         | 8,31          |
| 14    | 40,6             | 24,630    | 72,8       | 27,2         | 8,81          |
| 15    | 28,70            | 34,843    | $72,\!4$   | 27,6         | 8,12          |
| 16    | 28,90            | 34,602    | 73,0       | 27,0         | 8,31          |
| 17    | 34,14            | 29,291    | 75,3       | 24,7         | 7,87          |
| 18    | 33,57            | 29,788    | 72,2       | 27,8         | 6,75          |
| 19    | 36,4             | 27,472    | $72,\!4$   | 27,6         | 8,31          |
| 20    | 37,7             | 26,525    | 72,4       | 27,6         | 9,56          |
| 21    | 36,8             | 27,197    | 72,6       | 27,4         | 7,43          |
| 22    | 37,78            | 26,469    | 73,3       | 26,7         | 8,62          |
| 23    | 33,6             | 30,303    | 70,2       | 29,8         | 7,62          |
| 24    | 35,5             | 28,196    | 72,3       | 27,7         | 8,87          |
| 25    | 38,0             | 26,315    | 70,9       | 29,1         | 7,61          |
| 26    | 31,6             | 31,645    | 72,5       | 27,5         | 7,12          |

Entwickelung des Hafers auf reichem und gedüngtem Boden. Von den Ernten von 6 Parzellen wurden der durchschnittliche Proteingehalt, dann jener verschiedener Korngrößen von der nämlichen Parzelle bestimmt.

| Par-<br>zellen- | Durch-<br>schnittsgew. | Gehalt<br>an    | 1000 Körner wiegen |          |        | Stickstoffgehalt |           |         |  |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------|--------|------------------|-----------|---------|--|
| No.             | von 1000<br>Körnern    | Stick-<br>stoff | große              | mittlere | kleine | großer           | mittlerer | kleiner |  |
|                 | g                      | °/o             | g                  | g        | g      | °/o              | º/o       | º/o     |  |
| 1               | 30,80                  | 1,76            | 41,77              | 30,15    | 16,88  | 1,70             | 1,83      | 1,91    |  |
| 2               | 26,28                  | 2,00            | 42,42              | 30,06    | 16,12  | 1,77             | 1,88      | 1,94    |  |
| 3               | 29,57                  | 1,76            | 42,10              | 30,05    | 16,24  | 1,73             | 1,84      | 1,92    |  |
| 4               | 27,44                  | 1,82            | 41,9               | 30,38    | 15,90  | 1,77             | 1,87      | 1,93    |  |
| 5               | 31,04                  | 1,78            | 42,60              | 30,52    | 16,34  | 1,72             | 1,84      | 1,88    |  |
| 6               | 30,47                  | 1,79            | 42,85              | 30,22    | 16,98  | 1,71             | 1,85      | 1,92    |  |
| 7               |                        |                 | _                  |          | 14,64  | <del></del>      | <u> </u>  | 2,11    |  |

Mit zunehmendem Durchschnittsgewichte der Körner nimmt der Durchschnittsgehalt an Stickstoff ab. Die annähernd gleichgroßen Körner der verschiedenen Parzellen haben auch annähernd gleichen Proteingehalt. Die Anreicherung an Protein geschah auf Kosten der Korngröße.

Entwickelung des Hafers auf zu dürftigem Boden. Für die proteinärmsten der eingesandten Proben ergab sich:

| Pro- | 1000             |         | 000 Köri |          |          | Stickstoffgehalt der |           |           |             |  |  |
|------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| ben- | Körner<br>wiegen | größere | mittlere | kleinere | kleinste | größeren             | mittleren | kleineren | kleinsten   |  |  |
| No.  | ğ                | g       | g        | g        | g        | %                    | º/e       | %         | <b>º</b> /o |  |  |
| 1    | 37,8             | 47,8    | 38,8     | 27,0     | 17,8     | 1,38                 | 1,34      | 1,36      | 1,22        |  |  |
| 2    | 28,2             | 41,5    | 31,1     | 25,1     | 13,9     | 1,42                 | 1,21      | 1,25      | 1,30        |  |  |
| 3    | 31,9             | 45,8    | 35,8     | 22,8     | 16,0     | 1,38                 | 1,23      | 1,24      | 1,24        |  |  |
| 4    | 33,6             | 46,7    | 40,8     | 21,1     | 16,9     | 1,35                 | 1,24      | 1,29      | 1,30        |  |  |
| 5    | 37,8             | 49,4    | 43,5     | 29,5     | 20,8     | 1,10                 | 1,01      | 1,02      | 1,04        |  |  |
| 6    | 24,4             | 42,0    | 21,0     |          | 15,1     | 1,32                 | 0,98      | <u> </u>  | 1,09        |  |  |
| 7    | 34,1             | 41,0    | 37,2     | 24,8     | 16,9     | 1,34                 | 1,32      | 1,29      | 1,27        |  |  |
| 8    | 33,6             | 43,6    | 35,6     | 29,3     | 20,1     | 1,18                 | 1,06      | 1,14      | 1,16        |  |  |
| 9    | 36,8             | 47,3    | 32,3     |          | 22,5     | 1,35                 | 1,29      | _         | 1,27        |  |  |
| 10   | 33,0             | 41,8    | 30,4     |          | 17,5     | 1,50                 | 1,27      |           | 1,26        |  |  |
| 11   | 38,0             | 49,0    | 41,9     | 33,4     | 23,5     | 1,32                 | 1,08      | 1,21      | 1,20        |  |  |
| 12   | 31,6             | 47,9    | 33,9     |          | 17,6     | 1,33                 | 1,16      |           | 1,23        |  |  |

Der Proteingehalt nimmt mit der Korngröße ab, wenn auch manchmal unbedeutend.

Fettgehalt bei verschiedenen Korngrößen. Die kleineren Samen sind im allgemeinen reicher an Fett als die größeren; die proteinreicheren sind fettärmer als die proteinärmeren.

Aus den vergleichenden Analysen vollkommen trockener und von der äußeren Samenschale befreiter Samen ergiebt sich deutlich: 1. daß mit wachsendem Proteingehalt der Fettgehalt abnimmt; 2. daß mit dem Ansteigen des Proteingehaltes der Aschegehalt zunimmt; 3. auch die Kieselsäure scheint das gleiche Verhältnis zu zeigen; 4. konstant nimmt mit dem Protein- der Phosphorsäuregehalt zu; 5. erweitert sich das Verhältnis der Phosphorsäure zum Stickstoff.

Versuche über den Kulturwert verschiedener Hafervarietäten 1885, von O. Beseler und M. Märcker. 1) Der Anbau geschah auf armem humosem Lehm von mittlerem Kraftzustande. Die Düngung bestand in 300 kg Chilisalpeter (pro Hektar). Saatmenge 68 kg, Drillweite 21 cm.

Kulturwert verschiedener Hafervarietäten.

|                          |          | En                 | nte vo   | n 1 ha                                                                        | д.             | 2                     | rt<br>ier                           | #2                        |
|--------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Sorte                    | a Körner | Stroh und<br>Spreu | Zusammen | Geldwert<br>100kg Kör-<br>ner = 16 M<br>100 kg<br>Spreu und<br>Stroh =<br>2 M | Körner : Stroh | Hektoliter<br>Gewicht | 10 g unsortiert<br>enthalten Körner | Vegetationszeit<br>(Tage) |
|                          | -8       | -6                 |          |                                                                               |                | -6                    | , 9                                 | <u> </u>                  |
| 1. Neuseeländer          | 2609     | 4637               | 7246     | 510,18                                                                        | 36:64          | 51,20                 | 842                                 | 115                       |
| 2. Hallet's Canadischer  | 3163     | 4899               | 8062     | 604,06                                                                        | 39:61          | 48,00                 | 881                                 | 115                       |
| 3. Rhonhafer             | 3118     | 4691               | 7809     | 592,70                                                                        | 40:60          | 49,00                 | 364                                 | 121                       |
| 4. Schwedischer          | 3727     | 5205               | 8932     | 700,42                                                                        | 42:58          | 42,80                 | 348                                 | 125                       |
| 5. Triumph               | 2733     | 6311               | 9044     | 563,50                                                                        | 30:70          | 42,00                 | 408                                 | 130                       |
| 6. Beseler's             | 3604     | 5665               | 9269     | 689,94                                                                        | 39:61          | 44.80                 | 297                                 | 125                       |
| 7. Gelber flandrischer . | 3182     | 6115               | 9297     | 631,42                                                                        | 34:66          | 43,20                 | 311                                 | 130                       |
| 8. Bestehorn's           | 3667     | 5000               | 8667     | 686,72                                                                        | 42:58          | 47.60                 | 319                                 | 125                       |
| 9. Weißer sibirischer    | 3129     | 5191               | 8320     | 604,46                                                                        | 38:62          | 50,80                 | 361                                 | 115                       |
| 10. Heusdorfer August .  | 3531     | 4896               | 8427     | 662,88                                                                        | 42:58          | 44,80                 | 351                                 | 124                       |
| 11. Böhm. Posterner .    | 3548     | 5048               | 8596     | 668,44                                                                        | 41:59          | 42,80                 | 290                                 | 122                       |
| <del></del>              |          |                    | ,        | 1                                                                             | 1              | J                     | ı                                   | 1                         |

<sup>1)</sup> Magdeb. Zeit. 1886, No. 69 und 79.

Die Witterung war der Entwickelung des Hafers im allgemeinen nicht ungünstig. Neuseeländer und Rhönhafer hatten schwache Halme und lagerten bereits im Juni stark. Stärkere Halme hatten Hallet's Canadischer, weißer sibirischer, Heusdorfer und Posterner Hafer, sie lagerten Anfang Juli. Bedeutend stärkeren Halm hatten Beseler's, schwedischer und Bestehorn's Hafer, bei ihnen trat Lagerung erst Mitte Juli infolge anhaltenden Regens ein. Halme hatten flandrischer und Triumphhafer. Letzterer ist ein "Strohrenommist".

Proz. Zusammensetzung der Haferkörner a) des Saatgutes, b) der Emte. (Die Nummern der Sorten wie oben).

| (Die zvamment der Serven wie stein). |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| -                                    |     | 1.   | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   | 6.   | 7.   | 8.   | 9.   | 10.  | 11.  | Mittel |
| W                                    | (a) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15.0 | 15,0   |
| Wasser                               | (b) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0   |
| Dablassa                             | (a) | 12,4 | 9,2  | 10,0 | 9,6  | 11,8 | 10,5 | 9,3  | 9,3  | 11,4 | 9,1  | 9,3  | 10,2   |
| Rohfaser .                           | (b) | 12,0 | 9,7  | 11,3 | 9,2  | 12,4 | 8,9  | 9,3  | 8,9  | 10,1 | 8,8  | 10,0 | 10,0   |
| A L -                                | (a) | 3,7  | 2,5  | 3,1  | 3,7  | 4,3  | 2,8  | 4,4  | 3,5  | 3,0  | 3,4  | 3.5  | 3,4    |
| Asche                                | (b) | 2,7  | 2,8  | 2,9  | 3,1  | 2,8  | 2,9  | 3,1  | 3,1  | 2,7  | 3,1  | 2,9  | 2,9    |
| T3 - 44                              | (a) | 3,9  | 4,6  | 4,6  | 4,2  | 4,2  | 4,3  | 5,3  | 3,9  | 5,2  | 5,1  | 4.8  | 4,6    |
| Fett                                 | (b) | 4,3  | 4,8  | 5,0  | 4,1  | 4,5  | 4,0  | 4,8  | 4,2  | 5,1  | 5,1  | 4,6  | 4,6    |
| Ta::6-                               | (a) | 10,0 | 10.5 | 12.1 | 10,0 | 12,8 | 8,7  | 9,3  | 9,9  | 8,7  | 8,9  | 8.5  | 9,9    |
| Eiweiß                               |     |      | 10,7 | 10,4 |      |      |      | 10,5 | 10,5 | 11,1 | 9,8  | 10,8 | 10,8   |
| Stickstofffr.                        | (a) | 55,1 | 58,1 | 55,3 | 57,5 | 52,0 | 58,7 | 56,8 | 58.4 | 57.0 | 58,5 | 58,7 | 56,9   |
|                                      |     | 53,6 |      |      | 57,8 |      | 58,1 | 57,2 |      | 56,0 | 58,2 | 56,7 | 56,7   |
|                                      |     |      |      | -    |      |      |      |      |      |      |      |      | _ :    |

Wie im Vorjahre waren im allgemeinen die proteinreichsten Varietäten die am wenigsten ertragreichen. Die ertragreichsten Varietäten hatten auch durchschnittlich die größten Körner (die geringste Anzahl pro 10 g), es bedingt aber die höhere Korngröße und das größere Korngewicht nicht ausschliefslich den höheren Ertrag, sondern es wurde auch von den ertragreicheren Varietäten eine größere Körnerzahl pro Hektar produziert. — Die vergleichenden Berechnungen des Nährgeldwertes der pro Hektar geernteten Nährstoffmengen u. s. w. erweisen, wie wichtig es ist, die besten Varietäten anzubauen, indem hierdurch wohl um 1/2 höhere Ernten erzielt werden können.

Anbauversuche von Hafersorten, von J. Kühn. 1) Saatquantum: 60 kg pro Hektar. 23,5 cm Drillweite. Boden: Diluviallehm. Der Hafer kam in zweiter Tracht nach stark gedüngten Futterrüben. Angebaut wurden: Triumph-, gemeiner weißer Rispen-, weißer canadischer Rispenhafer; Beseler's Hafer, Dietrich's Hafer, brauner begrannter Fahnenhafer. Ernte des weißen

|                            | Ertrag                       | pro ha   |                   | <b>H</b>                 | 1 Der               | a .                      |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Namen der Sorten           | Stroh<br>und Körner<br>Spreu |          | Stroh :<br>Körner | 1 hl<br>Körner<br>wiegen | 100 Körne<br>wiegen | Protein<br>pro<br>Hektar |
|                            | kg                           | kg       | wie 100:          | kg                       | g                   | kg                       |
| 1. Triumphhafer von Metz   | 5 933                        | 1722     | 29,00             | 48                       | 23,21               |                          |
| 2. Canadischer Rispenhafer | 5446                         | $2\ 904$ | 53,33             | 523/A                    | 31,60               | 346,37                   |
| 3. Triumphhafer von Platz  | 6235                         | 1 916    | 30,74             | 48                       | 22,23               | 239,50                   |
| 4. Beseler's Hafer         | 5869                         | 3 075    | 52,39             | <b>4</b> 5               | 29,76               | 299,50                   |
| 5. Dietrich's "            | 6439                         | 3066     | 47,62             | $46^{1/8}$               | 28,28               | 301,69                   |
| 6. Gemeiner Rispenhafer .  | 5341                         | 2921     | 54,70             | 448/                     | 26,69               | 269,90                   |
| 7. Fahnenhafer             | 5 690                        | 2776     | 48,80             | $44^{1/2}$               | 24,05               | 309,80                   |
|                            |                              |          |                   |                          |                     |                          |

canadischen und des Fahnenhafers am 11., der übrigen Sorten am 25. August

Haferanbanversuche.

<sup>1)</sup> Landw. Zeit. u. Anz. Cassel 1886, No. 22. Landw. 1886, No. 45.

Proz. Zusammensetzung der geernteten Haferkörner (Wassergehalt überall  $15^{\circ}$ <sub>0</sub>):

| Nummer der Sorte<br>wie oben | Protein | Fett | Nfreie Extrakt-<br>stoffe | Holzfaser | Asche |
|------------------------------|---------|------|---------------------------|-----------|-------|
| 1.                           | 11,42   | 4,24 | 55,42                     | 11,15     | 2,77  |
| 2.                           | 11,94   | 4,78 | 55,19                     | 10,54     | 2,55  |
| 3.                           | 12,50   | 4,13 | 53,29                     | 12,41     | 2,72  |
| 4.                           | 9,74    | 4,25 | 58,19                     | 9,87      | 2,95  |
| 5.                           | 9,74    | 4,07 | 58,24                     | 9,95      | 2,90  |
| 6.                           | 9,24    | 4,19 | 58,00                     | 10,27     | 3,30  |
| 7.                           | 11,16   | 4,11 | 55,50                     | 11,17     | 3,06  |

Entgegen der gewöhnlichen Regel hat No. 2 hohen Körnerertrag und hohen Proteingehalt. Der Triumphhafer hat sich auch bei diesem Versuch als Körnerfrucht ungünstig verhalten. In anderen Verhältnissen mag sich dies, nach anderweitigen Versuchen, besser verhalten, auf keinen Fall darf er allgemein als eine der ertragreichsten Sorten bezeichnet werden. Wegen der kräftigen Halmbildung und des späteren Rispenaustriebes ist er aber zu Futtergemenge wertvoll und zu diesem Zwecke zu empfehlen.

Anbauversuche mit Hafer in Saint-Remy, von Cordier. 1)

Die Herbstsaat des schwarzen Hafers von Colomnier ging durch die Februarfröste aus. Man erntete auf einem sandigen Lehmboden (nach Kartoffeln, Reihensaat am 23. März, der Winterhafer am 4. November) pro Hektar:

|                               | Körner<br>(hl) | Hektoliter-<br>Gewicht | Stroh<br>(kg) | Erntedatum    |
|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| Schwarzer ungar. Hafer .      | 69,82          | <b>4</b> 5             | 5000          | 25. VII.      |
| Früher Hafer von Etampes      | 55,18          | 44                     | 5000          | 14. "         |
| A. rousse couronné            | 49,50          | <b>4</b> 8             | 3125          | 27. "         |
| Canad. pedigree-Hafer         | 44,44          | 50                     | 4111          | 15. "         |
| A. Joanette ou de Chenailles  | 42,00          | 50                     | 3500          | 19. "         |
| A courte ou pied de mouche    | 41,86          | 43                     | 3400          | <b>29</b> . " |
| Schwarz. tart. pedigree-Hafer | 39,04          | 48                     | 3625          | 27. ",        |
| Belg. Winterhafer             | 38,50          | 50                     | 2962          | 22. ",        |
| Früher Hafer von Georgien     | 35,44          | 47                     | 2500          | 15. "         |
| Kleiner nackter Hafer         | 21,42          | 70                     | 4375          | 29. "         |
| Großer nackter Hafer          | 18,75          | 72                     | 2400          | 15. "         |

Haferanbauversuche, von F. Heine.<sup>2</sup>) Geerntet wurden pro Hektar in Kilogramm:

|                          | 1884 | 1885         | Protein-Proz.<br>1885 | Protein pro Hektar<br>kg |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Probsteier Anderbecker   | 4178 | <b>363</b> 8 | 10,63                 | 386,6                    |
| Bestehorn's amelioré .   | 4404 | 4104         | 11,19                 | 459,2                    |
| Weißer dänischer         | 4530 | 3790         | 11,31                 | 428,6                    |
| Verbess. schwedischer.   | 4812 | 4162         | 10,63                 | 442,4                    |
| Französischer Prolific . | _    | 3294         | 11,75                 | 386,2                    |
| Pringle's Triumph        | _    | <b>346</b> 8 | 11,75                 | 407,4                    |

Journ. agric. 1886 (XXI.) T. II. 13. Nov., No. 918, S. 790.
 Mitget. von J. Märcker. Magdeb. Zeit. Landw. Centralbl. f. d. Prov. Posen 1886, No. 16.

Anbau von Triumphh afer.

Anbau von Triumphhafer, von S. Angele. 1)

Derselbe bestockt sich stärker als die übrigen Hafersorten, man braucht deshalb nur die Hälfte des Saatquantums und erzielt eine größere Menge Seine Reife tritt aber wesentlich später ein, der Samen war sehr leicht und enthielt wenig Mehl. - In einem anderen Versuch wurden die zahlreichen Bestockungstriebe bei warmer, trockener Witterung nur teilweise Als der Anbau neuerdings geschah, war daneben gebauter Frühhafer schon reif, während der noch grüne Triumphhafer von Rost befallen wurde und deshalb abgemäht werden mußte.

Qualitătebeurteilung der Gerste.

Zur Qualitätsbeurteilung der Gerste, von W. Hoffmeister.3 In derselben Weise wie der Hafer wurde eine größere Zahl von Gerstenproben untersucht.

Entwickelung der Gerste auf reichem und gedüngtem Boden.

| 9          | 1000<br>Körner                | Durch-<br>schnitts-          | 100  | 0 Körr        | ner wie | gen           | Stick  | stoffge | den     |                |               |
|------------|-------------------------------|------------------------------|------|---------------|---------|---------------|--------|---------|---------|----------------|---------------|
| Proben-No. | wiegen<br>durch-<br>schnittl. | gehalt<br>an Stick-<br>stoff |      | mitt-<br>lere | kleine  | klein-<br>ste | grosen | 10101   | Kiernen | klein-<br>sten |               |
|            | g                             | º/o                          | g    | g             | g       | g             | %      | %       | 0/0     | º/o            |               |
| 1          | 38,3                          | 2,34                         | 48,5 | 40,0          | 27,6    | 23,7          | 2,20   | 2,36    | 2,47    | 2,43           | ungedüngt.    |
| 2          | 38,6                          | 2,40                         | 49,0 | 32,2          | 20,3    | _             | 2,38   | 2,39    | 2,66    | _              | ebenso        |
| 3          | 35,87                         | 2,34                         | 50,7 | 33,8          | 21,4    | _             | 2,20   | 2,35    | 2,60    |                | Chilisalpeter |
| 4          | 34,50                         | 2,54                         | 52,5 | 34,5          | 19,4    | _             | 2,40   | 2,64    | 2,77    | _              | Chilisalpeter |
|            |                               | ,                            |      | ,             | ,       |               | ,      | ,       | •       |                | + Super-      |
|            |                               |                              |      | ·             |         |               |        |         | ·       |                | phosphat      |
| 5          | 37,1                          | 2,56                         | 48,9 | 33,0          | 17,3    | _             | 2,52   | 2,53    | 2,81    | _              | ebenso        |
| 6          | 34,5                          | 2,67                         | 49,5 | 33,6          | 19,1    |               | 2,56   | 2,75    | 2,85    | i — l          | Chilisalpeter |

Bei starker Proteinentwickelung nimmt das Durchschnittsgewicht der Körner ab. Die annähernd gleich großen Körner haben nicht gleichen Stickstoffgehalt, derselbe wird durch die Düngung erhöht. Mit Abnahme der Korngröße steigt der Proteingehalt.

Entwickelung der Gerste auf anscheinend zu dürftigem Boden.

(Siehe die Tabelle auf Seite 119.)

Die großen Körner sind stickstoffreicher als die kleinen. wurden auch Proben untersucht, bei welchen die Unterschiede im Stickstoffgehalte nach der Korngröße unwesentlich oder ganz verschwunden waren.

Eine weitere Tabelle führt für eine Reihe Gerstenproben, ausgesondert nach der Korngröße, den Gehalt an Asche, an Phosphorsäure und Stickstoff auf.

Der Aschegehalt nimmt im allgemeinen mit dem Proteingehalte zu und er ist meistens innerhalb derselben Sorte bei den kleineren Körnern größer als bei den großen. Der Phosphorsäuregehalt ist bei den stickstoffärmsten Körnern ebenso hoch als bei den proteinreichsten, er ist es auch innerhalb derselben Sorte bei den ärmeren Größen gegenüber den reicheren,



Der Ratgeber in Feld, Stall und Haus. 1886, April.
 Landw. Jahrb. 1886, XV. 865.

| Bezeich-                           |                                                      | 1000 <b>K</b> örn                                     | er wieger                                             | 1             | Stickstoffgehalt der                                 |                                                                      |                                                      |                                          |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| nung<br>der Probe                  | groise<br>g                                          | mittlere<br>g                                         | kleine<br>g                                           | kleinste<br>g | großen                                               | mittleren<br>º/ <sub>0</sub>                                         | kleinen<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub>               | kleinsten<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 Imperial- gerste 8 9 | 54,8<br>57,8<br>43,8<br>59,4<br>48,2<br>47,4<br>58,9 | 40,9<br>45,0<br>35,4<br>49,32<br>36,3<br>35,7<br>40,2 | 32,6<br>29,6<br>21,1<br>30,05<br>21,5<br>27,9<br>34,7 | 26,9          | 1,53<br>1,59<br>1,79<br>2,08<br>1,86<br>1,92<br>1,77 | 1,24<br>1,38<br>1,59<br>1,85<br>1,70<br>1,82<br>1,54<br>1,67<br>1,55 | 1,26<br>1,35<br>1,40<br>1,85<br>1,72<br>1,79<br>1,56 | 1,30<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  |  |
| Schwed.<br>Gerste                  |                                                      |                                                       |                                                       |               |                                                      |                                                                      |                                                      |                                          |  |

ja häufig noch etwas höher. Infolge dessen gestaltet sich das Verhältnis der Phosphorsäure zum Stickstoff bei den stickstoffärmsten weit enger als bei den reichsten, und zwar wiederum sowohl in Beziehung zu verschiedenen Sorten als auch zu verschiedenen Größen derselben Sorte.

Über das Verhältnis des Spelzengewichts einer Anzahl in Ostpreußen geernteter Gerstensorten, von Klien. 1)

Spelzengewicht von Gersten.

Bei 27 Gerstenproben schwankten die Spelzengewichtszahlen zwischen 8 und 14 %; die geringste Menge hatte eine Chevalier-, die größte eine Wintergeriste. Varietät, Bestellung, Boden, Düngung üben auf das Spelzengewicht großen Einfluß. Bei von einem Düngungsversuche stammenden Proben fand sich, daß die mit Superphosphat (mit und ohne Stickstoff) gedüngten Parzellen die größten Spelzenmengen gaben, während die mit Präpipitat gedüngten Flächen spelzenärmere Gerste geliefert hatten. — Die spelzenreichen Sorten waren vom Brauer nicht gekauft worden.

Über mehlige und glasige Gerste, von Chr. Grönlund. 3)
Bei der Umbildung des Gerstenkorns von der glasigen in die mehlige
Form spielt nicht allein das Einweichen, sondern auch anderes entscheidend mit.

Mehlige und glasige Gerate.

- 1. Gerstekulturen in einem Garten mit verschiedenen Düngestoffen gaben gleichmäßig eine stark glasige Frucht, woraus folgt, daß andere Verhältnisse sich mit Rücksicht auf die Entwickelung der mehligen Gerste weit mehr geltend machen als die Düngungsverhältnisse.
- 2. Die stark glasige Frucht ist gleich nach der Ernte nur wenig empfänglich für die Einwirkung der Feuchtigkeit bezüglich der Umbildung zu mehliger Gerste.

Königsberger land- und forstw. Zeit. 1886, No. 24. Durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 647.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. ges. Brauw. 1886, No. 14 u. 15. Ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 616.

3. Wenn sie einige Zeit gelagert hat, ist sie weit geneigter, durch Einwirkung der Feuchtigkeit mehlig zu werden.

4. Weniger stark glasige Gerste aus guten Malzgerstegegenden wurde, wenn sie gelbreif geerntet war, gar nicht oder in geringerem Grade inbezug auf die Mehligkeit verändert, falls sie gleich nach der Ernte in Wasser gelegt wurde. Wenn sie vor dem Einweichen getrocknet wurde, wurde sie dagegen sehr mehlig. Die vollreife Gerste wurde, wenn gleich nach der Ernte in Wasser gelegt, weit mehliger als zuvor.

 Verschiedener Weichegrad in Verbindung mit Trocknen bei h\u00f6heren oder niederen W\u00e4rmegraden gab verschiedene Resultate. Je h\u00f6her der

Wärmegrad, um so mehr Körner wurden mehlig.

6. Die aufbewahrten Gersteproben wurden nach 1- oder 2jährigem Liegen an einem trockenen Orte gar nicht oder nur sehr wenig inbezug auf die Mehligkeit umgebildet, wogegen sie durch Liegen an einem feuchten Ort weit mehliger werden konnten, wenn sie es auch nicht immer wurden.

- 7. Gerste, welche kürzere Zeit der feuchten Luft ausgesetzt wurde, änderte sich gar nicht oder nur wenig durch die Temperatur des Zimmers; weit mehr in einem Thermostat bei 25°C. und in hohem Grade, wenn sie 48 Stunden der feuchten Luft ausgesetzt wurde.
- 8. Viele Gründe sprechen dafür, dass nicht nur nach, sondern auch während der Ernte die Beschaffenheit der Körner in Verbindung mit der Art des Trocknens die größte Bedeutung rücksichtlich der Entwickelung von Mehlkörnern hat.
- 9. Die verschiedene Ernteweise wird nach solcher Richtung auch von Bedeutung sein können, ohne daß man aber allgemeingiltige Regeln aufstellen kann.
- 10. Die Gerste kann auch, ohne dass man sie nach der Ernte der Feuchtigkeit aussetzt, durch den Einfluss der Kulturverhältnisse selbst mehlig werden; allein weder die Beschaffenheit des Samenkorns, noch die Vorfrucht u. s. w. können die klimatischen Verhältnisse überwinden.
- 11. Die Menge der Proteinstoffe steht oft im umgekehrten Verhältnisse zum Mehligkeitsgrad. Von dieser Regel giebt es jedoch viele Ausnahmen.
- 12. Es ist noch nicht festgestellt, warum die mehlige Gerste für die Brauer größeren Wert hat als die glasige.

Beregnete Gerste. Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farsky.¹)
Probsteier Gerste lag 8 Tage lang bei regnerischem Wetter auf dem
Acker ausgebreitet. Die Körner waren zum Teil gekeimt. Von den gesunden Körnern keimten 98, von den beregneten 45 %. Sowohl die Eiweißstoffe wie die Kohlehydrate unterliegen durch das Beregnen einer weitgehenden Zersetzung; die Löslichkeit der organischen Bestandteile des Gerstekorns nimmt durch das Beregnen zu.

Gerstenanbauversuche.

Gerstenanbauversuche mit Saatgut verschiedenen Ursprungs, von M. Märcker. 2)

Fünfter Bericht über die Thätigkeit der landw.-chem. Versuchsstation in Tabor 1886, S. 1—3. Durch Ratgeber in Feld, Stadt und Haus 1886, September.
 Bericht über die Resultate der Gerstenausstellung des Magdeburger Vereins für Landwirtschaft u. landw. Maschinenwesen am 22. Oktober 1886. Magdeb. Zeit. 1886, No. 513, 527, 537.

Im Jahre 1886 wurden folgende Gersten angebaut: 1. Eine Gerste, gezüchtet von v. Trotha-Gänsefurth von ausgezeichneter Qualität (Chevaliernachzucht). 2. Saalgerste, mit der Chevaliergerste der Hauptsache nach übereinstimmend. 3. Dänische Gerste, Nachzucht der vorjährigen Originalsaat. 4. Slovakische Gerste. 5. Slovakische Landgerste, mild und sehr ertragreich. 6. Schottische Perlgerste. 7. Goldene Melonengerste, beides Züchtungen von Oakshott in England. — Der Anbau geschah an 18 Versuchsorten. Der Boden war überall milder Lehmboden, Vorfrucht Zuckerrübe, Düngung Superphosphat (18 Pfund wasserlösliche Phosphorsäure pro Morgen) und teils ½ Ctr. Chilisalpeter, teils ebensoviel schwefelsaures Ammoniak. Saatquantum 25 kg pro preuß. Morgen, Drillweite zwischen 7 und 8 Zoll. Die Witterung war dem Wachstum der Gerste im allgemeinen günstig. In der ersten Hälfte des Juli beschleunigte eine abnorm starke Hitze den Eintritt der Reife übermäßig.

Zusammensetzung der Saatgersten.

| Sorten-Nr. | Protein | Innere B | hl-Gewicht |            |      |  |
|------------|---------|----------|------------|------------|------|--|
| Sorven-Nr. | º/o     | glasig   | mehlig     | halbmehlig | kg   |  |
| 6.         | 9,2     | 32       | 22         | 46         | 67,8 |  |
| 7.         | 7,6     | 30       | 56         | 14         | 67,8 |  |
| 1.         | 9,7     | 32       | 26         | 42         | 67,2 |  |
| 2.         | 9,3     | 2        | 72         | 26         | 62,4 |  |
| 3.         | 9,7     | 26       | 34         | 40         | 66,0 |  |
| 4.         | 8,6     | 4        | 42         | <b>54</b>  | 67,0 |  |
| 5.         | 9.4     | 44       | 14         | 42         | 61,6 |  |

Im Mittel aller Versuche erntete man pro Hektar Kilogramm

| Sorten-Nr.   | Körner       |        |        |        | Stroh  |        | Körner : Stroh (incl. Spreu) |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| DOLOGII-141. | Maxim.       | Minim. | Mittel | Maxim. | Minim. | Mittel | Mother . Swon (mar. Spreu)   |
| 1.           | 3716         | 1600   | 2701   | 5032   | 2640   | 3850   | 1:1,43                       |
| 2.           | <b>35</b> 88 | 1752   | 2772   | 6700   | 2658   | 4179   | 1:1,51                       |
| 3.           | 3704         | 1400   | 2658   | 5540   | 2068   | 4006   | 1:1,51                       |
| 4.           | <b>344</b> 6 | 1454   | 2609   | 5282   | 2078   | 3782   | 1:1,45                       |
| 5.           | 3670         | 1838   | 2926   | 4440   | 1846   | 3220   | 1:1,10                       |

Abgesehen von No. 5, welche in quantitativer Beziehung keine Berücksichtigung verdient, steht das einheimische Saatgut (No. 2) in den Ertägen hinter den ausländischen Varietäten durchaus nicht zurück.

Nach dem Urteil der Preisrichter gruppieren sich die angebauten Varietäten folgendermaßen:

|              | 1.    | 2.      | 3.          | 4.    | 5.     | 6.               | 7.       |
|--------------|-------|---------|-------------|-------|--------|------------------|----------|
| Hochfein     |       |         | 1)          |       |        | 1)               | -)       |
| Fein a       | $^2$  |         | -119        |       | -      | $1 \downarrow_2$ | $  _3$   |
| Fein         | 5 } 1 | 6 10 13 | $6   ^{13}$ | -15   | $-1_2$ | -("              | 1   -    |
| Gut          | 9 J   | 3 1 13  | 6 J         | 5 1 3 | 2 1 2  | <b></b> J        | 2 J      |
| Mittel       | 4     | 9       | 5           | 17    | 9      | 2                | <b>2</b> |
| Unter Mittel | 10    | 9       | 12          | 10    | 20     | 1                |          |
| der Proben   | 30    | 31      | 30          | 32    | 31     | 5                | 5        |

No. 1 steht obenan, dann folgt die Saalgerste. Das einheimische Saatgut hat in der Qualität das fremde geschlagen.

Der mittlere Proteingehalt war: Das hl-Gewicht: bei Gerste No. 1. 8,86% 68,0

 "
 2.
 8,77 "
 68,2

 "
 3.
 8,78 "
 68,0

 "
 4.
 8,74 "
 68,1

 "
 5.
 8,99 "
 67,1

Die besten Gersten hatten:

| den gering<br>Proteinge | gsten<br>halt    | das höc<br>hl-Gew |                  | den geringsten |      |      | en Körnern<br>halbmehlig |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------|------|--------------------------|
| Hochfein a              | 7,6 %            | Hochfein          | 69,6  kg         | Hochfein       | 5,1  | 36,0 | 58,9                     |
| Hochfein Fein           | 8,0 ,.<br>8,0 ,, | Fein a<br>Fein    | 68,0 "<br>68,8 " | Fein           | 13,4 | 29,6 | 47,0                     |
| Gut                     | 8,4 ,,           | Gut               | 68,5 ,,          | Gut            | 17,2 | 24,8 | 58,0                     |
| Mittel                  | 8,9 ,,           | Mittel            | 67,8 "           | Mittel         | 22,5 | 20,8 | 46,7                     |
| Unter Mitt.             | 9,8 "            | Unter Mitt.       | 66,3 "           | Unter Mitt.    | 38,3 | 12,1 | 49,6                     |

Es betrug der mittlere Gehalt an

| Ū      |     |           | glasigen | mehligen<br>Körnern | halbmehligen |
|--------|-----|-----------|----------|---------------------|--------------|
| Gerste | No. | 1.        | 23,1     | 23,2                | 53,7         |
|        | "   | 2.        | 21,9     | 22,3                | 55,8         |
|        | "   | 3.        | 20,9     | 22,8                | 56,3         |
|        | "   | 4.        | 18,2     | 22,4                | <b>59,4</b>  |
|        | "   | <b>5.</b> | 25,9     | 18,2                | <b>55</b> ,9 |

Die Anwendung von Chilisalpeter resp. schwefelsaurem Ammoniak gab folgende Resultate (Erträge pro Hektar):

|             | pro    | Hektar 100 | kg Chilis | alpeter | pro Hekta | r 100 kg sci | hwefels. A | mmoniak |
|-------------|--------|------------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|---------|
| Sorten-     | Körner | Stroh      | Protein   | hl-Gew. | Körner    | Stroh        | Protein    | hl-Gew. |
| No.         | kg     | kg         | °/o       | kg      | kg        | kg           | °/o        | kg      |
| 1.          | 2692   | 3933       | 8,88      | 67,9    | 2710      | 4024         | 8,83       | 68,0    |
| 2.          | 2788   | 3767       | 8,76      | 68,1    | 2756      | <b>3</b> 789 | 8,78       | 68,2    |
| 3.          | 2659   | 4265       | 8,80      | 67,8    | 2656      | 3774         | 8,73       | 68,1    |
| 4.          | 2604   | 4092       | 8,77      | 68,0    | 2614      | 3381         | 8,71       | 68,2    |
| 5.          | 2594   | 3987       |           |         | 2897      | 3059         |            |         |
| Mittel      | 2739,4 | 4 3851,0   |           | _       | 2726,6    | 3743,2       |            |         |
| Olme No. 5. | 2685,8 | 3967,5     | 8,80      | 67,95   | 2684,0    | 3967,5       | 8,76       | 68,13   |
|             |        |            |           |         |           |              |            |         |

Die Differenz zu gunsten des Chilisalpeters ist verschwindend gering. Chilisalpetergerste enthielt im Mittel 21,8, Ammoniakgerste 23,5 % mehlige Körner; auch hinsichtlich der Feinheit überwog die letztere, die Differenzen sind aber gering, die Befürchtungen über die qualitätsschädigenden

Wirkungen des Chilisalpeters bei mässiger Gabe übertrieben.

Die Düngung mit Phosphorsäure hatte nur bescheidene Wirkung und ihr Einflus auf die Qualität war dementsprechend auch kein ausgesprochener.

Litteratur über Gerste. Die bei der ersten mährischen Gersten-Ausstellung prämiierten Gerstensorten, von A. Zoebl. 1)

Beurteilung von Braugerste, von E. Möller-Holst. 3)

<sup>1)</sup> Allg. Brauer- und Hopfenzeit. 1887, No. 16.

<sup>2)</sup> Allg. Brauer- u. Hopfenzeit. 1886, No. 54. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 720.

Zur Beurteilung der Braugerste, von E. Möller-Holst. 1) Erste Unterfränkische Gerste-Ausstellung in Würzburg. 2) Über Prüfung der Gerste auf Mehligkeit, von L. Aubry. 3) Wie erzielt man gute Braugerste? von C. Nerger.4)

Die Saatfruchtauslese auf nassem Wege, von J. Wolff. 5)

Um die (spezifisch) schwersten Körner zu bekommen, wird empfohlen, eine starke Salzlösung (Viehsalz) zu machen, in welche ein steinbeschwerter Korb kommt. In diesen wird die bereits bestgereinigte Saatfrucht geschüttet und das Schwimmenbleibende abgeschöpft. Die Samen werden nachher in Wasser abgewaschen und getrocknet.

Saatfruchtauslese auf nassem Wege,

Konservierung feachter Körner.

Konservierung feuchter Körner, von R. Sydow.6)

Um das Verderben nicht trocken geernteten Getreides zu verhindern, empfiehlt sich Einrichtung von Darrvorrichtungen, wie solche auf den Gütern der russischen Ostseeprovinzen verbreitet sind. Auch ausgewachsenes Getreide wird hierdurch gut backfähig.

Litteratur.

Über den Einfluss der Ernte-, Dresch- und der Aufbewahrungsmethode auf die Güte der Körnerfrüchte, von E. Wollny.7

Hackkultur des Getreides, von Rimpau.8)

Anleitung zum Getreidebau auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage, von A. Nowacki.9)

Die Kultur der Getreidearten mit Rücksicht auf Erfahrung und Wissenschaft, von E. Wollny. 10)

## c) Kartoffeln.

Die wilde Kartoffel von Paraguay, von F. Nobbe. 11)

Wilde Kartoffel.

Die Pflanzen entwickelten ein merkwürdig starkes Stolonensystem (Rhizome erster Ordnung über 2 m lang) und lieferten Knollen von 22,9% Trockensubstanz und 17,1 % Stärke. Die Knollen waren gekocht ungenießbar, glasigschleimig, solaninhaltig, noch nicht ausgereift. Im Gehalt an Wasser-, Roh- und Reinasche, Stärke, Fett und Stickstoffsubstanz unterschieden sich die Knollen nicht wesentlich von dem durchschnittlichen Gehalte der kultivierten Sorten. Verfasser liefert auch eine ausführliche morphologische Beschreibung der Pflanze; zu welcher Species sie gehört, ist noch nicht entschieden.

Über den Einfluss der Bodenart auf den Ertrag, Stärkegehalt und die Erkrankung verschiedener Kartoffelsorten, von G. Marek. 12)

Einflus der Bodenart auf Ertrag Kartoffel-

Allg. Brauer- und Hopfenzeit. 1886, No. 54.
 Allg. Brauer- und Hopfenzeit. 1886, No. 128.
 Zeitschr. ges. Brauw. 1885, No. 4. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 503.

D. landw. Presse 1886, No. 99.
 Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886, No. 9.

Fühling's landw. Zeit. 1886, 52.
 Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, September—November. 8) Jahrb. der d. Landwirtschafts-Gesellschaft 1886, I. 118.

Berlin 1886, bei Paul Parey.
 Heidelberg 1887, bei C. Winter.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXIII. 447.

<sup>15)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, H. 2, 3.

Es wurden Schächte von je 25 m Länge, 2,25 m Breite und 0,28 m Tiefe ausgehoben und 1. mit Lehmboden, 2. Sandboden, 3. Thonboden, 4. Moorboden, 5. Humusboden gefüllt. Dazu kam 6. ein künstlich hergestellter kalkhaltiger Lehmboden. Ausgebaut wurden 46 Sorten. Die Resultate waren:

1. Inbezug auf Knollengröße. Im Durchschnitte aller Sorten erzeugte

| der | kalkhaltige Lehm | Knollen    | von | 38 | g  |
|-----|------------------|------------|-----|----|----|
| "   | Moorboden        | "          | "   | 37 | "  |
| "   | Thonboden        | <b>)</b> 1 | "   | 36 | "  |
| 22  | Humusboden       | "          | "   | 33 | "  |
| 22  | Lehmboden        | "          | "   | 30 | 22 |
|     | Sandboden        |            |     | 28 |    |

Jedoch erreichten die einzelnen Sorten teilweise auf verschiedenen Bodenarten das größte Knollengewicht, die Mehrzahl auf dem gekalkten Lehm.

2. Inbezug auf die pro Staude gebildete Knollenzahl. Im Durchschnitt aller Sorten erzeugte pro Stock Knollen auf

| Sandboden .   |   |      |   | 22 |
|---------------|---|------|---|----|
| Humusboden    |   | •    |   | 20 |
| Thonboden .   |   |      |   | 18 |
| Lehmboden.    |   |      |   | 17 |
| Moorboden .   |   |      |   | 15 |
| Kalkhalt, Let | m | vode | m | 11 |

Die höchste Knollenzahl erreichten die meisten Sorten auf Sandboden.

3. Inbezug auf den Ertrag. Im Durchschnitte aller Sorten waren die Erträge in Doppelcentnern pro Hektar berechnet:

| Thonboden .  |    |     |   | 306,6 |
|--------------|----|-----|---|-------|
| Humusboden   |    |     |   | 296,1 |
| Moorboden .  |    |     |   | 291,0 |
| Sandboden .  |    |     |   | 276,5 |
| Lehmboden.   |    |     |   | 244,5 |
| Kalkhalt Leh | mh | ഹില | n | 210.0 |

Aber nicht alle Sorten erreichten ihre höchsten Erträge auf dem Thonboden, ein großer Teil gab vielmehr am meisten auf Humus-, Moor- und Sandboden.

4. Inbezug auf den Stärkemehlgehalt. Im Mittel aller Sorten markierte sich der Einflus des Bodens in folgender Weise:

```
Moorboden . . . 15,4 %
Sandboden . . . 15,1 ,
Humusboden . . . 15,9 ,
Thonboden . . . 14,8 ,
Lehmboden . . . 14,5 ,
Kalkhalt. Lehm . . 13,7 ,
```

Ein Teil der Sorten erreichte den höchsten Stärkemehlgehalt auf dem Sandboden, andere auf Humus-, Lehm und kalkhaltigem Lehmboden, etliche sogar auf dem Thonboden.

4. Inbezug auf den Stärkeertrag pro Hektar gab Thonboden . . 45,78 Doppelcentner Humusboden . 45,57 " 

 Moorboden
 .
 45,36
 Doppelcentner

 Sandboden
 .
 41,58
 ,,

 Lehmboden
 .
 36,75
 ,,

 Kalkhalt
 Lehm
 30,03
 ,,

Die meisten Sorten lieferten die größte Stärkemenge auf Moor-, Thon- und Humusboden.

5. Inbezug auf die Zahl erkrankter Kartoffeln. Für sämtliche Sorten ergaben sich folgende Durchschnittszahlen für die Zahl der erkrankten Kartoffeln:

Lehmboden . . . 31,9 %
Thonboden . . . 36,1 ,
Humusboden . . . 33,6 ,
Kalkhalt. Lehm . . 33,2 ,
Moorboden . . . 26,1 ,
Sandboden . . . 14,3 ,

6. Inbezug auf die Gewichtsprozente erkrankter Knollen. Nach dem Durchschnitt aller Sorten betrug die Erkrankungsziffer bei den einzelnen Bodenarten:

Lehmboden . . . 31,1 %
Thonboden . . . 28,6 ,,
Kalkhalt. Lehm . . 26,9 ,,
Humusboden . . . 26,4 ,,
Moorboden . . . 18,1 ,,
Sandboden . . . 10,4 ,,

Hieraus ergeben sich folgende allgemeinen Resultate für die einzelnen Bodenarten:

- a) Für den Thonboden. Der Thonboden gab hohe Erträge an Knollen und an Stärkemehl, doch stand der Stärkemehlgehalt der auf ihm gewachsenen und meist zur Fütterung geeigneten Kartoffeln jenen von anderen Bodenarten nach. Von den angebauten 46 Sorten gaben die folgenden 17 ihre höchsten Erträge auf Thonboden: Richter's Imperator, R.'s lange weiße, R.'s vierzigknollige, Champion, Frühe Nassengrunder, Lippe'sche Rose, Daber'sche, Prima Donna, Red skin Flourball, Peru, The Farmer's blush, Alkohol violett, Anderssen, Sieberhäuser, Thusnelda, späte Rosen mit Ausnahme der Richter'schen Sorten vorwiegend Futterkartoffeln.
- b) Für den Sandboden. Derselbe erzeugte kleine, aber viele Kartoffeln, er war besonders der Entwickelung der frühreisen und der Speise-kartoffel günstig. Er förderte den Stärkmehlgehalt in den einzelnen Sorten und ergab noch hinreichenden Ertrag an Stärke vom Hektar. Die Gewichtsprozente erkrankter Kartoffeln waren bei demselben sehr niedrig. Ihre relativ höchsten Erträge gaben auf dem Sand Blauäugige sächsische Bisquit, Gelbfieischige Bisquit, Trophime, Richter's lange weiße, Improved peachblow, Englische, The farmers blush, Eos, Frühe Rosen; ihre höchsten Stärkemengen Gelbschalige Bisquit, Frühe Nassengrunder, Garnet-Chili, Gelbfieischige Zwiebel, Aurora, Sieberhäuser, Schneeflocke.
- c) Für den Moorboden. Derselbe erzeugte großen Kartoffel- und guten Knollenansatz mit hohen Erträgen. Er produzierte genügend stärkereiche Kartoffeln und unterlag den Einflüssen der Erkrankung nicht in so merkbarer Weise wie der Lehm- und Thonboden. Die höchsten Erträge gaben

Alkohol, Richter's Schneerose, Magnum bonum, Achilles, Daber'sche, Frühe Vermont, Hertha, Aurora, Thusnelda, Neue Lippe'sche und Schneeflocke—teils Brenn-, teils Speisekartoffeln.

- d) Für den Lehmboden. Im allgemeinen hat dieser Boden nur niedere Mittelzahlen geliefert.
- e) Für den Humusboden. Dieser verhielt sich ähnlich wie der Lehmboden.
- f) Für den kalkhaltigen Lehmboden. Die starke Kalkung scheint keiner Sorte gut bekommen zu haben, der Durchschnittsertrag war auf diesem Boden am kleinsten.

Im Mittel aller Bodenarten lieferten

- 1. die größten Knollen: Garnet-Chili 85 g, Richter's Imperator, Späte Rosen 61, Neue Lippe'sche 49, Achilles, Degen's Bisquit 47, Lippe'sche Rose, Red skin Flourball 43, Gelbfleischige Zwiebel 42, Breese's prolific 41, Magnum bonum 39, Sieberhäuser 38 g.
- 2. Die größte Knollenzahl pro Staude: Alkohol violette 31, Gelbe Rose 29, Alkohol, Richter's 40 knollige, Frühe Nassengrunder 26, Trophime, Peru, The Farmers blush 25, Blaue Jenaer 24, Thusnelda 27, Champion 21, Eos 20.
- 3. Die höchsten Erträge pro Hektar in Doppelcentnern: Späte Rosen 409, Red skin Flourball, Richter's Imperator 401, Peru 389, Frühe Nassengrunder 380, Alkohol 359, Richter's 40knollige 352, Gelbe Rose 350, Richter's lange weiße 348, Eos, Alkohol violette 343, Neue Lippe'sche 336, Garnet-Chili 329, Ceres 328.
- 4. Die höchsten Stärkegehaltsmengen: Alkohol 18,3 $^{9}$ /<sub>0</sub>, Trophime 17,6, Richter's Edelstein und Imperator 17,1, Champion 16,8, Gelbe Rose 16,7, Richter's Schneerose, Eos 16,6, Anderssen 16,2, Daber'sche 16,1, Gelbfleischige Zwiebel 16,0, Sieberhäuser 15,9 $^{9}$ /<sub>0</sub>.
- 5. Die höchsten Erträge an Stärke pro Hektar in Doppelcentnern: Richter's Imperator 68,60, Alkohol 65,85, Gelbe Rose 58,52, Eos 57,06, Red skin Flourball 56,24, Degen's Bisquit 54,94, Späte Rose 53,60, Alkohol violette 53,55, Richter's lange weiße 52,21, Peru 51,45, Richter's 40knollige 50,81, Champion 49,60.
- 6. Die geringsten Gewichtsmengen erkrankter Kartoffeln in Prozenten: Garnet-Chili 0,0, Magnum bonum 0,5, Imperator 1,7, Gelbfleischige Zwiebel 1,7, Anderssen 3,0, Red skin Flourball 3,3, Sieberhäuser 3,7, Eos 3,9, Improved plachblow 4,9, Achilles, 5,1, Peru 6,5.

Abwelken der Saatkartoffeln: Das Abwelken der Steckkartoffeln, von A. Leydhecker. 1)

Zum Versuche diente eine Fläche von 16 a, welche im Vorjahre Sommerhalmfrüchte getragen hatte. Im Frühjahr wurde mit Stallmist gedüngt, das Feld in Kämme gelegt. Ausgelegt wurde am 5. Mai. Als Saatgut dienten 8 Sorten: 1. Schottische Champion. 2. Marmont. 3. Euphyllos. 4. Daber'sche. 5. Early Rose. 6. Blaue Riesen. 7. Red skin Flourball. 8. Richter's Imperator. Von jeder Sorte wurden möglichst gleichschwere, mittelgroße Knollen ausgesucht, zur Hälfte kühl und dunkel gelagert, zur Hälfte auf einem Schüttboden dünn ausgebreitet. Nach 7 Wochen

<sup>1)</sup> Österr. landw. Wochenbl. 1886, No. 4 u. 5.

hatten die Sorten im Durchschnitt  $10.75\,^0/_0$  an Gewicht verloren, besonders 1.  $(15.5\,^0/_0)$ , am wenigsten 2.  $(8.1\,^0/_0)$ . Bei keiner Sorte waren die Keime stärker angetrieben als bei den kühlgelagerten, frischgebliebenen Knollen. Entfernung der Saatkämme 50, Höhe etwa 20 cm. Die Knollen wurden 5 cm tief und 32 cm entfernt untergebracht. — Bei einem zweiten Versuche mit Sorte 1, 2, 4, 5 kam verschieden schweres Saatgut (große und ganz kleine Knollen) zur Anwendung. Die Hälfte dieser Knollen verweilte 50 Tage an einem warmen, luftigen Orte. Aussaat am 6. Mai.

Die anhaltend trockene Witterung nach dem Anbau hielt das Wachstum der Kartoffeln außerordentlich zurück, besonders jene aus gewelktem Saatgut. Erst später, als reichliche Niederschläge gefallen waren, verschwanden die Unterschiede in der Krautbildung frischen und welken Saatguts. Ernte vom 2. bis 7. Oktober. Erträge (kg von ½ a):

1. Saatgut frisch, mittelschwer.

| 1          | No. der<br>Sorte | Große<br>Knollen | Kleine<br>Knollen | Zusammen |
|------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
|            | 1                | 69,9             | 9,9               | 79,8     |
|            | 2                | 60,1             | 6,6               | 66,7     |
|            | 3                | 110,6            | 12,5              | 123,1    |
|            | 4                | 53,1             | 9,8               | 62,9     |
|            | 5                | 63,9             | 8,2               | 72,1     |
|            | 6                | 57,0             | 6,3               | 63,3     |
|            | 7                | 57,3             | 6,9               | 64,2     |
|            | 8                | 70,5             | 3,3               | 73,8     |
| 2. Saatgut | welk,            | mittelschwe      | er.               |          |
| J          | 1                | 84,0             | 10,5              | 94,5     |
|            | 2                | 64,8             | 6,3               | 71,1     |
|            | 3                | 123,6            | 18,3              | 141,9    |
|            | 4                | 53,1             | 9,9               | 63,0     |
|            | 5                | 68,2             | 4,2               | 72,4     |
|            | 6                | 61,2             | 9,6               | 70,8     |
|            | 7                | 60,6             | 7,8               | 68,4     |
|            | 8                | 72,0             | 6,3               | 78,3     |
|            |                  |                  |                   | <u>-</u> |

Im Durchschnitte der 8 Sorten brachte somit das angewelkte Saatgut einen Mehrertrag von

Das Abwelken wirkte bei den verschiedenen Sorten verschieden ausgiebig.

Der zweite Versuch ergab in Kilogramm:

1. Saatgut groß.

| No. der Sorte | Große Knollen |       | Kleine ] | Knollen | Zusammen |       |  |
|---------------|---------------|-------|----------|---------|----------|-------|--|
| No. der Sorte | frisch        | welk  | frisch   | welk    | frisch   | welk  |  |
| 1 .           | 71,7          | 73,5  | 7,8      | 11,8    | 79,5     | 85,3  |  |
| 2             | 90,0          | 98,2  | 9,0      | 9,9     | 99,0     | 108,1 |  |
| 4             | 67,5          | 120,8 | 11,3     | 16,8    | 78,8     | 137,6 |  |
| <b>.</b> 5    | 66,9          | 66,6  | 8,0      | 8,4     | 74,9     | 75,0  |  |

| 2. Saatgut kleir | n.     |               |        |         |          |      |
|------------------|--------|---------------|--------|---------|----------|------|
| Ū                |        | Große Knollen |        | Knollen | Zusammen |      |
| No. der Sorte    | frisch | welk          | frisch | welk    | frisch   | welk |
| 1                | 58,6   | 68,4          | 13,6   | 7,5     | 72,2     | 75,9 |
| 2                | 54,5   | 72,2          | 10,2   | 10,0    | 64,7     | 82,2 |
| 4                | 63,9   | 63,9          | 11,1   | 21,6    | 75,0     | 85,5 |
| 5                | 54,0   | 64,8          | 6,6    | 6,9     | 60,6     | 71,7 |

Der Boden, auf dem der Versuch stattfand, war frischer und etwas

bindiger und nicht so freigelegen wie jener des ersten Versuchs.

Häufeln der Kartoffeln. Das Häufeln der Kartoffeln, von Paul Gabler. 1) 20 Knollen jeder Sorte, annähernd gleich groß und gleich schwer, wurden am 20. Mai ausgesetzt, je 10 Stöcke am 29. Juni und 20. Juli behackt und behäufelt, je 10 nur behackt. Fehlerhafte wurden bei der Ernte nicht beobachtet. Ergebnisse:

|                                                   | 18                         | 83                                                                        | 18                         | 884                                        | 1885                       |                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Kartoffel-Sorten.                                 | Ertrag<br>in<br>g          | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Ertrag<br>in               | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln | Ertrag<br>in               | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln |
| 1. Imperator behäufelt unbehäufelt                | 8150,0<br>6900,0           | + 18,1                                                                    | 3600,0<br>3250,0           | + 10,7                                     | 7400,0<br>5450,0           | + 35,7                                     |
| 2. Fürst Bismarck behäufelt unbehäufelt           | 8300,0<br>8100,0           | + 2,4                                                                     | 3100,0<br>2300,0           | + 34,7                                     | 6900,0<br>6450,0           | + 6,9                                      |
| 3. Herkules behäufelt unbehäufelt                 |                            | + 10,8                                                                    | 3950,0<br>3900,0           | + 1,2                                      | 7400,0<br>5550,0           | + 85,1                                     |
| 4. Paterson's Viktoria behäufelt unbehäufelt      | 5550,0<br>5100,0           | + 8,2                                                                     | 2450,0<br>2950,0           | - 8,2                                      | 5300,0<br>4500,0           | + 17,7                                     |
| 5. Seed behäufelt unbehäufelt                     | 6400,0<br>4750,0           | + 34,7                                                                    | 1700,0<br>3000,0           | <b>— 76,4</b>                              | 6450,0<br>5200,0           | + 24,3                                     |
| 6. Red Skin Flourball behäufelt unbehäufelt       | 5200,0<br>8750,0           | + 38,6                                                                    | 4250,0<br>3950,0           | + 7,5                                      | 5100,0<br>4950,0           | + 3,0                                      |
| 7. Magnum bonum behäufelt unbehäufelt             | 4450,0<br>3750,0           | + 18,6                                                                    | 5350,0<br>5700,0           | - 6,5                                      | 6000,0<br>6400,0           | <b>–</b> 6,6                               |
| 8. Aurora behäufelt unbehäufelt                   | 3750,0<br>3400,0           | + 10,3                                                                    | 4400,0<br>4300,0           | + 2,5                                      | 5300,0<br>5150,0           | + 2,9                                      |
| 9. Schneeflocke . behäufelt unbehäufelt           | 3100,0<br>2500,0           | + 24,0                                                                    | 3050,0<br>2050,0           | + 48,7                                     | 6350,0<br>5000,0           | + 27,0                                     |
| 10. Hertha behäufelt unbehäufelt                  | 5050,0<br>3250,0           | + 55,3                                                                    | 5150,0<br>5100,0           | + 0,9                                      | 8500,0<br>7650,0           | + 11,1                                     |
| 11. Späte Rosen . behäufelt unbehäufelt behäufelt | 2750,0<br>2650,0<br>3600.0 | + 3,7                                                                     | 1750,0<br>2200,0           | 25,7                                       | 5300,0<br>5350,0           | 0,9                                        |
| 12. Richter's Elegante unbehäufelt                | 3600,0                     | 0,0                                                                       | 2200,0                     | +86,3                                      | -                          | _                                          |
| 13. Eos unbehäufelt behäufelt                     | _                          | _                                                                         | 3500,0<br>3400,0           | + 2,9                                      | 6250,0<br>5250,0           | + 19,0                                     |
| 14. Bovinia unbehäufelt                           | _                          | _                                                                         | 6000,0<br>4700,0           | + 27,6                                     | 8300,0<br>6300,0<br>6100.0 | +31,7                                      |
| 15. Champion unbehäufelt                          |                            | _                                                                         | 5150,0<br>6050,0<br>3350,0 | - 17,4                                     | 6450,0                     | _ 5,7                                      |
| 16. Bisquit benauert unbehäufelt                  | _                          | _                                                                         | 3400,0                     | - 1,4                                      | 5800,0<br>5600,0           | + 3,5                                      |

<sup>1)</sup> Georg. 1886, No. 3.

|                                        |                          | 18                | 188 <b>3</b>                                                              |                   | 1884                                                                      |                   | 85                                              |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Kartoffel-So                           | rten.                    | Ertrag<br>in<br>g | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Ertrag<br>in<br>g | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Ertrag<br>in<br>g | Mehr-<br>ertrag<br>durch<br>Be-<br>häufeln<br>% |
| 17. Blaue frische                      | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 3350,0<br>2800.0  | + 16,0                                                                    | _                 |                                                 |
| 18. Weiße Danziger .                   | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 3450,0<br>3450,0  | 0,0                                                                       | 5850,0<br>4100,0  | + 42,6                                          |
| 19. Alma                               | behäufelt<br>unbehäufelt |                   | _                                                                         | 4700,0<br>3900,0  | + 20,5                                                                    | C1500             | 0,0                                             |
| 20. Früheste Sechs-<br>wochenkartoffel | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 2050,0<br>1450,0  | + 41,3                                                                    | 4250,0<br>4200,0  | + 1,1                                           |
| 21. Goldelse                           | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 3850,0<br>4800,0  | 11,6                                                                      | 5050,0<br>5900,0  | 10,8                                            |
| 22. Schneeglöckehen .                  | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 3750,0<br>4250,0  | — 13,3                                                                    | 6750,0<br>7150,0  |                                                 |
| 23. Anderssen                          | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | -                                                                         | 2000,0            | - 5,0                                                                     | 5400,0<br>3450,0  | + 56,5                                          |
| 24. Weiße späte Rosen                  | behäufelt<br>unbehäufelt | _                 | _                                                                         | 5000,0<br>3850,0  | + 29,8                                                                    | 4200,0<br>3250,0  | + 29, <b>2</b>                                  |

Die einzelnen Sorten verhalten sich demnach gegen Behäufeln verschieden, manche gaben stets Mehr-, andere Mindererträge. Bei den Futterkartoffeln, weniger bei den Speisekartoffeln, treten die Vorzüge des Behäufelns am deutlichsten hervor. Verfasser meint, dies rühre vom Wassergehalte her, der bei ersteren größer sei; das Behäufeln wirke hier als Schutz gegen Fäulnis und andere Erkrankung, nicht von der bewirkten geringeren Feuchtigkeit des Erdreichs an sich.

Im Jahre 1883, welches naß war, hatte bis auf einen Fall die den Boden austrocknende Behäufelung überall günstig gewirkt. 1884 war mehr trocken, die Behäufelung bewirkte deshalb nur 13mal Mehrgewicht, 1mal Gleichgewicht, 8mal Mindergewicht. 1885 war feucht, nasser nur gegen den Herbst hin. Es ergab sich 15mal Mehrgewicht, 1mal Gleichgewicht, 5mal Mindergewicht durch das Häufeln.

Die Ergebnisse sollen später mit den Niederschlägen der einzelnen Monate verglichen werden.

Kartoffelanbauversuche, von O. ·Cimbal. 1)

Bei dem trockenen Sommer 1885, welcher die Spätsorten wesentlich benachteiligte, wurden auf humosem, gut kultiviertem Lehm die folgenden Erträge erzielt.

Kartoffelanbauversuche.

<sup>1)</sup> Landw. 1886, No. 16.

| Nummer   | N a m e                     | Ertrag pro Morgen<br>an Knollen nach<br>Centmern | Stärkegehalt<br>nach Prozent | Ertrag an Stárke<br>pro Morgen nach<br>Pfund | Bemerkungen<br>zu einzelnen Sorten |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | Hermann                     | 151,20                                           | 22,61                        | 3418,632                                     | 1. Hervorragende,                  |
|          | Kornblume                   | 156                                              | 21,86                        | 3410,16                                      | sehr gut be-                       |
| 3        | Hero                        | 254                                              | 22,13                        | 3408,02                                      | währte Züch-                       |
| 4        | Aurelie                     | 160                                              | 21,30                        | 3408                                         | tung.                              |
| 5        | 1                           | 172,80                                           | 19,58                        | 3383,424                                     | 2. Ebenfalls wie-                  |
| - 1      | 174 von 81 (Paulsen) .      | 149,40                                           | 22,61                        | 3379,034                                     | dergut bewährt.                    |
| *7       | 1                           |                                                  | 18,76                        | 3376,8                                       | 3. Noch weiter zu                  |
| 8        |                             | 163,80                                           | 20,43                        | 3346,434                                     | prüfen.                            |
| *9       | ,                           |                                                  | 22,61                        | 3337                                         | 4. Passt wahr-                     |
| 10       |                             | 156,60                                           | 20,43                        | 3309,66                                      | scheinlich für                     |
| 11       | Odin                        | 148,20                                           | 22,13                        | 3279,666                                     |                                    |
| 12       |                             | 160,20                                           | 20,01                        | 3205,602                                     | zu Brennerei-<br>zwecken.          |
| 13       | Richter's Imperator         | 140,40<br>143,10                                 | 22,61<br>21,94               | 3174,444<br>3139,614                         |                                    |
|          | Anderssen                   | 149,40                                           | 20,86                        | 3116,448                                     | ersten Ranges.                     |
|          | Tremont                     | 136,80                                           | 22,61                        | 3093,148                                     | 6. Beachtenswerte                  |
|          | Wormleighton's Sämling      | 160                                              | 19,16                        |                                              | Neuzüchtung.                       |
|          | Improved Peachblow          | 149,40                                           | 20,43                        | 3052,242                                     | 7. Wie 3.                          |
|          | Alkohol, violett            | 152,40                                           | 20,01                        | 3049,524                                     | 8. Wie 6.                          |
|          | Rosalie                     | 158,40                                           | 19,16                        | 3034,974                                     | 9. Wie 3.                          |
| 21       |                             | 144                                              | 20,86                        | 3003,84                                      | 10. Wieder gut be-                 |
| 22       | Alkohol                     | 127,80                                           | 23,05                        | 2945,79                                      | währt.                             |
| 23       | Kleopatra                   | 153                                              | 19,16                        | 2931,48                                      | 11. Empfehlens-                    |
| 1        | Blanka                      | 144                                              | 20,43                        | 2941,92                                      | werte Sorte.                       |
|          | Guillet                     | 149,40                                           | 19,58                        | 2025,252                                     |                                    |
|          | Hertha                      | 165,60                                           |                              | 2912,904                                     |                                    |
|          | 153 von 1881 (Paulsen)      | 130,20                                           |                              | 2895,768                                     |                                    |
|          |                             | 147,60                                           | 19,58                        | 2890,008                                     |                                    |
| 29       | Eos                         | 131,40                                           | 21,94                        | 2882,916                                     |                                    |
| 30<br>31 |                             | 131,40                                           |                              |                                              |                                    |
|          | Champion                    | 145,80<br>136,80                                 |                              |                                              |                                    |
|          |                             | 122,40                                           |                              | 2821,32                                      |                                    |
|          | Euphyllos                   | 160,20                                           | 17,23                        | 2760,246                                     |                                    |
|          | White Elefant               | 150 00                                           | 18,36                        |                                              | }                                  |
|          | Red-Skin-Flourball          | 140                                              | 19,58                        |                                              |                                    |
|          |                             | 136,80                                           | 20,01                        |                                              |                                    |
| 38       | Gelbfleisch. sächs. Zwiebel |                                                  | 19,16                        |                                              |                                    |
| *39      | Roché                       | 136,80                                           | 19,16                        | 2621,088                                     |                                    |
| 40       | Weissfleisch.sächs.Zwiebel  | 126                                              | 20,43                        | 2574,18                                      | l                                  |

<sup>\*</sup> Neuheiten.

| Nummer | N a m e                   | Ertrag pro Morgen<br>an Knollen nach<br>Centnern | Stärkegehalt<br>nach Prozent | Ertrag an Stärke<br>pro Morgen nach<br>Pfund | Bemerkungen<br>zu einzelnen Sorten |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 41     | Chardon                   | 126                                              | 20,43                        | 2574,18                                      | 76, 77 scheinen                    |
| 42     | Daber                     | 113,40                                           | 22,61                        | 2563,974                                     | keinen beson-                      |
| 43     | Magnum bonum              | 129,60                                           | 19,58                        | 2573,568                                     | deren Wert zu                      |
| 44     | Späte weiße Rosen         | 144                                              | 17,59                        | 2532,96                                      | haben.                             |
| 45     | Frühe Nassengrunder .     | 145,80                                           | 17,23                        |                                              | 80. Gartenkartoffel.               |
| 46     | Cuzko                     | 142,20                                           |                              | 2501,298                                     |                                    |
| 47     | Amerik. Magnum bonum      | 138,60                                           | 17,97                        |                                              |                                    |
|        | N. R. 9 von 1881          | 118,80                                           | 20,86                        | 2478,168                                     |                                    |
|        | Gleason                   | 120,60                                           |                              |                                              |                                    |
| 50     | Pringle                   | 117,0                                            | 20,86                        |                                              |                                    |
| 1      | Griesenhäger              | 109,80                                           | 22,13                        |                                              |                                    |
|        | Aurora                    | 118,80                                           | 19,58                        | 2326,104                                     |                                    |
|        | Achilles                  | 124,20                                           |                              |                                              |                                    |
|        | St. Patric                | 111,60                                           | 19,58                        |                                              |                                    |
|        | 85 von 80                 | 99                                               | 21,74                        |                                              |                                    |
|        | Silberhaut                | 100,80                                           |                              | 2147,04                                      |                                    |
|        | Gesundheit                | 108,0                                            | 19,58                        | ,                                            |                                    |
|        | Scholmaster               | 104,40                                           |                              |                                              |                                    |
|        | Van der Veer              | 115,20                                           |                              |                                              |                                    |
|        | Early Rose                | 117                                              | 17,05                        |                                              |                                    |
|        | Braunschweiger Zucker .   | 106,20                                           | 18,36                        |                                              |                                    |
|        | Idaho                     | 114,30                                           |                              | 1929,384                                     |                                    |
|        | Plentiful                 | 95,50                                            | 20,22                        |                                              |                                    |
|        | The farmers blush Janowky | 93,60                                            |                              |                                              |                                    |
|        | Watashla Co               | 107,10                                           |                              | 1883,889                                     |                                    |
|        | Doorlo Co                 | 94,50                                            |                              |                                              |                                    |
|        | Adinondolo                | 97,20<br>90,90                                   | 18,76<br>20,01               |                                              |                                    |
|        | Woltzendon                | 97,20                                            | 18,36                        |                                              |                                    |
|        | Train mumb                | 84,60                                            | 18,36                        |                                              |                                    |
|        | Marzipankartoffel         | 72,00                                            | 20,86                        |                                              |                                    |
|        | Boston Market             | 85,50                                            | 17,23                        |                                              |                                    |
|        | Maikonigin                | 77,40                                            | 18,36                        | 1421,064                                     |                                    |
|        | Richter's frühe Zwiebel   | 72                                               | 19,16                        | 1379,52                                      | <b> </b><br>                       |
|        | Königin von Rumänien .    | 74,70                                            | 18,36                        |                                              | l<br>n                             |
|        | Telephone                 | 75,60                                            | 17,59                        | 1329,804                                     |                                    |
| *77    | Early Maiflower           | 64,80                                            |                              | 1296,648                                     |                                    |
| *78    | Rosy Morn                 | 67,50                                            | 18,36                        |                                              |                                    |
|        | Early Sunrise             | 71,10                                            |                              |                                              |                                    |
|        | Heinemann's Delicates .   | 66,60                                            |                              |                                              |                                    |
|        | Late beautis of Hebron .  |                                                  | 15,37                        | 1217,304                                     |                                    |
|        | Early Ohio                |                                                  | 17,59                        |                                              |                                    |
|        | • •                       | - '                                              | •                            | •                                            | " o*                               |

| Nummer | N a m e              | Ertrag pro Morgen<br>an Knollen nach<br>Centnern | Stärkegehalt<br>nach Prozent | Ertrag an Stårke<br>pro Morgen nach<br>Pfund | Bemerkungen<br>zu einzelnen Sorten |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| *83    | Stolz von Amerika    | 70,20                                            | 16,54                        | 1161,108                                     | 83. Taugt nichts.                  |
| 84     | White Staar          | 60,30                                            | 19,16                        | 1155,348                                     |                                    |
| 85     | Alpha                | 63                                               | 17,97                        | 1132,11                                      | 90. Vielleicht frühe               |
| *86    | Rubicund             | 47,70                                            |                              | 1099,485                                     | Marktkartoffel.                    |
| 87     | Dr. Stephan          | 68,40                                            | 15,92                        | 1088,928                                     | 91. Wie 83.                        |
| 88     | König von Rumänien . | 58,50                                            | 16,54                        | 967,59                                       | 92. Wie 80.                        |
| *89    | Purple and Gold      | 52,20                                            | 17,59                        | 918,198                                      | 93. Für die großen                 |
|        | Early Househald      |                                                  | 19,16                        | 827,712                                      | Kulturen unge-                     |
| *91    | Queen of the Valley  | 50,40                                            | 15,92                        | 802,368                                      | eignet. — Die                      |
| *92    | Joseph Rigault       | 39,60                                            | 14,51                        | 574,596                                      | meisten übrigen                    |
| *93    | Harlequin            | 14,40                                            | 17,59                        | 253,296                                      | Sorten sind erst                   |
|        | _                    |                                                  |                              |                                              | noch weiter zu                     |
|        |                      | ŀ                                                | İ                            |                                              | prüfende Neu-                      |
|        |                      |                                                  | İ                            |                                              | ĥeiten.                            |

Kartoffelanbauversuche. Vergleichende Anbauversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten im Jahre 1885, von F. Heine. 1)

Der Boden war nicht ganz normaler Zuckerrübenboden, aber solchem sehr nahekommend. Gedüngt war mit Stallmist unter Beigabe von Chilisalpeter und Doppelsuperphosphat. Die Erträge, pro Morgen berechnet (die bisher auf Grund vieljähriger Versuche besten 12 Sorten sind mit 2 Stenchen, die unter den 1883 zum erstenmale geprüften Sorten besonders hervorragenden sind mit einem Sternchen bezeichnet):

| No. | Namen der Sorten          | Knollen-<br>Ertrag<br>pro<br>Morgen<br>Pfd. | Stärkegehalt | Stärkemenge<br>pro<br>Morgen<br>Pfd. |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.  | **Gelbe Rose              | 17 223                                      | . 21,04      | 3584                                 |
| 2.  | **Richter's Imperator     | 15 420                                      | 23,08        | 3559                                 |
| 3.  | **Magnum bonum            | 16 532                                      | 21,46        | 3548                                 |
| 4.  | Rosalie                   | 16 261                                      | 20,91        | 3400                                 |
| 5.  | **Euphyllos               | 17 613                                      | 18,99        | 3345                                 |
| 6.  | **Eos                     | 13 799                                      | 24,05        | 3319                                 |
| 7.  | Paulsen's No. 39 von 1874 | 17 048                                      | 19,21        | 3275                                 |
| 8.  | **Frühe Nassengrunder     | 14 637                                      | 22,12        | 3238                                 |
| 9.  | *Amaranth                 | 14 629 ·                                    | 21,78        | 3186                                 |
| 10. | Richter's lange weifse    | 15 118                                      | 20,78        | 3142                                 |

D. landw. Presse 1886, No. 24 u. 25, auch Sächs. landw. Ver.-Zeitschr. 1886, No. 7, S. 167.

| No.         | Namen der Sorten           | Knollen-<br>Ertrag<br>pro<br>Morgen | Stärkegehalt | Stärkemenge<br>pro<br>Morgen |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
|             |                            | Pfd.                                | %            | Pfd.                         |
| 11.         | Paulsen's No. 31 von 1874  | 15 030                              | 20,76        | 3120                         |
| 12.         | **Richter's Schneerose     | 14 786                              | 20,97        | 3101                         |
| 13.         | *Hermann                   | 12597                               | 23,97        | 3020                         |
| 14.         | Schulmeister               | 14 096                              | 21,21        | 2990                         |
| 15.         | Richter's No. 17 von 1875. | 14 138                              | 20,99        | 2968                         |
| 16.         | Prima Donna                | 14 496                              | 20,40        | 2957                         |
| 17.         | Richter's No. 261 von 1877 | 15 082                              | 19,52        | 2944                         |
| 18.         |                            | 12 789                              | 22,94        | 2934                         |
| 19.         |                            | 14 636                              | 19,95        | 2920                         |
| 20.         | Adirondack                 | 14 716                              | 19,68        | 2896                         |
| 21.         | Sächsische Zwiebel         | 13 709                              | 21,70        | 2888                         |
| 22.         | Silberhaut                 | 13 470                              | 21,43        | 2887                         |
| 23.         | **Lippische Rose           | 14 312                              | 20,14        | 2882                         |
| 24.         | **The farmers blush        | 14 044                              | 20,52        | 2882                         |
| 25.         | Idaho                      | 15 351                              | 18,68        | 2868                         |
| 26.         | Dabersche                  | 12 764                              | 22,36        | <b>2854</b>                  |
| 27.         | **Aurora                   | 13 406                              | 21,25        | 2849                         |
| 28.         | **Champion                 | 14 438                              | 19,62        | 2833                         |
| 29.         | Weifse Callao              | 13 953                              | 20,27        | 2828                         |
| 30.         | *Matador                   | 16 071                              | 17,38        | 2793                         |
| 31.         | Rosa Elephant              | 13 389                              | 20,83        | 2789                         |
| 32.         | Hero                       | 12 913                              | 21,58        | 2787                         |
| 33.         | Paulsen's No. 8 von 1874.  | 15 417                              | 18,06        | <b>2</b> 78 <b>4</b>         |
| 34.         | Achilles                   | 12 162                              | 22,77        | 2769                         |
| 35.         | **Alkohol                  | 12 155                              | 22,72        | 2762                         |
| 36.         | Burbank's Seedling         | 14 065                              | 19,63        | 2761                         |
| 37.         |                            | 14 040                              | 19,46        | 2732                         |
| 38.         | Bresee's prolific          | 13 570                              | 20,13        | 2732                         |
| 39.         | Indispensable              | 14 418                              | 18,94        | 2731                         |
| 40.         | Wittersche Dauer           | 12 848                              | 21,24        | 2729                         |
| 41.         | Fürstenwalder              | 12 138                              | 22,26        | 2702                         |
| 42.         | Richter's No. 200 von 1876 | 11 877                              | 22,73        | 2700                         |
| 43.         | Improved Peachblow         | 12 386                              | 21,74        | 2693                         |
| 44.         | Granat                     | 12 823                              | 20,81        | 2668                         |
| <b>4</b> 5. | Zborow                     | 14 104                              | 18,76        | 2646                         |
| 46.         | Richter's No. 83 von 1866. | 14 234                              | 19,90        | 2634                         |
| 47.         | Sutton's reading hero      | . 11756                             | 22,31        | 2623                         |
| 48.         | Pringle                    | 12 411                              | 21,04        | 2611                         |
| 49.         | Richter's No. 422 von 1877 | 12 323                              | 21,14        | 2605                         |
| <b>50.</b>  |                            | 12 251                              | 21,19        | 2596                         |
| 51.         | *Aurelie                   | 11 607                              | 22,26        | 2584                         |
| <b>52.</b>  | Leschen                    | 11479                               | 22,50        | 2583                         |
| 53.         | Waschewer                  | 13 220                              | 19,46        | 2573                         |
|             | -                          | •                                   | •            | •                            |

| No.        | Namen der Sorten             | Knollen-<br>Ertrag<br>pro<br>Morgen<br>Pfd. | Stärkegehalt | Stärkemenge<br>pro<br>Morgen<br>Pfd. |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 54.        | Paulsen's No. 8 von 1880 .   | 11 827                                      | 21,71        | 2568                                 |
| 55.        | Richter's No. 130 von 1876   | 12 091                                      | 21,08        | 2549                                 |
| 56.        | Early household              | 13 415                                      | 18,91        | 2537                                 |
| 57.        | Bresee's prolific v. Erfurt  | 12 836                                      | 19,60        | 2516                                 |
| 58.        | Extra early Vermont          | 12 575                                      | 19,71        | 2479                                 |
| 59.        | Kuzko                        | 13 365                                      | 18,46        | 2467                                 |
| 60.        | Frühe Rose                   | 12 032                                      | 20,43        | 2458                                 |
| 61.        | St. Patric                   | 12 226                                      | 20,06        | 2453                                 |
| 62.        | Holborn's Favourite          | 11 490                                      | 21,30        | 2447                                 |
| 63.        | Frühe Zucker                 | 11 950                                      | 20,32        | 2428                                 |
| 64.        | Paulsen's No. 50 von 1874    | 10477                                       | 23,10        | 2420                                 |
| 65.        | *Charlotte                   | 11 966                                      | 20,16        | 2412                                 |
| 66.        | Richter's No. 295 von 1877   | 12 667                                      | 18,51        | 2345                                 |
| 67.        | Winninger Dabersche          | 10 939                                      | 21,35        | 2335                                 |
| 68.        | Odin                         | 10 890                                      | 21,13        | 2301                                 |
| 69.        | Netz                         | 10 785                                      | 21,26        | 2293                                 |
| 70.        | Hamburger                    | 11 380                                      | 19,95        | 2270                                 |
| 71.        | Ellipse                      | 10 789                                      | 20,94        | 2259                                 |
| 72.        | Paulsen's No. 17 von 1877    | 11 394                                      | 19,76        | 2251                                 |
| 73.        | Richter's No. 14 von 1875    | 10 297                                      | 21,85        | 2250                                 |
| 74.        | Trophime                     | 11 006                                      | 19,95        | 2196                                 |
| <b>75.</b> | Frühe blaue                  | 10 682                                      | 20,43        | 2182                                 |
| 76.        | Early beauty of Hebron       | 9 255                                       | 22,29        | 2063                                 |
| 77.        | Richter's No. 42 von 1876.   | 10 529                                      | 19,09        | 2010                                 |
| 78.        | Foster's early Peachblow     | 11 166                                      | 17,55        | 1960                                 |
| 79.        |                              | 9 645                                       | 20,27        | 1955                                 |
| 80.        | ' Richter's No. 25 von 1876. | 8 661                                       | 22,12        | 1916                                 |
| 81.        | Kleopatra                    | 9 612                                       | 19,56        | 1880                                 |
| 82.        | Bisquit                      | 9 429                                       | 19,82        | 1869                                 |
| 83.        | Fürst Bismarck               | 8 645                                       | 19,51        | 1687                                 |
| 84.        | Howora                       | 8 334                                       | 18,80        | 1567                                 |
| 85.        | Willard                      | 8 944                                       | 16,96        | 1517                                 |
| 86.        | Reine des hâtives            | 8 073                                       | 18,51        | 1494                                 |
| 87.        | Thal-Königin                 | 7 258                                       | 18,12        | 1315                                 |
| 88.        | Vermont Champion             | 4 641                                       | 19,16        | 889                                  |

Nach den Erfahrungen des Verfassers bedarf es eines mindestens 4jährigen Versuchsanbaues, um den Wert einer neuen Sorte dem älterer gegenüber sicher festzustellen.

Auf Grund der längere Zeit festgesetzten Anbauversuche lassen sich die besseren Sorten in folgende Reihenfolge nach den Durchschnittszahlen ihrer Leistungen bringen:

| No.         | Namen der Sorten           | Prüfungs-<br>Jahre   | Reifezeit<br>1885 |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1.          | Rosalie                    | 2                    | mittelspät        |
| 2.          | **Eos                      | 9                    | spät              |
| 3.          | *Amaranth                  | $\overset{\circ}{2}$ | spät              |
| 4.          | *Hermann                   | 2                    | sehr spät         |
| 5.          | **Alkohol                  | 8                    | mittelfrüh        |
| 6.          | **Richter's Imperator      | 8                    | spät              |
| 7.          | **Euphyllos                | 9                    | mittelspät        |
| 8.          | **Euphyllos                | 9                    | spät              |
| 9.          | Richter's lange weiße      | 5                    | mittelspät        |
| 10.         | **Aurora                   | 9                    | spät              |
| 11.         | **Frühe Nassengrunder      | 6                    | mittelspät        |
| 12.         | **Gelbe Rose               | 9                    | mittelspät        |
| 13.         | **Magnum bonum             | 5                    | spät              |
| 14.         | **The farmers blush        | 8                    | mittelspät        |
| 15.         | Paulsen's No. 39 von 1874  | 7                    | mittelspät        |
| 16.         | **Richter's Schneerose     | 8                    | mittelspät        |
| 17.         | **Champion                 | 6                    | spät              |
| 18.         | Hortensie                  | 2 ·                  | mittelspät        |
| 19.         | Prima Donna                | 9                    | mittelspät        |
| 20.         | Paulsen's No. 31 von 1874  | 2                    | spät              |
| 21.         | Kuzko                      | 5                    | mittelspät        |
| 22.         | Idaho                      | 5                    | mittelfrüh        |
| 23.         | Fürstenwalder              | 9                    | mittelspät        |
| 24.         | *Matador                   | 2                    | spät              |
| 25.         | *Matador                   | 3                    | mittelspät        |
| 26.         | Achilles                   | 8                    | spät              |
| 27.         | Richter's No. 17 von 1875  | 2                    | mittelspät        |
| 28.         | Dabersche                  | 8                    | mittelspät        |
| 29.         | Richter's No. 83 von 1876. | 2                    | mittelspät        |
| 30.         | Paulsen's No. 8 von 1874   | 8                    | früh              |
| 31.         |                            | 5                    | mittelfrüh        |
| 32.         | Wittersche Dauer           | 2                    | früh              |
| 33.         | Burbank's Seedling         | 5                    | mittelfrüh        |
| 34.         | Improved Paechblow         | 5                    | mittelspät        |
| 35.         | Zborow                     | 5                    | mittelfrüh        |
| 36.         | Paulsen's Nr. 50 von 1874  | 5                    | sehr spät         |
| 37.         | Sächsische Zwiebel         | 5                    | mittelspät        |
| 38.         | Indispensable              | 2                    | mittelspät        |
| 39.         | Garnet Chili               | 8                    | mittelspät        |
| 40.         | Trophime                   | 9                    | spät              |
| 41.         | White Star                 | 3                    | mittelspät        |
| 42.         | Silberhaut                 | 4                    | mittelfrüh        |
| 43.         | Leschen                    | 4                    | früh              |
| 44.         | Frühe Rose                 | 8                    | früh              |
| <b>4</b> 5. | Bresee's prolific          | 8                    | früh              |

| No.         | Namen der Sorten             | Prüfungs-<br>Jahre | Reifezeit<br>1885 |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 46.         | Redskin flourball            | . 8                | mittelspät        |
| 47.         | *Aurelie                     | . 2                | spät              |
| 48.         | Paulsen's No. 17 von 1877    | . 5                | mittelspät        |
| <b>4</b> 9. | Granat                       | . 5                | spät              |
| <b>50.</b>  | Odin                         | . 2                | mittelspät        |
| <b>51.</b>  | *Charlotte                   | . 2                | sehr spät         |
| <b>52.</b>  | Hero                         | . 2                | spāt              |
| <b>53.</b>  | Extra early Vermont          | . 8                | früh              |
| <b>54.</b>  | Adirondack                   | . 3                | mittelspät        |
| <b>55.</b>  | Schulmeister                 | . 3                | mittelspät        |
| <b>56.</b>  | Waschewer                    | . 3                | mittelspät        |
| <b>57.</b>  | Weiße Callao                 | . 2                | früh              |
| 58.         | Richter's No. 295 von 1877   | . 2                | spät              |
| <b>59.</b>  | Frühe Zucker                 | . 8                | früh              |
| 60.         | Richter's No. 261 von 1877   | . 2                | mittelspät        |
| 61.         | Howora                       | . 5                | mittelspät        |
| <b>62.</b>  | Richter's No. 200 von 1876   | . 2                | mittelfrüh        |
| 63.         | Winninger Dabersche          | . 2                | mittelspät        |
| 64.         | Frühe blaue                  | . 8                | früh              |
| 65.         | Early household              | . 2                | früh              |
| 66.         | St. Patric                   | . 2                | mittelfrüh        |
| 67.         | Sutton's reading hero        | . 2                | spät              |
| 68.         | Willard                      | . 4                | früh              |
| 69.         | Richter's No. 422 von 1877   | .   2              | spät              |
| 70.         | Netz                         | .   3              | früh              |
| 71.         | Paulsen's No. 8 von 1880     | . 2                | spät              |
| 72.         | Holborn's Favourite          | . 2                | mittelfrüh        |
| 73.         | Richter's No. 14 von 1875    | . 2                | sehr . früh       |
| 74.         | Hamburger                    | . 3                | früh              |
| 75.         | Fürst Bismarck               | . 4                | spät              |
| 76.         | Richter's No. 130 von 1876   | 2                  | spät              |
| 77.         | Bresee's profilic von Erfurt | . 2                | früh              |
| 78.         | Grampian                     | . 2                | mittelfrüh        |
| 79.         | Bisquit                      | . 4                | früh              |
| 80.         | Ellipse                      | .   2              | mittelspät        |
| 81.         | Early beauty of Hebron       | .   2              | mittelspät        |
| 82.         | Richter's No. 42 von 1876    | . 2                | spät              |
| 83.         | Foster's early Peachblow     | . 2                | mittelfrüh        |
| 84.         | Kleopatra                    | .   2              | spät              |
| 85.         | Richter's No. 25 von 1876    | . 2                | früh              |
| 86.         | Thal-Königin                 | .   . 2            | mittelfrüh        |
| 87.         | Reine des hâtives            | .   2              | sehr früh         |
| 88.         | Vermont Champion             | . 2                | sehr früh         |

Am meisten empfiehlt Verfasser No. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Als Sorten, welche befriedigend hohe Erträge geben und

gleichzeitig als Speise-, Brennerei- und Futterkartoffeln passen, nennt Verfasser No. 6, 13, 16, 11, 12.

Kartoffelanbauversuche, von F. Janowsky. 1)

Kartoffelanbauveranche.

Verfasser hat 49 Sorten nach dem Gülich'schen Verfahren angebaut und urteilt über die einzelnen Sorten folgendermaßen. Von den Speisekartoffeln sind vorzugsweise zu empfehlen: Weiße runde Sechswochen, als frühe Speise- und als sehr ertragreiche Brennerei- und Futterkartoffel. Ihr nahe kommen Magnum bonum, Silberhaut, Goldelse, Frühe lange weiße Sechswochen, Gelbe Rose, Frühe von Chicago, Richter's blaue Niere. Als Brennkartoffeln stehen bezüglich des Stärkeertrags, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit obenan: Frühe Nassengrunder, Frühe Rose, Sieberhäuser, Schneeflocke, Alkohol, Trophime, Champion, Early Rose, Brownell's beauty. Für den Landwirt und den Brenner sind zu empfehlen aufeinanderfolgend: Frühe Rose, Sieberhäuser, Hertha, Frühe Nassengrunder, Trophime, Champion, Alkohol. Von den Brennereikartoffeln verdienen als Speisekartoffeln empfohlen zu werden: Frühe Rose, Early Rose, Champion; als Futterkartoffeln: Frühe Nassengrunder, Frühe Rose, Hertha, Sieberhäuser, Schneeflocke. Als Futterkartoffeln erweisen sich besonders wertvoll: Thusnelda, Achilles, White Elephant, Hercules, welche zugleich für Brennereien wertvoll sind. man den landwirtschaftlichen, technischen und den Wert als Speisekartoffeln zugleich ins Auge, so dürfte die Reihenfolge sein: Frühe Rose, Weiße runde Sechswochen, Sieberhäuser, Magnum bonum, Hertha, Thusnelda, Achilles, Goldelse, Silberhaut, Trophime, Champion, Alkohol, Frühe lange weiße Sechswochen, White Elephant.

· Über Kartoffelbau, von Liebscher. 2)

Die Kartoffel als Futterpflanze, von E. Pott. 8)

## d) Rüben.

Über Schofsrüben, von Fr. Herles.4)

Raben.

Schofs-

Die Ansichten über die Zusammensetzung der Schofsrüben sind sehr abweichend, teils sollen dieselben den gleichen Zuckergehalt besitzen wie normale Rüben, teils hierin zurückstehen und mehr Nichtzuckerstoffe enthalten. Verfasser führte seine Untersuchungen im Jahre 1884 und 1885 aus. Die Rüben wurden zerrieben, bei jeder Sorte der Brei gut durcheinandergemischt und je ein gleiches Gewicht des Breies auf einer starken Spindelpresse ausgepresst, der Saft bei einzelnen Versuchen mit 30/0 Kalk geschieden, saturiert und auf den Reinheitsquotienten untersucht.

(Siehe die Tabelle auf Seite 138.)

Um das "Mark" zu bestimmen, wurde der Rübenbrei ausgewaschen, erst mit kaltem, später mit lauwarmem, endlich mit heißem Wasser und nach Austrocknen bei 100° C. gewogen.

<sup>1)</sup> Österr. landw. Wochenbl. 1885, No. 48. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 193.

Jahrb. der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 1886, I. 126.
 Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, November und Dezember.
 Öster. Rübenzuckerzeit. 1886, XXIV. N. F. XV, August-Septemberh. 618. — Auch Zeitschr. f. Zucker.-Ind. in Böhmen 1886, 458.

| Rübe            | Durch-<br>schnittsgew.<br>g | Saccharo-<br>meter | Polarisation | Differenz | Reinheits-<br>quotient | Reinheits-<br>quotient nach<br>der Saturation | Varietāt             |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1. a) Normale   | 365                         | 16,2               | 13,57        | 2,63      | 83,76                  | 86,16                                         | Elektoral            |
| b) Schofsrübe   | 351                         | 16,85              | 15,67        | 2,18      | 87,06                  |                                               |                      |
| 2. a) Normale   | 321                         | 15,5               | 13,37        | 2,11      | 86,38                  | 90,32                                         | Deprez père          |
| b) Schofsrübe   | 332                         | 16,7               | 14,30        | 2,40      | 85,62                  | 89,74                                         |                      |
| 3. a) Normale   | 242                         | 18,6               | 15,81        | 2,79      | 85,00                  | 88,69                                         | Biendorf             |
| b) Schofsrübe   | 276                         | 17,7               | 15,60        | 2,10      | 88,13                  | 90,92                                         |                      |
| 4. a) Normale   | 631                         | 15,2               | 12,48        | 2,75      | 81,90                  | —                                             | Betterave riche rosa |
| . b) Schofsrübe | 576                         | 14,3               | 12,18        | 2,12      | 85,17                  |                                               |                      |
| 5. a) Normale   | 371                         | 15,3               | 12,15        | 3.15      | 79,41                  | . —                                           | Imperial             |
| b) Schofsrübe   | 400                         | 16,6               | 13,56        |           | 81,69                  |                                               |                      |
| 6. a) Normale   | 393                         | 17,0               | 13,95        |           |                        | 86,52                                         | Biendorf             |
| b) Schofsrübe   | 363                         | 16,55              |              |           |                        | 88,09                                         |                      |
| 7. a) Normale   | 480                         | 16,5               | 13,26        | 3,24      |                        | 85,18                                         |                      |
| b) Schofsrübe   | 418                         | 16,1               | 13,23        | 2,87      | 82,17                  | 86,92                                         |                      |
| 8. a) Normale   | 460                         | 17,0               | 13,76        | 3,24      | 80,94                  |                                               | Betterave riche rosa |
| b) Schofsrübe   | 500                         | 15,6               | 12,95        |           | 83,01                  |                                               |                      |
| 9. a) Normale   | 266                         | 16,95              |              |           | 82,89                  |                                               | Imperial             |
| b) Schofsrübe   | 270                         | 16,80              | 13,94        | 2,66      | 83,37                  | <del>-</del>                                  |                      |

## Gefunden wurde:

| Rübe          | Durch-<br>schnittsgew.g | Saccharometer | Polarisation | Differenz | Reinheits-<br>quotient | Mark in<br>Proz. | Saftgebalt in<br>Proz.<br>100 M. | Varietät             |  |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 1. a) Normale | 382                     |               |              |           |                        |                  | 96,41                            | Betterave riche rosa |  |
| b) Schofsrübe | 342                     | 14,3          | 11,90        | 2,40      | 83,21                  | 3,12             | 96,88                            |                      |  |
| 2. a) Normale | 406                     | 16,3          | 13,14        | 3,16      | 80,61                  | 3,10             | 96,90                            | )) )) ))             |  |
| b) Schofsrübe | 444                     | 15,5          | 13,66        | 1,84      | 88,12                  | 3,76             | 96,24                            |                      |  |
| 3. a) Normale | 344                     | 16,3          | 13,44        | 2,86      | 82,45                  | 3,87             | 96,13                            | Biendorf             |  |
| b) Schofsrübe |                         |               |              |           | 85,82                  |                  |                                  |                      |  |
| 4. a) Normale | 384                     | 16,1          | 13,74        | 2,36      | 85,34                  | 4,10             | 95,90                            | Imperial             |  |
| b) Schofsrübe |                         |               |              |           |                        |                  |                                  | •                    |  |

Da man das Schoßen für den Zuckergehalt schädlich hält, werden vielfach die Blütenstengel abgeschnitten in der Meinung, die Schoßrübe hiedurch zur Verarbeitung geeigneter zu machen, obwohl auch hierüber die Ansichten sehr geteilt sind. Verfasser fand:

| Rübe                  | Durchschnitts-<br>gew. g | Saccharometer | Polarisation | Differenz | Reinheits-<br>quotient | Zucker in der<br>Rübe | Saftgehalt<br>Polar. d. Rübe<br>Polar. d. Safts | Menge des ausgeprefaten<br>Safts | Varietät   |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| l.a)normale           | 317                      | 18,7          | 15,26        | 3,44      | 81,60                  | 14,00                 | 91,74                                           | 60,30                            | Imperial   |
| b)beschn.Schofsrübe   | 376                      | 16,7          | 14,24        | 2,46      | 85,26                  | 13,80                 | 96,20                                           | 62,70                            |            |
| c)nichtbeschn. "      |                          |               |              |           |                        |                       | 94,78                                           | 65,20                            |            |
| ?.a)normale           |                          |               |              |           |                        |                       | 91,00                                           | 60,20                            | ,,         |
| b) beschn. Schofsrübe | 362                      | 16,65         | 14,35        | 2,30      | 86,18                  | 14,00                 | 97,56                                           | 65,4                             |            |
| c) nichtbeschn. "     |                          |               | 11,65        |           |                        |                       |                                                 | 64,0                             |            |
| 3.a)normale           | 443                      | 15,80         | 13,78        | 2,02      | 87,21                  | 13,15                 | 95,42                                           | 67,20                            | Betterave  |
| b) beschn. Schofsrübe | 400                      | 14,55         | 12,47        | 2,08      | 85,70                  | 12,00                 | 96,23                                           | 67,60                            | riche rosa |
| c) nichtbeschn. "     | 432                      | 14,25         | 11,82        | 2,43      | 82,94                  | 10,90                 | 92,21                                           | 70,8                             |            |
| l.a)normale           | 420                      | 16,30         | 13,62        | 2,68      | 83,55                  | 12,10                 | 89,13                                           | 61,60                            | Biendorf   |
| b) beschn. Schofsrübe | 400                      | 15,80         | 13,56        | 2,24      | 85,82                  | 13,15                 | 96,97                                           | 71,70                            |            |
| c)nichtbeschn. "      | 373                      | 15,95         | 12,99        | 2,96      | 81,44                  | 12,20                 | 93,91                                           | 62,2                             |            |

Bemerkt muß werden, daß nähere Angaben über das Verhalten der beschnittenen Schoßrüben (Wiederaustreiben von Nebentrieben u. s. w.) fehlen und daß auch aus anderweitigen Gründen die Verwertung der obigen Zahlen für physiologische Zwecke erschwert ist.

Je zwei dicht nebeneinander gewachsene Rüben, die eine normal, die andere geschofst, gaben:

| , ,                                   | Große Rüben |           | Kleine     | Rüben     |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                                       | normal      | gescholst | normal     | gescholst |
| Durchschnittsgewicht (g)              | 2390        | 2450      | <b>322</b> | 336       |
| Spez. Gewicht des Safts               | 1,0540      | 1,0553    | 1,0830     | 1,0806    |
| Zuckergehalt des Safts $(0/0)$        | 9,52        | 9,75      | 17,22      | 16,55     |
| Asche des Safts $(0/0)$               | 1,103       | 0,766     | 0,682      | 0,670     |
| Organische Stoffe des Safts (%)       | 1,847       | 1,954     | 1,418      | 1,480     |
| Wassergehalt des Safts $(0/0)$ .      | 87,62       | 87,53     | 80,68      | 81,30     |
| Reinheitsquotient scheinbarer $(0/0)$ | 71,57       | 71,69     | 86,31      | 85,30     |
| Reinheitsquotient wirklicher "        | 76,89       | 78,18     | 89,13      | 88,50     |
| Mark                                  | 3,64        | 3,27      | 4,675      | 4,265     |
| Zucker in der Rübe $(0/0)$            |             |           | 15,74      | 15,40     |
| Saftfaktor $(0/0)$                    |             |           | 91,40      | 93,05     |

Schlüsse: 1. Schosrüben unterscheiden sich inbezug auf Zuckergehalt und Reinheitsquotienten nicht unvorteilhaft von gewöhnlichen Rüben, ja der letztere pflegt sogar höher zu sein, was für eine frühere Reife der Schosrüben spricht. Dieser Reinheitsquotient bleibt auch nach der Saturation der Säfte ein höherer. 2. Das Abbrechen der Samenstengel ist durchaus nicht empfehlenswert, weil solche Rüben nicht nur zuckerärmer werden und der Reinheitsquotient bedeutend sinkt, sondern auch das Verholzen der Zellen befördert wird. 3. Die Schosrüben selbst mit verholzten Fasern haben nicht mehr Mark als gewöhnliche, auch unterscheidet sich dasselbe nicht wesentlich von jenem normaler Rüben. 4. Der Saftgehalt (Saftfaktor)

von Schofsrüben ist nicht nur nicht kleiner als jener normaler Rüben, sondern vielmehr größer. Inbezug auf Zuckergehalt, Reinheitsgrad und Saftmenge liegt keine Ursache vor, Schofsrüben von der Verarbeitung auszuschließen. Im Verlauf der Fabriksarbeit in der Campagne 1884, die besonders reich an Schofsrüben war, wurde kein Unterschied gegen die normale Arbeit der Vorjahre und der nächsten Campagne beobachtet.

**Aufschi**elsen der Zuckerrüben.

Das Aufschießen der Zuckerrüben.

Nach den Ermittelungen des landwirtschaftlichen Vereins zu Halberstadt wird dasselbe durch folgende Ursachen bewirkt: 1. Durch sehr frühe Saat. 2. Durch die Einwirkung der Nachtfröste. Schutz durch Bedeckung mit Strohmatten vermindert den Aufschufs. 3. Kleinkörniger Samen giebt mehr Aufschuß als großkörniger. 4. Zu tiefe Saat. 5. Rübensamen von einiährigen Samenträgern giebt wieder aufschießende Rüben.

Vereinselnen der Zucker--fiben.

Das Vereinzelnen der Zuckerrüben, von H. Briem. 1)

Das rechtzeitige Verziehen der Zuckerrübensaat hat sehr großen Einfluss auf Ertrag und Zuckergehalt, es muss aber so ausgeführt werden, dass mit größter Sorgfalt gerade die kräftigsten Pflanzen stehen gelassen werden. Die Pflanzen eines Büschels sind in der Stärke oft ungemein verschieden, so dass ihre Gewichte im Verhältnis von 1:100 und darüber stehen können, wie ja schon die Keimlinge desselben Knäuels kolossal von einander abweichen können. So wogen die fünf Keimlinge eines Knäuels, nach Entwickelung der Kotyledonen gewogen: 0.154, 0.112, 0.077, 0.0699, 0.0232 g.

Das Vereinzelnen der Zuckerrüben, von H. Briem. 2)

Der Rübensamen wurde am 1. April in den Boden gebracht. Entfernung der einzelnen Büschel betrug 40:25 cm. Der Versuch wurde in drei Teile geteilt, in dem drei Kategorieen von verschieden stark entwickelten Pflanzen stehen gelassen wurden. Als mittlere Größe, wie sie sich beim Vereinzelnen im großen ergiebt, wurden Pflänzchen ausgesucht, welche im Durchschnitte 0,89 g wogen, als Extreme blieben Rüben, welche 4,08 resp. 0,254 g wogen. Die Gewichte der vereinzelten Rüben verhalten sich wie 100: 21,8: 6,2. Das Vereinzelnen geschah am 21. Mai, die Ernte am 25. Oktober. Die Erträge waren:

| Versuch | Mittleres Gewicht (g)<br>der Pflanzen beim<br>Verziehen |     |     | einer Pflanze g<br>Zusammen | ; |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|---|
| I.      | 4,08                                                    | 450 | 283 | 733                         |   |
| II.     | 0,89                                                    | 435 | 221 | 656                         |   |
| Ш.      | 0.254                                                   | 351 | 132 | 483                         |   |

Die Ernten verhalten sich wie 100:89,4:64,9. — Eine stärkere Pflanze wird die beim Verziehen eintretenden Beschädigungen eher überwinden als eine schwächere.

Elektrische Kulturveranche hei Zneker. rüben.

Elektrische Kulturversuche bei Zuckerrüben, von Braune. 3) Nach dem Auflaufen der Pflanzen wurden 7 Reihen von 56 m Länge für den Versuch bestimmt. In die Fluchtlinie von 2 Reihen wurden 2

Wiener landw. Zeit. 1886, No. 48.
 Wiener landw. Zeit. 1886, No. 95.
 D. landw. Presse 1886, No. 13. — Oster. Rübenzuckerzeit. 1886 (XXIV.) XV. Märzh. S. 165.

Platten, jede mit 80 bis 50 cm Umfang, an den Enden 65 cm tief vertikal unter die Erdoberfläche gebracht und oberirdisch durch Draht verbunden. 2 Reihen b bekamen an den Enden je eine ebenso große Kupferplatte in gleicher Tiefe des Bodens. Auch diese Platten wurden oberirdisch durch Draht verbunden, außerdem aber die Verbindung mit einer Batterie von 14 Meidinger-Elementen hergestellt. 3 Reihen c, zwischen d und b gelegen, blieben neutral. Während des Wachstums waren keine merklichen Unterschiede in der Entwickelung zu erkennen. Der Strom war Anfang August noch sehr stark, Anfang September fast unmerklich. Geerntet wurde am 26. Oktober. Es gaben:

|          |   |     |      | •   |        | Brix | Zucker | Nichtzucker | Quotient |
|----------|---|-----|------|-----|--------|------|--------|-------------|----------|
| Parzelle | a | 230 | Ctr. | pro | Morgen | 18,0 | 15,3   | 2,7         | 85,6     |
| "        | b | 235 | 22   | "   | 17     | 17,9 | 15,5   | 2,4         | 86,6     |
| 27       |   | 210 | 22   | 12  | "      | 16,7 | 10,0   | 1,7         | 89,7     |

Die Resultate der in Böhmen im Jahre 1885 ausgeführten Kulturversuche mit verschiedenen Rübenvarietäten, von A. Nowoczek. 1)

Rübenkulturversuche.

Zum Anbau kamen folgende Sorten: 1. Vilmorin blanche améliorée; 2. Vilmorin-Imperial, Kreuzung; 3. Imperial, weiß, verbesserte; 4. V.-I., KL-Wanzlebener: 5. BA. Blanche améliorée: 6. AB. Amél. blanche formeconique; 7. BH. Hâtive blanche; 8. RA. Amél. rose; 9. RH. Hâtive rose; 10. BB. La reine du Nord; 11. BA. Amél. Maurus Deutsch.; 12. AA. Rose de Brabant; 13. SpM. Specialität Mette; 14. VJ. Imperial, weiß, verbesserte; 15. VR. Imperial, verbesserte, mit Rosaanflug; 16. VV. Vilmorin blanche amél. — Bezugsort: 1-4 Braune-Biendorf; 5-9 Simon-Legrand in Bersée (Nord); 10-12 Maurus Deutsch in Paris; 13-16 Mette in Quedlinburg. Die folgenden sind teils unbekannter Abstammung, teils Nachbau von Originalvarietäten: 17. Michowsky's Vilmorin blanche; 18. Quedlinburger (mit unbekannter Marke); 19. Braune's Vilmorin blanche; 20. Braune's Kl.-Wanzlebener (die beiden letzteren Nachbau der Kaadener Zuckerfabrik). Die Versuche fanden teils auf dem Versuchsfelde in Kaaden, teils außerhalb an verschiedenen Orten Böhmens statt. Die Witterungsverhältnisse wären wohl der Zuckerbildung günstig gewesen, im Frühjahre fand aber wegen der geringen Niederschläge nur ein unvollkommener und später Aufgang statt, was den Ertrag heruntersetzte.

Die Nachzuchten bewährten sich schlecht, indem sie in der Qualität gegen die Originalvarietäten zurückblieben. So gab z. B. die Originalsaat 22,1% Sacch., 18,8% Polar., 84,9% Quot.,

der Nachbau 20,7 " " 17,5 " " 84,4 " " unter den nämlichen Wachstumsbedingungen.

Die Resultate der übrigen Versuche beweisen die Wichtigkeit der Samenauswahl ebenfalls. Wir müssen bezüglich der Einzelheiten auf die tabellarischen Zusammenstellungen des Originals verweisen.

Die Resultate der im Jahre 1886 in Böhmen ausgeführten Kulturversuche mit verschiedenen Rübenvarietäten nebst einigen Reflexionen zur Frage der Rübensamenzucht, von A. Nowoczek.<sup>2</sup>)

Österr, Rübenzuckerzeit. 1886 (XXIV.) N. F. XV. Januar-Heft, S. 1.
 Österr. Rübenzuckerzeit. 1886 (XXIV.) N. F. XV. Nov.- und Dez.-Heft.

Angebaut wurden: 1. von Braune-Biendorf No. 1, 3, 4 wie oben, dazu Vilmorin, Kl.-Wanzlebener Kreuzung; 2. von Simon-Legrand, dieselben wie oben; 3. von Mette-Quedlinburg 13, 14, 16 wie oben; 4. drei Züchtungen von Schlickmann, Auleben; 5. Jirku's (Mähren) Birnbaumer; 6. Brenstedt's (Schladen) Elite; 7. Dippe's (Quedlinburg) Zuckerreichste; 8. Hromatka's (Brünn) Moravia A und B; 9. Vilmorin blanche amél. Original; 10. Knauer's Mangold A und B, Elektoral, verbesserte weiße Imperial. — Bezüglich der Anbauergebnisse müssen wir wegen deren großen Umfang auf das Original verweisen und uns begnügen, auf das umfassende Unternehmen in obigem hingewiesen zu haben.

Prüfung von Rübsamensorten. Prüfung österreichischer Rübensamensorten, von E. v. Proskowetz jun. 1)

Die an 8 Versuchsorten angebauten 5 Sorten sollten beweisen, daß auch im Inlande gute Rübensamensorten gezüchtet werden können, ferner sollte den Züchtern der betreffenden Sorten ein Fingerzeig gegeben werden, inwiefern ihre Züchtungen der Verbesserung bedürftig seien. Die Versuchsresultate und Prüfungen der Qualität der Rübenernten sind im Original nachzusehen, da eine Wiedergabe an dieser Stelle unthunlich ist.

Zuckerrübenanbauversuche. Vergleichender Anbau von acht Zuckerrübenvarietäten, von A. Petermann.<sup>2</sup>)

Das Versuchsfeld war sandig thoniger Boden; auf Feld I waren ungedüngte Bohnen, auf Feld II Zuckerrüben in Kunstdünger Vorfrucht. Gedüngt wurde pro Hektar mit 400 kg Chilisalpeter und 800 kg Superphosphat. Angebaut waren folgende Sorten:

- 1. Ameliorée Vilmorin (Vilmorin-Paris).
- 2. Birnbaum (Jirku-Birnbaum, Moldau).
- 3. Kalinofka (Wolkhoff-Kalinofka, Rufsland).
- 4. Colletrose Despretz (Despretz-Templeuve, Frankreich).
- 5. Elektoral Knauer (Knauer-Gröbers, Preußen).
- 6. Klein-Wanzlebener Original (Rabethge & Giesecke-Klein-Wanzleben).
- 7. Klein-Wanzlebener améliorée (Dippe-Quedlinburg).
- 8. Imperial (Dippe-Quedlinburg).

Erträge pro Hektar in Kilogramm. Sorten-No. • Feld I Feld II Feld I Feld II Blätter Ŕüben Blätter Gehalt Rein-Rein-Rüben Zucker Gehalt Zucker an Saft heitsin der an Saft heitsin der % % Quot. Rübe Quot. Rübe 2 53317 38652 55799 36506 96,0 81,2 12,70 95,4 81,7 12,08 59086 27131 7 60275 24317 95.5 81.7 11,77 94,9 81,3 12.05 54405 37598 95,1 12,10 8 53455 32252 82,694,5 83,0 13,26 1 47846 27517 48390 27951 95,7 83,3 12,83 93,9 84,8 14,08 4 62700 40348 68512 96,9 79,3 10,29 95,4 82,1 11,35 83,4 55060 48659 53459 34696 95,7 12,06 95,2 84,8 13,63 50658 30549 54417 30344 94.282,2 12,55 94,7 84,0 12,88 5 56641 25492 54201 25728 11,21 93.8 81,2 12,12 94,7 80,5

Österr. Rübenzuckerzeit. 1886 (XXIV.) N. F. XV. Aug.-Sept.-Heft, S. 611. —
 Auch Mitt. des Vereins zur Förderung d. landw. Versuchswesens in Österreich, I. Heft 1886.
 Bull. de la stat. agricole experiment. de l'état à Gembloux, No. 35, Januar 1886. Durch Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 11, S. 774.

Der Saftgehalt der Rüben ist im allgemeinen zu  $95\,^{0}/_{0}$  anzunehmen, derselbe ist aber aus Rüben mit festerem Zellgewebe schwerer auszupressen. Selbst der Kopf enthält wohl ebensoviel Saft wie die Rübe selbst.

Rübenanbauversuche in der Provinz Sachsen 1886, von M. Märcker. 1) Siebenter Bericht.

Rübenanbauversuche in Sachsen.

Die Versuche waren gegen das Vorjahr erweitert, indem sich hieran 21 Versuchsansteller beteiligten und 26 Proben Rübensaat geprüft wurden. Die Vermittelung der Rübensamen und dessen Auswahl wurde nicht den Züchtern überlassen, sondern der in Konkurrenz zu stellende Samen mußte von einem großen, gleichmäßigen Posten von mindestens 100 Ctr. stammen und wurde von einer Vertrauensperson entnommen. Angebaut wurden folgende Varietäten:

- A. Zuckerrüben von Vilmorin-Abstammung.
  - 1. Gebr. Dippe's verbesserte weiße zuckerreichste Elite.
  - 2. Vilmorin's blanche améliorée Original.
  - 3. Grasshoff-Quedlinburg, Vilmorin Nachzucht.
  - 4. Schäper-Rofsla, Barbarossa (Vilmorin Nachzucht).
  - 5. Schreiber & Sohn-Heringen, Vilmorin.
  - 6. Schlitte & Co.-Aumühle, Vilmorin Nachzucht.
  - 7. Hornung & Co.-Frankenhausen, Vilmorin Nachzucht.
  - 8. Zuckerfabrik Körbisdorf, Vilmorin Nachzucht.
- B. Zuckerrüben Kl.-Wanzlebener Abstammung.
  - 1. Kl.-Wanzlebener Original, ältere Zucht.
  - 2. do., neuere Zucht.
  - 3. Dippe's verbesserte Kl.-Wanzlebener Elite.
  - Grasshoff-Quedlinburg, Kl.-Wanzlebener.
  - 5. Braune-Biendorf, verbesserte KL-Wanzlebener.
  - 6. Schreiber & Sohn-Heringen, Kl.-Wanzlebener.
  - 7. Schlitte & Co.-Aumühle, verbesserte Kl.-Wanzlebener.
  - 8. Wilke-Gr.-Möhringen, Altmärker Kl.-Wanzlebener.
  - 9. Hornung & Co.-Frankenhausen, Kl.-Wanzlebener.
  - 10. Rabbethge-Einbeck, Kl.-Wanzlebener.
  - 11. Weinschenk-Lulkau, W.-Pr., Kl.-Wanzlebener.
- C. Vilmorin Kl.-Wanzlebener Kreuzung.
  - 1. Braune-Biendorf, Vilmorin Kl.-Wanzlebener Kreuzung.
  - 2. Strandes-Zehringen, do.
  - 3. Vibrans-Üffingen, do.
- D. Verschiedene Varietäten.
  - 1. Vilmorin Colletrose, Original.
  - 2. Gebr. Mette-Quedlinburg, Spezialität.
  - 3. do. verbesserte weiße Imperial.
  - 4. Strande's-Zehringen, verbesserte Glattblättrige.

Als (korrigierte) Mittelzahlen ergaben sich:

<sup>1)</sup> Magdeburger Zeit. 1886, No. 551 und 561,

| Varietät      | - 1   | der Rübe | 0<br>Brix | º/₀<br>Zucker | Quotient |       | in der Rübe |      |
|---------------|-------|----------|-----------|---------------|----------|-------|-------------|------|
|               | Ctr.  | %        |           |               |          | Ctr.  | Max.        | Min. |
| A1            | 148,8 | 16,28    | 20,75     | 17,86         | 86,2     | 24,24 | 17,8        | 14,8 |
| A2            | 151,7 | 15,59    | 20,10     | 17,05         | 85,5     | 24,19 | 17,6        | 14,4 |
| A3            | 177,0 | 14,89    | 19,10     | 16,04         | 84,7     | 26,29 | 15,9        | 13,4 |
| A4            | 144,5 | 15,93    | 20,35     | 17,39         | 85,8     | 23,12 | 18,1        | 14,9 |
| A5            | 141,4 | 15,39    | 19,89     | 16,91         | 85,1     | 21,83 | 16,9        | 13,3 |
| A6            | 147,2 | 16,45    | 20,39     | 17,77         | 87,6     | 24,30 | 18,0        | 15,4 |
| A7            | 152,8 | 15,93    | 20,26     | 17,47         | 86,7     | 24,56 | 17,0        | 15,5 |
| <b>A</b> 8 ]  | 163,9 | 16,06    | 20,44     | 17,39         | 85,6     | 26,29 | 17,4        | 15,4 |
| Mittel        | 153,4 | 15,80    | 20,16     | 17,24         | 85,9     | 24,35 |             |      |
| B1            | 201,6 | 14,74    | 18,79     | 16,00         | 85,8     | 29,78 | 16,9        | 13,1 |
| B2            | 189,4 | 15,38    | 19,02     | 16,39         | 86,6     | 29,10 | 17,5        | 14,7 |
| В3            | 183,4 | 16,16    | 20,15     | 17,51         | 87,3     | 29,55 | 17,3        | 15,4 |
| B4            | 179,0 | 14,29    | 18,36     | 15,36         | 84,2     | 25,55 | 15,3        | 12,9 |
| B5            | 201,5 | 14,75    | 18,56     | 15,84         | 85,9     | 29,57 | 16,7        | 13,2 |
| B6            | 205,3 | 14,89    | 18,68     | 15,96         | 86,0     | 30,86 | 16,5        | 13,3 |
| B7            | 184,9 | 15,71    | 19,77     | 17,02         | 86,4     | 29,08 | 16,9        | 14,4 |
| В8            | 209,5 | 14,34    | 18,54     | 16,05         | 84,4     | 30,09 | 15,7        | 13,0 |
| B9            | 166,2 | 15,40    | 19,43     | 16,93         | 86,7     | 25,82 | 16,3        | 14,6 |
| B10           | 183,1 | 15,21    | 18,98     | 16,17         | 85,5     | 27,72 | 17,2        | 14,7 |
| B11           | 196,2 | 14,84    | 18,39     | 15,76         | 86,2     | 29,32 | 17,0        | 13,5 |
| Mittel        | 190,9 | 15,06    | 18,97     | 16,27         | 85,9     | 28,77 |             |      |
| C1            | 197,9 | 15,28    | 19,19     | 16,35         | 86,1     | 30,06 | 17,1        | 13,9 |
| C2            | 164,4 | 14,79    | 19,03     | 16,07         | 84,9     | 24,55 | 15,9        | 13,7 |
| C3            | 174,4 | 13,81    | 18,14     | 14,92         | 83,5     | 24,01 | 14,9        | 13,1 |
| Mittel        | 178,9 | 14,63    | 18,79     | 15,78         | 84,8     | 26,25 |             |      |
| D1            | 204,0 | 13,74    | 17,48     | 14,60         | 84,4     | 28,03 | 14,9        | 12,6 |
| $\mathbf{D2}$ | 198,1 | 14,98    | 18,96     | 16,30         | 86,9     | 29,66 | 16,0        | 13,6 |
| <b>D3</b>     | 185,0 | 14,61    | 18,67     | 15,78         | 84,7     | 27,02 | 15,6        | 13,0 |
| <b>D4</b>     | 193,3 | 14,29    | 18,51     | 15,44         | 83,6     | 27,79 | 15,9        | 13,7 |
| Mittel        | 195,1 | 14,41    | 18,41     | 15,53         | 84,9     | 28,13 | ,           |      |

Diese Tabelle beweist, dass die deutsche Rübensamenzüchtung in der letzten Jahren eminente Fortschritte gemacht hat. Eigentlich schlecht Züchtungen existieren unter den zur Prüfung gekommenen überhauf nicht.

Wie in den früheren Jahren war der Einflus von Samenrüben, welch man nach der Polarisation aussuchte, auf die Beschaffenheit der Nach kommen ein sehr bedeutender. Z. B. erntete man

|    | Ctr.<br>pro Morgen | Zucker in<br>der Rübe<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Zucker im<br>Saft<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| a) | 192,6              | 16,5                                                 | 17,8                                             | KlWanzlebener    |
| b) | 206,8              | 14,4                                                 | 15,4 ∫                                           | Mi Waliziegelier |
| a) | 202,0              | 16,0                                                 | 17,3                                             |                  |
| b) | 195,7              | 15,3                                                 | 16,6                                             | " "              |
| a) | 164,1              | 17,0                                                 | 18,2                                             | Vilmorin blanche |
| b) | 163,4              | 16,5                                                 | 17,6                                             | améliorée.       |

a) sind die Ernten der Abkömmlinge der zuckerreichsten.

b) iene der zuckerärmeren Mutterrüben.

Auswahl der Samenrüben, von F. Kudelka. 1)

Auswahl der

Kleine Scheiben von 1-2 cm Breite und Höhe von den reingewaschenen Wurzelenden werden in eine Salzlösung gelegt, deren Konzentration dem Zuchtmaterial derartig angepasst ist, dass nur 1/8 bis 1/5 aller Rüben untersinkt. Je geringer das Prozent der als spezifisch schwerer abgesonderten Rüben ist, desto größer der Unterschied im spezifischen Gewichte beider Rübengruppen, desto höher ist in den ausgelesenen Rüben die Polarisation und fast proportional mit dieser letzteren steigt der Reinheitsquotient.

Zuckerrübenanbauversuche in Gröbers, von Knauer P. Grassmann, mitgeteilt von M. Märcker. 2)

Litteratur.

Der Rübenbau, von F. Knauer. 8)

Zu den Veröffentlichungen über Zuckerrüben-Samenzucht, von G. Marek.4)

Das Wichtigste über die Zuckerrübe und deren Kultur, von H. Briem. 5) 11., 12. u. 13. Fortsetzung.

Essais sur quelques variétés de betteraves, von A. Nantier. 6) Relations entre la densité, la richesse et la pureté des jus de betterave, von Pagnoul.7)

# e) Futterpflanzen.

Futteranbauversuche in der Schweiz 1884/85.8) Angesät wurden auf besseren Bodenarten die folgenden Mischungen (pro Juchart):

|    | mit $40 \%$ Zusch | hlag | 5 |  | °/0 | kg    |
|----|-------------------|------|---|--|-----|-------|
| I. | Rotklee           |      |   |  |     | 11,20 |
| П. | 1. Rotklee        |      |   |  | 90  | 10,08 |
|    | 2. Ital. Raygras  |      |   |  | 10  | 2,80  |
| Ш. | 1. Rotklee        |      |   |  |     | 7,28  |
|    | 2. Ital. Ravgras  |      |   |  | 35  | 9.80  |

<sup>1)</sup> Deutsche Zuckerindustrie 1886, No. 28, Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 10, S. 718.
2) Magdeb. Zeit. 1885, No. 599, Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 3, S. 188.
3) 6. Aufl. Berlin 1886 bei P. Parey.
4) Fühling's landw. Zeit. 1886, H. 1, S. 32. Kritische Erörterungen über verschiedene einschlägige Publikationen.
5) Öster. Rübenzuckerzeit. 1886, (XXIV. N. F. XV.) März-, Juli- u. Oktoberheft.
6) Ann. agron. 1886, T. XII. No. 4, S. 204.
7) Ann. agron. 1886, T. XII. No. 5, S. 221.
5) Schweiz. landw. Zeitschr. 1886 Haft 3 n. 4

<sup>8)</sup> Schweiz. landw. Zeitschr. 1886, Heft 3 u. 4.

| •     | mi          | t 80 % Zuschlag           |   | o/o                            | kg            |
|-------|-------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| IV.   | 1.          | Rotklee                   |   | 25                             | 3,60          |
|       | 2.          |                           | • | 25                             | 2,25          |
|       | 3.          |                           |   | 25                             | 9,00          |
|       | 4.          | Engl. Raygras             |   | 25                             | 9,90          |
| V.    | 1.          | Rotklee                   |   | 16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | 2,399         |
|       | 2.          | Bastardklee               |   | 16 2/8                         | 1,50          |
|       | 3.          | Weifsklee                 |   | 16 2/3                         | 1,50          |
|       | 4.          |                           |   | 16 2/3                         | 8,696         |
|       | 5.          | Ital. "                   |   | 16 2/8                         | 5,997         |
|       | 6.          | Engl. "                   |   | 16 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> | • 6,597       |
| VI.   | 1.          | Rotklee                   |   | $12\frac{1}{2}$                | 1,80          |
|       | 2.          |                           |   | 12 1/2                         | 1,125         |
|       | 3.          |                           | • | 12 1/2                         | 1,125         |
|       | 4.          |                           | · | $12^{1/2}$                     | 2,362         |
|       | 5.          |                           |   | $\frac{12}{12}\frac{1/2}{1/2}$ | 6,625         |
|       |             | Ital. "                   |   | 12 1/2                         | 4,500         |
|       | 7.          | Engl. ",                  |   | 12 1/2                         | 4,950         |
|       | 8.          | Knaulgras                 |   | 12 1/2                         | 3,375         |
| VII.  | 1.          | Rotklee                   |   | 12 1/2                         | 1,80          |
|       |             | Bastardklee               | • | $12^{1/2}$                     | 1,125         |
|       | 3.          |                           | - | 12 1/2                         | 1,125         |
|       |             | Franz. Raygras            |   | 12 1/2                         | 6,525         |
|       | 5.          |                           |   | $12\frac{1}{2}$                | 4,500         |
| •     | 6.          |                           |   | $12\frac{1}{2}$                | 4,950         |
|       | 7.          | Knaulgras                 |   | $12^{1/2}$                     | 3,375         |
|       | 8.          | Timotheegras              |   | $12\frac{1}{2}$                | 1,462         |
| VIII. | 1.          | Rotklee                   |   | 11                             | 1,584         |
|       | 2.          | Bastardklee               |   | 11                             | 0,990         |
|       | 3.          | Weiſsklee                 |   | 11                             | 0,990         |
|       | 4.          | Franz. Raygras            |   | 11                             | 5,742         |
|       | . <b>5.</b> | Ital. "                   |   | 11                             | 1,980         |
|       | 6.          | Engl. "                   | • | 11                             | 2,178         |
|       | 7.          | Knaulgras                 | • | 11                             | 2,970         |
|       | 8.          | Timothee                  | • | 11                             | 1,287         |
|       | 9.          | Wiesenschwingel .         | • | 11                             | <b>4,15</b> 8 |
|       | 10.         | Goldhafer                 | • | 12                             | $2,\!592$     |
| IX.   | 1.          | Rotklee                   | • | 11                             | 1,584         |
|       | 2.          | Weiſsklee                 | • | <b>11</b>                      | 0,990         |
|       | 3.          |                           | • | 11                             | 0,990         |
|       | 4.          | • 0                       | • | 11                             | 2,871         |
|       | 5.          | Ital. "                   | • | 11                             | 1,980         |
|       | 6.          |                           | • | 11                             | 2,178         |
|       | 7.          | Timothee                  | • | 11                             | 0,643         |
|       | 8.          |                           | • | 11                             | 2,970         |
|       |             | Wiesenschwingel Goldhafer | • | 11                             | 4,158         |
|       | 10.<br>11.  | Wiesenfuchsschwanz        | • | 11                             | 2,376         |
|       | TT.         | W lesemuchsschwanz        | • | 12                             | 2,052         |

| mit 8 | 0 % Zuschlag     |  | °/0 | kg    |
|-------|------------------|--|-----|-------|
| X. 1. | Rotklee          |  | 11  | 1,584 |
| 2.    | Weifsklee        |  | 11  | 0,990 |
| 3.    | Bastardklee .    |  | 11  | 0,990 |
| 4.    | Franz. Raygras   |  | 10  | 2,610 |
| 5.    | Ital. "          |  | 10  | 1,800 |
| 6.    | Engl. "          |  | 10  | 1,980 |
| 7.    | Timothee         |  | 10  | 0,585 |
| 8.    | Knaulgras        |  | 10  | 2,700 |
| 9.    | Wiesenschwingel  |  | 9   | 3,402 |
| 10.   | Goldhafer        |  | 9   | 1,944 |
| 11.   | Fuchsschwanz     |  | 9   | 1,539 |
| 12.   | Kammgras         |  | 10  | 0,900 |
| 13.   | Wiesenrispengras |  | 10  | 0,630 |

Auf der Fürstenalp (1782 m) wuchsen die Pflanzen im Saatjahre sehr schön, besonders Mischungen III u. IV. Über Winter gingen aber Rotklee, Luzerne und die Raygräser ganz oder fast ganz aus; Bastardklee hielt besser aus als Rotklee; Weißsklee hatte sich ziemlich gut erhalten, ebenso Knaulgras. Timothee, Goldhafer, Wiesenschwingel, Wiesenfuchsschwanz, Kammgras, Wiesenrispengras hielten sich sehr gut. Phleum, Poa und Festuca sind aber auch die Naturgräser der Alpen in dieser Höhe. Der Ertrag der einzelnen Parzellen war um so größer, je mehr die winterfesten Gräser überwogen. Man erhielt in Heu pro Juchart:

| Mischung      | Ctr. | Pfund      | Mischung               | Ctr. | Pfund     |
|---------------|------|------------|------------------------|------|-----------|
| Ι             | _    | 90         | VI T                   | 18   | 90        |
| ${f II}$      | 5    | 31         | $\mathbf{v}\mathbf{n}$ | 25   | 02        |
| ${f III}$     | 6    | 5 <b>7</b> | VIII                   | 28   | 26        |
| $\mathbf{IV}$ | 9    | 63         | $\mathbf{IX}$          | 29   | <b>52</b> |
| $\mathbf{v}$  | 8    | 37         | ${f x}$                | 36   | 36        |

Die abgestorbenen Pflanzen waren nicht eigentlich ausgewintert, sondern infolge der langliegenden Schneedecke sozusagen verhungert. Die Pflanzen mit reicher Reservestoffablagerung in Rhizomen kamen dagegen gut durch den Winter.

Zur Aussaat auf Alpen könnte sich etwa eine Mischung von je 10 % Weißsklee, Bastardklee, Rotklee, Timothee, Wiesenschwingel, Goldhafer, Wiesenfuchsschwanz, dichtrasiger Rohrschwingel, Fioringras, Kammgras eignen. Bei den übrigen Versuchen ergab sich als beste Mischung:

|                     | DCI U          | m uv         | ingon resourch enga | O BIOIL W            | is book in        | iconung.             |                   |
|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| chs                 | <b>\$</b> 6    | . 8          |                     | Heuern               | te 1884           | Heuernte 1885        |                   |
| No. des<br>Versuchs | Meeree<br>hõhe | Ab-<br>dachu | Bodenart            | Zahl der<br>Schnitte | Beste<br>Mischung | Zahl der<br>Schnitte | Beste<br>Mischung |
| 2                   | 759            | S            | Lehmboden           | 2                    | $\Pi$             | 2                    | ${f III}$         |
| 3                   | 531            | SE           | Sandig. Lehmboden   | 1                    | $\mathbf{X}$      |                      |                   |
| 4                   | 557            | S            | ", ", zāh           | . 1                  | . II              | 3                    | ${f II}$          |
| 6                   | 570            | NE           | Kiesboden           |                      |                   | 3                    | Ш                 |
| 7                   | 1234           | ${f E}$      | Sandig. Lehmboden   | 1                    | п                 |                      |                   |
| 8                   | ?              | S            | ?                   | 1                    | ${f II}$          |                      |                   |
| 9                   | 430            | SE           | Milder Lehmboden    | 1                    | VI u. VII         | 2                    | $\Pi$             |
| 10                  | 530            | NE           | Lehmboden           | 2                    | IV                | 1                    | Ш                 |
| 11                  | 465            | SE           | Schwerer Thonboden  | . 2                  | П                 | 1                    | $\Pi$             |
|                     |                |              |                     |                      |                   | 10*                  |                   |

| =            |                                                            |               |     |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende No. | Heimat                                                     | 16.Juni<br>pr |     | zusam-<br>men<br>ar | U N            | Bemerkungen über die Vegetation<br>etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4            | Sechen                                                     |               |     |                     | _ 0K A1        | Beim aretan Sahnitt Mal.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1            | Sachsen                                                    | 258           | 194 | 452                 | — 25 %<br>or   | Beim ersten Schnitt blühte etwa 1/3<br>der Pflanzen. Frei v. behaarten Pfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2            | Schlesien I                                                | 240           | 180 | 420                 | — 25 "         | Blühte beim ersten Schnitt vollständig. Frei von behaarten Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3            | Mähren                                                     | 205           | 164 | 369                 | <b>— 20</b> "  | Beim ersten Schnitt blühte etwa 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4            | Steiermark                                                 | 172           | 149 | 321                 | -14 "          | der Pflanzen. Frei v. behaarten Pf.<br>Blühte wie No. 3. War etwas kürzer<br>als die übrigen Sorten. Frei von<br>behaarten Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5            | Kanada                                                     | 209           | 126 | 335                 | <b>— 40 ".</b> | behaarten Pflanzen. Stengel und Blattstiele waren stark behaart. Ist nach der Weizenernte nicht so schnell nachgewachsen wie die übrigen Parzellen, blieb stets etwas kürzer und behielt immer eine etwas dunkel-trübere Farbe als die anderen Kleesorten. Beim ersten Schnitt stand etwa 1/3 der Pflanzen in Blüte.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6            | Holstein                                                   | 263           | 207 | 470                 | —21 "          | Blühte wie No. 3. Zeigte im Früh-<br>jahr 1885 stets den üppigsten<br>Stand; war jedoch nicht ganz<br>gleichartig und auch mit einzelnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7            | Ungarn                                                     | 241           | 172 | 413                 | - 28 "         | behaarten Pflanzen versehen.  Beim ersten Schnitt blühte die Hälfte der Pflanzen. Frei v. behaarten Pfl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8            | Amerika                                                    | 222           | 164 | 386                 | <b>— 26</b> "  | der Pflanzen. Frei v. behaarten Pfl.<br>Ganz wie No. 5. Beim ersten Schnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9            | Rheinprovinz                                               | 187           | 200 | 387                 | + 7 ,,         | blühten etwa <sup>2</sup> / <sub>3</sub> der Pflanzen.<br>Blühte wie No. 3. Mit einigen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10           | (angeblich)<br>Böhmen                                      | 223           | 159 | •382                | _ 29 "         | haarten Pflanzen versehen.<br>Blühte wie No. 3. Frei von be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11           | Schlesien II                                               | 206           | 154 | 360                 | - 25 ,,        | haarten Pflanzen. Blühte beim ersten Schnitt vollständig. Mit einzelnen behaarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12           | Kleegras<br>(engl. Raygras<br>und<br>schlesischer<br>Klee) | 195           | 43  | 238                 | <b>— 78</b> "  | Pflanzen versehen. Bei dem ersten Schnitt zu Anfang der vollen Blüte. Der Klee war sehr durch Raygras verdrängt worden, so daß das Ganze etwa aus 1/5 Klee und 4/5 Gras bestand: der Stand war dicht und normal. Im Frühjahr 1885 entwickelte sich das Gras etwas eher als der Klee. aber nicht sc früh als das italie- nische Raygras auf der Trillke. Zum Vergleich mit dem reinen Klee war eine Parzelle bis zum 15. Juni stehen geblieben; der übrige ganze Schlag war bereits früher teils sum Grünfutter, teils zum Trocknen ab- gemäht worden. Der zweite Schnitt war arg durch Mäuse zerstört. |

Anbauversuche mit verschiedenen Rotkleesaaten im Jahre 1884/85, von H. Patensen. 1)

Anbau ver-schiedener Bathles. saaten.

1. Versuch auf tiefgründigem Lehm. Sämtlicher Klee kam gut durch den (günstigen) Winter. Erzielt wurden folgende Erträge:

(Siehe die Tabelle auf Seite 148.)

Der Durchschnittsertrag der 11 Sorten ist 390 Ctr. Im Verhältnis zu diesem Durchschnitt haben ergeben:

| in der Gesam<br>ein Plus |         | im 2. Schr<br>ein Plus v |    | (Durchschnitts-<br>ertrag 170 Ctr.) |
|--------------------------|---------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| holsteinischer 8         | 80 Ctr. | holsteinischer           | 35 | Ctr.                                |
| sächsicher               | 62 "    | rheinischer              | 30 | "                                   |
| schlesischer I           | 30 "    | sächsischer              | 24 | "                                   |
| ungarischer 2            | 23 "    | schlesischer I           | 10 | 27                                  |
| ein Minus                | von     | ungarischer              | 2  | 17                                  |
| rheinischer              | 3 "     | ein Minus v              | ọn |                                     |
| amerikanischer           | 4 "     | mährischer               | 6  | "                                   |
| böhmischer               | 8 "     | amerikanischer           | 6  | "                                   |
| mährischer 2             | 21 "    | böhmischer               | 11 | <b>&gt;</b> 7                       |
| schlesischer II 3        | 30 "    | schlesischer II          | 16 | "                                   |
| kanadischer              | 55 "    | steirischer              | 21 | "                                   |
| steirischer (            | 69 "    | kanadischer              | 44 | "                                   |

2. Versuch auf einem anderen Gute. Boden: mitteltiefgründiger Lehm, etwas bergige Lage in einem größeren Thale.

(Siehe die Tabelle auf S. 150 u. 151.)

Im Verhältnis zum Gesamtdurchschnittsertrage von 9 Parzellen (430 Ctr.) ergaben

im 2. Schnitt (Durchschnittsertrag der namlichen Q Sorten 176 Ctr)

|                     |  |     |      | namicien a solui 110 Cu.) |
|---------------------|--|-----|------|---------------------------|
| ein Plus von        |  |     |      | ein Plus von              |
| schlesischer I.     |  | 33  | Ctr. | Hildesheimer 19 Ctr.      |
| amerikanischer      |  | 31  | 11   | französischer I 15 "      |
| Bullenklee          |  | 10. | "    | französischer III 10 "    |
| französischer I .   |  |     |      | schlesischer I 10 "       |
| ein Minus von       |  |     | "    | steirischer 5 "           |
| Hildesheimer        |  | 7   | 22   | amerikanischer 0 "        |
| französischer III . |  |     |      | schlesischer II 0 "       |
| steirischer         |  | 16  | "    | ein Minus von             |
| Hildesheimer No.    |  |     | "    | Hildesheimer No. 5 . 9 ,  |
|                     |  |     | ••   | Cowgras 47 ,              |

Nach der Schätzung (am 19. September) eines eventuellen 3. Schnitts hatten die 3 französischen Klees eine üppige Entwickelung; No. 2, 4 bis 7 hatten das Land fast ganz bedeckt; No. 9 war im Wachstum etwas zurück; No. 8 war nicht üppig; No. 10 am weitesten zurück.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, No. 6 u. 7; auch Georg. 1886, No. 9 bis 11.

| _            |                                                   |         |                                    |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende No. | Heimat<br>des<br>Klees                            |         | Zwei-<br>ter<br>Schnitt<br>4. Aug. | Schnit-<br>ten<br>zusam-<br>men | zweiten<br>Schnittes<br>zu dem | Bemerkungen<br>über die Beschaffenheit der Saat<br>und über die Vegetation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                   | DppCtr. | DppCtr.                            | DepCtr.                         | ersten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1            | Frankreich I                                      | 244     | 191                                | 435                             | — 22 º/ <sub>0</sub>           | Bei der Aussat wurde die Qualität<br>der Sorten geprüft und die Farbe<br>mit I, das Korn mit II bezeich-<br>net. I mittel, II gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2            | Frankreich II                                     | 168     | 176                                | 344                             | + 6,,                          | Qualität der Saat: I schlecht, II mittel. Die Saat war sehr schlecht gelaufen, so daß der Klee sehr lückenhaft stand. Nach und nach wurde das Land mehr bedeckt. Neben dem Klee wurden beim ersten Schnitt noch 33 DppCtr. Klatschmohn (Papaver rhaeas) pro Hektar berechnet geerntet.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3            | Frankreich III                                    | 231     | 186                                | 417                             | <b>—</b> 20 "                  | Qualität der Saat: I gut, II gut.<br>Alle drei französisch. Sorten waren<br>hartstengelig und großblätterig,<br>mit einigen behaarten Pflanzen<br>vermischt. Bei dem ersten Schnitt<br>blühte die Hälfte der Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4            | Hauptvereins-<br>bezirk<br>Hildesheim<br>(Harber) | 228     | 195                                | 423                             | <b>— 14</b> "                  | Qualität der Saat: nicht sehr gut<br>gereinigt, weil nur zum eigenen<br>Gebrauche bestimmt. Mit einigen<br>behaarten Pflanzen versehen. Stand<br>bei d. ersten Schnitt in voller Blüte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5            | Aus Hildes-<br>heim bezogen<br>Heimat?            | 229     | 167                                | 396                             | <b>— 27</b> "                  | Qualität der Saat: I mittel, II gut.<br>Frei von behaarten Pflanzen. Stand<br>bei d. ersten Schnitt in voller Blüte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6            | Steiermark                                        | 233     | 181                                | 414                             | - 22 "                         | Qualität der Saat: I und II fein.<br>Frei von behaarten Pflanzen. Beim<br>ersten Schnitt blühten etwa <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Teile der Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7            | Schlesien I                                       | 277     | 186                                | 463                             | — 33 "                         | Qualität der Saat: I und II fein.<br>Frei von behaarten Pflanzen. Beim<br>ersten Schnitt war etwa die Hälfte<br>der Blüten entwickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8            | Amerika                                           | 285     | 176                                | 461                             | - 38 "                         | Qualität der Saat: I und II nicht ganz se gut wie 7, aber doch mittel. Beim Mähen des Hafers und im Herbst 1884 war der Klee etwas gegen die übrigen Parzellen zurück. Sämtliche Stengel und Blattstiele der Pflanzen sind behaart. Die Behaarung ist nicht so stark als bei den in Einum angebauten amerikanischen Kleesorten. Beim ersten Schnitt blübten etwa <sup>8</sup> / <sub>4</sub> Teile der Pflanzen. Im Frühjahr hielt dieser Klee sich etwas in der Entwickelung zurück, er war etwas kürzer als die nebenstehenden Sorten. |

| _            |                                                       |                          |                                                     |                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende No. | Heimat<br>des<br>Klees                                | Schnitt<br>16.Juni<br>pi | Zweiter<br>Schnitt<br>4. Aug.<br>ro Hekt<br>DppCtr. | Schnit-<br>ten<br>zusam-<br>men<br>ar | Verhält-<br>nis des<br>zweiten<br>Schnittes<br>zu dem<br>ersten | Bemerkungen<br>über die Beschaffenheit der Saat<br>und über die Vegetation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9            | Schlesien II                                          | 248                      | 176                                                 | 424                                   | — 29 º/ <sub>0</sub>                                            | Qualität der Saat: I und II gut.<br>Frei von behaarten Pflanzen. Beim<br>ersten Schnitt stand der Klee<br>halb in Blüte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10           | Cowgras oder<br>Bullenklee<br>(Trif. pr.<br>perenne)  | 311                      | 129                                                 | 440                                   | — 59 <sub>"</sub>                                               | Qualität der Saat: I gelblich, II mittel, also feiner als der gewöhnliche Rotklee. Beim ersten Schnitt waren noch keine vollen Blüten vorhanden, entwickelten sich 2—3 Wochen später als die übrigen Sorten. Frei von behaarten Pflanzen. Der Klee war sehr üppig; andere Unterscheidungsmerkmale wurden nicht beobachtet. Die Stengel waren ebenso stark, wie beim schlesischen Klee.                                                                                                                                                         |
| 11           | Kleegras<br>(italienisches<br>Raygras und<br>Rotklee) | 163                      | 114                                                 | 277                                   | — 30 "                                                          | Qualität der Saat: gut. Das italienische Raygras entwickelte sich im Frühjahr wesentlich früher als der Klee. Zur Zeit des ersten Schnitts war das italienische Raygras in voller Blüte, es war schon recht hart geworden. Nur eine Versuchsparzelle war zum Vergleich mit dem reinen Rotklee so lange stehen gelassen. Das übrige Kleegras auf dem Schlage war teils grün verfüttert, teils vor etwa acht Tagen zum Trocknen abgemäht worden. Der Klee war fast ganz zwischen dem Grase verschwunden, trotzdem dieses nicht sehr dicht stand. |

Von Versuch 1 enthielten in der Trockensubstanz

|               |               | Protein                 | Fett |
|---------------|---------------|-------------------------|------|
|               |               | <b>º</b> / <sub>o</sub> | °/o  |
|               | Rotklee No. 2 | 20,04                   | 2,97 |
|               | 4             | 22,00                   | 2,83 |
|               | 5             | 19,97                   | 3,03 |
|               | 6             | 19,12                   | 3,00 |
|               | 7             | 18,66                   | 2,90 |
|               | 10            | 20,00                   | 2,97 |
| Von Versuch 2 | Kleegras      | 14,46                   | 2,29 |
|               | No. 1         | 19,04                   | 2,72 |
|               | Cowgras       | 18,24                   | 3,51 |

Die Versuche bestätigen den zweifelhaften Wert des amerikanischen Klees, wenn er auch im Nährwerte gegen deutschen nicht zurücksteht. Über die Widerstandsfähigkeit gegen Winterkälte geben die Versuche keinen Aufschluß. — Das Cowgras hatte keine bessere Reproduktionsfähigkeit als die übrigen Sorten und entsprach überhaupt den seinem Rufe nach zu stellenden Anforderungen nicht, so daß der Benutzung desselben zu den bisher üblichen Zwecken (Wiesen und Weiden) wesentliche Bedenken entgegenstehen.

Bemerkenswert sind die wesentlich geringeren Erträge des Kleegrases bei beiden Versuchen gegenüber Kleereinsaat. Das englische Raygras scheint wegen seiner späteren Entwickelung den Klee weniger zurückzuhalten als das italienische. Wenn auch auf kleeunsicheren Böden die Vorteile des Kleegrases nicht geleugnet werden können, so wird es doch auf kleefähigen, gut kultivierten Böden besser sein, höchstens wenig Gras einzusäen.

Anbauversuche mit verschiedenen Kleesorten. Anbauversuche mit verschiedenen Kleesorten. 1)

Amerikanischer Klee wurde bedeutend mehr befallen als schlesischer, keine entscheidenden Unterschiede im Ertrag. An zwei anderen Orten dagegen erhielt man pro Morgen von

Bullenklee hielt sich sehr gut über Winter. — Amerikanischer Klee soll namentlich auf kalkarmen Böden leicht versagen; wegen seiner langsameren Entwickelung wird in rauherem Klima ein zweiter Schnitt oft unmöglich.

Anbau von Sorgho und Mais.

Vergleichende Anbauversuche mit Sorgho und Mais, von Troschke. 2)

Ausgesät wurde am 18. Mai badischer Oberländer-, amerikanischer Pferdezahnmais und Sorghum saccharatum. Mitte Juni wurden die Pflanzen verzogen, so daß bei gleichmäßigen Abständen auf 1 m² je 20 Pflanzen sich befanden. Die Ernte erfolgte bei beginnender Blüte, welche beim Oberländer am 5. August, bei den anderen am 5. Oktober eintrat. Gleichzeitig wurden deutsche und italienische Kolbenhirse ausgesät (pro m² bei Panicum germanicum (Setaria germ.) 30, bei Setaria italica 33 Pflanzenbüschel zu 2 Pflanzen. Die Ernte erfolgte bei S. germanica bei beginnender Blüte am 18. August, bei S. italica am 5. Oktober beim Erscheinen des Blütenstandes.

Geerntet wurde an frischer Masse pro m<sup>2</sup> (g)

| 6760                       | Pferdezahnmais<br>9704 | Sorgho<br>4500 | S. germanica<br>3750 | S. italica<br>4488 |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Wassergehalt $\frac{0}{0}$ | 86                     | 67             | 75                   | 78,5               |
| Trockensubstanz<br>1,08    | (kg)<br>1,36           | 1,485          | 0,94                 | 0,96               |

100 Teile enthalten:

<sup>1)</sup> Pomm. landw. Wochenschr. 1886, No. 1.

<sup>2)</sup> Landw. 1886, No. 9. Auch Pomm. landw. Wochenschr. 1886, No. 2.

|                 | Bad.   | Mais    | Ameri  | k. Mais | Sor    | ghum    | Ital.  | Hirse   |        | tsche<br>enhirse |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------|
|                 | frisch | trocken | frisch | trocken | frisch | trocken | frisch | trocken | frisch | trocken          |
| Wasser          | 84,00  | _       | 86,00  |         | 67,00  |         | 78,5   |         | 75,0   |                  |
| Rohasche        | 0,95   | 5,96    | 0,78   | 5,60    | 1,62   | 4,91    | 2,4    | 11,4    | 2,9    | 11,7             |
| Rohfaser        | 4,74   | 29,65   | 4,04   | 28,89   | 10,93  | 33,13   | 6,4    | 29,8    | 8,5    | 54,2             |
| Rohfett         | 0,34   | 2,15    | 0,32   | 2,30    | 0,70   | 2,12    | 0,5    | 2,5     | 0,6    | 2,3              |
| Rohprotein .    | 1,28   | 8,00    | 1,03   | 7,38    | 2,14   | 6,49    | 2,0    | 9,5     | 2,4    | 9,6              |
| Stickstofffreie | •      | •       | •      | •       | •      | ,       | •      | •       | ·      | •                |

Extraktstoffe 8,69 54,25 7,83 55,83 17,61 53,35 10,2 46,8 10,6 42,2

Futtermais und Sorghum als Grünfutter. 1)

Vergleichende Untersuchungen von vier Lupinenarten, von Troschke. 2)

Untersuchung von Lupinenarten.

Es sollte untersucht werden, ob unter den Arten der Gattung Lupinus nicht solche wären, welche für die Zwecke der Gründüngung, die zur Zeit häufigst gebauten Arten (gelbe, blaue, weiße ostpreußische) in irgend welcher Beziehung überträfen. Im Sommer 1885 kamen zum Anbau die eben angegebenen Arten und dazu L. Cruikshanksii, welche durch besonders kräftigen Wuchs hervorragt. Jede der Versuchsarten wurde in vier verschiedenen Vegetationsperioden (1. zur Zeit des Beginns der Blüte des Hauptstengels, 2. der vollen Blüte des Hauptstengels, 3. der vollen Blüte der Nebentriebe, 4. der vollen Ausbildung sämtlicher Hülsen) analysiert, nachdem zuvor eine Bestimmung der Gesamtnenge der von je 100 Pflanzen produzierten oberirdischen Trockensubstanz sattgefunden hatte.

Je 100 Teile Trockensubstanz enthielten:

| -  | •     | • |    | ~  |
|----|-------|---|----|----|
| Pe | ari r | M | Δ. | T. |
|    |       |   |    |    |

|                 |     |      |      |      |   |   |       | L. Cruik-<br>shanksii | Gelbe L. | Weiße L. | Blaue L. |
|-----------------|-----|------|------|------|---|---|-------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Reinasche .     |     |      |      |      |   |   |       | 6,57                  | 5,92     | 7.13     | 7,74     |
| Rohfaser        |     | ••   |      |      |   |   |       | 26,36                 | 31,51    | 29,79    | 26,87    |
| Rohfett         |     |      |      |      |   |   |       | 3,99                  | 3,18     | 3,06     | 3,33     |
| Protein         |     | •    |      |      |   |   |       | 22,06                 | 19,93    | 17,79    | 20,88    |
| Stickstofffreie | E   | ctra | ktst | offe |   |   |       | 41,02                 | 39,46    | 38,06    | 41,48    |
|                 |     |      |      |      |   |   | Peri  | ode II.               | ,        | ,        | ,,       |
| Reinasche .     |     |      |      |      |   |   | 1 011 | 5,84                  | 5,81     | 6,79     | 6,41     |
| Rohfaser.       | •   | •    | •    | •    | • | • | •     | 28,81                 | 31,10    | 31,97    | 30,60    |
| Rohfett         | •   | •    | •    | •    | • | • | •     | 3,57                  | •        |          | , ,      |
| Protein         | •   | •    | •    | •    | • | • | •     | . , ,                 | 3,58     | 2,94     | 3,01     |
|                 | та. | 1    | •    |      | • | • | •     | 21,18                 | 18,13    | 15,79    | 17,99    |
| Stickstofffreie | LX  | urau | Ktst | опе  | • | • | •     | 40,60                 | 41,38    | 42,51    | 41,99    |
|                 |     |      |      |      |   |   | Perio | ode Ⅲ.                |          |          |          |
| Reinasche .     |     |      |      |      |   |   |       | 5,30                  | 5,87     | 6,82     | 6,16     |
| Rohfaser        |     |      |      |      |   |   |       | 38,69                 | 35,51    | 31,53    | 31,16    |
| Rohfett         | . • |      |      |      |   |   |       | 3,23                  | 2,47     | 3,22     | 2,89     |
| Protein         |     |      |      |      |   |   |       | 19,19                 | 19,69    | 15,01    | 16,69    |
| Stickstofffreie | Ex  | tra  | ktst | offe |   |   |       | 33,59                 | 36.46    | 43.42    | 43.10    |

<sup>1)</sup> Sächs. landw. Zeitschr. 1886, No. 7.

<sup>2)</sup> Pomm. landw. Ver.-Wochenschr. 1886, No. 20.

Periode IV.

|                 |   |      |      |       |   |   | L. Cruik-<br>shanksii | Gelbe L. | Weiße L. | Blaue L. |
|-----------------|---|------|------|-------|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| Reinasche .     |   |      |      |       | • | • | 5,04                  | 5,20     | 5,78     | 5,38     |
| Rohfaser        |   |      |      |       |   |   | 38,95                 | 37,67    | 37,24    | 32,62    |
| Rohfett . · .   |   |      |      |       |   |   | 3,02                  | 1,77     | 1,80     | 2,34     |
| Protein         |   |      |      |       |   |   | 18,10                 | 17,15    | 15,78    | 16,94    |
| Stickstofffreie | E | xtra | ktst | toffe |   |   | 34,89                 | 38,21    | 39,40    | 42,72    |

Je 100 Pflanzen produzierten an oberirdischer Trockensubstanz:

| 1                                                 | <br> | Per. I.          | Per. II.       | Per. III.        | Per. IV.         |
|---------------------------------------------------|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Lupine Cruikshanksii Gelbe Lupine Weiße " Blaue " | <br> | 440 ,,<br>597 ,, | 500 "<br>875 " | 1396 "<br>1141 " | 1884 "<br>1742 " |

Berechnet man aus diesen Tabellen die absoluten Mengen der in je 100 Pflanzen enthaltenen Stickstoffsubstanz und Mineralstoffe — als für die Zwecke der Gründüngung besonders wichtig — so erhält man folgende Zahlen: Je 100 Pflanzen enthielten

A. an stickstoffhaltiger Substanz (berechnet mit Eiweiß)

|          |        |     |     |    | <br> | 0   |      | 1   | (          |          | ,         |          |
|----------|--------|-----|-----|----|------|-----|------|-----|------------|----------|-----------|----------|
|          |        |     |     |    |      |     |      |     | Per. I.    | Per. II. | Per. III. | Per. IV. |
| Lupine ( | Cruik  | sha | nks | ii |      |     |      |     | 95,9       | 132,2    | 373,2     | 397,3    |
| Gelbe Lu | ipine  |     |     |    |      |     |      |     | 87,7       | 90,7     | 275,0     | 324,0    |
| Weifse   | ,,     |     |     |    |      |     |      | -   | 106,2      | 138,2    | 171,3     | 275,2    |
| Blaue    | "      |     |     |    |      |     |      | - 1 | 53,0       | 74,7     | 88,8      | 158,7    |
|          | -      |     |     |    | В    | . a | ın 1 | Mi  | realstoffe | en .     |           |          |
| Lupine ( | Cruiks | sha | nks | ii |      |     |      | ď   | 28,6       | 36,4     | 103,0     | 110,6    |
| Gelbe Lu | upine  |     |     |    |      |     |      | Ï   | 26,0       | 29,1     | 82,4      | 97.9     |
| Weise    | ,,     |     |     |    |      |     |      |     | 42,6       | 59,4     | 77,8      | 101,0    |
| Blaue    | "      |     |     |    |      |     |      | ij  | 19,7       | 26,6     | 32,8      | 50,7     |

Die blaue Lupine steht in jeder Beziehung gegen die anderen Arten zurück, die gelbe und weiße sind annähernd gleichwertig, das Maximum der Produktionsfähigkeit zeigte schließlich L. Cruikshanksii. Dieselbe wird zu Anbauversuchen empfohlen, obwohl ihre lange Vegetationsdauer der Samengewinnung Schwierigkeiten bereiten könnte und die Pflanzen in der Jugend vielleicht empfindlicher gegen niedere Temperaturen sind.

Amerik. Wiesenschwingel. Der amerikanische Wiesenschwingel, von F. G. Stebler. 1)

Derselbe ist dem Roste, besonders dem Kronenrost (Puccinia coronata), der namentlich im Hochsommer und im Herbste auftritt, sehr stark ausgesetzt, wodurch der Ertrag wesentlich herabgemindert wird. Infolgedessen gehen viele Pflanzen sehr bald ein und der Bestand wird lückenhaft. Der Ertrag ist nicht nur im Herbste, sondern auch im ersten Schnitte geringer

<sup>1)</sup> Schweiz. landw. Zeitschr. 1886. (XIV.) H. 9. S. 445.

als beim rheinischen Wiesenschwingel. Aus diesen Gründen ist die Verwendung von amerikanischem Wiesenschwingel in Grasmischungen nicht nur nicht zu empfehlen, sondern es ist von der Aussaat desselben abzuraten.

Samenmischungen für ein- und mehrjährige Kleegrasfelder, von Neergard. 1)
(Siehe die Tabelle auf Seite 156.)

Samenmischung für Kleegrasfelder,

Spergelsamen, von Möller-Holst. 3)

Der kleine Spergel hat kleinere, schwarze Samen und wird etwa 40 cm lang; dagegen Sp. a. maxima hat größere graue Samen und wird 75 cm lang. Die Samen des kleinen Spergels sind, oft vermischt mit wildem Spergel, leicht zu haben, vom Riesenspergel ist es dagegen schwer, guten keimfähigen Samen zu erhalten, weil man bisher wenig Wert auf die Zucht desselben gelegt hat. ½ kg enthält vom Riesenspergel 367 000, vom kleinen Saatspergel 610 000, vom wilden Spergel 1 160 00 Körner. 1000 Körner wiegen 1,36 resp. 0,32 resp. 0,43 g.

Im Jahre 1883 wurden von Sp. a. maxima zwei Proben ausgesät, von welchen Samen a dem 1,5 mm-, Samen b dem 1,25 mm-Sieb entnommen war. Man erntete

vom Samen a

vom Samen b

```
Qual. 1,75 mm Gew. v. 1000 Körner 2,00 g in % 0,1 77,5 % guten Samen, 1,25 , , , , , , , , , 1,00 , , , , 48,9
```

15,3% unentw. Samen.

Die Ernte von a ist in jeder Hinsicht besser als jene von b.

Versuche mit verschieden großen Samen von Sp. sativa (1,25 und 1,00 mm) führten zum nämlichen Resultate, der größere Samen lieferte wie in jeder Beziehung bessere Samenernte.

Weiter wurde ausgesät vom Ernteprodukt des Samens a und b, von beiden guter Same (Größe 1,5 + 1,25 mm), der aber natürlich seiner Zusammensetzung entsprechend (siehe oben) bei a bessere Durchschnittsqualität hatte als bei b. Man erntete

vom guten Samen der Nachzucht von a
Qual. 1,75 mm Gew. v. 1000 Körner 1,57 g in  $^{0}/_{0}$  0,4

" 1,50 " " " " " " " " 1,32 " " " 62,0

" 1,25 " " " " " " " 4,30/<sub>0</sub> unentw. Samen,

vom guten Samen der Nachzucht von b

Qual. 1,75 mm Gew. v. 1000 Körner 2,0 g in  $\frac{0}{0}$  0,1 , 1,50 , , , , , , 1,21 , , , 24,3 , 1,25 , , , , , , , 1,02 , , , , 55,7  $\frac{1}{17,4}$  90 unentw. Samen.

2) Landw. 1886, No. 26.

<sup>1)</sup> Schlesw. holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 2.

|                                                                                                                                         | Pfd. pr. Ton.                                                                                                                      | 24         | 20          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20          | 34—37                                       | 32—33                                   | 321/2                                    | 311/2-35                                                                            | 30—34                                                       | Summa:               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Auf leichtem und trockenem Boden nehme man statt des ital. Raygrases 2—3 Pfd. weiche Trespe. Die zweckmäßigste Zeit zum Nachsäen ist im | kalkhaltiger, leichter, feuchter, trockener, feuchter, feuchter, feuchter, d. z. besäende Grundstück od. ein Teil d. Grundst. ist. | 12         | 1           | 2       2   4 4     12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                             | 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 21     224   23   24   24   24   24   24 | 11/ <sub>8</sub> -9<br>11/ <sub>8</sub> -2<br>1 - 2<br>2 - 3<br>3 - 5<br>2<br>2 - 3 | 33     8   22     1   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3 | Rotklee              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Zum Nachsäen<br>auf mehrjährige<br>Weide                                                                                                | Man<br>nehme die<br>höheren<br>Angaben je:                                                                                         | ∞ leicht 🚓 | σ krāftig c | conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting of the conjusting o | ⇔ krāftig ⋈ | entwäss. schwarz- gründiges Boden (Sichten) | Weide Lehmboden ft. leicht              | hrige<br>krij                            | Mehrjä<br>guter<br>humus-<br>haltiger Sand                                          | gemer-<br>gelter<br>trockener<br>Sand                       | pr. 1/2 ha = 1 Tonne | •                                       |

Ebenso hatte sich in der Nachzucht der verschieden großen Samen von Sp. sativa die Qualität der Ernte bei den guten Samen der kleineren Saat noch mehr verschlechtert und die Zahl der unentwickelten Samen vergrößert. — Nur ein genaues Sortieren der Aussaat ist im stande, die gute Qualität des Spargelsamens zu erhalten und zn vermehren.

Symphytum asperrimum als Futterpflanze, von E. Pott. 1)

. Symphytum asperrimum.

Verfasser führt aus, dass dieser Pflanze ein hervorragender Platz gebühre, von dem sie nur durch unbegründete Vorurteile abgehalten sei. Sie liefert selbst auf nicht kleefähigen (sandigen und moorigen) Böden und ohne abnorm große Düngungen sehr hohe Erträge eines stickstoffreichen Futters, das allerdings sehr wasserreich ist. Die Pflanze ist aber gegen Trockenheit, Nässe und Frost wenig empfindlich. Die Blätter werden von den meisten landwirtschaftlichen Haustieren gern aufgenommen.

Wagner'scher Futterbau. 2)

Wagnerscher Futterban

Nach einer Mitteilung von Krocker erhält man in Westfalen pro Hektar in 3 Schnitten 140-180 Ctr. Heu. Auf dem kalkarmen, kalireichen Grauwackeboden des westfälischen Sauerlandes wurde folgende Mischung gesät:

> Trif. hybridum . . . 3 Pfd. repens . . . Lotus corniculatus . 3 Medicago lupulina . 3 Vicia cracca . . . Alopecurus pratensis . Phleum pratense . Festuca pratensis . Dactylis glomerata . . Avena elatior. Lolium italicum . .

Die Sandwicke im Jahre 1886, von Schirmer.3)

Sandwicke.

Die im August und September, allenfalls noch im Oktober gesäte Sandwicke hat den Vorzug, Frühjahrssaat ist nur bei feuchten Böden zu empfehlen. Die zeitig bestellte Wicke wurde durch Schafe beweidet und entwickelte sich im Frühjahr sehr schnell. Sie konnte schon Mitte Mai als erstes Grünfutter Verwendung finden.

Kochia villosa, Chenopodium nitroriaceum, Atriplex nummularia als Futterpflanzen.4)

Verachiedene Futteroffsnaen.

Nach Prillieux bedecken Arten verschiedener Chenopodeengattungen in den Ebenen des südlichen Australiens große Flächen und bieten ein ausgezeichnetes Futter. Sie vegetieren auch bei größter Trockenheit. südlichen Frankreich (bei Antibes) und in den salzhaltigen Gebieten der Insel Camargue gedeihen die genannten Pflanzen sehr gut, und man hofft in den salzdurchschwängerten Ebenen der Camargue ergiebige Schafweiden mit Hilfe dieser Pflanzen herstellen zu können. Diese Pflanzen passen viel-

<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, No. 92.

<sup>2)</sup> Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886. 3) Landw. 1886, No. 47.

<sup>4)</sup> Osterr. landw. Wochenblatt 1886, No. 26.

leicht auch für die Küsten von Istrien und Dalmatien, die Heidegegenden Mitteldeutschlands und für die nordischen Dünen.

Bienen und Rotklee.

Der Besuch des Rotklees durch die Bienen, von C. Schachinger. 1) Es wird angegeben, dass in diesem Jahre (1886) die zweite Mahd des Rotklees vorzugsweise viel Honig lieferte; infolge der Trockenheit blieben die Blütenröhren kürzer und hierdurch den Bienen zugänglich.

Ind. Raps.

Weifser indischer Raps.

Dieser wird neuestens statt des zu Grünfutterzwecken sehr gefragten weißen Senfs unter dem Namen "Gelbsaat" angeboten und verkauft. Über die Brauchbarkeit zu dem angegebenen Zwecke ist zur Zeit nichts bekannt.

Litteratur.

Der Anbau von Zwischenfrüchten zur Futtergewinnung und Gründungung mit besonderer Berücksichtigung der stickstoffsammelnden Pflanzen, von M. Märcker. 2)

Die Kultur des Timotheusgrases, von R. Pinder. 3)

Verschiedenes. Asclepias.

#### b) Verschiedenes.

Über Asclepias Cornuti und die verwandten Arten, von G. Kassner.4)

Die Gewinnung der wertvollen Bastfaser ist erschwert durch den Inhalt der Milchsaftgefäße. Derselbe muß daher vor der eigentlichen Röste entfernt werden, was durch Extraktion mit Benzin, Schwefelkohlenstoff u. dergl. geschehen kann und sich deshalb empfiehlt, weil im Extrakte sehr wertvolle Stoffe, Wachs und Kautschuk enthalten sind. Die Ausbeute an Kautschuk ist verschieden je nach den extrahierten Pflanzenteilen. Getrocknete Blätter gaben im Mai 0,15, im August 1,13, im September 1,61 % gereinigtes Produkt. Das Wachs ist im Extrakt zu etwa 50 % enthalten. — Die Verarbeitung der Stengel auf Extrakt und Faser wird so zu erfolgen haben, daß man erst durch Walzen die Holzkörper zerknickt und die Holzteile entfernt.

Zwei nahe verwandte Arten, Calotropis (Asclepias) gigantea und C. procera (C. Hamiltonii) werden in ihrem Heimatslande Indien teils in der Volksmedizin, teils zu technischen Zwecken verwendet; der Bast dient zur Papierfabrikation, der eingetrocknete Milchsaft als Substitut der Guttapercha.

Asclepias.

Zur diesjährigen Kultur der Asclepias Cornuti, von G. Kassner. 5)

Die Befruchtung der Asclepias Cornuti durch Insekten, von G. Kassner. 6)

Der Blütenbau beweist, daß eine Befruchtung nur durch Insekten stattfinden kann. Außer den Ameisen, welche sich ohne Vorteil für die Pflanze den Honig der Blüten zu Nutzen machen, werden dieselben von Bienen und zwei Arten von Wespen oder Fliegen (?) besucht, und durch diese die Befruchtung vermittelt. Verfasser sah Insekten, welche zwei Paar Pollinarien, je eines an einem Bein, herumschleppten. Manchmal vermögen

Österr. landw. Wochenblatt 1886, No. 44.
 Jahrb. der d. Landwirtschafts-Gesellschaft 1886, I. 80.
 Österr. landw. Wochenblatt 1886, No. 35, 36, 37.

<sup>4)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, Bd. XXXIII. 241. 5) Landw. 1886, No. 60.

<sup>6)</sup> Landw. 1886, No. 73.

sie die Pollinarien nicht herauszureißen, die Insekten vermögen sich nur mit Verlust ihrer Beine wieder zu befreien.

Asclepias Cornuti, von G. Kassner. 1)

Über Asclepias syriaca. 2)

Winterlein, von A. Levdhecker. 3)

Winterlein.

Derselbe wird selten gebaut, obwohl nach den Erfahrungen in Krain und anderen Gegenden dessen Kultur durchführbar wäre. Auf dem Versuchsfelde der landw. Anstalt Tetschen-Liebwerd wurden bei mehrjährigem Anbau folgende Erfahrungen gesammelt. Die Ansaat geschah Anfang September. Vor Eintritt des Winters war der Stand gut geschlossen, die Pflanzen kräftig entwickelt. Trotz einer Kälte von — 17 °C. ohne Schneedecke trat der Lein tadellos ins Frühjahr ein. Die Stengel des Winterleins waren stärker als die des Sommerleins. Die Blüte trat um 12-13 Tage früher ein als die des Rigaer, der Unterschied in der Reifezeit betrug nur 9-10 Tage. Die Faser war ziemlich hart und rauh, jener des Sommerleins nachstehend.

Winterlein, von Hutter.4)

Diese Varietät des gewöhnlichen Leins (L. usitatissimum) unterscheidet sich von letzterem durch stärkere Bewurzelung, Verästelung und reicheren Samenansatz, was von der längeren Vegetationsdauer, aber auch von der Verdünnung des Standes durch Auswintern rühren dürfte. könnte an Stelle der Rapssaats treten, eignet sich aber bei uns nicht zur Gewinnung fester, feinerer Faser, weil der hierzu nötige gleichmäßige dichte Bestand über den Winter und das erste Frühjahr nicht erhalten bleibt. Auch ist er sehr unsicher und entbehrlich, weil durchschnittlich der gewöhnliche Lein bessere Erträge giebt. Winterlein wird seit Jahren im größeren im Herzogtum Krain kultiviert.

Der Flachsbau in Frankreich, von G. Dangers. 5)

Versuche über Kultur und Verarbeitung des Flachses, von Strehl und Fritze. 6)

Genista linorum, eine neue Gespinstpflanze, von V. Th. Magerstein.7)

Genista linorum.

Diese Art liefert sehr zähe Faser, welche seit einigen Jahren zu Bindfaden, Stricken, Segeltuch, aber auch sehr feinen Geweben verarbeitet wird. Sie hat den Vorzug, durch Nässe viel weniger zu leiden als sonstige Pflanzenstoffe. Die holzigen Abfälle, welche bei der Fasergewinnung erhalten werden, eignen sich zur Cellulose- oder Papierfabrikation. Die Pflanze gedeiht auf sterilen, unfruchtbaren Böden und wahrscheinlich in den meisten Ländern Mitteleuropas. Da die Blüten sehr honigreich sind, eignet sich die Pflanze auch sehr für die Zwecke der Bienenzucht.

1) Wiener landw. Zeit. 1886, No. 81.

Wiener landw. Zeit. 1800, 140. 61.
 Bull. d. séanc. de la soc. nat. d'agric. de France 1885, No. 8, S. 532.
 Osterr. landw. Wochenblatt 1886, No. 32.
 Osterr. landw. Wochenblatt 1886, No. 27.
 Fühling's landw. Zeit. 1886 (XXXV.), H. 11, S. 651.
 Landw. 1886. Centr.-Bl. Agrik. 1886, XVI. 484.
 Osterr. landw. Wochenblatt 1886, No. 48.

Hopfen-Litteratur.

Der Versuchsgarten des deutschen Hopfenbauvereins in Spalt, von C. Kraus. 1) Dritter Bericht.

Beobachtungen über die Kultur des Hopfens im Jahre 1885.3)

Der Sommerschnitt des Hopfens und seine Wirkung auf die Ertragsfähigkeit, von O. Koch. 3)

Zahlreiche Artikel zum Hopfenbau. 4)

Anbau von Teichrohr. Anbau von Teichrohr.5)

Da Rohr zu verschiedenen Zwecken verbraucht wird, kann sich dessen Anbau auf sumpfigen Flächen u. dergl. sehr wohl lohnen. Am einfachsten, aber auch unsichersten ist die Ansaat. Der Samen reift im November, ist meist taub und wird in Lehm geknetet, aus welchem man eigroße Klumpen formt, die am Rande des Sumpfes ausgelegt werden, so daß sie nur flach vom Wasser bedeckt sind. Bei der Vermehrung durch Stecklinge verwendet man im Juni geschnittene junge Halme. Die sogenannte Bültenpflanzung (Verwendung einzelner, aus einer bereits vorhandenen Anlage ausgestochener Büschel von ungefähr 0,05 m²) kann das ganze Frühjahr über geschehen, die Pflanzen wachsen gut an, entwickeln sich aber oft später sehr lang-Am sichersten ist die Pflanzung von Rhizomen, welche in Stücke geschnitten werden, die man in bewegtem Wasser zu befestigen (Einlegen in Drainröhren, welche senkrecht in den Boden gesteckt werden) hat. Die Halme werden später nach dem Ufer zu umgelegt, damit sie sich bewurzeln und aus den Knoten neue Sprosse machen können. Besonders im ersten Jahre darf das Rohr erst im Spätherbste und nicht zu tief abgeschnitten werden, damit das Wasser nicht in die hohlen Halme dringt und Fäulnis veranlasst.

Quinos.

Anbau der Quinoapflanze, von F. v. Thümen. 6)

Diese uralte Kulturpflanze der Gebiete an der südamerikanischen Westküste könnte auch für rauhere und hochgelegene Landstriche Europas sich eignen, wo Getreide nicht mehr gebaut werden kann. Am häufigsten wird in Südamerika die gemeine weiße Quinoa (Reismelde, Chilireis, peruvianischer Spinat, Reisspinat, Ansèrine Quinoa blanc, White Quinoa) mit großen Blättern, mehlig weißbestäubt, angebaut. Die in Chili vielfach kultivierte rote Quinoa ist rot, ohne mehlige Bestäubung. Selten gebaut sind die schlitz- und lanzettblättrige Form.

Verachiadana Litteratur. Anbau des Buchweizens, von F. v. Thümen. 7)

Anbauversuche mit Hülsenfrüchten, von E. Hamann. 8)

Zuckergewinnung aus Sorgho und Mais, von Drummond. Bericht über die einschlägigen Versuche in Amerika.

Sep.-Abdr., 31 S. Allgem. Brauer- und Hopfenzeit., Nürnberg 1886.
 München, Th. Ackermann, 1887. Allgem. Brauer- und Hopfenzeit., Nürnberg

<sup>1886/87, 32</sup> S.

<sup>3)</sup> Allgem. Brauer- und Hopfenzeit. 1886, No. 119. Allgem. Brauer- und Hopfenzeit. Nürnberg 1386.

10 Landw. Centr.-Bl. Posen 1886, No. 17.

11 Wiener landw. Zeit. 1886, No. 14.

12 Wiener landw. Zeit. 1886, No. 10.

<sup>8)</sup> D. landw. Presse 1886, No. 11.

<sup>9)</sup> Österr. Rübenzuckerzeit. 1886 (XXIV.) N. F. XV. November-Heft, S. 730.

Pflanze. 161

Der Weinstock und die Bodenfeuchtigkeit, von E. Wollny. 1) Kulturversuche mit verschiedenen Gewächsen auf den Rieselfeldern der Stadt Berlin. 2)

Le topinambour au point de vu de la culture et de la destillation, vou H. Tellier. 3)

## Anhang.

Anhang.

#### Unkräuter.

Unkräuter.

Vertilgung von Wiesenunkräutern durch den Auftrieb von Schafen auf die Wiesen zur Winterzeit, von F. Alzer. 4)

kräuter.

Viele Unkräuter werden vom Schaf zur Winterzeit in Ermangelung besserer Pflanzen abgefressen und geschwächt oder ausgezogen. topf (Hahnenkamm) wird durch mehrere Jahre hintereinander wiederholtes Beweiden im Frühjahr gründlich zerstört.

Vertilgung des Schachtelhalms. 5)

Schachtelhalm.

Entwässerung des Grundes. Gegen alle anderen Vertilgungsmethoden ist das Unkraut unempfindlich. — Ein einfaches Mittel zur Vertilgung auf Wiesen ist Bestreuung im Herbst mit gesiebter Steinkohlenasche, nötigenfalls wiederholt.

Vertilgung der Quecke. 6)

Quecks.

Empfohlen wird, stark verqueckte Felder nach der Getreideernte sofort flach zu schälen und Buchweizen, Raps oder Senf zu säen, welche nötigenfalls durch Düngung mit Guano oder Chilisalpeter zu üppigem Wachstum gebracht werden sollen. Die Saat benutzt man als Grünfutter oder Gründungung. Die Quecke geht unter der Beschattung aus. Oder es wird flach geschält und immer wieder geeggt, sobald die Quecken ausschlagen. Man kann auch die Austriebe durch Schafweide beseitigen. Vor Winter wird dann bei jeder Vertilgungsart zur vollen Tiefe gepflügt und in rauher Furche liegen lassen.

Vertilgung der Distel. 7)

Distal.

Ausstechen mit Disteleisen, Ausziehen mit eigenen Zangen, besonders im Frühjahre und nach Durchweichung des Bodens durch Regen, Umpflügen mit dem Rajolpfluge und darauffolgendes Herausziehen, Anbau mehrjähriger Kleearten, welche die Disteln ersticken oder durch das wiederholte Abmähen deren Aussterben ermöglichen, Vertilgung der Pflanzen an Straßen, Wegen u. s. w. Seichtes Abschälen des Ackers mit darauffolgendem Eggen u. s. w. Auch Rapsbau, richtige Fruchtfolge mit ausgedehntem Hackfruchtbau und Tiefkultur sind empfehlenswert.

Vertilgung des Huflattichs, der wilden Möhre und dergl. 8)

Huffattich 13. R. W

<sup>1)</sup> Allgem. Weinzeit. 1886, No. 25, 27.
2) D. Gartenzeit. 1886, No. 10. Centr.-Bl. Agrik. 1886, H. 9, S. 645.
3) Journ. d. l'agric. 1886 (XXI.) T. II. Novembre, No. 918, S. 782.
4) Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, No. 5,
5) Wiener landw. Zeit. 1886, No. 56.
5) Fübling's landw. Zeit. 1886, Hft. 5, S. 305.
7) Landw. Zeit. Wetsfalen u. Lippe 1886, No. 3.
5) Osterr. landw. Wochenbl. 1886, No. 47.

Man mache mit einem Eisen ein Loch in das Herz der Pflanzen und träufle Petroleum ein.

Würger.

Beschreibung und Vertilgung des Kleewürgers, von L. Just. 1) Die Würger oder Sommerwurzpflanzen, von F. v. Thümen. 2)

# Pflanzenkrankheiten

Referent: Chr. Kellermann.

## A. Krankheiten durch tierische Parasiten.

#### I. Reblaus.

### Lebensgeschichte.

Vermehrungsfähigkeit auf uneschlechtlichem Wege.

Boiteau, P., Fortsetzung der bei der Erziehung der Rebläuse in Röhren erzielten Resultate. 8)

Der Verfasser hat die 19. Generation auf ungeschlechtlichem Wege erzogen, ohne dass ein Rückgang in der Vermehrungsfähigkeit eingetreten ist.

Auf dem III. österreichischen Weinbaukongress in Bozen 4) stellte Bolle die jedenfalls noch der Bestätigung bedürfende Behauptung auf, dass es zweierlei geflügelte Rebläuse gebe, die eine Form sei 0,7 mm, die andere 1 mm lang. Aus den Eiern der einen Form sollen nur Männchen, aus den Eiern der anderen Form nur Weibchen hervorgehen.

Rösler widerspricht dieser Behauptung.

# Geographische Verbreitung.

Deutschland.

Nessler, Die Wurzellaus in Lutterbach. 5)

Die Reben, an welchen die Reblaus gefunden wurde, waren vor 8 Jahren in Mühlhausen gekauft worden und rühren wahrscheinlich von Bollweiler her, wo die Reblaus bereits im Jahre 1876 nachgewiesen wurde. An 9 verschiedenen Stellen sind in Lutterbach 1400 Reben von der Wurzellaus befallen.

Bis Ende Juni 1886 wurden nach Veröffentlichung des Reichsamtes des Innern in der Gemarkung Ockenfels 55 infizierte Stöcke, bei Linzhausen 1 infizierter Stock, im ganzen 6 verschiedene Ansiedelungen neu aufgefunden. 6) Bei Lohrsdorf wurden 8, 18 und 2 infizierte Stöcke gefun-Bis zum 15. Juli wurden rechtsrheinisch 71, linksrheinisch 73 infizierte Stöcke entdeckt.

Die Reblausherde in Rheinpreußen und im Elsaß. 7)

Ein Verzeichnis der vom 15. Juni bis Ende Juli 1886 neuaufgefundenen Herde.

Karlsruhe 1886, 8. S., 1 Tafel.
 Österr. landw. Wochenbl. 1886, No. 38.

Compt. rend. 1886. CII. 195.
 Weinl. 1886, XVIII. 530.

<sup>5)</sup> Badener landw. Wochenbl. 1886, 251. 6) Weinl. 1886, XVIII. 367. 7) Weinb. 1886, III. 281.

Bis 4. September 1886 wurden im Kanton Zürich 22 226 mit Rebläusen behaftete Stöcke aufgefunden. 1)

Schweie

Im Jahre 1884 wurden im Kanton Neuchâtel 1800 kranke Rebstöcke konstatiert, im Jahre 1885 aber 5200 Stöcke.

Im Kanton Genf ist die Vermehrung noch größer. In den neu infizierten Gemeinden Vernier und Confignon mussten 3663, bezw. 41871 Stöcke vernichtet werden. Die Gesamtzahl der im Kanton Genf gerodeten Stöcke beläuft sich auf 60000 gegen 30651 im Jahre 1884. 2)

Nach Tisserand's offiziellem Bericht<sup>3</sup>) über die Phylloxera wurden Frankreich durch die Reblaus seit dem Beginn ihres Auftretens in Frankreich bis zum Jahre 1885 mehr als eine Million Hektare Weinland vernichtet. Vor der Invasion hatte Frankreich 2503000 ha, zu Anfang 1886 ungefähr 2000000. Durch Neuanpflanzungen wurde der entstandene Verlust demnach zur Hälfte wieder ausgeglichen. Das Unterwassersetzen wurde angewendet bei 24339 ha, der Schwefelkohlenstoff bei 40585 ha, die Sulfokarbonate bei 5227 ha; 75 262 ha sind mit amerikanischen Reben bepflanzt.

Die Arrondissements Sancerre (Cher), Bressuire (Deux-Sèvres), Cholet (Maine-et-Loire), Besançon (Doubs), Gex (Ain), die Kantone Donnemarie und

Montereau (Saine-et-Marne) wurden für phylloxeriert erklärt. 4)

Kroatien.

In Syrmien nimmt die Reblaus rapid überhand. In der Gemeinde Ledince ist 1/3, in der Gemeinde Kamenitz 1/4 der sämtlichen Stöcke ab-Infizierte Weingärten fanden sich ferner in den Gemeinden Rakovatz, Beocsin, Bukovatz, Slankamen, Beschka, Carlowitz. 5)

In Kroatien sind von den 117315 Joch Weinbergen gegenwärtig 58 826 Joch bedroht. 6)

Bis Ende 1884 waren in Ungarn 280 Gemeinden in 20, bis Ende 1885 409 Gemeinden in 38 gesperrten Bezirken von der Reblaus verseucht. 7)

Ungarn.

Im Werschetzer Gebiet sind sämtliche Fluren befallen. 8)

Im Ofener Gebirge breitet sich die Reblaus in erschreckender Weise aus. 9) Desclozeaux, Die Reblaus in Portugal. 10)

Portugal.

In Portugal belief im Jahre 1885 sich das von der Reblaus befallene Areal auf 18000 ha, davon sind 2073 ha vollständig zerstört. Das Übel breitet sich von Jahr zu Jahr mehr aus.

Auf der Insel Madeira sind 2500 ha ergriffen und 2000 ha vollständig zerstört.

In Australien tritt die Reblaus in der Provinz Geelou verheerend auf. Australien. Sonstige neue Fundorte der Reblaus:

In Deutschland: Lutterbach bei Mülhausen drei neue Reblausherde entdeckt am 21. Juni. 11)

<sup>1)</sup> Weinl. 1886, XVIII. 486. 2) Weinl. 1886, XVIII. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Journ. agric. par Barral 1886, I. 404-408.

Journ. agric. par Barral 1886, I. 404 Journ. agric. par Barral 1886, I. 408.
 Weinl. 1886, XVIII. 318.
 Weinl. 1886, XVIII. 414.
 Weinl. 1886, XVIII. 90.
 Weinl. 1886, XVIII. 353.
 Weinl. 1886, XVIII. 341.
 Monit. vinic. 1886, XXXI. 290.
 Weinl. 1886, XVIII. 319.

In den Gemarkungen Linzhausen und Ockenfels des Kreises Neuwied und in der Gemarkung Lohrsdorf des Kreises Ahrweiler 27 Reblausherde. 1) Hagenheim im Oberelsass unweit Basel. 2)

Bei Cannstadt und Schloss Berg 3 Herde, 3)

In der Schweiz: Winkel, Regensberg und Dielsdorf im Kanton Zürich. 4) Founex im Kanton Waadt. 5) Hongg, Oberstrafs, Oberweningen, Schöflisdorf 6) im Kanton Zürich.

Chancy, Dardagny, Russin, Bernex, Essertine, Chouilly, St. Julien, Myes bei Coppet, St. Blanc bei Auvernier im Kanton Genf. 7)

In Steiermark: Kolos bei Pettau. 8) Sauritsch. 9)

In der Kapkolonie: In unmittelbarer Nähe der Kapstadt bei Mowbray und Rondebosch; bei Moddergat. 10)

In Ungarn: Albertfalva im Pester Komitat, Förök Balint 11), Szerep im Biharer Komitat, Felsö-Nana im Heveser Komitat, O'-Ker im Bacser Komitat, Kis-Tarcsa, Mogyorod und Versec im Pester Komitat, Jobbagyi im Nevyrader Komitat 12), Varadia, Péczel im Pester Komitat, Féregyháza und Fibisch im Arader Komitat. 18)

In Algier: Unweit von Philippeville am Eingang des Thales von Saf-Saf. 14) Zelifa. 15)

### Bekämpfung.

Verordnung, betreffend die Einfuhr und die Ausfuhr von Gewächsen, sowie von sonstigen Gegenständen des Wein- und Gartenbaues. 16)

§ 1. Der örtliche Geltungsbereich der Verordnungen vom 11. Februar 1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 43) und vom 31. Oktober 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 303), sowie vom 4. Juli 1883 (Reichs-Gesetzbl. S. 153) ist fortan dasjenige Gebiet, welches durch das deutsche Zollgebiet und die außerhalb der deutschen Zollgrenze belegenen Teile des Reichsgebietes gebildet wird.

§ 2. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkün-

digung in Kraft.

Jablanczy, Vorkehrungen im Bezirke Korneuburg gegen das Weiterschreiten der Reblaus. 17)

Rebschulen zur Heranzucht amerikanischer Reben, sowie ein Versuchsweingarten soll im Infektionsgebiet angelegt werden.

17) Weinl. 1880, XVIII. 39.

<sup>1)</sup> Weinl. 1886, XVIII. 319.
2) Weinl. 1886, XVIII. 593.
5) Weinl. 1886, III. 321.
4) Weinl. 1886, XVIII. 332.
5) Weinl. 1886, XVIII. 341.
6) Weinl. 1886, XVIII. 449. Weinl. 1886, XVIII. 341.
 Weinl. 1886, XVIII. 449.
 Weinl. 1886, XVIII. 377.
 Weinl. 1886, XVIII. 377.
 Weinl. 1886, XVIII. 377.
 Weinl. 1886, XVIII. 281.
 Weinl. 1886, XVIII. 367.
 Weinl. 1886, XVIII. 367.
 Weinl. 1886, XVIII. 332.
 Monit. vinic. 1886, XXXII. 178.
 Monit. vinic. 1886, XXXII. 218.
 Reicha-Gresetzhl. 1886. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Reichs-Gesetzbl. 1886, 191.

H. Göthe, Haben die Erfahrungen in Frankreich die Widerstandsfähigkeit derjenigen amerikanischen Rebsorten, die als Pfropfunterlage empfohlen werden, dargethan? Vortrag. 1)

Der Redner bespricht die mit den widerstandsfähigen Reben in Frankreich gemachten günstigen Erfahrungen, sowie die Ursachen der größeren Widerstandsfähigkeit dieser Sorten. Er giebt zu, dass ungünstige Bodenverhältnisse, unpassendes Klima und mangelhafte Kulturverhältnisse die Widerstandsfähigkeit beeinträchtigen.

Er hält es für notwendig, dass auch bei uns Versuche mit widerstandsfähigen amerikanischen Reben angestellt werden.

Moritz, Über den dermaligen Stand der Reblausfrage insbesondere in Deutschland. Vortrag. 2)

Der Redner begründet seine Anschauung, dass die bisherige Art des Vorgehens gegen die Phylloxera bei uns sich durchaus bewährt hat. Ferner erklärt er: "Etwaige jetzt schon versuchsweise bei uns auszuführende Anpflanzungen gepfropfter amerikanischer Reben in den Weinbergen schließen eine große Gefahr der Verschleppung des Insektes in sich und sollten daher nicht gestattet werden."

## Litteratur.

- Andrade Corvo: Le virus de la tuberculose de la vigne et ses microbes. Bull. des séances de la soc. nat. d'agric. de France. 45, No. 10. p. 697-704.
- Aussigny, L. d': Culture des vignes américaines et reconstitution des vignes détruites dans le Berry. 8°. 26, pp. et. planche. Issondun (Impr. Gaignault).

  Auvran, Frédéric: Le Phylloxéra. 8°. 24 pp. Alger (impr. Fontana e Co).

  Babo, Cher die Herstellung veredelter Wurzelreben. Weinl. 1886, XVIII. 25.
- - Über das Auspflanzen von Weingärten mit amerikanischen Reben. Weinl.
- 1886, XVIII. 13.
- - Die Resultate diesjähriger Versuche über das Veredeln von Schnittreben. -Weinl. 1886, XVIII. 361.
- Bazille, G.: Les vignes de l' Herault. Le Peronospora. Journ. agr. par Barral 1886, 1, S. 938—939.
- La défense et la reconstitution des vignes. Journ. agric. 1886, 21, 22, 486-492.
- Bericht über die Verbreitung der Reblaus in Österreich 1885. Veröffentl. im Auftrage des k. k. Ackerbauministeriums. 80. 35 S. mit einer Karte. 1886. Wien k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
- Bericht über die Sitzung der Central-Commission für Reblausangelegenheiten in Wien. - Weinl. 1886, XVIII 481.
- Compte rendu des travaux du service du phylloxera. Anné 1885. Proces verbaux
- de la session annuelle de la commission supérieure du Phylloxéra. 8°.
  437 pp. et carte de France. Paris (Imprimerie nationale).
  Crolas et Vermorel, V.: Manuel pratique des sulfurages, guide du vigneron pour l'emploi du sulfure de carbone contre le phylloxéra. 112 édition. 8°.
- 107 pp. Lyon.

  Danesi, Leobaldo: Una visita ai vigneti filosserati in Francia: relazione a S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio. 8º. 12 pp. Palermo (tip. Virzi).

<sup>1)</sup> Dahlen, Ber. über die Verh. des VIII. deutschen Weinbaukongresses in Colmar (Elsafs) 1886.

<sup>5)</sup> Dahlen Ber. über die Verh. d. VIII. deutschen Weinbaukongresses in Colmar 1886, Mainz, 95.

Daurel, Jos.: Quelques mots sur les vignes américaines, leur greffage, les producteurs directs dans la région du Sud-Ouest; étude pratique sur cet important moyen de reconstitition des vignobles. 2e édition. 8º. 72 pp. Bordeaux. (Feret & fils).

Desclozeaux: La lutte antiphylloxérique en Algérie. — Monit. vinic. 1886, 31. S. 306. Décret fixant les arrondissements déclaré sphylloxériques. — Journ. d'agric. prat.

21. A. T. 1, No. 886, p. 539-540. Die Durchführungsverordnung zu dem österreichischen Gesetz vom 27. Juni 1885, betreffend die Massregeln gegen die Reblaus. - Weinl. 1886, XVIII. 448. Du cassé: Reconstitution du vignoble français par la marcelline, système rationel de

défence contre le phylloxéra. Paris, G. Masson. 64, p. 8.
Gadeau de Kerville H.: Énumération et description des galles observées jusqu' alors en Normandie. Séconde mémoire. — Bulletin de la société des amis des sciences naturelles de Rouen. Anné 1884, p. 311-377. - Ref. Botan. Centribl. 1886/87, S. 145-146.

Gastine G.: Sur la diffusion du sulfure de carbone. — Journ. agric. par Barral.

1886. 21, 22, S. 585-589.

- Sur la diffusion du sulfure de carbone. — Ibidem. 1886, 21, 22, S. 822-826. Göthe, R.: Über das Veredeln der Reben auf amerikanischen Uuterlagen. — Dahlen. Ber. über die Verh. d. VIII. deutschen Weinbaukongresses in Colmar. 1886, Mainz, 109.

Hartrich, C.: Über die japanischen Gallen. — Arch. Pharm. Bd. 222, S. 904—907.

Ref. Botan. Centrlbl. 1886/87, S. 146.

P. de Lafitte: Über die Verteidigung der Rebe durch die Vernichtung des Eies der Phylloxera. — Compt. rend. 1886, C. II. 347.

Larbalétrier, A.: Le Phylloxéra vastatrix. 80. 36 pp. av. fig. Paris (Le Bailly). Lemoine, V.: Sur l'appareil digestif du Phylloxera. — Compt. rend. 1886, CII. 220. L. v. R.: Alte Vitis-riparia-Stöcke in Osterreich. — Weinl. 1886, XVIII. 556.

Laliman: Sur la sélection des vignes américaines. — Journ. agric. par Barral, 1886.

2. S. 750—751. La commission supérieure du phylloxéra. Rapport de M. Tisserand, directeur de l'agriculture. — monit. vinic. 1886, 31, S. 81 u. 82.

Les arrondissements phylloxérés en 1886. — monit. vinic. 1886, 31, S. 102.

Loi ayant pour objet l'organisation des syndicats en Algérie pour la défense contre le phylloxera. — Journ. agric. par Barral. 1886, 21, 22, S. 231—232.

Mach: Zusammenstellung der wichtigsten, namentlich der widerstandsfähigen amerikanischen Rebsorten nach Millardet. — Weinl. 1886, XVIII. 62, 75, 86. Menudier: Situation phylloxérique dans la Charente-Inférieure. — Journ. agric. par

Barral. 1886, 21, 22, S. 941-943.

Millardet, A.: Histoire des principales variétés et espéces de vignes d'origine américaine qui résistent au phylloxéra. 40. 36, 246 pp. et 24 planches. Paris (G. Masson).

Miraglia, N.: Sulla filossera in Sicilia: lettere alla Sicilia agricola. — Estratt. d.

La Sicilia agricola. IV. No. 41, 8º. 8 pp. Palermo.

Passy, L.: Le phylloxéra en Californie. — Bull. des séances de la soc. nat. d'agriculture de France. F. 46, No. 7, p. 388—393.

Ritter, C.: Kritik der Dr. Kessler'schen Beobachtungen an der Reblaus. — Weinb.

1886, III. 139. 157.

Rougier, L.: Instructions pratiques sur la reconstitution des vignobles par les cépages américains. Choix de variétés, multiplication, établissement du vignoble, culture et fumure, traitement des maladies. — 8°. 110 pp. av. fig. Montpellier. (Bureaux de l'Eclair.)

Sagnier, H.: La marche du Phylloxéra en France. — Journ. agric. par Barral 1886, 1. 906-907.

Sahut, F.: Les écoles de greffage. — Journ. agric. par Barral 1886, 21, 22, S. 933 bis 935.

De l'adaptation au sol dans la question des vignes américaines.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, 22, p. 609-615.
 Sr.: Der Kampf gegen das Winterei.
 Weinl. 1886, XVIII. 61.

Siemenroth, R.: Die Reblaus in Frankreich im Jahre 1885. — Gartenflora 1886, 35. 229—235.

Targioni-Tozzetti, Adolfo: Delle pinì recenti infezioni filosseriche della Germania e dell' impiego dei metodi curativi e delle viti americane in alcune provincie francesi. — Atti della reale Accademia-economica-agraria dei Georgofili di Firenze. Ser. IV. Vol. IX. Disp. 1.

Die Thätigkeit der (ungarischen) Landesphylloxera-Versuchsstation im Jahre 1884. —

Weinl. 1886, XVIII. 198, 246, 258, 319.

Vassillière: Les sulfureuses à traction animale. — Journ. agric. par Barral 1886, 21, 22, 207,

Die Verbreitung der Reblaus in Österreich im Jahre 1885. — Weinl. 1886, XVIII. 590, 602. Über die Lage der verlausten Weinberge in d. Charente inferieure. — Weinl. 1886, XVIII. 7. Versuche mit dem Veredeln einheimischer Reben auf amerikanischen Unterlagen. — Weinb. III. 116.

Zur Phylloxerafrage in Deutschland. — Nordd. Allg. Zeit, — Weinb. 1886, III. 362.

### II. Die übrigen Schmarotzertiere.

#### Nematoden.

G. Pennetier, Grenze der Lebenszähigkeit der Weizenälchen.1) Seit dem Jahre 1872 wurden Radenkörner trocken aufbewahrt. in denselben eingeschlossenen Älchen lebten, wenn sie befeuchtet wurden, Jahr für Jahr wieder auf; erst im Jahre 1886, also nach 14 Jahren, konnten sie nicht mehr zum Leben gebracht werden.

Lebenszähigkeit Die der Weizenälchen.

Kriegesmann, Rübennematoden in Getreidefeldern. 2)

Hederodera Schachtii.

Auf einem Haferfelde zeigten sich auffällige Krankheitserscheinungen. Professor Frank, welchem die erkrankten Pflanzen zugesandt wurden, führt die Erkrankung auf das Vorhandensein von Heterodera Schachtii zurück.

vertilgung.

Hellriegel, Zur Vertilgung der Nematoden mittelst Fang- Nematodenpflanzen. 3)

Zweimalige Ansaat von Rübsen im Jahre 1882 hatte nicht den gehofften Erfolg; als aber im Jahre 1884 die Kühn'sche Methode genau nach Vorschrift angewandt und eine viermalige Aussaat von Rüben vorgenommen wurde, waren die Nematoden vertilgt, so dass im folgenden Jahre 200 Ctr. Rüben pro Morgen geerntet wurden. Durch das Unterbringen der Rüben wird der Acker so stickstoffreich, dass die Qualität der Rüben im nächsten Jahre sich verschlechtert; es ist daher ratsam eine Halmfrucht einzuschalten. Sollen schon im nächstfolgenden Jahre nach der Kühn'schen Bearbeitung Rüben gebaut werden, so darf nicht mit Stickstoff, sondern nur mit Phosphorsäure gedüngt werden.

v. Thumen, Die Älchenkrankheiten unserer Kulturgewächse Alchen-krankheiten. und die Anguillulaarten, welche dieselbe hervorrufen. 4)

Der Verfasser stellt die durch die Untersuchungen von Kühn und von Prillieux bekannt gewordenen Thatsachen geschickt zusammen.

# Insekten. Rhynchoten.

F. Karsch, Die Erdlaus, Tychea Phaseoli, eine neue Gefahr für den Kartoffelbau. Nebst einer kurzen Übersicht der Kartoffelfeinde aus der Klasse der Insekten. Berlin, Friedländer & Sohn, 1886.

Tyches

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, CIII. 284.
2) Landw. Wochenbl. Schlesw.-Holst. 1886, XXXVI. 494.
3) Landw. Centr.-Bl. Posen 1886, XIV. 227.
4) Österr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 214—231.

Beckler beobachtete im Jahre 1885 bei Nördlingen kranke Kartoffelpflanzen. An vielen Stauden waren die Stengel in etwa 15 cm Tiefe unter der Erde vertrocknet und konnten leicht herausgezogen werden. An einigen angefressenen Stengeln und an feineren Würzelchen fanden sich kleine Insekten, welche von Beckler irrigerweise als Forda formicaria, von dem Verfasser aber als Tychea phaseoli Passerini bestimmt wurde. Diese Erdlaus wurde bisher in Deutschland nicht, auf der Kartoffel aber überhaupt nicht beobachtet. Es gelang nicht, mit Sicherheit einen Zusammenhang zwischen dem Tode der Kartoffeln und der Anwesenheit der Erdlaus zu konstatieren, wiewohl sie, da andere Insekten nicht beobachtet wurden, in hohem Grade der Tötung der Kartoffeln verdächtig ist.

Der Verfasser giebt eine genaue Beschreibung der Kartoffellaus nebst drei Abbildungen. Er schlägt vor, die bis jetzt noch unbekannte Lebensweise und die Existenzbedingungen der Kartoffellaus genau zu studieren, diejenigen Pflanzen von unseren Kartoffelfeldern möglichst fern zu halten, auf denen die Kartoffellaus sonst zu leben pflegt, also: Schminkbohne, Kohl, Amaranth, Wolfsmilch, endlich ein besonderes Augenmerk auf das Gebahren der Ameisen in den Kartoffeln zu richten und keine auf die Kartoffellaus bezüglichen neu entdeckten Thatsachen der Öffentlichkeit vorzuenthalten.

Diaspis pentagona.

Cantoni teilt mit, 1) dass in der Nähe von Mailand, im Val freddo du Lambro, eine neue Krankheit des Maulbeerbaumes auftritt, welche durch eine Pflanzenlaus, Diaspis pentagona, hervorgebracht wird. An derselben Stelle sind die Pfirsichbäume von der gleichen Krankheit heimgesucht.

Eurydema oleraceum und Eur. ornatum L.

v. Thümen, Noch ein neuer tierischer Kartoffelschädling. 2) Im Juli 1886 wurde auf Kartoffelseldern bei Steglitz, Dahlen und Lichterfelde das massenhafte Auftreten zweier Wanzen beobachtet, durch welche das Kartoffelkraut zum Absterben gebracht wurde. F. Karsch bestimmte dieselben als Eurydema oleraceum L. und Eurydema ornatum L. Die Tiere waren bisher nur als Feinde der Kohlpflanzen bekannt geworden.

Blutlans. vertilgung.

Göthe, Auf zum Kampfe gegen die Blutlaus.3)

Die Wundstellen sollen während des Winters tüchtig abgebürstet werden. Als Flüssigkeiten sind dabei zu verwenden: Aschenlauge, Gaswasser, Kalkmilch, eine Mischung von Soda und Alaun.

Glaser, Zur Bekämpfung der schädlichen Blutlaus.4)

Zur Vertilgung der Blutlaus genügt einfaches Zerdrücken derselben mit etwas zusammengeballtem Zeitungspapier. Irgend welche ätzende Flüssigkeiten sind unnötig.

Der Verfasser stimmt in diesem Punkte ganz mit Kessler überein. Die überaus trägen Flügelläuse tragen das Übel vermutlich nicht weiter. Wahrscheinlich fällt diese Rolle den überaus kleinen Jungen zu, welche mit Hilfe des Windes oder durch Vögel auf andere Bäume gelangen, wäh-

Bull. de séances de la soc. nat. d'agric. 1886, XLVI. 303.
 Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII. No. 383.
 Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, XLIII. 63. Auch Gartenflora 1886,

XXXV, 84.

\*) Landw. Zeitschr. Hessen 1886, 102. — F. Kessler, Die Entwickelungs- u. Lebensgeschichte der Blutlaus. Cassel 1885.

Pflanze. 169

rend Kessler annimmt, dass die Übertragung an andere Orte nur durch infizierte Bäumchen erfolgt.

M. Scholtz empfiehlt zur Vertreibung der weißen Rosen-Schildlaus (Aspidiolus rosae Bouché) die Rosen im Herbste mit einer Lösung von 1/4 Pfd. Schwefelkalium in 1/2 l kalten Wassers zu bestreichen. 1)

Vernichtung Schildlaus.

### Hymenopteren.

F. v. Thümen, Abermals ein neuer Parasit der Rebenwurzeln.2) Der Verfasser berichtet über Rebwurzelgallen, welche in Novellara in der italienischen Provinz Emilia aufgefunden wurden. Dieselben wurden nach der im Bulletin der italienischen entomologischen Gesellschaft von Magretti veröffentlichten Untersuchung durch eine Gallwespe aus der Gattung Biorhiza hervorgerufen.

Gallwaspen an Rebenworzeln.

### Lepidopteren.

Purghart berichtet über das Auftreten von Conchylis epilinana in Neu-Bydžow (Böhmen). 3)

Conchylis epilinana.

Besnard berichtet über die Vernichtung der Raupen einer Klee, Luzerne, Bohnen und Lein bewohnenden Zygaenaraupe. 4)

Zygaena an Klee etc.

Wahrscheinlich handelt es sich um Zygaena filipendula L., welche im Departement Aisne, in Belgien und in Russland bei Riga wiederholt auftrat.

Willot rettete seinen Lein dadurch, dass er die Felder 6 bis 7mal nacheinander mit einer ca. 6000 kg schweren Walze behandeln ließ.

Raupen an Stachel- und Johannisbeerbüschen sollen dadurch vertilgt werden können, dass man 2 g Alaun in 20 l Wasser löst und mit dieser Lösung die Pflanzen besprengt. 5)

Raupenvertilgung.

J. Schlamp, Das Schwefeln als Mittel gegen den Heuwurm. Durch Anwendung des von dem Spengler Engel in Nierstein a. Rh. erfundenen, patentierten Schwefelungsapparates gelang es, den Heuwurm zu vernichten. 6)

Heuwurmvertilgung.

Zur Verhütung von Nachteilen sind die Gescheine erst unmittelbar vor der Blüte zu schwefeln. Der Apparat kann durch L. Reichardt in Nierstein bezogen werden. 7

Artunovié, Über ein neues Mittel zur Bekämpfung der Tortrix uvana. 8)

Zur Vertilgung des Sauerwurms wird ein Trichter von Blech angewendet, an dessen unterem Ende ein Leinwandsäckehen befestigt ist. Am inneren Rande des Trichters befindet sich ein die Trichtermundung zur Hälfte schließendes nach innen gewölbtes Blechplättchen, auf welches eine Traube bequem aufgelegt werden kann. Mit Hilfe einer nur am Rande

<sup>1)</sup> Gartenflora 1886, 595.

Weinl. 1886, XVIII. 115.
 Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 579.

<sup>4)</sup> Bull. des séances de la soc. nat. d'agr. 1886, XLVI. 380.

Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 240.
 Weinl. 1886, XVIII. 163.
 ibid. 1886, XVIII. 271.
 ibid. 1886, XVIII. 351.

mit Haaren versehenen Bürste lassen sich die Räupchen und die angefressenen Beeren durch leichtes Bürsten in den Trichter befördern.

Das von Schlamp empfohlene Schwefeln ist nach dem Verfasser erfolglos.

## Dipteren.

Anthomyia Ceparum. Ritzema Bos, Beiträge zur Kenntnis landwirtschaftlich schädlicher Tiere. 1) Die graue Zwiebelfliege (Anthomyia antiqua Meigen-A. Ceparum Bouché). Mit Holzschnitt.

Die Zwiebelfliege veranlasst in Holland und England alljährlich bedeutenden Schaden. Sie tritt zuerst in der zweiten Hälfte des April als vollkommenes Insekt auf und setzt ihre 1 mm langen, länglich ovalen und schmutzig weißlichen Eier einzeln an den Blättern der jungen Zwiebelpflanzen ab. Der Angriff auf die Zwiebel erfolgt entweder von der Höhlung des Blattes oder vom Boden aus. Achsenteil und innere Blattschuppen werden von den Maden zerstört.

Es empfiehlt sich, die befallenen Zwiebeln sorgfältig mit Hilfe eines Messers aus dem Boden zu entfernen. Wollte man die Zwiebel mit den Fingern ausziehen, so würde die vermoderte Zwiebelbasis mit den Larven im Boden bleiben.

Zur vollständigen Entwickelung braucht das Insekt höchstens 6 Wochen. Es entwickelt sich noch eine zweite und wahrscheinlich auch noch eine dritte Generation. Die Überwinterung erfolgt im Puppenzustande. Es leuchtet ein, dass man niemals zwei Jahre hinter einander Zwiebeln auf demselben Acker säen darf.

Zur Bekämpfung eignet sich ferner tiefes Umgraben im Herbste, damit die auskriechenden Fliegen nicht an die Oberfläche gelangen können, außerdem das Aufstreuen eines Gemenges von Schlamm, Ruß und Holzasche nach der Saat oder das Eineggen von Hühnermist, endlich dünne und späte Aussaat.

Frischer Stalldunger auf Zwiebeläckern ist schädlich. Möglicherweise entwickelt sich die erste Generation der Fliege fakultativ auch im Dünger.

Meromyza saltatrix und Elachiptera cornuta: v. Thümen, Neues über zwei Getreide schädigende Fliegen. 2)
Lindemann stellte fest, dass Meromyza saltatrix Meig., welche in
Russland sehr häufig auf Sommerweizen, Roggen und Gerste beobachtet
wird, als Larve in den Blättern der genannten Pflanzen minierend lebt.

Die Larve von Meromyza saltatrix ist weiß mit grünlichem Ton. Die Kopfstigmenträger sind dick, kurz, von pilzartiger Gestalt, ihr keulenförmig verdicktes Ende zeigt 7 auf Warzen gelegene Tracheenöffnungen. Die großen schwarzen Kopfhaken besitzen 2 stumpfe Zähne. Die tonnenförmige Puppe ist hellgelblich, mit deutlichen Einschnitten. Nach zweiwöchentlicher Puppen-Ruhe schlüpft die Fliege aus.

Elachiptera cornuta Fabr. lebt nicht nur, wie dies durch Nowicki bereits festgestellt war, auf Gerste, sondern auch auf Sommerweizen. Die Larve dieser Fliege zerstört ebenso wie diejenige von Oscinis frit die noch zarten Blätter der Knospe. Die angefressenen Weizenpflanzen gehen ausnahmslos zugrunde. Die Kopfstigmenträger der Larve von El. cornuta sind geweihartig schlank, ihr dünner Stiel trägt sieben Äste, während Osc. frit

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstationen 1886, XXXIII., 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII., 76.

pinselförmige Kopfstigmenträger, welche aus sechs ohne Stiel aufsitzenden Fäden bestehen, besitzt. Erstere Art hat sägeartig großzähnige Kauränder an ihren Kopfhaken, bei letzterer sind dieselben kaum gekerbt.

Nowieki, Über die Verheerungen des Weizens durch Chlorops taeniopus Meig., das bandfüßige Grünauge. 1)

Chlorops taeniopus.

Der Verfasser, welcher bereits im Jahre 1871 eine Monographie "Über Chlorops taeniopus Meig. und die Mittel zu ihrer Bekämpfung" veröffentlicht hatte, bereiste, als im Jahre 1885 das Übel neuerdings heftig auftrat, Teile von Preußisch- und Österr.-Schlesien, Rußisch-Polen und Ungarn. Überall erwies sich als Ursache der Erkrankung des Weizens Chlorops taeniopus.

Vom Winterweizen war der Banater fast frei; Kolbenweizen war mehr befallen, als Grannenweizen, der frühe Weizen weniger, als der späte, der auf guten Grundstücken weniger, als der auf schlechten; Sommerweizen

war am meisten mitgenommen.

Als Bekämpfungsmittel sind demnach zu empfehlen: Aussetzen des Anbaues des Sommerweizens, richtige Wahl der Sorte für den Anbau des Winterweizens, möglichst frühe Aussaat Ende August oder anfangs September, Einschränkung des Anbaues auf die besten Äcker, sorgfältige Zerkrümelung des Bodens.

F. Cohn-Breslau, Kartoffelfäule durch Insektenlarven. 2)

Im Juli erhielt der Verfasser erkrankte Kartoffelpflanzen von Groß-Kottulin in Oberschlesien und von Wilhelmsbrück bei Polnisch-Wartenberg an der schlesisch-polnischen Grenze. Die Krankheit hatte sich dadurch zu erkennen gegeben, dass das Laub sich gelb färbte, worauf dann die Pflanzen allmählich von unten her abstarben. Der unterirdische Teil des Stengels war regelmäßig abgestorben und meist in Fäulnis begriffen. Auch oberhalb des Bodens waren die Stengel bald mehr, bald weniger weit gebräunt. Von dem Markeylinder fanden sich nur mehr wenige, moderige Üerreste. In einer gewissen Höhe hörte die Höhlung plötzlich in scharf abgegrenzter Wölbung auf; von da an war das Markgewebe völlig gesund. In einzelnen Stengeln breitete sich die Fäulnis auch auf den nicht ausgehöhlten Teil aus. Im Holzevlinder waren Fressgänge bemerklich, die aber meist leer waren. In einigen wenigen Fällen fanden sich Maden und in einem Falle auch eine Tönnchenpuppe. Die Rosenkartoffel und die als "Aurora" bezeichnete Sorte sind besonders durch die Krankheit gefährdet. An einzelnen Stellen war die fünfte oder sechste Pflanze abgestorben, an anderen erst die zwanzigste.

Die aufgefundenen Maden gehören einer Fliegenart an. Sie sind beinfarben, fusalos, quergeringelt, kegelförmig, walzlich, mit breiterem, abgerundetem, gelblichem Hinterende und zugespitztem, schwärzlichem Vorderende. Die Länge beträgt 7—10 mm, die Breite 1,5—2 mm. Das rüsselartige Vorderende besteht aus 3 fernrohrartig einziehbaren Ringen. Die Mundöffnung besitzt 4 V-förmig verbundene schwarzbraune Nagehaken und links und rechts zwei kurze Palpen. Im 3. Ringe münden die Stigmen der beiden Tracheenhauptstämme, welche die ganze Länge des aus 10 Ringen

Kartoffelfäule durch Insektenlarven.



<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 506.

<sup>2)</sup> D. landw. Zeit. 1886, XIII. 395.

bestehenden Leibes durchziehen. Das Hinterende ist unterwärts in einen dreieckigen Fortsatz verlängert. Gereizt rollt sich die Larve in einen Kreis. Die Tönnchenpuppe ist hellgelbbraun, 7 mm lang, 2,5 mm breit, walzlich eiförmig, an beiden Enden mit 2 schwarzen Spitzen.

Am 25. Juli schlüpfte aus der einzigen gefundenen Puppe eine Fliege aus, welche aber am 27. Juli und zwar tot untersucht werden konnte. Es ist eine der Kohlfliege offenbar nahe verwandte Blumenfliege Anthomvia. Länge 6 mm, Kopf mit zwei großen, runden (im Tode) dunkelbraunen, silbergeränderten Augen. Stirn braun, Fühlerwurzeln orangegelb, Fühler schwarz, kurz. Gesicht und Rüssel dunkelbraun, Brust matt aschgrau, am Rücken mit undeutlichen, schwarzen Längsstreifen, die mit schwarzen Zwiebelborsten besetzt sind. Schildchen dreieckig, aschgrau, mit 3 schwarzen Längsstreifen und schwarzen Zwiebelborsten, Hinterleib grau, walzlich, kürzer als die Flügel, Beine schwarz, Flügel glashell, irisierend, an der Wurzel gelblich, etwas dachig zusammengeneigt, mit schwarzem, die Spitze umsäumendem Vorderrand und schwarzen Adern, ähnlich wie bei Chlorops. Queradern rechtwinklig, gerade.

Anhangsweise bemerkt der Verfasser, dass er schon im Jahre 1876 Kartoffelpflanzen aus Reichen bei Guhrau in Oberschlesien gesandt erhielt, deren Stengel von einer Fliegenlarve ausgehöhlt waren. Die in Spiritus aufbewahrten Larven waren identisch mit den neuerdings aufgefundenen.

Die Krankheit scheint eine weitere Verbreitung zu besitzen. Referent beobachtete dieselbe seit mehreren Jahren in der Nähe von Wunsiedel im Fichtelgebirge, ohne aber in den ausgehöhlten Stengeln Insektenlarven auffinden zu können. Im Fichtelgebirge leidet besonders die als "Peruaner" bezeichnete Kartoffelsorte. Die Krankheit befällt hier immer nur einzelne Stöcke, an den einmal befallenen Pflanzen zeigen aber in der Regel alle Stengel die Krankheit.

Maferegeln gegen Cecidomyia destructor.

Das österreichische Ackerbauministerium beauftragte mit Rücksicht auf das Auftreten von Cecidomyia destructor und Oscinis s. Chlorops Frit die Landesstellen in Lemberg und Czernowitz, die Landwirte über die ihren Feldern drohende Gefahr zu belehren und sie mit den Vorbeugungs- und Vertilgungsmitteln bekannt zu machen. 1)

## Coleopteren.

Colaspis Stra.

Vialla, Ein Mittel zur Bekämpfung des Luzernekäfers.2) Das Mittel zur Vertilgung der in manchen Gegenden Frankreichs die Luzernefelder verheerenden Colaspis atra besteht darin, dass die befallene Luzerne abgemäht wird und dass alle 20 m 15-20 cm breite Streisen

stehen bleiben. Will man die Auswanderung der Käfer von dem befallenen Felde verhüten, so lässt man ringsum einen zusammenhängenden Streifen stehen.

An den nicht abgemähten Stellen sammeln sich die Tiere an und können mit Hilfe von Schüsseln, wie sie zum Fangen der Erdflöhe angewandt werden, von Frauen gesammelt und durch kochendes Wasser getötet Das Einsammeln wird mehrmals wiederholt. Zur Anwendung des Verfahrens ist es notwendig, dass die stehenbleibende Luzerne hoch



Österr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 216.
 Journ. d'agric. prat, 1886, XXI. 582.

genug sei, um das Abschütteln und das Sammeln in den Schüsseln zu ermöglichen.

A. Hoffmann beobachtete bei Zuckau das massenhafte Auftreten eines die Lupinen schädigenden Käfers. 1) F. Karsch bestimmte denselben als Sitones griseus Fabr.

Sitones griseus.

E. S. Zürn, Die Erdflöhe und ihre Bekämpfung. 2)

Der Verfasser zählt dle häufigsten Arten auf und schildert ihre Lebens-Es empfiehlt sich, die befallenen Pflanzen wiederholt mit recht kaltem Wasser, dem etwas grüne Seife, Kalk, Petroleum, Schieferöl, Jauche oder Knoblauch beigemengt ist, zu überbrausen. Auf größere Strecken hilft am besten ein Bestreuen mit Chilisalpeter, Kochsalz, Braunkohlenasche, Kalk, Gips, Sägespänen u. s. w. Das Bestreuen soll nach einem Regen oder nach einem Begießen vorgenommen werden. Ein breiter Rand frischen Pferdedüngers schützt noch intakte Beete vor der Einwanderung der Erdflöhe von benachbarten befallenen Beeten. Mit Teer und Vogelleim bestrichene Brettchen halten eine Menge Käfer fest, wenn man die Bretter über die Flächen hinlegt, während ein anderer durch Bespritzen die Erdflöhe in die Höhe treibt.

Erdflöhe.

G. Joseph, Über zwei Arten der Blattkäfergattung Phratora als Schädlinge. 3)

Phrators vulgatissima nnd Vitellinae.

Der Verfasser schildert die Lebensweise und Entwickelungsgeschichte von Phratora vulgatissima L. und Phr. Vitellinae L., welche an Korbweidenkulturen massenhaft auftraten. Die Vertilgung wird am besten dadurch bewerkstelligt, dass man die Larven auf Schirme abschüttelt, welche man unter die Zweige hält.

Klipstein, Schaden durch Engerlinge im Rüsselsheimer Gemeindewald.4)

Schaden durch Engerlinge.

Im Frühjahre 1881 wurden im Rüßelsheimer Gemeindewald im Großherzogtum Hessen 2 Kiefernschonungen, eine 4-9jährige und eine 2jährige, im ganzen auf einer Fläche von 21,5 ha, durch Engerlinge fast vollständig Ein kleiner Teil des älteren Bestandes blieb wahrscheinlich dazerstört. durch erhalten, dass nach und nach 81 lebende Maulwürfe ausgesetzt wurden. Die wiederholt hergestellten Kiefernsaaten wurden 1884 und 1885 aufs neue von Engerlingen zerstört. Die Möglichkeit einer Wiederkultur ist erst dann zu erhoffen, wenn die Zahl der Engerlinge durch Witterungseinflüsse, wie im Jahre 1885, in welchem die ausschlüpfenden Maikäfer zugrunde gingen, vermindert wird.

Cogho, Vorschläge zur Vertilgung der Maikäfer und dadurch der Engerlinge. 5)

Maikäfervertilgung.

In der ersten Zeit nach dem Auskriechen streben die Maikäfer mehr als später einem im Freien nachts aufgestellten Lichte zu. Stellt man einer glänzenden Blech- oder besser noch Glastafel gegenüber eine Blendlaterne auf, so fliegen die Käfer gegen die Tafel und fallen in einen unter der

Prakt. Landw. 1886, V. 331.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 395.
 Landw. 1886, XXII. 573.
 Forstw. Centralbl. 1886, VIII. 536.
 Landw. 1886, XXII. 406.

Tafel angebrachten Sack, an dessen oberem Rand ein breiter Streifen Wachsleinwand eingenäht ist.

Rebatechervertilgung. Bauer, Vertilgung des Rebstechers. 1)

In der Gemeinde Villanders in Tirol, in welcher die Rebstecher alljährlich großen Schaden anrichteten, wurden durch Einsammeln 428 200 Käfer und 4 097 000 Eier vertilgt. Auf diese Weise wurde man des Schädlings mit einem Aufwand von 150 Frcs. Herr.

Drahtwurm.

Tyniecki. 2)

Der Verfasser berichtet, dass der Drahtwurm in Galizien in dem letzten Jahre großen Schaden an Getreidewinterungen, sowie an Kartoffeln anrichtete.

Zur Vertilgung des Drahtwurmes empfiehlt die Landw. Zeit. f. d. nordwestliche Deutschland als bewährtes Mittel das Einstreuen von Kalk oder Chilisalpeter. <sup>8</sup>)

Kornkäfervertilgung. E. Schultz (Tornow), Vertilgung des Kornkäfers auf den Kornböden. 4)

Der Käfer erscheint meist in der zweiten Hälfte des April, wobei er aus den Rissen des Holz- und Mauerwerkes hervorkriecht. Nach der alsbald erfolgenden Begattung werden die Eier in der in größerer Zahl an einzelne angebohrte, aber nicht weiter angefressene Körner gelegt. Die Maden verzehren das Mehl ihres Geburtskornes und zerstreuen sich dann, indem jede ein anderes Korn anbohrt. Anfangs Oktober verkriechen sie sich zur Verpuppung in die Ritzen des Bodens. Die Begattung und Eierablage dauert nicht bis zum Tode des Käfers im Oktober, sondern nur bis Ende Juli. Es giebt also einen Zeitraum von etwa 2—3 Wochen in jedem Jahre, in dem sich der Käfer nicht mehr begattet, die ganze Brut aber in den vorhandenen Weizen-, Roggen- und Gerstenkörnern eingeschlossen ist. In diesen Wochen ist der ganze Vorrat von jenen Früchten zu verfüttern. Dabei muß sorgfältig darauf geachtet werden, daßs nicht einzelne Körner zurückbleiben. Das Korn der neuen Ernte wird vom Käfer sowohl, als von der Made nicht berührt.

# Anhang.

Sapokarbol.

K. G. Lutz, Das Sapokarbol ein Radikalmittel zur Vertilgung der Blutlaus und anderer schädlichen Insekten. 5)

Der Verfasser empfiehlt das von Th. Lutz in den Handel gebrachte Sapokarbol (flüssige Karbolseife) zur Vertilgung der Blutlaus, der Blatt- und Schildläuse und anderer Insekten. Zur Vertilgung derselben soll eine 1—2-prozentige Lösung verwendet werden. 1 l Sapokarbol kostet im gereinigten Zustand 1 M, im ungereinigten 1,50 M. Die Pflanzen sollen durch das Mittel nicht beschädigt werden.

Beizen des Saatgutes. F. v. Thümen, Das Einbeizen der Maissaat mit Petroleum. 6) Die pflanzenphysiologische Versuchsstation Karlsruhe stellte Versuche

<sup>1)</sup> Weinl. 1886, XVIII. 333.

<sup>2)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 679.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Nach Hildesheimer land- und forstw. Ver.-Bl. 1886, XXV. S. 615.

<sup>4)</sup> Landw. 1886, XXII. 579.

<sup>5)</sup> Stuttgart, Hoffmann, 1886, 24 S.

<sup>6)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 699.

darüber an, ob sich das Einbeizen der Körner mit Petroleum zum Schutze der Saat gegen Tiere, insbesondere gegen Blanijulus venustus Minert empfehle. Die Keimfähigkeit wurde durch das Einbeizen bald mehr, bald weniger beeinträchtigt. Der Verfasser schlägt vor, Mennige, welche sich gegen die Krähen bewährte, auch gegen kriechendes Ungeziefer zu versuchen.

Brill, Schutz der Saatbeete gegen Vögel. 1)

Es empfiehlt sich zum Schutz der Saatbeete Drahtgeflechte aus verzinktem Eisendraht zu verwenden, welche auf Holzgestelle aufgelegt und allseitig niedergebogen werden. Bei Eichel- und Buchelsaat ist eine Maschenweite von 38 mm, bei Eschen-, Erlen-, Ulmen- und Nadelholzsaatbeeten ein Drahtgeflecht von 20—25 mm Maschenweite anzuwenden. 50 m Drahtgeflecht von 122 cm Breite 38 mm Maschenweite und einer Drahtstärke von 1,2 mm liefert die Firma Bernhard Ebeling in Bremen für 36 M 5 Pf.

Schutz der Saatbeete gegen Vögel.

Dybowski, Vernichtung der Insekten in Gewächshäusern. 2)
Der Verfasser empfiehlt einen von Bleu erfundenen und von Martre
in Paris in den Handel gebrachten Apparat, in welchem in Wasser gelöster, aus den Staatsfabriken stammender Tabaksaft zur Verdampfung gebracht wird.

Insektenvertilgung.

Nessler, Über das Vergiften schädlicher Insekten. 8)

Zur Vertilgung der Blutläuse eignet sich folgende Lösung: 30 g Schmierseife, 2 g Schwefelkalium und 40 ccm Fuselöl mit Wasser auf 1 l gebracht. Die Materialhandlung von Dehn in Karlsruhe liefert 1 hl des konzentrierten Giftes, welcher auf 5 hl verdüngt werden kann, für 40 M.

Zur Vertilgung der Raupen in Gespinsten verwende man eine Lösung von 2 g Schwefelleber und 15 g Schmierseife. in 1 l Wasser. Das nämliche Gift dürfte, wenn man die Zweige der Bäume im Monat März damit bestreicht, zur Vertilgung der Blattläuse geeignet sein.

Larven und Insekten in Wunden und Höhlungen der Bäume können durch eine mit Wasser auf 1 l gebrachte Mischung von 30 g Schmierseife, 30 ccm Fuselöl und 20 g Rohkreosot getötet werden.

Einige Larven und Käfer, welche in die Stämme der Obstbäume sich einbohren und von flüssigen Giften nicht erreicht werden, können dadurch vernichtet werden, dass man mit Schwefelkohlenstoff getränkte Watte einstopft und die Öffnung mit Lehm verschließt.

Louis Passy, Die dem Hopfen, den Cerealien und den Fruchtbäumen schädlichen Insekten.4)

Dem Hopfen etc. schädliche Insekten.

Der Verfasser referiert über zwei von Charles Whitehead in England über den genannten Gegenstand herausgegebene Broschüren.

## Säugetiere.

Dr. Crampe, Die Organisation des Mäusevertilgungswesens im Königreich Sachsen und die damit erzielten Erfolge. 5)

Mäusevertilgung.

<sup>1)</sup> Allg. Forst- u. Jagd-Zeit. 1886, LXII. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Journ. agric. par Barral. 1886, XXI. (1) 623.

<sup>5)</sup> Badener landw. Wochenbl. 1886, 60.

Bull. des séances de la soc. nat. d'agric. de France. 1886, XLVI. 220.
 Landw. 1886, XXII, 149—155.

Die Organisation des Mäusevertilgungswesens in Sachsen kennzeichnet sich durch folgende Einrichtungen:

1. Es sind vorhanden Ortsverbände und Gemarkungsverbände.

- 2. Zu den Ortsverbänden gehören sämtliche Grundstücksinhaber einer und derselben Gemeinde; zu den Gemarkungsverbänden eine größere oder geringere Zahl von Gemeinden nebst den dazwischen liegenden und benachbarten Rittergütern und exempten Grundstücken.
- 3. An der Spitze des Gemarkungsverbandes steht ein seitens der Gemeindevorsteher und der Rittergutsbesitzer gewählter Vorstand. Derselbe befiehlt, zu welcher Zeit Massregeln gegen die Feldmäuse ergriffen werden sollen, beaufsichtigt die Ausführung und bringt etwa vorkommende Contraventionen zur Strafe.
- 4. An der Spitze jedes Ortsverbandes steht der Orts- oder Gemeindevorsteher. Derselbe ist dem Gemarkungsvorstande untergeordnet und hat dessen Anordnungen zur Ausführung zu bringen.
- 5. Auf Anordnung des Gemarkungsvorstandes wird innerhalb des ganzen Verbandes, und zwar von sämtlichen hierzu gehörigen Gemeinden und Rittergütern, an einem und demselben Tage gegen die Feldmäuse vorgegangen.

6. Die Vertilgung der Feldmäuse innerhalb der Ortsverbände erfolgt auf Kosten der beteiligten Grundstücksinhaber und nach Massgabe der Größe der Flächen ihrer Besitzungen. —

Diese Einrichtungen haben sich in Sachsen nach Mitteilung v. Langsdorff's ausgezeichnet bewährt. Während vor Organisation des Mäusevertilgungsverfahrens ein Mäusejahr dem anderen folgte, war nach Einführung desselben das Land von Mäusen frei. Im Frühjahre 1885 unterließ man die Vertilgungsmaßregeln, da man keine Mäuse bemerkte. Die Folge war, dass im Herbst wieder eine große Zahl von Mäusen auftrat. will man es in keinem Frühjahr mehr unterlassen, die Mäuse nachdrücklich zu verfolgen.

Nach v. Langsdorff's Erfahrungen ist auf einen sicheren Erfolg nur dann zu rechnen, wenn gemeinschaftlich und gleichzeitig gegen die Feldmäuse, sei es im Frühjahr oder im Herbst, vorgegangen wird. Man kann es den Verbänden überlassen, welche Mittel sie anwenden wollen. Im allgemeinen führt Gift am sichersten und in kürzester Zeit zum Ziele.

Einen Patentmassenfänger für Feldmäuse liefert O. Reufs, Brandenburg a. H. für 18, beziehungsweise 15 M. 1)

Schutz der Tanne gegen Rehe.

Yelin, Schutz der Tanne gegen Rehverbiss.2)

Als Schutzmittel gegen das Abbeißen der Gipfelknospen und Triebe in den Tannenkulturen eignet sich das Bestreichen derselben mit Holzteer, welcher mit Terpentinöl verdünnt wird. Steinkohlenteer darf, weil er mitunter die Pflanzen beschädigt, nicht angewendet werden.

Sehr empfehlenswert ist auch eine Mischung von 3-4 Teilen frischem Kuhmist und 1 Teil alt abgelöschtem Kalk. Mit dieser Mischung wird die Endknospe samt den umgebenden Seitenknospen eingehüllt. Durch die Käppchen, welche im Frühjahr leicht durchbrochen werden, wird das Aus-



Österr. landw. Wochenbl. 1886, 12, S. 296.
 Forstw. Centr.-Bl. 1886, VIII. 590.

treiben der Knospen etwas verzögert und die Gefahr des Erfrierens der jungen Triebe verringert.

Schubert, Schutz der Kulturen gegen Rehverbifs. 1)

Schuts gegen Rehverbils.

177

Der Verfasser empfiehlt eine Mischung aus 1 Teil Teer, 3 Teilen Kuhmist und 2 Teilen Jauche. Gegen das Fegen der Rehböcke wurde das Teeren ebenfalls mit Erfolg angewendet.

Beling, Waldbeschädigungen durch die Röthelmaus im Win- Röthelmaus. ter 1885/86.2)

Von der Röthelmaus Arvicola glareolus Schreb, war es bisher bekannt, daß sie die Lärche, Schwarzkiefer, Aspe und einige forstlich wenig inbetracht kommende Laubhölzer: nämlich Faulbaum, Sahlweide, Traubenholunder und Stechpalme beschädigt. Nach den von dem Verfasser im Frühighre 1866 gemachten Beobachtungen benagt die Röthelmaus auch junge 1-2 m hohe Buchen. Stellenweise erstreckte sich der Frass bis 85 cm am Stamme aufwärts. Gerade die stärksten Lohden waren am Zwischen die Buchen eingesprengte Hainbuchen meisten mitgenommen. und eine ebendaselbst stehende Eberesche waren ebenfalls beschädigt. Auch bei der Hainbuche scheint die Röthelmaus gerade die kräftigsten Stämme zu bevorzugen. Dieselben waren oft bis zur Spitze vollständig entrindet.

Während bei der Rotbuche die Seitenzweige nicht oder nur an der Basis benagt waren, zeigten sich bei der Hainbuche die Zweige auf bald mehr, bald minder weite Entfernung benagt; letztjährige Seitentriebe waren nicht selten abgebissen worden, um fortgeschleppt zu werden.

Da die Röthelmaus leicht in Fallen geht, so kann man den Beschädigungen durch rechtzeitiges Wegfangen Einhalt thun.

Zum Schutze der Obstbäume gegen Hasenfras empfiehlt Schreiter die Anwendung eines Gemenges aus Lehm, Kuhmist, Kalk, Mistiauche und Rindsgalle. 8)

Schutz gegen Hasen.

### Litteratur.

- A. P.: Der Getreidelauf käfer (Zabrus gibbus Fab.) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 314-315.
- Aloi, A.: Di un nuovo insetto, dannoso alle viti, del genere Cecidomyia, scoperto nelle vigne della piana di Catania. Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Ser. III. Tome XIX. Catania.
- Babo: Der Birnknospenstecher. Auf dem Lande. 1886, III. 169.
- Borbás, Vince v.: Rügygubacs a tölgyön gyümölcsgubacs képében. Eine Knospengalle auf Eichen in Form einer Fruchtgalle. — Erdész. Lapok. p. 744—748. Borgmann, Cheimatobia Brumata L. und Boreata Hübn. — Verhandlungen der
- XI.—XIII. Versammlung des Hessischen Forstvereins, p. 30, Hanau.
- Calloni, Larve di Cicidomyia sulla Viola odorata, con regolare fillodia dei fiori primaverile ed estivo. - Rendicondi del real. Istituto Lombardo di scienze e lettere Milano. Ser. II. Vol. XIX. No. 4.
- D'un nouvel insecte nuisible aux vignes du genre Cecydomyia découvert dans les vignes de la plaine de Catane. — La Sicile vinicole. A. 1886. No. 13 u. 14.

<sup>1)</sup> Forstw. Centr.-Bl. 1886, VIII. 592.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ibid. 1886, VIII. 461.

<sup>5)</sup> Fundgrube. Nach Fühling's landw. Zeit. 1886, XXXV. 55.

Fiedler, R.: Über das Auftreten der Heuschreckenschwärme. — Wiener landw.

Zeit. 36. Jahrg. No. 52, p. 395.

Gaucher, R.: Die Blutlaus. Populäre Abhandlung über dieselbe, nebst Anführung der geeignetsten Schutzmittel und Angabe der besten, billigsten und wirksamsten Vertilgungsverfahren. A. Jung 1886.

Goethe, R.: Gegen die Blutlaus. - Regel's Gartenflora. Heft 3.

Hiller: Ist der Sperling ein nützlicher Vogel? Gartenflor. 1886. H. 16. p. 473 bis 476.

W. Houghton and W. Phillips: On Aphis rumicis L., as a Pest on the Mangel-Wurzel Crops in Shropshire in the Autumn of 1885, and on a Fungus destructive of the same Aphis. - The Annals and Magazine of Natural History. No. 103. July.

Izard, J.: Plus de cépages américains, ils meurent!!! reconstitution de la vigne par

les cépages français. Carcassonne, imp. Parer. 14, p. 8.

Klee, W. G.: The Woolly Aphis and its repression. — The Gardener's Chron. New. Ser. Vol. XXV. No. 651, p. 794.

Kessler, H. F.: Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Blutlaus, Schizoneura lanigera Hausm., und deren Vertilgung. — 80. 36 pp. Cassel (Ferd. Kessler).

- Notizen zur Lebensgeschichte der Rosenblattlaus, Aphis Rosae L. - 80. 11 pp. Cassel (Ferd. Kessler).

 Erwiderung auf die Kritik der Dr. Kessler'schen Beobachtungen an der Reblaus.
 Beilage zu Allg. Weinrevue.
 Weinb.
 Kieffer, J. J.: Neue Beiträge zur Kenntnis der in Lothringen vorkommenden Phytoptoceidien.
 Zeitschr. für Naturwissenschaften.
 Halle, Bd. LVIII. N. F. Bd. IV. p. 579-589.

Koch, F. W.: Der Heu- und Sauerwurm oder der einbindige Traubenwickler (Tortrix ambiguella) und dessen Bekämpfung. 2. Aufl. 80. 30 pp. u. 2 Tfn. Trier (H. Stephanus).

Lichtenstein, J.: Les Pucerons: Monographie des aphidiens (Aphididae Pass., phytophtires Burm.) Partie I. Genera. 80. 188 pp. 4 planches. Montpellier (Hamelin frères).

— Monographie des pucerons du peuplier. 8º. 42 pp. et 4 planches col. Montpellier (Coulet), Paris (Baillière et fils).
 Löw, Fr.: Beiträge zur Kenntnis der Helminthocecidien. — Verhandlungen Zoolog.

botan. Gesellschaft, Wien 1885, S. 471-476. Ref. Botan. Centr.-Bl. 1886. 7. S. 107—108.

- - Bemerkungen über Weyenbergh's Lasioptera Hieronymi. - Verhandlungen der zoologisch-botan. Gesellsch. in Wien. Bd. XXXV. 1885, p. 511-514. Erschienen 1886.

Osborn, H.: Note on Phytoptidae. Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Vol. 32. Minneapolis Meeting. August 1883. Salem 1884, S. 322.

Ormerod, Eleanor A.: The Hessian Fly, Cecidomyia destructor, in Great Britain: being observations and illustrations from life, with means of protection and remedy, from the Department of Agriculture, U. S. A. 80. 25 pp. London (Simpkin).

- Report of observations of injurious Insects and common Farm Pests during the year 1885. With methods of prevention and remedy. IX. 80. 108 pp. London (Simpkin).

Planchon, J. E.: L'Erineum sur les fleurs de la vigne. — Revue mycolog. VIII.

p. 184.

Puls, J. C.: Encore un ennemi des fraisiers. — Bulletin d'arboriculture, de floriculture et de culture potagère. No. 7.

Rolfe, R. A.: Acorn Galls. — The Gardener's Chron. New. Ser. Vol. XXVI. No. 656,

p. 104, No. 658, p. 168. Sarrazin, F.: L'Anguillule du Blé. — Revue mycologique. T. VIII. p. 178.

Scholtz, M.: Wie vertreibt man die weiße Schildlaus der Rose? - Regel's Gartenflora. Heft 21.

Einige Schildlausarten. - Jahrbuch für Gartenkunde und Botanik. Heft 8/9, p. 263—267.

Sprenger, C.: Gryllotalpa vulgaris. — Gartenflora 1886, H. 18, p. 519—528.

Taschenberg: Schutz gegen die Blutlaus, wolltragende Rindenlaus (Schizoneura lanigera) an den Apfelbäumen. — Sächs. landw. Ver.-Zeitschr. 1886, 43, S. 177—180.

Theen, H.: Die Feinde des Landmanns aus der Welt der Säugetiere, Vögel, In-

Sekten, Würmer und Weichtiere. — Prakt. Landw. 1886, 5, No. 39—44.

Thomas, Fr. A. W.: Suldener Phytoptocecidien. — Sep.-Abdr. aus Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Ges. in Wien. 8, 14 pp. Wien.

— Über die Mückenblattgalle von Vitis vinifera und ihre Unterscheidung von der

Uber die Muckenblattgalle von Vits viniera und ihre Unterscheidung von der Reblausgalle. — Entomolog. Nachrichten. XII. No. 9, p. 129.
— Über Weinblattgallen. — Entomolog. Nachrichten. XII. No. 13, p. 199.
F. v. Thümen: Die traubenfressenden Vögel. — Weinl. 1886, XVIII. 169.
Trail, J. W. H.: A new gall-midge, Hormomyia Abrotani sp. n. — The Scottish Naturalist. New. Ser. Vol. II. p. 250.
Wachtl, F. A.: Zwei neue europäische Cecidomyiden. Ein Beitrag zur Kenntnis der gallenerzeugenden Insekten. — Wiener ent. Zeit. 1885, 4, S. 193—196. Ref. Botan. Centribl. 1886, 7, S. 13.
Wegener: Die Blutlaus, ihre Kennzeichen, ihr Leben, ihre Schädlichkeit und die

Wegener: Die Blutlaus, ihre Kennzeichen, ihr Leben, ihre Schädlichkeit und die Mittel zu ihrer Vernichtung. — Landw. Bl. Oldenburg. 1886, 34, S. 40—42;

51-53.
Westwood, J. O.: The Orange Coccus parasite. — The Gardener's Chron. New. Ser. Vol. XXVI. No. 670, p. 563.
The Gardener's Chron. New. Ser. Vol. 24.

Galls on the roots of Orchids. The Gardener's Chron. New. Ser. Vol. 24. 1885, S. 84, Ref. Botan. Centribl. 1886, XXV. 371.

## B. Krankheiten durch pflanzliche Parasiten.

Bakterien.

A. Mayer, Über die Mosaikkrankheit des Tabaks. 1)

In den holländischen Provinzen Gelderland und Utrecht, in welchen des Tabake. der Tabakbau in hoher Blüte steht, tritt seit Jahren eine Krankheit des Tabakes auf, welche in folgender Weise zu kennzeichnen ist.

krankheit

An der auf das Feld versetzten jungen Pflanze entsteht nach 3 bis 5 Wochen eine landkartenartige Färbung der Blattflächen von hell- und dun-An den dunklergefärbten Stellen zeigt das Blatt ein stärkeres Dickenwachstum; infolge dessen entstehen unregelmäßige Verbiegungen der Blattoberfläche. Endlich sterben die helleren und dünneren Partieen vorzeitig ab. Ist ein Blatt der Pflanze erkrankt, so zeigen alle jüngeren Blätter der nämlichen Pflanze die Krankheit ebenfalls nur in einem entsprechend früheren Stadium.

Nicht selten trifft man mehrere kranke Pflanzen neben einander; oft aber wechseln gesunde und kranke Pflanzen in der willkürlichsten Folge mit einander ab. Nie bildet eine kranke Pflanze einen Ansteckungsherd für ihre Umgebung.

Verminderung der Ernte, Unbrauchbarkeit der Blätter zur Cigarrenfabrikation wegen ihrer Kräuselung und Brüchigkeit und schlechter Brand sind die Nachteile, welche durch die Krankheit hervorgerusen werden. Dieselbe wird in Holland von den Praktikern als "Bunt" (bont), Rost (roest) oder als "Schmutz" (vuil) bezeichnet. Der Verfasser schlägt vorläufig den Namen "Mosaikkrankheit des Tabakes" vor.

Die Frage nach der Ursache der Krankheit, welche von den Praktikern in der verschiedensten Weise beantwortet wird, erwies sich in diesem Falle als eine besonders schwierige. Eine Aschenanalyse der gesunden und der

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstat. 1886, XXXII., 451.

kranken Blätter, sowie eine Analyse des tabakkranken Bodens führte zu keinem Resultate; die Abkunft der Samen erwies sich als einflußlos. Es zeigte sich, daß die Krankheit immer wieder auf dem Lande erschien, auf welchem sie einmal aufgetreten war, dagegen auf dem Lande, auf welchem zum erstenmale Tabak gebaut wurde, wegblieb.

Nach Anguillulen oder sonstigen tierischen Parasiten, sowie nach Pilzen wurde vergeblich gesucht; dagegen stellte sich heraus, daß der durch Zerreibung der Blätter erhaltene Saft von kranken Pflanzen ein sicherer Infektionsstoff für gesunde Pflanzen ist. Mit Hilfe einer mit dem Saft gefüllten Kapillarröhre, welche man in einen dicken Blattnerven eines älteren Blattes von oben her so einsticht, daß sie haften bleibt, ohne auf der Unterseite des Blattes durchzudringen, läßt sich fast immer eine gesunde Pflanze zu schwerer Erkrankung bringen. Zwischen der Impfung und der ersten zweifellosen Erscheinung der Erkrankung verstrichen in der Regel 10—11 Tage, dann tritt die Erkrankung nicht an den geimpften Blättern, sondern an den jüngsten, zur Zeit der Impfung noch nicht entwickelten Blättern auf. Die Pflanze wird dann in allen ihren jüngeren Teilen, die Blüte vielleicht ausgenommen, krank.

Es gelang nicht, in dem ausgepressten Safte einen bestimmten, die Krankheit hervorrusenden Organismus aufzusinden. Die aus dem Safte erhaltenen Bakterienkulturen wirkten in keinem Falle infizierend, auch die mit verschiedenen Bakterien und mit faulenden Stoffen vorgenommenen

Impfungen waren erfolglos.

Filtrierter Impfstoff wirkte ebenso, wie nicht filtrierter; durch das Mikroskop ließ sich aber erkennen, daß die im Saft vorhandenen kleinen Körperchen, von denen möglicherweise eine nicht bestimmter zu bezeichnende Art die Fähigkeit hat, die Krankheit hervorzurufen, klein genug sind, um durch das Filtrierpapier hindurch zu gehen. Bei Anwendung doppelter Filter erhält man ein klares Filtrat, welches keine Ansteckungsfähigkeit mehr besitzt. Sonach ist die an und für sich unwahrscheinliche Möglichkeit der Ansteckung durch ein ungeformtes Ferment ausgeschlossen. Es gelang auch nicht, durch Füllung mit Alkohol und Wiederaufnahme mit Wasser ein Präparat zu erhalten, welches noch Infektionsfähigkeit besafs.

Dauernde Erwärmung des Saftes auf 60 ° beeinträchtigt die Infektionsfähigkeit nicht nachweisbar, erwärmt man auf 65—75 °, so wird dieselbe geschwächt; mehrstündiges Erhitzen des Saftes auf 80 ° tötet die Ansteckungsstoffe.

Die gemachten Erfahrungen weisen darauf hin, dass geformte Körperchen und zwar Bakterien die Ansteckung veranlassen. Die nähere Kenntnis von Form und Lebensweise der betreffenden Bakterien ist noch nicht erreicht.

Die Verbreitung des Krankheitsstoffes muß in der Erde der Tabakpflanzungen und Mistbeete gesucht werden, da bestimmte und namentlich bleibende Plantagen der Krankheit besonders ausgesetzt sind. Übrigens ist noch kein Fall konstatiert, daß die Krankheit mit der Erde übertragen wurde.

Tritt die Krankheit auf, so wechsele man die Erde der Mistbeete und führe auf den Tabakplantagen einen Fruchtwechsel ein. Die auf dem Felde stehenden kranken Pflanzen und die nach der Ernte auf dem Felde verbleibenden Strünke beseitige man so, dass nichts auf das Tabakfeld zurückkehrt. Man dünge womöglich mit Stoffen, welche keine anderen Organismen in sich einschließen oder nur mit einer Sorte natürlichen Düngers und sammle in jedem Falle die sich dabei ergebenden Erfahrungen.

L. Savastano, Die Krankheiten des Olivenbaumes und die Krankheiten Tuberkulose insbesondere. 1)

des Olivenbaumes.

An 1- bis 15 jährigen glattrindigen Zweigen treten Anschwellungen auf, welche nach des Verfassers Ansicht durch Bakterien hervorgerufen werden. Der Bakterienherd pflegt sich im Bastteile zu bilden. Zugleich beginnt eine Gewebewucherung in der Umgebung derselben. Der Verfasser kultivierte die Bakterie auf Kartoffeln und in Gelatine.

Seine Infektionsversuche beseitigen den Zweifel an der Richtigkeit seiner Anschauung, dass wirklich Bakterien die Ursache der Erkrankung seien, nicht,

## Peronosporeen. Peronospora viticola.

v. Thümen, Über das Auftreten der Peronospora im J. 1885.2) Verbreitung. Die Peronospora trat im österreichischen Küstenlande und in der Görzer Gegend später auf als im Jahre 1884, so dass die Beschädigung der Ernte weniger empfindlich war. In Südtirol zeigte sich eine auffällige Abnahme der Krankheit.

Bei Treviso in Oberitalien wurden in diesem Jahre mit gutem Erfolge Schutzschirme aus Schilf angewandt, welche den Rebstöcken entweder auf der Windseite angelehnt oder horizontal über zwei bis drei Pflanzen angebracht wurden.

Ritter teilt mit, dass die Peronospora viticola besonders an der mittleren Mosel, aber auch am Rhein bei Horchheim, Pfaffendorf, Oberwesel, Bacharach und Steeg heftig auftrat. 8)

E. Ráthay, Peronospora-kranke Trauben aus der Umgebung von Monastero bei Aquileja. 4)

Thümen gegenüber, welcher die sog. Lederbeeren oder die Vinazzakrankheit auf einen sehr kleinen Kreis beschränkt und durch einen eigentümlichen Pilz Acladium interaneum hervorgerufen sein lässt, behauptet der Verfasser, dass Thümen's Acladium mit Peronospora viticola vollkommen identisch sei, und dass die sog. Leder- oder Vinazzabeeren peronosporakranke Beeren seien.

Die Behauptung Rathay's wird durch Millardet bestätigt. 5)

Giuseppe Cuboni, Das Wiedererscheinen der Peronospora.6) Frühzeitiges Der Verfasser macht auf das ungewöhnlich frühe Auftreten der Peronospora in Italien aufmerksam. Während in früheren Jahren der Pilz sich erst im Juli und August zeigte, wurde er im Jahre 1886 in Tezze am 23. Mai beboachtet.

Auftreten.

Compt. rend. 1886, CIII. 1144.
 Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 50.
 Weinb. 1886, III. 330.

<sup>4)</sup> Weinl. 1886, XVIII. 4961. 5) Weinl. 1886, XVIII. 519.

<sup>6)</sup> Rivista di viticoltura, 1886, X. 289.

Peronospora-Gifte.

Graf de Latour, Einige Versuche der Bekämpfung der Peronospora mit Kupfervitriol. 1)

Der Verfasser, welcher in Südtirol Versuche im großen anstellte, konstatiert, dass durch zweimalige Bespritzung mit 3 % iger Kupfervitriollösung, welche mit etwas Kalk vermischt war, das Laub der Reben auch in den Die auf diesen Reben allerungünstigsten Verhältnissen erhalten blieb. erzeugten Trauben erreichten ihre volle Reife, während alle unbehandelten Reben Moste von  $11-12\,^0/_0$  Zucker aufweisen. Weder bei Verfütterung des mit  $3\,^0/_0$ iger Kupfervitriollösung besprengten Grases, noch bei Genuß der behandelten Trauben wurden schädliche Wirkungen wahrgenommen.

In dem Wein, welcher von den behandelten Stöcken gewonnen wurde. fanden sich im Liter

bei Portugieser 0,03 mg Kupfer,

Burgunder 0,26

Riesling 0.12

Traminer 0.05

Coloni Weißswein, meist Gatedel 0,02.2)

Reduktion des Kupfer sulfates bei der Gärung.

H. Quantin, Über die Reduktion des Kupfersulfates bei der Weingärung. 3)

Sechs Flaschen wurden mit frischem Weinmost gefüllt. Der Inhalt der ersten Flasche erhielt keinen Zusatz. In die zweite kam eine große Menge Calciumsulfat, in die 3., 4., 5. und 6. wurde 5, 10, 50, 100 hunderttausentel Kupfersulfat gegeben.

Die Flaschen waren mit durchbohrten Korken versehen und mit Röhren, welche in Bleisalzlösungen tauchten. Die zu Flasche 1 und 2 gehörigen Bleisalzlösungen zeigten nach 6 Tagen einen Niederschlag von Schwefelblei, 24 Stunden später bildete sich auch in der Vorlage von 3 ein geringfügiger Niederschlag, dagegen zeigte sich bei 4, 5, 6 keine Spur eines solchen.

Bei Luftabschlus filtriert zeigte die Flüssigkeit von Flasche 3 nicht mehr als 5/1000 mg Kupfer im Liter; der Luft ausgesetzt hatte sie nach der Filtration 1 bis 2 mg im Liter.

Der Gipszusatz hatte keinen Einfluss auf die Menge des produzierten Schwefelwasserstoffs. Eine Menge von 0,5 g Kupfersulfat pro Liter wird demnach durch die Gärung vollständig reduziert, diese Menge ist aber größer, als diejenige, welche bei der Behandlung der Reben mit Kupfersulfat in den Most gebracht wird. Es muss vermieden werden die Hefe, welche das Kupfersulfid enthält, mit der Luft in Berührung kommen zu lassen.

Kupferhehandelter Weine.

Bolle, Über den Kupfergehalt der Weine aus Weingärten, die zur Bekämpfung der Peronospora mit Kupfervitriol behandelt wurden.4)

Bolle hält Mengen von 0,1-2 mg Kupfer im Liter Wein für unschädlich. Von zwei aus Frankreich bezogenen Weinproben, welche von mit Kupfervitriol-Ätzkalk behandelten Stöcken stammten, enthielt die eine (der

Weinl. 1886, XVIII. 505.
 Weinl. 1886, XVIII. 519.
 Compt. rend. 1866, CIII. 888.

<sup>4)</sup> Atti et memorie der Società agraria in Görz 1886, No. 5. Ref. nach Mach's Bericht Weinl. 1886, XVIII. 292. 302.

Vorlauf) 0,08 mg im Liter, die andere (der Presswein) 0,132 mg. Gayon, welcher dieselben Weine gleich nach dem Abstich untersucht hat, fand in dem einen etwas weniger als 0,1 mg, in dem andern dagegen 0,05 mg.

Bei Zusatz der Millardet'schen Mischung, sowie von Kupfervitriol ohne Kalk zum Moste ergab sich, dass die nach der Gärung zurückgebliebenen Kupfermengen regelmäßig sehr gering waren, insbesondere bei Schwefelzusatz.

Durch reine Kupfervitriollösungen werden, auch wenn man eine nur 1/2 prozentige Lösung anwendet, die Blätter regelmäßig beschädigt.

Dagegen bringt die Millardet'sche Mischung keine oder nur eine

ganz geringfügige Beschädigung hervor.

Die in Tirol übliche Verfütterung der Weinblätter müsste bei Anwendung der Kupfervitriolmethode ebenso, wie das Verfüttern der gebrannten Trester unterbleiben.

Crolas et Raulin, Behandlung des Weinstockes mit Kupfer-

salzen gegen den (falschen) Mehltau. 1)

Die Weinstöcke wurden mit Kupfersulfatlösungen von verschiedener Konzentration 6 Wochen bis 2 Monate vor der Ernte behandelt. Trauben hielt 1—3 mg Kupfersulfat zurück. % dieser Menge bleiben in den Trestern, ein großer Teil des Restes geht in die Hefe (49-130 mg in einem Kilogramm), so dass der Wein und insbesondere der Nachwein nur sehr geringe Spuren zurückhalten. Es ist wahrscheinlich, dass der Wein, wenn er älter wird, noch mehr Kupfer durch Absatz verliert.

In einem Fall zeigte übrigens ein Wein 4 mg, der von Reben stammte, welche mit der "bouille bordelaise" (Millardet's Mischung) behandelt worden waren.

Es erscheint also notwendig, um Schädigungen der Gesundheit zu vermeiden, bestimmte Vorschriften über die Art des Verfahrens und die Zeit seiner Anwendung zu geben.

Besondere Vorsicht ist bei den zum unmittelbaren Genuss verwendeten Trauben anzuwenden.

Giuseppe Cuboni, Bericht über die Versuche zur Bekämpfung der Peronospora, welche in der kgl. Weinbauschule in Conegliano ausgeführt wurden. 2)

Es wurden verschiedene Mittel auf ihre Wirksamkeit geprüft. Die Kalkmilch hatte einen Gehalt von 6—70/0. Dieselbe wurde, bevor sie in die Pumpen gelangte, durch ein feines Kupferdrahtnetz filtriert. Von den verschiedenen Pumpen, welche verwendet wurden, bewährte sich am besten Noel's Rotationspumpe. Die Besprengung mit Kalkmilch wurde in den Morgen- oder Abendstunden im ganzen 5 mal vorgenommen. Die Vegetation wurde durch die Kalkmilch in keiner Weise nachteilig beeinflusst. Nur ganz junge Triebe wurden durch sehr dicke Kalkmilch beschädigt. Die gekalkten Weinstöcke wurden von Tortrix uvana weniger heimgesucht, als die nicht behandelten.

Auf die Blüten wirkte die Kalkmilch nicht schädlich, so dass das Mittel ohne alle Gefahr in jeder Phase der Vegetation angewendet werden tann. Das durch starke Besonnung hervorgerufene Vertrocknen zahlreicher

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, CIII. 1068.

<sup>2)</sup> Rivista di viticolsura 1886, X. 705. 738.

Beeren im Juli trat bei den gekalkten Trauben weniger häufig ein, als bei den nicht gekalkten. Die behandelten Stöcke waren noch Ende Oktober voll belaubt, während die nicht behandelten durch die Peronospora um diese Zeit schon vollständig entblättert waren. Ferner ergab sich ein erheblicher Unterschied bezüglich der Qualität der Trauben, sowie der Reife des Holzes zu gunsten der behandelten Stöcke.

Da das Kalken ein Vorbeugungsmittel ist, so muß es angewandt werden, sobald die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse die Entwickelung des Pilzes begünstigen. Es ist unnötig, die Behandlung während der

trockenen Sommermonate zu wiederholen.

Die ganze Oberseite der Blätter muß von einer Kalkhaut überzogen sein. Die Kalkhaut haftet am besten bei jenen Reben-Varietäten, deren Blätter auf der Oberseite behaart sind.

Die gekalkten Trauben sind auch gegen das Oidium geschützt; es empfiehft sich aber nicht, auch die Trauben zu kalken, da dadurch die Weinsäure neutralisiert und die Gärung nachteilig beeinflußt wird. Es ist daher, sobald das Oidium droht, das gewöhnliche Schwefeln nicht zu unterlassen.

Außer Kalkmilch wurden angewendet Kalkpulver, Natriumkarbonat, Schwefelblumen,  $3\,^0/_0$ ige Kupfersulfatlösung, Podechard's Pulver, Millardet's Mischung, Leim, gepulverte Kreide, eine Mischung von Kalk und Asche, einz  $4\,^0/_0$ ige Lösung von Kupfersulfat, Bedeckung mit Strohmatten, eine Modifikation von Millardet's Mischung, bestehend aus einem Hektoliter  $8\,^0/_0$ iger Kalkmilch, welcher eine Lösung von 4 kg Kupfer in 100 l Wasser beigefügt wurde, Morganti's und Ottavi's Pulver, Schwefelkalium, Kupfersulfat in Pulverform.

Der Verfasser berichtet ausführlich über die Art der Anwendung dieser Stoffe, sowie über die mit denselben erzielten, meist negativen Resultate. Mehr oder weniger günstig wirkten die Kupfersulfat enthaltenen Mischungen, reines Kupfersulfat bewirkte indessen Beschädigungen der Blätter, welche bei Millardet's Mischung nicht eintreten. Am besten bewährt sich die von dem Verfasser angewandte Modifikation der letzteren.

P. Hugounenq, Anwendung von Schwefelkalium, Oidium und Peronospora. 1)

Der Verfasser macht den Vorschlag, eine Auflösung von Schwefelkalium mit Schwefelsäure oder primärem Natriumsulfat zu versetzen und dann die Flüssigkeit mit Hilfe eines Verstäubers sofort auf die befallenen Weinstöcke einwirken zu lassen.

E. Prillieux, Resultate der gegen den falschen Meltau und gegen die Tomaten- und die Kartoffelkrankheit gerichteten Behandlungen. 2)

Die "bouillie bordelaise" erwies sich als wirksam gegen Peronospora viticola. Eine zweimalige Behandlung ist erforderlich.

An Peronospora infestans erkrankte Tomatenpflanzen im Garten der Schule von Ecully wurden durch eine Behandlung mit der nämlichen Flüssigkeit wieder hergestellt. Das gleiche Resultat erzielte Jouet in Médoc bei Tomaten und Kartoffeln.

<sup>2)</sup> Journ. agric. par Barral 1886, II. 288.



<sup>1)</sup> Journ. de l'agric. 1886, I. 708.

Desclozeaux, Praktische Behandlung des (falschen) Mehltaues. 1)

Man löse in 100 l Wasser 8 kg Kupfersulfat und mische damit eine aus 15 kg gebranntem Kalk und 30 l Wasser hergestellte Kalkmilch. Für 1000 Reben sind etwa 50 l der Mischung erforderlich. Die Behandlung muß beim ersten Erscheinen der Krankheit eintreten. Man besprenge die Blätter mit Hilfe eines kleinen Besens. Von den übrigen Rezepten, welche der Verfasser anführt, sei hier noch eine pulverförmige Mischung, bestehend aus 100 kg Kalk, 20 kg Kupfersulfat, 10 kg Schwefelpulver, 15 kg Holzasche und 50 kg Wasser erwähnt. Der Schwefel dürfte wohl überflüssig sein. Die Kupfervitriollösung ist mit dem an der Luft zerfallenen Kalk und den übrigen Bestandteilen zu mengen.

R. Dolénc, Ein Bespritzungsapparat gegen Peronospora für kleine Weingartenbesitzer und niedere Rebenerziehungen.<sup>2</sup>)

Der an einer von dem Arbeiter auf dem Rücken getragenen Butte angebrachte Kautschukschlauch endigt in eine mehrfach durchlöcherte Röhre, welche von einem in einer Blechhülse steckenden aus Sorghumrispen gebildeten kleinen Besen umgeben ist. Dadurch, dass man den Besen kreisförmig schwingt, wird die Flüssigkeit in Tropfengestalt herausgeschleudert.

W. v. W. empfiehlt und beschreibt einen von Meyer Sohn in Paris (117 Rue d'Aboukir) hergestellten Spritzapparat gegen die Rebenperonospora, welcher sowohl zur Anwendung von trockenen Pulvern als von Flüssigkeiten sich eignet. Zur Erzeugung des nötigen Luftstromes dienen Schuhe mit doppelten Sohlen, zwischen welchen sich Blasebälge befinden.<sup>3</sup>)

Eine "Peronospora-Pumpe" fertigt R. Czermak in Teplitz (Böhmen). 4)
A. J. Mayer in Paris (Rue d'Aboukir 17) hat einen Verstäuber konstruiert, welcher durch eine Person mit Hilfe eines Kautschukblasebalges betrieben werden kann und je nach der Größe 6—12 Frcs. kosten soll. 5)

Gayon und Millardet, Das Kupfer in der Ernte von Reben, welche verschiedenen Behandlungsweisen mit kupferhaltigen Mischungen unterworfen wurden.<sup>6</sup>)

Die Verfasser wandten verschiedene kupferhaltige Mischungen an. Das in einer Tabelle niedergelegte Ergebnis ist das, daß die Art der Behandlung zwar einen Einfluß auf die Kupfermenge der Trauben und des Mostes, nicht aber auf die nach der Gärung im Wein verbleibende Kupfermenge hat. Die letztere ist in allen Fällen eine minimale, 0,01—0,30 mg im Liter.

In einem Falle enthielt ein Presswein 9,5 mg im Liter. Die Reben, von welchen dieser Wein stammte, waren nicht geschwefelt worden; auf diesen Umstand glaubten die Verfasser den abnorm hohen Kupfergehalt zurückführen zu müssen.

Trübe Weine enthalten stets etwas mehr Kupfer, als vollständig klare Weine.

Bespritzungsapparate.

Kupfer in der Ernte von Reben.



<sup>1)</sup> Monit. vinic. 1886, XXXI. 50.

<sup>\*)</sup> Weinl. 1886, XVIII. 338.

<sup>5)</sup> Österr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 263.

<sup>4)</sup> Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 240. 5) Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 151.

<sup>6)</sup> Compt. rend. CIII. 1240.

Verstäuber.

L. de Sardriac ) empfiehlt einen von den Brüdern Japy in Beaucourt konstruierten und um 27 Frcs. käuflichen Verstäuber von Flüssigkeiten und pulverförmigen Substanzen, bei welchem die staubartige Verteilung durch eine rasch rotierende Bürste bewirkt wird. Der Apparat kann angeschnallt und von einem einzelnen Arbeiter bedient werden.

Derselbe. Broquet in Paris (rue Oberkampf 121) konstruierte einen auf einer Tragbahre oder einem Schubkarren montierten Verstäuber. 2)

Der Apparat besteht aus einer metallenen, 50 l fassenden Tonne, einer Saug- und Druckpumpe und zwei an Kautschukschläuchen befestigten Verstäubern, welche sowohl einzeln als gleichzeitig benutzt werden können.

Derselbe. Vermorel in Villefranche (Rhône) konstruierte einen Verstäuber, mit welchem auch dicke, flüssige Substanzen, wie Kalkmilch, verstäubt werden können. Ein Arbeiter vermag täglich 1 ha zu behandeln.3)

Derselbe. Verstäuber für die Behandlung der Weinstöcke.4)

Der Verfasser beschreibt einen von Noël in Paris konstruierten, auf der Ausstellung zu Conegliano mit der goldenen Medaille gekrönten Ver-Derselbe besteht aus einem Rohrstutzen aus Kupfer, welcher aus zwei rechtwinkelig verbundenen Teilen zusammengesetzt ist; diese stehen mit einander nur durch einen engen, seitlich mündenden Kanal in Verbindung, so dass die Flüssigkeit bei ihrem Eintritt in die zweite Abteilung in eine kreisförmige Bewegung versetzt wird. Der Rohrstutzen endigt in einen beweglichen Knopf, der in der Mitte eine kleine, nach außen kegelförmig erweiterte Öffnung trägt. Durch diese Öffnung tritt die Flüssigkeit als ein feiner Nebel aus. Der Preis beläuft sich auf nur 6 Fres. Der Abhandlung sind instruktive Abbildungen beigegeben.

Vernichtung der Perono-SDOTA.

H. de France, Die Vernichtung der Peronospora. 5)

Mit 7 verschiedenen Verstäubern wurden Versuche angestellt über ihre Verwendbarkeit zur Verteilung der von Millardet empfohlenen, gewöhnlich als "bouillie bordelaise" bezeichneten Mischung. Die besten Resultate wurden mit dem von Pariot & Cie. in Castres (Tarn) hergestellten "bombardeur pulvérisateur à jet à volonté" erzielt. Es gelang mit diesem Apparat, pro Minute 46 Stöcke zu behandeln, wobei auf 100 Reben 1,7 l Flüssigkeit zur Verwendung kamen. Die Verteilung war eine feine und regelmässige.

## Peronospora infestans.

Verfahren zur Besiegung der Kartoffelkrankheit.

F. Nobbe, Über das Jensen'sche Verfahren zur Besiegung der Kartoffelkrankheit.6)

Im Jahre 1883, 1884 und 1885 wurden auf Sand- und Lehmboden Versuche mit dem Schutzhäufelpflug vorgenommen. Die Schutzhäufelung wurde teils kurz vor dem Absterben des Krautes, teils bald nach der Blüte vorgenommen. Dabei ergaben sich Schwierigkeiten wegen der zu weit vorgeschrittenen Entwickelung des Laubes. In fast allen Fällen trat eine Ver-

Journ. agric. par Barral 1886, II. 22.
 Journ. agric. par Barral 1886, I. 224.

<sup>5)</sup> Journ. agric. par Barral 1886, II. 219.

<sup>4)</sup> Journ. de l'agric. 1886, I. 699.
5) Journ. agric. par Barral 1886, II. 144.
6) Sächs. landw. Zeitschr. 1886, XXXIV. 133, 149.

minderung des Ertrages ein, welche übrigens wegen der in allen Fällen zu spät vorgenommenen Häufelung zu erwarten war. (Der Ref.) Die Kartoffelkrankheit trat an den Versuchspflanzen nicht auf. Die Versuche werden fortgesetzt.

G. Marek, Über den Einfluss der Bodenart auf den Ertrag, Stärkegehalt und die Erkrankung verschiedener Kartoffelsorten.¹)

der Rodenart auf den Er!rag etc.

Einflufe.

Aus der umfangreichen Arbeit seien hier nur die auf die Erkrankung bezüglichen Durchschnittsziffern der 46 verwendeten Kartoffelsorten angeführt. Es erkrankten dem Gewichte nach:

| im | Lehmboden    |     |     |     |    | 31,1 %  |
|----|--------------|-----|-----|-----|----|---------|
| 77 | Thonboden.   |     |     |     |    | 28,6 ,, |
| 17 | kalkhaltigen | Lel | nmb | ood | en | 26,9 ,, |
| 77 | Humusboden   |     |     |     |    | 26,4 ,, |
| ٠, | Moorboden .  |     |     |     |    | 18,1 ,, |
| ,, | Sandboden .  |     |     |     |    | 10,4 ,, |

#### Uredineen.

J. Müller, Die Rostpilze der Rosa- und Rubusarten und die auf ihnen vorkommenden Parasiten. 2)

Bostpiles an Bosaund Rubus-

1. Phragmidium subcorticium (Schrank) Winter vegetiert intercellular. Die reich septierten, verzweigten Hyphen führen im Inneren orangefarbene Fettropfen. Von Ende April ab erscheinen auf der Unterseite der Blätter, auf den Blattstielen, den Nebenblättern, Kelchen und Stämmen die Aecidien, welche an den Blattstielen und Stämmen große unregelmäßig begrenzte, bis 10 mm lange Lager bilden. Die Aecidiumsporen haben ein äußerst feinschaliges, fast glattes Epispor und eine dicke Membran und sind vorwiegend polyedrisch, bis 28  $\mu$  lang und bis 20  $\mu$  breit. Die Aecidien fehlen nur in den Monaten Dezember bis März. Die sie begleitenden oder ihnen vorausgehenden, an den Stämmen jedoch stets fehlenden Spermogonien entwickeln sich als tellerartige Gebilde innerhalb der Epidermis. Die ovalen Spermatien sind 2—4  $\mu$  lang, 1,35—2  $\mu$  breit. Die Spermogonien treten stets auf der Blattoberseite auf.

Bald nach dem Erscheinen der Aecidien entstehen auf der Unterseite der Blätter die Uredohäufchen, welche einen Durchmesser von 0,75 mm erreichen. Die blafsorangegelben Uredosporen sind bis 28  $\mu$  lang und 19  $\mu$  dick, von länglich runder, eiförmiger und elliptischer Gestalt. Ihre Membran ist bedeutend dünner und heller, als die der Aecidiumsporen.

Nach einiger Zeit treten in den Uredohäufchen Teleutosporen auf. Ihre Gestalt ist, abgesehen von der mehr oder weniger langen Spitze, eiförmig. Die braune bis schwarzbraune Teleutospore besteht in der Regel aus 4—9 Zehen.

Der Verfasser schildert eingehend die Entwickelung des Aecidiums und die pathologischen Veränderungen, welche dasselbe an der Wirtpflanze hervorruft. Die durch den Pilz veranlasste Hypertrophie des Rindenparenchyms erklärt der Verfasser aus die von den Pilzhyphen herbei-

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, XXXI, 74, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die landw. Jahrb. 1886, XV. 719. Mit Tafel XII u. XIII. Vergl. d. Jahresbericht. Neue Folge, VIII. p. 226-227.

geführte Aufhebung der Gewebespannung; es geschieht dies dadurch, daß die Hyphen sich zwischen die einzelnen Zellen hineindrängen.

Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen gelang es im August, die Aecidiumsporen zur Keimung zu bringen und das Eindringen der Keimschläuche in die Spaltöffnungen zu beobachten. Dagegen waren die Bemühungen, die Uredosporen zur Keimung zu veranlassen, ohne Resultat. Man könnte annehmen, dass diese Sporen überhaupt die Keimfähigkeit eingebüst haben, wenn es nicht Tulasne gelungen wäre, nach verschiedenen vergeblichen Versuchen ihre Keimung zu beobachten.

Die Teleutosporen, deren Entwickelung der Verfasser ebenfalls genau schildert, wurden noch nie zur Keimung gebracht. Es deutet dies darauf hin, dass der Pilz in anderer Weise, als durch die Wintersporen während des Winters erhalten wird. In der That beobachtete der Verfasser die Überwinterung eines Aecidiummycels an einem im Kalthause auf bewahrten infizierten Stamm von Rosa canina. Es genügt daher zur Bekämpfung der Krankheit nicht, das abgefallene Laub sorgfältig zu sammeln und zu verbrennen, vielmehr müssen auch die an der Basis mit Aecidien behafteten Stämme beseitigt und die anderen infizierten Stöcke bis unterhalb der infizierten Stellen zurückgeschnitten werden.

- 2. Phragmidium Rosae alpinae (D. C.) Winter auf Rosa alpina und den Bastarden derselben unterscheidet sich von der vorausgehenden Art dadurch, daß seine Teleutosporen 7—13 zellig, bis 120  $\mu$  lang und bis 30  $\mu$  breit sind. Da hier die Aecidien nie an den Stämmen vorkommen, so dürfte es zur Bekämpfung dieses Pilzes genügen, die mit Teleutosporen besetzten Blätter zu vernichten.
- 3. Phragmidium tuberculatum n. sp. wurde von dem Verfasser im lebenden Zustande vereinzelt auf Rosa canina gefunden. Es scheint eine geringe Verbreitung zu besitzen.

Die kreisrunden Aecidien entstehen im Mai auf der Unterseite der Blätter. Ihr Durchmesser beträgt 1 mm. Die dichtgedrängten, das Lager kranzartig umgebenden Paraphysen sind gegen dasselbe geneigt.

Die schön orangefarbenen Sporen haben eine sehr dicke Membran, sind bis 30  $\mu$  lang und 20  $\mu$  breit. Das Epispor ist grob warzig.

Die Spermogonien liegen den Aecidien gegenüber, bisweilen finden sich auch einige auf der Blattunterseite. Die ovalen Spermatien sind  $2,475-3,30~\mu$  lang und bis  $1,65~\mu$  breit.

Uredo- und Teleutosporenlager sind sehr klein. Die Membran der Uredosporen ist dicker als die der vorher besprochenen Arten; die Stacheln des Episporiums treten mehr hervor.

Die meist aus 5 Zellen bestehenden Teleutosporen sind  $54-81~\mu$  lang und  $27-35~\mu$  breit. Die Begrenzungslinie der ganzen Spore ist keine gekerbte, sondern eine gerade. Die Endzelle hat stets einen kreisförmigen Querschnitt.

Auf Rubusarten fand der Verfasser bei Pommerswitz in Ober-Schlesien mehrere Rostarten:

1. Phragmidium violaceum (Schultz) Winter. Die Uredo- und Teleutosporenlager waren runde Häufchen von 0,5 mm bis 2,5 mm Durchmesser oder langgestreckte, oft den Nerven folgende Polster. Den meist 4 zelligen Teleutosporen fehlt oft die halbkugelige Papille. Pflanze. 189

Die Uredolager zeigten im frischen Zustande ein rosa-fleischfarbiges, im trockenen ein gelbes Aussehen. Die Membran ist ungemein dick und mit kurzen, groben, nicht sehr dicht stehenden Stacheln versehen. Ähnliche Beschaffenheit zeigt die Membran der Aecidiumsporen.

Der Verfasser beobachtete das Keimen der Uredosporen in destilliertem Wasser, sowie das Eindringen der Keimschlauchenden in die Spaltöffnungen der Blätter im September.

Die Teleutosporen überwintern an den grünen, sowie an den abgestorbenen Blättern; die Keimung der Teleutosporen erfolgt unter günstigen Umständen schon im März. Der Verfasser schildert eingehend den Keimungsprozefs.

Die Keime dringen stets da ein, wo 2 oder mehr Epidermiszellen zusammenstoßen.

Phragmidium Rubi (Pers.) Winter zeigt die von Winter angegebenen Merkmale. Der Verfasser entdeckte eine Varietät dieses Pilzes, welche er als Phragmidium Rubi miniatum bezeichnet.

Phragmidium Rubi Idaei bildet seine Aecidien meist auf der Blattoberseite. Die Sporen sind mit langen Stacheln versehen.

Die von Kühn im Schwarzwalde bei Badenweiler entdeckte Chrysomyxa albida fand sich auch an der besagten Stelle in Ober-Schlesien. Der Verfasser beschreibt die Uredo- und Teleutosporen, sowie die Keimung der letzteren.

Eine der Uredo von Chrysomyxa albida sehr nahe stehende Uredoform, die anscheinend an den Blättern überwintert, besitzt einzellige Teleutosporen von 31,5  $\mu$  Länge und 16,8 — 18,9  $\mu$  Breite. Dieselben haben einen endständigen kreisrunden Porus. Ob diese Uredoform zu Chrysomyxa gehört, ist noch festzustellen.

An derselben Örtlichkeit fand sich auf Rubus fruticosus ein beachtenswerter Pilz, welchen der Verfasser einstweilen als Uredo aecidioides n. sp. bezeichnet.

Der Pilz besitzt Spermogonien auf der Blattoberseite und außerdem auf der Oberseite und Unterseite an den gegenüber liegenden Stellen Uredolager. Der Verfasser schildert eingehend die Entwickelung und den Bau dieser Gebilde. Die goldgelben, einzeln abgeschnürten Sporen sind kugelig und haben einen Durchmesser von 18,9  $\mu$ . Die ganze Pilzform überwintert im Blattgewebe; die Uredosporen keimen im Frühjahr.

Die von den besprochenen Uredineen befallenen Pflanzen tragen nur wenige und kümmerliche Früchte. Vernichtung des befallenen Laubes ist zum Zwecke der Bekämpfung anzuraten.

Auf den Uredineen der Rosa- und Rubus-Arten parasitieren verschiedene Pilze. Der Verfasser fand zwei neue Arten auf, welche er eingehend schildert. Es sind dies Fusarium spermogoniopsis n. sp. und Fusarium uredinicola n. sp.

Den Schluss der Arbeit bilden Mitteilungen über die chemische Beschaffenheit der Uredineensporen.

Prillieux teilt mit, 1) dass Lecomte in Dijon, dessen Birnbäume durch Roestelia cancellata sehr zu leiden hatten, keine Verringerung der Krank-

Roestelia cancellata.

<sup>1)</sup> Bull. des séances de la soc. nat. d'agric. 1886, XLVI. 283.

heit beobachtete, nachdem die das zugehörige Gymnosporangium fuscum ernährenden Sträucher von Juniperus Sabina entfernt worden waren. Später fand der nämliche Beobachter auf einer Varietät von Juniperus Oxycedrus, Juniperus macrocarpa, an derselben Stellen einer Rostform, welche Prillieux für Gymnosporangium fuscum ansieht.

Cornu bemerkt dazu, dass das auf Juniperus Oxycedrus vorkommende Podisoma möglicherweise von demjenigen, welches auf den Birnbaum übertragen werden kann, verschieden ist. Zweimal mit jenem Pilz auf Birnblättern von Cornu angestellte Infektionsversuche schlugen fehl.

Peridermiuz pini. Cornu teilt mit, 1) dass Peridermium pini Wallr. var. Corticola nicht durch Coleosporium senecionis Fr., sondern durch Cronartium asclepiadeum Fr. hervorgerusen werde. Er rät daher, die Pflanzschulen für Kiesern auf Silikatböden anzulegen, auf welchen Cynanchum vincetoxicum, die Wirtpflanze des Cronartium, nicht vorkommt. Diese Angabe widerspricht den Resultaten Wolf's, welcher auch mit den Sporen der rindenbewohnenden Form Seneciopflanzen infizierte. Gegen die Behauptung von Cornu spricht auch eine Beobachtung des Referenten, an dessen Wohnort Peridermium pini forma corticola ab und zu vorkommt, während Cynanchum vollständig fehlt.

## Ustilagineen.

Verluste durch Kupfervitriol. P. Grafsmann, Die Verluste beim Weizenanbau infolge unzweckmäsiger Anwendung des Kupfervitriols als Schutzmittel gegen Schmierbrand. 2)

Die in der Praxis zur Verwendung kommenden Mengen von Kupfervitriol und die Art der Anwendung sind sehr verschieden. Auch darüber herrschen verschiedene Ansichten, ob ein längeres Liegenlassen des gebeizten Saatgutes vor der Einsaat schädlich sei. Der Verfasser unternahm daher Beiz- und Keimversuche im Laboratorium und Anbauversuche auf dem Felde:

- 1. ob durch Verwendung unnötig großer Mengen Kupfervitriol die Keim- und Ertragsfähigkeit des gebeizten Weizens beeinflußt werden kann, und welche Verluste daraus entstehen;
- 2. ob und in welcher Weise ein längeres Liegenlassen des gebeizten Saatgutes vor der Einsaat demselben schädlich sei.

Es wurden 24 Stunden nach dem Beizen zum Keimen angesetzt Maschinendruschproben, bei welchen 1—20 Pfd. Kupfervitriol auf 20 Ctr. zur Verwendung kamen. Die in einer Tabelle niedergelegten Resultate zeigen, daß Keimkraft und Keimenergie umsomehr verringert wird, je größer die Menge des zur Beizung verwendeten Kupfervitrioles ist. Ebenso zeigt sich eine Zunahme des Prozentsatzes der kranken Keimlinge.

Als Folgerung für die Praxis ergiebt sich, wo möglich nur unverletzten Handdruschweizen zu verwenden, der durch eine Gabe von 5 Pfd. pro Wispel (20 Ctr.) nicht geschädigt wird. Läst sich die Anwendung von Maschinendruschweizen nicht umgehen, so müssen 3 Pfd. Kupfer-

<sup>1)</sup> Bull. des séances de la soc. nat. d'agric. de France 1886, LXXXVI. 248. Siehe d. Jahresb. 20. Jahrg. 318.

vitriol als Grenze innegehalten werden. Dabei ergiebt sich allerdings ein Verlust von 14 % Saatgut, aber die Ernte ist sicher brandfrei.

Der Verfasser prüfte ferner die Keimkraft gebeizten Saatgutes nach einem Tage, nach 2, 3, 6 und 10 Tagen. Es ergab sich, dass eine Verzögerung der Aussaat über 24 Stunden hinaus einen beträchtlichen, von Tag zu Tag zunehmenden Ausfall an gesunden Keimlingen hertorroft.

Außerdem wird durch verspätete Aussaat das Hervorbringen des größten Teiles der überhaupt vegetationsfähigen Keimlinge bedeutend verlangsamt. Endlich wird durch längeres Liegenlassen das Verhältnis der gesunden Keimlinge zu den kranken ein immer ungünstigeres.

Beim Beizen ist der Weizen nicht einfach anzufeuchten, sondern nach Kühn's Vorschrift 12-16 Stunden lang einzuweichen. Die obenauf schwimmenden Brandkörner müssen abgeschöpft werden.

Pinder, Zur Frage des Beizens von Weizen mit Kupfervitriol. 1)

Reizen des

Der Verfasser pflichtet den Ausführungen Grafsmann's im allgemeinen bei, sucht aber nachzuweisen, dass die durch Maschinendrusch zu erreichende größere Sicherheit vor Verschleppung der Brandgefahr und wirtschaftliche Rücksichten zu gunsten des Maschinendrusches sprechen.

Schröder-Nienburg, Verwendung der Salicylsäure gegen den 'Salicylsäure Brand im Getreide. 2)

gegen den Brand.

Der Verfasser empfiehlt die Anwendung einer Salicylsäurelösung 3 g pro Liter. Die Körner sollen nur bis zur völligen Benetzung, also 2-5 Minuten mit der Flüssigkeit in Berührung gelassen werden.

#### Ascomyceten.

A. de Bary, Über einige Sklerotinien und Skerotienkrank- Sklerotienkrank- krankheiten heiten. 3)

Der Verfasser ergänzt die von ihm in seiner Morphologie und Biologie der Pilze über Peziza Sclerotiorum Libert mitgeteilten Thatsachen hauptsächlich nach der biologischen und physiologischen Seite hin.

Das Keimen der Sklerotien tritt unter geeigneten Verhältnissen zu jeder Jahreszeit, am leichtesten aber, auch bei der Kultur im Zimmer, im Spätsommer und Herbste ein. Trocken aufbewahrte Sklerotien bewahrten ihre Keimfähigkeit drei Jahre lang. Aus einem Sklerotium können sich bei entsprechender Größe mehrere Apothecien entwickeln. Das Apothecium besitzt die Gestalt eines von einem cylindrischen Stiele getragenen Trichters oder einer Trompete. Die Mitte der inneren Fläche des Trichters setzt sich in einen engen Kanal fort. Die zur Reifezeit ellipsoidischen Sporen sind farblos,  $11-12 \mu$  lang und  $4.5-6 \mu$  breit. Das Apothecium ist mattzimmt- oder dunkellehm-farbig.

Die ausgeschleuderten oder massenhaft stäubenden Sporen sind sofort keimfähig. In reinem Wasser treiben sie nur kurze Keimschläuche; in Nährlösungen oder auf geeignetem festem Nährboden entsteht ein statt-

<sup>1)</sup> D. landw. Presse 1886, 471-479.

<sup>2)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 501.

b) Botan. Zeit. 1886, XLIV. 377-393, 409-433, 449-465.

liches Mycel, welches wiederum Sklerotien bildet. Die Mycelfäden sind farblos, reichlich septiert, mit 16  $\mu$  und darüber stark werdenden Hauptverzweigungen. Treffen die wachsenden Mycelfäden auf einen Widerstand, etwa auf eine Glasfläche, so bilden sich zahlreiche, kurze, büschelartige Verästelungen, "Haftbüschel", welche sich später braun färben und bei andauerndem Widerstand des Substrates schließlich absterben.

Auf guten Nährlösungen bildet das Mycel dichte, meist ebene Häute. Auf der filzigen Oberfläche der letzteren entstehen die Sklerotien häufig in konzentrisch ringförmiger Anordnung. Der Flächendurchmesser der

Sklerotien beträgt einige Millimeter bis über 1 cm.

Parasitisch lebt der Pilz auf feucht auf bewahrten Knollen und Rübenwurzeln, so an Daucus und Brassica. Zweitens dringt er in die vegetierenden Stöcke krautartiger Dikotylen ein. Dikotyle Keimpflänzchen werden ebenfalls von ihm zerstört. Die lebenden Daucusrüben werden in feuchter Umgebung von der Mycelhaut umwachsen; zahlreiche Zweige dringen in das Rindengewebe intercellular ein. Die vom Pilz befallenen Gewebe werden weich und schließlich verwandelt sich die Rübe mit Ausnahme des axilen Holzkörpers in eine breiartige Masse. Ähnlich verhält sich der Pilz gegen die Rübe von Brassica Rapa. Auf den Rübenwurzeln von Beta, Raphanus, Föniculum, sowie auf den Schnittflächen von Kartoffeln und Topinamburknollen ist die Pilzentwickelung kümmerlich.

Besonders häufig tritt der Pilz an den in Vegetation stehenden Stöcken von Phaseolus vulgaris, Petunia violacea, nyctaginiflora und Zinnia ele-

gans auf.

An diesen Pflanzen bleibt er in der Regel auf das Innere beschränkt; er durchwuchert das Parenchym der Rinde und des Markes, nur hie und da in das Innere der Zellen eindringend. Die Sklerotienbildung findet im Marke statt. Bei dünnen Stengeln füllt das Sklerotium, indem es das Mark verdrängt, den Markraum der ganzen Breite nach aus. In den halbreifen Früchten von Phaseolus entstehen die Sklerotien häufig in den Zwischenräumen zwischen den Samen, bei Zinnia elegans im Blütenboden. Bei sehr feuchter Luft bildet der Pilz auch auf der Stengeloberhaut Mycelbüschel oder Filzhäute. Bei manchen Pflanzen beobachtet man dasselbe bei feuchtem Wetter an den unmittelbar über dem nassen Boden befindlichen Stengelteilen. An den Keimpflänzchen unterbleibt gewöhnlich die Bildung von Sklerotien.

In feucht gehaltene lebende Gewebe dringen die Keimschläuche der Pezizasporen nicht ein, vielmehr wird der Pilz erst zur Infektion befähigt wenn die Keimschläuche durch saprophytische Ernährung bis zu einem gewissen Grade herangewachsen und erstarkt sind. Der Verfasser beschreibt eingehend die von ihm angestellten Infektionsversuche. Das Mycel wächst kräftig bei wenigen Graden über dem Gefrierpunkt und entwickelt sich besonders üppig bei 200 C. Reichliche Wasserzufuhr und sauerstoffhaltige Luft ist zur Entwickelung notwendig.

Das Nährstoffbedürfnis ist wesentlich das gleiche, wie jenes der näher darauf untersuchten Schimmelpilze. Die zur Ernährung geeigneten Fruchtsäfte können ersetzt werden durch  $5-10\,{}^{0}/_{0}$  Lösungen von reinem Traubenzucker, welchem die nötigen Stickstoffverbindungen und Aschenbestandteik beigefügt sind.

Der Angriff auf lebende Pflanzen erfolgt in der Weise, dass zuerst Haftbüschel gebildet werden, die darunter liegenden Zellen der Wirtpflanze sterben dann ab, endlich dringen die Hyphen von den Büscheln aus in das bereits desorganisierte Gewebe ein. Die Bildung der Haftbüschel erfolgt nur in feuchter Luft, nicht innerhalb einer Nährlösung. Im letzteren Falle dringen die Fäden ohne Bildung von Haftbüscheln ein. Die Büschelbildung ist die Folge eines mechanischen Reizes. Der Pilz wirkt durch eine von ihm ausgeschiedene Flüssigkeit tötend auf das Gewebe der Wirtpflanze.

Aus den abgestorbenen Zellen tritt eine andere Flüssigkeit aus, welche dem Haftbüschel Nahrung zuführt und die Ausbreitung des Pilzes veranlaßt. Im Innern der Wirtpflanze schreitet die Desorganisation dem Vordringen des Pilzes immer eine Strecke weit voran. Das Protoplasma stirbt ab löst sich von der Membran los und wird manchmal mißfarbig. Die Luft in den Intercellularräumen wird durch Flüssigkeit verdrängt. Die Zellmembranen treten aus ihrem gegenseitigen Verbande. Die Mycelfäden dringen, soviel ermittelt werden konnte, immer in der gelockerten Mittellamelle der Seitenwände der Epidermiszellen in das Innere.

Der aus Pilz behafteten Rüben ausgepresste Saft ruft schon nach 2—3 Stunden bei 20 °C. die beschriebenen Giftwirkungen an geeigneten, dünnen, mikroskopisch kontrollierbaren Schnitten von Daucus-Rüben, Faba-Internodien etc. hervor. Auf die unverletzte Oberfläche eines Fabainternodiums gebrachte Tropfen des Pressaftes wirken äußerst langsam, oft erst nach 48 Stunden, mitunter gar nicht. Der Saft enthielt sehr viel Fehling'sche Lösung reduzierendes Kohlehydrat und wenig durch Kochen fällbare Eiweiskörper. Der Saft reagiert stark sauer; er ist reich an Oxalsäure, welche an Kalium gebunden ist. Die Vermutung, dass die Oxalsäure oder ihr Kaliumsalz jene charakteristische Gewebezerstörung hervorrufe, bestätigte sich nicht. Dagegen liegt die Annahme nahe, dass das Gift in die Reihe der gelösten Fermente oder Enzyme gehört. Durch momentanes Aufkochen wird die Giftwirkung zerstört. Durch Alkohol wird ein feinkörniger Niederschlag gefällt, welcher, durch dekantieren und abdunstenlassen von Alkohol befreit und dann wieder mit destilliertem Wasser aufgenommen, die spezifischen Giftwirkungen, wenn auch in abgeschwächtem Grade zeigt. Aus Glycerinauszügen fällt Alkohol einen Niederschlag, dessen wässerige Lösung die beschriebene Giftwirkung ebenfalls hervorruft. Das Gift wirkt nur in saurer Lösung. Dasselbe wird, durch kohlensauren Kalk neutralisiert, unwirksam; durch freie Säuren oder durch Baure Salze wird die Wirkungsfähigkeit wieder hergestellt. Das Enzym stammt aus dem Pilze und kann den zerkleinerten Mycelhäuten durch Ausziehen mit Wasser entzogen werden. Die aus den Sklerotien austretende Flüssigkeit zeigt eine sehr energische Wirkung. Durch dieselbe werden die Zellhäute sogar in eine strukturlose Masse verwandelt, in welcher Chlor-Zinkjod keine Cellulosereaktion mehr hervorbringt. Es ist, wie der Verfasser überzeugend nachweist, kein Grund vorhanden, außer dem die Zellwand lösenden Enzym noch das Vorhandensein eines zweiten, das Protoplasma angreifenden Enzymes anzunehmen, vielmehr kommt diese Thätigkeit auch dem die Zellwand zerstörenden Enzym zu. Stärkekörner und dünner Kleister werden durch den Pilzsaft nicht verändert, Rohrzucker

wird durch den rein darauf kultivierten Pilz invertiert. Cellulosemembranen auch anderer Pflanzen, als die hier in betracht kommenden, werden durch die Pilzsäfte invertiert. Das Lösungsprodukt der Mittellamellen ist höchst wahrscheinlich eine Hauptnahrungsquelle für das Mycelium; aller Wahrscheinlichkeit nach ist dasselbe eine Zuckerart.

Der Pilz überwintert in der Form von Sklerotien, welche mit der Erde und den toten Pflanzenteilen verschleppt werden können. Tote Pflanzenteile liefern im Freien das Material zur Entwickelung der Pilz-Mycelien aus den Sporen. Invasion und Absterben erfolgt gewöhnlich von der Bodenoberfläche aus.

Nach de Bary's Erfahrungen befällt der Pilz spontan: Phaseolus vulgaris, Petunia nyctaginiflora und violacea, Zinnia elegans, Helianthus annuus, Anacyclus officinarum, Daucusrüben, Solanum tuberosum. Andere Autoren beobachteten den Pilz an Helianthus tuberosus, Daucus, Brassica, den Betarüben und Cichorienwurzeln.

Bis jetzt ist keine einheimische Pflanze bekannt, deren erwachsene Teile spontan von der Sklerotinia ergriffen werden. Die wenigen hochgradig empfänglichen Spezies stehen einander verwandtschaftlich sehr fern. Auffällig ist auch die große individuelle und örtliche Verschiedenheit des Befallenwerdens. So scheint die Topinamburkrankheit bei Proskau in Schlesien häufig zu sein, während sie in der Gegend von Straßburg vollständig fehlt.

Die Ursache dieser Erscheinungen sieht der Verfasser nicht lediglich in der zufälligen Verbreitung des Pilzes, sondern auch in der individuell verschiedenen Disposition für die Angriffe desselben. Der Verfasser belegt diese Ansicht durch entsprechende Versuche.

Es giebt Spezies, welche im erwachsenen Zustande den Angriffen des Pilzes widerstehen, im Jugendzustand aber empfänglich sind. Der Hauptgrund der in Frage stehenden Umänderung und ungleichen Empfänglichkeit dürfte in der Beschaffenheit der Zellmembranen zu suchen sein. Verholzte oder verkorkte Membranen werden von dem Enzym nicht angegriffen; aber auch bei krautigen Pflanzen zeigen sich Differenzen, welche auf eine verschiedene Beschaffenheit nicht zurückzuführen sind. Es scheint, daß der verschiedene Wassergehalt der Membranen von Einfluß ist. Feuchte Lags erhöht die Disposition.

Der Verfasser stellte Infektionsversuche mit Mycelium an jungen Pflanzen von Triticum vulgare, Mais und an Laub und Zwiebeln von Hyacinthus orientalis an. Das Mycel dringt von den Haftbüscheln aus leicht durch die Spaltöffnungen in die Blätter der genannten Gräser ein, ob auch auf anderem Wege, konnte nicht festgestellt werden. Im Parenchym des infizierten Blattes verbreitet sich das Mycel reich verzweigt und kräftig; die Erscheinungen gehen aber nicht weit über die infizierte Stelle hinaus, welche vertrocknet, während die übrige Pflanze intakt bleibt. An den Blättern und saftigen Zwiebelschuppen der Hyacinthe konnte nicht einmal immer ein Eindringen des Mycels beobachtet werden.

Tichomirow's Peziza Kaufmanniana auf Hanf ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit Peziza Sclerotiorum identisch. Die im Bezirke Jelina und Krasnoie des Gouvernements Smolensk auftretende Krankheit fehlt in den vielen Hanffeldern der Rheinebene. Die von Frank beschriebene Sklerotienkrankheit des Rapses ist möglicherweise ebenfalls auf P. Sclerotiorum zurückzuführen; allein die Beobachtungen Frank's sind ungenau, und es scheint, daß die von Frank beobachteten Brotytisgonidien, welche der P. Sclerotiorum fehlen, der P. Fuckeliana angehörten.

Die auf Trifolium pratense, repens, incarnatum und hybridum parasitierende Peziza ist der P. Sclerotiorum sehr ähnlich, aber dennoch strenge von ihr verschieden.

Die Ähnlichkeit bezieht sich auf den fakultativen Parasitismus, die Notwendigkeit saprophytischer Anzucht für die parasitische Existenz, Enzym- und Oxalsäure-Bildung und die Art der Zerstörung des Wirtgewebes.

Zur Bildung von Haftbüscheln ist die Kleepeziza weniger geneigt, als P. Sclerotiorum. Auf der Oberfläche von Nährlösungen wächst das Mycelium zu Häuten heran. Die Kleepeziza vegetiert vorzugsweise im Innern der geeigneten Pflanzenkörper. Die Hymenialfläche der Apothecien ist glatt konkav, wie ein Uhrglas und entbehrt der centralen trichterigen Vertiefung. Die Ascosporen haben durchschnittlich die Länge von 18 µ bei 9 µ Breite. Bei der Keimung im Wasser werden an der Spitze der Keimschläuche kugelige Körperchen abgesondert von 2-3 µ Durchmesser. Setzt man Nährlösung zu, so tritt Mycelschlauchbildung ein. Durch reichliche Spermatienbildung in Wasser ist die Kleepeziza sowohl von P. Sclerotiorum, als von P. Fuckeliana unterschieden. Sie stimmt in dieser Beziehung mit P. tuberosa und anderen Species überein. Keimfähige Gonidien wurden an diesem Pilze nie gefunden. Junge Sämlinge dikotyler Pflanzen ergreift und zerstört das Mycelium ebenfalls leicht. Spontan ist der Pilz sicher nur als Parasit des Klees bekannt. Direkte Infektion mit Ascosporen glückte dem Verfasser nicht.

Nicht immer kommt es zur Bildung von Sklerotien. Von den vorgenommenen Infektionsversuchen gelang ein Teil, ein anderer schlug fehl. Demnach herrscht auch hier eine individuell ungleiche, wohl durch Standorts-, bezw. Ernährungsverhältnisse bedingte Disposition für die Angriffe des Pilzes.

Die Kleepeziza steht der auf Anemone nemorosa schmarotzenden Peziza tuberosa am nächsten; Infektionsversuche mit der Kleepeziza auf Anemone nemorosa ergaben aber stets ein negatives Resultat. Rutströmia homocarpa auf den Rhizomem von Aegopodium und Anthriscus silvestris ist ebenfalls der Kleepeziza sehr ähnlich; die mit der letzteren an den genannten Pflanzen angestellten Infektionsversuche waren aber ebenfalls erfolglos.

Die von Hofmann nach Fries eigener Beschreibung gewählte Bezeichnung P. ciborioides Fries kann nicht richtig sein, da nach der ursprünglichen Beschreibung P. ciborioides keine Sklerotien bildende Form ist. Eriksson hat dem Pilz daher den neuen und passenden Namen Peziza, resp. Sclerotinia Trifoliorum gegeben.

Nach Wakker wächst auf Crocus und Scilla eine Species, welche von P. Sclerotiorum sicher verschieden, der P. Trifoliorum dagegen sehr ähnlich ist. Die von dem Verfasser mit Hyacinthus und Crocus vorgenommenen Infektionsversuche ergaben sämtlich ein negatives Resultat.

Sklerotienkrankheit der Kartoffeln.

F. Cohn, Die Sklerotienkrankheit der Kartoffeln. 1)

Bei Scharfenort in der Provinz Posen fanden sich in Kartoffelstengeln, welche schon im August abgestorben waren, Sklerotien, welche wahrscheinlich der Peziza Sclerotiorum angehören.

Glocosporium nervisequium. F. v. Tavel, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Pyrenomyceten. 2)

Gloeosporium nervisequium (Fuck.) Sacc. bringt namentlich die Blätter junger Platanen häufig zum Absterben. An den infizierten Stellen zeigen sich gewöhnlich an der Oberseite bei schwacher Vergrößerung braune oder schwarze Pusteln von rundlicher oder länglicher Form. Die Zwischenwände der Epidermiszellen sind zerstört, die Außenwand mit der Cuticula ist blasig emporgewölbt. Auf dem Grund der Blase findet sich ein feinzelliges Pseudoparenchym, das Stroma, von welchem aus Hyphen in das Innere des Blattes zerstörend eindringen. In die Höhlung der Blase wachsen zahlreiche Basidien, welche am Ende keulig anschwellen und Sporen in großer Masse abschnüren. Die letzteren sind einzellig, elliptisch oder birnförmig, farblos,  $9-14~\mu$  lang und  $5-6~\mu$  breit.

In Nährlösung oder in Wasser keimen die Sporen nach wenigen Stunden. Das daraus sich entwickelnde Mycel bildet in der Nährlösung Gonidien, indem an den kurzen Zellen der dickeren Hyphen Ausstülpungen entstehen. Gleichzeitig können auch aus jungen Hyphen Basidien entstehen, welche Sporen abschnüren.

Die auf jede der genannten Arten entstandenen Sporen gleichen den auf den Blättern entstandenen. Infektionsversuche mit den Gonidien an Platanenblättern waren vergeblich.

Die auf abgestorbenen Zweigen, deren Blätter im vorausgegangenen Jahr von Gloeosporium befallen waren, auftretende Discula Platani (Peck.) Sacc. hängt möglicherweise mit Gloeosporium zusammen. Der Verfasser beschreibt diesen Pilz und das Ergebnis der mit demselben in Nährlösungen angestellten Versuche. Das gemeinschaftliche Auftreten der beiden genannten Pilze, sowie die täuschende Ähnlichkeit ihrer Sporen läßt einen Zusammenhang vermuten; es ließ sich aber weder in der Natur, noch durch Infektionen ein solcher nachweisen. Die Frage bleibt also noch eine offene.

Die von dem Verfasser außerdem besprochenen Pilzformen sind lediglich Saprophyten.

Gnomonia erythrostoma. B. Frank, Über Gnomonia erythrostoma, die Ursache einer jetzt herrschenden Blattkrankheit der Süßkirschen im Altenlande, nebst Bemerkungen über Infektion bei blattbewohnenden Ascomyceten der Bäume überhaupt. 3)

Zwischen Harburg und Stade tritt seit 7 Jahren eine die Kirschenernte vernichtende Epidemie auf. Die Blätter bekommen schon in der 2. Hälfte des Juni große gelbe Flecke, die sich vergrößern und vermehren. Die erkrankten Blätter sterben schon im Sommer, fallen aber im Herbste nicht ab, sondern sitzen bis in den nächsten Sommer hinein an den Zweigen. Die Früchte der erkrankten Bäume gehen früh zugrunde oder sie ver-

<sup>1)</sup> D. landw. Presse 1886, XIII. 637.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bot. Zeit. 1886, LIV. 825. Tfl. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ber. deutsch. botan. Ges. 1886, IV. 200.

krüppeln. Bei mehrjähriger Dauer der Krankheit wird der ganze Baum zum Absterben gebracht.

In dem hängenbleibenden Laube finden sich die Perithecien von Gromonia erythrostoma, welche im Mesophyll nisten. Im Frühjahr entwickeln sich in jedem Ascus 8 ellipsoidische, einzellige, farblose Sporen. Dieselben sind sofort keimfähig. Sie werden aus der Mündung des Perithecienhalses hervorgespritzt. Es tritt dies dann ein, wenn das reichlich angefeuchtete Blatt allmählich trocken wird.

Die auf gesunde Kirschblätter oder junge Kirschen ejaculierten Sporen entwickeln eine kleine Ausstülpung, die sich der Epidermis fest anprefst. Aus der Mitte der Ausstülpung dringt der Keimschlauch durch die Außenwand einer Epidermiszelle. Von der Epidermiszelle aus dringt er intercellular weiter. Das Mycelium besteht aus sehr dicken, durch einzelne Scheidewände septierten, reich mit körnigem Protoplasma gefüllten Schläuchen.

Auf der Unterseite des Blattes entstehen zerstreut stehende Spermogonien, welche langfadenförmige und schwachgekrümmte Spermatien ausstoßen. Die letzteren kopulieren mit den aus den Spaltöffnungen büschelförmig hervorgewachsenen Trichogynen. Diese Befruchtung hat die Bildung der Perithecien zur Folge.

Zur Ausrottung der Krankheit muß das den Pilz enthaltende, an den Zweigen hängenbleibende alte Laub von den Bäumen vollständig abgepflückt und verbrannt werden.

Gnomonia gehört zu den sog. einfachen Pyrenomyceten, deren Perithecien ohne Stroma vereinzelt in der unveränderten Blattsubstanz sitzen. Dieses von den übrigen blattbewohnenden Ascomyceten, insbesondere von dem so ähnlichen Polystigma abweichende Verhalten führt der Verfasser auf den Umstand zurück, dass die von Gnomonia befallenen, frühzeitig abgestorbenen Blätter nicht abfallen, so dass der Pilz das die Perithecien nach dem Abfallen und Verwesen der Blätter am Boden schützende Stroma nicht hedarf.

Linhardt1) entdeckte auf dem tatarischen Ahorn in Ungarisch-Altenburg einen bis dahin unbekannten Parasiten, welchem er den Namen Exoascus Aceris Linh. gab. Auf der nämlichen Wirtpflanze findet sich Ascomyces polysporus Sor., welchen Sorokin in Rufsland entdeckte.

Ludwig, Über Alkoholgärung und Schleimfluss lebender gärang. Eichbäume, verursacht durch eine neue Species der Exoascusgruppe und an lebenden einen neuen Nostoc. 2)

In der Umgegend von Greiz tritt an Eichen, seltener an Pappeln und Birken, eine alkoholische Gärung mit nachfolgendem Schleimfluss auf, durch welche die Rinde und zuweilen auch das Holz vernichtet wird. Der nach Bier riechende Schaum enthält einen Fadenpilz, dessen Zergliederungsprodukte die Gärung hervorrufen, der Schleim außerdem Saccharomycesformen und Leuconostoc.

Der Fadenpilz zeigt eine sympodiale, meist einseitige Verzweigung. Der Pilz vermehrt sich durch basipetale Gonidienbildung oder durch Quer-

1) Nach Anzeiger Land- u. Forstw. 1886, II. No. 23.

<sup>59.</sup> Vers. deutsch. Naturf. u. Ärzte. Botan. Centralbl. 1886, VII. 122-124. Ber. deutsch. botan. Ges. 1886, IV. XVII.

zergliederung des Mycels, durch innere Gemmenbildung und durch Bildung verdickter Zellen. Die Saccharomyceszellen, welche wahrscheinlich von dem Fadenpilz abstammen, bilden Endosporen.

Der Fadenpilz erzeugt außerdem am Ende kürzerer oder längerer Äste verkehrt eiförmige Asci mit je 4 mützenförmigen Sporen von gelbbrauner Farbe. Der Verfasser nennt den Pilz Eudomyces Magnusii. n. sp.

Der Pilz des Schleimflusses besteht aus kettenartig aneinander gereihten Kokken mit gallertigen Hüllen. Der Verfasser bezeichnet den Pilz als Leuconostoc Lagerheimii. Zahlreiche Insekten werden durch den ausfließenden Saft angelockt. Dieselben übertragen die Krankheit auf frische Rindenverletzungen.

Gibellina

v. Thümen, Eine neue Weizenkrankheit.1)

Der Verfasser berichtet, daß Passerini in der Zeitschrift des landw. Vereines zu Parma eine neue Weizenkrankheit beschrieb. Im Bezirke von Vigatto zeigte sich seit 1883 an den Weizenhalmen ein weißlicher, später braun werdender Pilzüberzug, vom ersten Halmknoten ausgehend, auf den Blattscheiden und Blättern. Die infizierten Blätter gehen alsbald zugrunde, während die Ähre nicht zur Reife gelangt. Passerini erkannte in dem Pilze einen noch nicht beschriebenen Ascomyceten, welchem er den Namen Gibellina cerealis gab.

Phoma

Prillieux teilt mit, 2) dass Viala und Ravaz in der Nähe von Ganges (Hérault) Phoma uvicola, welche den schwarzen Rost der Amerikaner (blakrot) hervorbringt, entdeckten. Das infizierte Terrain hat eine Ausdehnung von etwa 30 ha.

Polystigma fulvum.

M. Cornu, Eine neue Krankheit der Mandelbäume.3)

In den Departements Gard, Hérault, Var, Vaucluse, Pyrénées-Orientales und Bouches-du-Rhône tritt Polystigma fulvum Tul. auf Mandelbäumen sehr häufig auf. Süße und bittere Mandeln werden unterschiedslos befallen. Die durch den Pilz auf den Blättern hervorgerufenen orangefarbenen Flecken nehmen die Hälfte der Oberfläche ein. Der Pilz veranlaßt zweifellos beträchtliche Ausfälle in der Ernte.

Orchideenwurselpilze,

W. Wahrlich, Beitrag zur Kenntnis der Orchideenwurzelpilze.4)

In den Wurzeln der Orchideen parasitieren regelmässig Pilze, welche ihren Wirtpflanzen keinen nennenswerten Schaden zufügen.

Die von verschiedenen Forschern im Wurzelparenchym beobachteten gelben Klumpen sind Haustorien, welche später von Hyphen umsponnen werden.

Die Fruktifikationsorgane sind Fusisporiumsporen von cylindrischer Form, 1—3 zellige, derbwandige Megalosporen. An den feucht gelegten Wurzeln zweier tropischer Orchideen, Vanda suavis und V. tricolor entstanden Perithecien mit Ascosporen. Es scheint, daß in den Orchideen verschiedene Pilzarten parasitieren, welche aber bei allen exotischen und einheimischen Orchideen, welche untersucht wurden, zu der nämlichen Gruppe gehören.

 <sup>5)</sup> Journ. de l'agric. 1886, XXI. (1.) 749.
 4) Botan. Zeit. 1886, LIV. 481—497.



<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, XXXVI. 673.

<sup>2)</sup> Bull. des séances de la soc. nat. d'agr. de France 1886, XLVI. 147.

Die in Vandawurzeln parasitierenden Pilze sind Nectriaarten. Den in Vanda suavis vorkommenden Pyrenomyceten bezeichnet der Verfasser als Nectria Vandae, den in Vanda tricolor vorkommenden als Nectria Goroshankiniana. Die Diagnosen der beiden einander sehr ähnlichen Pilze sind angegeben.

P. Magnus, Melasmia Empetri, ein neuer Parasit auf Empetrum nigrum. 1)

Melasmia Empetri.

Im August 1884 entdeckte der Verfasser auf der Insel Wollin an diesjährigen Trieben von Empetrum nigrum eine durch einen Pilz hervorgerufene Erkrankung. Der kranke Trieb ist verlängert, seine Blätter erscheinen kleiner. Der Stamm ist von schwarzen Pusteln (Pykniden) bedeckt, auf deren Innenwand Sterigmen entstehen, welche kleine einzellige Conidien abschnüren. Es liegt die Vermutung nahe, dass zur Melasmia Empetri eine Hysteriacee als Ascusfruchtform gehört.

## Basidiomyceten.

Schnetzler, Über den Wurzelpilz des Weinstockes.2)

Hartig gegenüber, welcher in seiner Arbeit über den Wurzelpilz des Weinstockes die Ansicht ausspricht, Schnetzler habe sich durch die Ähnlichkeit der Mycelformen verleiten lassen, Dematophora necatrix mit Agaricus melleus zu verwechseln, weist der Verfasser darauf hin, dass Jean Dufour sechs Fruchtträger von Agaricus melleus auf an der Wurzelkrankheit leidenden Weinreben des Kantons Zürich und in der Nähe des Kaiserstuhls auffand.

F. v. Thümen, Eine bisher wenig beachtete Weizenkrankheit.3)

Sklerotium

fulum.

Agaricus melleus

am Wein-

stock.

Sklerotium fulvum Tr., welches sich sehr häufig auf Weizenblättern findet, entsteht nicht, wie man bisher annahm, auf abgestorbenen, sondern auf noch lebenden Weizenblättern. Die Sklerotien sind rundlich oder elliptisch, zuweilen auf der Oberfläche runzelig, bräunlich rotgelb, im Innern weiß; ihr Durchmesser beträgt etwa 1 mm. Im Herbst des nächsten Jahres wachsen zierliche, weiß gefärbte, in ihrem oberen Teile sich mehrfach verzweigende Fäden aus den Sklerotien empor, es entwickelt sich die Typhula graminum Karst. Oben an den Fäden entstehen rotgelbe Höckerchen, die Fruchtkörper des Pilzes, welche zahlreiche Sporen abschnüren.

# Anhang.

Prillieux, Kranke Trauben in den Rebpflanzungen Vendée.4)

Coniothyrium Diplodiella.

Die erkrankten Beeren trugen eine große Zahl ungefärbter Concep-Im vertrockneten Zustande ward die Beeren hellbraun. aus den Conceptakeln hervorgegangenen Sporen waren ebenfalls braun. Das Mycelium war septiert, verzweigt und von dichtem Protoplasma er-Der Pilz war zweifellos Coniothyrium Diplodiella Sacc.

In den Traubenstielen auch der nicht befallenen Beeren fand sich häufig das nämliche Mycelium und brachte die Stiele zum Vertrocknen und

Ber. deutsch. botan. Ges. 1886, IV. 104.
 Botan. Centralbl. 1886, VII. 274.

Osterr. landw. Wochenbl. 1886, XII. 175.
 Compt. rend. 1886, CIII. 652. Weinl. 1886, XVIII. 579.

die Beeren zum Abfallen. Fruchtkörper des Pilzes fanden sich an den Stielen nicht. Die Krankheit war von Spegazzini in Oberitalien entdeckt und auch von Viala und Ravaz im Departement der Isire aufgefunden worden. Der Verfasser ist überzeugt, dass vielfach das Abfallen der Traubenbeeren nicht, wie man gewöhnlich annimmt, auf die Wirkung der Sondenhitze, sondern auf die Anwesenheit dieses Pilzes zurückzuführen ist.

Septoria ampelina. P. Viala und L. Ravaz, Über die Melanose, eine Krankheit des Weinstocks. 1)

Die Melanose ist seit langer Zeit in Carolina und Texas bekannt; in Europa wurde sie mit wilden amerikanischen Reben eingeführt. Der Schaden, welchen die Krankheit hervorbringt, ist ein geringfügiger.

Die erkrankten Blätter zeigen anfänglich sehr kleine, hellbraune Flecken. welche sich langsam ausbreiten und sich tief braun färben. Ihre Gestalt ist eine unregelmäßige, ihr Durchmesser beträgt 2 bis 5 mm, höchstens 1 cm. Schließlich werden die Flecken schwarz und die befallenen Gewebepartieen sterben ab.

Im September und Oktober bemerkt man auf den Flecken kleine, tief braungefärbte Pykniden, deren Scheitel weiß bestäubt erscheint. Der weiße Staub wird aus den im Innern der Pykniden entstandenen 2  $\mu$  breiten und 40 bis 60  $\mu$  langen Sporen gebildet. Dieselben sind gekrümmt, mit 3 bis 4 Scheidewänden versehen und enden in eine Art von Stiel.

Die Verfasser halten den Pilz für identisch mit der von Berkeley und Curtis auf Vitis vulpina beobachteten, aber nicht genau genug beschriebenen Septoria ampelina.

Die Sporen des Pilzes bringen auf gesunde Blätter der Riparia sauvage übertragen, regelmäßig die Melanose hervor.

Die Krankheit findet sich auf den Varietäten und Hybriden der Vitis riparia und Vitis rupestris. Ausnahmsweise kommt sie auch auf Vitis vinifera vor. Auf den Zweigen und Früchten wurde sie von den Verfassern niemals beobachtet.

Krankheiten der Kulturı flanzen. J. Eriksson, Beiträge zur Kenntnis der Krankheiten unserer Kulturpflanzen.<sup>2</sup>)

Bei Pajala nördlich von Harapanda in Schweden wurde Heteroden radicicola C. Müll. als Schädiger in den Gerstenpflanzen beobachtet.

An Timothygrasblättern trat im Juli 1883 auf dem Experimentalfelde der schwedischen Landbauakademie Rufstau auf, welcher wahrscheinlich durch Scolicotrichum graminis hervorgerufen wurde. Eine ähnliche Blattfleckenkrankheit trat an derselben Lokalität am Hafer auf und bewirkte das frühzeitige Absterben der Haferblätter.

Phragmidium subcorticium Wint. ist in der Umgegend von Stockholm häufig und bewirkt mitunter das Absterben ganzer Kulturen. Der Verfasser hält es für wahrscheinlich, dass das Mycel im Stamme überwintert. Man vergleiche übrigens die einschlägigen Beobachtungen Müller's auf Seite 187 dieses Berichtes.

2) Compt. rend. 1886, CIII. 706.

Medolelanden fran Kongl. Landtbruks - Akademiens Experimentalfält, No. 1,
 S. 1, Stockholm 1885. — Nach des Verf. Referat Bot. Centralbl. 1886, VII. 335.

201

Der Rosenmehltau (Sphaerotheca pannosa Wallr. Lév.) tritt in Schweden seit der Mitte der 40er Jahre auf. Der Verfasser vermutet, daß die Perithecien nicht die einzige Überwinterungsform des Pilzes sind, sondern dass derselbe auch ein saprophytisches hefepilzähnliches Stadium besitzt.

Der Weißdorn-Mehltau (Podosphära Oxyacanthae) verwüstet in der Umgegend von Stockholm Weißdornpflanzen von 1-2, ja noch von 4 Fuß Höhe. Die Perithecien werden vorzugsweise an den Blättern gebildet. Das Einsammeln und Verbrennen der befallenen Blätter dürfte zu empfehlen sein.

Uncinula Aceris Sacc. befällt junge Blätter von Acer platanoides auf der Ober- und Unterseite, Uncinula Tulasnii Fuck. ältere Blätter derselben Pflanze auf der Oberseite.

An Verbena hybrida wurde von dem Verfasser bei Rosendal eine nur im Gonidienstadium auftretende Form, Microsphära ferruginea Eriksson, beobachtet.

Im Jahre 1882 fand sich an derselben Örtlichkeit eine ebenfalls nur Gonidien führende Pilzform auf Hyssopus officinalis, Oidium Hyssopi Eriksson.

An Ericaarten tritt eine andere nur Gonidien bildende Pilzform auf, Oidium ericinum Eriksson n. sp., welche häufig das Absterben der Pflanzen veranlafst.

Oidium Chrysanthemi Rab. tritt bei Stockholm an den in Gewächshäusern kultivierten Chrysanthemum indicum auf. Perithecien wurden bisher vergeblich gesucht. Der Pilz scheint ein saprophytisches Stadium zu besitzen.

Eine an Acacia Lophantha auftretende Mehltauform, welche Perithecien in größter Menge entwickelt, ist der Erysiphe Martii Lév. als forma Acaciae Erikss, nov. forma beizuzählen.

Das-Rosenasteroma trat im Jahre 1884 bei Stockholm in sehr bedenklicher Weise auf. Einzelne, von dem Verfasser namentlich aufgeführte Sorten wurden stärker, andere weniger stark befallen.

Als verheerende Krankheit tritt in Schweden der Blattschorf, Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuckel, an Blättern und Früchten des Apfelbaumes auf.

Der Birnenschorf, Fusicladium pyrinum Fuck., kommt bei Stockholm seltener vor, als der Apfelschorf. Der Verfasser schildert eingehend das Auftreten der beiden Krankheiten.

Auf den Kirschenfrüchten tritt seit dem Sommer 1884 bei Stockholm ein Pilz auf, welcher die Blätter und Stämme nicht befällt. Der Verfasser hält es für richtiger, den Pilz nicht zu Acrosporium Bon., wie dies Rabenhorst that, sondern zu Fusicladium zu rechnen und bezeichnet denselben als Fusicladium Cerasi Erickss.

Xyloma Mespili De Cand. richtete an Birnwildlingen im Sommer 1884 bei Rosendal großen Schaden an. An Myrtus communis laurifolia tritt ein blattbewohnender Pilz besonders im Sommer auf; derselbe erzeugt auf der Blattunterseite Gonidien tragende Zweige. Die Gonidien sind gekrümmt, rotgelb, 3—6 zellig, 60—100  $\mu$  lang und 2—4  $\mu$  breit. Der Verfasser bezeichnet den Pilz als Cercospora Myrti n. spec.

Pilse an Nadelhölzern.

Rostrup, Berichte über Untersuchungen, auf Veranlassung des Finanzministeriums 1884 und 1885 unternommen, betreffend die Angriffe von Schmarotzerpilzen auf Koniferen, speziell der verschiedenen Pinusarten in allen Staatswäldern Jütlands 1885. (Dänisch.) 1)

Im Distrikte Randböl wurden junge Rottannen durch Nectria Cucurbitula zum Absterben gebracht.

Die Balsamtanne im Distrikt Palsgaard war von Trametes radiciperda angegriffen.

Telephora laciniata erstickte an mehreren Orten junge, unter Tannen herangewachsene Buchen.

Im Distrikt Silkeborg waren die Pinusarten mit Ausnahme von P. austriaca von Caeoma pinitorquum angegriffen.

Lophodermium pinastri ist die Ursache der Erkrankung von Pinus Die Krankheit beginnt in den Spitzen der Äste.

Pilze auf Kulturpflanzen.

Rostrup, E., Übersicht über die 1885 eingetroffenen Anfragen, Krankheiten bei Kulturpflanzen betreffend. Kjöbenhavn. 1886. 2)

Bei Kopenhagen erkrankten Gerstenpflanzen Ende Juni. Die kranken Pflanzen blieben niedriger als die gesunden, die Blätter waren bleich, weißlich gestreift. Die Pflanzen welkten, ohne Früchte zu entwickeln. Durch die Spaltöffnungen waren Pilzhyphen hervorgetreten, von welcher jede eine verhältnismässig große, hellgelbe, ungleich zweikammerige Gonidie trug. Der Verfasser bezeichnet den Pilz als Scolecotrichum Hordei n. sp.

Auf norwegischen Kleepflanzen wurde eine Typhula, auf Kartoffelpflanzen eine noch näher zu untersuchende Rhizoctonia aufgefunden.

Fusicladium pyrinum.

Schröter entdeckte die Überwinterungsform von Fusicladium pyrinum, welches die schwarzen Flecken auf der Birnschale erzeugt und die Blätter der Birnen zum vorzeitigen Abfallen bringt, und berichtete darüber in der Dezembersitzung (1885) der Sektion für Obst- und Gartenbau in Breslau. 3)

Phoma Armeniacao.

v. Thümen, Ein bisher unbeschriebener Schädling der Aprikosen (Marillen)-Früchte.4)

Auf der Oberfläche zeigen sich anfänglich weiße, später hellbraungraue, tief eingesenkte Flecken von 1 mm bis 1,5 cm Durchmesser. Die Fruchtschale ist in eine papierdünne Haut umgewandelt. Auf den Flecken finden sich fast kugelige, schwarze Perithecien mit pseudoparenchymatischer Hille. Im Innern finden sich zahlreiche kleine, ovale oder kurz ellipsoidische, einzellige, hellgraue oder bräunliche Sporen von 2-3 mm Länge und 0,9 bis 1,4 mm Breite. Der Verfasser nennt den neuen Parasiten Phoma Armeniacae.

Wurzelfäule.

Mortillet, Die verleumdete Wurzelfäule. 5)

Der Verfasser sucht den Nachweis zu führen, dass die gefürchtete Wurzelfäule, als deren Ursache von vielen Rösleria hypogaea angesehen werde, keineswegs als eine besondere Krankheit des Weinstockes anzusehen ist, sondern dass die auf abgestorbenen Rebenwurzeln vorkommenden Pilze

Nach Botan. Centribl. 1886, VII. 105.
 Nach Botan. Centribl. 1886, VII, 106.
 Nach Gartenflora 1886, XXXV. 93.

<sup>4)</sup> Österr. landw. Wochenbl. 1886, 262.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Journ. agric. par Barral 1886, II. 384. 455. 659.

lediglich Saprophyten sind. Der Verfasser macht besonders darauf aufmerksam, dass die sog. Wurzelfäule regelmässig an den durch die Reblaus zum Absterben gebrachten Rebenwurzeln auftritt.

Übrigens geht der Verfasser offenbar zu weit, wenn er die Existenz parasitischer Pilze auf Rebenwurzeln überhaupt leugnet; zugegeben mag werden, dass die Sache sich in vielen Fällen so verhält, wie er sie schildert. 1)

Zur Vertilgung der Flechten auf Fruchtsträuchern und Obstbäumen empfiehlt M. Scholtz die Anwendung einer Oxalsäurelösung.<sup>2</sup>)

Flechtenvertilgung.

Fr. v. Thümen, Über eine neue Krankheit des Weizens, hervorgerufen durch ein gleichzeitiges Auftreten mehrerer parasitischer Pilze. 3)

Weizenkrankheit.

Die Arbeit ist lediglich ein Referat über Untersuchungen Morini's. welcher an Weizenpflanzen in der Umgebung Bolognas das gleichzeitige Auftreten von 11 parasitischen (? d. Ref.) Pilzen beobachtet hat.

v. Thümen, Die Verwendung der Salicylsäure in der Landwirtschaft, der Reben- und Gartenkultur.4)

Salicylsaure als Bekämpfungsmittel.

Der Verfasser macht auf das bereits von Schröder-Nienburg empfohlene Verfahren aufmerksam, eine Salicylsäurelösung zum Einbeizen des Saatgutes behufs Verhütung des Auftretens der Brandpilze anzuwenden. Eine gesättigte alkoholische Lösung soll mit dem zehnfachen Wasserquantum Die Beizflüssigkeit muß handhoch über dem Getreide verdünnt werden. im Bottich stehen. Durch fleissiges Umrühren sind die einzelnen Körnern anhaftenden Luftblasen zu entfernen.

Gegen Peronospora viticola, sowie gegen das Rosen-Asteroma wendete der Verfasser Salicylsäurelösungen mit Erfolg an.

Der französische Minister für Ackerbau erließ verschiedene Ausschreiben. durch welche Spezialausstellungen für Instrumente, die sich zur Bekämpfung von dem Ackerbau und speziell dem Weinbau schädlichen Pilzen und Insekten eignen, angeordnet und Preise ausgesetzt werden. 5)

Maisregeln gegen schädliche Organismen.

# Litteratur.

Allescher, A.: Verzeichnis in Südbayern beobachteter Pilze. Ein Beitrag zur Kenntnis der bayerischen Pilzflora. (9. Ber. d. bot. Ver. Landshut 1886, p. 1-400.) D'Arbois de Jubainville, A.: Le Peronospora viticola dans les Vosges. — Revue

mycologique. VIII. p. 160.

Arcangeli, G.: Osservazioni sopra alcune viti esotiche e sopra una nuova forma di Peronospora. — Processi Verbali della Società Toscana di Scienze naturali. 1885. S. 181-183. Ref. Bot. Centr.-Bl. 1886. 7. S. 261.

Sopra la malattia dell' olivo, detta vol garmente rogna.
 Istituto botanico della r. universita di Pisa. Ricerche e lavori. I.

Arthur, J. C.: History and biology of pear blight. — Extrait from the Proceedings of the Philadelphia Academy of Natural Sciences, p. 322—341, Philadelphia.

Azzi, Em.: Relazione sul congresso internazionale per apparecchi anticrittogamici, tenutosi a Conegliano veneto, il 12 marzo 8°. 16. pp. Angelo Lodigiano (tip. Bezzonico).

Digitized by Google

Vergleiche diesen Jahresbericht. Neue Folge. VI. 190.
 Gartenflor. 1886, 607.

<sup>5)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, XXXV. 367. 4) Fühling's landw. Zeit. 1886, XXXV. 206. <sup>5</sup>) Journ. agric. par Barral 1886, I. 432. 471.

Baccarini, P.: La Peronospora viticola nel Settentrione d'Italia. — Malpighia. I. p. 56. Barclay, A.: Ona Uredinee affecting the Himalayan Spruce-fir, Abies Smithiana.

8°. 11 pp. Calcutta.

Beck, G.: Uber Ustilago Maydis. — Sep.-Abdr. aus Verhandlungen der zoologisch-

botan. Gesellsch. in Wien 1885. 8° p. Wien 1886.

— Über Ustilago Maydis. — Sep.-Abdr. aus Verhandlungen der zoologisch-botan.

Gesellschaft in Wien 1885. 8°. 1 p. Wien 1886.

Beschreibung und Vertilgung des Kleewürgers. Im Auftrage des Großh. Ministeriums

des Innern, herausgegeben v. d. Großh. badischen pflanzenphysiologischen Versuchsstation. Mit 1 Tafel. Karlsruhe.

Bolle, G. e F. de Thümen: Contribuzioni allo studio dei funghi del Litorale Austriaco con speciale riguardo a quelli che vegetano sulle piante utili. - Rivista Italiana di Science Naturali e loro applicazioni. Anno I. Fasc. III. 1885.

Braschi, A.: Della Peronospora viticola e dei mezzi per combatterla. 8º. 31 pp. Siena (tip. Lunghetti.)

Briosi, G.: Esperienze per combattere la Peronospora della vite, esseguite nell'anno. 1885. 80. 180 pp. Milano. Brunchorst, J.: Über Wurzelanschwellungen von Alnus und den Elaeagnaceen. Mit Tafeln. (Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen. Bd. II. Heft 1.)

Candeo, A.: Interessante istruzione ai contadini per dare il latte di calce contro la Peronospora e l'Oidium (crittogama), 8º. 8 pp. Padova (tip. del Seminario). Cantoni, Gaetano: La Peronospora; osservazioni e rimedi. — Rendiconti R. Isti-

tuto Lombardo di Scienze e Lettere. Ser. II. Vol. XIX. Fasc. 2.

- - La Peronospora viticola; osservazioni e rimedî. - Rendiconti del r. Istituto lombardo di scinze e lettere. (Milano.) Serie II. Vol. XIX. No. 2.

- La Peronospora viticola. - Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. XIX. 1/2.

- La Peronospora delle viti, danni che arreca, e come combatterla. - 8º. 19 pp. Milano. (tip. del Patronato).

Carpené: Fra i litiganti la Peronospora gode. - Rivista di viticoltura e di enologia, Conegliano X. No. 9.

Cettolini, Sante: Peronospora e calce. — Rivista di viticoltura. 1886, X. 481. — La Peronospora viticola: monografia. 2e edizione. 8º. 44 pp. Milano. — Dei Polverizzatori. — Rivista di viticoltura 1886, X. 354.

 Le pompe alla prova.
 Rivista di viticoltura. 1886, X. 513.
 Nuovi esperimenti sull' azione della calce.
 Rivista di viticoltura. 1886, X. 609.

- - Un nuovo nemico della vite. - Rivista di viticoltura et enologia. X. No. 1/2. Cerletti, G. B.: Quanto costa il trattamento al latte di calce. — Rivista di viti-coltura. 1886, X. 376.

- Cura della Peronospora delle viti. - Atti della reale Accademia dei Lincei. Roma. Anno 283, Ser. IV. Rendiconti. Vol. II. Fasc. 13, p. 535.

— — Il latte di calce applicato a combattere la Peronospora della vite. — Atti della reale Accademia dei Lincei. Anno 283, Ser. IV. Rendiconti. Vol. II.

Fasc. 4, p. 95.

Champin Aim.: Une tournée viticole dans le Mêdoc et un remède contre le peronospora. Journ. agric. par Barral 1886, 21, 22, 773—779.

Chatelanat: Le Mildew. — Compte rendu des travaux présentés à la 69. session

de la Société Helvétique des sciences à Genève.

Chavée-Leroy: A propos du Peronospora. — Journ. de Micrographie. No. 10.
Cooke, M. C.: Rust, Smut, Mildew, and Mould: an introduction to the study of
microscopic Fungi. 5th edition revised and enlarged. 8°. 260 pp.
London (W. H. Allen).

Comes, O.: Sulla melata o manna e sul modo di combatterla: memoria. Portici, stab. tip. A. Trani. 9, p. 8. — Estr. dall' Annuario della r. scuola sup. d'agricoltura in Portici. Vol. V. Fasc. 2.

- Sulla gommosi dei Fichi. 43, p. 8. - Ristampa dal vol. XVII del Nuovo Giornale Botanico Italiano.

- Istruzioni pratiche per riconoscere e per combattere la Peronospora della vite ed altri malanni della vite, degli agrumi, dell' ulivo etc. — L'Agricoltura Meridionale. Anno IX. p. 17.

- Comes, O.: La calce e la Peronospora della vite. Agricultura Meridionale. IX. No. 8, p. 113.
- Concorso internazionale per apparecchi anticritto gamici ed insetticidi in Conegliano.

   Rivista di viticoltura. 1886, X. 115. 142. 161.
- Corsi, Arnaldo: La difesa contro la Peronospora viticola; esperienzi, resultati e
- considerazioni. 8º. 18 pp. Sesto Florentino. (tip. Casini.)
  Corvo, A.: Le virus de la tuberculose de la vigne et ses microbes. Bulletin des
- séances de la soc. nat. d'agriculture de France. T. 45, No, 10. Cuboni: Le esperienze del prof. Briosi per combattere la peronospora. Rivista di viticoltura. 1886, X. 385.
- - Una voce discordante a proposito della peronospora. Rivista di viticoltura. 1886, X. 225.
- - Le cause del dissecamento dei grappoli. Rivista di viticoltura. 1886, X.
- Una voce discordante a proposito della Peronospora.
   Rivista di viticoltura e di enologia, Conegliano.
   No. 8.
- Desmoulins, A. M.: Le sulfate de cuivre et les vins. monit. vinic. 1886, 31, p. 314. Develle Jules, Ministre de l'agriculture:
- - Instruction aux professeurs départementaux d'agriculture sur le traitement des vignes contre le mildew. — Journ. agric. par Barral 1886, 1, S. 493-495.
- Deville: Résultats du traitement contre le mildew. Journ. agric. par Barral 1886, 2, 8. 390-391.
- Dufour, J.: Maladie de la vigne causée par l'Agaricus melleus. Compte rendu des travaux présentés à la 69. session de la Société Helvétique des sciences à Genève.
- Duplessis, J.: Résumé analytique des conférences agricoles de la chaire départe-mentale d'agriculture du Loiret. II. 1. Maladies des végétaux cultivés
- qui reconnaissent pour causes des champignons inférieurs. II. 2. Le Phylloxéra vastatrix. 8º. 24 pp. Orléans. (Jacob.)
  Fiedler: Was ist von dem Enophyil und Fungivore gegenüber dem Schwefeln der Reben gegen die sogenannte Traubenkrankheit zu halten? Ber. über d. Verhandlungen des VIII. deutschen Weinbau-Congresses in Colmar (Elsafs) im Sept. 1885, Mainz 1886, 80.
- Gasperini, G.: Sopra un nuovo morbo che attacca i Limoni e sopra alcuni Ifomicetti. (Dagli.)
- Gobi: Über eine neue Form der Rostpilze. Arbeiten der St. Petersburger naturf.
  Gesellsch. T. XVII. I. Abt. (Russisch.)
- Grove, W. B.: A fungous disease of Eucharis. With fig. The Gard. Chron. New. Ser. Vol. XXV. No. 639, p. 396.

  Hugounenq, P.: Nouvelle note sur l'emploi du sulfure de potassium contre l'oidium et le mildew. Extr. du Messager agricole. Juin 10. 80. 4 pp. Montpellier (Impr. Hamelin frères).
- Jeanjean, A.: Sériciculture: les parasites du mûrier. Extr. du Messager agricole.
  8º. 11 pp. Montpellier (Hamelin frères).
  Johanson: Über die in den Hochgebirgen Jämtlands und Härjedalens vorkommen-
- den Peronosporeen, Ustilagineen und Uredineen. Botan. Centralbl. 1886. 7. 8, 347, 377, 399.
- Jouet, D.: Traitement du mildew par le mélange de sulfate de cuivrè et de chaux, expériences faites dans les domaines de Léoville-Barton et Château-Langoa (Medoc) en 1884 et 1885. — Extr. des Annales de l'Institut national agronomique de France. T. IX. 8º. 8 pp. avec tableaux. Nancy 1886.

  Just, L.: Beschreibung und Vertilgung des Kleewürgers. Im Auftrage des Großh.
- Ministeriums des Innern herausgegeben von der Großen, badischen pflanzen-physiol. Versuchsanstalt. 8°. 8 pp. 1 Tfl. Karlsruhe 1886. Krassilschtschik, J.: Über die Pilzkrankheiten bei Insekten. Nebst einer Be-
- schreibung zweier für die Weinstöcke Bessarabiens neuer Pilzkrankheiten. -Aus dem XI. Bd. der Denkschriften der Neurussischen Naturforschergesellschaft. Odessa 1886. (Russisch.)
- Mach: Internationale Ausstellung von Geräten zur Bekämpfung der Peronospora in Connegliana. — Weinl. 1886, XVIII. 181.

Mach. E.: Die Konferenzen über Rebkrankheiten und die internationale Ausstellung von Geräten zur Bekämpfung der Pilzkrankheiten und Zerstörung von Insekten in Florenz. — Weinl. 1886, XVIII. 565.

— Über die Bekämpfung der Peronospora. — Weinb. 1886, III. 265.
 Magnus, P.: Kurze Notiz über Hexenbesen. — Deutsche Garten-Zeitung. I. No. 17.

p. 200. Marek, G.: Über den Einfluß der Bodenbeschaffenheit und der Kulturmethode auf die Ausbreitung der Kartoffelkrankheit. - Forsch. Agr.-Phys. 1886, IX. 277. Mathieu, Henry: Le Mildew, des divers procédés expérimentés pour le détruire, des matières employées et de leurs proportions. 80. 12 pp. Paris.

Matteucci, D.: Notizie sulla Peronospora della vite. 80. 15 pp. 1 tavola. Sini-

gaglia (tip. G. Pattonico).

Marinoni, Fr.: Le nuove solforatrici a conocchia ed i migliori sistemi pratici di applicare i rimedî contro l'Oidio e la Peronospora viticola: monografia. Parte II. 80. 247 pp. Salerno (tip. Nazionale).

Der Mehltau des Rotklees. — Schweiz. landw. Zeitschr. 1886. 14. S. 544.

Milh, Edmond: Mildew, Oidium, antrachnose, leur destruction. 40. 7 pp. Blaye (l'auteur).

Molfino: Peronospora viticola. — Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. IX. No. 6.

Morini, F.: La Tubercularia persicina Dtm. è un' Ustilaginea. — Malpighia. Rassegna mensuale di Botanica. 1886. Fasc. III.

Sulla germinazione delle spore dell' Ustilago Vaillantii. Tul. - Memorie della R. Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna. Ser. IV. Vol. VI. Bologna 1885. — Ref. Botan. Centralbl. 1886. 7. S. 209—210.

Müller-Thurgau, H.: Über das Gefrieren und Erfrieren der Pflanzen. - II. Teil. - Sep.-Abdr. aus Thiel's Landwirtschaftl. Jahrbücher. 80. p. 453-610 und 4 Tfln. Berlin.

Nobbe, F.: Über das Jensen'sche Verfahren zur Besiegung der Kartoffelkrankheit. - Forsch. Agr.-Phys. 1886. IX. 278.

Nördlinger: Le rouge des pins. — Annales de la science agronomique. T. II. No. 2. Patouillard, N.: Helicobasidium et Exobasidium. — Bulletin de la Société botanique de France. XXXIII. Comptes rendus. No. 5.

Passerini, G.: Un altra nebbia del frumento. — Bulletino Comizio Agr. Parmense. No. 7. Perna, C.: Ancora sulla gangrena umida dei cavolfiori. — L'Agricoltura Meridionale.

Perna, C.: Ancora sulla gangrena umua dei cavomori. — Dagricoloria moriologico (Portici.) IX. No. 1. p. 1.

Plowright, Charles B.: Corn Mildew and Barberry Blight. — The Gardeners' Chron. New Sec. Vol. XXV. No. 640, p. 437.

Pichi: Poche parole sull'infezione peronosporica della vite. — Atti della Società Toscana die Scienze Naturali di Pisa. Processi verbali. Vol. V. p. 106.

Pollacci, E.: La Peronospora viticola et i suosi rimedî, con ricerche originali e decisive. Milano, frat. Dumolard 62, p. 16. Fig.

Prillieux: Les maladies vermiculaires des plantes cultivées et les nématodes parasites qui les produisent. — Annales de la science agronomique. T. II. No. 2. Les champignons des racines de vigne atteintes de pourridié.
 Bulletin de la Société botanique de France.
 VIII. No. 1.

Pulliat, V.: Les moyens decouverts pour combattre le Mildiou, Peronospora viticola.
Revue Mycologique. VIII. p. 104.
Rabenhorst, L.: Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Bd. I. Abt. II. Pilze, von G. Winter. Lief. 22. — (Pyrenomycetes Sphaeriaceae). Leipzig.

Ravizza, F.: Sulla Peronospora e suoi rimedi. 8º. 24 pp. Asti.

- Cronaca della Peronospora. - Agricoltura Meridionale. IX. No. 16. p. 247. Rivière, G.: Latte contre le peronospora dans Seine-et-Oise. — Journ. agric. par Barral. II. 2. S. 589—591.

Romandini, Fr.: Della Peronospora, ossia la nuova malattia della vite. 8º. 12 pp. Loreto.

Rose, J. N.: Mildews of India. — Botanical Gazette. No. 2.

- - Mildews of Indiana. - Botanical Gazette. No. 3.

Rostrup, E.: Sur quelques déformations des Phanérogames causées par les champignons parasites. - Revue Mycologique. VIII. p. 94.

Pflauze. 207

Saccardo, P. A.: Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. IV. Hyphomyretes. Padova 1886.

Sahut, F.: A propos du péronospora. — Journ. agric. par Barral. 1886, 21. 22. S. 743-746.

Savastano, L.: Il batterio dell' marciume dell' uva, - Malpighia. Rassegna mensuale di Botanica. 1886. Fasc. IV.

Scribner, F. L.: Report on the Fungus Diseases of the Grape Vine. - Dep. of Agriculture. Bot. Division. Bulletin N. 11. Section of Plant Pathology. Washington 1886.

Seillan, J.: Le Mildew, Peronospora viticola, ou chute des feuilles, des moyens de le combattre, étude dédiée aux vignerons. 8°. 20 pp. Auch (Foix). Smith, W. G.: Mildew of Cucumbers; Polyactis vulgaris. — The Gardeners' Chron.

New Ser. Vol. XXV. N. 632. p. 173.

Smith, Worthington S.: Corn Mildew and Barberry blight. - Gard. Chron. N. Ser. Vol. XXV. N. 636. p. 309 w. fig.

Diseases of Primulaceae caused by Fungi. — The Gardeners' Chron. New Ser. Vol. XXV. N. 644. p. 564.

Smith, Worthington G.: Diseases of Carnations. Helminthosporium echinulatum B. - The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXVI. N. 660. p. 244.

Disease of Peaches Nectarines and Grapes. — The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXV. N. 651. p. 796.

- Disease of Larch and Pine seedlings. - The Gard. Chron. N. Ser. Vol. XXVI.

N. 653. p. 18.

Disease of Cellery, Puccinia bullata. — The Gardeners' Chron. New Ser.

Vol. XXVI. N. 676. p. 756.

The Gard Chron. New

- Disease of Oats, Heterodera radicicicola Müller. — The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXVI. N. 658. p. 181.

- Disease of Vines III. Peronospora viticola Berk. — The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXV. N. 650. p. 763.

- New mouldon Potatoes, Phycomyces splendens. — The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXVI. N. 652. p. 824.

Vol. AAVI. N. 032. p. 824.
- Fungus on Poppies, Peronospora arborescens. — The Gard. Chron. New Ser. Vol. XXVI. N. 657. p. 140.
- Orange Fungus of Roses, Coleosporium pingue Lév. — The Gardeners' Chron. New Ser. XXVI. N. 655. p. 76.
- Vine Mildew. Oidium Tuckeri. With Illustr. — The Gard. Chron. XXV. N. 646. p. 619.
Solms-Laubach, H. Graf zu: Ustilago Treubii Solms. — Extrait des Annales du Jardin Rot. de Ruitengarg. Vol. VI.

du Jardin Bot. de Buitenzorg. Vol. VI.

Thomas, Fr.: Synchytrium cupulatum. n. sp. — Bot. Centr.-Bl. 1887, 8. S. 19.

Thumen, F. v.: Neue Beobachtungen über die sogenannte "Schwärze" des Getreides.
— Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. S. 606—609.

- Schwämme an Reben und die dadurch den Stöcken erwachsenden Schäden. -Weinl. 1886, XVIII. 229.

- - Eine neue Ansicht über den Wurzelschimmel der Weinreben und die Bewurzelung der Rebstöcke. - Weinl. 1886, XVIII. 37.

- Über das Auftreten der Peronospora viticola im Jahre 1885. - Österr. landw.

Wochenbl. 1886, 12. S. 26—27.

- Die Einwanderung und Verbreitung der Peronospora viticola in Österreich. —
Aus dem Laboratorium der k. k. chem. physiol. Versuchs-Station für Wein-

und Obstbau zu Klosterneuburg bei Wien, 1885, No. 7. Klosterneuburg 1886. Tochon, P.: Le mildiou, Peronospora viticola. Moyens pratiques de le combattre. 80. 8 pp. Chambéry (impr. Ménard).

Trentin: Una nuova malattia della vite. Rivista di viticoltura 1886, X. No. 14/15. Tretti, Giov.: Il latte di calce ed i suoi trionfi contro la Peronospora, l'Oidium et alcuni altri nemici delle viti. 8º. 40 pp. Castrovillari (tip. Patitucci).

Vayssière: Etude sur le Chionaspis Evonymi, espèce de cochenille qui ravage les fusains dans le midi de la France. — 8°. 18 pp. Avignon (Impr. Seguin frères).
Viala e Ravaz: Il Black Rot. — Rivista di viticoltura 1886, X. No. 14/15.

Viala, P., ed Ravaz, L.: Di una nuova malattia della vite. Il Black Rot. Traduzione con note di P. Trentin. — Rivista di viticoltura. 1886, X. 417. 495. 521. 547.

Viala, Pierre, et Ravaz, L.: Mémoire sur une nouvelle maladie de la vigne: le Black rot, pourriture noire. — 8°. 64 pp. et 4 planches. Montpellier (Coulet). Weber, C.: Die Kartoffelkrankheit. — Schlesw.-Holstein. Landw. Wochenbl. 1886. 36. S. 556-559. S. 589-590.

Wittmack, L.: Hexenbesen an einer Kiefer. Mit Abbild. — Deutsche Garten-Zeit. I. No. 10. p. 116.
Woronin, M.: Über die Krankheiten der Beeren von Vaccinium und anderen Pflanzen. — Arbeiten der St. Petersburger Naturforscher Gesellschaft unter der Red. von J. Borodin. Bd. XVI. 2. Heft. 1885. (Russisch.)

### C. Krankheiten aus verschiedenen Ursachen.

Schneebruch.

Bühler, Untersuchungen über Schneebruchschaden. 1)

Zuverlässige Angaben über die Bedeutung der Schneebruchschäden sind wegen der Lückenhaftigkeit unserer Kenntnisse nicht aufzustellen. Das einzige Mittel zur Verhütung besteht darin, die Bestände so zu erziehen. dass die Anhäufung von Scheemassen auf den Ästen möglichst erschwert und die Tragkraft der Bäume möglichst erhöht wird.

Über die von den Baumkronen zurückgehaltenen Schneemengen hat der Verfasser Beobachtungen angestellt und dieselben in einer Tabelle niedergelegt. Bestandschluß, Astbau und Belaubung bewirken die größere oder geringere Belastung der verschiedenen Holzarten. Die Nadelhölzer bilden folgende Reihenfolge: Tanne, Fichte, Föhre, (entnadelte) Lärche. Die Belastung sinkt bei allen wichtigen Holzarten vom 50. bis zum 60. Jahr, sie ist am größten etwa vom 20. bis zum 50. Jahr. Ursache der verschiedenen Belastung ist nicht das Alter an sich, sondern der mit demselben wechselnde Beschluss der Bestände.

Die Reisigmassen eines Bestandes, welche die Schnee auffangende Fläche bilden, nehmen vom 50. Jahre an rasch ab; überdies verteilt sich die Reisigmasse bei zunehmendem Alter auf eine geringere Zahl von Stämmen. Die Belastung der einzelnen Stämme in demselben Bestande ist eine verschiedene und für die stärkeren Stämme eine verhältnismäßig größere.

Beim entblätterten Laubholz und bei den Lärchen sammelt sich der Schnee hauptsächlich auf den untersten Ästen und im Innern der Krone, während bei den wintergrünen Nadelhölzern gerade die obersten Astquirle den größten Teil des Schnees zurückhalten. Ungleichmäßige Entwickelung der Baumkrone bewirkt eine einseitige Belastung und vergrößert die Gefahr des Bruches.

Die Durchforstung führt zunächst eine Verminderung der Belastung herbei. Eine weitere für die Widerstandsfähigkeit des Bestandes, ungleich wichtigere Folge tritt erst nach Jahren ein, nämlich eine gleichmäßigere Entwickelung der Kronen, durch welche eine einseitige Belastung verhütet wird.

An dem vor den Wind geschützten Stellen treten lokal bedeutendere Niederschläge auf und führen hier zu stärkeren Verheerungen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß Lockerung des Kronenschlusses und gleichmäßige Entwickelung der Krone anzustreben ist, und daß bei der Schlagführung und Aneinanderreihung der Altersklassen die jüngeren Bestände vor lokaler Schneeanhäufung geschützt und eventuell besondere Holzarten angezogen werden müssen.

<sup>1)</sup> Forstw. Centr.-Bl. 1886, 8., S. 485-506.

Pflanze. 209

Für die Beurteilung der Widerstandskraft ist es von Wichtigkeit, die Minima von Niederschlag zu kennen, bei welchen Schaden eintritt. Der Schneefall vom 28. September 1885 in der Ost-Schweiz giebt in dieser Richtung Aufschlußs. In den Nadelwaldungen hat ein Niederschlag von 46 mm, in den Laubwaldungen sogar ein solcher von 26 mm Höhe geschadet.

Die dominierenden Stämme haben den größen Teil der Schneemasse zu tragen. Da die Wirkung der Last um so größer wird, je größer die Entfernung der Krone von der Baumachse wird, so muß im Bestande durch das Schlußverhältnis jenes Ausbiegen unmöglich gemacht werden.

Je früher die Durchforstungen beginnen, um so gleichmäßiger entwickeln sich die Kronen.

Die Knickungsgefahr wächst bei gleichbleibendem Durchmesser mit zunehmender Länge und zwar im quadratischen Verhältnis der letzteren. Nun ist aber unterhalb der Krone, dem Angriffspunkt der Schneelast, der Durchmesser der Bäume nur halb so groß als am Fußpunkt. Das Verhältnis des mittleren Durchmessers in 1,3 m Höhe zur Bestandeshöhe erreicht im 30. bis 50., teilweise noch im 60. Jahre sein Maximum. Pflanzungen zeigen günstigere Werte als natürliche Verjüngungen, ebenso lichter gezogene, als dichter bestockte, weil die Durchmesser bei einer von Natur aus oder infolge von Durchforstungen geringeren Stammzahl stärker sind.

Walther, Beschädigung der Kiefer durch Beimischung oder Unterbau von Buchen. 1)

Beschädigung der Kiefer durch Buchen.

Im Gunderhausener Gemeindewald der Großh. Hess. Oberförsterei Nieder-Ramstadt werden die Kiefern vielfach durch die im Unterstand ungewöhnlich lang werdenden Äste der Buche beschädigt. Die vom Winde bewegten Queräste der Buchen wirken als Reib- und Säginstrumente an den Kiefern, ohne daß die Buchenrinde selbst dabei erheblich Not leidet. Der bedrängten Kiefer muß durch Wegnahme der Buchenäste geholfen werden. Die beschädigten Stämme werden an der genannten Örtlichkeit s hr häufig vom Kiefernblasenrost befallen.

Tschaplowitz, Untersuchungen über die Ursachen des Gummiflusses der Kirschbäume.

Ursache des Gummiflusses.

Der Verfasser bestimmte bei gesunden und kranken zweijährigen Bäumchen Trockensubstanz, Stickstoff, Aschenmenge und Aschenbestandteile. Die kranken Stämmchen waren in der Entwickelung zurückgeblieben, ihr Wassergehalt war geringer als der der gesunden. Die unteren Stammstücke der kranken Stämmchen waren reicher an Stickstoff als die der gesunden. Obere und untere Stammstücke enthielten auch mehr Asche, als die entsprechenden Teile der gesunden Bäumchen. Natron, Kali und Magnesia überwogen bei den kranken Bäumchen, während Kalk und Schwefelsäure zurücktraten.

Der Verfasser glaubt aus den beobachteten Thatsachen den Schluss ziehen zu dürfen, das "eine einseitige, ganz besondere chemische Körper in größerer Menge zuführende Ernährung die Ursache der Gummosis bilde"

<sup>1)</sup> Forstw. Centrlbl. 1886, VIII. 538.

Sonderabdruck aus Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung, 1886, No. 17.

und ist nur darüber in Zweifel, ob die Mehraufnahme von Natron und Magnesia oder Stickstoff an der Krankheit schuld trägt.

Der Referent kann nicht umhin, diese Ansicht des Verfassers für eine in der Luft schwebende Vermutung zu erklären, so lange nicht durch exakte Kulturversuche ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Mehraufnahme gewisser Stoffe und der Krankheit nachgewiesen ist.

Galbfleckig-

P. Sorauer, Über Gelbfleckigkeit.1)

Bei vielen Pflanzen entstehen gelbe Flecken auf den Blättern, ohne dass Parasiten vorhanden sind. Der Verfasser untersuchte derartige Fälle an Pandanus javanicus, Cypripedium laevigatum, Cattleya, Aralia palmata, Panax arboreus, Hedera Helix, Camellia japonica. Als gemeinsames Merkmal sind Zellstreckungen zu verzeichnen, welche der Verfasser auf eine übermäßig gesteigerte Wasserzufuhr zurückführt. Die häufigste Veranlassung ist nach Ansicht des Verfassers eine relativ große Bodenfeuchtigkeit zu einer Zeit, in welcher die Pflanzen durch niedere Lufttemperatur, geringe Lichtmenge oder eingetretene Ruheperiode an einer entsprechenden Erhöhung ihrer Assimilation und Transspiration gehindert sind.

oxydul-Verbindungen.

O. Kellner, Untersuchungen über die Wirkung des Eisenoxvduls auf die Vegetation. 2)

Der Verfasser stellte Versuche über die Wirkung des Eisenoxyduls auf die Vegetation an.

Die Beimengung von Magneteisensand zum Boden hatten keinerlei Wirkung. Die Anwendung von Eisenvitriol zeigte ebenfalls weder eine ungünstige, noch eine günstige Wirkung.

Die Versuche wurden nicht weiter fortgesetzt, da neuere Publikationen von Griffiths 8) dieselben überflüssig machten.

Griffiths konstatierte, dass Eisenvitriol in mässigen Gaben ertragserhöhend auf Leguminosen und Wurzelgewächse einwirkt, während Cerealien davon nicht beeinflusst werden. Eisenvitriol ist nach Kellner's Ansicht zu den indirekten Düngemitteln zu zählen, welche auf die im Boden vorhandenen Nährstoffe auflösend und verteilend wirken.

Das Vorhandensein löslicher Eisenoxydulverbindungen im Boden deutet einen Sauerstoffmangel an; sie sind die beständigen Begleiter von saurem Wahrscheinlich ist der Sauerstoffmangel allein die Ursache der schlechten Entwickelung der Kulturpflanzen auf derartigem Boden.

Räucherung.

Die Räucherung der Reben gegen Frühjahrsfröste bei Freiburg i. Br. 4)

Die Versuche ergaben, dass gleichmässige Bedeckung mit Rauch vor Eintritt des Frostes bei 20 R. vollständig, bei 30 R. nur teilweise, darüber hinaus nicht mehr schützt. Das Räuchern begann bei 1/2 0 C. Neben Teer wurden Nessler'sche, von der Freiburger Gasfabrik zu 3,5 Pf. das Stück hergestellte Räucher-Kuchen verwendet. Man bedarf aber von diesen Kuchen eine große Menge, wodurch die Kosten sehr beträchtlich werden.

Zweijährige Erfahrungen lehrten, dass umfassende Räucherungen bei

Forsch. Agr.-Phys. 1886, IX. 387.
 Landw. Versuchsst. 1886, XXXII. 365.
 Journ. chem. soc. 1884, 71. 1885, 46.
 Weinb. 1886, III. 194.

parzelliertem Besitz auf Grundlage der Freiwilligkeit nicht aufgebaut werden können. Die Kosten und Mühseligkeiten werden überdies oft aufgewendet werden müssen, ohne daß es nötig gewesen wäre. Bei größerer Kalte ist alles vergebens. Der von Nessler empfohlene Schutz durch Strohdecken ist zuverlässiger, aber für den Großbetrieb zu kostspielig.

Rettich, Wie ist das Lagern des Getreides in Niede- Mittel gegen rungen zu vermeiden?1)

Der Verfasser empfiehlt an solchen Örtlichkeiten, an welchen das Lagern des Getreides häufig beobachtet wird, die Stallmistdüngungen ganz oder zeitweise auszusetzen und lediglich Superphosphat zu verwenden.

Als Mittel gegen das Lagern des Getreides wird von einem ungenannten Landwirt das Walzen empfohlen. 2)

## Litteratur.

- Beling: Bemerkenswerte Blitzschläge in Wald und Flur. Forstw. Centr.-Bl. 8. Jahrg. H. 12, p. 641-644.
- Bouquet de la Grye: Maladies du caroubier et du figuier. Bull. des séances de la soc. nat. d'agric. de France. T. 46. No. 10, p. 138—140. Brace, E. J. C.: Disease of Pine seedlings. The Gardener's Chronicle. New Ser.
- Vol. XXI. No. 656, p. 116.
  Burket, L.: Die wichtigsten Ursachen der Unfruchtbarkeit unserer Obstbäume. —
- Prager landw. Wochenbl. 17. Jahrg. No. 9, p. 81-83.
  Clarke, R. T.: Curing of Tobacco. The Gardener's Chronicle 25. 1886, S. 618.
  Comes, O.: Sulle principali melattie dell' ulivo. Conclusioni approvati dal Congresso degli agricoltori in Roma. - L'Agricoltura meridionale Portici. Anno IX. No. 5, p. 65.
- L'affrancamento degli innesti negli Olivi e negli altri alberi.
   L'Agricoltura Meridionale Portici.
   IX. No. 24, p. 370.
- - La Gangrena umida o marciume dell'uva. Agricoltura Meridionale. IX.
- No. 16, p. 241.

   Il seccume, l'erinosi e la peronospora della vite. L'Agricoltura Meridionale. IX. No. 3, p. 195.
- Eene enquête-commissie in zake koffiebladziekte. Tijdschrift voor Land- en Tuinbouw en Boschkultuur in Nederlandsch Oost-Indie. No. 1, p. 3.
- Guignard: Tâches rougeâtres observées sur les feuilles des Himantophyllum au Parc de la Fête-d'Or. — Bulletin trimestriel de la Société de botanique de Lyon. I.
- Jodin, V.: Action des vapeurs mercurielles sur les feuilles. Ann. agron. 1886. 12. **S**. 563—580. König, Hen.: Bericht über die im Frühjahr 1885 zum Schutze gegen Frostschäden
- in Colmar gemachten Räucherungen. Colmar. Decker. 1885. Kōnig, J.: Unschädlichmachung der Hüttengase. Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe,
- 43. Jahrg. No. 6. Kreuter, Fr.: Über den Drehwuchs der Bäume. — Naturforscher. No. 20—22. 1886. Leclerce du Sablon: Observations anatomiques sur la chute de certaines branches
- du Peuplier blanc. Bulletin'de la Société botanique de France. T. VIII. No. 1. Morini: Alcune osservazioni sopra una nuova malattia del frumento. — Nuovo Giornale botanico Italiano 1886. 18. S. 35—43. Ref. Botan. Centrlbl. 1886.
- 7. Jahrg. S. 14. Mouillefert: La température des arbres et les effets du grand hiver de 1879-80. - Ann. agron. 1886. 12. S. 353-386.

2) Prakt. Landw. 1886, V. 371.

<sup>1)</sup> Landw. Ann. Mecklenb. ref. nach Schweiz. landw. Zeitschr. 1886, XIV. 454.

Müller-Thurgau, Herm.: Über das Gefrieren und Erfrieren der Pflanzen. II. Tal. Hierzu Tafel VII—X. Landw. Jahrb. 1886. XV. 453—610. Forsch Ag-Phys. 1886. IX., 304.

Nessler, Fiedler u. a.: Über den Schutz der Weinberge gegen Frühjahrsfröste, inbesondere durch Räucherung. — Verhandlungen des VIII. Deutschen Weibau-Kongresses Colmar (Elsafs) Sept. 1885. Mainz 1886. 8.

Niel. E.: Note sur la maladie des végétaux dite gommose. — Extrait du Bulletin de la Société des Amis des sciences naturelles de Rouen. 8º. 10 pt.

Rouen. (impr. Lecerf.)

Pilla, L.: Della teoria parassitaria. Biella, tip. lit. G. Amosso. 1886. 32 p. 16.

Roche, A.: Destruction complète du Phylloxéra et de tous les insectes ennemis de la vigne par la vapeur d'eau. Lyon, Mongin-Rusand. 40 p. 8.

Sachs, v.: Das Eisen und die Chlorose der Pflanzen. — Naturw. Rundsch. No. 2.

Sahut, F.: La Chlorose des Jacques. — Journ. agric. par Barral. 21. 22. 341—343. Savastano, I.: Les maladies de l'Olivier; hyperplasies et tumeurs. — Compt. rend. 1886. CHI. 1278.

Schnetzler, J. B.: Observations sur une pomme de terre malade. — Bulletin de la Société Vandoise des sciences naturelles. Vol. XXII. No. 94.

Sorauer, P.: Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Für Landwirte, Gärtner, Fortüsus und Botaniker. 2. umgearb. Aufl. T. 1. Die nicht parasitären Krankheiten. 8°. XVI. 920 pp. Mit 19 lith. Tafeln u. 61 Textabbildungen, Berlin (P. Parey.)

Sprenger, C.: Der Dezemberfrost in Neapel in seiner Wirkung auf die Pflanzenwelt.

— Gartenflor. 35. Jahrg. H. 4. p. 107—112. St. C.: Die Hagelschäden in Preußen 1885. — Fühling's landw. Zeit. 1886. 35. 8. 5**3**2—536.

Thümen, F. v.: Der Sonnenbrand. Eine krankhafte Erscheinung an den Rebes-blättern. — Weinl. 1886. XVIII. 410.

Wie schützen wir uns gegen das Lagern des Getreides? — Landw. Ver.-Zeitschr. 1 Hessen 1886. S. 326—328.

Wittmack, L.: Vorzeitige Keimung von Gurkensamen. — D. Gartenz. I. No. 43. p. 517. Wollny, E.: Über Beeinflussung der Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen gegen ungünstige Witterungsverhältnisse durch die Kulturmethode. - Forsch der Agric.-Physik 1886. IX. 290.

# Der Dünger.

Referent: E. A. Grete.

## I. Düngerbereitung und Düngeranalysen.

Die Zusammensetzung von Käseabfällen giebt E. v. Wolff!) Käseabfälle. folgendermaßen an:

> 3,67 % Stickstoff 14,28 " Reinasche . . . Phosphorsäure. . 2,12 ,, Kali . . 0,44 ,, 5,00 ,, Kochsalz

Abfälle aus amerik. Baumwollsamenmehl.

Düngwert der Abfälle aus amerikanischem Baumwollsamenmehl, von J. König. 2)

Die Zusammensetzung ist folgende:

1) Württemb, landw. Wochenbl. 1885, p. 265.

<sup>2)</sup> cf. Hann, landw. Ver.-Bl. 1885, pag. 589, nach Centr.-Bl. Agr. 1885, p. 210.

Allgemeine

|                                           |        | Aligemein | e Schalenabfälle  |                          |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Stickstoff                                |        | 3,63 %    | 2,08 %            |                          |
| Asche                                     |        | 3,48 ,,   | 3,67 ,,           |                          |
| Darin:                                    | •      | 0,120 ,,  | -, ,,             |                          |
| Phosphorsaure                             |        | 1,12 "    | 0,74 "            |                          |
| Kali                                      |        | 1,23 ,,   | 1,34 "            |                          |
| Demnach Geldwert pro 100 kg               |        |           | , ,,              |                          |
| Düngwert des eingedickten Osm             |        |           | •                 | Eingedicktes             |
| lowsky. 1)                                | ose w  | assers,   | von A. Gawa-      | Osmose-<br>wasser.       |
| Das auf 42 º B. eingedickte Osmosew       | asser  | von Mä    | hrisch-Krommau    |                          |
| enthielt in 100 Teilen:                   |        |           |                   |                          |
| Wasser                                    |        |           | 24,5 %            |                          |
| Kali                                      |        |           | 8,8 "             |                          |
| Natron                                    |        |           | 1,9 ,,            |                          |
| Chlor                                     |        |           | 0,7 ,,            |                          |
| Schwefelsäure                             |        |           | 0,6 ,,            |                          |
| Stickstoff in V                           | Vasse  | r löslich | 2,22 "            |                          |
| (als Salpetersäure, Ammoniak              |        |           | -, ,,             |                          |
| und lösl. Proteinaten)                    |        |           |                   |                          |
| Zucker                                    |        |           | 26,7 "            |                          |
| Sonstige organische Stoffe                |        |           | 36,3 ,,           |                          |
| Kalk                                      | • •    |           | 0,24 "            |                          |
| Vocanceio                                 |        | _         | 0,09 "            |                          |
| Figure arred and There and                |        | iure lös- | 0,09 ,,           |                          |
| Schwefelsäure                             | iche . | Asche     | 0,07 ,,           |                          |
| Phosphorsäure                             |        |           | fehlt.            |                          |
| 1                                         | •••    | ^         |                   |                          |
| Der Verfasser berechnet hiernach pro 10   | uu ke  | Csmose    | wasser zu einem   |                          |
| Wert von 13 M.                            |        | T3: 1 ·   |                   | •                        |
| Dieser Berechnung sind jedenfalls viel z  | u hoh  | ie Einhei | tspreise zugrunde |                          |
| gelegt.                                   |        |           | <b>a</b> .        | Abwässer                 |
| Abwässer einer Poudrettefabrik,           |        |           |                   | einer                    |
| Das rohe Abwasser enthält: 1,259 %        |        | enrückst  | and mit $0.83\%$  | Poudrette-               |
| Reinasche, welche zusammengesetzt war aus |        |           |                   | 10411-                   |
| 0,09 % Schwefelsäure.                     | 0,0    | 04 % M    | agnesia.          |                          |
| 0,286 " Chlor.                            |        | 00 " N    |                   |                          |
| 0,220 "Kalk (+ Kieselsäure).              | 0,0    | 96 " K    | ali.              |                          |
| Die Zusammensetzung einiger Meere         | spro   | dukte,    | die in Japan      | Japanische               |
| als Düngemittel verwendet werden, te      | eiÎt O | . Kellne  | er mit 8):        | Dangemitter.             |
| (Siehe die Tabelle auf S                  |        |           | ,                 |                          |
| Abwässer der Stärkefabrik Witti           |        |           |                   |                          |
| Chemische Zusammensetzung des             |        |           | ges in Absatz-    | Abfälle                  |
| gruben einer Zuckerfabrik, von Farsk      |        |           | J                 | der Zucker-<br>fabriken. |
|                                           | ,. ,   |           |                   | 100116011.               |

Neue Zeitschr. Rübenzuckerind. 1885, pag. 265.
 Arch. Pharm. 1885, p. 978, nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 712.
 Mitteilungen der deutschen Gesellschaft f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens.
 Senderabdruck aus Bd. IV. No. 35. 1886. pag. 219.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, p. 705 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 285.
 Jahresbericht der Versuchsstation Tabor 1886, p. 20.

| N a m e                  | ga     | Fischdünger in Form von ganzen getrockneten Fischen  Heringe Sardinen |         |         |           | Holo-<br>thuria<br>Sp. ? | See-<br>stern   | Lamina- ria japo- nica, Meeres- alge aus |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|                          | Her    | inge                                                                  | Saro    | linen   |           |                          |                 | Jesso et-<br>was welk                    |
| Wasser                   | 9,43   | 11,57                                                                 | 16,36   | 10,73   | 8,44      | 9,95                     | 32,68           | 50,75                                    |
| Organ. Substanz . Darin: | 74,94  | 69,38                                                                 | 65,81   | 75,03   | 5,57      | 33,18                    | 20,87           | 14,21                                    |
| Stickstoff               | 8,06   | 8,60                                                                  | 8,94    | 9,14    | 5,31      | 2,08                     | 1,41            | 0,35                                     |
| Fett                     | 12,18  | 16,60                                                                 |         |         | 4,89      | 2,13                     |                 | ••                                       |
| Sand etc                 | 3,25   | 2,03                                                                  | 10,48   |         |           | 43,18                    | 3,08            | 21,94                                    |
| Asche                    | 12,38  | 17,02                                                                 | 7,35    | 11,09   | 43,94     | 13,69                    | 43,39           | 9,74*)                                   |
| Darin:                   |        |                                                                       |         |         |           |                          |                 |                                          |
| Kali                     | 0,62   | 0,88                                                                  | 0,67    | 0,69    | 0,68      | 0,71                     | 0,08            | 16,73                                    |
|                          |        | ļ                                                                     |         |         | mit       |                          | mit             | In der                                   |
|                          |        |                                                                       |         |         | 15,06     |                          | 17,3%           | Asche                                    |
|                          |        | j                                                                     |         |         | % CO3     |                          | CO <sub>3</sub> | in %:                                    |
| Natron                   | 0,46   | 2,11                                                                  |         | 0,97    | 3,49      | 3,40                     | 1,70            | 35,03                                    |
| Kalk                     | 5,27   | 5,99                                                                  |         |         |           | 0,99                     | 21,90           | 7,45                                     |
| Magnesia                 | 0,67   | 0,84                                                                  |         |         |           | 0,22                     | 0,45            | 0,44                                     |
| Eisenoxyd                | 0,34   | 0,24                                                                  |         |         |           | 3,56                     |                 | 0,53                                     |
| Phosphorsäure .          | 5,96   | 5,02                                                                  | 2,86    | 3,99    | 0,71      | 1,65                     |                 | 1,25                                     |
| Schwefelsäure            | Spur   | 0,17                                                                  | 0,14    | 0,30    | 0,99      | 0,10                     | 0,08            |                                          |
| Kieselsäure              | 0,06   |                                                                       |         | 0,08    |           |                          |                 | 13,23                                    |
| Chlor                    | 0,86   | 2,11                                                                  | 0,22    | 0,27    | 1,29      | 3,56                     | 1,63            | 31,45                                    |
| • Der bei Rein           | igung  | der Ab                                                                | fallwäs | ser mi  | it Kalk s | ich bil                  | dende b         | reiartige.                               |
| kalkalisch-reagiere      | nde Ni | edersch                                                               | ılag ka | nn au   | s salz. V | erbind                   | ungen b         | estehend                                 |
| angenommen werd          |        |                                                                       |         |         | frisc     |                          | W8886           |                                          |
| Wasser                   |        |                                                                       |         |         | 43,58     |                          | -               | _                                        |
| Schwefelsaures           | Calciu | m.                                                                    |         |         | 0,098     |                          | 0,17            | 42 %                                     |
| ~                        |        |                                                                       |         |         | 0,034     |                          | 0,06            |                                          |
| Magnesiumoxyd            |        |                                                                       |         |         | 0,002     |                          | 0,00            |                                          |
| Kadium und Na            |        |                                                                       |         |         | 0,02      |                          | 0,04            |                                          |
| Kohlensaures C           | alcium |                                                                       |         |         | 4,008     |                          | 7,10            | 32 "                                     |
|                          | agnesi |                                                                       |         |         | 1,300     |                          | 1,83            | 69 "                                     |
| Eisensulfid .            |        |                                                                       |         |         | 0,275     | 27 "                     | 0,48            | 33 "                                     |
| Phosphorsaures           | Calciu | m .                                                                   |         |         | 2,178     |                          | 3,85            | 58 "                                     |
| Silikat, in Salze        | äure l | öslich (                                                              | bei 11  | 0 ° C.) | 10,46     |                          | 18,54           | 92 "                                     |
| 22 22 23                 |        | ınlöslic                                                              | h       |         | 22,81     |                          | 40,43           |                                          |
| Organische Stof          |        |                                                                       |         |         | 3,30      |                          | 5,85            |                                          |
| Sand                     |        |                                                                       |         |         | 12,19     |                          | 21,62           |                                          |
|                          |        |                                                                       |         |         | 100,02    |                          | 100,02          |                                          |
| Sticks                   | toff.  |                                                                       |         |         | 0,01      |                          | 0,03            |                                          |
|                          | horsäu | re .                                                                  |         |         | 0,99      |                          | 1,76            |                                          |

<sup>\*)</sup> Mit 3,36 % Kochsalz, bei Berechnung der Aschenanalyse nicht berücksichtigt

Kaliumoxyd.

Digitized by Google

0,0356 ..

(0,5500 "

0,0631 "

0,9745 ")

Die Zusammensetzung einer phosphathaltigen Erde von Bergstadtl teilt Farský mit. 1)

Phosphathaltige Rrda

Die dunkelgraue, von einem alten Kupferbergwerke stammende Erde bestand aus:

| Wasser bei 110°C                           | 12,246 %                  |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Schwefelsaures Kupfer                      | Spuren im Wasser löslich. |
| " Eisen (Ferro-)                           |                           |
| " Natrium                                  |                           |
| Basisch kohlensaures Kupfer (wasserhaltig) |                           |
| Kohlensaures Calcium                       | 15,824 "                  |
| Phosphorsaures Calcium                     |                           |
|                                            | 7,240 " in Salzsäure      |
| " Aluminium                                | 0,968 "   löslich.        |
| " Magnesium                                | Spuren                    |
| Kieselsaures Aluminium                     | 1,928 "                   |
| Organische Stoffe                          | 1,346 " J                 |
| Verkohlte organische Substanz              | 5,948 ,, )                |
| Unlöslicher geglühter Rückstand (Sand,     | unlöslich.                |
| Glimmer)                                   | 1,060 ,, ]                |
|                                            | 100                       |

Der Phosphorsäurereichtum macht das Material sehr wertvoll für die Landwirtschaft; das Vorkommen des Phosphates in größerer Menge ist indes noch nicht festgestellt.

Über Düngerverluste in kleineren Wirtschaften, von J. Spöttle. 3)

Kadaverdünger, von Schröder-Berlin in den Handel gebracht, hat nach Untersuchungen von Toepelmann 3) folgende Zusammensetzung: Kadaverdunger.

```
7,32 %
                               13,37 "
Organische Substanz . .
Asche
                               15,67 ,,
Sand und Thon . . .
                               63,64 "
Ammoniak . .
                                 Spur
Lösliche Phosphorsäure.
                              starke Spur
                                0,87 %
Gesamt-P<sub>2</sub>O_5 . .
Stickstoff . .
                                0,97 ,,
```

Wert 0,75 M bei einem Verkaufspreise von 6 M! Über die Konservierung des Stallmistes, von Hickethier und

Holdefleifs.4)

Konservierung von Stallmist,

Vier Haufen von je ca. 120 Ctr. Kuhdünger wurden 7 Monate lang den senkrecht fallenden atmosphärischen Niederschlägen ausgesetzt, nachdem dreien derselben verschiedene Beimischungen gegeben waren, um deren Einflus auf die Zersetzung des Stalldungs kennen zu lernen:

<sup>1)</sup> Jahresbericht der Versuchsstation Tabor 1886, p. 21.
2) Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, p. 463.
3) Fühling's landw. Zeitg. 1886, p. 631.
4) Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 24, nach Landw. 1885, No. 79 u. Zeitschr. landw. Ver. in Rheinpreußen 1886, No. 20.

|                                     | No. 1<br>ohne Bei-<br>mengung | No. 2<br>mit Kainit | No. 3<br>mit Super-<br>phosphatgips | No. 4<br>mit Erde<br>bedeckt |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| An frischem Dünger waren            |                               |                     |                                     |                              |
| verwendet                           | 123 Ctr.                      | 121 Ctr.            | 121 Ctr.                            | 120 Ctr.                     |
| Darin Trockens. anfangs             | 23,49 "                       | 24,95,              | 22,00 "                             | ?                            |
| Trockens. nach 7 Monaten            | 16,17 ,,                      | 21,98 "             | 17,04 "                             | . ?                          |
| Verlust absolut                     | 7,32 Ctr.                     | 2,97 Ctr.           | 4,96 Ctr.                           | ?                            |
| Verlust in Proz. der ur-            | ·                             | •                   | ·                                   |                              |
| sprüngl. Trockensubst.              | 31,2 %                        | 11,9 %              | 22,5 %                              | ?                            |
| Gehalt an Stickstoff                | 0,3960,                       |                     | 0,4113,,                            | 0,4356 %                     |
| Gesamtmenge an Stickstoff           | 48,71 Pfd.                    | 48,50 Pfd.          |                                     | 52,27 Pfd.                   |
| Stickstoffvorrat nach 7 Mo-         | ,                             | ·                   | •                                   |                              |
| naten                               | 37,35 "                       | 48,57 "             | 52,05 ,,                            | 51,13 "                      |
| Verlust resp. Zunahme -             | - 11,36 Pfd.                  | +0.07 Pfd.          | + 2,28 Pfd.                         | - 1,14 Pfd.                  |
| Verlust resp. Zunahme<br>in Prozent | • •                           |                     | + 4,6 %                             | •                            |

Während der Stallmist ohne Beimengung, mit Superphosphatgips und mit Erdbedeckung (Haufe 4) fast gleichmäßig stark verrottet waren, zeigte der mit Kainit versetzte Haufe noch die gleiche Struktur und sehr geringe Zersetzung. Auch Superphosphatgips vermochte den Verlust an Trockensubstanz etwas einzuschränken, der bei gewöhnlicher Lagerung sehr erheblich ist. In Übereinstimmung damit steht auch der Stickstoffgehalt der 4 Düngersorten nach dem Lagern.

No. 1 zeigt einen ganz bedeutenden Verlust, während die 3 Zusätze den Verlust ganz aufzuheben oder bei Erdzusatz sehr zu beschränken vermochten. Superphosphatgips verursachen sogar noch infolge Absorption von Ammoniak aus der Umgebung einen nicht unerheblichen Zuwachs im Stickstoffgehalte des Stallmistes, falls man nicht eine Ungenauigkeit bei Ausführung der Operationen annehmen will, da doch auch dem Kainit, wenn auch in geringerem Maße als dem Superphosphatgips, die Fähigkeit zukommt, Ammoniak zu binden.

Mit den so konservierten Düngern wurden auf 7 Parzellen von je 8,86 a Größe Düngungsversuche zu Kartoffeln ausgeführt, 1) so daß je zwischen 2 gedüngte Parzellen eine ungedüngte gelegt wurde. Das Ergebnis war folgendes, auf 1 ha berechnet.

|                                        | Erträge<br>pro Hektar | Stärkegehalt<br>in Proz. | Stärkeertrag<br>pro Hektar<br>abgerundet |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. Stallmist ohne Konservierungsmittel | 20566,5 kg            | 19,1 %                   | 4160 kg                                  |
| 2. Ohne Dünger                         | 18270,7 ,,            | 19,1 "                   | 3700 "                                   |
| 3. Stallmist mit Superphosphatgips     |                       |                          |                                          |
| konserviert                            | 25421,0 ,,            | 19,5 "                   | <b>5260</b> "                            |
| 4. Ohne Dünger                         | 18929,3 ,,            | 21,2 "                   | 4260 "                                   |
| 5. Stallmist mit Kainit konserviert .  | 22071,7 "             | 17,4 ,,                  | 4080 "                                   |
| 6. Ohne Dünger                         | 19889,0 "             | 20,3 "                   | 4280 "                                   |
| 7. Stallmist mit Erde bedeckt          | 24311,0 "             | 18,5 "                   | <b>4780</b> "                            |

<sup>1)</sup> Landw. 1886, No. 1, und Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 146.

Ein Vergleich mit den Erträgen der ungedüngten Parzellen zeigt, daß eine Konservierung des Stallmistes mit Kainit dessen Wirkung erheblich verzögerte resp. verringerte und einen bedeutend schädigenden Einfluß auf die Qualität der Kartoffel ausübte. Ungleich günstiger wirkte auf das Gesamtergebnis die Zufuhr von Erde und Superphosphatgips zum Stallmist, wenn auch in beiden Fällen die Qualität der Kartoffeln kaum eine Besserung erfuhr.

Stalldunger.

Beiträge zum Studium des Stalldüngers, von A. Andoynand und Ed. Zacharewicz. 1)

Nach Boussingault beträgt die Jahresproduktion an flüssigen resp. festen Exkrementen:

| flüssige Exkremente     | Stickstoff <sup>C</sup> / <sub>00</sub> | Phosphorsäure | Kali  | Wasser |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|--------|
| beim Pferd: 1200 kg mit | 14,80                                   | Spur          | 8,03  | 910,8  |
| bei der Kuh: 3080 " "   | 9,69                                    | Spur          | 13,19 | 921,0  |
| feste Exkremente        |                                         |               |       |        |
| beim Pferd: 6000 kg mit | 5,5                                     | 3,0           | wenig | _      |
| bei der Kuh: 10 000 " " | 4,2                                     | 1,0           | wenig | _      |

Harnstoff bestimmungen im Kuhharn gaben den Verfassern im Mittel pro Liter 21,96 g entsprechend 10,2 g Stickstoff, dem noch ca. 1 g Stickstoff als Kaliumhippurat hinzuzurechnen ist, Sa. also 11,2 g, während Boussingault 9,69 gefunden hatte. Das Mittel aus diesen Bestimmungen beträgt also 10,50 g Stickstoff.

Im Jahre 1884 wurden nochmals täglich Bestimmungen einzelner Bestandteile des Kuhharns vorgenommen, die folgende Resultate ergaben:

| Kuh<br>No. | Probenahme |     | Harnstoff<br>g | Kali<br>g | Gesamt-<br>Kohlen-<br>säure | Halb<br>gebundene<br>Kohlensäure |       |             |                                              |
|------------|------------|-----|----------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|
| 1          | 2.         | Mai | 5              | Uhr       | abends                      | 25,06                            | 13,96 |             | _                                            |
| 2          |            | 77  |                |           | morgens                     | 25,12                            | 16,68 |             | _                                            |
| 3          |            | 77  |                |           | "                           | 25,12                            | 14,30 | _           |                                              |
| 4          |            | 77  |                |           | abends                      | 19,54                            | 13,82 |             |                                              |
|            |            |     |                |           | Mittel                      | 23,71                            | 14,69 |             | <del>-</del> ·                               |
| 1          | 3.         | Mai | 5              | Uhr       | morgens                     | 25,06                            | 14,78 | 5,50        | 2,36                                         |
| 2          |            | "   |                |           | ņ                           | 25,12                            | 15,25 | 5,52        | 2,36                                         |
| 3          |            | "   |                |           | "                           | 25,12                            | 14,78 | 5,49        | 2,38                                         |
| 4          |            | "   |                |           | "                           | 23,61                            | 14,30 | 5,53        | 2,35                                         |
|            |            |     |                |           | Mittel                      | 24,72                            | 14,77 | <u> </u>    | <u> </u>                                     |
| 1          | 10.        | Mai | 5              | Uhr       | morgens                     | 24,74                            | 14,30 | 3,99        | 1,67                                         |
| 2          |            | 77  |                |           | ,,                          | 27,12                            | 14,30 | 4,71        | 2,44                                         |
| 3          |            | "   |                |           | "                           | 27,12                            | 13,83 | 4,69        | 2,36                                         |
| 4          |            | "   |                |           | "                           | 27,12                            | 13,83 | 4,35        | 2,36                                         |
|            |            |     | •              |           | Mittel                      | 26,52                            | 14,06 | <del></del> | <u>.                                    </u> |
| 1          | 28.        | Mai | 5              | Uhr       | morgens                     | 21,85                            | 14,78 | 5,54        | 2,37                                         |
| 2          |            | 17  |                |           | "                           | 26,64                            | 14,39 | 5,53        | 2,43                                         |
| 4          |            | "   |                |           | "                           | 26,64                            | 14,30 | 5,35        | 2,36                                         |
|            | _          |     |                |           | Mittel                      | 25,04                            | 14,49 | <u>.</u>    | -                                            |

<sup>1)</sup> Ann. agron. 1885, p. 129 und 337, nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 513.

| Kuh<br>No. | P        | Probenahme Harnstoff |            |       | Kali<br>g | Gesamt-<br>Kohlen-<br>säure | Halb<br>gebundene<br>Kohlensäure |  |
|------------|----------|----------------------|------------|-------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1          | 10. Juni | 5 Uhr                | morgens    | 17,36 | 13,51     | 2,20                        | 0,77                             |  |
| 2          | "        |                      | "          | 17,36 | 12,23     | 2,18                        | 0,74                             |  |
| 3          | "        |                      | 22         | 18,20 | 13,51     | 2,19                        | 0,79                             |  |
| 4          | "        |                      | <b>)</b> 1 | 14,94 | 11,64     | 1,82                        | 0,79                             |  |
|            |          |                      | Mittel     | 16,96 | 12,72     | <u>.</u>                    |                                  |  |
| 1          | 10. Juni | 5 Uhr                | morgens    | 17,36 | 13,51     | 2,18                        | 0,77                             |  |
| 2          | 77       |                      | "          | 17,15 | 13,06     | 3,14                        | 0,79                             |  |
| 3          | 22       |                      | "          | 18,58 | 12,87     | 2,19                        | 0,78                             |  |
| 4          | "        |                      | "          | 17,08 | 12,39     | 1,38                        | 0,76                             |  |
|            | .,       |                      | Mittel     | 17,54 | 12,95     | <u>.</u>                    | <u>.</u>                         |  |

Das Mittel aus allen Resultaten der Kalibestimmungen giebt 13,94 g Kali pro Liter, während Boussingault 13,19 g fand, woraus sich als Durchschnitt 13,56 g Kali pro Liter herausstellt.

Ein Teil des im Futter enthaltenen Kalis wurde indes im Harn nicht gefunden, mußte demnach mit den festen Exkrementen ausgeschieden sein und zwar betrug der Verlust desselben in den 3 Fütterungsperioden (2. und 3. Mai, 10. und 28. Mai, 10. Juni) 9,47 g; 8,53 g und 3,67 g Kali pro Liter Harn berechnet.

Die Untersuchung der festen Exkremente von 4 Kühen ergab folgendes Resultat:

|                        |                                          | Pro 11                                            | Urin                     | •                              | Pro 100                           | O Teile fe                            | ester Ex                                    | kremente                                    |                                      |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | No.<br>der Kuh                           | Harn-<br>stoff                                    | Kali                     | Wasser                         | Asche                             | Organ.<br>Sub-<br>stanz               | Phos-<br>phor-<br>săure                     | Kali                                        | Stick-<br>stoff.                     |
| Probe vom<br>17. April | 1<br>2<br>3<br>4                         | 19,82<br>22,29<br>19,10<br>20,66                  | _                        | 796<br>  868<br>  805<br>  813 | 34,4<br>21,2<br>33,1<br>32,6      | 169,6<br>110,8<br>162,1<br>154,9      | 1,29<br>1,68<br>1,78<br>1,79                | 0,47<br>0,46<br>—                           | 4,69<br>3,84<br>4,49<br>4,32         |
| 70m<br>oril            | Mittel<br>Stickstoff                     | <b>20,46</b> 9,54                                 | _                        | —<br>—                         | —<br>—                            |                                       | 1,63                                        | 0,46<br>—                                   | 4,35                                 |
| Probe vom<br>22. Mai   | 1<br>2<br>3<br>4<br>Mittel<br>Stickstoff | 14,27<br>12,43<br>13,82<br>12,85<br>13,34<br>6,22 | 3,56<br>—<br>—<br>—<br>— | 516<br>407<br>451<br>489<br>—  | 65,9<br>68,7<br>74,5<br>67,4<br>— | 418,3<br>524,2<br>436,5<br>443,6<br>— | 1,09<br>1,22<br>1,13<br>1,20<br><b>1,16</b> | 0,41<br>0,40<br>0,43<br>0,40<br><b>0,41</b> | 4,26<br>4,64<br>4,35<br>4,23<br>4,87 |

Bei einer Jahresproduktion von 10000 kg pro Jahr enthielt der Dünger einer Kuh jährlich 42—43 kg Stickstoff, 4,2 kg Kali und 12 kg Phosphorsäure.

Ein Teil des im Futter aufgenommenen Kalis wird in den Ausscheidungen nicht wiedergefunden und ist nach den Verfassern wahrscheinlich durch die Haut ausgeschieden.

Die Exkremente zweier Pferde ergaben folgende Zusammensetzung:

| Pford   |                  | Pro 1          | l Urin | Pro 1000 Teile fester Exkremente |       |              |                         |          |                 |  |
|---------|------------------|----------------|--------|----------------------------------|-------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|--|
| ord No. | Probenahme       | Harn-<br>stoff |        |                                  | Asche | Org.<br>Súb. | Phos-<br>phor-<br>säure | Kali     | Stick-<br>stoff |  |
| 1       | 27. April        | 34,70          | 12,99  |                                  | _     | _            | _                       | _        |                 |  |
| 2       | 5 Uhr abends     | 37,23          | 10,09  |                                  |       | _            |                         | <b>—</b> |                 |  |
| 1       | 1 29. April      | 30,56          | 10,28  |                                  | -     |              |                         |          |                 |  |
| 2       | 8 Uhr morgens)   | 32,06          | 9,56   | _                                | _     | _            |                         |          |                 |  |
| 1       | ( 21. Mai )      | 33,63          | 10,35  | 758                              | 23,0  | 219          | 4,07                    | 1,95     | 5,62            |  |
| 2       | 5 Uhr morgens    | 32,94          | 10,08  | 689                              | 26,9  | 284          | 3,98                    | 1,09     | 5,73            |  |
|         | Mittel           | 33,50          | 10,56  |                                  |       | _            | 4,03                    | 1,52     | 5,67            |  |
|         | Stickstoff       | 15,63          | _      | <u> </u>                         | _     | _            | <u> </u>                | -        | _               |  |
|         | Bestimmungen von |                |        |                                  |       |              |                         | sehr     |                 |  |
|         | Boussingault:    | 14.80          | 8,03   | -                                |       |              | 3,0                     | wenig    | 5,5             |  |

Auch in diesem Falle waren die Hautausscheidungen sehr reich an Kali.

Zusammensetzung von Superphosphatgips, von A. Petermann. 1)

Einige Proben enthielten:

|                          | Ι     | $\Pi$ | $\mathbf{III}$ |
|--------------------------|-------|-------|----------------|
| Gips (wasserhaltig)      | 57,16 | 59,15 | 75,14          |
| Phosphorsäure (nitratl.) | 1,09  | 1,52  | 1,22           |
| " (in Säure löslich)     | 1,04  | 1,31  | 1,81           |
| Sand und Kieselsäure     | 23,62 | 18,52 | 8,52           |

Doppelsuperphosphat und Superphosphat-Gips, von P. Wagner.<sup>2</sup>)

Superphosphatgips-Einstreu, Mitt. von Schippau & Co. 8)

The isotropy von Doppelsuperphosphat Gine mit 9.5—10.0/ P

Fabrikation von Doppelsuperphosphat-Gips mit  $9.5-10^{\circ}/_{0}$  P<sub>2</sub> O<sub>5</sub>, von welcher  $7-7.5^{\circ}/_{0}$  löslich,  $2.5-3^{\circ}/_{0}$  unlöslich sind.

Über die zweckmässigste Anlegung von Dungstätten mit Jauchebehältern.4)

Neues über Düngerfabrikation, von Stutzer. 5)

Verfasser fürchtet von der fortgesetzten Verwendung der mit Schwefelsäure hergestellten geringprozentigen Superphosphate Nachteile für die Pfanzenproduktion und empfiehlt daher, leichtlöslichen Phosphorsäuredünger ohne zu großen Schwefelsäuregehalt, wie z.B. in Doppelsuperphosphaten oder phosphorsaures Ammoniak, herzustellen.

Über den Wert der badischen Torfe als Streu- und Düngemittel, von J. Nessler.6)

Badische Torfe.

Superphosphatgips.

<sup>1)</sup> Bull. stat. agric. experimentale de Gembloux. Jan. 1886, n. Centr.-Bl. Agrik.

<sup>1886,</sup> p. 718.

2) Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886, No. 27.

<sup>5)</sup> Sächs. landw. Zeitschr. 1886, No. 3 u. 39.
4) Rheinpreuß, landw. Zeitschr. 1886, No. 51.

<sup>4)</sup> Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, No. 51. 8) Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, No. 45.

<sup>9)</sup> Badener landw. Wochenbl. 1886, No. 3.

1. Wert des Torfes als Einstreu.

Die Fähigkeit des Torfes, Wasser zurückzuhalten, wird bedingt durch

- a) die Lockerheit der Masse,
- b) den Gehalt an schlammartigen Teilen,
- c) die Art des Trocknens, wobei dem Durchfrieren des Torfes große Bedeutung zukommt, da durchfrorener Torf rascher und weit mehr Wasser aufnimmt als nicht gefrorener.
  - 2. Düngerwert des Torfes.

Hierbei ist zu berücksichtigen der Gehalt an organischen Stoffen (Humus), an Stickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk.

Badische Torfsorten lieferten folgende Untersuchungsresultate:

|                     | t 1 cm<br>n Torfes        | 1                    | 00 Gew     | Teile | Torf en            | thalten  |      | Teile<br>neh | Gew<br>Torf<br>men<br>uf |
|---------------------|---------------------------|----------------------|------------|-------|--------------------|----------|------|--------------|--------------------------|
| Fundorte der Torfe. | Gewicht Gewicht trockenen | Trocken-<br>substanz | Stickstoff | Asche | Phosphor-<br>säure | Kali     | Kalk | Wasser       | Ammoniak 1)              |
| Bei Litzelstetten   | 268                       | 88,16                | 1.68       | 6.60  | 0,066              | 0.145    | 2.02 | 420          | 1.71                     |
| " Liggeringen       | 647                       | 87,49                |            |       | 0,099              |          |      |              |                          |
| " Markelfingen .    | 169                       | 88,12                |            |       | 0,092              |          |      |              | 1,60                     |
| " Frickingen        | 263                       | 90,80                |            |       | 0,085              |          |      |              | 1,69                     |
| "Segeten            | 280                       | 92,40                |            |       | 0,067              |          |      |              | 1,92                     |
| " Willaringen       | 242                       | 91,69                |            | , ,   | 0,091              |          |      |              | 1,37                     |
| "Bernau             | 255                       | 91,83                |            |       | 0,063              |          |      |              | 1,63                     |
| " Muggenbrunn .     | 343                       | 92,80                |            | , ,   | 0,091              |          |      |              | 1,81                     |
| "Oberhausen         | 344                       | 89,00                |            |       | 0,086              |          |      |              | 1,71                     |
| " Neudorf           | 189                       | 91,50                | 1 '        |       | 0,063              |          |      | ,,           | 1,56                     |
| "Kaltenbronn        | -                         | <u> </u>             | 0,933      |       | <u> </u>           | <u> </u> | _    |              | 2,53                     |
| Von Norddeutschland | 125                       | 86,07                |            | 0,73  | 0,022              | 0,16     | 0,11 |              | 1,72                     |
| Sommerroggenstroh   | 1 —                       | 85,07                | 0,43       | 4,66  | 0,30               | 1,12     | 0,42 | 315          | 0,26                     |

## II. Düngerwirkung.

Thomasschlacke. Ein Düngungsversuch mit Thomasschlacke bei Hafer, von H. Bieler jr.?)

Auf 6 je  $1^1/_2$  Morgen umfassenden Parzellen eines mittelschweren Lehmbodens, der im Vorjahre Mohrrüben in Stallmist getragen hatte, wurde der Versuch in der Weise ausgeführt, daß neben einer ungedüngten Parzelle alle übrigen je 1 Ctr. Chilisalpeter erhielten. Außerdem wurde eine mit 2 Ctr. Thomasphosphatmehl, eine andere mit Ammonsuperphosphat  $(6\,^0/_0$  N und  $12\,^0/_0$   $P_2\,^0/_0$ , zwei andere außer mit diesen Düngern noch mit 3 Ctr. Kainit versehen.

Im Liter Lösung von anderthalb kohlensaurem Ammoniaks 5,0 Ammoniak.
 cf. Mitteil. des Vereins zur Förderung der Moor-Kultur 1886, p. 10, und Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 29.

Das Resultat war derart, dass ohne Zusatz von Kali der durch Thomasschlacke erzielte Ertrag hinter dem durch Ammonsuperphosphat erzielten zurückblieb, mit Kali dagegen die Anwendung von Thomasschlacke gegenüber dem Ammonsuperphosphat bedeutend vorzuziehen war. Eine allgemeinere Bedeutung hat aus naheliegenden Gründen dieses Ergebnis nicht.

Düngungsversuche auf Hochmoorboden, welcher durch Brennkultur ausgenutzt worden ist, von M. Fleischer, A. Salfeld, F. Gaaz, B. v. d. Hellen. 1)

Düngungsversuche auf Hochmoorboden.

Die Moorversuchsstation hatte sich die Aufgabe gestellt, die gewöhnlich durch Brennkultur genutzten Hochmoore mit künstlichen Düngern möglichst schnell kulturfähig zu machen, und zwar hatten sich für diese Versuche ganz besonders geeignet die Kartoffeln als erste Frucht gezeigt. 100 T. trockenen Moorbodens aus dem großen Bourtanger Moore bei Schöningsdorf enthielten an wertvollern Stoffen im Vergleich mit einem Niederungsmoore:

|                            | Oberfläche<br>0—15 cm | Untergrund<br>15—30 cm | pro ha 0—15 cm Schönings- dorf kg | 0—15 cm<br>Cunrauer<br>Drömlings-<br>moor<br>kg |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mineralstoffe              | 24,33 <b>º/₀</b>      | 4,45 % l               | 237 100                           | E CO 000                                        |
| Organische Stoffe          | 75,67 ,,              | 95,55 ,,               | 257 100                           | 560000                                          |
| Darin Stickstoff           | 1,19 "                | 0,68 ,,                | 2821                              | 11 900                                          |
| Unlösliches (Sand, Kiesel- | , .,                  | ,                      |                                   |                                                 |
| säure, Thon)               | 19,95 "               | 2,45 ,,                |                                   |                                                 |
| Kali                       | 0,18 "                | 0,16 "                 | <b>426</b>                        | 180                                             |
| Kalk                       | 0,35 "                | 0,38 ,,                | 830                               | 21460                                           |
| Phosphorsäure              | 0,15 ,,               | 0,11 ,,                | 355                               | 1 352                                           |
|                            |                       |                        |                                   |                                                 |

Die auf solchem Boden ausgeführten Versuche hatten ergeben:

- Auf dem blofs durch Brennkultur ausgenutzten, bislang ohne Düngung gebliebenen Hochmooracker sind bei Kartoffeln von Kunstdünger nur hohe Erträge zu erwarten, wenn das Land vorher gekalkt ist (etwa mit 4000 kg pro Hektar).
- Düngung mit Kainit erhöhte, selbst wenn das Salz unmittelbar vor der Kartoffeleinsaat aufgebracht wurde, die Erträge.
- 3. Superphosphat übte wenigstens auf ungekalktem Boden einen entschieden schädlichen Einflus auf die Kartoffelernten aus.
- 4. Günstig wirkte präzipitierter phosphorsaurer Kalk und roher Bakerguano, fast ebenso gemahlener Phosphorit. Knochenmehl kam erst im 2. Jahre zur Wirkung.
- 5. Düngermengen von 80 kg Kali und 60 kg Phosphorsäure pro ha waren viel zu gering, dagegen zeigten doppelte Mengen gute Wirkung.
- 6. Stickstoffdüngung in Form von Chilisalpeter und Ammonsulfat wirkte sehr günstig, anfangs selbst hohe Gaben bis zu 125 kg pro Hektar.

Ähnliche Erfahrungen hatte man auf andern Mooren gemacht, und es sollte daher unter Benutzung derselben festgestellt werden, welches Quantum der Nährstoffe den höchsten Nutzen abtrage.

<sup>1)</sup> Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 100.

Zu diesem Zweck wurde eine Fläche von 60 a im Hellweger Moor, welche nach früherem Abbrennen wieder mit Heide gleichmäßig bewachsen war und auf eine Tiefe von 15 cm pro ha 20 700 kg fester Stoffe, 1396 kg Stickstoff, 124 kg Kali, 560 kg Kalk und 188 kg Phosphorsäure, also bedeutend weniger als das früher erwähnte Moor enthielt, nach gleichmäßiger Kalkung mit Kartoffeln bepflanzt, die, wie aus der Tabelle ersichtlich, ist mit verschiedenen Mengen der einzelnen Nährstoffe gedüngt waren. Diese Düngung war so eingerichtet, daß innerhalb je dreier Versuchsreihen 2 Pflanzennährstoffe auf allen Parzellen in gleichbleibender Menge sich fanden, während das Quantum des dritten Nährstoffes variierte. Die Höhe der Erträge findet sich in folgender Tabelle:

| Parzelle                                                             | Düngung                                                                        | Erträg                           | Erträge der Einzelparzellen in                |                                  |                                  |                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                                                      |                                                                                | kg                               | kg                                            | kg                               | kg                               | schnittl.<br>Ertrag              |  |  |  |
| I. Reihe                                                             | 250 kg Kali in Kainit<br>75 "Stickstoff in<br>Chilisalpeter                    |                                  |                                               |                                  |                                  |                                  |  |  |  |
| 1, 6, 35, 40<br>2, 7, 34, 39                                         | 0 "Phosphorsaure<br>100 "                                                      | 8114<br>20502                    | 8623 $21401$                                  | 11650 $21286$                    | 13665<br>18282                   | 10513<br>20368                   |  |  |  |
| 3, 8, 33, 38<br>4, 9, 32, 37                                         | 125 ,, ,,                                                                      |                                  | 22814<br>22244                                |                                  | 19773<br>21379                   | 21057<br>21809                   |  |  |  |
| 5, 10, 31, 36                                                        | 175 ,, ,,                                                                      | 21514                            | 23 553                                        | 21477                            | 21770                            | 22079                            |  |  |  |
| II. Reihe                                                            | 150 kg Phosphors. in<br>Thomasschlacke<br>75 kg Stickstoff in<br>Chilisalpeter |                                  |                                               |                                  |                                  |                                  |  |  |  |
| 11, 16, 45, 50                                                       | 0 " Kali                                                                       | 8807                             | 9381                                          | 7843                             | 7407                             | 8360                             |  |  |  |
| 12, 17, 44, 49<br>13, 18, 43, 48<br>14, 19, 42, 47<br>15, 20, 41, 46 | 100 " " " " 150 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                          | 19714<br>20807<br>21955<br>19893 | 18875<br>19680<br>21300<br>20210              | 16169<br>18786<br>19366<br>20871 | 17480<br>19343<br>20600<br>20202 | 18060<br>19654<br>20805<br>20294 |  |  |  |
| III. Reihe                                                           | 250 kg Kali in Kainit<br>150 "Phosphors. in<br>Thomsaschlacke                  |                                  |                                               |                                  |                                  |                                  |  |  |  |
| 21, 26, 55, 60                                                       | 0 kg Stickstoff                                                                |                                  | 10258                                         | ?)                               | 13064                            | 12037                            |  |  |  |
| 22, 27, 54, 59.<br>23, 28, 53, 58                                    | 45                                                                             |                                  | $\begin{array}{c} 17518 \\ 18221 \end{array}$ | 18936<br>20313                   | 18 707<br>19 786                 | 18081<br>19605                   |  |  |  |
| 24, 29, 52, 57                                                       | 60 , ,                                                                         | 20917                            | 20084                                         | 20457                            | 21457                            | 20729                            |  |  |  |
| 25, 30, 51, 56                                                       | 75 ,, ,,                                                                       | 22201                            | 21179                                         | 20291                            | 3)                               | 21224                            |  |  |  |

Aus diesen Resultaten ergiebt sich zunächst die Thatsache, dass das Fehlen eines Pflanzennährstoffes in der Düngung die Ernte sehr verschieden beeinflusste, denn man erntete pro 1 ha an Kartoffeln

beim Fehlen von Kali . . . . . . 8360 kg
,, ,, ,, Phosphorsäure . . 10513 ,,
,, ,, Stickstoff . . . . 12037 ,,

Kali wurde aber von Kartoffeln auf diesem Hochmoorboden relativ am schwersten entbehrt.

Rübendüngungs-

rersuche.

Ferner aber ergaben sich als günstigste Düngermengen für Kali 200 kg, für Phosphorsäure 150 kg und für Stickstoff 60 kg pro Hektar, über welche hinaus eine Steigerung der Düngung keinen Vorteil mehr brachte.

Rübendüngungsversuche pro 1885 in Hildesheim und Göt-

tingen,1) von Müller.

Jeder der 14 Versuche wurde auf 11 Parzellen à 5 a Größe, von denen 3 ungedüngt blieben, mit Zuckerrüben zum Vergleich der Wirkung verschiedener Phosphorsäureformen ausgeführt. Die gedüngten Parzellen erhielten je 2 kg Stickstoff in Chilisalpeter und 3 kg Phosphorsäure in verschiedenen Phosphaten.

Der Mehrertrag über die Erträge der ungedüngten Parzellen nebst der Rendite betrug im Mittel:

| Düngung                   | Mehrertrag<br>über unge-<br>düngt pro<br>Hektar | Zucker-<br>gehalt<br>der<br>Rüben | Düngungs-<br>kosten pro<br>Hektar | Netto-Rente<br>pro Hektar |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                           | kg                                              | °/o                               | M                                 | M                         |
| Peiner Phosphatmehl .     | 6106                                            | 13,3                              | 60,00                             | 92,65                     |
| Prācipitat                | 6031                                            | 13,4                              | 78,00                             | <b>72,</b> 78             |
| Superphosphat (früh, vier |                                                 |                                   |                                   | ·                         |
| Wochen v.d. Bestellung)   | 7833                                            | 13,5                              | 81,60                             | 114,23                    |
| Superphosphat (kurz vor   |                                                 |                                   |                                   | ·                         |
| der Bestellung)           | 7538                                            | 13,3                              | 81,60                             | 106,85                    |

Gleiche Mengen Phosphorsäure waren also im Superphosphat am wirksamsten, es bleibt aber unentschieden, ob größere Gaben von Phosphatmehl oder Präcipitat bei billigerm Preise als der des Superphosphates nicht ist bessere Resultate geliefert hätten und letzteren an Wirkung gleich gekommen wären.

Trotz der Verschiedenheit des Ertrages war die Qualität der Rüben durch die Phosphorsäuredüngung in verschiedener Form nicht beeinflußt worden, wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist.

Im Anschluss daran Bericht über die übrigen Düngungsversuche im Jahre 1885, von W. Edler.

Prüfung des Düngerwertes der Thomasschlacke, von Wrightson und Munro.<sup>2</sup>)

Die Versuche wurden mit Thomasschlacke und verschiedenen anderen Phosphaten in Downton einerseits auf einem leichten Kalkboden, in Ferryhyll anderseits auf einem schweren Thonboden zu Rüben ausgeführt.

An beiden Orten waren im übrigen die Versuchsbedingungen sowie die Angabe der Parzellen, deren jede 4 a groß war, ganz gleich. Die Stärke der Düngung mit Superphosphat betrug 508 kg pro Hektar, mit welcher gleiche und steigende Mengen an Phosphorsäure in andern Phosphaten in Vergleich gestellt worden. Die 6 ungedüngten Parzellen waren zwischen den 35 Versuchsparzellen so verteilt, daß jede gedüngte Parzelle wenigstens sich an eine ungedüngte anlehnte.

Die Resultate waren folgende:

<sup>1)</sup> Hildesheimer land- u. forstwirtschaftl. Vereinslb. 1886, p. 73 und Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 669 und Journ. Landw. 1886, p. 327.

3 Report of th. College of Agrikulture Downton, Salisbury etc. 1886, nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 654.

Düngerwert der Thomasschlacke,



# In Downton:

|                 |              |      | In Downton:                                                                             |                                         |
|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| der             | No.<br>Parze | llen | Angewandter Dünger                                                                      | Mehrertrag<br>über<br>ungedüngt<br>. kg |
| 35              | und          | 31   | Schlacke (Kalk $41,4\%$ , $P_2O_5 = 14,32\%$ )                                          | 491,69                                  |
| 21              |              | 24   | Superphosphat $(12  {}^{0}/_{0}  l\ddot{o}sl.  P_{2}  O_{5})  \ldots  \ldots$           | 451,32                                  |
| 3               | ".           | 32   | Präzipitat (Kalk = $29.9^{\circ}/_{0}$ , $P_{2}^{\circ}/_{0}$ = $30.89^{\circ}/_{0}$ ). | 364,68                                  |
| 8               |              | 34   |                                                                                         | 303,45                                  |
| 5               | "            | 30   |                                                                                         | 000,20                                  |
| Ü               | "            | 00   | $9.07^{\circ}/_{0}$ Ges. $P_{3}O_{5} = 22.34^{\circ}/_{0}$                              | 259,00                                  |
| 18              |              | 7    | Schlacke                                                                                | 255,37                                  |
| 4               | "            | 29   | Reiches Superphosphat $(20,1^{\circ})_0$ lösl. $P_2O_5$ )                               | 235,41                                  |
| 10              | "            | 33   |                                                                                         | 196,41                                  |
| 6               | "            | 20   | Superphosphat und Vitriol                                                               | 168,28                                  |
| 1               | "            | 26   | Schlacke                                                                                | 141,98                                  |
|                 | "            | 17   | Mit Schwefelsäure aufgeschlossene Schlacke (lösl.                                       | 141,50                                  |
| 14              | "            | 11   |                                                                                         | 106 14                                  |
| 10              |              | 10   | $P_2 O_5 = 4.26 O_0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $                                       | 106,14                                  |
| 16              | 77           | 19   | Rohe und aufgeschlossene Schlacke                                                       | 44,91                                   |
| 2               | "            | 28   | Koprolithen $(25,1\%,0)$ $P_2O_5$                                                       | 13,61                                   |
| 12              | "            | 15   | Aufgeschlossene und rohe Schlacke                                                       | 4,54                                    |
| 9,              | 11,          | 13   | T 10                                                                                    |                                         |
| 23,             | 25,          | 27   | Ungedüngt                                                                               |                                         |
|                 |              | 22   | Eisenvitriol                                                                            | Minder-<br>ertrag<br>92,59              |
|                 | No.          |      |                                                                                         | Mehrertrag                              |
| der             | Parze        | llen | Angewandter Dünger.                                                                     | kg                                      |
| ====            |              |      |                                                                                         | 1 °                                     |
| 21              | und          | 24   | Superphosphat                                                                           | 720,75                                  |
| 5               | 22           | 30   | Schlacke und reiches Superphosphat                                                      | 644,55                                  |
| 35              | "            | 31   | Schlacke                                                                                | 628,68                                  |
| 18              | 12           | 7    | Schlacke                                                                                | 568,35                                  |
| 3               | "            | 32   | Präzipitat                                                                              | 549,30                                  |
| 1               | 21           | 26   | Schlacke                                                                                | 527,52                                  |
| 4               | "            | 29   | Reiches Superphosphat                                                                   | 523,90                                  |
| 16              | "            | 20   | Superphosphat und Eisenvitriol                                                          | 482,60                                  |
| 8               | "            | 34   | Superphosphat                                                                           | 473,09                                  |
| 10              | "            | 33   | ,                                                                                       | 466,74                                  |
| 6               | "            | 19   | Rohe und aufgeschlossene Schlacke                                                       | 447,69                                  |
| 2               | "            | 28   | I                                                                                       | 431,82                                  |
| $\overline{14}$ | "<br>"       | 17   | Mit Schwefelsäure aufgeschlossene Schlacke                                              | 244,49                                  |
| 12              | 77<br>22     | 15   | Aufgeschlossene und rohe Schlacke                                                       | 185,97                                  |
| 9,              | "<br>11,     | 13   |                                                                                         |                                         |
| 23,             | 25,          | 27   | Ungedüngt                                                                               | _                                       |
| ,               | ,            |      | Eisenvitriol                                                                            | Mehrertrag<br>149,20                    |
|                 |              |      |                                                                                         |                                         |

Aus diesen Ergebnissen werden folgende Schlüsse gezogen:

- Rohe, gemahlene Thomasschlacke hat einen sehr beträchtlichen Düngerwert.
- Auf Kalkboden steht eine Düngung von 508 kg Thomasschlacke pro Hektar in der Wirkung hinter einer gleichen Gabe mineralischen Superphosphats zurück; auf Thonboden ist sie der letzteren gleich oder überlegen: auf beiden ist sie einer gleichen Gabe Koprolithen überlegen.
- 3. Vergleiche mit präzipitierter, mit unaufgeschlossener Phosphorsäure in der Schlacke oder in Kaprolithen auf kalkhaltigen, leichten Böden fallen zu gunsten ersterer aus.
- 4. Selbst in Mischungen von Superphosphat mit Thomasschlacke, in denen ein Teil der Phosphorsäure präzipitiert wird, ist die Thomasschlacke mit einem besondern Düngerwert anzusetzen.

Vergleichende Düngungsversuche mit Thomasschlacke und anderen Phosphaten auf Moorboden. 1)

Phósphate auf Moorboden.

Vergleich

VOD

Thomas-

Im Anschluß an die Versuche des Vorjahres (cf. d. Jahresbericht f. Agrikulturchemie 1885, p. 278) fanden 1886 Beobachtungen über die Nachwirkung der Phosphorsäuredüngungen statt, die ergaben, daß dieselbe bei Anwendung von Kalkpräzipitat im Durchschnitt ebenso groß war, als durch Thomasschlacke. Außerdem war im Gegensatz zu den Ergebnissen des Vorjahres der Unterschied im Quantum der angewendeten Phosphorsaure an der Nachwirkung wenigstens zum Teil zu bemerken, während die größeren Gaben keine Unterschiede in der Wirkung zeigten. Nicht so günstig, wie auf den neueren Dämmen zu Klee und Hafer, fiel das Ergebnis auf älteren Dämmen aus, auf denen im Vorjahre die Phosphorsäure keine Wirkung ausgeübt hatte. Eine Nachwirkung blieb hier bei Hafer ganz aus und machte sich bei Klee nur in geringem Maße bemerkbar. Auch auf einem andern 3 Jahr alten Moordamme zeigte sich zu Roggen Kalkpräzipitat und Thomasschlacke schon nach der ersten Düngung von erheblicher und zwar gleicher Wirkung; es nehmen sogar mit gesteigerter Phosphorsäurezufuhr (bis zu 55 Pfd. pro Morgen) die Erträge ganz regelmässig zu, so dass durch Vergrößerung der Phosphorsäuregabe die Erzielung noch höherer Mehrerträge wohl anzunehmen ist.

Vergleichende Düngungsversuche mit Thomasschlacke und anderen Phosphaten. Ref. M. Fleischer. 2)

Auf einer wenig ertragsreichen Wiese des Regierungsbezirkes Königsberg wurde unter Beidüngung mit Kainit durch Thomasschlacke annähernd ebenso viel geerntet als durch Kalkpräzipitat, und zwar waren in beiden Fällen 16 kg Phosphorsäure pro Morgen zur Anwendung gekommen; ein Beweis, daß auf den kalkreichen Böden (20,77 % CaO) dennoch das Thomasphosphat dem Kalkpräzipitat hinsichtlich der Wirkung an die Seite gestellt werden kann.

Die im folgenden mitgeteilten Versuchsergebnisse betreffen Hochmoorboden mit und ohne Sandbeimischung:

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. d. Vereins z. Förderung d. Moorkultur 1886, No. 21 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 732.

Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur, 1886, No. 23, p. 17, nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 815.

1. Versuch mit Roggen und Hafer auf Hochmoor-Sand-Mischkultur in Wörpedorf.

Neben einer Düngung mit 37,5 kg Kali pro Morgen auf sämtlichen Parzellen wurden pro Morgen 18,75 kg — 25 kg — 31,25 kg — 37,5 kg Phosphorsäure angewendet.

An Roggen wurde geerntet:

| 33                                 |       |        | Mehrertrag durch<br>Phosphorsäuredüngung |       |  |  |
|------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|-------|--|--|
|                                    | Korn  | Stroh  | Korn                                     | Stroh |  |  |
|                                    | kg    | kg     | kg                                       | kg    |  |  |
| Ohne Phosphorsäure                 | 419   | 1206   | _                                        | _     |  |  |
| Durch präzipitiertes Eisenphosphat |       |        |                                          |       |  |  |
| (Nienburg)                         | 448   | 1319   | 29                                       | 98    |  |  |
| Durch präzipitiertes Kalkphosphat  | 506,5 | 1441   | 87,5                                     | 220   |  |  |
| Durch gemahlene Thomasschlacke     | 509,5 | 1428,5 | 90,5                                     | 207,5 |  |  |

Somit zeigt sich wiederum die Thomasschlacke dem gefällten Kalkphosphat gleichwertig.

Für das folgende Jahr (1886) erhielt dasselbe Feld gleichmäßig 300 kg Kainit pro Morgen, doch keine Phosphorsäure, um die Wirkung zu beobachten.

Die Haferernte ließ eine solche bei allen 3 Phosphorsäuredungern (des Jahres 1885) deutlich erkennen, am geringsten beim Eisenphosphat, bedeutend stärker, doch annähernd gleich bei den beiden anderen Düngemitteln; ja auch hier war die Thomasschlacke wenigstens mit Rücksicht auf den Kornertrag dem Präzipitat überlegen.

2. Versuch mit Kartoffeln und Hafer auf nicht besandetem Hochmoor in Schanzendorf.

Neben 275 kg Kainit und 75 kg Chilisalpeter wurde einem in alter Kultur befindlichen Boden eine Phosphorsäuredüngung von 31,25 kg pro Morgen in Eisenphosphat, gefälltem Kalkphosphat, Phosphorit und Thomasschlacke gegeben. Diese Düngung hatte indes zu Kartoffeln keinen nennenswerten Erfolg. Die mit den gleichen Düngemitteln erzielte Haferernte aber des folgenden Jahres liefs tleutliche Unterschiede erkennen und zwar in der Weise, daß durch Phosphorit nur eine sehr mäßige Erhöhung des Kornertrages, eine etwas größere durch Eisenphosphat erzielt wurde Gefälltes Kalkphosphat und Thomasschlacke dagegen hatten sich am besten bewährt, wurden indes hinsichtlich des Strohertrages durch Phosphorit übertroffen.

Thomasschlacke hatte die höchste Rente gegeben.

3. Versuch mit Kartoffeln und Roggen auf nicht besandetem Hochmoor in Schanzendorf.

Versuchsfeld von gleicher Beschaffenheit wie das soeben erwähnte und in gleicher Weise gedüngt, jedoch ohne Phosphorit.

Trotz starker Schädigung der Kartoffeln durch den Frost war doch zu erkennen, daß die Phosphorsäure auf den Kartoffelertrag nicht gewirkt hatte.

Nach Wiederholung der gleichen Düngung lieferte der Roggen, der außerdem 50 kg Chilisalpeter als Kopfdüngung erhalten hatte, im nächsten Jahre pro Morgen folgende Erträge:

|                       |  | Korn Stroh |       | Mehr durch<br>Korn | Phosphorsäure<br>Stroh |
|-----------------------|--|------------|-------|--------------------|------------------------|
|                       |  | kg         | kg    | kg                 | kg                     |
| Ohne Phosphorsäure .  |  | 328        | 778   |                    | _                      |
| Durch Eisenpräzipitat |  | 398        | 892,5 | 70                 | 114,5                  |
| " Kalkprāzipitat .    |  | 415        | 935   | 87                 | 157,0                  |
| " Thomasschlacke      |  | 420        | 937,5 | 82                 | 158,5                  |

Infolge der geringen Kosten der Thomasphosphatdungung hatte nur diese eine Rente ergeben.

4. Versuche auf nicht besandetem Hochmoor in alter Kultur (Giersdorf). Die Grunddüngung bestand auf 6 Parzellen aus 300 kg Kainit pro Morgen und 50 kg Chilisalpeter als Kopfdüngung. Auf 2 Parzellen wurden 22,5 kg Phosphorsäure pro Morgen in feingemahlenem Lahnphosphorit und in Thomasschlacke gegeben. Eine Wirkung der Phosphorsaure auf die Kartoffelernte war indes nicht zu beobachten. Ebenso wenig war die Haferernte des folgenden Jahres durch die in ähnlicher Weise ausgeführte Düngung mit 200 kg Kainit und 25 kg Phosphorsäure erheblich Dagegen lieferte der nachfolgende Gras- und Kleeschnitt ganz bedeutende Mehrerträge infolge der Phosphorsäuredüngung, die besonders beim Thomasmehl im ersten Schnitt auffällig hervortrat.

In Summa erntete man

Ohne Phosphorsäure . . 6472,5 kg Klee-Gras Mit Lahnphosphorit . . 10980,0 ,, 12502,5 " Thomasschlacke . .

Den mitgeteilten Resultaten zufolge ist Hochmoorboden für Kartoffelkultur vorzüglich geeignet, bei welcher eine Phosphorsäurezufuhr unrentabel ist, für andere Kulturen dagegen (Roggen, Hafer, Klee-Gras) ist hauptsächlich Düngung mit Thomasschlacke zu empfehlen, da diese bei gleicher Wirkung gegenüber dem gefällten Kalkphosphat bedeutend geringere Kosten verursacht.

Düngungsversuche auf Wiesen. 1)

Aus dem Regierungsbezirk Stade liegen eine Anzahl von Versuchsresultaten vor, die auf natürlichen Wiesen durch eine Düngung mit 150 kg Kainit und 150 kg Thomasschlacke, sodann mit diesen Düngern unter Zusatz von 15 kg Chilisalpeter erhalten wurden. Die Düngungen waren in allen Fällen erfolgreich, doch läßt sich die Wirkung der Thomasschlacke aus den Resultaten nicht erkennen, da keine Vergleichsparzelle mit Kainitdüngung allein angeordnet wurde.

Düngungsversuch mit verschiedenen Phosphaten und mit Chilisalpeter auf Niederungsmoor, von Plötz-Döllingen. 2)

Die auf einem Niederungsmoor im Gebiet der schwarzen Elster gelegenen Parzellen wurden mit Hafer bestellt, litten indes während des ganzen Sommers unter den ungünstigsten Wasserverhältnissen. Die Ernte ist demnach jedenfalls ganz unnormal, doch zeigt sie den Einfluss der verschiedenartigen Düngungen recht gut, weshalb die Resultate hier Platz finden mögen:

Düngung von Wiesen.

Dungung auf Niedeungsmoor.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Landw. Zeit. f. d. Regierungsbez. Stade 1886, No. 2, 15, 17, 19, 20, nach

Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 824.

\*) Mitt. d. Ver. z. Förderung der Moorkultur im deutschen Reich\_1886, No. 22, 315, nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 826 und Zeitschr. d. landw. Ver. der Prov. Sachsen 1886, No. 11.

| Düngung.                                                            | Ertrag an  Korn Stroh      |                               | Wert<br>der<br>Ernte       | Kosten<br>der<br>Düngung |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                     | kg                         | kg                            | M                          | M                        | Phosphatkosten<br>M                             |
| 150 kg Kainit                                                       | 252                        | 509                           | 45,51                      | 4                        | _                                               |
| phorsaure in Thomasschlacke Ebenso Ebenso                           | 556,5<br>646,5<br>640      | 1240<br>1378,5<br>1285        | 103,98<br>118,93<br>115,35 |                          | 54,47<br>69,42<br>65,84                         |
| Im Durchschnitt                                                     | 614,5                      |                               | 112,75                     | 8                        | 63,24                                           |
| 150 kg Kainit, 20 kg Phosphorsaure in Kalkprazipitat Ebenso         | 467,5<br>630<br><b>549</b> | 1075<br>1280<br><b>1177,5</b> | 88,35<br>114,00<br>101,18  |                          | 32,8 <b>4</b><br>58, <b>49</b><br><b>45,6</b> 7 |
| 150 kg Kainit, 20 kg Phosphorsäure in Schlacke, 25 kg Chilisalpeter | 633                        | 1303,5                        | 115,06                     | 14                       | 59,55                                           |
| 300 kg Kainit, 40 kg Phosphorsäure in Schlacke                      | <b>540</b>                 | 1064                          | 96,72                      | 16                       | 39,21                                           |

Somit war die Thomasschlacke dem Kalkpräzipitat in der Wirkung überlegen.

Düngung mit Phosphaten. Vergleichende Düngungsversuche mit Thomasschlacke und anderen Phosphaten, von Fittbogen.1)

In Fortsetzung der vorjährigen Versuche erhielt Verfasser dieses Jahr folgende Resultate:

(Siehe die Tabelle auf Seite 229.)

Neben Chilisalpeter kamen zwar alle Phosphate zur Wirkung, aber mit Thomasmehlphosphorsäure und zwar mit 80 kg pro Hektar wurde der höchste Ertrag erzielt.

Düngung mit verschiedenen Phosphaten. Düngungsversuche mit verschiedenen Phosphaten, von J. Fittbogen.<sup>2</sup>)

Bei den mit kleiner Gerste in ausgeglühtem Sande angestellten Versuchen wurde pro Glastopf folgende Grunddüngung gegeben: 0,2235 g Chlorkalium, 0,096 g schwefelsaures Magnesium, 1,312 g salpetersaures Calcium, 0,535 g Eisenoxydhydrat. Die Phosphorsäure wurde in verschiedenen Verbindungen gegeben, und jeder Versuch 4 mal kontrolliert. Das Mittel aus den 60 Einzelergebnissen war folgendes:

(Siehe die Tabelle auf Seite 230, unten.)

Aus diesen Resultaten ist vor allem der Schluss zu ziehen, dass die Thomasschlacke ebenso wie die Präzipitate recht gut in Konkurrenz mit

2) Landbote 7. Jahrgang, No. 12 and Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 520.

<sup>1)</sup> Mitt. über Moorkultur, Torfverwertung und Meliorationswesen, Beiblatt zum Landboten 1886, p. 64 und Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 815.

|                                                             | Pro Hektar (im Mittel aus zwei Parzellen) |                       |                                             |                     |                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Düngung<br>(neben 20 kg Stickstoff in Chili-<br>salpeter)   | Hafe:<br>Korn                             | Stroh<br>und<br>Spreu | das Maximum des Korn- ertrags = 100 gesetzt | Kartoffel-<br>ernte | das Maxi-<br>mum des<br>Ertrags<br>= 100 ges. |  |  |  |
| Ganz ohne Düngung Bloß Chilisalpeter 40 kg Phosphorsäure in | 1178<br>1530                              | 2194<br>3574          | 68,2<br>88,7                                | 8544<br>9140        | 70,3<br>75,1                                  |  |  |  |
| Superphosphat                                               | 1626                                      | 2648                  | 94,2                                        | 9394                | 77,2                                          |  |  |  |
| Superphosphat                                               | 1660<br>1643                              | 2614<br>2631          | 96,2<br>95,2                                | 11126<br>10260      | 91,5<br>84,4                                  |  |  |  |
| präzipitat                                                  | 1508                                      | 2522                  | 87,4                                        | 10264               | 84,4                                          |  |  |  |
| präzipitat                                                  | 1596                                      | 3194                  | 92,5                                        | 10246               | 84,2                                          |  |  |  |
| präzipitat                                                  | 1576                                      | 3042                  | 91,3                                        | 10860               | 89,3                                          |  |  |  |
| präzipitat                                                  | 1532                                      | 3266                  | 88,8                                        | 9216                | 75,8                                          |  |  |  |
| präzipitat                                                  | 1380                                      | 2350                  | 79,9                                        | 9216                | 75,8                                          |  |  |  |
| pracipitat                                                  | 1632                                      | 3068                  | 94,5                                        | 11388               | 93,6                                          |  |  |  |
| schlacke                                                    | 1506                                      | 2796                  | 87,4                                        | 11280               | 92,7                                          |  |  |  |
| schlacke                                                    | 1726                                      | 2836                  | 100,0                                       | 12162               | 100,0                                         |  |  |  |

der Superphosphaten treten können, allerdings ist dazu von ersteren etwa die doppelte Menge Phosphorsäure nötig, beim Nienburger Präzipitat war sogar diese noch nicht zur Produktion einer Normalernte ausreichend.

Anwesenheit von Humussäure oder humussaurem Calcium hob die Wirksamkeit der Phosphate wesentlich.

Die Felddüngungsversuche mit Hafer und Kartoffeln auf humosem Sandboden haben das aus den Resultaten der Topfversuche gewonnene Urteil über die Präzipitate, besonders aber auch über die rohe Thomasschlacke nur bestätigt. Auch hier zeigte sich die Wirkung der Düngung mit den in der Tabelle angegebenen Phosphaten durch Superphosphat erzielten ebenbürtig. Bei Thomasmehl hatte man diesen günstigen Erfolg mit den geringsten Kosten erreicht.

Neben einer Grunddüngung von 20 kg Chilisalpeterstickstoff pro Hektar kamen 2 Phosphorsäuremengen, 40 kg und 80 kg, in den verschiedenen Phosphaten zur Anwendung, jedoch ohne wesentlichen Unterschied im Erfolge, so dass es genügt, das Durchschnittsresultat aus allen entsprechenden Phosphatparzellen in folgender Tabelle anzuführen:

| Düngung                     |   | Haferversuche    |                    |          |                                       |                      | Kartoffelversuche                 |                                                     |  |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                             |   | tet in Kilogramm |                    |          | ages<br>setzt                         | Par-                 | Knollen<br>im pro                 | rages<br>setzt                                      |  |
|                             |   | Körner           | Stroh und<br>Spreu | in Summa | Das Maxim<br>Körnerertru<br>= 100 gee | Mittel aus<br>zellen | Emte an Kn<br>Kilogramm<br>Hektar | Das Maxim. des<br>Knollenertrages<br>== 100 gesetzt |  |
| MejillonSuperph.+Chilisalp. | 3 | 1348             | 1636               | 2984     | 96,8                                  | 2                    | 14336                             | 91,9                                                |  |
| Wilhelmsb. Präzip. + "      | 3 | 1330             | 1626               | 2956     |                                       | 2                    | 14576                             |                                                     |  |
| Thomasschlacke + "          | 3 | 1393             | 1968               | 3361     | 100,0                                 | 3                    | 14507                             | 93,1                                                |  |
| Scheibler's Prāzip. + "     | 4 | 1323             | 1733               | 3056     | 95,0                                  | 2                    | 15384                             | 98,1                                                |  |
| Nienburger Präzip. + "      | 4 | 1327             | 1561               | 2888     | 95,3                                  | 3                    | 15587                             | 100,0                                               |  |
| Chilisalpeter               | 2 | 1288             | 1824               | 3112     | 92,5                                  | 2                    | 13964                             | 89,6                                                |  |
| Ungedüngt                   | 2 | 1095             | 1407               | 2502     | 78,6                                  | 2                    | 11412                             | 73,2                                                |  |

Wenn auch der Erfolg hauptsächlich dem Chilisalpeter zuzuschreiben war, so zeigten doch auch die Phosphate eine deutliche annähernd gleiche Wirkung und zwar war dieselbe durch Thomasschlacke mit den geringsten Kosten erzielt.

|    |    | ·                                                      | pro                   |              | kiam                | Pro Topf wurde<br>geerntet |                               |             | 100<br>100                                 |
|----|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 37 |    | 770                                                    | norsäure<br>Topf      | Humuseäure   | res Ca              |                            | ensub-<br>anz                 | ld.         | <b>8</b>                                   |
| N  | 0. | Phosphat                                               | Phosphorsäure<br>Topf | Hum          | Humussaures Calcium | Körner                     | Oberird.<br>Teile in<br>Summa | Körner-Zahl | rtrag des Monc<br>phosphates ==<br>gesetzt |
|    |    |                                                        | g                     | g            | g                   | g                          | g                             | l           | EI .                                       |
| I  |    | Monocalciumphosphat .                                  | 0,142                 | _            | _                   | 10,38                      | 21,57                         | 321         | 100,0                                      |
| П  |    | Dicalciumphosphat                                      | 0,142                 |              |                     |                            |                               | 292         | 96,9                                       |
| Ш  | 1  | Thomasschlacke                                         | 0,142                 |              |                     | 8,28                       | 17,87                         | 249         | 82,9                                       |
|    |    | $(19,040/_{0} P_{2} O_{5})$                            |                       |              |                     |                            |                               |             |                                            |
|    | 2  | Thomasschlacke                                         | 0,284                 | _            | _                   | 9,44                       | 18,97                         | 283         | 88,0                                       |
|    | 3  | "                                                      | 0,426                 |              |                     |                            | 19,36                         |             | 89,8                                       |
|    | 4  | ,,                                                     | 0,284                 | 11,00        |                     |                            | 20,10                         |             | 93,2                                       |
|    | 5  |                                                        | 0,284                 |              | 11,83               |                            | 18,43                         |             | 85,5                                       |
| IV | 1  | Scheibler'sches Präzipitat                             | 0,142                 | <b> </b> —   |                     | 7,02                       | 16,66                         | 227         | 77,2                                       |
|    |    | $(31,42  {}^{0}/_{0}  \mathrm{P_{2}}  \mathrm{O_{5}})$ | 1                     |              | İ                   |                            |                               |             | ĺ                                          |
|    | 2  | Scheibler'sches Präzipitat                             | 0,284                 | <del>-</del> | -                   | 9,21                       |                               |             | 88,2                                       |
|    | 3  | " "                                                    | 0,284                 | 11,00        | <u> </u>            |                            | 21,26                         |             | 98,6                                       |
|    | 4  |                                                        | 0,284                 |              | 11,83               |                            | 22,08                         |             | 102,4                                      |
| V  | 1  | Nienburger Präzipitat .                                | 0,142                 | _            | -                   | 3,87                       | 10,03                         | 151         | 46,5                                       |
|    |    | $(21,66^{0}/_{0}P_{2}O_{5})$                           |                       |              |                     |                            |                               |             |                                            |
|    | 2  |                                                        | 0,284                 |              |                     |                            | 17,74                         |             | 82,2                                       |
|    | 3  | " "                                                    | 0,284                 | 11,00        |                     | 12,01                      | 23,23                         | 356         |                                            |
|    | 4  | " "                                                    | 0,284                 | _            | 11,83               | 9,89                       | 19,29                         | 280         | 89,5                                       |

Vergleichende Düngungsversuche zu Roggen mit Thomasschlacke und anderen Phosphaten, von M. Sievert. 1)

Phosphate zu Roggen.

Auf 4 Parzellen, die auf den Morgen berechnet 30 Pfd. Phosphorsture in verschiedenen Phosphaten und 10.5 Pfd. Stickstoff im Ammonsulfat resp. Knochenmehl erhielten, wurde folgendes Ernteresultat erzielt:

| durch:                 | Gesamt-<br>ernte | Stroh<br>und<br>Spreu | Körner | Kosten der<br>Düngung | Wert des<br>Körner-<br>ertrages | Ertrag<br>durch<br>Thomas-<br>schlacke |
|------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                        | Ctr.             | Ctr.                  | Ctr.   | M                     | M                               | = 100                                  |
| L Thomasschlacke .     | 43,36            | 29,60                 | 13,76  | 10,72                 | 81,87                           | 100                                    |
| II. Knochenmehl        | 45,64            | 31,28                 | 15,36  | 13,36                 | 91,39                           | 111,06                                 |
| III. Superphosphat     | 51,20            | 34,56                 | 16,64  | 16,40                 | 99,00                           | 120,09                                 |
| IV. Curaçaorohphosphat | 48,96            | 33,36                 | 15,60  | 12,48                 | 92,82                           | 113,09                                 |

Auch bei Berücksichtigung der Düngungskosten ergiebt sich für Superphosphat der höchste Ertrag, an den sich unmittelbar der durch Curaçaophosphat erzielte als zweiter anreiht.

Einen weiter gehenden Schluss aus diesen Resultaten zu ziehen, dürfte bei der mangelhaften Versuchsanlage nicht statthaft sein.

Düngungsversuche mit Thomasschlacke auf Wiesen, von Stutzer. 2)

Thomasschlacke auf Wiesen.

I. Versuch: Auf humosem, lehmigem, feuchtem Sand wirkte Thomasmehl (25 kg Phosphorsäure pro Morgen) besser als Superphosphat (12,5 kg Phosphorsaure pro Morgen).

II. u. III. Versuch: Auf einer an Grundwasser leidenden, sowie auf einer anderen sauren Wiese wurde dasselbe Resultat erzielt.

Der Wert des Thomasschlackenmehls als des zur Zeit billigsten Phosphorsäuredungers, von P. Wagner. 3)

Thomasschlacke.

Die Thomasschlacke und deren Anwendbarkeit für Bayern mit Bezugnahme auf Phosphoritmehle, von H. v. Liebig.4)

Thomasschlacke und Rohphosphatmehle, von H. u. E. Albert-Biebrich.5)

Düngungsversuche zu Gerste und Hafer mit verschiedenen Phosphaten, von H. Sellschopp-Lexow. 6)

Phosphate su Gerste und Hafer.

Der Ertrag an Gerste auf gutem Roggenboden wurde durch Chilisalpeter allein bedeutend gesteigert und Beidüngungen von Phosphaten hatten keinen erheblichen Erfolg mehr. Durch Thomasschlacke in Verbindung mit Chilisalpeter erntete man sogar weniger als mit letzterem allein, so daß entweder der Schlacke eine ungünstige Wirkung beigemessen, oder der Ausfall der Ungleichheit des Bodens zugeschrieben werden muß. Superphosphat erwies sich nahezu gleichwertig mit Präzipitat.

<sup>1)</sup> Westpreuß. landw. Mitteil. 1886, p. 171 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 744.

<sup>Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, p. 279.
Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886, No. 2 u. Fortschritt 1886.
Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, p. 375 u. Fühling's landw. Zeit. 1886,</sup> Heft 2, p. 65.

5) Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, p. 548.

9) Landw. Ver.-Bl. Mecklenb. 1886, p. 17 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 447.

Beim Haferdüngungsversuch zeigten sich ganz die gleichen Verhältnisse. Thomasphosphat mit Chilisalpeter brachte weniger Gewinn als letzteres allein, und Superphosphat, sowie präzipitiertes Phosphat vermochten nur in sehr bescheidenem Maße den Ertrag noch zu erhöhen. Der Strohertrag wurde durch Superphosphatdüngung sogar herabgedrückt.

Der Wert der Phosphorsäure in der Thomasschlacke,

Versuche über den Wert der Phosphorsäure in gemahlenen Thomasschlacken, von M. Maercker. 1)

Die Versuche wurden mit Gerste, Hafer, Kartoffeln und Zuckerrüben auf den verschiedensten Bodenarten zur Vergleichung der Wirkung von Superphosphat und Thomasschlacke ausgeführt. Daneben kam aber noch ein Präzipitat zur Anwendung, welches einen großen Kalküberschuß enthielt, um damit die Zusammensetzung der Thomasschlacke nachzuahmen, dieser Dünger wirkte indes, wie nach Fittbogen's Versuchen erklärlich ist (cf. d. Jahresbericht 1886, p. 228), besonders auf humusärmeren Böden sehr schlecht.

Der Mitteilung der einzelnen Versuchsergebnisse reiht Verfasser dann eine Besprechung derselben an.

1. Die Wirkung der Phosphorsäure im allgemeinen.

Trotz der vorausgesetzten Übersättigung des Bodens der Provinz Sachsen mit Phosphorsäure infolge der fortgesetzten reichlichen Düngung mit Phosphaten, besonders zu Zuckerrüben, waren die Mehrerträge durch Phosphorsäure doch teilweise noch sehr bedeutend.

Eine gute Wirkung erfolgte:

| bei | Gerste      | von  | 18 | Versuchen | in | 11 | Fällen | also | 61 %        |
|-----|-------------|------|----|-----------|----|----|--------|------|-------------|
| "   | Hafer       | . ,, | 12 | "         | "  | 9  | "      | ===  | 75 "        |
| "   | Kartoffeln  | "    | 10 | "         | "  | 4  | 77     | -    | 40 "        |
| "   | Zuckerrüben | ٠,,  | 25 | "         | "  | 14 | . 77   | ==   | <b>56</b> " |

Schädlich hat sie dagegen von den 65 Versuchen in 19 Fällen =29%0 gewirkt, was indes zum Teil der großen Regenarmut des Jahres 1886 zuzuschreiben ist.

2. Die Ertragserhöhungen durch die Anwendung der Phosphorsäure im allgemeinen.

Die Phosphorsäure zeigte sich sehr wirksam, denn man erzielte dadurch folgende Mehrerträge:

bei Gerste 248 kg Körner und 225 kg Stroh pro Hektar

- " Hafer 581 " " " 357 " " " "
- " Zuckerrüben 3366 kg pro Morgen
- "Kartoffeln 4547 " " "
- 3. Über die Wirkung der verschiedenen Formen der Phosphorsäure.

#### A. Gerste.

Die Durchschnittsernte betrug bei den acht vergleichbaren Versuchen mit einer günstigen Phosphorsäurewirkung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Magdeb. Zeit. 1886, No. 587, 601, 609 und 1887, No. 7 u. 17 nach einem Separatabdruck.

|                                            |         | •                |                    |                  |          |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|--|--|--|
|                                            | Korn    | Stroh            | Mehr               | ertrag           | Verhältr | niszahlen        |  |  |  |
|                                            | kg      | kg<br>pro Hektar | Korn               | Stroh            | Körner   | Stroh            |  |  |  |
| Ohne Phosphorsäure .                       | 2485    | 3795             |                    |                  | 100      | 100              |  |  |  |
| Präzipitat                                 | ~       |                  | + 32               | + 238            | 101,3    | 106,3            |  |  |  |
| Superphosphat                              |         |                  | 248                | +225             | 110,0    | 105,9            |  |  |  |
| 200 kg Thomasschlacke                      |         |                  | +171               | +273             | 106,9    | 107,2            |  |  |  |
| 100                                        | 2665    |                  | + 180              | + 177            | 107,2    | 104,7            |  |  |  |
| 600 " "                                    | 2694    |                  | +209               | +220             | 108,4    | 105,8            |  |  |  |
| ., ,,                                      |         | 5 vergleich      | •                  | •                | 200,2    | 200,0            |  |  |  |
|                                            |         | _                | Death Anto         | эцоно.,          | 100      | 100              |  |  |  |
| Ohne Phosphorsäure .                       | 2548    | 4167             | 1 050              | 1 451            | 100      | 100              |  |  |  |
| Präzipitat                                 |         |                  | + 258              |                  | 110,1    | 111,0            |  |  |  |
| Superphosphat                              |         |                  | +581               | •                | 122,8    | 108,5            |  |  |  |
| 200 kg Thomasschlacke                      |         |                  | + 300              | +296             | 111,8    | 107,1            |  |  |  |
| 400 " "                                    | 2836    |                  | + 288              | +289             | 111,3    | 106,9            |  |  |  |
| 600 "                                      | 2941    | 4234             | + 393              | + 67             | 115,3    | 101,6            |  |  |  |
| C. Kartoffeln. (3 vergleichbare Versuche.) |         |                  |                    |                  |          |                  |  |  |  |
|                                            |         | kg               | ,                  | Walamandana m    | v erna   | ltniszahl<br>ber |  |  |  |
|                                            | ]       | pro Hektar       | - 1                | Mehrertrag       | nro      | kg<br>Hektar     |  |  |  |
| Ohne Phosphorsäure .                       |         | 15693            |                    | _                | _        | 00               |  |  |  |
| Date and the date of                       | • •     | 15469            | _                  |                  | _        | 98,6             |  |  |  |
| Superphosphat                              | • •     | 20240            |                    | + 4547           |          | 29,0             |  |  |  |
| 200 kg Thomasschlacke                      | • •     | 15189            |                    | <del>-</del> 504 |          | 96,8             |  |  |  |
| 400                                        | • •     | 15752            | _                  | + 59             |          | 00,4             |  |  |  |
| 600 " "                                    |         | 17600            |                    | 1907             |          | 12,1             |  |  |  |
| 000 "                                      |         | 11000            | _                  | 7 1001           | •        | , .              |  |  |  |
| D. Zucke                                   | rrüben. | , ,              | leichb <b>ar</b> e | Versuche.)       |          |                  |  |  |  |
| Ohne Phosphorsäure .                       |         | 32063            |                    | _                |          | .00              |  |  |  |
| Prazipitat                                 |         | 34456            |                    | 2393             |          | .07,5            |  |  |  |
| Superphosphat                              |         | 35346            |                    | 3283             |          | 10,2             |  |  |  |
| 400 kg Thomasschlacke                      |         | 33589            |                    | 1528             | 1        | .04,8            |  |  |  |
| 1000 "                                     |         | 34756            |                    | 2693             | 1        | .08,4            |  |  |  |
| Vergleich der M                            |         |                  | rch Suj            | perphosp         | hat un   | d Tho-           |  |  |  |
| masschlacke in Verh                        | BITDIS  | zanien:          |                    |                  |          |                  |  |  |  |
|                                            |         | Gerste.          |                    | Körner           | ٤        | Stroh            |  |  |  |
| 40 kg Phosphorsäure                        | im Si   | iperphospl       | nat                | . 100            | 1        | .00              |  |  |  |
| 40 , , ,                                   |         | omasschla        |                    | . 69,0           | 1        | 21,3             |  |  |  |
| 80 " "                                     | "       | "                |                    | . 72,6           |          | 78,7             |  |  |  |
| 120 " "                                    | "       | "                | •                  | . 84,3           |          | 97,8             |  |  |  |
|                                            | ••      | Hafer.           |                    | ,-               |          | •                |  |  |  |
| 40 km Dhamb                                | 0       |                  | L_4                | 100              | 4        |                  |  |  |  |
| 40 kg Phosphorsäure                        |         |                  |                    | . 100            | ]        | 100              |  |  |  |
| 40 " "                                     | ın Ti   | omasschla        | icke .             | . 51,6           |          | 82,9             |  |  |  |
| 80 " "                                     | "       | 77               | •                  | . 49,6           |          | 80,9             |  |  |  |
| 120 " "                                    | "       | "                | •                  | . 67,7           |          | 18,8             |  |  |  |

#### Zuckerrüben.

| 80  | kg | Phosphorsäure | im | Superphosphat. |  | 100  |
|-----|----|---------------|----|----------------|--|------|
| 80  |    | "             |    | Thomasschlacke |  | 46,5 |
| 200 | 22 | <b>•</b> >>   | "  | ***            |  | 82,0 |

Wenn nun gleiche Mengen Phosphorsäure in Superphasphat und der Thomasschlacke sich bezüglich ihrer Wirkung verhalten bei:

|     | Gerste | Hafer | Zuckerrüben | im Mittel |
|-----|--------|-------|-------------|-----------|
| wie | 100    | 100   | 100         | 100       |
| zu  | 69,6   | 51,6  | 46,5        | 55,7      |

so sollte man glauben, durch größere Gaben an Thomasschlacke die volle Wirkung des Superphosphats erreichen zu können, das war jedoch nicht der Fall, wie die Tabelle seigt. Vielleicht ist auch hierfür der Grund in Trocknis des Versuchsjahres zu suchen; es kann indeß auch der größere Kalküberschuß höherer Gaben, wie beim Präzipitat, schädlich gewirkt haben.

4. Über den Einfluss der verschiedenen Formen der Phos-

phorsäure auf die Zusammensetzung der Ernteprodukte.

Bedeutende Unterschiede treten nicht auf, mit Ausnahme etwa bei Kartoffeln, bei denen die Phosphorsäuredüngung Steigerung des Stärkemehlgehaltes bewirkte.

Der Verfasser fasst die gewonnenen Resultate in folgende Sätze zusammen:

- 1. die Phosphorsäure der feingemahlenen Thomasschlacken zeigte durchschnittlich  $56\,^{\circ}/_{\circ}$  der Wirksamkeit der wasserlöslichen Phosphorsäure der Superphosphate und zwar auch in den besseren Bodenarten;
- 2. die Thomasschlacke ist daher ein Düngemittel, welches auch für die besseren Bodenarten alle Beachtung verdient;
- 3. bei den in Moorboden ausgeführten Versuchen war die Phosphorsäure der Thomasschlacke gleichwertig mit der Phosphorsäure der Präzipitate; eine Beobachtung, welche auch in Übereinstimmung mit den anderweit erhaltenen Versuchsresultaten steht;
- 4. es gelang bei den 1886 ausgeführten Versuchen nicht, selbst durch sehr hohe Gaben von Thomasschlacken, die durch geringere Mengen löslicher Phosphorsäure erzielten Mehrerträge zu erreichen;
- 5. zu einer einseitigen Anwendung der Thomasschlacke in besseren Bodenarten kann daher vorläufig noch nicht geraten werden;
- 6. dagegen stellte sich die Rentabilität einer aus 200 kg Thomasschlacke und 18 kg wasserlösliche Phosphorsäure gemischten Düngung für Gerste und Hafer und einer aus 400 kg Thomasschlacke und 36 kg wasserlöslicher Phosphorsäure pro Hektar gemischten Düngung für Zuckerrüben günstiger als diejenige der jetzt üblichen reinen Phosphorsäuredüngung mit 36 kg resp. 72 kg wasserlöslicher Phosphorsäure;
- 7. ein schädlicher Einflus der Thomasschlackendungung auf die Ernteprodukte wurde nicht beobachtet;
- 8. die feinste Mahlung der Thomasschlacke ist absolutes Erfordernis. Ergebnisse der von verschiedenen Landwirten des Landes 1885 ausgeführten Düngungsversuche, von J. Nessler. 1)

Digitized by Google

Düngungsversuche in Baden.

<sup>1)</sup> Badener landw. Wochenbl. 1886, No. 6.

## L Versuche auf Wiesen ohne Torfboden.

Pro Morgen (36 a) wurden 200 kg Kalisalpetersuperphosphat mit  $7\,^0/_0$  löslicher  $P_2\,O_5$ ,  $8\,^0/_0$  Kali und  $3\,^0/_0$  Stickstoff verwendet und auf den verschiedenen Bodenarten folgende Erträge erzielt:

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                         |              |              |              |                |                 |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |              | Ertrag       | auf den        | Morgen          | e t             |  |  |
| Z8Z8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wohnort des             |              | Zeit des     | Zusar        | nmen           | ₺.              | Mehr-<br>kostet |  |  |
| Ordnungszahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versuchs-<br>anstellers | Bodenart     | Düngens      | ge-<br>dûngt | unge-<br>düngt | gedüngt<br>mehr | 50 kg<br>ertrag |  |  |
| Ord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unswitches.             |              |              | 800          | 智量             | · & "           | 2 H             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |              | kg           | kg             | kg              | Pf.             |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Lehm         | 28. April    | 1800         | 1237,5         | 562,5           | 189             |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Krautheim               | Sand         | 18. April    | 3800         | 2400           | 1400            | 74              |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dittigheim              | Lehm         | 13. April    | 1600         | 1600           |                 | _               |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Werbach                 | Lehm         | 25. April    | 4800         | 3800           | 1000            | 104             |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strümpfelbrunn          | Sand         | Anfang Mai   | 1200         | 800            | 400             | 260             |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schollbrunn .           | Lehm ob Moos | 1. Mai       | 1250         | 700            | 500             | 208             |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ettlingenweier.         | Lehm         | 8. April     | 2442         | 1092           | 1350            | 77              |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hochstetten .           | Lehm         | 27. März     | 2778         | 1646           | 1132            | 92              |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berghausen              | Lehm         | April        | 2430         | 1270           | 1160            | 90              |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diedelsheim .           | Lehm         | 24. März     | 3200         | 2400           | 800             | 130             |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Königsbach              | Lehm         | März         | 2906         | 1628           | 1278            | 81              |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aspichhof               | Lehm         | 28. März     | 2096         | 1494           | 602             | 173             |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ohlsbach                | Mergel       | April        | 4000         | 3200           | 800             | 130             |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gaisbach                | Lehm         | 18. März     | 2250         | 1575           | 675             | 154             |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zell                    | Lehm         | April        | 2300         | 1800           | 500             | 208             |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Niederschopf-           |              | •            |              |                |                 |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heim                    | Sumpf        | 16. April    | 3150         | 2475           | 675             | 154             |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diersburg               | Angeschwemmt |              | 2866,5       | 2475           | 391,5           | 265             |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohlsbach               | Sand u. Lehm | 18. März     | 2160         | 1326           | 834             | 125             |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Engen                   | Schwer Thon  | Ende März    | 2100         | 1800           | 300             | 347             |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufen                   | Kalk         | Ende März    | 1842         | 1620           | 222             | 468             |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Engelwies               | kalter Lehm  | Anfang Mai   | 1500         | 900            | 600             | 173             |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rohrdorf                | Lehm         | 9. Mai       | 3100         | 2400           | 700             | 148             |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oehningen               | Humus        | 22. April    |              |                | 750             | 139             |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beuren                  |              | 24. März     | 2200         | 1700           | 500             | 208             |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meersburg               | Lehm         | Ende April   | 2750         | 2000           | 750             | 139             |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hegne                   | trocken      | Anfang April |              | 1927           | 773             | 135             |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Billafingen             | Lehm         | Anfang Mai   | 3400         | 2600           | 800             | 130             |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Billafingen             | Lehm         | Mitte Mai    | 3200         | 2800           | 400             | 260             |  |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Lehm         | 18. April    | 1130,5       |                |                 | 269             |  |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfullendorf             | Humus        | 4. Mai       | 4200         | 2900           | 1300            | 80              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstanz                | Humus        | April        | 3400         | 3400           |                 | I —             |  |  |

## II. Versuche auf Wiesen mit Torfboden.

Pro Morgen wurden 100 kg feingemahlene Thomasschlacke und 100 kg Kainit verwendet. Kosten der Düngung pro Morgen 8,80 M. Obwohl der Dünger zu sehr verschiedenen Zeiten ausgestreut wurde (von Mitte März

bis Anfang Mai) schien dieser Umstand ohne große Bedeutung auf die Erträge zu sein.

| Neudorf   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect | _    |                  |            |            |            | ====       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Neudorf   2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न्तु |                  | Ertrag auf | den Morgen |            | 50 kg      |
| Neudorf   2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 883  |                  | Zusa       | mmen       | Mehrertrag | Mehrertrag |
| Neudorf   2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    |                  | gedüngt    | ungedüngt  |            | kostet     |
| Neudorf   2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ord  |                  | kg         | kg         | kg         | Pf.        |
| 3         Eggenstein         3000         3000         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Neudorf          | 2700       | 1800       | 900        | 49         |
| 3         Eggenstein         3000         3000         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | Eggenstein       | 2700       | 2700       |            | _          |
| 4       Rulsheim       2200       1130       1070       4         5       Graben       1710       1235       475       9         6       Hochstetten       2315       1500       815       5         7       Hochstetten       3670,5       2527,5       1143       3         8       Leiberstung       2540       2104       436       10         9       Leiberstung       2510       1880       680       6         10       Aspichhof       1049       935       114       38         11       Aspichhof       1215       936       279       15         12       Oberbruch       3372       2802       570       7         13       Schutterwald       kein Erfolg       1000       1000       —       —         13       Nonnenweier       2400       2400       —       —       —         15       Nonnenweier       2400       2400       —       —       —         16       Wittenweier       1600       1100       500       8         17       Diersburg       900       900       —       —         20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    |                  | 3000       | 3000       |            | _          |
| 6       Hochstetten       2315       1500       815       5         7       Hochstetten       3670,5       2527,5       1143       3         8       Leiberstung       2540       2104       436       10         9       Leiberstung       2510       1880       680       6         10       Aspichhof       1049       935       114       38         11       Aspichhof       1215       936       279       15         12       Oberbruch       3372       2802       570       7         13       Schutterwald       kein Erfolg         Ottenheim       1000       1000       —       —         15       Nonnenweier       2400       2400       —       —         16       Wittenweier       1600       1100       500       8         17       Diersburg       ohne Erfolg         Niederschopfheim       ohne Erfolg         19       Merdingen       1347       1793       54       —         21       Hinterzarten       2120       1560       560       7         22       Kappel       1440       1210       230       19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    |                  | 2200       | 1130       | 1070 ·     | 41         |
| Hochstetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | Graben           | 1710       | 1235       | 475        | 93         |
| Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Recommendation   Reco | 6    | Hochstetten      | 2315       | 1500       | 815        | 54         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7    | Hochstetten      | 3670,5     | 2527,5     | 1143       | 39         |
| 10       Aspichhof        1049       935       114       38         11       Aspichhof        1215       936       279       15         12       Oberbruch        3372       2802       570       7         13       Schutterwald        kein Erfolg         0ttenheim        1000       1000       —       —         15       Nonnenweier        2400       2400       —       —         16       Wittenweier        1600       1100       500       8         17       Biledringen        900       900       —       —         18       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1800       1200       600       7         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Oberbichtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8    | Leiberstung      | 2540       | 2104       | 436        | 101        |
| 11       Aspichhof        1215       936       279       15         12       Oberbruch        3372       2802       570       7         13       Schutterwald        kein Erfolg       7         14       Ottenheim        1000       1000       —       —         15       Nonnenweier        2400       2400       —       —       —         16       Wittenweier        1600       1100       500       8         17       Diersburg        ohne Erfolg        ohne Erfolg         18       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7      <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9    | Leiberstung      | 2510       | 1880       | 680        | 65         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | Aspichhof        | 1049       | 935        | 114        | 386        |
| 13       Schutterwald        kein Erfolg         14       Ottenheim        1000       —       —         15       Nonnenweier        2400       2400       —       —         16       Wittenweier        1600       1100       500       8         17       Diersburg        ohne Erfolg         18       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11   |                  | 1215       | 936        | 279        | 157        |
| 14         Ottenheim         1000         1000         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12   | Oberbruch        | 3372       | 2802       | 570        | 78         |
| 15       Nonnenweier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13   | Schutterwald     | 1          | ' kein E   | rfolg      | •          |
| 16       Wittenweier        1600       1100       500       8         17       Diersburg        ohne Erfolg         18       Niederschopfheim        900       900       —       —         20       Willingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   | Ottenheim        | 1000       | 1000       | I —        | _          |
| 17       Diersburg       ohne Erfolg         18       Niederschopfheim       ohne Erfolg         19       Merdingen       900       900       —         20       Villingen       1347       1793       54       —         21       Hinterzarten       2120       1560       560       7         22       Kappel       1440       1210       230       19         23       Engelwies       1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen       2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen       1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn       3600       2200       1400       3         27       Billafingen       1600       1000       600       7         28       Pfullendorf       kein Erfolg         29       Engen       3780       2880       900       4         30       Oehningen       2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   | Nonnenweier      | 2400       | 2400       |            | _          |
| 18       Niederschopfheim        ohne Erfolg         19       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        xein       Erfolg         29       Engen        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16   | Wittenweier      | 1600       | 1100       | 500        | 88         |
| 19       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        xein       Erfolg         29       Engen        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17   | Diersburg        |            | ohne E     | rfolg      | •          |
| 19       Merdingen        900       900       —       —         20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        xein       Erfolg         29       Engen        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   | Niederschopfheim |            | ohne E     | rfolg      |            |
| 20       Villingen        1347       1793       54       —         21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        xein       Erfolg         29       Engen        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19   | Merdingen        | 900        | 900        | -          | _          |
| 21       Hinterzarten        2120       1560       560       7         22       Kappel        1440       1210       230       19         23       Engelwies        1800       1200       600       7         24       Unterbichtlingen        2500       1900       600       7         25       Oberbichtlingen        1623,5       1480       141       31         26       Kaltenhorn        3600       2200       1400       3         27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   |                  | 1347       | 1793       | 54         |            |
| 23       Engelwies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21   |                  | 2120       | 1560       | 560        | 78         |
| 23       Engelwies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22   | Kappel           | 1440       | 1210       | 230        | 191        |
| 25       Oberbichtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23   |                  | 1800       | 1200       | 600        | 73         |
| 26       Kaltenhorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24   | Unterbichtlingen | 2500       | 1900       | 600        | 73         |
| 27       Billafingen        1600       1000       600       7         28       Pfullendorf        kein Erfolg         29       Engen        3780       2880       900       4         30       Oehningen        2417       1789,5       627,5       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25   | Oberbichtlingen  | 1623,5     | 1480       | 141        | 312        |
| 28       Pfullendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26   | Kaltenhorn       | 3600       | 2200       | 1400       | 31         |
| 29     Engen       3780     2880     900     4       30     Oehningen      2417     1789,5     627,5     7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   | Billafingen      | 1600       | 1000       | 600        | 73         |
| 29     Engen       3780     2880     900     4       30     Oehningen      2417     1789,5     627,5     7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | D6-Ilandane      |            | kein . E   | rfolg      |            |
| 00    00mmpom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29   |                  | 3780       |            |            | 49         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | Oehningen        | 2417       | 1789,5     | 627,5      | 70         |
| 31 Mainau ohne erheblichen Erfolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31   |                  | 0          |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |            |            |            |            |

Mit Ausnahme von 10 Fällen konnte überall eine Steigerung des Grasertrages konstatiert werden.

Ferner wurden in einer großen Anzahl von Versuchen mit Kaliammoniaksuperphosphat zu Reben recht gute Resultate erzielt und zwar hinsichtlich des Ertrages und der Qualität des Mostes, wie auch der Kräftigung des Holzes.

Ein Vergleich der Wirkung der zurflokgegangenen, präzipitierten und wasserlöslichen Phosphorsäure hatte die beiden letzteren Formen als annähernd gleichwertig erscheinen lassen, die zurtlekgegangene Phosphorsäure dagegen auf dem kalkarmen Boden als nahezu unwirksam hingestellt. Die Nachwirkung dieser Düngungen in den beiden folgenden Jahren, soweit sie durch Wägung ermittelt wurde, ist aus folgender Tabelle ersichtlich: Düngungsversuche in Ostpreußen, von G. Klien.1) Düngungs-versuche in Ostpreußen,

| unt-<br>ortrag                       | ahren<br>ch<br>Aliger<br>gung                | ban dorts<br>nergs       | kg  |     | 521 | 407 | 26  | 176 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gesamt-<br>mehrertra                 | in 3 Jahren<br>nach<br>einmaliger<br>Düngung | Körner                   | kg  | 1   | 320 | 313 | 192 | 222 |
|                                      | hwirkung<br>Düngung                          | Stroh und<br>Spreu       | kg  |     | 137 | 28  | 53  | 81  |
| Hafer 1882                           | Nachwirkung<br>der Düngung                   | Кöтпет                   | kg  | i   | 15  | 56  | 32  | 20  |
| Hafer                                | Geemtet pro<br>Morgen                        | Stroh und<br>Spreu       | kg  | 846 | 983 | 924 | 899 | 927 |
|                                      |                                              | Котпет                   | kg  | 869 | 713 | 724 | 730 | 748 |
| n 1881<br>Nachwirkung<br>der Düngung | Stroh und<br>Spreu                           | kg                       | I   | 167 | 150 | 24  | 89  |     |
| Roggen 1881                          | Nachv<br>der D                               | Котпет                   | kg  | 1   | 126 | 117 | 81  | 100 |
| Rogge                                | Geemtet pro<br>Morgen                        | Stroh und<br>Spreu       | kg  | 583 | 749 | 732 | 909 | 650 |
|                                      | Geern                                        | Котрет                   | kg  | 365 | 491 | 482 | 446 | 465 |
|                                      | Mehrertrag<br>infolge<br>der Düngung         | Stroh und<br>Bpreu       | Pg. | ١   | 216 | 179 | 20  | 27  |
| Gerste 1880                          | Mehr<br>inf<br>der D                         | Котпет                   | kg  | ı   | 169 | 170 | 62  | 71  |
| Gerst                                | Geerntet pro<br>Morgen                       | Stroh und<br>Spreu       | kg  | 518 | 734 | 969 | 538 | 545 |
|                                      | Geern                                        | Котпет                   | g   | 275 | 443 | 444 | 354 | 346 |
| Morgen                               | J.                                           | otsialicks<br>otsialicks |     | 1   | 15  | 15  | ١   | 1   |
| dingung pro M                        | iphor-<br>ure                                | treitiqizër              | 1   | ı   | ]   | 30  |     | 30  |
| Dunga                                | Phos<br>sä                                   | Hod -ačíroeasw<br>edoií  |     | ı   | 30  | ١   | 30  |     |
| l                                    | Verenchareihe                                |                          |     |     |     |     | 4   | 10  |

Ein anderer Versuch mit Thomaspräzipitat und wasserlöslicher Phosphorsäure lieferte für beide Düngungen auf dem mittelschweren Thonboden fast gleiche Resultate.

Königsberger land- u. forstw. Zeit. 1886, p. 49, n. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 729.

Phosphatdüngung in Hannover.

Düngungsversuche mit verschiedenen Phosphaten in Hannover, von F. Brügmann. 1)

Von den zahlreichen Einzelversuchen mögen hier nur die Ergebnisse Platz finden, soweit sie die relative Wirksamkeit einzelner Phosphate auf verschiedenen Bodenarten betreffen:

#### I. Versuche zu Hafer.

Auf gekalktem oder gemergeltem Lehmboden oder lehmigem Sande erwies sich die Anwendung von Superphosphat bedeutend vorteilhafter als die von Eisenpräzipitat, ein Resultat, welches Beigabe anderer Nährstoffe nicht zu ändem vermochte, nur in einem Falle war das Präzipitat dem Superphosphat überlegen, ohne dass der verwendete Boden anders zu klassifizieren gewesen wäre.

Auf einem gekalkten oder gemergelten, trocknen, gelben Geestlehmboden zeigten sich Superphosphate und Kalkpräzipitat annähernd gleich wirksam.

### II. Versuche zu Erbsen.

In einem Versuche erwies sich Eisenpräzipitat dem Superphosphat und auch dem Stallmist in der Wirkung bedeutend überlegen. Beiden Phosphaten waren Beidüngungen von Stickstoff und Kali gegeben.

In einem zweiten wirkten Superphosphat und Knochenmehl günstiger

als Eisenpräzipitat.

In einem dritten zeigte Stallmist die höchste Wirkung und Kalkpräzipitat übertraf das Superphosphat.

### III. Versuche auf Moorwiesen.

Die 4 angeführten Versuche sind zwar höchst mangelhaft angelegt lassen aber in den Resultaten doch den Schluss zu, dass Thomasschlacke mit 30 kg Phosphorsäure pro 1/4 ha mit großem Vorteil die übrigen Phosphate auf fraglichem Boden ersetzen kann. In 3 Fällen wirkte es besser als Superphosphat, Eisenphosphat und Kalkpräzipitat und nur in einem Versuch stand es den übrigen Düngungen nach.

Düngungs versuche in Hohenheim. Düngungsversuche in Hohenheim, von Strebel. 2)

Eine Fläche von 3 a 82,68 qm erhielt 1883 40 kg Fäkalguano (mit 3,8 kg Phosphorsäure, 2 kg Stickstoff und 0,8 kg Kali) zu Kartoffeln und brachte gegen ungedüngt einen solchen Mehrertrag, dass die Düngungskosten nahezu schon im ersten Jahre gedeckt waren. Der durch Nachwirkung erzielte Mehrertrag in den folgenden beiden Jahren bei Sommer-Emmer und Milton-Hafer war also fast vollständig Reingewinn.

Ein Maikäferdünger mit 1,5 % Phosphorsäure, 1,5 % Kali und 10 % Stickstoff rentierte dagegen zu Kartoffeln im ersten Jahre nicht, wenn auch

durch die Düngung ein Mehrertrag erzielt wurde.

Erwähnenswert ist noch, dass auf einer 4,8 a großen Parzelle 20 kg Thomasschlacke zu Hafer 16 kg Körner und 36 kg Stroh mehr erzeugten als auf der ungedüngten.

Gersten. anhanversuche. Gerstenanbauversuche, von Dr. Rehm u. a. 3)

Aus den Resultaten einer großen Anzahl von Einzelversuchen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

Hann. land- u. forstw. Zeit. 1886, p. 51, 71, 89 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 154.
 Württemb. landw. Wochenbl. 1886, p. 65 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 297.
 Allg. Brauer- und Hopfenzeit. 1886, p. 345 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 367

1. Nach gut gedüngten Hackfrüchten liefert Gerste mittlere Erträge von oft feiner Qualität. Die rascher wachsende Frankengerste ist gegen Sommerdürre empfindlicher als Chevaliergerste. Sehr starke Düngung, besonders mit stickstoffreichen Düngern verringert die Qualität.

2. Während reine Stickstoffdüngung die Quantität auf Kosten der Qualität erhöht, reine Phosphatdünger zwar die Qualität verbessert, aber nicht die Quantität vermehrt, erzeugt eine Düngung von 20 kg Stickstoff pro Hektar mit 40 kg wasserlöslicher oder 60 kg bodenlöslicher Phos-

phorsaure reichlichste Ernte ohne die Qualität zu verschlechtern.

Über die Wirkungen der Kainitdüngung in Welna, von Pirscher. 1)

Wirkung der Kainitdüngung.

Im allgemeinen zeigte sich Kainitzufuhr zu dem humosen, sauren, feuchten Sandboden, wie er in einer Reihe von Versuchen verwendet wurde, von günstiger Wirkung, weniger sicher war der Erfolg auf leichtem, trocknen Sandboden.

Düngungsversuche bei Kartoffeln, von Schrewe und Dr. Klien.<sup>2</sup>)
Auf einem in guter Kultur befindlichen, durchlässigen Sandboden, der
im Vorjahre Roggen getragen hatte, wurden 6 Parzellen in der aus folgender Tabelle ersichtlichen Weise gedüngt und mit roten Kartoffeln bepflanzt.
Der Erfolg war folgender:

Düngungs versuche be Kartoffeln

| Parzello | Düngung                                           | pro M | en u | ıd  | Zahl der Kartoffeln<br>im Kilo |        | Trockensubstanz | Stärkeprozent | Protein gef. Stickstoff<br>als Protein berech. |
|----------|---------------------------------------------------|-------|------|-----|--------------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1        | 1/4 Ctr. Chilisalpeter pro                        | 43,75 | Ctr. | gr. | 28,4                           | 1,1160 | 28,12           | 22,15         | 1,293                                          |
| 1        | Morgen breit übergestr.                           | 22,50 | "    |     |                                | 1,1150 |                 |               | 0,973                                          |
|          | `                                                 | 66,25 |      |     |                                |        |                 |               |                                                |
| 2:       | 1/4 Ctr. Chilisalpeter pro                        | 45,50 | Ctr. |     |                                |        |                 |               | 1,229                                          |
|          | Mrg. als Handdung an                              | 23,50 | "    | kl. | 65,7                           | 1,1140 | 27,14           |               | 0,841                                          |
| . ,      | jede Kartoffel                                    | 69,00 |      |     |                                |        |                 |               |                                                |
| 3        | Ungedüngt                                         |       |      |     |                                | 1,1125 |                 |               |                                                |
|          |                                                   | 23,25 | "    | kl. | 60,3                           | 1,1115 | 27,66           |               | 1,190                                          |
|          |                                                   | 66,25 |      |     |                                |        |                 |               |                                                |
| 4        |                                                   |       |      |     |                                | 1,1170 |                 |               |                                                |
| 1        | Ctr. Superphosphat pro                            | 26,80 | "    | kl. | 76,2                           | 1,1140 | 27,73           |               | 0,918                                          |
| l        | Mrg. als Handdung                                 | 72,80 |      |     |                                |        |                 |               |                                                |
| 5 ։      | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Ctr. Superphosph. pro |       |      |     |                                |        |                 |               | 1,266                                          |
| - I      | Mrg. breit übergestr.                             | 23,70 | "    | kl. | 87,7                           | 1,1025 | 25,85           |               | 1,016                                          |
| 11       |                                                   | 66,20 |      |     |                                |        |                 |               |                                                |
| 6        | 4 Fuder Stallmist im                              |       | Ctr. | gr. | 26,5                           | 1,1070 | 27,70           |               |                                                |
| Ì        | Winter gefahren                                   | 23,70 | "    | kl. | 86,0                           | 1,1030 | 26,87           |               | 0,900                                          |
| , i'     |                                                   | 67,50 | Ctr. |     |                                |        |                 |               |                                                |

Landw. Centr.-Bl. Posen 1885, p. 41 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 149.
 Königsberger landw. u. forstw. Zeit. 1886, p. 14 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 160.

Hinsichtlich der Quantität und Qualität der Ernte wirkte Chilisalpeter und Superphosphat in größerer Gabe entschieden am günstigsten, während Stallmistdüngung offenbar den Stärkegehalt herabgedrückt hatte. Beide Düngungsarten produzierten indes die proteinreichsten großen Kartoffeln, während die kleinen auffallend proteinärmer (um ca. die Hälfte) waren und zwar in weit größerem Verhältnis, als dies bei den übrigen Parzellen der Fall war.

Hafer-

Düngungsversuch zu Hafer auf Marschboden von Thun. 1)
Auf einem längere Zeit ungedüngten Felde erhielt man im Mittel von
3 Parzellen folgende Erträge an Hafer:

| O I di Zonion Tongonico in trago |                   |                       |       |                       |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------------------|
|                                  | Ernte pro<br>Korn | Hektar in kg<br>Stroh | Spreu | Kosten der<br>Düngung |
| I. Ohne Düngung im Mittel.       | 1558              | 2833                  | 153   | 0                     |
| II. 334 kg Knochensuperphos-     |                   |                       |       |                       |
| phat mit 47-50 kg wasser-        |                   |                       |       |                       |
| löslicher Phosphorsäure und      |                   |                       |       |                       |
| 1,7 kg Stickstoff                | 1432              | 2817                  | 150   | 37,0 M                |
| III. 166,7 kg Chilisalpeter mit  | 1                 |                       |       | ŕ                     |
| 25 kg Stickstoff                 | 2175              | 4313                  | 167   | 40,0 "                |
| IV. Knochensuperphosphat nebst   | ;                 |                       |       |                       |
| Chilisalpeter mit 47-50 kg       |                   |                       |       |                       |
| Phosphorsäure und 27 kg          | •                 |                       |       |                       |
| Stickstoff                       | 2677              | 5073                  | 242   | 77,0 "                |
|                                  |                   |                       |       |                       |

Die geringe Menge Stickstoff im Knochenmehl auf Parzelle II war nicht imstande, den Ertrag irgendwie zu erhöhen, obwohl offenbar auf Parzelle III und IV Stickstoff (allerdings in größeren Portionen) von bedeutender Wirkung war.

Das Resultat dürfte wohl auf die Schwerlöslichkeit des Stickstoffs im Knochenmehl zurückzuführen sein.

Zuckerriibendüngung. Superphosphatdüngung bei Zuckerrüben von A. Nautier. 2)
In dem reichen Boden, wie er den Versuchen diente, der 35 000 kg
Stalldünger pro Hektar als Herbstdüngung erhalten hatte, konnten die angewandten Mengen an Stickstoff (75 kg pro Hektar) und Phosphorsäure (75 kg und 150 kg pro Hektar) zu einer bedeutenden Wirkung nicht mehr kommen. Am günstigsten stellte sich noch der Ertrag nach Chilisalpeter, während Phosphorsäure offenbar wirkungslos blieb.

Zur Düngung der Weinberge. 3)

Die Kalidungung der Äcker und Wiesen. 4)

Über Düngungsversuche zu Hafer. 5)

Die Rentabilität der Kunstdüngung, von Lüdke. 6)

Natürliche Düngung. Beispiel natürlicher Düngung durch vulkanische Asche vom Pue de Dôme.7)

1) Landw. Zeit. f. d. Regierungsbezirk Stade 1886, No. 21.

5) Rheinpreuls. landw. Zeitschr. 1886, No. 44.

Bl. Agrik. 1886, p. 642.
 Landw. Ver. Zeitschr. f. Heesen 1886, p. 226 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 643.

7) Landwirt 1886, p. 89 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 712.

<sup>2)</sup> Journ. d'agric. prat. 1886, p. 198 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 742.

 <sup>4)</sup> Ibid. 1886, No. 43.
 5) Zeitschr. d. landw. Vereins f. Rheinpreußen N. F. 1886, p. 203 u. Centr.-Agrik. 1886, p. 642.

Der durch Winde fortgetragenen und durch atmosphärische Niederschläge dem Boden zugeführten, staubförmigen, vulkanischen Asche verdankt die Limagne in der Auvergne ihre große Fruchtbarkeit. Die Asche, von der etwa 1000 kg pro Hektar jährlich niederfallen, ist reich an Kalk, Kali und Phosphorsäure.

Wirkung von Kunstdünger auf Geestland, von Scheidemann. 1) Vergleichende Düngungsversuche mit Chilisalpeter und

schwefelsaurem Ammoniak, von V. Magerstein.2)

Zu Hafer und Gerste wurde auf Sandboden pro Hektar mit 200 kg Chilisalpeter und auf den Vergleichsparzellen mit 300 kg Ammonsulfat gedüngt. Man erntete folgende Mengen, pro Hektar berechnet:

Düngung mit Chilisalpeter.

|                   |   | Ge           | rste               | Hafer         |                  |  |  |
|-------------------|---|--------------|--------------------|---------------|------------------|--|--|
|                   |   | Körner<br>hl | Stroh<br>Kil -Ctr. | Körner<br>hl. | Stroh<br>KilCtr. |  |  |
| T' 1m .           |   |              |                    |               |                  |  |  |
| Ungedüngt         | • | 18,28        | 15,85              | $28,\!47$     | 27,50            |  |  |
| Mit Chilisalpeter |   | 26,41        | <b>24,50</b>       | 38,72         | 39,80            |  |  |
| Mit Ammonsulfat   |   | $23{,}74$    | 24,62              | 35,41         | 48,45            |  |  |

Für die Körnerproduktion erwies sich demnach eine Düngung mit Chilisalpeter günstiger als eine solche mit Ammonsulfat, während bezüglich des Strohertrages besonders beim Hafer dem Ammonsulfat der Vorzug gegeben werden musste.

Auffallend verschieden war der Aschengehalt des Strohes nach den einzelnen Düngungen. In Prozenten betrug derselbe beim Stroh von

|         |  | nach | ungedüngt | nach Chilisalpete | r nach Ammonsulfat |
|---------|--|------|-----------|-------------------|--------------------|
| Gerste. |  | •    | 6,605     | 6,151             | 5,205              |
| Hafer . |  |      | 10,016    | 8,123             | 6,861              |

Über die Wirkung des Chilisalpeters, von V. Magerstein.3) Verfasser suchte die Wirkung einer Kopfdungung und einer Grunddingung mit Chilisalpeter auf einem in mittlerer Kraft stehenden Boden bei Kartoffeln, Gerste und Hafer festzustellen.

Bei Kartoffeln und beim Hafer erwies sich die Kopfdüngung der Bodendingung ganz bedeutend überlegen, nach dem Verfasser aus dem Grunde, weil bei Düngung nach ersterer Methode der Salpeter den Pflanzenwurzeln länger zn Gebote stand, der Stickstoff daher besser ausgenutzt werden konnte, als wenn derselbe von Anfang an in tiefere Bodenschichten gebracht wird.

Bei Gerste dagegen wirkte die Kopfdüngung weniger gut als Grunddingung, weil sich in der oberen Bodenschicht eine für die Gerstenpflanze zu konzentrierte Salpeterlösung angesammelt haben kann, da die atmo-Phärischen Niederschläge nicht bedeutend gewesen waren.

Über die Wirksamkeit des Chilisalpeters gegenüber den Chilisalpeter Ammoniaksalzen nach eigenen Versuchen und solchen von Lawes Ammoniumund Gilbert in Rothamstedt, von Märcker.4)

und salz.

In einem frühern Artikel<sup>5</sup>) hat der Verfasser zwar die Überlegenheit der

5) S. diesen Jahresbericht 1885, p. 285.

Hann. land- u. forstw. Zeit. 1886, p. 792 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 786.
 Österr. landw. Wochenbl. 1886, p. 191 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 583.
 Österr. landw. Wochenbl. 1886, p. 142 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 581.
 Magdeburger Zeit. 1886, No. 31 u. 175 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 233 u. 448.

Wirkung des Chilisalpeters über die des schwefelsauren Ammoniaks nachgewiesen, zugleich aber auch betont, daß es nur eine Kostenfrage sei, welches der beiden Düngemittel jeweils zu wählen sei. Entsprechend billigeres Ammonsulfat könne teureren Chilisalpeter vorteilhaft ersetzen.

Da nun im laufenden Jahre in der That der Preis des Ammonsulfats erheblich gesunken ist, so daß die Frage erhöhte Bedeutung gewonnen hat, giebt Verfasser eine Übersicht der Resultate der bezüglichen Versuche aus den letzten Jahren, um zu zeigen, wie hoch der Wirkungswert beider stickstoffhaltiger Salze zu veranschlagen sei.

Bei allen folgenden Versuchen wurden gleiche Mengen Stickstoff im Ammoniaksalz und Chilisalpeter im Herbst gegeben:

## 1. Versuche mit Weizen.

| 1. Versuche mit Weizen.                 |                    |                        |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|
| ·                                       | Körr               | ner Pfd<br>Morg.       |               | Stroh und Spreu    |                        |                 |  |  |  |
| Düngung mit:                            | Ohne<br>Stickstoff | Schwefels.<br>Ammoniak | Chilisalpeter | Ohne<br>Stickstoff | Schwefels.<br>Ammoniak | Chilisalpeter   |  |  |  |
| Emersleben 1881—82                      | 1437               | 1655                   | 1721          | 2223               | 2655                   | 2729            |  |  |  |
| Gröst "                                 | 1110               | 1265                   | 1214          | 2136               | 2351                   | 2378            |  |  |  |
| Mahndorf ,,                             | 1405               | 1903                   | 2013          | 1845               | 2292                   | 2977            |  |  |  |
| Vitzenburg "                            |                    | 1563                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| Wengelsdorf "                           |                    | 1621                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         |                    | 2050                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| " ohne Phosphors                        |                    | 1908                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| " 1883—84 Rivetts bearded .             |                    | 2127                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         |                    | 1709                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| Rivetts bearded ohne Phosphorsäure      | 1738               | 2137                   | 2187          | 2278               | 4353                   | 4841            |  |  |  |
| Emersleben 1883—84 Browicks red ohne    |                    |                        |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| Phosphorsäure                           |                    | 1679                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         |                    | 1524                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         | 1452               | 1758                   | 2095          | 2768               | 3902                   | 4285            |  |  |  |
| " " Shiriff square head                 |                    |                        |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         |                    | 1634                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         |                    | 1816                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| Emersleben 1884—85 Shiriff square head  | 1692               | 1924                   | 1918          | 3291               | 3804                   | 3736            |  |  |  |
| " , Shiriff square head                 |                    |                        |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| ohne Phosphorsäure                      |                    | 1959                   |               |                    |                        |                 |  |  |  |
|                                         | 1509               | 1624                   | 1761          | 2601               | 3466                   | 3429            |  |  |  |
| " Rivetts bearded ohne                  |                    |                        |               |                    |                        |                 |  |  |  |
| Phosphorsäure                           | 1396               | 1750                   | 1741          | 2694               | 3940                   | 3669            |  |  |  |
| Mittel                                  | 1474               | 1769                   | 1818          | 2575               | 3365                   | 3489            |  |  |  |
| Ohne Stickstoff                         |                    | 1474                   | 1474          | _                  | 2575                   | 2575            |  |  |  |
| Mehrernte pro Morgen                    | i                  | 295                    | 344           |                    |                        | 914             |  |  |  |
| Verhältnis der Mehrerträge durch gleich | _                  | 200                    | 244           | _                  | 130                    | 914             |  |  |  |
| starke N-düngung ca                     | _                  | 3                      | 3,5           | _                  | 3                      | : 3, <b>4</b> 9 |  |  |  |

Folglich sind gleichwertig dem Wirkungswert nach

17,9 Pfd. Stickstoff in  $\frac{7}{8}$  Ctr. schwefelsaurem Ammoniak d 15,5 , , in 1 , Chilisalpeter

ersteres Quantum steht aber im Preis etwa 1/8 niedriger als das āquivalente Quantum Chilisalpeter.

2. Versuche mit Gerste (ausgeführt 1883-1884), Grunddüngung 20 Pfund Phosphorsäure.

|                                                                                       |                         | Körner                       |                                  | Str                     | Stroh und Spreu              |                                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                                                                       | Ohne<br>Stick-<br>stoff | 200 kg<br>Chili-<br>salpeter | 150 kg<br>schwefels.<br>Ammoniak | Ohne<br>Stick-<br>stoff | 200 kg<br>Chili-<br>salpeter | 150 kg<br>schwefela.<br>Ammoniak |  |  |  |
|                                                                                       | kg pro ha               | kg pro ha                    | kg pro ha                        | kg pro ha               | kg pro ha                    | kg pro ha                        |  |  |  |
| Ebersroda                                                                             | 2340                    | 2950                         | 2846                             | 2740                    | 3256                         | 2928                             |  |  |  |
| Zöbigker                                                                              | 2358                    | 3010                         | 3300                             | 3066                    | 4470                         | 4142                             |  |  |  |
| Eptingen                                                                              | 2248                    | 2824                         | 2512                             | 2746                    | 3578                         | 3056                             |  |  |  |
| Gröst                                                                                 | 3784                    | 4160                         | 4216                             | 4160                    | 5654                         | 4442                             |  |  |  |
| Zingst                                                                                | 2448                    | 2660                         | 2660                             | 2880                    | 3404                         | 3542                             |  |  |  |
| Körbisdorf - Bäumchen .                                                               | 2038                    | 2970                         | 2472                             | 2408                    | 4246                         | 3186                             |  |  |  |
| Frankleben                                                                            | 2356                    | 3120                         | 2988                             | 2920                    | 2480                         | 3820                             |  |  |  |
| Netzschkau                                                                            | 2620                    | 2940                         | 2940                             | 3232                    | 3698                         | 3418                             |  |  |  |
| Bedra                                                                                 | 2274                    | 2660                         | 3262                             | 2188                    | 2728                         | 2284                             |  |  |  |
| Mittel                                                                                | 2496                    | 3026                         | 2922                             | 2927                    | 3924                         | 3422                             |  |  |  |
| Mehrernte pro ha<br>Verhältnis der Mehr-<br>erträge bei gleich<br>starker Stickstoff- | <del></del>             | 530                          | 426                              |                         | 997                          | 495                              |  |  |  |
| düngung                                                                               |                         | 3,74                         | : 3                              | _                       | 6,04                         | 3                                |  |  |  |

Auch bei diesem Verhältnis erscheint die Anwendung des Ammonsulfats noch rentabel.

Bei einem anderen Versuche wurde

durch schwefelsaures Ammoniak ein Mehrertrag von 459,5 kg pro Hektar

" Chilisalpeter ein solcher von 514,0 " " " erzielt, also ein Verhältnis von 3:3,36, während die Preise sich verhalten wie 3:4. Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak statt mit Chilisalpeter ist demnach noch lohnend.

## 3. Versuche mit Zuckerrüben.

Hier zeigte der Chilisalpeter eine bedeutend höhere Leistungsfähigkeit dem schwefelsauren Ammoniak gegenüber, als dem Preisunterschiede entspricht.

#### 4. Versuche mit Kartoffeln.

Die durch Chilisalpeter und schwefelsaures Ammoniak erzielten Mehrerträge verhielten sich wie 3,43:3, als keine Beidungung mit Phosphorsaure oder Stalldunger stattfand.

Bei Phosphorsäure-Zufuhr jedoch leisteten gleiche Stickstoffmengen beider Salze nahezu das Gleiche, so daß zu Kartoffeln Ammonsuperphosphate wohl zu empfehlen sind. Zu vermeiden dagegen ist eine Beigabe ammoniakhaltiges Düngmittel zu Stalldünger, da mit derselben schlechte Erfahrungen gemacht wurden.

Zur Bekräftigung der vorstehend angegebenen Resultate führt Verfasser noch die von Lawes und Gilbert bei Gerste auf schwerem Lehmboden erhaltenen Zahlen an, die das Mittel der Resultate zweier je 16 Jahre langer Versuchsperioden bilden:

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | sten-Kör<br>r. pro H |                                      | Stroh und Streu<br>Kilogr. pro Hektar |                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 16 Jahr<br>1852/67                   | 16 Jahr<br>1868/83   | Gesamt-<br>Mittel                    | 16 Jahr<br>1852/67                    | 16 Jahr<br>1868/83                   | Gesamt-<br>Mittel    |
| Ohne Stickstoff.  1. Ohne Mineraldungung  2. 440 kg Superphosphat pro ha  3. Sulfate von Kali, Natron und Magnesia  4. Wie 3 und 440 kg Superphosph.                                                                                  | 1230<br>1603<br>1397<br>1736         |                      | 1370<br>1170<br>1444                 | 1900                                  | 990<br>1115<br>1005<br>1143          | 1445<br>1312<br>1547 |
| $\begin{array}{c} & \text{Mittel} \\ 224 \text{ kg Ammoniaksalze.} \\ 1. \\ 2. \\ 3. \\ 4. \end{array} \right\} \begin{array}{c} \text{Mineraldüngung wie oben} \\ \end{array} \left\{ \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right.$ | 1492<br>1938<br>2851<br>2088<br>2826 |                      | 1257<br>1798<br>2687<br>2005<br>2723 | 1708<br>2403<br>3580<br>2669<br>3627  | 1076<br>1884<br>2763<br>2167<br>3140 |                      |
| Mittel  298 kg Chilisalpeter.  1. 2. 3. 4. Mineraldüngung wie oben                                                                                                                                                                    | 2426<br>2200<br>2940<br>2203<br>2977 |                      | 2303<br>1990<br>2786<br>2039<br>2824 | 3070<br>2826<br>3910<br>3094<br>4193  | 3109                                 | ĺ                    |
| Mittel  Mehr gegen unged. durch Chilisalpeter                                                                                                                                                                                         | 2580<br>1088<br>934                  | 1218                 |                                      | 3506<br>1798<br>1362                  | 1688                                 | i                    |
| Ammoniaksalze                                                                                                                                                                                                                         | 154<br>85,88                         | 59<br>95,16          | 107<br>90,74                         | 436<br>75,76                          | 265<br>83,71                         | 355<br>79,64         |

Ferner Versuche von Völcker in Woburn:

Ertrag an Gersten-Körnern, Kilogr. pro Hektar.

|                           |        | Ohne<br>Mineraldüngung |                      |                           | Min                  | eraldüng             | Mineral-<br>düngung       |                      |                           |
|---------------------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                           |        | ohne Stick-<br>stoff   | 224 kg Ammoniaksalze | 808 kg Chili-<br>salpeter | ohne Stick-<br>stoff | 224 kg Ammoniaksalze | 308 kg Chili-<br>salpeter | 448 kg Ammoniaksalze | 616 kg Chili-<br>salpeter |
|                           | 1877   | 1263                   | 2121                 | 1603                      | 1086                 | 2334                 | 1990                      | 3233                 | 3006                      |
|                           | 1878   | 1220                   | 2089                 | 1829                      | 1361                 | 2074                 | 2404                      |                      | 2764                      |
|                           | 1879   | 917                    | 1533                 | 1178                      |                      | 1676                 | 1598                      |                      | 2073                      |
|                           | 1880   | 1568                   |                      | 2625                      |                      | 2966                 | 2876                      |                      | 2495                      |
|                           | 1881   | 1843                   | 2500                 | 2723                      | 1825                 | 2560                 | 3001                      |                      | 3186                      |
|                           | 1882   | 1740                   | 2586                 | 2905                      | 1347                 | 2901                 | 3052                      | 3087                 | 3855                      |
|                           | 1883   |                        | 3009                 | 3036                      |                      | 3150                 | 3305                      |                      | 3494                      |
| _                         | 1884   | 1963                   | 3145                 | 3143                      | 1923                 | 3339                 | 3559                      | 3723                 | 3335                      |
|                           | Mittel | 1516                   | 2411                 | 2380                      | 1398                 | 2625                 | 2723                      | 3028                 | 3026                      |
| Mehrertrag der            |        |                        |                      |                           |                      | ļ                    |                           |                      |                           |
| stoffdüngung              |        | _                      | 895                  | 864                       |                      | 1227                 | 1325                      | 1630                 | 1628                      |
| Verhältnis des            |        |                        |                      |                           |                      | İ                    |                           | <br>                 |                           |
| ertrags durch             |        |                        |                      | •                         |                      |                      |                           | ·                    |                           |
| salpeter (10              |        |                        |                      |                           |                      |                      |                           | i                    |                           |
| dem durch .<br>niaksalz . | Ammo-  |                        | 103,6                | i                         | ĺ                    | 91,85                |                           | 100,1                |                           |
| maksaiz .                 | • • •  |                        |                      |                           | ı <del>-</del>       |                      | •                         | 100,1                |                           |
|                           | Str    | oh und                 | Spreu                | , Kilog                   | gr. pro              | Hekta                | r.                        |                      |                           |
|                           | 1877   | 1575                   | 2950                 | 2416                      |                      |                      |                           | 4424                 | 4033                      |
|                           | 1878   | 1803                   | 2959                 | 2986                      |                      | 3646                 |                           | 4788                 |                           |
|                           | 1879   |                        |                      | 2188                      |                      |                      |                           |                      | 3403                      |
|                           | 1880   | 1921                   | 2670                 | 3329                      |                      | 3397                 | 3983                      |                      | <b>454</b> 0              |
|                           | 1881   |                        | 2661                 | 3069                      |                      | 2885                 |                           | 3390                 |                           |
|                           | 1882   | 1                      |                      | 3963                      |                      | 4249                 |                           | 6386                 | 6131                      |
|                           | 1883   |                        | 3802                 | 4645                      | 2187                 | 4078                 |                           | 4058                 |                           |
|                           | 1884   | 2205                   | 3295                 | 3588                      |                      | 3476                 | 4650                      | !                    | 6008                      |
|                           | Mittel | 1941                   | 3039                 | 3273                      | 1802                 | 3430                 | 3925                      | 4353                 | 4898                      |
| Mehrertrag der            |        |                        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                           |
| stoffdungung              |        | _                      | 1098                 | 1332                      | _                    | 1632                 | 2123                      | 2551                 | 3096                      |
| Verhältnis des            |        |                        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                           |
| ertrags durch             |        |                        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                           |
| salpeter (10              | 0) zu  |                        |                      |                           |                      |                      |                           |                      |                           |
| dem durch .               | Ammo-  |                        | 00.4                 |                           |                      | 76.0                 |                           | 82,4                 |                           |
| niaksaiz .                | • • •  |                        | 82,4                 |                           | _                    | 76,9                 | _                         | 02,4                 | _                         |

Die Versuchsergebnisse auf beiden Feldern stehen also im vollen Einklang mit den in Halle betreff der Körnerernten gemachten Erfahrungen, dass nämlich die Wirkung des Ammoniakstickstoffes etwa  $80-90\,{}^0/_0$  derjenigen des Salpeterstickstoffes beträgt.

Für Strohproduktion ist indes der Chilisalpeter dem Ammoniaksalze überlegen.

Bei Kartoffeln erzielten Lawes und Gilbert durch Ammoniakstickstoff eine höhere Ernte als durch die gleiche Menge Salpeterstickstoff.

Sie ernteten im Mittel von 9 Jahren:

| Oh:<br>Kilogr. K | ne Sticks<br>artoffeln | toff 448 kg Ammoniaksalze<br>pro Hekt. Kilogr. Kartoffeln pro Hekt. |        |        | 616 kg Chilisalpeter<br>Kilogr. Kartoffeln pro Hekt. |       |        |         |
|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| Summa            | kranke                 | gesunde                                                             | Summa  | kranke | gesunde                                              | Summa | kranke | gesunde |
| 10563            | 403                    | 10160                                                               | 19 035 | 1371   | 17664                                                | 18692 | 1649   | 17043   |

Bei Weizen erhielten Lawes und Gilbert ebenfalls Zahlen, die mit den für Gerste gewonnenen gut übereinstimmen, nämlich:

| Durch<br>ir                       | Düngung<br>Ammoni | mit 96,3<br>aksalz | kg Stickstoff<br>in Chilisal | Verhältnis der<br>Wirkung des<br>Ammoniaksalzes<br>zu Chilisalpeter<br>= 100 gesetzt |                     |  |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Weizenkörner .<br>Stroh und Spreu | ,                 | _                  | 2447,2<br>5489,1             | U                                                                                    | 88,56 %<br>80,02 ,, |  |

Endlich fanden Déhérain und Porion bei 2 Weizensorten und Verwendung der Stickstoffdünger im Frühjahr folgende Resultate:

|             |                       | Körner<br>Kilogr. pro Hekt. | Stroh<br>Kilogr. pro Hekt. |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1           | ungedüngt             | 3695                        | 5950                       |
| Blaringham  | mit 300 kg Ammoniaksu | ılfat 4850                  | 8700                       |
|             | " 300 " Chilisalpeter | . 4750                      | 9250                       |
|             | ungedüngt             | 4070                        | 7000                       |
| Wardreque's | mit 300 kg Ammoniaksı | ılfat 4250                  | 8600                       |
|             | " 300 " Chilisalpeter | . 4225                      | 8600                       |

Aus diesen Ergebnissen zieht Verfasser folgende Schlüsse:

- 1. Die angeblich nachteilige Wirkung der Ammoniaksalze ist vorläufig unbewiesen und tritt keinenfalls unter normalen Bodenverhältnissen hervor.
- 2. Die Ammoniaksalze eignen sich hauptsächlich für die Düngung des kalkreichen, sorgfältig kultivierten Lehmboden; in diesem haben wir aber keine Veranlassung, ihre Wirkung für die meisten Feldfrüchte als unsicher anzusehen.
- 3. Eine Ausnahme hiervon bilden die Futterrüben und Zuckerrüben, für welche die Ammoniaksalze nicht die geeignete Form der Stickstoffdüngung darstellen.
- 4. Der Chilisalpeter erzeugt bei Winterweizen, Gerste und vielleicht auch Kartoffeln etwas höhere Körner- und Knollenerträge als die Ammoniaksalze, wenn gleiche Stickstoffmengen beider Düngemittel angewendet werden, indessen ist die bei den vorliegenden zahlreichen Versuchen beobachtete Differenz  $(10-15)^{0}$  nicht sehr groß.
- 5. Die Ammoniaksalze wirken, wie alle Düngemittel, beim Fehlen des betreffenden Nährstoffs im Boden proportional der Menge, in welcher sie angewendet werden.

- 6. Durch eine relativ stärkere Stickstoffgabe in den Ammoniaksalzen darf man daher für die oben genannten Feldfrüchte dieselben Erträge erwarten, als durch eine relativ kleinere Chilisalpetergabe.
- 7. Wenn der Stickstoff in den Ammoniaksalzen seinem geringeren Wirkungswerte entsprechend billiger ist, als im Chilisalpeter, darf man auf einen guten finanziellen Erfolg einer unter diesen Verhältnissen billigeren Gabe von Ammoniaksalzen rechnen, wenn man im Verhältnis mehr Ammoniaksalze anwendet, als Chilisalpeter.
- 8. Dieser Fall liegt jedenfalls vor, wenn der Ammoniakstickstoff um ein Viertel billiger ist, als der Chilisalpeterstickstoff.

Der Strohertrag der Gerste wurde bei den vorliegenden Versuchen durch Chilisalpeter relativ mehr erhöht als durch Ammoniaksalze.

Sind Handelsdünger unterzubringen oder obenauf zu streuen. von J. van den Berghe. 1)

Verfasser hat auf leichtem Sandboden mit Kartoffeln einen Versuch angestellt, um die Wirkung einer oberflächlichen Düngung im Vergleich zu einer tieferen (22 cm tief) kennen zu lernen.

Er erhielt folgende Resultate:

| Art der Düngung pro 1 a              |                    | No.<br>der<br>Par-<br>zelle | Anwendungs-<br>weise des<br>Düngers | Ertrag<br>pro<br>Hektar<br>kg | Stärke | Mehrer-<br>trag durch<br>Unterbrin-<br>gen des<br>Düngers |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Ungedüngt                            |                    | 10                          |                                     | 9825                          | 19,9   |                                                           |
| 625 g Ammoniakstickstoff             | .1                 | 1                           | oberflächlich                       | 30070                         | 15,4   |                                                           |
| 589 g Phosphorsäure                  | $\hat{\mathbf{j}}$ | 2                           | 22 cm tief                          |                               | 16,2   | 9,9 %                                                     |
| 626 g Salpeterstickstoff .           | $\cdot$ f          | 3                           | oberflächlich                       | 30300                         | 15,6   |                                                           |
| 589 g Phosphorsäure                  | ·{                 | 4                           | 22 cm tief                          | 1                             |        | 4,7 .,                                                    |
| 1568 g Kali 625 g Ammoniakstickstoff | . ,                | 5                           | oberflächlich                       | 26047                         | 18,6   |                                                           |
| 589 g Phosphorsäure                  | :{                 | 6                           | 22 cm tief                          |                               | , ,    | 10,1 "                                                    |

Das Unterbringen des Düngers hatte also günstig auf Quantität wie auf Qualität der Ernte gewirkt.

Schwefelsäure als Düngemittel, von Fr. Farský. 2)

Verfasser hat Erde mit Schwefelsäure zu einem Kompost verarbeitet und Dungemittel. denselben zur Düngung verwendet. Eine andere Parzelle erhielt die gleiche Menge nicht behandelter Erde, andere wurden nur mit Schwefelsäure besprengt und einzelne endlich wurden nur mit denjenigen Mengen Wasser besprengt, wie sie in den verwendeten Schwefelsäuremengen enthalten waren.

In allen Fällen war die Wirkung der Schwefelsäure äußerst gering bei der Komposterde, um so geringer, je mehr Schwefelsäure vorhanden war. Direkte Behandlung des Bodens mit Schwefelsäure wirkte etwas besser; die Erträge waren relativ um so höher, je verdünntere Säure angewendet war. Demnach wäre von einer Schwefelsäuredüngung abzuraten.

1) Landb. Cour. 1885, p. 185 u. Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 240.

Schwefel-



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5. Ber. über d. Thätigkeit der landw. chem. Versuchsstation Tabor 1886, p. 17 n. Centr.-Bl. Agr. 1886, p. 453.

In einem Berichte über die Resultate der Anwendung von Kainit für Wiesen stellt Märcker folgende Sätze auf 1):

- 1. Die Anwendung des Kainits war in der großen Mehrzahl aller Fälle auf Wiesen von günstigen Erfolgen begleitet, besonders auf sandigen, torfigen, moorigen, anmoorigen Wiesen und auch noch auf lehmigen Sandwiesen.
- 2. Dagegen wurde kein Erfolg erzielt auf kalkarmen, lehmigen Sandwiesen und auf nährstoffreichen Marschwiesen.
- 3. Über die Ertragserhöhungen wird berichtet, daß das geerntete Heuquantum in mehreren Fällen mehr als das Doppelte gegen früher betrug.
- 4. In einigen Fällen wurde zwar der Heuertrag nicht erhöht, aber eine günstige Wirkung auf den zweiten Schnitt ausgeübt.
- 5. In 9 Fällen wird über eine wesentliche Qualitätsverbesserung der Gräser teils durch das Auftreten besserer Gräser, teils von Kleearten berichtet.
- 6. Mehrfach wird das Verschwinden des Mooses durch die Anwendung des Kainits hervorgehoben.
- 7. In den meisten Fällen wurden 100—175 kg Kainit angewendet und zwar fast immer mit gutem Erfolge, dagegen blieb der Erfolg bei Anwendung von 50 kg und von mehr als 200 kg pro Morgen mehrfach aus.
- 8. Am sichersten trat die Wirkung des Kainits auf Wiesen hervor, wenn derselbe in den Monaten November und Februar angewendet wurde. Bei der Anwendung im Oktober, im März und April wurden dagegen mehrfach Misserfolge beobachtet.
- 9. Auf die Zeit der Reife der Gräser erstrecken sich zu wenig Beobachtungen, um zu sicheren Schlüssen Veranlassung zu geben.
- 10. In mehreren Fällen wurden gute Erfolge der Anwendung von Kainit nur bei gleichzeitiger Darreichung von Phosphaten beobachtet. Überhaupt ist die Anwendung von Phosphaten neben dem Kainit nach den vorliegenden Berichten ziemlich weit verbreitet und offenbar von großem Nutzen.

Wirkung des Rieselwassers bei der Bewässerung der Wiesen, von J. König.<sup>2</sup>)

Die auf verschiedenen Rieselwiesen seit 6 Jahren von der Versuchsstation Münster erhaltenen Versuchsresultate lassen bis jetzt folgende Schlüsse zu:

- 1. Die prozentische Abnahme der Wassermenge bei einer Berieselung ist um so größer, je geringer die aufgeleiteten Wassermengen sind; gleiche Flächen verlieren dagegen unter sonst denselben Verhältnissen annähernd gleiche absolute Mengen Wasser, mag ihnen viel oder wenig (1/4 normal) Wasser zugeführt werden, wenn nur so viel, daß die Wiesen sich stets im wassergesättigten Zustande befinden.
- 2. Ein Wasser wird um so mehr ausgenutzt, je geringer die aufgeleiteten Wassermengen sind; die absolute Ausnutzung, d. h. die absolute zur Resorption gelangende Menge Nährstoffe ist für gleiche Flächen unter sonst denselben Verhältnissen annähernd gleich, mag den Flächen viel oder wenig Wasser zugeführt werden. Aus dem Grunde kann ein Wasser um so häufiger benutzt werden, je besser es ist, und umgekehrt sind, um gleiche

<sup>2</sup>) Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, No. 48 nach Landw. Jahrbücher.



Wirkung des Biesel-

Bericht im Auftrag der deutchen Landw. Gesellschaft erstattet nach Fühling's Landw. Zeit. 1886, p. 631.

Düngerwirkungen zu erzielen, um so größere Wassermengen erforderlich, je geringhaltiger ein Wasser ist.

- 3. Da ein Wasser um so mehr an mineralischen Düngstoffen verliert, je ärmer der Boden daran ist, so kann ein Wasser auf magerem, armen Boden nicht so häufig mit demselben Vorteil zur Wiederbenutzung gelangen, als auf gutem, nährfähigem Boden.
- 4. Die düngende Wirkung, d. h. die Abgabe von Mineralstoffen beruht nicht so sehr auf einer Absorption durch den Boden, als auf einer direkten Aufnahme durch die Pflanzen je nach Bedürfnis; dieselbe ist um so stärker, je lebhafter das Wachstum der Pflanzen ist.
- 5. Die düngende Wirkung des Rieselwassers kommt jedoch nicht in erster Linie inbetracht, sondern vielmehr die bodenreinigende, oxydierende und entsäuernde Wirkung.
- 6. Das Vinzent'sche System, d. h. die einfache Hang- und Rückenbau-Rieselung, ist dort am Platze, wo man größere Wassermengen zur Verfügung hat und der Untergrund hinreichend durchlassend ist; als eine mittlere hierzu erforderliche Wassermenge kann man 100 l pro Hektar und Sekunde annehmen.
- 7. Hat man weniger Wasser zur Verfügung, etwa 10 70 l pro Hektar und Sekunde, so kann man die oxydierende Wirkung des Wassers durch Drainage unterstützen.
- 8. Die Petersen'sche Drainage (mit vielen Ventilen) ist da am Platze, wo es gilt, mit den geringsten Mengen Wasser einen Effekt zu erzielen, oder wo man wegen zu starken Gefälles ein rasches Verschwinden des Wassers in den drainierten Untergrund befürchten muß, oder wo bei geringen Wassermengen ein sehr saurer Boden vorhanden ist, bei welchem die entsäurende (oxydierende) Wirkung des Wassers durch abwechselndes Anfeuchten und Ablassen des Wassers, d. h. durch Luftzuführung unterstützt werden muß.
- 9. Disponiert man über mehr Wasser, etwa 20—30 l pro Hektar und Sekunde, und ist das Gefälle ein mäßiges, so kann man zweckmäßig von der Abel'schen Drainage (nämlich mit einem einzigen Ventilkasten etc. für eine größere Fläche statt mehrerer) Gebrauch machen; sie hat noch den Vorzug, daß sich das Wasser ganz allmählich erst auf einen Fuß, dann auf 2 etc. abstellen läßt, und nicht auf einmal wie bei Petersen, wodurch nicht selten infolge des auf einmal wirkenden starken Druckes der Wassersäule von 4—5 Fuß ein Wegspülen von feinen Bodenteilchen und eine Versandung der Drainröhren bedingt ist.
- 10. Sind noch größere Wassermengen, etwa 50 70 l pro Hektar und Sekunde vorhanden, und hat man ferner nur ein geringes Gefälle und kann die Drains tief genug legen, so daß ein Wegspülen des Bodens durch die Drains nicht zu befürchten ist, so kann man die Drainage ruhig wie im Acker legen, d. h. ohne irgend einen Ventilkasten anzubringen.

# 3. Allgemeines.

Über die (Ammoniak-) konservierenden Eigenschaften des konser-Gipses und Konsorten, von Ad. Mayer. 1)

Bei Anstellung von Versuchen über die Fähigkeit des Gipses im Ver-

konservierende Eigenschaften von Gips.

<sup>1)</sup> Journ. Landw. 1886, Bd. XXXIV. pag. 167.

gleich mit anderen ähnlich wirkenden Stoffen, im Dünger Ammoniak zu binden, ist Verfasser zu folgenden, die fraglichen Vorgänge genauer wiedergebenden Resultaten gelangt:

- 1. Für die Konservierung des Ammoniaks in der Jauche ist die Zufügung von einer diesem Ammoniak äquivalenten Menge Gips jedenfalls ungenügend, gleichviel ob dieser Gips als Lösung oder als Pulver zugesetzt wurde.
- 2. Der Gips, der dem Dünger behufs Konservierung des Ammoniaks beigefügt wird, muß sich in äußerst feiner Verteilung befinden.
- 3. Den Gips der getrennt aufbewahrten Jauche beizumischen ist weniger zu empfehlen, als denselben gut zwischen dem festen Miste zu verteilen, und die Jauche mit diesem wiederholt in Berührung zu bringen.
- 4. Eisenvitriol ist in kleineren Mengen als der Gips ein noch entschiedeneres Ammoniakkonservierungsmittel.
- 5. Schwefelsaures Kali, schwefelsaure Magnesia, Doppelsalze aus beiden und andere Salze, die mit verdünnten Ammoniaklösungen keine unlöslichen Abscheidungen bilden, haben kein sehr erhebliches, Ammoniak konservierender Praxis des Vermögen.

Dieses zuletzt angeführte Resultat, steht wenigstens soweit es die Magnesiasalze betrifft, nicht im Einklange mit den Ergebnissen der Untersuchungen von Morgen 1), doch waren die von diesem eingehaltenen Versuchsbedingungen vollständig abweichend und nicht den Verhältnissen in der Praxis angepasst.

Im Gegensatz zu den von Joulie erhaltenen Resultaten,2) der unter ganz abnormen Verhältnissen arbeitete und Stickstoffsverluste im Stallmist bis zu 1/K des Gesamtstickstoffes nachwies, die sich nach Zusatz von 11/A 0/0 Gips zum feuchten Miste sogar bis zu 1/3 des Gesamtstickstoffs steigerten, wies Verfasser nach, dass Gips und ähnliches allerdings zur Bindung des Stickstoffs im Stallmist gut geeignet ist. Er fand:

|                                            | Stickstoff | Stickstoff als<br>Ammoniak |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Im ursprünglichem Miste                    | . 0,43 %   | 0,081 %                    |
| Im Mist nach 1/2 Jahre ohne Beimengur      | ng 0,22 "  | 0,025 ,,                   |
| Mit $\frac{1}{2} \frac{0}{0}$ Gips         | . 0,28 "   | 0,060 "                    |
| Mit $1^{1/2}$ $0/0$ Gips                   | . 0,43 ,,  | 0,050 "                    |
| Mit $\frac{3}{4} \frac{0}{0}$ Eisenvitriol | . 0,33 "   | 0,030 "                    |

Neue Feststellung des Handelswertes der Phosphate.

Vereinbarungen zwischen süddeutschen Versuchsstationen und Düngerfirmen über eine neue Grundlage zur Feststellung des Handelswertes der Superphosphate und präzipitierten Phosphate, von P. Wagner. 3)

Verfasser hat durch Düngungs-Versuche den relativen Wirkungswert verschiedener Phosphate des Handels festgestellt und gefunden, daß, die Wirkung der wasserlöslichen Phosphorsäure = 100 gesetzt,

die Phosphorsaure im Bicalciumphosphat ebenfalls die Wirkung 100 zeigte 75 % die im Tricalciumphosphat dagegen die im ausgewaschenen Doppelsuperphosphat und

Phosphoritsuperphosphat 70 0/2

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. Bd. 27, p. 183.
2) Jahresber. f. Agrikulturch. 1884, p. 298,
3) Chem. Zeit. 1886, No. 1—3; nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 96; nach Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886, No. 2; nach Fortschritt 1886.

Verfasser suchte nun ein Lösungsmittel für diese "lösliche", d. h. der wasserlöslichen gleichwertigen Phosphorsäure und fand ein solches in einer sauren Ammoncitratlösung, die man durch Auflösen von 150 g Citronensaure, Neutralisation mit Ammoniak, Zusatz von 10 g Citronensaure und Verdünnen der Lösung auf 5 l erhält.

Mit dieser Mischung untersucht gaben die erwähnten Düngemittel folgende Werte: Gehalt an "löslicher" Phosanalyt. Befund phorsäure nach dem Resul-

| te der Düngungsversuche |
|-------------------------|
| 30,6                    |
| 18,0 (?)                |
| 17,9                    |
| 3,0                     |
| 0,1                     |
|                         |

Die ziemlich gute Übereinstimmung dieser Zahlen veranlaßte die Versuchsttationen Bonn, Darmstadt, Speier, Wiesbaden, die Methode für Untersuchung aller Superphosphate zu acceptieren. Für Thomaspräzipitate waren indes die analytisch erhaltenen Resultate nicht brauchbar.

Über die finanziellen Ergebnisse der Stadtreinigung in 19 niederländischen Städten im Jahre 1884.1)

Über das Verhalten des Harnstoffs im Ackerboden, von 0. Kellner. 2)

Wie sind Düngungsversuche auszuführen, von P. Wagner. 3) Zur Stickstoffdüngungsfrage, von E. Wein.4)

Wie können wir Einnahmen und Ausgaben unsers Ackers ausgleichen, ohne zu künstlichen, aus dem Auslande importierten Düngemitteln zu greifen, von Adalb. Smolian.5)

Gewinnung und Verwertung der Fäkalien durch Torfstreu.

Über das Liegenlassen des Stallmistes auf dem Felde im gebreiteten Zustande, von M. Speck Frhr. v. Sternberg. 6)

Die Bedeutung der Kalisalze als Düngmittel, von W. Löbe. 7)

Eine neue Theorie der Düngung, von Liebscher-Jena. 8)

Verfasser fasst im Gegensatz zu der Ansicht, dass die Kulturpflanzen für die einzelnen Nährstoffe ein verschieden starkes Aneignungsvermögen besitzen, oder dass dieselben den einen aus dem Vorrat des Bodens, den anderen aus der Düngung ziehen, die Resultate seiner Beobachtungen in folgende Sätze zusammen:

Das Düngerbedürfnis der Kulturpflanzen ist abhängig, nicht nur von dem Verhältnis zwischen dem Stoffgehalte des Bodens und der Ernte, sondern außerdem von dem zeitlichen Verlaufe der Stoffaufnahme und der quantitativen Ausbildung des Wurzelsystems während derselben.

Theorie der Düngung.



Landbauw., Courant 1885, p. 214; nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 284.
 Landw. Jahrb. 1886, p. 712; nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, p. 812.
 Landw. Ver.-Zeitschr. f. Hessen 1886, No. 47.

<sup>4)</sup> Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1886, p. 406.
5) Fühling's landw. Zeit. 1886, p. 641 u. 718.
6) Fühling's landw. Zeit. 1886, p. 723.
7) Fühling's landw. Zeit. 1886, p. 659.
7) Sächs. landw. Zeitschr. 1886, No. 33; nach den Sitz. Ber. der Jenaischen lacheft f. Madizin v. Naturwissenschaft. 1886. Gesellschaft f. Medizin u. Naturwissenschaft 1886.

scheinlich erscheint es, dass außerdem noch die Wurzelausscheidungen, also auch das Lösungsvermögen der Wurzeln verschiedener Pflanzen Verschiedenheiten aufweisen, deren Berücksichtigung aber bisher noch nicht möglich ist.

### Litteratur.

Annual report of the Maine fertilizer control and Agric. experiment station. 1885—86.
W. H. Jordan.) Augusta 1886.

Memoranda of the origin, plan and results of the fuld and other erperiments etc. at Rothamsted 1886.

Methods of analysis of commercial fertilizers. Proceedings of the third annual convention of the association of officiel agric. Cherinits. Washington 1886.

Neuffer, K. H.: Langjährige Erfahrungen im Düngerwesen und Ratschläge für die Zukunft.

Pick, S.: Die künstlichen Düngmittel. Darstellung der Fabrikation des KnochenHorn-, Blut-, Fleisch-Mehls, des Kalidünger, des schwefelsauren Ammeniaks, der verschiedenen Arten Superphosphate, der Poudrette etc. Ein
Handbuch für Fabrikanten künstlicher Düngemittel, Landwirte, Zuckerfabrikanten, Gewerbetreibende, Kaufleute. Mit 25 Abbildungen. 2te verheeserte und vermehrte Auflage 1886. A Hartleben Wien

fabrikanten, Gewerbetreibende, Kaufleute. Mit 25 Abbildungen. 2te verbesserte und vermehrte Auflage 1886. A. Hartleben, Wien.

Results of experiments at Rothamsted on the growth of barley etc. by J. H. Gilbert.

Sep. aus "Agricultural students" gazette". Neue Folge. Vol. III. T. 1.

Annual report of the Connecticut agric. experim. Station 1885. New Haven 1886. Stutzer, A.: Der Chilisalpeter, seine Bedeutung und Anwendung als Düngemittel. Gekrönte Preisschrift.

Third annual report of the state agric. experim. Station at Amherst, Mass. 1885. Boston 1886.

Wagner, P.: Der Chilisalpeter, seine Bedeutung und Anwendung als Düngmittel.

Eine preisgekrönte Schrift, auf Grundlage der Arbeiten des Preisrichterkomités, sowie unter teilweiser Berücksichtigung der gleichfalls prämiierten
Konkurrenzschrift von Prof. A. Damseaux in Gembloux bearbeitet und
herausgegeben. Berlin. P. Parev. 1886.

herausgegeben. Berlin. P. Parey. 1886.

— Einige praktisch wichtige Düngungsfragen unter Berücksichtigung neuer
Forschungsergebnisse. Sechste veränderte und vermehrte Auflage. Berlin.

1886. Paul Parev.

# Pflanzenchemie.

Referenten: E. v. Raumer, A. Hilger.

#### I. Fette. Wachsarten.

Ozydation der Öle. Über die Oxydation der Öle, von Ach. Livache.1)

Es wurden verschiedene eintrocknende und nicht eintrocknende Öle mit fein verteiltem Blei und Mangannitrat geschüttelt, dekantiert und dann mit Bleioxyd geschüttelt. Eine dünne Schicht so behandelten Leinöles wurde in kurzer Zeit fest. Die unlöslichen Fettsäuren wurden durch Aufnahme von Sauerstoff teilweise in lösliche verwandelt, wobei diese Zersetzung im Laufe der Zeit wuchs und die komplexen Säuren in einfachere zerfielen. Die nicht trocknenden Öle zeigten bei dieser Behandlung nach zweijährigem Stehen merklich dasselbe Aussehen und die nämliche Zu-

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102, 1167-1170.

sammensetzung, wie sie einige trocknende Öle nach einem Jahre in festgewordenem Zustande zeigten. Diese Umwandlung der nicht trocknenden Ole kann eventuell beschleunigt werden.

Über die Anwesenheit des Cholesterins in einigen neuen, vegetabilischen Fetten, von Ed. Heckel und Fr. Schlagdenhauffen. 1)

Cholesterin in vegeta-

Die Anwesenheit von Cholesterin in einigen Samenölen (von Gynorarlia odorata Roxb., Giulandina Bonducella Flom., Caesalpinia Bonducella Roxb. und Abrus precatorius Lam.), ferner in den Fett- und Wachsarten der Blätter von Erythroxylum hypericifolium Lam. wurde durch eine Mischung von Schwefelsäure und Chloroform mit Eisenchlorid durch die eintretende Rotfärbung nachgewiesen.

Über einige Punkte in der Prüfung der Öle, von Leonard Archbutt.3)

Die Arbeit besteht in einer kritischen Prüfung der älteren und neueren Methoden zur Untersuchung der Öle.

Ergänzende Bemerkungen über die Methoden zur Prüfung der Öle, von Alfred H. Allen. 8)

### II. Kohlehydrate.

Uber die Einwirkung von Brom und Wasser auf Lävulose, Einwirkung von M. Hönig.4)

auf Lävulose.

Kiliani beobachtete, dass Lävulose beim Behandeln mit Silberoxyd dieselben Oxydationsprodukte liefert, die seinerzeit von Hlasiwetz und Habermann bei der Einwirkung von Chlor, Wasser und Silberoxyd erhalten wurden. Es war daher zu vermüten, dass das Halogen und Wasser nur primäre Produkte bildeten, während erst das Silberoxyd die Endprodukte lieferte. Zur Konstatierung dieser Ansicht wurden je 50 g Lävulose in 300 ccm Wasser mit 50 g Brom unter öfterem Umschütteln zwei bis drei Wochen stehen gelassen, durch einen Luftstrom das Brom entfernt, die Flüssigkeit mit kohlensaurem Baryt gesättigt und abfiltriert. Aus dem Filtrate wurden sodann mit Alkohol Barytsalze gefällt, deren Analyse auf vorwiegende Bildung von Trioxybuttersäure schließen lassen. Bildung von Ameisensäure und Glykolsäure in nennenswerter Weise konnte Honig nicht beobachten.

Reisstärke.

Über Reisstärke. Über das Verhältnis derselben zu der bei der Konversion gebildeten Menge Dextrose. Über die Zusammensetzung der Amyllocellulose und ein in derselben gefundenes Fett, von Livio Sostegni.5)

Die Angaben verschiedener Autoren über die Mengen der bei der Konversion der Stärke gebildeten Dextrose sind im ganzen sehr schwankende. Während Salomon für Reisstärke das Verhältnis von 93,5 Stärke zu 100 Zucker angiebt, findet der Verfasser als Durchschnitt einer größeren Reihe

Compt. rend. 102, 1317—1319.
 Journ. chem. soc. Ind. V. 303—312.
 Journ. chem. soc. Ind. V. 282—283.

Berl. Ber. XIX. 171.
 Gaz. chim. XV. 1885, 376—384.

von Versuchen 93,2 zu 100. Zur Gewinnung der Amylocellulose, welche nach Nägeli zusammen mit der Granulose die Stärke bildet, schlägt Sostegni folgenden Weg ein. Die Stärke wird etwa 6—8 Stunden mit einprozentiger Salzsäure, bei einer Temperatur von 80—85° behandelt, bis Jod keine Blaufärbung mehr giebt. Die unzersetzt gebliebene weiße, flockige Masse wird dann auf ein Asbestfilter gebracht, mit siedendem Wasser ausgewaschen und bei 100—110° getrocknet und gewogen. Ist die so gewonnene Cellulose nicht völlig trocken, so riecht sie bald ranzig. Dieser Geruch rührt von einem mit Äther extrahierbaren, sich leicht zersetzenden weißen Fett her, welches aus der ursprünglichen Stärke nicht gewonnen werden kann. Dieses Fett zeigt einen Schmelzpunkt von 47—48°, wird es jedoch mit alkoholischem Kali verseift und aus dieser Seife mit Schwefelsäure wieder abgeschieden, so schmilzt es bei 50—51°. Die Analyse dieses Fettes, das bis zu 15—20°/0 der mit Äther behandelten Masse beträgt, erweist, daß dasselbe größtenteils aus Fettsäuren besteht.

Da es bis jetzt zweifelhaft ist, ob derartige fette Substanzen ihren Ursprung aus der Stärke ableiten, oder aus der Cellulose, oder aber aus diese begleitenden Substanzen, glaubt der Verfasser, daß die Gewinnung derselben aus der Amylocellulose, besonders in physiologischer Beziehung von Wichtigkeit ist.

Die nach der Ätherextraktion übrigbleibende Masse ist im trockenen Zustande dunkel gefärbt, enthält  $1-2^{0}l_{0}$  Asche, löst sich beim Erwärmen in zweiprozentige Kalilauge und liefert mit verdünnten Säuren behandelt Zucker im Verhältnis von 98,5 Cellulose zu 100 Zucker.

Lävulose.

Über Lävulose, von Alex. Herzfeld und Heinrich Winter. 1)
Nach einem früheren Versuche wurde konstatiert, daß Lävulose bei
der Oxydation mittelst Quecksilberoxyd und Barytwasser der Hauptmenge
nach in normale Trioxybuttersäure verwandelt wird. Wird Lävulose mittelst Brom oxydiert, so wird ebenfalls Trioxybuttersäure gebildet, jedoch in
geringer Menge. Die freie Trioxybuttersäure ist rechtsdrehend.

Spezifische Drehung der Lävulose. Die spezifische Drehung der krystallisierten Lävulose wurde bereits früher  $^2$ ) durch die Verfasser bestimmt. Es wurde irrtümlich angenommen, daß der damals gefundene Wert mit dem aus dem Drehungsvermögen des Invertzuckers und der Glukose berechneten übereinstimme. Erst später wurde gefunden, daß der beobachtete Wert für  $\alpha$  (D) (=  $-69 \cdot 24 : p = q$ ) gegenüber dem berechneten  $\alpha$  (D) = -90,18 viel zu niedrig sei. Die Annahme, es habe vielleicht bei der Untersuchung ein Entwässerungsprodukt vorgelegen, wurde durch vorsichtige Wiederholung des Versuchs als irrig dargelegt.

Die durch Krystallisation aus absolutem Alkohol gewonnene Lävulose besitzt demnach die Zusammensetzung  $C_6H_{12}O_6$  und lenkt in wässriger Lösung bei der angegebenen Konzentration und Temperatur den polarisierten Lichtstrahl um  $\alpha$  (D) =  $-71,4^{\circ}$  ab. Es wurden erhalten:

A. 
$$p = 20,071$$
  $t = 20^{\circ}$   
 $\alpha$  (D) = -71,48  
B.  $p = 20,197$   $t = 20^{\circ}$   
 $\alpha$  (D) = -71,43.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 390--895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. d. Ver. Rübenzuckerind. 1884, 430.

In alkoholischer Lösung (absoluten Alkohol) hat Winter eine bedeutende Depression des Drehungsvermögens der Lävulose gefunden.

Die untersuchte Lävulose war aus Inulin dargestellt worden. Bei der Polarisation einer aus Invertzucker gewonnenen Lävulose wurden für α (D) nur die niedrigen Werte von 45,130 resp. 40,180 gefunden. ist es also nicht möglich, mittelst absoluten Alkohols ein Gemenge von Glukose und Lävulose völlig zu trennen, oder der Linkozucker des Invertzuckers zeigt ein niedrigeres Drehungsvermögen als der des Inulins.

Winter hat aus krystallisierter wie nicht krystallisierter Lävulose ein Kalksalz dargestellt, das die Zusammensetzung  $C_6$   $H_{12}$   $O_6$  . Ca O .  $H_2$  O hat. In absolutem Alkohol suspendiert löst sich das Kalksalz beim Einleiten von HCl-Gas und fällt nach einiger Zeit ein weißer Niederschlag aus. der wahrscheinlich einen Äther der Lävulose vorstellt.

Über Maltodextrin, von Horace T. Brown. Entgegnung an Herrn A. Herzfeld. 1)

Über die Zuckerarten in keimenden und nicht keimenden Cerealien, von C. O. Sullivan. 2)

Die in Malz und Gerste enthaltenen Mengen Zucker nach den verschiedenen Zuckerarten betragen in Prozenten der Trockensubstanz:

|                         |  | Gerste I | Malz | Gerste II | Malz |
|-------------------------|--|----------|------|-----------|------|
| Rohrzucker              |  | . 0,9    | 4,5  | 1,39      | 4,5  |
| Maltose .               |  | • • •    | 1,2  | •         | 1,98 |
| Maltose .<br>Dextrose . |  | . } 1,1  | 3,1  | 0,62      | 1,57 |
| Lavulose .              |  | .J       | 0,2  | J         | 0,71 |

Diese Zuckerarten wurden aus den Cerealien durch Extraktion mittelst Alkohol bei einer Temperatur von 400 erhalten.

Über die Produkte der Oxydation des Mannit mit über- Oxydation von Mannit. mangansaurem Kali, von Fr. Iwig und O. Hecht. 3)

Bei der Oxydation des Mannit mit übermangansaurem Kali in alkalischer Lösung entstehen: Kohlensäure, Ameisensäure, Oxalsäure, Weinsäure und Erythritsäure. Die Spaltung des Mannitmoleküls findet sonach an der in der Formel angedeuteten Stelle statt:

 $CH_2OH - CHOH - CHOH - CHOH - CHOH - CH_2OH.$ Der eine Teil wird zu Oxalsäure, der andere zu Erythritsäure oxydiert, welch letztere einer weiteren Oxydation zu Weinsäure, Oxalsäure, Ameisensäure etc. etc. unterliegt, da die gewonnene Menge Erythritsäure immer eine verhältnismäßig geringe war.

Die Verfasser fanden, wie seinerzeit Lamparter, eine für die Formel C4H2O5 um zwei H-Atome geringere Menge Wasserstoff, wodurch sie zur Vermutung kamen, die Erythritsäure sei eine Aldehydsäure mit der Formel C4H6O5, wofür auch die reduzierenden Eigenschaften derselben sprechen würden, welche die der Erythritsäure zunächst verwandten Glukonsäure und Laktonsäure nicht besitzen.

<sup>1)</sup> Berl, Ber. XIX. 1886, 433-483.

<sup>\*)</sup> Chem. Soc. 1886, I. 58—70. \*) Berl. Ber. XIX. 1886, 468—473.

Lävulinsäure.

Über die Bildung von Lävulinsäure aus verschiedenen Stoffen und ihre Benutzung zur Erkennung von Kohlehydraten. von C. Wehmer und Tollens. 1)

Um die Meinung von Kent und Tollens, dass nur die eigentlichen Kohlehvdrate beim Kochen mit verdünnter Salz- oder Schwefelsäure Lävulinsäure liefern, genauer zu prüfen, wurden 17-18 verschiedene Stoffe auf diese Weise behandelt und hierbei Resultate erhalten, welche diese Ansicht bestätigen und zugleich konstatiert, dass die eigentlichen Proteinstoffe im Gegensatz zu Chondrin keine durch Salzsäure isolierbaren Kohlehydratgruppen enthalten. Die Gegenwart von Lävulinsäure wurde durch die Darstellung des charakteristischen Silberlävulates aus den Reaktionsflüssigkeiten festgestellt.

Dextrose.

Über die Einwirkung der Blausäure auf Dextrose, von Heinrich Kiliani. 2)

Über die Konstitution der Dextrose sind gegenwärtig drei verschiedene Anschauungen vorhanden. Nach Baeyer und Fittig ist die Dextrose das Aldehyd des Mannits CH<sub>2</sub>OH(CHOH), CHO. V. Meyer hat in anbetracht, dass Dextrose die für Aldehyde charakteristische Reaktion mit fuchsinschwefliger Säure nicht giebt, dieselbe als Ketonalalkohol betrachtet.

Tollens hält die Dextrose für das Anhydrid des siebensäurigen Alkohols  $CH_2OH(CHOH)_4CH < \frac{OH}{OH}$ , wie Baeyer und Fittig, doch glaubt er, dass die beiden an der Anhydritbildung beteiligten Hydronyle an zwei verschiedenen Kohlenstoffatomen sich befinden, während nach Baeyer dieselben an einem Kohlenstoffatom haften. Durch letztere Anschauung wird die Frage nach der Konstitution der Dextrose sehr kompliziert, da nach derselben 5 unter sich verschiedene Anhydride abgeleitet werden können.

Der Verfasser stellt nun 3 Fragen auf:

1. Ist die Dextrose ein Ketonalalkohol oder ein Anhydrid des siebensäurigen Alkohols?

Wenn letzteres der Fall ist:

- 2. Ist der Anhydridsauerstoff mit einem oder mehreren Kohlenstoffatomen verbunden, d. h. ist der Zucker ein Aldehyd oder nicht?
- 3. Welche Kohlenstoffatome sind durch jenen Sauerstoff mit einander verbunden?

Durch Behandeln der Dextrose mit Blausäure glaubt derselbe am besten entscheiden zu können, ob ein Ketonalkohol oder ein Anhydrid vorliegt. Im ersteren Falle müßte eine Verbindung mit nicht normaler Kohlenstoffkette entstehen, während ein in Frage kommendes Anhydrid eine Verbindung mit normaler Kette liefern würde.

Bei diesem Versuche mit Blausäure erhielt Verfasser wirklich das Ammonsalz einer Hexaoxyheptylsäure

 $C_6 H_{12} O_6 + CNH + 2H_2 O = C_7 H_{13} O_8 NH_4$ Das Ammonsalz der Hexaoxyheptylsäure wurde mit Barythydrat bis

zum Verschwinden des Ammoniakgeruches auf dem Wasserbade eingedampft und der Baryt durch Schwefelsäure entfernt. Das Filtrat wurde bis zur

Berl. Ber. XIX. 1886, 707—708.
 Berl. Ber. XIX. 1887, 767—772 und 1128—1130.

Sirupkonsistenz eingedampft und mit Alkohol ausgeschüttelt. Aus der Alkohollösung krystallisierte eine neutral reagierende Substanz, die sich leicht in Wasser, schwer in Alkohol, in Äther nicht löste, deren Zusammensetzung der Formel C, H, O, entspricht. Mit Metalloxyden oder Karbonaten entstehen leicht Salze, deren Zusammensetzung beweist, dass der oben gefundene Körper ein Lakton der Hexaoxyheptylsäure ist. Es wurde für das Kalksalz die Formel (C7 H13 O8)2 Ca gefunden.

Durch kochende, konzentrierte Jodwasserstoffsäure wurde die Hexaoxyheptylsäure leicht zu einem Heptolakton reduziert, jedoch war die Hälfte der Substanz zu der entsprechenden Heptylsäure reduziert worden. Obwohl dies Verhalten nach den früher bei den Saccharinen und der Glukonsäure gemachten Erfahrungen nicht vorherzusehen war, hatte es für die Beantwortung der Konstitutionsfrage insofern große Bedeutung, als die Heptylsäure leicht zu identifizieren war und sich sowohl in ihren Salzen, wie in freiem Zustande ganz so verhielt wie die normale Heptylsäure.

Durch diese mitgeteilten Thatsachen ist die Dextrosekarbonsäure (Hexaoxyheptylsäure) unzweifelhaft als normale Hexaoxyheptylsäure charakterisiert und glaubt der Verfasser, seiner früheren Erörterung gemäß bewiesen zu haben, dass die Dextrose nicht als Ketonalkohol betrachtet werden darf.

Weiterhin soll das gewonnene Heptolakton noch mit dem synthetisch dargestellten normalen Lakton verglichen werden, sowie untersucht werden, ob der Dextrose die von Baeyer-Fittig aufgestellte Aldehydformel oder eine der Ansicht von Tollens entsprechende Formel zukommt.

Über das dextrinartige Kohlehydrat der Samen von Lupinus Kohlebydrat in Lupinus luteus, von E. Steiger. 1)

Die von Ad. Baeyer und von Eichhorn in den Lupinensamen nachgewiesene, in verdünntem Alkohol lösliche dextrinartige Substanz wurde von Steiger rein dargestellt und näher untersucht. Sie stellt über Schwefelsäure getrocknet ein weißes hygroskopisches Pulver dar, das in Wasser in allen Verhältnissen löslich ist. In heißem Weingeist löst es sich nach Massgabe des Wassergehaltes, unlöslich ist dasselbe in absolutem Alkohol Die Zusammensetzung entspricht der Formel C<sub>6</sub> H<sub>10</sub> O<sub>5</sub>. eine 10 % ige Lösung wurde eine Rechtsdrehung (α)D = + 148,7 bei der Polarisation gefunden. Durch Diastase wird es nicht verändert. Durch Kochen mit starker Salpetersäure wurde Schleimsäure erhalten. Mit verdünnter Salz- oder Schwefelsäure gekocht liefert es nicht Glykose, sondern einen Zucker, der mit der Galaktose aus Milchzucker identisch ist. Dieser wurde krystallisiert erhalten und durch Untersuchung der Phenylhydracinverbindung, des Drehungsvermögens und der durch Brom entstehenden Oxydationsprodukte identifiziert. Aus Pflanzen wurden bisher Kohlehydrate, die mit Säuren behandelt Galaktose geben, nur wenige isoliert.

Es gehört hierher das von A. Müntz aus Luzernensamen dargestellte "la galactine" genannte, das von R. W. Bauer in Agar-Agar gefundene und ein von A. Meyer aus den Wurzeln von Silene vulgaris gewonnenes "Laktorin" genanntes.

Letzteres unterscheidet sich von dem durch Steiger erhaltenen Kohlehydrat durch seine Krystallisationsfähigkeit nach längerem Kochen mit

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 827-830.

80  $^{\circ}$ /oigem Alkohol und durch seine Spaltung bei der Inversion in Galaktose und eine nicht näher gekannte optisch inaktive Zuckerart. Verfasser schlägt für das von Müntz erhaltene Produkt den Namen " $\alpha$ -Galaktan" und für sein eigenes " $\beta$ -Galaktan" vor.

Raffinose.

Über das Vorkommen von Raffinose in der Gerste, von C. O. Sullivan<sup>1</sup>)

Durch Entraktion der Gerste mit Alkohol und Versetzen des konzentrierten, alkoholischen Entraktes mit wenig Äther erhält man eine krystallisierte Zuckerart, die mit Raffinose identisch ist.

Milchsucker. Über die Existenz der näheren Bestandteile des Milchzuckers in den Pflanzen, von A. Müntz. 2)

Die beiden Bestandteile des Milchzuckers, Glukose und Galaktose, die vielleicht zum Aufbau des Milchzuckers im Tierkörper benutzt werden, kommen in der Pflanze vor. Die Glukose ist entweder als solche, oder in Form von Stärke und Cellulose in derselben vorhanden, während Galaktose aus arabischem Gummi, aus allen anderen Gummisorten wie auch aus Pflanzenschleimen und Pektinstoffen durch Behandeln mit verdünnter Schwefelsäure erhalten werden.

Nähere Bestandteile des Milchzuckers in den Pflanzen, von A. Müntz.<sup>3</sup>)

Die Stoffe, aus denen Galaktose erhalten werden kann (Gummiarten. Schleimstoffe etc.), sind in der Pflanzenwelt sehr weit verbreitet. Sie finden sich in Getreidesorten, Obst, Wurzel- und Knollengewächsen, Hülsefrüchten, Gemüsen und Viehfutter.

Anilide der Galaktose und Lävulose, von Ssorokin. 4)

Untersuchungen von Melitose oder Raffinose aus Melasse, Baumwollsamen und Eukalyptus manna, von P. Rieschbiet und B. Tollens.<sup>5</sup>)

Das ausführliche Referat über diese Arbeit ist bereits in diesem Bericht VIII. 1885, 300—301 enthalten, hinzuzufügen ist nur, daß Tollens durch Versuche feststellte, daß Eukalyptusmelitose ebenso wie Melasseraffinose vollständig vergärten und beide Körper folglich identisch sind.

Saure Gärung der Glykose. Über eine saure Gärung der Glykose, von Boutroux. 6)

Der von dem Verfasser auf mehreren Blüten und Früchten gefundene Mikrokokkus oblongus ruft in einer Lösung von Glukose in Hefewasser, bei Gegenwart von überschüssiger Kreide eine Bildung von Kalksalzkrystallen hervor, die in einer Lösung von Saccharose nicht entstehen. Auf das Kalksalz der Zymoglukonsäure wirkt das Ferment in gleicher Weise. Die aus dem Cadmiumsalz gewonnene freie Säure stellt einen in Wasser und Alkohol leicht löslichen Sirup dar, der sich schon bei geringer Erwärmung, wie auch durch einen Überschufs an Alkali braun färbt und durch Ammoniak schwarz wird. Der Körper reduziert Fehling'sche

<sup>1)</sup> Chem. Soc. I. 1886. 70-74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 102. 624-627. <sup>3</sup>) Compt. rend. 102. 681-684.

<sup>4)</sup> Journ. d. russ. phys. chem. Gesellsch. 1886. I. 129—132.

<sup>5)</sup> Ann. 232. 169—205.

<sup>6)</sup> Compt. rend. 102. 924—927.

Lösung, sowie Silberlösung. Verfasser nennt diese Säure Oxyglukonsäure, sie ist isomer mit der von Maumené dargestellten Hemi pinsäure, aber nicht identisch mit ihr.

Über die Produkte der Oxydation des Mannit mit übermangansaurem Kali, von Fr. Iwig und O. Hecht. 1)

Über eine saure Gärung der Glukose, von Maumené. 2)

Nach Boutroux's Arbeit über die saure Gärung der Glukose, soll die Oxyglukonsäure sich von der Hemipinsäure dadurch unterscheiden, daß erstere mit Bleiacetat einen flockigen Niederschlag gebe. Maumené giebt nun an, daß Hemipinsäure denselben Niederschlag giebt und beide Säuren daher identisch seien.

Cyklamose, ein neuer Zucker, von Gustav Michaud. 3)

Cyklamose.

Aus Cyklamen Europaeum wurde eine Zuckerart gewonnen, die mit verdünnter Schwefelsäure invertiert wird. Das Drehungsvermögen desselben beträgt — 15,150 und wird durch verdünnte Salzsäure auf 66,540 gesteigert. Die Zusammensetzung desselben soll durch die Formel C<sub>12</sub> H<sub>22</sub> O<sub>11</sub> gegeben sein.

Verbrennungs- und Bildungswärme von Zucker, Kohlehydraten und verwandten mehrwertigen Alkoholen, von Berthelot und Vieille. 4)

Über die durch Inversion von Lichenin entstehende Zuckerart, von Peter Klason. 5)

Vor kurzer Zeit hat R. W. Bauer (Journ. f. prakt. Chem. 1886, 46) gezeigt, dass durch Inversion von Lichenin Dextrose entsteht. macht darauf aufmerksam, dass er schon vor acht Jahren dasselbe gezeigt hat. (Lunds Fysiografiska Sällskaps Minnesskrift 1878, S. 61.)

Untersuchungen über die Einwirkung verdünnter Säuren auf Traubenzucker und Fruchtzucker, von M. Conrad und M. Guthzeit. 6)

Tollens und A. v. Grote gelangten in ihrer ersten Abhandlung über die Darstellung der Lävulinsäure zu dem Resultate, dass Dextrose ebenso wie Lävulose beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure Lävulinsäure, jedoch in sehr geringer Menge giebt. Beim Kochen mit Salzsäure ist die Ausbeute zwar etwas größer, aber immer noch sehr gering.

Bei genauerer Prüfung haben jedoch die Verfasser gefunden, daß dies zwar für die Behandlung des Rohrzuckers mit verdünnter Schwefelsaure, jedoch nicht für die mit Salzsaure gilt. Nach der Formel Cg H12 O. =  $C_5H_8O_3 + CH_2O_2 + H_2O$  mussten 100 Teile Rohrzucker, welche 52,6 Teile Lävulose enthalten, 33,89 Teile Acetopropionsäure liefern, was auch bei der Behandlung des Rohrzuckers mit Salzsäure thatsächlich annähernd der Fall war, es schwankte die Menge der Lävulinsäure zwischen 33,6 und 35,0 g und würde also ein geringer Überschus derselben der

verdünnter Säuren auf Traubensucker, Fruchtsucker, Milchsucker.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886. 1561.

<sup>5)</sup> Compt. rend. 102, 1038—1039. 5) Chem. News. 53. 232.

<sup>4)</sup> Compt. rend. 102. 1284.

<sup>•)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886. 2541.

Berl. Ber. XIX, 1886. 2569—2574.

Zersetzung der Dextrose zuzuschreiben sein. Bei genauer Untersuchung wurden jedoch Resultate erhalten, welche mit der obigen Annahme nicht stimmten.

Es wurden die 20 g Rohrzucker entsprechenden Mengen Dextrose und Lävulose 17 Stunden mit derselben Quantität Schwefelsäure und Wasser erhitzt, wie in einer früheren Arbeit angegeben, das Resultat war in Prozenten Rohrzucker ausgedrückt:

|                 | Huminsubstanzen | Dextrose | Acetopropionsäure | Ameisensäure |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|
| Dextrose 52,6 . | . 0,83          | 43,70    | 2,78              | 1,21         |
| Lävulose 52,6   | 13,78           | <u> </u> | 16,78             | 6,46         |
| Rohrzucker 100  | <b>=</b> 14,61  | 43,70    | 19,56             | 7,67         |

Dieses Resultat stimmt ziemlich gut mit dem früher bei der Spaltung von Rohrzucker mit verdünnter Schwefelsäure erhaltenem überein.

Bei der Behandlung von Dextrose und Lävulose in demselben Verhältnis wie oben mit verdünnter Salzsäure, war das Resultat jedoch ein ganz anderes.

Es ergab sich auch hier wieder auf 100 Teile Rohrzucker gleich 52,6 Dextrose und 52,6 Lävulose umgerechnet:

|                            | Humin-<br>substanz | unveränderte<br>Dextrose | Acetopropion-<br>săure | Ameisen-<br>. säure |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Dextrose 52,6 g liefern    | 4,76               | 14,52                    | 15,53                  | 6,51                |
| Lävulose 52,6 g "          | 10,65              | _                        | 16,28                  | 8,78                |
| Rohrzucker 100 g liefern . | 15,41              | 14,52                    | 34,81                  | 15,29               |

Das erhaltene Quantum Ameisensäure und Acetopropionsäure entspricht also auch hier dem bei der Behandlung von Rohrzucker mit derselben Salzsäuremenge gefundenen. Die größere Menge Ameisensäure und Acetopropionsäure rührt jedoch von dem verschiedenen Verhalten der Dextrose gegen Salzsäure her, welche von 7—8 % jeger Schwefelsäure nur wenig angegriffen wird, mit 8—10 % jeger Salzsäure aber nicht viel weniger Acetopropionsäure liefert als Lävulose. Der Versuch von Tollens mit Dextrose und konzentrierter Salzsäure wurde von den Verfassern ebenfalls angestellt und konnten dieselben auf diese Weise aus Dextrose überhaupt keine Acetopropionsäure erhalten, während die Dextrose fast völlig zerstört wurde. Konzentrierte Salzsäure wirkt also ganz anders auf Dextrose ein als verdünnte.

Über die Zersetzung des Milchzuckers durch verdünnte Salzsäure, von M. Conrad und M. Guthzeit. 1)

Bei der Behandlung von Milchzucker mit 9—10 % iger Salzsäure 17 Stunden lang am Rückflusskühler im Kochsalzbade wurden erhalten für 100 Teile wasserfreien Milchzucker:

| Huminsubstanzen | unveränderte<br>Galaktose u. Dextrese | Acetopropionsäure | Ameisensäure |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| 18,03           | 27,70                                 | 31,20             | 12,13        |

Die Verfasser geben als Übersicht über das Verhalten äquivalenter Mengen verschiedener Zuckerarten bei 17stündigem Erhitzen mit 9—10-0/niger Salzsäure folgende Zahlen an:

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886. 2575—2576.

|                              | Humin-<br>substanzen | unveränderte<br>Glykosen | Acetopropion-<br>säure | Ameisen-<br>säure |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 100 Rohrzucker liefern       | . 18,9               | 20,6                     | 33,2                   | 13,8              |
| 100 Milchzucker (wasserfrei) | •                    |                          |                        |                   |
| liefern                      | . 18,0               | 27,7                     | 31,2                   | 12,1              |
| 105 Dextrose liefern         |                      | 29,0                     | 31,1                   | 13,1              |
| 105 Lävulose liefern         | . 21,3               | · <u>·</u>               | 39,6                   | 17,6              |
| 105 Galaktose liefern        | . 16,8               | 33,2                     | 28,4                   | 10,8              |
| 105 Arabinose liefern        | •                    | <u>.</u>                 | 12,4                   | 4,2               |

Über die Arabonsäure und die aus Lichenin entstehende Zuckerart, von R. W. Bauer. 1) Arabonsăure.

Um Arabinose zu erhalten wurde lufttrockener Kirschgummi mit 1,5 bis 2 Teilen 3,7 % joiger Schwefelsäure 4 Stunden lang auf 1000 erhitzt. Das Produkt wurde mit Calcium- und Baryumkarbonat versetzt, eingedampft und mit Alkohol extrahiert. Nach Entfernung des Alkohols und zweimaligem Umkrystallisieren aus Wasser zeigte die  $10\,^{0}$ /oige Lösung die Drehung (a)D = +  $104,2\,^{0}$ . Zur Darstellung der Arabonsäure wurden 10 Teile Arabinose mit 55 Teilen Wasser und 20 Teilen Brom 36 Stunden unter öfterem Umschütteln behandelt, das überschüssige Brom durch Erwärmen entfernt und durch Bleioyydhydrat das Bleisalz der Arabonsäure dargestellt. Die spezifische Drehung der Arabonsäure ist —  $67,3\,^{0}$ , der Schmelzpunkt 890. Von der Glukonsäure unterscheidet sich die Arabonsäure durch ihre Löslichkeitsverhältnisse des Cadmiumsalzes. Das Verhalten des Lichenins aus isländischem Moose bei der Inversion mit Schwefelsäure ergiebt die Zugehörigkeit desselben zu der Dextrose liefernden Gruppe.

Verwandlung der Glukosen in Dextrine, von E. Geimaux und L. Lefèvre.?)

Glukose in Dextrin.

Man lässt Glukose in 8 Teilen Salzsäure (d = 1,026), diese Lösung wird im Vacuum destilliert, der zurückbleibende Sirup wird in Wasser gelöst und mit Alkohol von 90° gefällt. Die abfiltrierte Fällung wird in wässeriger Lösung mit Tierkohle entsärbt, worauf beim Verdunsten der Lösung im Vacuum ein Gummi zurückbleibt, der zu einer durchsichtigen Haut eintrocknet, die sich pulvern lässt. Reduktionskraft und Drehungsvermögen dieses Dextrins variiert mit der Anzahl der Fällungen, denen es unterworsen wird.

Zur Kenntnis der Kohlehydrate, von R. Wallach. 3)

Kohlehydrate.

Extrahiert man die Knollen von Iris Pseud-Acorus mit kaltem Wasser, fällt die Lösung mit basischem Bleiacetat, entfernt das Blei im Filtrat mit Schwefelwasserstoff und verjagt letzteren durch einen Luftstrom, so erhält man durch Fällen mit Alkohol einen Niederschlag, der durch wiederholtes Lösen in Wasser und Fällen mit Alkohol gereinigt wird. Das so erhaltene, blendend weiße Produkt hat die Zusammensetzung  $C_6 H_{10} O_5 + H_2 O$ . Dieses Kohlehydrat wird vom Verfasser Inisin genannt, es dreht stärker links als Inulin, reduziert Fehling'sche Lösung selbst beim Kochen nicht und wird durch verdünnte Säuren in einen Zucker (wahrscheinlich Lävu-

<sup>1)</sup> Journ. Chem. XXXIV. 46-50.
2) Compt. rend. 103, 146-149.

<sup>\*)</sup> Ann. 234, 364-375.

lose) verwandelt. Mit Jod giebt es keine Färbung, mit Jodwasserstoffsäure zeigt es heftige Reaktion und zersetzt sich bei 100° mit Salzsäure unter Bildung von Lävulinsäure. Von Inulin unterscheidet es sich durch größeres Drehungsvermögen, durch die Unfähigkeit doppeltbrechende Sphärokrystalle zu bilden und durch viermal größere Löslichkeit in Wasser.

Melitriose.

Beitrag zur Kenntnis der Melitriose (Raffinose), deren Nachweis und qualitative Bestimmung neben Rohrzucker, von C. Scheibler. 1)

Der im Jahre 1876 von Loiseau in den Rübenmelassen entdeckten Raffinose wurde von diesem Forscher die richtige Formel  $C_{18}$   $H_{32}$   $O_{16}$  + 5  $H_{2}$  O beigelegt. Im Jahre 1883 entdeckte nun Böhm in den Baumwollsamen eine Zuckerart, welche er Gossypose nannte und von welcher bald darauf Ritthausen nachwies, daßs sie mit der von Johnston und von Berthelot aus der Eucalyptus Manna dargestellten Melitose identisch und wie diese nach der Formel  $C_{12}$   $H_{22}$   $O_{11}$  + 3  $H_{2}$  O zusammengesetzt sei. Im Jahre 1885 zeigte dann Tollens, daßs man es in der Raffinose Loiseau's und der Melitose Ritthausen's mit einer und derselben Zuckerart zu thun habe; er entschied sich aber auf Grund seiner Analysen und besonders wegen einer nach der Formel  $C_{12}$   $H_{21}$  Na  $O_{11}$  zusammengesetzten Natriumverbindung zunächst für die ältere Formel der Melitose  $C_{12}$   $H_{22}$   $O_{11}$  + 3  $H_{2}$  O. Verfasser schlägt vor, nachdem die Identität dieser verschiedenen Zuckerarten nachgewiesen, die bisherigen Namen aufzugeben und den Namen "Melitriose" für dieselben zu acceptieren.

Der Wassergehalt der Melitriose wurde vom Verfasser als der Formel  $C_{18}H_{82}O_{16} + 5H_{2}O$  entsprechend gefunden. Die entwässerte Melitriose schmilzt bei 118-1190 und ist sehr hygroskopisch. Da die Melitriose in Wasser viel leichter löslich ist als der Rohrzucker, findet sie sich vorwiegend in der Melasse. Nur die Produkte der Melasseverarbeitung nach dem Monostrontiumverfahren sind frei von Melitriose, da dieselben bei gewöhnlicher Temperatur mit Strontium keine un- oder schwer-lösliche Verbindung eingeht. Die Melitriose haltenden Rohrzucker sind an dem eigentümlichen Krystallhabitus leicht zu erkennen und werden mit Recht pro Centner um 1-2 M niedriger bezahlt, da die Melitriose weit stärker als Rohrzucker dreht und die nach Polarisation gekauften Zucker daher den angegebenen Zuckergehalt in diesem Falle nicht besitzen. Außerdem geht die Melitriose bei der Raffination in die Raffineriesirupe über, da sie leichter löslich ist, und liefern derartige Zucker eine weit geringere Aus-Verfasser giebt im Methylalkohol ein Lösungsmittel an, das zur Trennung von Melitriose von Rohrzucker geeignet ist. 100 ccm Methylalkohol lösen bei gewöhnlicher Temperatur 91/2 g Melitriose und nur 0,4 g Sättigt man Methylalkohol mit reinem Rohrzucker und be-Rohrzucker. stimmt das Drehungsvermögen dieser Lösung, behandelt darauf melitriosehaltenden Zucker mit dieser Lösung und polarisiert von neuem, so kann man aus dieser Differenz den Melitriosegehalt eines Zuckers berechnen. Der melitriosehaltende Zucker muß vorher getrocknet werden, da sonst die Lösungsfähigkeit für Rohrzucker ebenfalls zunimmt. Um diese Methode brauchbar zu machen, müssen noch verschiedene Untersuchungen angestellt

<sup>4)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 2868-2874.

und eventuell Korrektionstabellen aufgestellt werden, deren Ausführung sich Verfasser noch vorbehält.

> Mannit im Kambial-

> > safta.

Über Mannit im Cambialsafte der Fichte, von J. Köhler. 1) Aus dem Cambialsafte der Fichte wurde neben einem gelblichen Pulver, das aus Manganoxydul, Magnesia und Oxalsäure bestand, Mannit isoliert. In der Mutterlauge desselben scheint dem starken Reduktionsvermögen nach Traubenzucker vorhanden zu sein, der durch Spaltung des Coniferins entstehen dürfte. Die Nitroverbindung des Mannits zeigte nach längerem Trocknen einen Schmelzpunkt von 110-1200 und erstarrte nach dem Erkalten krystallinisch.

Zur Kenntnis der Kohlehydrate, von M. Hönig u. St. Schubert.2) Verfasser stellten aus Stärke, Cellulose und Traubenzucker Dextrine d. h. Körper von der Formel C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub> dar. Es wurden auf je 1 g Kohlehydrat 2 cct. konzentrierte Schwefelsäure genommen und bei verschiedenen Temperaturen 1/2 Stunde lang stehen gelassen. Die Masse wurde sodann verrieben und in die 8-10 fache Menge absoluten Alkohol gegossen. Das Filtrat hiervon wurde 24 Stunden sich überlassen und darauf die zur Abscheidung gelangten Äthersäuren auf Papierfilter mit absolutem Alkohol gewaschen. Zur völligen Entsäuerung wurden dieselben 1-2 Stunden am Rückfluskühler mit absolutem Alkohol gekocht und aufbewahrt.

Die Resultate dieser Untersuchungen werden von den Verfassern in Tabellen mitgeteilt. Verfasser halten die aus den 3 Kohlehydraten entstehenden End-Dextrine für identisch.

Über Gärung der Cellulose mit Bildung von Methan und Kohlensäure, von Hoppe-Seyler.3)

Cellulosegärung.

Dass die in seuchten Böden auftretende Entwickelung von brennbaren Gasen durch Gärung hervorgerufen wird, kann durch die Unterbrechung dieser Entwickelung mittelst antiseptischer Substanzen, wie durch Erhitzen auf 600 bewiesen werden. Diese Gase enthalten trotz der unvermeidlichen Diffusion in der Regel mehr als 50 % Methan. In Gasproben aus dem Boden eines kleinen Hafens bei Wasserburg am Bodensee, am 11. September 1884 entnommen, wurden gefunden: Kohlensäure 0,0 resp. 1,1 %, Methan 61,17 resp.  $69,44^{0}/_{0}$ , Wasserstoff 10,67 resp.  $9,05^{0}/_{0}$ , Stickstoff 28,16 resp.  $20,41^{0}/_{0}$ . In Proben aus sumpfigem Wasser mit Sphagnum und Torfbildung am Wasserburger Bühl am 27. September entnommen: Kohlensaure 1,00 resp.  $4{,}14{,}^{0}/_{0}$ , Methan  $66{,}45$  resp.  $53{,}17{,}^{0}/_{0}$ , Wasserstoff  $9{,}17$ resp.  $4,44^{\circ}/_{0}$ , Stickstoff 23,38 resp.  $38,35^{\circ}/_{0}$ . Die Gase waren frei von Sauerstoff; der Boden, aus dem sie sich entwickelten, enthielt Schwefeleisen und reduzierte Indigkarmin. Die Gasentwickelung ist abhängig von der Temperatur, über 18° ist sie lebhaft, unter 8 bis 10° sistiert sie. Sie findet sich nicht in der Tiefe des Bodensees, wo die Temperatur auch im Sommer sehr niedrig ist. Am 6. September 1885 wurde sie bis 8 m Tiefe im Bodenschlamm konstatiert, am 8. Oktober nur bis 6 m Tiefe, während das darüberstehende Wasser 12,4 bis 12,8 ° zeigte. Bei 100 m Tiefe betrug die Temperatur des Wassers zwischen Wasserburg und Ror-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Monatsh. Chem. VII. 410-415. <sup>2</sup>) Monatsh. Chem. VII. 455-483. (Mit 1 Tafel.) 5) Zeitschr. phys. Chem. X. 201-217. 401-440.

schach unter 5°, während an der Oberfläche 19° gemessen wurde. Im Schlamm von 100 m Tiefe wurden keine lebenden Organismen gefunden. Der Erdboden enthielt hier Calciumkarbonat 26,43°/<sub>0</sub>, Magnesiumkarbonat 2,31°/<sub>0</sub>, Ferrokarbonat 0,67°/<sub>0</sub>, kein Schwefeleisen. Wird Schlamm, welcher vegetabilische Reste enthält, in einen Kolben gebracht und das entwickelte Gas aufgefangen, so konstatiert man bei geeigneter Temperatur jahrelang währende Gasentwickelung; der Stickstoff, welcher aus der Luft stammt, verschwindet aus dem Gemenge, und neben Methan und Wasserstoff entwickelt sich reichlich Kohlensäure, welche im Freien durch Diffusion und die Assimilation seitens der Pflanzen schnell vermindert wird.

Die Cellulosegärung wird durch die Thätigkeit des Bacillus amylobacten hervorgerufen. Die Versuche wurden mit Papier und Flußschlamm angestellt. Verfasser konnte nur Methan und Kohlensäure als Gärungsprodukte finden, Wasserstoff war nicht nachzuweisen, ebensoweng irgend welche erhebliche Mengen anderer Nebenprodukte, während von Tieghem und Tappeinen beträchtliche Mengen organischer Säuren bei der Methangärung auftreten sahen.

Ein Zusammenhang dieser Gärung mit dem Prozess der Bildung von Huminsubstanzen, Torf, Braunkohle ließ sich nicht erkennen.

Der relative Gehalt an Kohlensäure in den Gärungsgasen nimmt auf Kosten des Methan zu, wenn der Sauerstoff der Luft Zutritt hat, wenn chlorophyllhaltige Algen zugegen sind und das Sonnenlicht nicht abgehalten wird und schließlich, wenn reduzierbare Stoffe (Eisenoxyd-Manganoxyde-Sulfate) im Gärungsgemisch vorhanden sind.

Bei einem Versuch unter Zusatz von Calciumsulfat und Eisenoxyd wurde ersteres zum Teil zu Karbonat verwandelt, letzteres zum Teil in Sulfür verwandelt. Der Kohlensäuregehalt des entwickelten Gases betrug hierbei das Zehnfache des Methans, während sonst die Mengen beider Gase ziemlich die gleichen waren.

Arabinose.

Über Arabinose, von Heinrich Kiliani. 1)

Im Anschluß an die Arbeiten über Lävulose und Deatrose und ihre durch Einwirkung von Blausäure entstehenden Cyanhydrine bringt Verfasser eine Abhandlung über Arabinose. Die aus Arabinose durch Behandeln mit Brom entstehende Arabonsäure hat nach den Untersuchungen und Analysen des Calciumsalzes nicht die Zusammensetzung  $C_6H_{10}O_6$ , sondern  $C_5H_{10}O_6$ . Es ist daher die Arabonsäure eine Tetraoxyvaleriansäure, was allerdings mit den von Bauer mitgeteilten Analysen nicht stimmt. Verfasser vermutet, daß Bauer nicht die freie Säure, sondern deren Lakton analysiert habe. Auch die Analyse des Baryumsalzes der Arabonsäure spricht daß sie nicht eine Tetraoxycapronsäure, sondern eine Tetraoxyvaleriansäure ist.

Beim Behandeln einer wässerigen Lösung von Arabinose mit 60 bis 70 prozentiger Blausäure scheiden sich nach ca. 8 Tagen weiße Krystalle ab, welche nach Entfernung der Flüssigkeit beim Kochen mit Wasser oder Alkalilösung reichlich Ammoniak entwickeln. In heißer Salzsäure gelöst geben dieselben mit Platinchlorid einen starken Niederschlag von Platinsalmiak. Fehling'sche Lösung vermögen sie nicht zu reduzieren. Die

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 3029-3036.

Krystalle sind in Alkohol und Äther unlöslich, schwer löslich in kaltem, leicht in heißem Wasser. Die Eigenschaften dieses Körpers charakterisieren demselben als das Amid der Arabinosekarbonsäure.

0,2945 g der über Schwefelsäure getrockneten Krystalle lieferten 0,3996 g Kohlensäure und 0,1827 g Wasser.

| Berechnet für C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> O <sub>7</sub> N | Gefunden |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| C 37,33                                                       | 37,00    |
| H 6,66                                                        | 6,89     |

Löst man dieses Amid in heißem Barytwasser, dampft bis zum Verschwinden des Ammoniakgeruches ein und entfernt den Baryt durch Schwefelsäure unter Zusatz von etlichen Tropfen Salzsäure, so krystallisiert bei entsprechender Konzentration ein Körper von der Zusammensetzung C.H., O. aus, der also das Lakton der Arabinosekarbonsäure repräsentiert.

| Berechnet für $C_7 H_{12} O_7$ | Gefunden |
|--------------------------------|----------|
| C 40,38                        | 40,41    |
| H 5,77                         | 5,60     |

Von der Dextrosekarbonsäure unterscheidet sich die Arabinosekarbonsäure durch ihre Krystallisationsfähigkeit und durch die Unfähigkeit bei der Reduktion mit Jodwasserstoff eine normale Heptylsäure zu liefern.

Die von dem Amide der Arabinosekarbonsäure abfiltrierte Flüssigkeit enthält hauptsächlich das Ammoniaksalz dieser Säure. Durch Zersetzen mit Barytwasser und Entfernen des Barytes durch Schwefelsäure erhält man nach dem Eindampfen ebenfalls das krystallisierte Lakton der Arabinosekarbonsäure, so dass die Trennung des Amides von der Mutterlauge überflussig erscheint und man das gesamte Reaktionsgemisch sofort mit Barytwasser zersetzen kann.

Die Anärobiose und die Gärung, von M. Nencki. 1)

Über die Raffinose oder Melitose und ihre quantitative Be- Quantitative stimmung, von R. Creydt.2)

der Raffinose.

Verfasser giebt als vorläufige Mitteilung aus einer demnächst zu veröffentlichenden Arbeit folgende Resultate:

Man kann die Raffinose auf zweierlei Art quantitativ bestimmen:

- 1. Durch Polarisation und Inversion und Berechnung nach unten folgenden Formeln.
- 2. Durch Oxydation mit Salpetersäure und gewichtsanalytische Bestimmung der hierbei aus der Raffinose entstehenden Schleimsäure.

#### 1. Polarisations- und Inversionsmethode.

Es wurde die von Reichardt und Rittmann ausgearbeitete Methode der Melasseuntersuchung angewendet, ausgenommen kleine Abweichungen, die später mitgeteilt werden sollen. Bei Anwendung von 5 ccm konzentrierter Salzsäure von 38%. HCl auf 100 ccm fand Verfasser für je 100 Grade oder Skalenteile des Schmidt und Hänsch'schen Halbschattenapparates, welcher reiner Rohrzucker oder reine Raffinose vor der Inversion zeigten, nachdem die Inversion ausgeführt war:

<sup>1)</sup> Arch. exper. Pathol. XXI. 299-308.

<sup>2)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 3115-3119.

Bei Gemengen von Raffinose und Rohrzucker wurden natürlich intermediäre Zahlen erhalten. Aus diesen intermediären Zahlen kann man durch Kombination mit den für reinen Rohrzucker und reine Raffinose gefundenen Werten den Gehalt an den beiden Zuckerarten ermitteln. Zu diesem Zwecke beobachtet man:

Direkte Polarisation - A.

Polarisation bei 20° C. nach der Inversion - B.

Differenz beider Bestimmungen (Polarisationsverminderung) = C. Auf diese Größen wendet man die folgenden Formeln an, deren Berechnung und Erläuterung später genau angegeben wird, man erhält so den Prozentgehalt an Rohrzucker oder Z und an Raffinose oder R:

$$Z = \frac{C - 0.493 \text{ A}}{0.827}$$
  $R = \frac{A - Z}{1.57}$ 

#### 2. Schleimsäure - Methode.

Durch fremde polarisierende Stoffe wird die quantitative Bestimmung der Raffinose durch Oxydation zu Schleimsäure und Ermittelung dieser letzteren auf gewichtsanalytischem Wege nicht behindert.

Ein gewogenes Quantum der zu untersuchenden Substanz, in dem stets ziemlich nahe an 5 g Trockensubstanz enthalten sein müssen, wird mit 60 ccm konzentrierter Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1,15 zusammengebracht und im Wasserbade bis auf ½ seines Volumens (Volum von Substanz + Säure) eingedampft. Hierdurch ist sämtliche vorhandene Raffinose zu Schleimsäure oxydiert. Nach dem Erkalten fügt man ein bestimmtes Quantum Wasser hinzu, um die aus dem Zucker etc. entstandene Oxalsäure am Auskrystallisieren zu hindern, außerdem befördert man das Ausfallen der Schleimsäure durch Einrühren eines gewogenen Quantums Schleimsäure. Nach einer gewissen Zeitdauer ist die aus Raffinose entstandene Schleimsäure mit der hinzugefügten ausgefallen, und man kann dieselbe auf einem vorher gewogenen Filter sammeln. Nachdem man durch entsprechendes Auswaschen die dem Niederschlage anhaftenden Verunreinigungen entfernt hat, trocknet man.

Zieht man nach dem Wägen die Menge der zugefügten Schleimsäure ab, so kann man aus der gefundenen Schleimsäure die Raffinose bis auf 0,3 % genau berechnen. Diese Methode ist in allen Fällen anwendbar, da die einzige Substanz in der Melasse, welche außerdem Schleimsäure zu liefern imstande ist, das Lävulan von Lippmann nur selten und in minimalen Mengen vorkommt.

Creydt hat eine empirische Tabelle ausgearbeitet, welche erlaubt, aus der gefundenen Schleimsäuremenge die vorhanden gewesene Raffinose zu ermitteln. Die Formel der Raffinose ist nach den Untersuchungen des Verfassers  $C_{86}$   $H_{64}$   $O_{32}$  + 10  $H_{2}$   $O_{33}$ 

Versuckerung des Stärkemehls.

Die Glykose und die Verzuckerung des Stärkemehls, von L. Cuisinier. 1)

Wenn man alle Einwirkungen der organisierten Fermente verhindert, und zerkleinertes, in Wasser verrührtes Malz einer niedrigeren als der Verkleisterungstemperatur aussetzt, so bemerkt man, daß eine wirkliche Ver-

<sup>1)</sup> La Sucrerie indigène XXVII. No. 9.

Zucker der

Kartoffel.

flüssigung des Stärkemehls stattfindet, und dass, wenn diese nach einiger Zeit vollendet ist, der Saft bei der Untersuchung ausschließlich Dextrose oder Traubenzucker enthält. Bei diesem Versuche findet die Verflüssigung erheblich langsamer statt, als wenn die Stärke vorher in Kleister verwandelt worden war, aber sie ist dagegen viel energischer. Ebenso verhalt sich bei gleicher Behandlung nicht gekeimtes Getreide. Da nun die Diastase Stärke in Maltose und Dextrin verwandelt, ist eine genügende Erklärung für diesen Vorgang auf Grund der bekannten Eigenschaften der Malzdiastase nicht möglich. Verfasser schließt daher auf das Vorhandensein eines Zuckerfermentes, der Glykose, in dem ungekeimten Getreide, sowie auf die Entstehung einer verflüssigenden Diastase, der Maltose, beim Keimen. Verfasser beobachtete außerdem, dass Stärkekleister durch beigemischtes Maismehl nur eine geringe Verzuckerung erfährt, daß bei Zusatz von viel Malz eine rasche Verzuckerung unter vorzugsweiser Bildung von Dextrin und Maltose, bei geringem Malzzusatz dagegen eine langsamere Verzuckerung unter fast ausschliefslicher Bildung von Dextrose eintritt.

Diese Versuche beweisen, dass man nur wenig Malz anwenden darf. wenn man eine Umwandlung in Traubenzucker erreichen will, dass aber diese Umwandlung sowohl mit rohem, als mit verkleistertem Stärkemehl erreicht werden kann.

Über die Natur des in süfsen Kartoffeln sich vorfindenden Zuckers, von Herm. Müller-Thurgau. 1)

In den süßen Kartoffeln findet sich neben Glykose Rohrzucker. Die Umwandlung der Stärke in Zucker wird bei den Kartoffeln nicht durch ein Ferment bewirkt; gegen das Vorhandensein von Diastase sprechen schon die entstehenden Produkte Glykose und Rohrzucker. Der Rohrzucker scheint bei dem Prozesse des Süßswerdens der Kartoffeln bei 00 ein Übergangsprodukt aus der Stärke zur Glykose zu bilden.

Studie über eine Inversion der Saccharodiose, von M. A. Ladureau. 2)

Über die Rohfaserbestimmung und das Holzgummi, von H. Hoffmeister. 3)

Untersuchungen über die Zucker, von Berthelot.4)

Verfasser fand in einer reinen Invertzuckerlösung Krystallgruppen, deren Zusammensetzung der Formel C12 H12 O12 entsprach. Gegen Fehling's Lösung verhielten sie sich etwa wie Glykose und zeigten sich mit Hefe völlig vergärungsfähig. Das Rotationsvermögen (α) D = 32,2 0 ist also nur etwa halb so grofs als das der gewöhnlichen Glykose und würde dasselbe auf eine Verbindung von 1 Teil Lävulose mit 5 Teilen Glykose schließen lassen. Durch Lösungsmittel wird die Verbindung bereits gespalten. Eine weitere derartige Verbindung von Zuckerarten erhielt Verfasser aus Baumwollsamenkuchen, indem er versuchte, Raffinose aus denselben mittelst Alkohol zu extrahieren. Die aus diesem Extrakt erhaltenen Krystalle zeigten eine für Melitose sprechende Zusammensetzung.

Landw. Jahrb. XIV. 909.
 La Sucrerie indigène XXVI. 477.
 Landw. Versuchsstat. XXXIII. 147—152.

<sup>4)</sup> Compt. rend. 103, 533-537.

Substanz war nur etwa zur Hälfte vergärungsfähig, während eine Flüssigkeit hinterblieb, die Eukalyn enthielt. Die so gewonnene Melitose stellt also eine Verbindung zweier zuckerartiger Körper vor, von denen nur einer durch Hefe in Gärung versetzt werden kann.

Mit Saccharose kann diese Substanz jedoch nicht verglichen werden, da sie mit siedendem Alkohol in Raffinose und Eukalyn gespalten wird. Während die Raffinose aus dieser Lösung wieder auskrystallisiert, bleibt das Eukalyn in der Mutterlauge zurück. Wird zu wenig oder zu starker Alkohol angewendet, so scheidet sich ein Sirup aus, in dem das Eukalyn Wird dieser Sirup mit 90 prozentigem Alkohol behandelt, so vorherrscht. löst er sich anfänglich nicht, später entwickeln sich aber Krystalle und die ganze Masse erleidet allmählich dieselbe Umwandlung.

Die Melitose wie ihr Spaltungsprodukt die Raffinose ist demnach im Pflanzenreiche sehr weit verbreitet und entsteht durch Verbindung einer wahren Saccharose, der Raffinose, mit einem nicht gärungsfähigen Kohlehydrat, dem Eukalyn; jedoch sind beide nicht so fest verbunden wie die Glykosen in den sonstigen Saccharosen.

### III. Glykoside. Bitterstoffe. Indifferente Stoffe.

Quercetin.

Studien über Quercetin und seine Derivate, von J. Herzig. 1) Verfasser bezweifelt die Richtigkeit der Quercetinformel, kann jedoch aus seinen bisherigen Resultaten noch keine allen Thatsachen entsprechende neue Formel aufstellen. Bei der Darstellung von Dibromquercitrin nach dem Verfahren von Liebermann und Hamburger konnte er nie ein völlig unzersetztes Quercitrinprodukt erhalten, er hatte vielmehr im Filtrate stets Zucker, was auf eine teilweise Spaltung des Produktes hinweist.

Quercetin zerfällt durch 8-10 stündiges Kochen mit 50 Teilen Alkohol und 5 Teilen Kali in Phloroglucin und Protocatechusäure.

Gelegentlich der Darstellung des Quercitrins bemerkt Verfasser, dass Essigsäure, nicht Schwefelwasserstoff zersetzend auf selbiges einwirken.

Cyclamin.

Cyclamin und seine Zersetzungsprodukte, von A. Hilger. 2) Lässt man auf Cyclamiretin schmelzendes Kali einwirken, so erhält man ein Öl, dessen Analyse 85-86 % Kohlenstoff, 11,2-11,3 % Wasserstoff und 2,2-3,2 % Sauerstoff ergab. Außerdem wurde ein Harz gewonnen, dem die Formel C<sub>5</sub> H<sub>7</sub> O<sub>2</sub> zukommt. Löst man den Rückstand der Kalischmelze in angesäuertem Wasser, so erhält man bei der Destillation Buttersäure und Ameisensäure.

Santonin.

Wurmsamen und die quantitative Bestimmung des Santonins, von F. A. Flückiger. 3)

Auf 5 Teile des Rohmateriales werden 1 Teil gelöschter Kalk und ein Uberschuss von Weingeist (spez. Gewicht 0,935) genommen und das Gemisch 2 Stunden lang gekocht. Nach dem Erkalten wird die Flüssigkeit abgegossen und der Rückstand zwei bis dreimal auf dieselbe Art behandelt. Die vereinigten Auszüge werden vom Alkohol befreit und die Flüssigkeit

<sup>1)</sup> Monatsh. Chem. 6, 863—883. 2) Arch. Pharm. (3), 28, 831—832.

<sup>5)</sup> Arch. Pharm. XIII. 1—11.

in der Kälte mit Kohlensäure gesättigt. Nach dem Absitzen wird filtriert und das Filtrat zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit Tierkohle und Weingeist von obiger Konzentration angerieben, die Masse in einen Kolben gebracht und mit Weingeist digeriert. Nach dem Abfiltrieren und Verjagen des Alkohols krystallisiert das Santonin in einigen Stunden aus der Flüssigkeit aus.

Die Löslichkeit des Salicins, von D. B. Dott. 1)

Salicin.

Dott stellt die Löslichkeit des Salicins in Wasser bei verschiedenen Temperaturen, wie folgt, fest:

Temperatur 0.0 Ein Teil Salicin ist löslich in 34.74 Teilen Wasser

| cmporaron on | , 20 20.      | יי ריסי |      |         |     |         |    |       |        |        |
|--------------|---------------|---------|------|---------|-----|---------|----|-------|--------|--------|
| Temperatur   |               |         | Teil | Salicin | ist | löslich | in | 34,74 | Teilen | Wasser |
| -<br>m       | 6 <b>0</b>    | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 31,76 | "      | "      |
| 77           | 11 º          | "       | "    | 27      | "   | "       | "  | 29,40 | "      | "      |
| 27           | $15^{0}$      | "       | 22   | "       | "   | "       | "  | 28,10 | "      | "      |
| 77           | 29 <b>0</b>   | "       | "    | ຸາາ     | "   | "       | "  | 21,0  | "      | "      |
| "            | 480           | 27      | 11   | "       | "   | "       | "  | 11,5  | "      | "      |
| "            | 56 º          | 27      | 22   | "       | "   | "       | "  | 9,0   | 17     | "      |
| - 17         | 59 <b>0</b>   | "       | 27   | "       | "   | "       | "  | 7,6   | "      | 77     |
| "            | 65,5 <b>0</b> | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 6,9   | "      | "      |
| "            | 75 O          | "       | "    | 77      | "   | "       | "  | 3,8   | ??     | 77     |
| 77           | 82,5 0        | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 2,12  | "      | "      |
| "            | 88 0          | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 1,31  | "      | "      |
| 77           | 900           | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 1,25  | "      | "      |
| 27           | 95 0          | "       | 11   | "       | 17  | "       | "  | 1,17  | "      | "      |
| 27           | 102 °         | "       | "    | "       | "   | "       | "  | 0,68  | 11     | "      |

Die Bitterstoffe des Hopfens, von H. Bungener. 2)

Hopfen.

Vermischt man Hopfenmehl mit leichtem Petroläther zu einem flüssigen Brei und läst ihn unter öfterem Umschütteln 24 Stunden stehen, so erhält man eine tiefbraune Lösung. Dieselbe wird abfiltriert, der Petroläther abdestilliert und die zurückbleibende, zähe, fast schwarze Flüssigkeit, die nach dem Erkalten krystallinisch wird, mit etwas Ligroin angerührt und auf Leinwand abgesaugt.

Durch Wiederholung dieser Operation erhält man schließlich eine fast farblose Krystallmasse, welche Verfasser Lupulinsäure nennt. Das auf diese Weise dargestellte Präparat enthält noch eine fettige Verunreinigung, welche durch Lösen in warmem Alkohol und Entfernung des beim Erkalten zuerst sich ausscheidenden Fettes beseitigt werden kann. Die Lupulinsäure krystallisiert in schönen Prismen, schmilzt bei 92—93°, löst sich leicht in Alkohol, Äther, Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und im Hopfenöl. Im Hopfenmehl ist sie zwischen 5 und 10°/0 enthalten.

Bisher konnte nur das Kupfersalz der Lupulinsäure krystallinisch erhalten werden. Nach der Analyse kommt der Lupulinsäure die Formel  $C_{50}\,H_{70}\,O_8\,$  zu.

Ammoniakalische Silberlösung wird durch die Säure leicht reduziert. Die Säure oxydiert sich sehr leicht an der Luft zu einer harzigen Masse, welche sauren Charakter zeigt und gleich der Lupulinsäure Reaktionen giebt, welche auf ein Aldehyd hinweisen. In wässeriger oder alkoholischer

<sup>1)</sup> Pharm. Journ. III. 621-622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bull. soc. chim. XLV. 487—496.

Lösung wird dieselbe durch kaustisches Kali, wie die ursprüngliche Säure in Valeriansäure, flüchtige Öle und harzige Substanzen zerlegt. Durch Kochen mit Wasser unter Durchleiten eines Luftstromes färbt sich die Lupulinsäure gelb und giebt dem Wasser einen bitteren Geschmack, dieselbe Eigenschaft zeigt die durch Oxydation an der Luft entstandene harzige Masse.

Dieses Verhalten, sowie die Thatsache, dass der Hopfen stets neben der Lupulinsäure das aus derselben entstehende Harz enthält, spricht dafür,

dass die Lupulinsäure den Bitterstoff des Hopfens liefert.

Bei wiederholtem Auskochen von Hopfen mit Wasser enthält man im zweiten und den folgenden Abgüssen stets die Harzsubstanz, die aus der Lupulinsäure entsteht. Durch Versetzen der Bierwürze mit 0,003 % des Lupulinsäureharzes wird die Milchsäuregärung in derselben verhindert. Der unangenehme Geruch alten Hopfens soll nach Verfasser von der, aus der Zersetzung der Lupulinsäure entstehenden Valeriansäure herrühren.

Karotin.

Untersuchungen über die Zusammensetzung des Karotins, seine chemische Natur und Formel, von A. Arnaud. 1)

Die Untersuchung des Karotins ergab, dass dasselbe sich in Lösung an der Luft sehr leicht oxydiert, bei 72 stündigem Erhitzen auf 70 ounter Sauerstoffaufnahme in eine feste, ziegelrote Masse übergeht, welche nicht krystallisiert und leicht in Alkohol, schwer in Schwefelkohlenstoff löslich ist. In frischem Zustande is das Karotin sauerstofffrei und giebt in Benzol gelöst mit wenig Jod eine grüne, kupferglänzende Krystallmasse von der Zusammensetzung C<sub>26</sub> H<sub>38</sub> J<sub>2</sub>. Dieser Körper, Karoten genannt, hat also die Zusammensetzung C26 H38 und das Karotin Husemann's ist eine Sauerstoffverbindung des Karotens. Karoten krystallisiert in metallglänzenden rhombischen Prismen, welche im auffallenden Lichte blau, im durchfallenden orangerot sind. Es nimmt leicht Sauerstoff und Halogene auf, wird von Schwefelsäure unter Blaufärbung gelöst und zersetzt sich im Vacuum bei einer Temperatur von über 300 %.

Kalmusbitter.

Über den Bitterstoff der Kalmuswurzel, von Herm. Thoms. 2) Neben ätherischen Ölen, einem Weichharz und Stärke enthält das Rhizom von Acorus Calamus einen Bitterstoff, das Acorin und ein Alkaloid Kalamin. Das Acorin, von der Zusammensetzung C<sub>86</sub> H<sub>60</sub> O<sub>6</sub>, spaltet mit verdünnten Säuren oder Alkalien im Wasserstoffstrom, sowie mit Fermenten Zucker ab und ätherisches Kalmusöl nach der Gleichung  $C_{86} H_{60} O_6 =$ 3 C<sub>10</sub> H<sub>16</sub> + C<sub>6</sub> H<sub>12</sub> O<sub>6</sub>. Das Acorin oxydiert sich leicht unter Sauerstoffaufnahme und Wasserabspaltung zu Acoretin, einem indifferenten Harze, dem die Formel C<sub>86</sub> H<sub>58</sub> O<sub>7</sub> zukommt und welches identisch ist mit dem in der Wurzel gefundenen Weichharze. Die Angabe Faust's, der in der Kalmuswurzel enthaltene Bitterstoff sei ein stickstoffhaltiges Glykosid, ist daher nicht richtig und scheint Faust den Bitterstoff durch das Alkaloid Kalamin verunreinigt verarbeitet zu haben.

Vanillin.

Über das Vorkommen von Vanillin in der Asa fötida, von E. Schmidt. 8)

Compt. rend. 102, 1119—1122.
 Arch. Pharm. XXIV. 466—481.
 Arch. Pharm. XXIV. 534—535.

Extrahiert man Asa fötida mit Äther, schüttelt den Auszug mit Natriumbisulfitlösung und versetzt diese Lösung mit Schwefelsäure, verjagt die schweflige Säure und extrahiert von neuem mit Äther, so erhält man nach dem Abdestillieren des Äthers Rohvanillin. Die Ausbeute ist jedoch nur sehr gering.

Über die Zusammensetzung einiger Nektararten, von A. von Planta. 1)

Nektar.

Gaston Bonnier hat gefunden, dass die Mengen von Rohrzucker und Glykosen im Nektar und den Nektargefäsen bei verschiedenen Pflanzen und auch bei ein und derselben Pflanze von dem Alter der Organe abhängig ist und dass letztere mit zunehmendem Alter ebenfalls zunehmen. Der Wassergehalt der Nektarsorten schwankt zwischen 60 und  $85\,^0/_0$  und erreicht bei Fritillaria imperialis  $93,4\,^0/_0$ . Der Nektar von Protea mellifera wird in der Kapstadt zum Sirup eingedickt und verkauft.

Verfasser untersuchte eine Probe davon und fand in demselben ca. 73  $^{0}/_{0}$  Trockensubstanz mit 70  $^{0}/_{0}$  Glykose und 1,3  $^{0}/_{0}$  Rohrzucker. Bei der Polarisation ergab sich ein Vorwiegen der Lävulose. Die Dextrose wurde krystallisiert erhalten und durch ihr spezifisches Drehungsvermögen  $\alpha$  D = + 52,3  $^{0}$ , sowie durch die Bildung von Zuckersäure und von Glykonsäure von Kiliani identifiziert.

Destilliert man den Sirup, so erhält man einen zum Teil als weißen Anflug sich absetzenden Körper, der Silberlösung in der Wärme reduziert. Der Aschegehalt des Sirups betrug 1,06 % und enthielt 1,04 Phosphorsäure, 7,85 Chlor und 15,0 Teile Kali. Erwärmt man uneingedampften Proteanektar in verlöteten Blechbüchsen 2 Stunden auf die Temperatur des kochenden Wassers, so reagiert derselbe sauer, ohne Ameisensäure zu enthalten, ebensowenig wie obiger Sirup. Er reduzierte wie Bignonianektar Fehling'sche Lösung schon in der Kälte und hatte wie alle untersuchten Nektararten keine stickstoffhaltigen Substanzen in Lösung. Er zeigte wie der Bignonianektar Linksdrehung. Die Zusammensetzung dieser Nektararten war folgende:

|            | Thursham             |         | ektar           | In der Trockensubstanz |                        |        |  |
|------------|----------------------|---------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|--|
| Nektar von | Trocken-<br>substanz | Glykose | Rohr-<br>zucker | Glykose                | lykose Rohr-<br>zucker |        |  |
| Bignonia   | 15,30 %              | 14,84 % | 0,43 %          | 97,00 %                | 2,85 %                 |        |  |
|            | 17,66 ,,<br>40,77 ,, |         |                 | 96,60 ,,<br>12,24 ,,   |                        | 1,43 " |  |

Der Nektar von Hoya zeigte starke Rechtsdrehung, was durch seine Zusammensetzung erklärlich ist.

Extrahiert man frische Blüten von Rhododendron hirsutum mit Wasser, neutralisiert mit Soda und behandelt mit Bleizucker und Schwefelwasserstoff, so erhält Verfasser für 215 g derselben 1,34 g Glukose.

641,5 g Blüten von Robinia viscosa lieferten 0,357 g Glukose. Rohrzucker konnte nicht nachgewiesen werden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. X. 227-247.

272

Danain.

Über das Danain, von Ed. Heckel und F. Schlagdenhauffen. 1) Verfasser isolierten aus der Wurzel von Danais fragrans ein Glykosid, das sie Danain nannten. Dasselbe spaltet sich in Zucker und Danaidin nach der Formel:

$$2 C_{14}H_{14}O_5 + 2 H_2O = C_{22}H_{20}O_6 + C_6H_{12}O_6$$
  
Danaidin

Pikrotoxin.

Über Ausscheidung des Pikrotoxins aus seinen Lösungen, von R. Palm. 2)

Pikrotoxin kann durch Schütteln mit frisch gefälltem Bleioxyd seinen Lösungen völlig entzogen werden. Ebenso verhalten sich Digitalin und Solanin. Zu unterscheiden sind dieselben leicht durch die Farbenreaktionen. welche ihre Bleiverbindungen mit konzentrierter Schwefelsäure zeigen. Pikrotoxin zeigt dabei eine gelbe, gelbrote, schließlich violettrote Färbung. Digitalin färbt sich fleischfarben, durch Bromzusatz smaragdgrün. dagegen wird dunkel rehfarben, auf Zuckerzusatz violett und schließlich blau.

Digitalin.

Über eine Methode der Ausscheidung und quantitativen Bestimmung des Digitaleins und Digitins, von R. Palm. 3)

Der wässerige Auszug des Krautes wird mit Tierkohle entfärbt und mit Bleiacetat gefällt. Das Filtrat hievon wird mit Bleiessig und alkoholischem Ammoniak versetzt, wobei sich die Glykoside der Digitalis abscheiden.

Die mit Wasser angerührte Fällung wird mit Schwefelwasserstoff zersetzt, wobei das Digitalein in Lösung geht, während das Digitalin und Digitin sich im Bleisulfidniederschlage befindet. Aus diesem Rückstand wird mittelst Chloroform das Digitalin, durch Alkohol das Digitin entzogen.

Da Solanin und Pikrotoxin ebenfalls durch Bleiessig und alkoholisches Ammoniak gefällt werden, giebt Verfasser folgende Unterscheidungsreaktionen an:

Der schleimige Pikrotoxinbleiniederschlag färbt sich mit konzentrierter Schwefelsäure safrangelb. Der gelatinöse Digitalinniederschlag wird durch konzentrierter Schwefelsäure fleischfarbig bis hellrehfarben. Die sandige Solaninbleifällung wird durch konzentrierte Schwefelsäure dunkelrehfarben. Diese Ausfüllung des Digitalins und beifolgende Unterscheidungsreaktionen lassen dasselbe auch in Vergiftungsfällen erkennen.

#### IV. Gerbstoffe.

Gerbstuffe.

Untersuchungen der Gerbsäuren der Cortex adstringens Brasiliensis und Siliqua Bablah, von V. Wilbuszewitcz. 4)

Die cortex adstringens Brasiliensis enthält zweierlei Gerbsäuren, eine schwer- und eine leichtlösliche. Die Analysen derselben ergaben für erstere die Formel C20 H24 O7. Nach der Löwenthal'schen Methode entsprach 1 g K Mu O<sub>4</sub> = 1,305 g Gerbsäure. Mit Kalihydrat geschmolzen lieferten sie Protocatechusäure, beim Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure wurde Ellagsäure und Gallussäure erhalten.

<sup>1)</sup> Compt. rend, 101. 1885. 955-957.

Zeitschr. anal. Chem. XXIV. 556—559.
 Russ. pharm. Zeitschr. 24. 562—563.

<sup>4)</sup> Russ. pharm. Zeitschr. XXV. 1-6, 17-23, 33-39.

Siliqua Bablah, die Frucht von Acacia Bambolah, enthielt 12,12 % Gerbsäure.

Die fünf aus derselben Frucht dargestellten Gerbsäuren waren von verschiedener Zusammensetzung, ihre Gewinnung ist im Original ausführlich beschrieben.

Neue Beiträge zur Bestimmung des Gerbstoffes, von H. R. Procter. 1)

Die Arbeit ist eine Kritik der Vorschläge zur Verbesserung des Löwenthal'schen Verfahrens.

Neue Gerbstoffbestimmungsmethode, von Hermann Dieudonné. 2)

Verfasser schlägt eine aräometrische Bestimmung des Gerbstoffes vor. Zu diesem Zweck wird das Gerbmaterial fein zerrieben, viermal ausgekocht und ausgepresst und dann auf 1/2 l gebracht. Das spezifische Gewicht dieser Lösung wird mit einer Beaumé'schen Spindel, welche ein Grad in 100 Teile geteilt zeigt, bestimmt. Darauf wird eine bestimmte Menge der Lösung mit Hautpulver geschüttelt und das spezifische Gewicht der so von Gerbstoff befreiten Lösung bestimmt. Verfasser schlägt die Normaltemperatur von 220 zur Ausführung dieser Bestimmungen vor und hat eine Tabelle zum Ablesen der Gerbstoffmengen bei verschiedenem spezifischen Gewicht ausgearbeitet. Um das Hautpulver auf seine Reinheit zu prüfen, genügt es, von zwei gleichen Mengen derselben die eine sorgfältig zu waschen und zu pressen und dann beide Partieen, die trockene und die gewaschene, je in eine gleiche Menge konzentrierter, überschüssiger Gerbstofflösung zu bringen und der Lösung, welche das trockene Pulver enthalt, die Gewichtsmenge Wasser zuzusetzen, die in dem gewaschenen Pulver zurückgeblieben war. Nach eintägigem Stehen unter Schütteln, Abpressen und Abfiltrieren müssen beide Lösungen die gleichen Grade zeigen.

#### V. Farbstoffe.

Wirkungen des Chlorophylls außerhalb der Pflanzenzelle Chlorophyll. auf Kohlensäure, von E. Reynard. 8)

Extrahiert man zerriebene Lattichblätter mit Wasser und filtriert, so erhält man eine Chlorophylllösung, welche unter Luftabschluss, im Sonnenlicht Coupier'sches Blau, das mit hydroschwefligsaurem Natrium entfärbt wurde, wieder bläut. Im Dunkeln tritt die Bläuung nicht ein, wodurch die Kohlensäure reduzierende Wirkung des Chlorophylls auch außerhalb der Pflanzenzelle bewiesen ist. Befreit man Chlorophyll durch Lösen in Alkohol oder Äther vom Protoplasma und trägt diese Lösung auf reine Cellulose auf, so ist dieses Präparat ebenfalls im stande, entfärbtes Coupiers Blau wieder zu färben.

Note über einige Bedingungen der Entwickelung und der Wirksamkeit des Chlorophylls, von F. H. Gilbert. 4)

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. V. 79-82.

Chem. Zeit. 1886, 1067.
 Compt. rend. 101. 1293—1295.

<sup>4)</sup> Chem. Vers. 263.

Verfasser weist einen Zusammenhang zwischen dem Stickstoffgehalt der Blätter und deren Reichtum an Chlorophyll nach. Stickstoffreichere Blätter zeigen einen größeren Chlorophyllgehalt als stickstoffärmere. So haben z. B. Leguminosenblätter einen höheren Chlorophyllgehalt als Gramineen.

Studien über das Chlorophyll, von Victor Jodin. 1)

Chemische Untersuchungen über den Chlorophyllfarbstoff, von J. Wollheim.<sup>2</sup>)

Verfasser weist nach, daß das Hansen'sche "Reinchlorophyll" ein unreines Alkalichlorophyll ist, welches einen konstanten Aschengehalt, aus kohlensaurem Natron bestehend, enthält. Ebenso enthält das nach Sachsse gewonnene Chlorophyll natriumhaltige Asche, während das nach Tschirch aus Chlorophyllan und Zinkstaub gewonnene Präparat Zinkoxyd enthält. An die Arbeiten von Tschirch anknüpfend, hat Verfasser ein Chlorophyllpräparat mittelst Ammoniakalkohol erhalten, das das reine Blattspektrum zeigt. Nach den Erfahrungen, die Verfasser bei der Darstellung der Calciumchlorophyllverbindung machte, ist Eisen kein notwendiger Bestandteil der Chlorophyllgruppe. Die Phyllocyaninsäure, das durch Behandeln von Chlorophyllan mit Salzsäure und nachheriges Ausfällen erhaltene Chlorophyllderivat, glaubt Verfasser unter Modifikation der von Tschirch gegebenen Darstellungsweise absolut rein gewonnen zu haben. Dieselbe ist aschenfrei, enthält daher absolut kein Eisen.

Das Xanthophyllhydrin. Vorläufige Mitteilung von L. Macchiati.<sup>8</sup>)

Bei der Gewinnung von Chlorophyllen nach Hoppe-Seyler aus den Blättern von Evonymus japonicus erhielt Verfasser ein gelb gefärbtes Waschwasser, aus welchem nach dem Eindampfen gelbe Krystalle sich ausschieden, welche weder in Alkohol noch Äther und Benzol, wenig in Glycerin, sehr leicht in Wasser löslich waren. Verfasser stellte mit anderen Pflanzen den Versuch an und konnte dieselben Krystalle dabei gewinnen. Im Spektroskop zeigt die reine Lösung einen Absorptionsstreifen zwischen Fund G.

#### VI. Eiweisstoffe. Fermente.

Froteinstoffe. Neue Untersuchungen über die ProteInstoffe, von Paul Schützenberger.4)

Behandelt man koaguliertes Eiweiß mit Baryt, so erhält man ein unkrystallisierbares Zersetzungsprodukt, Leucein  $(C_4H_7NO_2)$ . Aus diesem Leucein lassen sich zwei Körper darstellen, von denen der eine den Charakter einer starken Säure zeigt, Proteïnsäure, welche in Alkohol löslich und nicht krystallinisch ist  $(C_8H_{14}N_2O_5)$ . Diese Säure ist einbasisch und liefert ein gummiartiges Barytsalz. Der andere Körper ist von süßem Geschmack, reagiert neutral und ist in Wasser und kaltem Alkohol löslich, Glukoprotein  $(C_8H_{16}N_2O_4)$ . Er ist undeutlich krystallinisch. Das Leuceïn

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102. 264-267.

<sup>2)</sup> Tagebl. d. Naturf.-Vers. Berlin 1886, 195-197.

<sup>8)</sup> Gazz. chim. XVI. 1886, 231—234. 4) Compt. rend. 101, 1267—1270.

selbst scheint eine ätherartige Verbindung dieser beiden Körper zu sein nach der Formel:

 $C_8H_{14}N_2O_5 + C_8H_{16}N_2O_4 - H_2O = 4(C_4H_7NO_2) = C_{16}H_{28}N_4O_8$ . Ein Molekül Leucein würde sich dann unter Wasseraustritt verbinden: 1. mit einem Molekül Oxamid, 2. mit einem Molekül Leucin und 3. mit einem Molekül Amidovaleriansäure. Es würde dann die Formel des Albumins  $C_{29}H_{48}N_8O_{10}$  sein, oder ein Multiplum. Durch Baryt würde dasselbe in  $C_6H_{13}NO_2$  Leucin  $+C_5H_{11}NO_2$  Amidovaleriansäure  $+C_8H_{14}N_2O_5$  Proteinsäure  $+C_8H_{16}N_2O_4$  Glukoprotein  $+C_2H_2O_4 + 2NH_8$  zerlegt werden unter Eintritt von  $7H_2O$ . Quantitative Versuche sprechen für diese Auffassung.

Essigsaures Uranoxyd, ein Reagens auf Album'instoffe, von V. Kowalewsky. 1)

Mit essigsaurem Uranoxyd können Eiweißsmengen bis zu  $0.019\,^{0}/_{0}$  noch deutlich nachgewiesen werden. Der durch dieses Reagens entstehende gelbe Niederschlag enthält bei geringem Überschuß der Uranlösung sämtliches Eiweiß (und eignet sich daher auch eventuell zu einer quantitativen Bestimmung desselben).

Untersuchungen über die Amidosäuren, welche bei der Zersetzung der Eiweisstoffe durch Salzsäure und durch Barytwasserentstehen, von E. Schulze und E. Bosshard. 2. Abhandlung.<sup>3</sup>)

Verfasser haben an ihre früheren Versuche anschließend die Bedingungen untersucht, unter denen bei der Zersetzung der Eiweißstoffe inaktive Amidosäuren entstehen, sodann geprüft, ob aus diesen inaktiven Produkten durch Einwirkung von Pilzen nach der schon von Pasteur und neuerdings von J. Lewkowitsch angegebenen Art aktive Isomere erhalten werden können.

Die Versuche über die erste Frage wurden mit Leucin angestellt; es gelang, das gewöhnliche optisch aktive Leucin durch Erhitzen mit Barytwasser unter Druck optisch inaktiv zu machen. Das so gewonnene Leucin war schwer löslich in Wasser, 1 Teil löste sich bei 21° in 102,2 Teilen Wasser (21,5° in 102,5 Teilen). Erhitzen des aktiven Leucins mit Wasser in zugeschlossenem Rohr auf 170—180° hatte keinen Einfluß auf das Drehungsvermögen. Amidosäuren können nach A. Michael und J. Wing³) auch durch Erhitzen mit Salzsäure auf 170—180° optisch unwirksam gemacht werden.

Es folgt aus diesen Ergebnissen, daß die beim Erhitzen der Eiweißsstoffe mit Barytwasser auf  $150-160^{\circ}$  gebildeten Amidosäuren optisch unwirksam werden müssen.

Über die Bestimmung diastatischer Wirkung, von J. R. Duggan.4)

Bestimmung diastatischer Wirkung.

Wird eine mit Diastase versetzte Stärkelösung auch nur ganz schwach alkalisch gemacht, so nimmt die Wirkung der Diastase bedeutend ab.

Zeitschr. anal. Chem. 24, 551-556.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 134, ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 567.
 Ref.

b) Berl. Ber. 1886, 17, S. 2984.

<sup>4)</sup> Amer. Chem. Journ. 7, 306.

Verfasser versetzte 1000 000 Teile Stärkekleister mit 20 Teilen Natronhydrat und beobachtete dabei ein Zurückgehen der diastatischen Wirkung auf 26  $^0/_0$  der in neutralem Stärkekleister beobachteten.

Stärkere Alkaliscenz hebt die diastatische Wirkung ganz auf.

Ein Zusatz von 0,003 % Schwefelsäure verlangsamt ebenfalls die Wirkung. Die Menge der umgewandelten Stärke wächst proportional der Zeit der Einwirkung der Diastase und nimmt erst dann ab, wenn % der Stärke verzuckert ist.

5 ccm einer Malzlösung erzeugten in derselben Zeit und unter gleichen Bedingungen 4,7 mal so viel Maltose, als 1 ccm Malzlösung. Bei größerer Steigerung des Malzextraktzusatzes war jedoch die Umwandlungsfähigkeit nicht mehr proportional steigend, so verwandelten 7 ccm nur das 5—8fache.

Wirkung der Salicylsäure auf Fermente. Chemische und mikroskopische Studien über die Wirkung der Salicylsäure auf Fermente, von A. B. Griffiths. 1)

Verfasser hat beobachtet, dass Salicylsäurelösungen lebende Hefe nicht angreifen, während tote Hefen von derselben gelöst werden. Krankheitsfermente werden durch Salicylsäure zerstört, da dieselbe auf die Zellwand dieser Fermente einwirkt. Es scheint daher die Zellwand letzterer von der der Hefe verschieden zu sein. Die antiseptische Wirkung der Salicylsäure in krankem Bier erklärt sich hieraus. Salicylsäure wirkt in Mengen, die die in der Abhandlung erwähnten weit übersteigen, nicht giftig.

Malspeptone. Zur Kenntnis der Malzpeptone, von F. Sczymanski.2)

Fibrinpepton wie Malzpepton können von den Eiweißskörpern durch Kupferoxydhydrat getrennt werden, da beide durch dasselbe nicht gefällt werden, sondern vielmehr in neutraler, wässeriger Lösung das Kupferoxydhydrat zu lösen vermögen.

Die Angaben von Grießmayer (Berl. Ber. X. 617) über die Verschiedenheit des Fibrinpeptons und Malzpeptons werden durch die Resultate Sczymanski's widerlegt, da beide in ihren Eigenschaften übereinstimmen. Das Malzpepton wie das Fibrinpepton ist optisch aktiv, beide zeigen die Biuretreaktion und werden durch Natriumsulfat und Essigsäure nicht niedergeschlagen.

Milchsaft der Pflanzen.

Proteinsubstanzen im Milchsaft der Pflanzen, von J. R. Green. Es gelangten eine größere Anzahl von Pflanzenmilchsäften zur Untersuchung auf Peptone und peptonähnliche Körper. In all diesen Säften wurde ein dialysierbarer, peptonähnlicher Körper gefunden, der aus saurer und neutraler Lösung durch Magnesiumsulfat gefällt wird, aus verdünnter wässeriger Lösung durch Kohlensäure. Die Biuretreaktion gab derselbe nicht, durch Pepsin wurde er in wahres Pepton verwandelt. Im Milchsaft von Lactuca wurde ein Körper gefunden, der große Ähnlichkeit mit der von Vines beschriebenen Hemialbuminose und der Phytalbuminose von Martin zeigte. Diese Substanz unterscheidet sich von der Hemialbuminose und Phytalbuminose nur dadurch, daß sie die Biuretreaktion nicht giebt. In den Säften von Mimusops wurde Albumose, in Brosinum Albumin, in Manihot Globulin nachgewiesen.

<sup>1)</sup> Chem. News. 53. 28-29.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchsst. XXXII. 389-394.

<sup>5)</sup> Proc. Royal Soc. XL. 28-89.

Cellulosebildendes Forment

Über ein Cellulose bildendes Essigferment, von A. Brown. ¹)
Verfasser hält die Essigmutter für spezifisch verschieden von Bacterium aceti. Reingezüchtet erscheint dieselbe als aus Stäbchen von 2 μ Länge aneinandergereiht, in eine zähe, strukturlose, durchsichtige Membran eingehüllt, welche ihrem Verhalten nach aus Cellulose besteht. Verfasser nennt dieses Ferment daher Bacterium xylinum. Dasselbe bildet aus Dextrose, Mannit und Lävulose Cellulose. Stärke und Rohrzucker vermag es nicht zur Bildung von Cellulose zu benutzen. Außerdem setzt es Alkohol in Essigsäure, Dextrose in Glukonsäure und Mannit in Lävulose um, wie Bacterium aceti.

Studien über Diastase, von C. J. Lintner.

Diastase.

Durch Fällen der Diastase nach dem Erhitzen auf 70 ° wird die Wirksamkeit des Enzyms beträchtlich geschwächt. Auch durch Extraktion mit Glycerin nach Wittich wird ein Präparat gewonnen, das dem mit Kochsalz aus dem Malzextrakt angefällten und durch Auswaschen mit Alkohol und Äther gereinigten, weit nachsteht.

Verfasser empfiehlt daher folgendes Verfahren. Ein Teil Gerstengrünmalz oder abgesiebtes Luftmalz wird mit 2-4 Teilen 20 procentigem Alkohol 24 Stunden digeriert und der abfiltrierte Extrakt mit dem 21/2fachen Volum absoluten Alkohols gefällt. Der abfiltrierte Niederschlag wird in einer Reibschale mit absolutem Alkohol verrieben, abfiltriert, mit Äther verrieben, nochmals filtriert und schließlich über Schwefelsäure getrocknet. Das so erhaltene Pulver wird nur schwer von Wasser benetzt und muß daher vor der Verwendung mit Wasser angerieben werden. Die beste Reinigung der Diastase wird durch wiederholtes Fällen derselben mit Alkohol erreicht und außerdem durch Dialyse, durch welche allein der hohe Aschengehalt derselben vermindert werden kann. Die Reinigung der Rohdiastase durch Bleiessig nach Löew ist zu verwerfen, da das durch Bleiessig nicht gefällte nur noch ein Viertel der ursprünglichen Wirksamkeit besitzt. Das Fermentierungsvermögen der Diastase steigt mit dem Stickstoffgehalt derselben. Die Analyse der aschefreien Diastase ergab folgende Zahlen, denen die anderen Fermente zur Seite gesetzt sind:

| Diastase (Lintner)       | 46,66 | C. | 7,35 H. | 10,42 N. | 1,12 S. |
|--------------------------|-------|----|---------|----------|---------|
| Pankreasferment (Hüfner) | 46,57 | 23 | 7,17 "  | 14,95 "  | 0,95 "  |
| Invertin (Barth, Donath) | 43,90 | "  | 8,40 "  | 9,50 "   | 0,60 "  |
| Emulsin (Bull)           | 43.5  |    | 7.0     | 11.6     | 1.3     |

Mit Ausnahme der für Pepton charakteristischen Biuretreaktion sind die Reaktionen der Diastase mit den Eiweißsreaktionen fast identisch, unterscheiden sich aber durch die mit Guajaktinktur und Wasserstoffhyperoxyd auftretende Blaufärbung.

Der blaue Farbstoff ist in Äther, Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff leicht löslich. Lab, Speichel, Pepsin und Invertin geben diese Reaktion nicht.

Dieselbe Behandlung, welche die Fermentationsfähigkeit der Diastase zerstört, nämlich Kochen derselben, oder Versetzen mit Alkali oder Säuren

<sup>1)</sup> Chem. Soc. 1886, I. 432-439.

<sup>3)</sup> Journ. pract. Chem. XXXIV. 378-394.

vernichtet auch die Fähigkeit, mit Guajaktinktur zu reagieren. Diese Reaktion ist geeignet, die geringsten Mengen von Diastase nachzuweisen.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Eiweissbildung in den Pflanzen, von Karl Oskar Müller. 1)

#### VIL Alkaloide.

Wrightin.

Über Wrightin, von H. Warnecke. 2)

Das schon im Jahre 1864 von Stenhause aus dem Samen der ostindischen Apocynacee Wrightia antidysenterica isolierte Alkaloid Wrightin
hatte im Jahre 1865 von Prof. Haines (der dasselbe Conessin nannte)
die Formel C<sub>26</sub> H<sub>21</sub> NO oder C<sub>25</sub> H<sub>22</sub> NO erhalten. Warnecke hat dasselbe
neuerdings aus den entfetteten Samen gewonnen, indem er den salzsauren,
alkoholischen Extrakt mit Wasser digerierte und das Filtrat mit Ammoniak
fällte. Nach dem Trocknen war dieser Niederschlag größtenteils in Petroläther löslich. Nach Entfernung des Petroläthers wurde in Alkohol gelöst
und diese Lösung bis zur Opalescenz mit Wasser versetzt, fast sogleich
bildeten sich seidenglänzende farblose Nadeln.

Das reine Wrightin schmeckt bitter, krystallisiert wasserfrei und schmilzt bei  $122^{\,0}$  C. Mit Säuren bildet es gut krystallisierende Salze. Es sublimiert zum Teil unzersetzt. In Wasser ist es schwer löslich, leicht dagegen in Alkohol, Äther, Chloroform, Petroläther u. s. w. Das Platindoppelsalz ergab  $26,42^{\,0}/_{0}$  Platin.

Nach mehreren Analysen ergab es  $80.54-80.70^{\circ}$  C. und 11,4 bis  $11.46^{\circ}$  H.,  $8.47-8.49^{\circ}$  N. Die Größe des Moleküls beträgt demnach 163.45 und die Formel wäre  $C_{11}H_{18}N$ .

Ber. für  $(C_{11}H_{18}NHCl)_2$  PtCl<sub>4</sub>  $C_{22}H_{38}N_2$  Cl<sub>6</sub> 541,58 = 73,60 . . . . . . 00,00 %
Pt 194,30 = 26,40 . . . . . 26,42 , 735,88 = 100,00

|                 |        |    | Ber. fü | r ( | 311 | Gefunden |  |        |          |
|-----------------|--------|----|---------|-----|-----|----------|--|--------|----------|
|                 |        |    |         |     |     | -        |  | I.     | IL.      |
| $C_{11}$        | 131,67 | =  | 80,444  |     |     |          |  | 80,54  | 80,70 %  |
| H <sub>18</sub> | 18,00  | == | 10,997  |     |     |          |  | 11,46  | 11,40 "  |
| N N             |        |    | 8,559   |     |     |          |  | 8,47   | 8,49 "   |
|                 | 163,68 | == | 100,000 |     |     |          |  | 100,47 | 100,59 % |

Das Wrightin ist somit das erste sauerstofffreie, feste, natürlich vorkommende Alkaloid. Verfasser giebt zum Schlusse eine Reihe von Spezialreaktionen des Wrightin an.

Conessin.

Über Conessin, von K. Polstorff und P. Schirmer. 3)

Das Conessin ist identisch mit der von Haines im Jahre 1858 dargestellten Base aus der ostindischen Conessirinde, der Rinde von Wrightia antidysenterica, ebenso dürfte das von Stenhouse 1864 aus dem Samen

<sup>1)</sup> Landw. Versuchst. XXXIII. 311-347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 60–62. <sup>3</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 78–85.

von Wrightia antidysenterica dargestellte Wrightin mit dieser Base identisch sein.

Die Darstellung aus der Rinde ist schwierig und die Ausbeute gering. So gaben 23 kg der Rinde 30 g Conessin. Die Formel des Conessins ist  $C_{12}H_{20}N$ . Schmelzpunkt 121,50 (vergl. voriges Referat über Wrightin).

Die Analyse der über Schwefelsäure getrockneten Base ergab:

| I       | п     | Gefur<br>III | iden |  |  |  | Ве | or. für C <sub>12</sub> H <sub>20</sub> N |
|---------|-------|--------------|------|--|--|--|----|-------------------------------------------|
| C 80,79 | 80,74 |              |      |  |  |  |    | 80,89 %                                   |
| H 11,64 | 11,48 |              |      |  |  |  |    | 11,24 "                                   |
| N —     |       | 7,98         |      |  |  |  |    | 7,87 "                                    |

Verfasser stellten eine Anzahl Conessinsalze, sowie das Methylconessinjodid und Methylconessinhydroxyd dar, welch letzteres jedoch nicht in einer für die Analyse geeigneten Form erhalten werden konnte.

Note über Chininhydrat, von F. W. Fletscher. 1)

Fletscher weist durch Versuche nach, daß das lufttrockene Chinin, das durch Lösung in Äther und Verdunsten des letzteren erhalten wird, nicht wie bisher angenommen, drei Moleküle Krystallwasser enthält, sondern nur eines.

Untersuchungen über Strychnin, von W. F. Löbisch und P. Schoop. 2)

Es wurden dargestellt: Nitrostrychnin-, Amidostrychnin-, Bromstrychninund Strychninmonosulfosäure.

Nitrostrychnin  $C_{21}H_{21}(NO_2)N_2O_2$  erhält man durch Eintragen von 25 g Strychninnitrat in 250 g englische Schwefelsäure. Das Eintragen muß portionenweise geschehen, da sich die Mischung nicht über  $20^{\circ}$  erwärmen darf. Nach 8tägigem Stehen der Mischung gießt man dieselbe in 2 l Wasser und neutralisiert mit Ammoniak. Es entsteht ein gelber Niederschlag, der nach dem Abfiltrieren und Auswaschen aus verdünntem Alkohol umkrystallisiert wird und farblose bis hellgelbe Blättchen bildet. Das Nitrostrychnin zeigt die Reaktion des Strychnins mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure nicht. Es bildet gut krystallisierende Salze, schmilzt bei  $225^{\circ}$  und löst sich leicht in Benzol, Schwefelkohlenstoff, Alkohol, Aldehyd, Äther und sehr leicht in Aceton.

Löst man die Nitrobase in konzentrierter Salzsäure und giebt Wasser und Stanniol zu, so bildet sich nach 12 Stunden Amidostrychnin  $C_{21}H_{21}$  (NH<sub>2</sub>)N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, das nach Entfernen des Zinns mit Schwefelwasserstoff durch Ammoniak in dünnen Nadeln gefällt wird. Dieses giebt die Strychnin-reaktion ebenfalls nicht, färbt sich aber mit verdünnter Schwefelsäure und Kaliumbichromat rein blau. Es schmilzt bei 275 0 und siedet bei 5 mm Druck bei ca. 280 0.

Giebt man zu einer Lösung von 8,5 g Nitrostrychnin in 300 ccm siedendem Alkohol 10 g Kali in 20 ccm Alkohol und destilliert ca.  $^2/_3$  des Alkohol ab, so scheiden sich rubinrote Nadeln ab, die in Wasser gelöst mit Kohlensäure Xanthostrychnol bilden, das mit Nitrostrychnin isomer ist.

<sup>1)</sup> Pharm. Journ. III. 385.

<sup>2)</sup> Monatsh. f. Chem. 6. 844—862.

Löst man 10 g Strychnin in 100 g englischer Schwefelsäure und giebt in Schwefelsäure aufgeschlämmtes Brom 10 g allmählich zu, so fällt Ammoniak, nachdem die Mischung in  $^{1}/_{2}$  l Wasser gegossen wurde, Bromstrychnin aus, das aus  $50.0/_{0}$  Alkohol umkrystallisiert wird.

strychnin aus, das aus 50 % Alkohol umkrystallisiert wird.

Durch Eintragen von 20 g trocknen Strychninsulfates in 120 g rauchende, gekühlte Schwefelsäure, welche 20 % Anhydrid enthält, entsteht nach 4 Tagen Strychninmonosulfosäure, welche die Strychninreaktion etenfalls nicht mehr zeigt. Diese Sulfosäure wurde als Baryumsalz isoliert

Über die toxischen Wirkungen dieser Strychninderivate siehe das

Original.

Notizen über Cocain und seine Salze, von B. H. Paul.

Die Löslichkeit des Cocaïns in Wasser ist 1:1300. Durch Eindampfen der wässrigen Lösung erfährt das Cocaïn eine teilweise Zersetzung, indem sich wahrscheinlich Ecgonin bildet.

Beiträge zum Studium der Alkaloide; über die Untersuchung und Bestimmung der Basen der Pyridin- und Chinolinreihe, von Oechsner de Coninck. 1)

Coniin.

Constn

Versuche zur Synthese des Coniins, von A. Ladenburg.<sup>9</sup>)

Bei der Einwirkung von Paraldehyd auf  $\alpha$ -Picolin bei hoher Temperatur (250°) erhält man ein in Wasser schwer lösliches Öl, von einem an Conyrin erinnernden Geruch, dessen Siedepunkt zwischen 190—195° liegt. Die bei der Analyse erhaltenen Zahlen stimmen annähernd auf die Formel eines Allylpyridins.

Die bei der Reduktion dieses Körpers erhaltene Base wurde in das Chlorhydrat übergeführt, das ein weißes, krystallinisches, luftbeständiges Salz bildet. Um das in diesem Salze vermutete  $\alpha$ -Propylpiperidin abzuscheiden, wurde das Jodcadmiumdoppelsalz desselben dargestellt. Dieses Salz scheidet sich ölig ab und erstarrt bald zumal auf Zusatz eines Krystallfragmentes des Coniindoppelsalzes. Die Krystalle desselben sind denen des Coniinsalzes sehr ähnlich und haben denselben Schmelzpunkt 117—118 $^{\circ}$  wie dieses.

Die Analyse gab mit der Formel (C<sub>8</sub> H<sub>17</sub> NHJ)<sub>2</sub> CdJ<sub>2</sub> genügend stimmende Zahlen, auf welche Formel auch das aus Coniin dargestellte Präparat stimmt. Die aus den Mutterlaugen der zweiten und dritten Krystallisation regenerierte Base besitzt große Ähnlichkeit mit dem Coniin sowohl in seinem Geruch und seiner Löslichkeit in Wasser als auch in verschiedenen Reaktionen.

Es ist dem Verfasser hiermit also gelungen, eine dem Coniin sehr nahestehende Base synthetisch darzustellen, deren völlige Identität mit dem Coniin durch Wiederholung des Versuches entschieden werden soll.

Papaverin.

Untersuchungen über das Papaverin III, von Guido Goldschmidt. 3)

Bei der Oxydation des Papaverins mittelst Chamäleon entsteht ein neuer basischer Körper, welchem man den Namen Papaveraldin gegeben

<sup>1)</sup> Bull. soc. chim. XLIV. 617-623.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886. 439—441.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Monatsh. Chem, VI. 954—975.

hat, da er die Gruppe COH enthält. Die Darstellung dieses Körpers wird auf folgende Weise durchgeführt. 25 g ganz reines Papaverin werden in soviel Schwefelsäure gelöst als zur Bildung des sauren Sulfates nötig ist, diese Lösung wird auf 1 l verdünnt und mit 22 %iger Chamaleonlösung versetzt bis nach längerem Stehen keine Entfärbung mehr eintritt. Überschuss an Chamaleon wird mit schwesliger Säure entfärbt, die Flüssigkeit abfiltriert und mit kaltem Wasser der Niederschlag ausgewaschen, den man dann mit Alkohol extrahiert. Die alkoholische Lösung wird sodann soweit eingedampft bis Krystallausscheidung beginnt, worauf man sie erkalten lässt, es scheiden sich hierbei etwa 13 g Papaveraldin als gelbes Krystallpulver ab. Das Papaveraldin ist in Wasser unlöslich, löst sich in kohlensaurem Alkali, in heißem Eisessig und in nicht zu verdünnten Mineralsäuren, aus letzteren fällt es bei starker Verdünnung wieder aus. In Alkohol, Ather und Ligroin ist es wenig, besser in Benzol und am leichtesten in Chloroform löslich. Konzentrierte Schwefelsäure färbt es feurig gelbrot, welche Farbe beim Erwärmen in bordeauxrot und schließlich dunkelviolett übergeht.

Außer dieser Base wurden als Oxydationsprodukte Dimethoxylcinchoninsăure  $C_{12}$   $H_{11}$   $NO_4$ ,  $\alpha$ -Pyridintrikarbonsăure  $C_8$   $H_5$   $NO_6$ , Veratrumsăure  $C_9$   $H_{10}$   $O_4$ , Meconin  $C_{10}$   $H_{10}$   $O_4$ , Hemypinsăure  $C_{10}$   $H_{10}$   $O_6$  und Oxalsăure erhalten.

Die Dimethoxylcinchoninsäure C<sub>12</sub> H<sub>11</sub> NO<sub>4</sub> bildet gelbliche Nadeln, die bei 200-205 oschmelzen und mit Salzsäure wie mit Platinchlorid krystallisierte Salze geben. Sie ist in Alkohol und in heißem Wasser löslich. Diese Säure enthält zwei Methoxylgruppen und kann in Chinolin übergeführt werden, woher sie ihren Namen erhielt.

Bei der Einwirkung von Jodwasserstoff nach der Zeisel'schen Methode 1) wurden vier Methoxylgruppen im Papaverin nachgewiesen, es hinterbleibt das Jodhydrat einer tetrahydroxylierten Base C<sub>16</sub> H<sub>18</sub> NO<sub>4</sub> HJ. Mit schmelzendem Kali destilliert Dimethylhomobrenzcatechin Co H12 O2 und Methylamin, während aus der Schmelze nach dem Ansäuern Protocatechusäure, etwas Oxalsäure und Spuren einer schwerlöslichen Säure mit Äther extrahiert wurden. Papaverinsäure enthält 2 Methoxyle. hydrazinchlorhydrat und Natriumacetat in alkoholischer Lösung erwärmt, giebt Papaverinsäure eine hellgelbe Phenylhydrazinverbindung C<sub>16</sub> H<sub>18</sub> NO<sub>6</sub>: C<sub>6</sub> H<sub>8</sub> N<sub>2</sub>, wodurch das Vorhandensein einer Aldehydgruppe bestätigt wird. Verfasser giebt nach diesen Umsetzungen das Schema zu einer Formel des Papaverins:

Oxydationsprodukte des Coniins, von J. Baum. 2)

Beiträge zur Kenntnis des Brucins, von A. Hanssen. 3)

Die bisher dargestellten Nitrosubstitutionsprodukte des Benzins eigneten sich wegen ihrer Unbeständigkeit weder zur Analyse noch zur Darstellung der Amidokörper. Hanssen erhielt nun durch direkte Nitrierung des Jodmethylbenzins in absolutem Alkohol suspendiert mit konzentrierter Salpetersäure ein salpetersaures Salz des Mononitrobruzins in goldglänzenden NaBrucin.

Monatah. Chem. VI. 989—996.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 500.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 520.

· deln krystallisiert. Die Verbindung ist in Alkohol und Ather schwer. leicht in Wasser löslich.

Zur Analyse wurde das Platindoppelsalz verwendet. Die Nitrobase selbst wurde mittelst kohlensauren Natrons aus dem salpetersauren Salz Die Überführung der Nitrobase in die Amidoverbindung wurde mittelst Zinn und verdünnter Salzsäure in der Siedehitze zuwege gebracht.

Die Analyse dieser Verbindung ergab die Formel C28 H25 (NH2) N2 O4 3 HCl für das salzsaure Amidobruzin.

Charakteristisch für das Amidobruzin sind:

- 1. Eisenchlorid färbt dasselbe anfangs grün, später braun.
- 2. Sehr verdünntes Kaliumchromat ruft eine der Strychninreaktion sehr ähnliche violette Färbung hervor.
- 3. In konzentrierter Salpetersäure löst sich dasselbe mit gelber Farbe, die durch Zinnchlorffr karmoisinrot wird.

Akonitin

Über krystallisiertes Akonitin, von C. F. Bender. 1)

Um reines Akonitin zu erhalten wird der eingedampfte, alkoholische Extrakt von Harz und Fetten befreit, mit reinem Bikarbonat versetzt und mit Äther ausgeschüttelt. Nach dem Ansäuern und Reinigen des Salzes mit Blutkohle wird die Base frei gemacht und das Bromsalz derselben dargestellt. Nach mehrmaligem Umkrystallisieren des Bromsalzes wird die Base wieder mit Magnesia abgeschieden und aus Äther durch Verflüchtigen desselben krystallinisch gewonnen.

Über die Chromate des Strychnins, von Fr. Ditzler.2)

Hopein.

Über das Hopein, von A. Ladenburg. 3)

Die Unterscheidungsreaktionen, welche Dr. W. Williamson zwischen dem Morphin und dem Hopein, einem aus dem wilden, amerikanischen Hopfen isolierten Alkaloid, gefunden hat, können mit dem reinen Alkaloid nicht erhalten werden. Es zeigt vielmehr das Hopein ganz dieselben Reaktionen als das Morphin und wurde seine Formel ebenfalls mit der Morphinformel C<sub>17</sub> H<sub>19</sub> NO<sub>3</sub> H<sub>2</sub> O übereinstimmend befunden. Das von Williamson untersuchte Präparat war nicht rein, es enthielt eine andere von Morphin ganz verschiedene Base.

Morphin.

Zur Kenntnis des Morphins, von O. Fischer und E. v. Gerichten.4)

Um stickstofffreie Spaltungsprodukte des Morphins zu erhalten, bedient man sich der Hofmann'schen Methode, welche auf der Zerlegbarkeit der Ammoniumbasen mittelst Wärme beruht. O. Hesse hat auf diese Weise aus Acetylmethylmorphimetin durch Erhitzen auf 1200 einen stickstofffreien Körper erhalten.

Verfasser haben durch Erhitzen von Morphimethin und Methylmorphimethin mit Essigsäureanhydrid neue stickstofffreie Spaltungskörper des Morphins erhalten und zugleich eine einfache Methode gefunden, zu diesen zu gelangen.

<sup>1)</sup> Pharm. Centr.-H. XXVI. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Arch. Pharm. XIII. 105—109. <sup>5</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 783—785. <sup>4</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 792—794.

Kocht man Morphinjodmethylat mit Essigsäureanhydrid, so erhält man eine Diacetylverbindung des Jodmethylats, welche mit feinzerriebenem Silberacetat in heißer Lösung behandelt wird. Nach dem Abfiltrieren von dem gebildeten Jodsilber und Erhitzen auf 1800 in Röhren gießt man das Produkt in kaltes Wasser, wobei ein dunkelflockiger Niederschlag sich aus-Dieser wird mit warmem Äther extrahiert, wodurch man einen nach dem Verdunsten des Äthers in weißen Nadeln krystallisierenden Körper erhält, dem die Formel  $C_{18}$   $H_{14}$   $O_4$  zukommt. Aus diesem Körper können durch alkoholisches Ammoniak zwei Acetylgruppen abgespalten werden und man erhält einen Körper von der Zusammensetzung C<sub>14</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub>, von der Zusammensetzung und den Eigenschaften eines Dioxyphenantrens, das jedoch mit dem Gräbe'schen Phenanthrenhydrochinon nicht identisch ist.

Codeinjodmethylat giebt auf dieselbe Weise behandelt einen Körper von der Zusammensetzung C<sub>17</sub> H<sub>14</sub> O<sub>3</sub>, welcher ebenfalls ein Acetylderivat ist und beim Behandeln mit alkoholischem Ammoniak ein Phenol liefert, das der Monomethyläther des oben beschriebenen Körpers C<sub>14</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub> zu

sein scheint.

Beobachtungen über die Natur und die Eigenschaften der Alkaloide, von Ochsner de Coninck. 1)

Über den Alkaloidgehalt des Extraktum Belladonnae, von Herm. Kunz. 2)

Belladonna.

Da Verfasser die Gegenwart von Cholin in diesem Extrakt nachwies, kann die Mayer'sche Methode, das Alkaloid desselben aus der wässrigen Lösung mit Quecksilberjodidkalium auszufüllen, zur quantitativen Bestimmung dieses Alkaloides weiterhin nicht mehr in Anwendung kommen. In Alkalien und Alkalikarbonaten ist das Atropin löslich, so dass auch diese Reagentien nicht in betracht kommen. Andere bei der Ausscheidung von Alkaloiden angewandte Methoden sind ebenfalls wegen der gleichzeitigen Reaktionsfähigkeit des Cholins nicht anwendbar. Verfasser giebt daher folgendes Verfahren als das brauchbarste an. Der Extrakt wird mit dem gleichen Gewicht Wasser gelöst und darauf mit dem zehnfachen Volum 96prozentigem Alkohol versetzt. Nachdem der Niederschlag sich abgesetzt, wird filtriert und der Niederschlag 4-5 mal auf dieselbe Weise behandelt. Als in Alkohol unlöslich bleiben 14-34 % des Extraktes zurück. Dieses Alkoholfiltrat wird bei 50-60 m Vacuum destilliert und der Rückstand mit Kaliumkarbonat alkalisch gemacht. Durch Ausschütteln mit Äther wird darauf das Alkaloid gewonnen, die letzten Spuren werden mit Chloroform entzogen, der Äther bei 400, das Chloroform bei 500 unter Einleiten von Wasserstoff verjagt. Um die letzten Spuren von Fett und Chlorophyll zu entfernen, wird das gewonnene Produkt mit durch Schwefelsäure schwach angesäuertes Wasser ausgezogen. Diese Lösung wird wieder eingedampft und nach Zusatz von Ammoniak mit Chloroform das Alkaloid daraus extrahiert.

Neue Farbenreaktionen einiger Alkaloide, von W. Lenz.3) Beim Schmelzen mit Ätzkali geben Chinin und Chinidin eine intensiv grasgrune, Cinchonin und Cinchonidin eine blaugrune, Cocain eine grun-



<sup>1)</sup> Bull. soc. chim. 45, 131—141. 2) Arch. Pharm. (3), XXIII. 701—707. 5) Zeitschr. anal. Chem. XXV. 29.

lichgelbe, beim weiteren Erhitzen bläuliche und zuletzt schmutzig rosenrote Färbung.

Noten über Chininsulfat, von O. Hesse. 1)

Die Gegenwart von Cinchonidin im Chininsulfat des Handels, von A. J. Cowley. 2)

Vorkommen des Andromedotoxins in verschiedenen Ericaceen, von P. C. Plagge. 3)

Das Andromedotoxin, über welches Verfasser schon früher berichtete. wurde von demselben in vielen Ericaceen gefunden: 1. in den Blättern und dem Holze von Andromeda Japonica Thumb.; 2. den Blättern und jungen Zweigen von Andromeda polifolia L.; 3. den Blättern und Blumen von Catesbaei; 4. den Blättern und jungen Zweigen der Calyculata L.; 5. der Andromeda polifolia angustifolia; 6. den Blättern und Blumen von Azalea indica L. und 7. des Rhododendron maximum L.

Akonitumalkaloide. Beiträge zur Kenntnis der Alkaloide des Aconitum Napellus, von Alex. Jürgens. 4)

Die Arbeit enthält zunächst eine ausführliche Beschreibung des vom Verfasser eingeschlagenen Weges zur Reindarstellung des Akonitins. Es wurde das bromwasserstoffsaure Akonitin, das Chlorhydrat desselben, das Jodid und das salpetersaure Salz analysiert. Die Analyse dieser Salze, sowie die Zusammensetzung des Golddoppelchlorides führten zu der Formel C<sub>38</sub> H<sub>47</sub> NO<sub>19</sub> mit dem Molekulargewicht 649. Das Akonitin-krystallisiert wasserfrei, das Mittel der Schmelzpunktbestimmungen war 1790. Die Löslichkeit des Akonitins ist am größten in Benzol und Chloroform. Das Chlorhydrat zeigt die spez. Drehung (a) D = 35,89 für das darin enthaltene Alkaloid 37,91 berechnet. Die Farbenreaktionen mit Phosphorsäure, Schwefelsäure und Zucker, Phosphormolybdänsäure und Ammoniak werden in dem Handelsakonitin durch einen dunkelbraunen, harzähnlichen Körper hervorgerufen, der die Reindarstellung des Akonitin erschwert, sie finden sich bei dem reinen Präparate nicht. Die Erkennung der reinen Base unter dem Mikroskop beruht auf der Schwerlöslichkeit des Jodsalzes in Wasser bei Gegenwart von Jodkalium. Man löst etwas Akonitin auf einem Uhrschälchen in einem Tropfen essigsäurehaltigen Wassers und giebt etwas Jodkalium zu. Es scheiden sich schon bei 1/2 mg der Base deutliche plattenförmige Krystalle aus. Es wurden zwei amorphe Akonitbasen isoliert, die sich durch ihr Lösungsvermögen in Äther und Chloroform unterscheiden.

Pilokarpin.

Über einen basischen Bestandteil des Pilokarpins in den Jaborandiblättern, von Erich Harnack. 5)

Das aus den Jaborandiblättern gewonnene dritte Alkaloid giebt in wässeriger Lösung mit Goldehlorid keinen Niederschlag, während das Pilokarpin gefällt wird. Verfasser nennt dasselbe Pilokarpidin. Pilokarpin wie

<sup>1)</sup> Pharm. Journ. III. 818-819.

<sup>2)</sup> Pharm. Journ. III. 797.

<sup>\*)</sup> Arch. Pharm. XXIII. 905-917.

<sup>4)</sup> Russ. pharm. Zeitschr. XXIV. 721—725, 745—752, 762—769, 778—785, 794—800.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, 417-419.

Pilokarpidin verwandeln sich leicht in eine amorphe atropinartige Base, welche mit dem Namen Jaboridin belegt wurde. Sie scheint identisch mit der aus Piper Jaborandi gewonnenen, Jaborandin genannten Base und mit dem von Chastaing aus Pilokarpin mittelst rauchender Salpetersäure erhaltenen Oxydationsprodukt. Die Formel des Pilokarpidin unterscheidet sich von der des Nikotin durch einen Mehrgehalt von 2 Atomen Sauerstoff, das Pilokarpin ist ein methyliertes Pilokarpidin C<sub>11</sub> H<sub>16</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>. Die physiologische Wirkung des Pilokarpin und Pilokarpidin ist gleich.

Über den Nachweis des Broms in den bromwasserstoffsauren Salzen einiger Alkaloide, sowie über eine Farbenreaktion des Chinins und Chinidins, von A. Weller. 1)

Die Reaktion des Atropins mit Merkurosalzen, von Alfred W. Gerrard. 2)

Aus der Lösung von Merkurosalzen wird durch Atropin Quecksilberoxydul abgeschieden.

Bemerkungen über Identifizierung von Alkaloiden und anderen krytallisierten Körpern mit Hilfe des Mikroskops, von A. P. Smith. 3)

Uber Thebain, von W. C. Howard und W. Roser.4)

Thebain.

In einer früheren Arbeit hat Howard die Charakterisierung des Thebains als tertiäre Base und die Spaltung desselben unter Einwirkung von konzentrierter Chlor- oder Bromwasserstoffsäure nach einer der folgenden Gleichungen festgestellt: 5)

1.  $C_{19}H_{21}NO_3 + HCl = C_{17}H_{17}NO_3 + C_2H_5Cl$ Morphothebain

2.  $C_{19}H_{21}NO_8 + 2HCl = \bar{C}_{17}H_{17}NO_8 + 2CH_8Cl.$ 

Eine quantitative Bestimmung des bei der Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf Thebain entstehenden Jodalkyls nach der Methode von Zeissel<sup>6</sup>) beweist, dass jene Reaktion im Sinne der zweiten obigen Gleichung stattfindet. Es ist daher das Thebaïn als Dimethyläther des Morphothebains anzusehen.

Dass das Morphothebain, wir das Thebain eine tertiäre Base ist, wurde durch seine Fähigkeit, mit Alkylhalogenen zu Ammoniumsalzen zusammenzutreten, bewiesen. Verfasser stellten das Morphothebainmethyljodid, das Morphothebainäthyljodid und das Morphothebainbenzylchlorid dar.

Ein bedeutsamer Unterschied des Thebains vom Morphin resp. Codein zeigt sich darin, daß das Thebain sich schon nach Anlagerung eines Alkyljodides spaltet, während aus dem Codein das Methylmorphimethin dargestellt werden muss und erst die aus diesem entstehende Ammoniakbase der Spaltung unterliegt.

Durch die Spaltungsvorgänge der aliphatischen Ammoniumhydroxyde unter Einwirkung von Wärme, deren Kenntnis aus den Untersuchungen

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. XIII. 161-166.

Pharm. Journ. III. 762.
 Analyt. 1886, 81.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 1596—1604.

<sup>5)</sup> Berl. Ber. XVII. 527.

Zeissel, Mon. f. Chem. VI. 989.

A. W. Hofmann's herrührt, werden die Verfasser zu dem Schlusse geführt, daß die Basen, bei welchen eine zweimalige Addition eines Jodalkyles notwendig ist, um zu einem Ammoniumhydroxyd zu gelangen, welches beim Erhitzen zerfällt, ein zweiwertiges Radikal an Stickstoff gebunden einen Kohlenstoff-Stickstoffring enthalten. Da sich nun das Thebain schon nach Anlagerung eines Alkyljodides so leicht spaltet, kann man umgekehr schließen, daß in diesem der Stickstoff nicht in einem Ring gebunden ist, es wäre dann nicht als Pyridinderivat aufzufassen.

Strychnin.

Untersuchungen über Strychnin. Abhandlung von W. F. Löbisch und P. Schoop. 1)

Es wurden von den Verfassern dargestellt Xanthostrychnol aus Nitrostrychnin mit alkoholischer Kalilauge. Aus dem Xanthostrychnol wurde mit verdünnter Salzsäure und Stanniol Amidostrychnin gewonnen. das mit Essigsäureanhydrid Acetylamidostrychnin gab,  $C_{21}H_{21}N_2O_2NHC_2H_3O+$ H<sub>2</sub> O. Mit verdünnter Salzsäure kann aus dem Xanthostrychnol das Nitrostrychnin wieder gewonnen werden, wobei eine einfache Wasserabspaltung stattfindet. Erhitzt man 30 g Strychnin mit ebenso viel Natriumalkoholat in 150 ccm absolutem Alkohol eine Stunde auf dem Wasserbade, giebt zur Lösung 50 ccm Wasser, verjagt den Alkohol und leitet in das in Wasser gelöste Produkt Kohlensäure, so erhält man einen schwach gelben Niederschlag. Dieser Niederschlag besteht aus einem Strychninhydrat, das Verfasser Strychnol nennen. Es giebt mit doppeltchromsaurem Kali und Schwefelsäure nicht mehr die Strychninreaktion, wird aber mit Schwefelund Salpetersäure intensiv karminrot. Durch Erhitzen kann dem Strychnol das Wasser nicht wieder entzogen werden, wohl aber durch Kochen mit verdünnten Säuren oder durch konzentrierte Schwefelsäure in der Kälte. Strychnol wird leichter als Strychnin oxydiert und reduziert ammoniakalische Silberlösung. Durch Erhitzen mit wässeriger Kalilauge wird Strychnin nicht in Strychnol verwandelt. Durch vierstündiges Erhitzen mit 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 10 ccm Wasser bei 1000 wurde eine bei 270° schmelzende, durch vierstündiges Erhitzen mit 20 Teilen 25% iger Salzsäure bei 1000 eine bei 2720 schmelzende Base gewonnen.

Notiz über die Alkoholate des Conchinins, von F. Mylius.<sup>3</sup>)
Konstitution einiger Chinolinderivate, von Zd. H. Skraap
und Ph. Brunner.<sup>8</sup>)

Über Hopeïn, von C. Leuken.4)

Note über Chininhydrat, von Flückiger. 5)

Note über Chininhydrat, von O. Hesse. 6)

Note über Chininsulfat, von O. Hesse. 7)

Pilokarpin und Jaborin. Über Pilokarpin und Jaborin, von Harely und Calmels.8)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Monatsschr. f. Chem. VII. 75—94.

Berl. Ber. XIX. 1886, 1773—1776.
 Monatsh. Chem. VII, 139—157.

<sup>4)</sup> Pharm. Journ. X. 553.

b) Pharm. Journ. XVI. 897.c) Pharm. Journ. XVI. 937.

<sup>7)</sup> Pharm. Journ. XVI. 937.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Compt. rend. 102, 1116—1119 und 1251—1254.

Die Analyse zahlreicher Verbindungen des Pilokarpins veranlasste die Verfasser, dem Pilokarpin die Formel  $(C_5H_4N)$   $\beta$  —  $CCH_3$  —  $N(CH_3)_3$ zu geben. Die Beweise für die Berechtigung dieser Konstitutionsformel, sowie die Synthese des Pilokarpins sollen in einer späteren Abhandlung veröffentlicht werden. Behandelt man Pilokarpidin mit rauchender Salzoder Salpetersäure, so entsteht Pilokarpin C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>N<sub>2</sub>. Das von Chastaing dabei gefundene Jaborandin Parodi's C10H12N2O2 konnten Verfasser nicht erhalten. Auch beim Kochen mit verdünnter Salzsäure durch 48 Stunden oder mit Wasser, sowie beim 24 stündigen Erhitzen für sich auf 1200 giebt Pilokarpin Pilokarpidin. Die Metallsalze des Pilokarpidins

sind denen des Pilokarpins ähnlich. Jaborin wurde aus Pilokarpin auf folgende Weise erhalten. Das Pilokarpin wurde bei 500 getrocknet und dann sofort auf 150° erhitzt. Es entwich hierbei Trimethylamin. Beim weiteren Erhitzen auf 1750 hinterbleibt eine Masse, die mit Wasser und Barytlösung behandelt beim Ausschütteln mit Äther an denselben Jaborin abgiebt, während in der Barytlösung Pilokarpidin und Jaborinsäure gefunden wurden. Das Jaborin ist in Wasser unlöslich und bildet eine braune, eintrocknende firnissartige Masse, welche beim Kochen mit starker Salzsäure oder Kalilauge Pilokarpidin giebt. Es wurden verschiedene Salze des Jaborins dargestellt. Die Alkalisalze der Jaborinsäure sind in Wasser und Alkohol löslich, sie wird durch kochende Salzsäure oder Alkali in Pilokarpidin und  $\beta$ -Pyridin- $\alpha$ -milchsäure gespalten. Über Piliganin, das Alkaloid einer brasilianischen Lycopo-

diacee, von Adrian. 1)

Eine brasilianische Lycopodiacee, wahrscheinlich Lycopodium Saussurus, enthält ein äußerst giftiges Alkaloid, das als Brechpurgiermittel wirkt. Die Pflanze, Piligan genannt, wird mit Wasser extrahiert, das Extrakt eingedampft und mit Alkohol ausgezogen, die Lösung mit Bleiacetat gefällt, filtriert und das Filtrat mit Kalk vom Bleiüberschuss befreit. Nach dem Ansäuern mit Weinsäure wird wieder filtriert und das Filtrat eingedampft. Der Rückstand wird mit Wasser und etwas Soda aufgenommen und mit Chloroform geschüttelt. Aus der Chloroformlösung wird das Piliganin durch Verdunsten des Chloroforms als eine weiche, helbgelbe Masse erhalten.

Zur Kenntnis des Dehydromorphins (Oxydimosphins, von Jul. Donath. 2)

Das Dehydromorphin C<sub>17</sub> H<sub>17</sub> O<sub>8</sub> N wird beim Erhitzen mit wenig Schwefelsäure schön blaugrün, beim Verdünnen mit Wasser rosenrot, auf Zusatz von Salpetersäure, salpetriger Säure, oder Natriumhypochlorid tief-In den Reaktionen mit Eisenchlorid, Salpetersäure, Fröhde's Reagens und Jodsäure stimmt es mit Morphin überein.

Das Dehydromorphin wird weder von Natriumamalgam, noch von Zink oder Zinn und Salzsäure zu Morphin reduziert.

Zwei Morphinreaktionen, von Jul. Donath. 3) Donath giebt eine Ergänzung der Tattersall'schen Reaktion mit

Digitized by Google

Piliganin.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102, 1322—1323.

<sup>2)</sup> Journ. prakt. Chem. XXXIII. 559—562. 5) Journ. prakt. Chem. XXXIII. 563-564.

Schwefelsäure und Kaliumarsenat an. Eine Variation der Vitali'schen Reaktion besteht darin, dass er Morphin mit 8 Tropfen Schwefelsäure verreibt und einen Tropfen einer Lösung von 1 Teil Kaliumchlorat auf 50 Teile Schwefelsäure zusetzt. Morphin zeigt hierbei eine schön grüne Färbung mit schwach rosenrotem Rand, während Dehydromorphin sich braungrün färbt

Atropin.

Über die Vitalische Reaktion zum Nachweise des Atropins, von E. Beckmann. 1)

Oxydiert man Atropin mit starker Salpetersäure und versetzt es darauf mit alkoholischer Kalilauge, so tritt eine intensiv violette Färbung auf, die bald in Kirschrot übergeht und darauf verblast (Vitalische Reaktion). Eine ganz ähnliche Reaktion zeigt das Veratrin, nur tritt dieselbe nicht so rasch und intensiv auf und ist in der Nüance etwas verschieden von der Atropinreaktion. Eine sichere Erkennung des Atropins ist daher nur dann möglich, wenn vorher die Abwesenheit von Veratrin konstatiert ist Sichere Unterscheidungsmerkmale beider Alkaloide sind jedoch folgende. Mit einem Nitrit und wässeriger Kalilauge giebt Atropin eine rotviolette. Veratrin aber eine gelbe Färbung. Mit einer Mischung gleicher Volumina von Eisessig und Schwefelsäure geben Atropin und Veratrin bräunliche grün fluoreszierende Flüssigkeiten. Beim Erhitzen bleibt die Atropinlösung bis zur Bräunung farblos, während die Veratrinlösung von farblos durch intensives Kirschrot in Braun übergeht.

Atropin giebt mit Salzsäure gekockt keine rote Lösung, wie Veratrin und eine Mischung von Atropin und Zucker wird nicht wie Veratrin grün und blau, sondern gelb und braun.

Synthese von

Synthese der aktiven Coniine, von A. Ladenburg.2)

Verfasser wiederholte seine früheren Versuche zur Synthese der aktiven Coniine in größerem Maasstabe und kam dabei zu folgenden Resultaten. Nachdem durch Einwirkung von Paraldehyd auf α-Picolin im zugeschmolzenen Rohre bei 250-2600 Allylypridin dargestellt war, wurde dasselbe durch Reduktion mit alkoholischem Natrium bei Siedetemperatur in a-Propylpiperidin übergeführt. Diese Base nun stimmt in fast allen Eigenschaften mit dem Coniin überein und darf wohl als chemisch identisch mit demselben betrachtet werden. Um jedoch ganz sicher zu sein, stellte Verfasser aus den a-Propylpiperidin das Conyrin her, das mit dem aus Coniin gewonnenen Conyrin wieder in allen Punkten übereinstimmte. Es wurde auch die physiologische Wirkung des a-Propylpiperidins geprüft und ebenfalls mit der des Coniins identisch gefunden. Das α-Propylpiperidin scheint jedoch physikalisch isomer mit dem Coniin zu sein, da ersteres optisch inaktiv ist, während letzteres eine Rechtsdrehung zeigt. Der Versuch, das a-Propylpiperidin durch Penicillium glaucum in seine beiden optisch aktiven Isomeren zu spalten, misslang.

Da nun nach Pasteur Löslichkeitsunterschiede von rechts- und linksweinsauren Salzen optisch aktiver Körper vorhanden sind, so wurde diese Eigenschaft zur Trennung der beiden Propylpiperidine benutzt und dabei zwei verschiedene Körper erhalten. Die aus dem rechtsweinsauren α-Propylpiperidin wieder gewonnene Base zeigte auch physikalisch genau dieselben

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. XXIV. 481-484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 2578—2583.

Eigenschaften wie das Coniin, wodurch die völlige Identität des Coniins mit dem rechtsdrehenden a-Propylpiperidin erwiesen ist.

Aus der Mutterlauge der rechtsweinsauren α-Propylpiperidinkrystalle wurde mittelst des Jodcadmiumsalzes die linksdrehende Base gewonnen und so auch das Linksconiin in fast reinem Zustande isoliert.

Über das spezifische Drehungsvermögen der Piperidinbasen. von A. Ladenburg. 1)

Reduktion des Nicotins, von A. Liebrecht. 2)

Über die bei Einwirkung von Brom auf Dimethylpiperidin entstehenden Verbindungen. Neue Synthese von Piperidinderivaten, von G. Merling. 8)

Über die Alkaloide der Jaborandiblätter, von Erich Harnack.

Die einfachen Salze des Pilocarpidin sind sehr leicht löslich, das schön krystallisierende Platindoppelsalz ist unlöslich in Alkohol, löslich in sieden-Das Jaboridin, welches beim Eindampfen in saurer Lösung aus dem Pilocarpindin entsteht, wie das Jaborin aus dem Pilocarpin, bildet ein Gold- und ein Platindoppelsalz, letzteres ist amorph. Wie die mit Unterstützung von A. Plettner ausgeführten Versuche lehrten, wirkt Pilocarpidin schwächer giftig als Pilocarpin, Jaboridin schwächer als Jaborin.

Beitrag zum Studium der Alkaloide, von Oechsner de Coninck.5)

Zur Kenntnis des Pseudomorphins, von O. Hesse. 6)

Donath hatte den Namen Dehydromorphin vorgeschlagen, Verfasser empfiehlt jedoch den Namen Pseudomorphin beizubehalten und stellt einige geschichtliche Angaben Donath's über das Pseudomorphin richtig. dem gleichen Gewicht Rohrzucker gemischt und mit reiner Schwefelsäure versetzt, giebt dasselbe eine dunkelgrüne, ins Braungrüne übergehende Lösung, mit eisenoxydhaltiger Säure eine schöne blaue, dann intensiv dunkelgrüne Lösung.

Ther die China bicolor, von O. Hesse. 7)

Chinin, Conchinin, Cinchonin, überhaupt die Alkaloïde der echten Chinarinde, sind nach wiederholter Untersuchung des Verfassers in der China bicolor nicht vorhanden.

Spaltungen des Pilocarpins, von E. Hardy und G. Calmels. 8)

Beurteilung der Reaktion des Pilocarpins, von E. Hardy und G. Calmels. 9)

Über das Coffeïn, von Ernst Schmidt. 10)

Verhalten des Coffeinmethylhydroxyd bei erhöhter Temperatur. Coffeinmethylhydroxyd C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N<sub>4</sub> O<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> OH + H<sub>2</sub> O bildet farblose federCoffein.

Jaborandiblatter.

Pseudo-

morphia.

Berl. Ber. XIX. 1886, 2584.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda 2587.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 2628—2632.

<sup>4)</sup> Arch. exper. Pathol. II. 439-445.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Compt. rend. 103, 62-63.

<sup>9</sup> Ann. 234, 253—256.

<sup>7)</sup> Ann. 234, 380—384.

<sup>6)</sup> Compt. rend. 102, 1562—1564. 7) Compt. rend. 103, 277—281.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Arch. Pharm. XXIV. 522-528.

artig gruppierte Nadeln, ist leicht löslich in Wasser, Alkohol und Chloroform und schmilzt bei 137-1380 im entwässerten Zustande, bei 90-910 in wasserhaltigem Zustande. Bis gegen 1700 erhitzt erleidet die Base keine Zersetzung, bei 200-2200 entsteht unter Auftreten eines schwachen Methylamingeruches und Hinterlassung von wenig Rückstand Coffein. Eine ganz ähnliche Zersetzung erleidet die Base bei der trockenen Destillation im Wasserstoffstrom. Das Coffeinmethylhydroxyd liefert aber, abweichend von den anderen quaternären Ammoniumbasen, bei der trockenen Destillation Obwohl in den Destillationsprodukten Methylalkohol kein Methylkoffein. nicht gefunden wurde, so dürfte unter Berücksichtigung des Verhaltens des Coffesnmethyljodids und Chlorids beim Erhitzen, doch die Spaltung im wesentlichen nach der Gleichung  $C_8 H_{10} N_4 O_2 C H_8 OH = C_8 H_{10} N_4 O_2$ + CH<sub>a</sub> OH verlaufen sein. Die Bildung von Methylamin und Cholestrophan wurde auf secundäre Prozesse, vielleicht auch auf eine Zersetzung von intermediär gebildeten Methylcoffein zurückzuführen sein.

Zur Kenntnis der Picolinsäure und Nicotinsäure, von E. Seyfferth. 1)

China-Alkaloïde. Zur Kenntnis der China-Alkaloïde, von William J. Comstock und Wilhelm Königs. 2)

Verfasser versuchten die Chinabasen durch successive Behandlung mit Brom, Fünffachchlorphosphor und alkoholischem Kali in weniger stark hydrierte Verbindungen überzuführen, von deren genauerem Studium vielleicht weitere Aufschlüsse über die Konstitution dieser Basen zu erwarten ist. Das Cinchonin kann in einem Gemisch von Chloroform und Alkohol in "Cinchonindibromid"  $C_{19}\,H_{22}\,Br_2\,N_2\,O$  übergeführt werden, welches beim Kochen mit alkoholischem Kali zwei Moleküle Bromwasserstoffsäure abspaltet und "Dehydrocinchonin"  $C_{19}\,H_{20}\,N_2\,O$  liefert. Durch Behandeln des Dehydrocinchonins mit Fünffachchlorphosphor wurde Dehydrocinchoninchlorid und durch Kochen dieses Körpers mit alkoholischem Kali "Dehydrocinchen"  $C_{19}\,H_{18}\,N_2$  erhalten. Dieselbe Base  $C_{19}\,H_{18}\,N_2$  bildet sich auch, wenn man Cinchen  $C_{19}\,H_{20}\,N_2$  zuerst in Chloroformlösung bromiert und das entstandene Cinchendibromid mit alkoholischem Kali erhitzt. Sie läfst sich also auf folgenden beiden Wegen erhalten:

C<sub>19</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O Cinchonin.

C<sub>19</sub> H<sub>22</sub> Br<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O Cinchonindibromid, C<sub>19</sub> H<sub>20</sub> N<sub>2</sub>O Dehydrocinchonin, C<sub>19</sub> H<sub>20</sub> N<sub>2</sub> Cinchoninchlorid, C<sub>19</sub> H<sub>20</sub> N<sub>2</sub> Cinchen,

 $C_{19}$   $H_{22}$   $N_2$  C1 Dehydrocinchoninchlorid,  $C_{19}$   $H_{20}$   $Br_{12}$   $N_2$  Cinchendibromid,  $C_{19}$   $H_{18}$   $H_2$  Dehydrocinchen.

Die ausführliche Beschreibung der Reaktionen und der entstandenen Körper siehe im Original.

Papaverin,

Untersuchungen über Papaverin, von Guido Goldschmiedt.<sup>3</sup>)
Oxydiert man verdünnte schwefelsaure Lösung von Papaverin (34 g
in 2 l) mit 15 g Permanganat in 1½ proz. Lösung in der Kälte und setzt
dann noch 35 g einer 2 proz. Chamäleonlösung zu, so erhält man, nach

\*) Monatsh. Chem. VII. 485-505.



<sup>1)</sup> Journ. prakt. Chem. XXXIV. 241-263.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 2853—2859.

Entfernung des Manganniederschlages durch Lösen in schwefliger Säure einen Rückstand von 18,5 g Papaveraldin.

Verfasser stellten eine Anzahl Papaveraldinverbindungen dar, deren Charakterisierung im Original zu finden ist. Durch kurz andauerndes Schmelzen von Papaverin mit Kalihydrat wurde dasselbe in Veratrumsäure und geringe Mengen Dimethoxylchinolin gespalten. Versetzt man die stark verdünnte, salzsaure Lösung von Papaverin mit etwa der doppelten Menge Zinn und erwärmt auf dem Wasserbade bis das Metall gelöst ist, so erhält man ein Zinndoppelsalz, das nach dem Entzinnen mit Schwefelwasserstoff em Reduktionsprodukt des Papaverins, das Tetrahydropapaverin, C20 H25 NO4 liefert.

Über einige neue Salze des Papaverins, von Rudolf Jahoda. 1) Zur Bestätigung der Formel C20 H21 NO4 für das Papaverin hat Verfasser folgende Salze dargestellt und untersucht. Das neutrale, bernsteinsaure Salz:  $C_{20}H_{21}NO_4C_4H_6O_4$ ; benzoesaures Salz:  $C_{20}H_{21}NO_4$ .  $C_7H_6O_2$ ; Salicylat: C<sub>20</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub> . C<sub>7</sub> H<sub>6</sub> O<sub>3</sub>. Das Jodsalz C<sub>20</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub> HJ giebt das Quecksilberdoppelsalz (C<sub>20</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub> HJ)<sub>2</sub> HgJ<sub>2</sub>. Das Cadmiumchloriddoppelsalz (C<sub>30</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>4</sub>HCl)<sub>2</sub>Cd Cl<sub>2</sub> ist isomorph mit dem Zinkchloriddoppelsalz. Außerdem wurde dargestellt das Chlorbromcadmiumdoppelsalz (C20H21NO4HCl)2Cd Br2, das Chlorjodcadmiumsalz (C<sub>20</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub> H Cl)<sub>2</sub> Cd J<sub>2</sub> und das Chlorjodzinksalz (Cm H21 ONAHCl)2 Zm J2.

Zur Konstitution des Cinchonins, von Zd. H. Skraup. 2)

Cinchonin.

Bischof und Bach kamen in ihrer Arbeit über Hydropyrocinchonsäure zu Schlüssen, welche im Widerspruche zu den vom Verfasser gefundenen Thatsachen, bei der Untersuchung der syrupösen Oxydationsprodukte des Chinins und Cinchonins stehen.

Über das optische Drehungsvermögen der Piperidinbasen, IL. von A. Ladenburg. 8)

Zur Kenntnis des Ecgonins, von C. E. Merck.4)

Ecgonin.

Destilliert man Ecgonin mit trockenem Barythydrat, so geht eine flüchtige Base über, deren Platinsalz die Formel des Methylaminplatinchlorides zukommt. Da das Tropin bei derselben Behandlung ebenfalls Methylamin abscheidet, scheint die Verwandtschaft des Ecgonins mit dem Tropin dadurch bestätigt zu sein.

Erhitzt man salzsaures Ecgonin mit Fünffachehlorphosphor und Chloroform im zugeschmolzenen Rohr 10 Stunden lang auf 1000, so kann durch Ausschütteln der Chloroformlösung mit Wasser, nachdem die Phosphorsäure und Salzsäure aus der wässerigen Lösung durch Silberoxyd entfernt und die wässerige Lösung eingeengt wurde, eine Base gewonnen werden, die sich von Ecgonin durch Mindergehalt von 1 Molekül Wasser unterscheidet. Die krystallisierte Base konnte bis jetzt noch nicht rein erhalten werden. Das Goldsalz derselben ergab für dieselbe bei der Analyse die Formel C9H12 NO2.

<sup>1)</sup> Monatsh. Chem. VII. 506—516. 2) Monatsh. Chem. VII. 517—518. 3) Berl. Ber. XIX. 1886, 2975—2977.

<sup>4)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 3002—3003.

Spezifisches Gewicht des krystallisierten Strychnin, von Thos. P. Blunt. 1)

In einer Lösung von Bleisubacetat vom spezifischen Gewicht 1,13 bleibt ein Krystall von Strychnin suspendiert. Es ist daher das spezifische Gewicht des Strychnins ebenfalls 1,13.

Über die Zusammensetzung und Löslichkeit von Strychnincitrat, von Frank und H. Fischedick. 3)

Strychnin giebt mit Citronensäure zwei saure Salze, deren eines mit 4, das andere mit 2 Molekülen Wasser krystallisiert.

Die optische Untersuchungsmethode für schwefelsaures Chinin, von David Hooper. 3)

Über das Verhalten des Morphins gegen Kaliumchromat, von Franz Ditzler.4)

Ein Versuch, das Morphin als Chromat quantitativ zu bestimmen. misslang, wegen der leichten Oxydationsfähigkeit desselben auch durch die gebundene Chromsäure.

Wird Morphinlösung mit einem Überschuss von Kaliumchromat geschüttelt, so fällt vorzugsweise Morphin aus, während durch langsamen Zusatz von Kaliumchromatlösung zu Morphinlösung Morphinchromat abgeschieden wird.

illexin.

Ulexin, eine neue Base aus Ulex Europaeus, von A. W. Gerrard. 5) Zur Entfernung des Fettes extrahiert man den Samen mit Äther, darauf wird er mit Alkohol behandelt. Nach dem Verdunsten des Alkohols hinterbleibt ein Extrakt, den man mit Wasser auskocht und die mit Ammoniak versetzte, wässerige Lösung mit Chloroform ausschüttelt. Die so erhaltene Base löst sich leicht in Wasser und giebt mit Säuren gut krystallisierende Salze.

Berberis-Alkaloïde.

Zur Kenntnis der Alkaloïde der Berberideen, von O. Hesse. 6) In der Wurzel von Berberis vulgaris sind außer dem Berberidin noch mindestens 4 Alkaloïde enthalten. Aus der Mutterlauge des salzsauren Berberidin gewinnt man das Oxyacanthin durch Fällung mit Sodalösung und Ausschütteln des Niederschlages mit Äther. Es gehen hierbei jedoch noch zwei andere Alkaloïde in Lösung, während ein viertes in dem Niederschlage zurückbleibt.

Das Oxyacanthin kann rein erhalten werden, wenn man den Rückstand des Ätherextraktes in Essigsäure löst und mit Glaubersalz das Oxyacanthinsulfat ausfällt. Aus der Mutterlauge wird mit salpetersaurem Natrium das Berbaminnitrat gefällt, in dessen Mutterlauge noch eine basische Partie gelöst blieb, die Verfasser noch nicht näher untersuchte. Verfasser verändert nach seinen neueren Untersuchungen die Formel des Oxyacanthins von C<sub>19</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>2</sub> in C<sub>18</sub> H<sub>19</sub> NO<sub>2</sub>, wozu ihn hauptsächlich die Zusammensetzung des Chlorhydrates bestimmte.

<sup>1)</sup> Pharm. Journ. Trans. 1886, 62.

<sup>2)</sup> Pharm. Journ. Trans. 1886, 171.

 <sup>5)</sup> Pharm. Journ. Trans. 1886, 61.
 4) Arch. Pharm. XXIV. 701—705.

Pharm. Journ, Trans. 1886.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 3190—3194.

Wird die alkoholische Lösung des Oxyacanthins mit Kalihydrat erwarmt, so geht dasselbe in  $\beta$ -Oxyacanthin über.

Uber Adonis cupaniana, von V. Cervello. 1)

Adonidin-

Aus Adonis cupaniana kann dasselbe Alkaloïd "Adonidin", wie aus Adonis vernalis gewonnen werden. Dasselbe stellt eine amorphe, farblose Substanz von bitterem Geschmack dar und zeigt ähnliche Wirkung wie Digitalin.

Ther Spartein, von E. Merck. 3)

Spartein.

Spartein, C<sub>15</sub> H<sub>26</sub> N<sub>2</sub> ist eine an der Luft sich rasch verändernde Flüssigkeit, weshalb für den Handel meist das schwefelsaure Salz dargestellt wird, das auch vorzugsweise in der Medizin Verwendung findet. Dasselbe wirkt auf das Centralnervensystem und führt bei großen Dosen den Tod herbei. Die Pflanze wurde schon früher als Volksheilmittel benutzt, geriet jedoch später in Vergessenheit und erst in neuester Zeit wird dieselbe wieder als Heilmittel benutzt.

Neue Methode zur Darstellung des Sparteins und seiner Salze, von A. Houdé. 8)

Ther Cupre's und Homochinin, von O. Hesse. 4)

Cuprein.

Das Homochinin ist nach dem Verfasser kein besonderes Alkaloïd, sondern eine Verbindung von gleichen Molekülen Cuprein und Chinin, aus welchen Bestandteilen es demselben gelang das Homochinin wieder darzustellen.

Cber das Lupanin, von Max Hagen. b)

Lupanin.

Dieser Körper, C<sub>15</sub> H<sub>25</sub> N<sub>2</sub> O findet sich als einziges Alkaloïd in den Samen der blauen Lupine (lupinus angustifolius).

### VIII. Ätherische Öle, Balsame, Harze, Terpene, Kampfer, Kohlenwasserstoffe.

Beiträge zur Kenntnis des Carvacrols und seiner Derivate, von S. Lustig. 6)

Über einige Harzsäuren aus der Familie der Abictineen, Harzsäuren. von T. Perrenoud. 7)

Es konnten aus verschiedenen Harzsorten nur zwei Harzsäuren, Abietinsäure und Pimarsäure gewonnen werden. Die Abietinsäure zeigte den Schmelzpunkt 165°, die Pimarsäure 148°. Beide entsprechen ihrer Zusammensetzung nach der Formel C<sub>10</sub> H<sub>14</sub> O, doch muß diese Formel für die Pimarsäure vierfach genommen werden, da ein saures Ammoniaksalz C40 H55 (NH4) O4 dargestellt wurde. Das Wurzelharz der Kiefern, sowie das amerikanische Colophonium enthalten Abietinsäure, während im Stammharz Pimarsäure enthalten ist.

Gazz. chim. Ital. XIV. 493.

<sup>2)</sup> Pharm. Centr.-H. XXVII. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Journ. Pharm. Chim. XIII. 39-41.

<sup>4)</sup> Ann. Chem. 230, 55—73. 5) Ann. Chem. 230, 367—384. 6) Berl. Ber. XIX. 1886, 11—18.

<sup>7)</sup> Chem. Zeit. IX. 1590-1591.

Über das Guttapercha aus Bassia (Butyropermum) Parkii. G. Don und seine chem. Zusammensetzung, von Ed. Heckel u. Fr. Schlagdenhauffen. 1)

Es ist dem gewöhnlichen Guttapercha nahezu gleich, giebt jedoch an Petroläther, Schwefeläther, Terpentin und siedende Essigsäure weniger ab als letzteres.

Borneol.

Über eine neue Synthese eines inaktiven Borneols, von G. Bouchardat und J. Lafont. 2)

Aus Tereben C<sub>10</sub> H<sub>16</sub> wird durch Erhitzen mit 1½ Teilen Eisessig auf 1000 ein Produkt erhalten, das mit Wasser und einem geringen Überschuss von Ätzkali geschüttelt eine bei 2150 siedende Fraktion liesert, welche dem Borneolacetat C10 H16 C2 H4 O2 gleich ist. Dieses Borneolacetat ist optisch inaktiv und wird durch alkoholisches Kali beim Erhitzen auf 1000 während 10 Stunden in Kaliumacetat und inaktives Borneol zerlegt. Letzteres sublimiert leicht über 100°, schmilzt bei 185,5—190° und liefert bei der Oxydation mit Salpetersäure einen inaktiven Kampfer C<sub>10</sub> H<sub>16</sub> O. Behandelt man dasselbe 12 Stunden lang mit 15 Teilen gesättigter Salzsaure bei 100°, so erhalt man ein fettes Chlorhydrat C<sub>10</sub> H<sub>16</sub> HCl.

Terpentinol.

Chemische Reaktionen zum Nachweise des Terpentinöles, von H. Hager. 8)

Bei der Einwirkung der Ole auf eine Mischung von Terpentinol und Guajakharz ergaben sich drei Möglichkeiten.

1. Die Öle sind zur Ozonbildung geeignete "Ozonoprothymöle".

2. Sie regen das Terpentinöl im Kontakt mit Guajakharz zur Ozonbildung an, "stimulatorische Öle".

3. Sie verhalten sich gegen Terpentinöl mit Guajakharz indifferent

"adiaphorische Öle".

Um diese Eigenschaften der zu untersuchenden Öle zu prüfen giebt man in zwei Reagenscylinder je eine Messerspitze voll frisch gemahlenes Guajakharz und 10-20 Tropfen absoluten Alkohol, sowie einen Kubikcentimeter des auf Terpentinöl zu prüfenden Öles. In den einen Cylinder B werden nun 4-5 Tropfen Terpentinöl gebracht und zu beiden Cylindern noch je 1 ccm Benzol zur Verdünnung aufgekocht.

Ist das Öl ein stimulatorisches und frei von Terpentinöl, so wird in dem mit Terpentinöl versetzten Cylinder Blaufärbung eintreten, in dem anderen nicht. Ist es ein indifferentes, adiaphorisches, so bleiben beide Cylinder ungefärbt und tritt erst auf Zusatz eines stimulatorischen Öles (Citronenöl, Spieköl) in dem Cylinder B Blaufarbung ein, nicht aber in dem anderen, wenn das Öl frei von Terpentinöl ist.

Bemerkungen über russisches Terpentin und die Oxydlation desselben durch atmosphärische Luft, von C. F. Kingzett.4)

Durch eine große Anzahl von Untersuchungen stellt Verfasser das optische Drehungsvermögen der im Handel vorkommenden russischen Terpentinsorten fest.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 101, 1069—1071.

S) Compt. rend. 102, 171—173.
 Pharm. Centr.-H. XXVI. 430—432. 4) Journ. chem. soc. Ind. V. 7-10.

Die Oxydationsfähigkeit derselben wird durch Bestimmung des absorbierten Sauerstoffes und der dabei erzeugten Mengen von Wasserstoffsuperoxyd angegeben.

Bildung von einatomigen Alkoholen aus Terpentinöl, von G. Bouchardat und J. Lafont. 1)

Über das ätherische Öl der Lindenblätter (Citrus Limetta). Vorl. Mitteilung von F. Watts. 2)

Aus den fraktionierten Destillationen des ätherischen Öles der Lindenblätter wurden erhalten: 1. ein gegen polarisiertes Licht inaktiver Kohlenwasserstoff, der sich mit Chlorwasserstoff zu einem krystallisierten Hydrochlorid verbindet und mit Eisenchlorid die Ribau'sche Farbenreaktion giebt; 2. ein Keton, das bei der Oxydation mit Chromsäure Essigsäure und Pelargonsäure liefert, daher ein Methylnonylketon zu sein scheint; 3. ein Kolophen.

Studie über einige Derivate des Menthols, von M. G. Arth. 3) Das Resultat der eingehenden Untersuchungen des Menthols und seiner Derivate führt den Verfasser zu dem Schluß, daß das Menthol ein Alkohol ist, welcher dem Kamphol zur Seite gestellt werden muß.

Einwirkung von Kali auf Harz, von Edmund J. Mills.4)

Über das Vorkommen des gewöhnlichen Cymols und eines aromatischen Kohlenwasserstoffes Co His im Harzgeist, von Werner Kelbe. 5)

Untersuchungen über die Kampfergruppe, von L. Balbiano. 6) Untersuchung einiger ätherischer Öle, von N. Waeber. 7)

Die Arbeit enthält eine tabellarische Übersicht von 21 ätherischen Ölen inbezug auf ihre Löslichkeit in Alkohol, ihr Refraktionsvermögen und die Farbenreaktionen, welche sie bei der Einwirkung verschiedener Reagentien zeigen.

Isomerie der Kamphole und Kampferarten, von Alb. Haller. 8) Über einen Nitrokampfer und über dessen salz- und ätherartige Verbindungen, von P. Cazeneuve.9)

Isomerie der Kamphole und Kampherarten, Baldriankamphol, von Alb. Haller. 10)

Über die ätherischen Öle. III. Spezifisches Brechungs- und Dispersionsvermögen, von J. H. Gladston. 11)

Schon früher wurden zahlreiche Beobachtungen über die optischen Konstanten der Kohlenwasserstoffe aus den ätherischen Ölen angestellt. VerKamphole und Kampfer.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102, 433—435.

<sup>2)</sup> Chem. Soc. I. 1886, 316-317.

Ann. chim. phys. VII. 433-499.
 Journ. Soc. Chem. Ind. V. 221-223.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 1969-1970.

<sup>Seri. Ber. Ala. 1666, 1865—1870.
Gazz. chim. XVI. 132—139.
Russ. pharm. Zeitschr. XXV. p. 401.
Compt. rend. 103, 64—66.
Compt. rend. 103, 275—277.
Compt. rend. 103, 151—153.
Journ. chem. soc. XLIX. 1886, 609.</sup> 

fasser ergänzte dieselben und stellte sie in folgender Tabelle zusammen, um Schlüsse über die Konstitution der einzelnen Gruppen derselben daraus ziehen zu können.

|                |   |    |  | Spezifisches             |                          | Doppelte Kohlenstoff- |
|----------------|---|----|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                |   |    |  | Refraktions-<br>vermögen | Dispensione-<br>vermögen | bindungen             |
| Cymhydren      |   |    |  | $0,\!543$                | 0,0246                   | keine                 |
| Menthen .      |   |    |  | 0,548                    | 0,0313                   | eine                  |
| Die Terpene    |   |    |  | 0,537                    | 0,0295                   | 27                    |
| Terebenthen    |   |    |  | 0,537                    | 0,0294                   | 27                    |
| Kamphen .      |   |    |  | 0,528                    | 0,0269                   | <b>)1</b>             |
| Die Cedrene    |   |    |  | 0,538                    | 0,0296                   | "                     |
| Die Citrene    |   |    |  | 0,551                    | 0,0334                   | zwei                  |
| Isoterebenther | n |    |  | $0,\!552$                | 0,0337                   | 77                    |
| Cautchen .     |   |    |  | $0,\!554$                | 0,0366                   | 21                    |
| Cymen          |   | ٠. |  | 0,560                    | 0,0406                   | drei                  |
| Isopren        |   |    |  | $0,\!592$                | 0,0470                   | vier                  |

Phellandren

Über das Phellandren. Terpen der Essenz von Phellandrium aquaticum, von L. Pesci. 1)

Das Phellandren ist in den Samen von Phellandrium aquaticum bis zu  $2.5\,^{0}/_{0}$  enthalten. Es bildet eine farblose Flüssigkeit mit Geraniumgeruch und hat die Zusammensetzung  $C_{10}H_{16}$ . Mit Salzsäure bildet es ein Monound Dichlorhydrat und geht bei längerem Kochen in Diphellandren über. Mit Kaliumnitrat und Schwefelsäure giebt es die Verbindung  $C_{10}H_{16}NONO_{2}$ , das durch nascierenden Wasserstoff zu Phellandrendiamin  $C_{10}H_{20}N_{2}$  reduziert wird, durch Ammoniak in Nitrophellandren und einen Körper mit sauren Eigenschaften verwandelt wird. Letzterer hat die Zusammensetzung  $C_{10}H_{17}N_{3}O_{4}$  und wird durch Eisessig in  $C_{10}H_{16}N_{2}O_{3}$  zerlegt. Mit siedender Salzsäure wird er unter Bildung von Hydroxylamin zersetzt, es hat daher wahrscheinlich die Konstitution  $C_{10}H_{16} < NO_{4} = NOH$ .

Verfasser führt noch eine Reihe Verbindungen des Phellandrens und ihrer Eigenschaften auf.

Linksdrehendes Terpentinöl.

Untersuchungen über das linksdrehende Terpentinöl, von L. Pesci und C. Betelli.<sup>2</sup>)

Verfasser erhielten durch Behandeln des Terpentinöles mit salpetriger Säure ein grünes Öl, das neben unzersetztem Terpentin Nitroterpentin  $C_{10}H_{15}NO_2$  enthielt. Letzteres wurde als ein gelbes, nicht unzersetzt destillierbares Öl abgeschieden, das mit nascierendem Wasserstoff in Amidoterpentin verwandelt wurde. Durch Jodmethyl wird Trimethylterpentylammonium in perlmutterglänzenden Blättchen erhalten.

Über die Einwirkung von Essigsäure auf Terpentinöl, von G. Bouchardat und J. Lafont.<sup>8</sup>)

Mit Essigsäure bildet das Terpentinöl schon in der Kälte Monoacetate, welche zwei verschiedenen Reihen angehören. Das nicht in die Verbindung

<sup>1)</sup> Gazz. chim. XVI. 1886, 225-230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gazz. chim. XVI. 337—347.

<sup>5)</sup> Compt. rend. 102, 318—321.

eintretende Terpentinõl wird in zwei Kohlenwasserstoffe  $C_{20}H_{16}$  gespalten, von denen der eine einwertig und dem Terebenthen analog, der andere zweiwertiges oder aktives Terpentinõl ist.

Zur Kenntnis der Terpene und der ätherischen Öle, von 0. Wallach. 1)

## IX. Aldehyde. Alkohole. Stickstofffreie Säuren. Phenole.

Über die Oxydation der Olein- und der Elaidinsäure mittelst Kaliumpermanganates in alkalischer Lösung, von A. Saytzew. 2)

Oxydation der Oleïnsäure.

Bei der unmittelbaren Oxydation der Oleïnsäure mit der gleichen Menge von Kaliumpermanganat wurde dem Filtrate mittelst Äther eine Säure entzogen, die nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus heißem Alkohol in glänzenden Blättchen krystallisierte, und der Azelainsäure C<sub>7</sub> H<sub>14</sub> (COOH)<sub>2</sub> entsprach. Sie schmilzt bei 108°.

Bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung lieferte die Oleïnsäure ein Produkt, das in rhombischen Täfelchen krystallisierte und den Schmelzpunkt  $136,5^{\circ}$  zeigte. Durch die Analyse und die Eigenschaften der Salze dieses Produktes wurde dasselbe als Dioxystearinsäure  $C_{17}H_{38}(OH)_2$  COOH erkannt. Mit Jodwasserstoff wurde sie in die Jodstearinsäure  $C_{18}H_{35}JO_2$ , welche durch rauchende Salzsäure und Zink Stearinsäure lieferte, übergeführt. Overbeck hat bereits aus der Oleïnsäure mittelst Brom eine Dioxystearinsäure dargestellt, die er Isodioxystearinsäure nannte, und welche nach Saytzew mit seiner Dioxystearinsäure identisch ist.

Auch aus Elaīdinsāure wurde durch Oxydation in alkalischer Lösung mittelst Kaliumpermanganat eine Dioxystearinsāure erhalten, die sich jedoch von obiger durch ihren Schmelzpunkt 99—100° und ihre bedeutend größere Löslichkeit in Alkohol und Äther unterschied. Der Umstand, daß die beiden Säuren, Oleïnsäure und Elaīdinsäure, bei ihrer Oxydation mittelst Kaliumpermanganat zwei isomere Dioxystearinsäuren liefern, gehört zu den wenigen sicher festgestellten Thatsachen, die für die Jomerie beider Säuren sprechen.

Über einige Derivate des Phloroyglucins, von J. Herzig. 3)

Über Rhamnin und Rhamnetin, von J. Herzig. 4)

Bei der Zersetzung des Rhamnetins wurde vielfach Phloroglucin und Protocatechusäure erhalten, es ist daher die Formel desselben nicht  $C_{12}H_8\,O_5$ , sondern es muß dieselbe verdoppelt werden. Liebermann und Hörmann geben für die Acetylrhamnetinverbindung auf 12 C zwei Acetylmoleküle an, während Verfasser durch seine Untersuchungen feststellt, daß auf 24 C sechs Acetylmoleküle kommen, die Formel desselben also  $C_{24}\,H_8\,O_{10}\,(C_2\,H_3\,O)_6$  ist.

Über das Vorkommen von Methylalkohol in den Produkten der wässerigen Destillation der Pflanzen, von Maquenne. 5)

Methylalkohol in Pflansen.

<sup>1)</sup> Lieb. Ann. 230, 225—272.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Journ. d. russ. phys. chem. Gesellsch. 1885. (1.) 417—435.

 <sup>5)</sup> Monatsh. Chem. VI. 884—888.
 4) Monatsh. Chem. VI. 889—890.

<sup>6)</sup> Compt. rend. 101, 1067—1069.

Maquenne fand bei der Destillation vieler Pflanzenarten mit Wasser im Destillat nicht unbedeutende Mengen von Methylalkohol. Ob dieser als solcher in den Pflanzen schon vor der Destillation enthalten ist, oder ob derselbe erst bei der Destillation entsteht, bleibt weiteren Untersuchungen zur Konstatierung vorbehalten.

Juglon.

Über das Juglon, von Aug. Bernthsen und Aug. Semper. 1)

Die Verfasser haben schon früher nachgewiesen, dass das Juglon ein Oxynaphtochinon ist und isomer mit dem bereits bekannten Oxy-a-naphtochinon. Durch die Bildung der Dinitrooxyphtalsäure aus Juglon bei der Oxydation desselben mittelst Salpetersäure wurde gezeigt, dass die beiden Chinonsauerstoffatome nicht mit demselben Benzolkern verbunden sind, wie das Hydroxyl dieses Körpers.

Verfasser bezeichnen diese Säure als Juglonsäure, deren Ammoniaksalz besitzt die Formel  $C_6$  HOH  $(NO_2)_2$   $(COONH_1)_2$ .

Da Mylius die Voraussetzung, das Juglon leite sich von dem  $\alpha$ -Naphtochinon ab, ausführlich nachgewiesen, so blieben nur noch zwei Möglichkeiten für dessen Konstitution. Entweder ist dasselbe ein  $\alpha$ -Oxy- $\alpha$ -naphtochinon oder ein  $\beta$ -Oxy- $\alpha$ -naphtochinon. Für ersteres spricht schon das Entstehen von Salicylsäure und Metaoxybenzoesäure aus dem Juglon beim Schmelzen mit Kali.

Ein weiterer Beweis für diese Konstruktion ist die von den Verfassen dargestellte Juglonsäure aus der  $\alpha$ -Oxyphtalsäure. Bei der Nitrierung der  $\alpha$ -Oxyphtalsäure mittelst Salpetersäure und teilweisen Neutralisierung dieses Produktes mittelst Kalilauge scheidet sich ein gelbes Kalisalz in rhombischen Blättchen ab, welches dem aus der Juglonsäure dargestellten saurem Kalisalz im Aussehen und Verhalten völlig gleicht. Die Analyse bestätigte die Identität mit dem sauren juglonsauren Kali.

Die zu diesen Versuchen angewendete  $\alpha$ -Oxyphtalsäure ist nach den Vorschriften von O. Miller unter Anwendung einiger Verbesserungen dargestellt worden.

Die Konstruktionsformel des Juglons entspricht daher dem Schema:

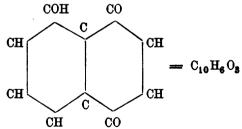

An diese Arbeit schließen sich noch einige Ergänzungen früherer Mitteilungen über Juglon und Juglonsäure an.

Über die Identität von Regianin und Juglon, von T. L. Phipson. 2)

Verfasser konstatiert, das sein aus grünen Wallnusschalen erhaltenes Produkt, das er mit dem Namen Regianin belegte, identisch ist mit dem

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 164-170.

<sup>2)</sup> Chem. News 52. 39.

von Vogel und Reischauer entdeckten Juglon und schlägt den Namen Regianon oder Regianol für letzteres vor.

Über einige Derivate des Erythrits und die Formine der mehrbasischen Alkohole, von M. A. Henninger. 1)

Safrol.

Über die chemische Struktur des Safrols, von Th. Poleck.<sup>2</sup>) Mit Bezugnahme auf eine in Poleck's Laboratorium von J. Schiff ausgeführte Untersuchung des Safrols (Berl. Ber. XVII. 1935—1940), in welcher die Ansicht ausgesprochen war, das Safrol sei ein Paramethylpropylbenzol, in welchem die noch vier vorhandenen Wasserstoffe des Benzolkernes durch zwei Sauerstoffatome vertreten seien, konstatiert Verfasser, nachdem er eine in Tokio von J. F. Eijkmann gefertigte Arbeit "über die Bestandteile von Illicium religiosum" zu Händen bekam, dass das von Eijkmann gefundene Shikimol identisch mit dem Safrol ist. Das von Eijkmann durch Oxydation mit Kaliumpermanganat erhaltene Produkt, Piperonylsäure, wird ebenfalls auf diesem Wege aus dem Safrol erhalten und wurde von Schiff früher entweder übersehen, oder nicht erhalten.

Es kann demnach die früher angenommene Struktur des Safrols nicht aufrecht erhalten werden, sondern es ist dasselbe, wie das von Eijkmann gefundene Shikimols ein Methylenäther des dihydroxylierten Allylbenzols

$$C_6 H_3 \begin{cases} O > CH_2 \\ C_8 H_5 \end{cases}$$

Oleinskure.

Über die Einwirkung von Schwefelsäure auf Oleïnsäure, von A. Ssabanejew.<sup>5</sup>)

Bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Oleïnsäure werden zwei Reaktionsprodukte erhalten, deren eines in Wasser löslich, das andere unlöslich ist.

Der in Wasser unlösliche Teil wurde mittelst Äther in ein flüssiges und festes Produkt geschieden. Das feste Produkt ist Oxystearinsäure, was durch die dargestellten Salze und den Aethylester, wie durch das Verhalten gegen Jod nach Hübl's Verfahren bestätigt wurde.

Mit feuchtem Phosphortrijodid wurde daraus Jodstearinsäure erhalten, die dann Stearinsäure gab. Das flüssige in ätherischer Lösung erhaltene Produkt wurde wieder in einen in Alkohol leicht und schwer löslichen Teil geschieden, von denen ersterer sich als ein Gemisch von Oxystearinsäure mit nicht in Reaktion getretener Oleinsäure, letzterer als Oxystearinsäureanhydrid sich erwies.

Die in Wasser löslichen Produkte trübten sich schon beim Stehen an der Luft und wurden durch Salzsäure beim Erwärmen in freie Schwefelsäure und ein in Wasser unlösliches Fett zerlegt. Diese unlösliche Schicht bestand aus Oxystearinsäure, Oxystearinsäureanhydrid und flüssiger Oleïnsäure. Das mit Baryumchlorid dargestellte Salz gab in wässeriger Lösung mit essigsaurem Kupfer einen hellblauen Niederschlag von der Zusammensetzung 2 (C<sub>18</sub> H<sub>88</sub> OHSO<sub>8</sub> O<sub>2</sub> Cu)Cu(OH)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub> O.

Ann. chim. phys. VII. 209—233.
 Berl. Ber. XIX. 1886. 1094—1098.

<sup>5)</sup> Journ. d. russ. phys. chem. Gesellsch. I. 1885. 35-49 u. 87-99.

Nach Hübl's Methode nahm die mit Salzsäure abgeschiedene freie Säure kein Jod auf. Beim Erwärmen mit Salzsäure zerfiel sie in Schwefelsäure und Oxystearinsäure. Verfasser hält sie demnach für eine Sulfooxystearinsäure  $C_{17}\,H_{33}\,\mathrm{OH}(\mathrm{SO}_3\,\mathrm{H})\,\mathrm{COOH}.$ 

Synthese der Methylatropasäure, von A. Oglialoro. 1)

Abbau der Myristinsäure. Über Isozuckersäure, von Ferd. Tiemann und Rud. Haarmann.<sup>4</sup>) Über den Abbau der Myristinsäure bis zur Laurinsäure, von utz.<sup>2</sup>)

Das verarbeitete Myristin wurde durch Extraktion mit Äther aus den Früchten von Myristica Surinamensis gewonnen. Die Myristinsäure selbst durch Verseifen des Myristins mit alkoholischem Kali nach dem Krafft'schen Verfahren dargestellt. Nach häufigem Umkrystallisieren aus heißem, verdüntem Alkohol erhält man die Säure als weiße, seideglänzende Krystallmasse, die bei 54° schmilzt, unlöslich in Wasser und leicht löslich in Äther ist.

Durch Herstellen des Myristinsäureäthyläthers und Erhitzen desselben mit 30 prozentiger, wässeriger Ammoniakflüssigkeit im geschlossenen Glasrohr auf 220—230 vurde das Myristinamid gewonnen. Die Ausbeute betrug etwa 50 % der angewandten Substanz. Das Myristinsäureamid wurde nun fein zerrieben und 50 g desselben mit 36 g Brom in einer Porzellanschale gemischt. Auf Zusatz von 10 % Natronlauge wurde beim Erwärmen auf dem Wasserbad die Masse unter Volumvergrößerung in eine schleimige, schneeweiße Masse übergeführt. Durch Ansäuren mit Salzsäure. Filtrieren und Abpressen erhält man den Myristintridecylharnstoff, welcher durch Alkohol von dem noch unversetzt gebliebenen Myristinamid getrennt wird.

Aus diesem Harnstoff wurde das Tridecylamin durch Zersetzen mit Ätzkali und Destillieren aus Retorten ohne Kühler gewonnen.

$$CO < NH C_{14} H_{27} O + 3 KHO = C_{18} H_{27} NH_2 + C_{14} H_{27} KO_3 + K_2 CO_3 + NH_3$$

Myristintridecylharnstoff Tridecylamin

Das Tridecylamin, dessen Reinheit durch Darstellung und Analyse vieler Verbindungen konstatiert war, wurde sodann durch Brom und Natronlauge in das Tridecylnitril übergeführt. Das Nitril C<sub>12</sub> H<sub>25</sub> CN ist ein wasserhelles, aromatisch riechendes Öl, das in Wasser unlöslich, aber leicht löslich in Alkohol und Äther ist.

Die Überführung des Nitrils in das Amid bietet keine Schwierigkeit 5 g reines Tridecylnitril werden mit der gleichen Menge konzentrierter Schwefelsäure gemischt unter Abkühlung. Nach 24 Stunden gießt man die Mischung in einen großen Überschuß kalten Wassers ein, wobei sich sofort das neue Amid fast schneeweiß abscheidet.

$$C_{12}H_{25}CN + H_{2}O = C_{12}H_{25}...CONH_{2}$$
  
Nitril Amid

Mit der Herstellung dieses Amides ist der Abbau von der 14. bis zur 13. Reihe durchgeführt. Um von der 13. in die 12. Reihe zu gelangen, benutzt man dieselben Reaktionen und stellt also, vom Tridecylamid ausgehend, folgende Körper dar:

<sup>1)</sup> Gazz. chim. XV. 1885. 514-516.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886. 1257—1281. <sup>5</sup>) Berl. Ber. 1886, XIX. 1433—1441.

Tridecylduodecylharnstoff, CO < NHC<sub>13</sub>H<sub>25</sub>O NHC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>O Duodecylamin, C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> NH<sub>2</sub> Duodecylnitril, C<sub>11</sub>H<sub>23</sub>CN Duodecylamid, C<sub>11</sub>H<sub>25</sub>CO NH<sub>2</sub>.

Aus dem letzteren wurde dann die Säure der zwölften Reihe gewonnen. Verfasser teilt dann noch die Eigenschaften der Körper dieser Reihe mit.

Über die Gärung der Citronensäure, von Francis Watts. 1)

Über die Bildung der Oxalsäure in den Pflanzen. Studie über Rumex acetosa, von Berthelot und André.2)

Oxalsäurebildung.

Die Mengen der Oxalsäure wechseln mit den verschiedenen Wachstumsstadien. Bei Rumex acetosa nahmen, nach den Untersuchungen der Verfasser, vom 8.—26. Juni die absoluten Mengen der Oxalsäure um  $^1/_7$  zu und vermehrten sich ebenfalls noch vom 26. Juni bis 27. September. Den größten Reichtum an Oxalsäure zeigten die Blätter, welche zugleich sehr reich an Eiweißstoffen gefunden wurden. Nitrate sind in den Blättern nicht vorhanden. Die Oxalsäure scheint daher ein unvollständiges Reduktionsprodukt der von den Blättern aufgenommenen Kohlensäure zu sein. Da die Pflanzen für ein Volumen absorbierter Kohlensäure ein Volumen Sauerstoff ausatmen, so muß bei der Bildung der Oxalsäure aus dem Reduktionsprodukt  $CH_2O$ , nach der Gleichung  $2CH_2O + 2H_2O = C_2O_4H_2 + 6H$ , soviel Wasserstoff frei werden, daß dadurch Verbindungen erzeugt werden, welche wasserstoffreicher als die Kohlehydrate sind. Diese Verbindungen sind die Eiweißstoffe, deren gefundene Menge thatsächlich mit der gebildeten Oxalsäure harmoniert.

Über die Bildung der Oxalsäure in den Pflanzen. Verschiedene Pflanzen, von Berthelot und André. 3)

Umbelliferon.

Zur Kenntnis der Umbelliferons, von W. Will und P. Beck. 4)
Die Beziehungen zwischen Umbelliferon und Cumarin sind durch
eine Reihe von Arbeiten aufgeklärt. Durch das Studium der Bromprodukte
der Umbelliferons sowie der isomeren Dimethyl- und Diäthylumbellsäuren
soll die Kenntnis dieser Beziehungen nur vervollständigt werden.

Neben der stabilen, höher schmelzenden  $\beta$ -Dimethylumbellsäure kann eine wenig beständige, niedriger schmelzende  $\alpha$ -Dimethylumbellsäure dargestellt werden. Verfasser giebt eine verbesserte Methode der Darstellung der  $\alpha$ -Säure an. Von dieser Säure stellte er das  $\alpha$ -Umbelliferondimethyläthersaure Baryum ( $C_{11}H_{11}O_4$ )<sub>2</sub>Ba + 2 H<sub>2</sub>O und das Calciumsalz dar und analysierte dieselben. Aus dem Umbelliferonäthyläther lassen sich, wie aus dem entsprechenden Methyläther zwei isomere Säuren gewinnen, die  $\alpha$ -und  $\beta$ -Umbelliferondiäthyläthersäure.

$$C_{6}H_{3} \underbrace{\bigcirc CH: H: CO}_{OC_{2}H_{5}} C_{6}H_{3} \underbrace{\bigcirc CH: CH: COOH}_{OC_{2}H_{5}} C_{9}H_{5}$$

Umbelliferonäthyläther Umbelliferondiäthyläthersäure Einwirkung von Brom auf die Umbelliferonalkyläther.

1) Journ. Soc. Chem. Ind. V. 215—218.

<sup>7)</sup> Compt. rend. 102, 995—1001. 8) Compt. rend. 102, 1043—1049.

<sup>4)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 1777—1786.

Entsprechend den aus Cumarin entstehenden Bromverbindungen durch Einwirkung von Brom auf in Schwefelkohlenstoff gelöstes Cumarin, lassen sich auch aus den Umbelliferonäthern analoge Verbindungen auf dieselbe Weise gewinnen.

Der Monobromumbelliferonmethyläther 
$$C_6H_3 = \begin{array}{c} CH:CBrCO \\ OCH_3 \end{array}$$
 bildet

ein in Wasser unlösliches, in heißem Alkohol und in Äther lösliches Produkt, das beim Erhitzen einen cumarinähnlichen Geruch giebt. Trägt man das fein zerriebene Bromprodukt in überschüssige siedende, konzentrierte alkoholische Kalilauge, so erhält man unter heftiger Reaktion die p-Me-

thoxycumarilsäure 
$$C_6H_3 = 0$$
 $CH:C.COOH$ 
 $OCH_3$ 

Diese Säure addiert leicht 2 Atome Wasserstoff, wenn man dieselbe in verdünnter Sodalösung mit Natriumamalgam längere Zeit stehen läst. Die angesäuerte Lösung wird sodann mit Äther ausgeschüttelt und die ätherische Lösung verdunstet. Man erhält so die Methoxyhydrocumarilsäure, deren Silbersalz beim Erhitzen im Kohlensäurestrom ein überdestillierendes Öl, das Methoxycumaron liefert.

Auf gleiche Weise wie die vorstehenden Verbindungen wird der Monobromumbelliferonäthyläther, die Äthoxycumarilsäure und Äthoxyhydrocumarilsäure erhalten.

Verfasser stellte außerdem den Dibromumbelliferonathyläther und Dibromumbelliferonmethyläther dar.

Durch diese Untersuchungen ist nachgewiesen, dass den Umbelliferonmethyläther, sowie der Aethyläther wahre Cumarine sind, da dieselben bei der Einwirkung von Alkalialkoholäther und Jodalkylen wie das Cumarin zwei isomere Säuren liefern. Beim Behandeln mit Brom entstehen dem  $\alpha$ -Monobromcumarin Perkins völlig entsprechende Verbindungen, aus denen durch Bromwasserstoffentziehung Cumarilsäuren erhalten werden. Diese Cumarilsäuren addieren leicht zwei Atome Wasserstoff und spalten unter geeigneten Bedingungen Kohlensäure ab, wobei sie styrolartige Körper liefern: Cumarone von der Zusammensetzung:

$$C_8H_4 < \frac{CH:CH}{O}$$
, die in Alkalien unlöslich, also keine Phenole sind.

Algensäure. Über die Algensäure und ihre Verbindungen, von E. C. C. Stanford. 1)

Natrium, Kalium, Lithium, Ammonium und Magnesium geben mit der Algensäure Salze von der Zusammensetzung C<sub>76</sub> H<sub>77</sub> R<sub>5</sub> N<sub>2</sub> O<sub>22</sub>, während der Algensäure selbst die Formel C<sub>76</sub> H<sub>90</sub> N<sub>2</sub> N<sub>32</sub> zukommt. Auffallenderweise zeigen diese Salze, trotz des Überschusses an Metall, saure Reaktion. Nicht weniger merkwürdig ist die Konstitution der durch Doppelzersetzung aus den Alkalisalzen erhaltenen Salze der alkalischen Erden und Schwermetalle,

denen die Formel C<sub>76</sub>H<sub>77</sub>R<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>11</sub> zukommt. Viele dieser Salze lösen sich in Ammoniak und geben in dieser Lösung nach dem Eindampfen glänzende,

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, 218.

wasserdichte, firnisartige Überzüge. Algensaures Ammoniak, sowie algensaure Alkalien vereinigen sich mit Schellack. Ersteres Salz giebt mit dem dritten Teil seines Gewichtes Schellack, nach dem Eindampfen eine in Wasser lösliche, zähe Haut, die durch verdünnte Salzsäure unlöslich wird und Platten von großer Zähigkeit und Biegsamkeit bildet.

Kritik der direkten Methoden zur Bestimmung der Weinsäure in Weinhefen und Weinsteinen, von A. Bornträger. 1)

Über die Jervasäure, ein neues Vorkommen der Chelidonsaure, von E. Schmidt. 2)

Jervasante Chelidonalinea

Verfasser konstatiert auf Grand einer Reihe eingehender Untersuchungen, dass die Jervasäure identisch ist mit der Chelidonsäure. die Jerva- oder Chelidonsäure bisher nur in einer Pflanzenart der Papaveraceen bekannt war, ist es von Interesse, dass dieselbe auch in einer monocotylen Wurzel der Veratreen, der Nießswurz gefunden wurde.

Über Chelidoninsäure, eine Säure aus dem Kraute von Chelidonium majus, von Ernst Schmidt. 3)

Die von Zwenger aus Chelidonium majus isolierte Säure, welche derselbe Chelidoninsäure nannte, ist identisch mit Äthylenbernsteinsäure.

Über die Propionsäure, von Ad. Renard.4)

Notiz über die Calciumsalze der Äpfelsäure, von Fr. Iwig Apfelsäure und O. Hecht. 5)

Da über den Krystallwassergehalt der äpfelsauren Salze widersprechende Angaben existieren, teilen Verfasser mit. dass das saure, äpselsaure Calcium mit 6 Molekülen Wasser krystallisiert. Der Wassergehalt ist nicht direkt zu bestimmen, da beim Erwärmen konstantes Gewicht nicht zu erreichen ist. Das neutrale Salz krystallisiert bei gewöhnlicher Temperatur mit 3 H<sub>2</sub>O, aus warmer Lösung hält es jedoch nur 1-2 Moleküle Wasser. Das basische Salz scheidet sich als kleisterartige Masse ab, wenn man ein Molekül Kalk zu einer dünnen Kalkmilch anrührt und mit einer Lösung von 1/2 Molekül Äpfelsäure versetzt. Verfasser geben außerdem Versuche über die Löslichkeit der verschiedenen Salze an.

Die optischen Eigenschaften der Äpfel- und Weinsäure, von Louis Bell. 6)

Notizen über die Äpfelsäuren verschiedenen Ursprunges, von Ernst Schmidt. 7)

Über das Vorkommen der Angelikasäure in der Sumbulwurzel, von Ernst Schmidt.8)

Angelika-

Die Angelikasäure ist nicht als solche in der Sumbulwurzel vorhanden, sondern wird durch Spaltung einer anderen Verbindung aus derselben ge-Diese Verbindung kann mittelst Petroläther den Wurzeln entwonnen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. XXV, 327—359.
2) Arch. Pharm. XXIV. 513—522.
3) Arch. Pharm. XXIV. 531—524.
4) Compt. rend. 103, 157—159.
6) Apr. 922 166 179

<sup>5)</sup> Ann. 233, 166-172.

<sup>6)</sup> Chem. News 53, 294.
7) Arch. Pharm. XXIV. 535—539.
8) Arch. Pharm. XXIV. 528—531.

zogen werden. Zugleich mit der Angelikasäure scheint ihr Isomeres die Methylkrotonsäure in der Wurzel enthalten zu sein.

Han fölsäure, Untersuchung über die Hanfölsäure, von Bauer und K. Hazura.1)

Die Hanfölsäure hat die Formel C<sub>16</sub>H<sub>28</sub>O<sub>2</sub>, sie addiert 4 Brom und zerfällt mit Kali geschmolzen in Myristinsäure, Essigsäure und Ameisensäure, zugleich entsteht etwas Azelaïnsäure, weshalb ihr Verfasser die Konstitutionsformel CH<sub>2</sub>: C. C<sub>14</sub>H<sub>26</sub>O<sub>2</sub> geben. Oxydiert man die Hanfölsäure mit Permanganat, mit Braunstein und Schwefelsäure, oder mit Wasserstoffsuperoxyd, so erhält man Azelaïnsäure. In alkalischer Lösung mit Kaliumpermanganat vermischt und 12 Stunden bei 00 stehen gelassen, liefert die Hanfölsäure neben Butter- und Azelaïnsäure eine wasserunlösliche Säure. Befreit man dieselbe durch Extrahieren mit Äther von unveränderter Hanfölsäure und zerlegt den ätherunlöslichen Rückstand mit der 2000 fachen Wassermenge durch Kochen, so erhält man einen bei 1330 schmelzenden, wasserunlöslichen Körper und eine bei 160° schmelzende, schwerlösliche Diese Säure wurde Sativinsäure Cas Has O11 genannt und bildet in Eisessig lösliche, seideglänzende Nädelchen, die in Alkohol schwerlöslich in Schwefelkohlenstoff, Benzol und Jodoform unlöslich sind. Das Kaliumsalz Cas Han O11 K2 hat 1 Molekül, das Natriumsalz Cas Han O11 Na2 2 Mole küle Krystallwasser. Der wasserunlösliche Körper hat die Zusammensetzung C32 H62 O9.

Leinölsäure.

Über Leinölsäure, von Karl Peters.3)

Um Zersetzungen zu vermeiden wurde das Baryumsalz der Leinölsäure nur einmal aus Äther umkrystallisiert, dann in kaltem Äther gelöst und dann mit verdünnter Säure zersetzt. Die so gewonnene Säure zeigt die Zusammensetzung  $C_{18}H_{32}O_2$  nicht  $C_{16}H_{28}O_2$ . Digeriert man diese Leinölsäure 8—10 Stunden mit Jodwasserstoffsäure und rotem Phosphor bei 200—210°, so erhält man nach Entfernung des Jods eine bei 69° schmelzende Säure, welche mit Stearinsäure  $C_{18}H_{36}O_2$  übereinstimmt. Diese Reaktion sowohl, als auch der Barytgehalt des Baryumsalzes dieser Säure spricht für die Formel  $C_{18}H_{32}O_3$ .

Erucasäure und Brassidinsäure. Über einige Derivate der Erucasäure und Brassidinsäure von C. L. Reimer und W. Will.

Erucasäure stellen die Verfasser sich rein dar durch Verseisen von Rüböl mit alkoholischem Kali, Zersetzen der Seise nach dem Verjagen des Alkohols durch Schwefelsäure, Trennen der Fettsäuren mittelst des Scheidetrichters und Lösen derselben in der dreifachen Menge 95% Alkohol. Kühlt man diese Lösung auf 0° ab, so scheidet sich nach kurzer Zeit die Erukasäure in schönen Krystallen ab.

Brassidinsäure  $C_{22}H_{42}O_3$  wird aus Erucasäure durch Erhitzen mit verdünnter Salpetersäure bis zum Schmelzen und Eintragen von etwas Natriumnitrit gewonnen. Die Brassidinsäure ist bei gewöhnlicher Temperatur in Alkohol schon schwer löslich und kann daher durch zweimaliges  $C_{m}$ krystallisieren des Reaktionsproduktes aus Alkohol rein erhalten werden.

<sup>1)</sup> Monatsh. Chem. VII. 216-229.

Monatsh. Chem. VII. 552-555.

Behandelt man 100 Teile Rüböl mit 5 Teilen Salpetersäure vom spez. 6ew. 1,2 und 1 Teil Natriumnitrit, so erstarrt die Masse nach 24 Stunden krystallinisch. Nachdem die Salpetersäure durch Wasser entfernt ist, löst man die Masse mit Äther und kühlt unter 0° ab. Es scheiden sich hierbei reichliche Mengen kleiner Krystalle ab, welche in gereinigtem Zustande bei der Analyse die Formel des Tribrassidins ergaben. Das Trierucin konnte so nicht gewonnen werden, dagegen wurde Dierucin gewonnen, indem der gelblichweise talgartige Satz, der in Rübölfässern sich öfters findet, wiederholt in Äther gelöst und mit Alkohol ausgeschieden wurde. Die Analyse ergab, dass in der so erhaltenen Masse das Diglycerid der Erucasäure vorlag.

Durch Behandeln des Dierucins mit Salpetersäure und Natriumnitrit in der oben angegebenen Weise erhält man das Dibrassidin.

Die Äthyläther der Erucasäure wie der Brassidinsäure werden durch Einleiten von Salzsäure in die alkoholische Lösung der Säuren erhalten. Sie scheiden sich als ölige Schicht ab und werden mittelst Scheidetrichter von der alkoholischen Flüssigkeit getrennt. Die Anhydride der Säuren können durch Einwirken von Phosphortrichlorid auf Erukasäure und Brassidinsäure erhalten werden.

Auf Zusatz von Alkohol zu der erkalteten ölförmigen Masse scheidet sich ein nur in großem Überschuß von siedendem Alkohol lösliches Öl ab, dessen Eigenschaften und Analyse ergaben, daß dasselbe das Anhydrid der betreffenden Säuren ist. Das Anhydrid der Brassidinsäure kann aus Alkohol in glänzenden Tafeln erhalten werden.

Leitet man in die ätherische Lösung der Anhydride Ammoniakgas unter guter Kühlung ein, so erstarrt die Masse zu einem Krystallbrei, der im wesentlichen aus den Amiden der betreffenden Säuren besteht.

Wie die Amide, so lassen sich auch die Anilide aus den Anhydriden oder den Säuren durch Kochen mit Anilin leicht darstellen.

Durch Destillation der Kalksalze der Eruca- und Brassidinsäure wurden weiter die Ketone der Säuren gewonnen.

Einwirkung von Quecksilberoxyd in alkalischer Lösung auf Glycerin, von E. Börnstein. 1)

Glycerin.

Bei der Behandlung von Glycerin mit Quecksilberoxyd und Barythydrat tritt eine Einwirkung nur langsam und schwierig ein und steht überhaupt bald wieder still, ohne die gesamte Menge des Glycerins in Mitleidenschaft zu ziehen. Erhitzt man die wässerige Glycerinlösung zum Sieden und trägt dann Barythydrat und Quecksilberoxyd ein, so beginnt die Reaktion erst, wenn die Flüssigkeit stark konzentriert und mit Barythydrat nahezu gesättigt ist. Man giebt dann so lange noch Quecksilberoxyd und Barythydrat hinzu, als ersteres noch seine Farbe ändert. Nach beendigter Reaktion wird filtriert, mit Kohlensäure gefällt und auf dem Wasserbade konzentriert. Durch Behandeln mit starkem Alkohol wird aus der dickflüssigen Masse das unzersetzte Glycerin entfernt. Der Rückstand besteht aus glycerinsaurem Baryum, aus welchem durch Zersetzen mit Schwefelsäure die freie Glycerinsäure erhalten wird. Das dargestellte Calciumsalz ergab die Formel  $(C_8H_5O_4)_2$ Ca  $+2H_2O$ . Die Ausbeute beträgt

Zeitschr. d. Ver. Rübenzuckerind. XXIII. 45—46.
 Jahresbericht 1886.

43,4 Teile Säure auf 100 Teile Glycerin, was immerhin ein günstigeres Resultat ist, als das bei der sonst üblichen Darstellungsmethode erzielte.

Über die Bestimmung der Essigsäure in Flüssigkeiten, welche organische Stoffe enthalten, mittelst der Destillation, von H. W. Wiley. 1)

#### X. Stickstoffhaltige Säuren, Amide, Harnstoffderivate.

Ein Nachtrag zu den Untersuchungen über die Amidosäuren, welche bei der Zersetzung der Eiweissstoffe durch Salzsäure und durch Barywasser entstehen, von E. Schulze. 2)

Durch Barytwasser erhält man aus Konglutin eine Glutaminsäure. welche sich von der von F. Becke beschriebenen krystallographisch nicht unterscheidet, jedoch ist letztere optisch aktiv, während erstere inaktiv ist. Die Polarisation wurde mit einer Lösung von Glutaminsäure in 8 % iger Salzsäure vorgenommen. Mit Salzsäure liefert das Konglutin Asparaginsäure, deren Kupfersalz der Formel C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>4</sub>Cu + 4½H<sub>2</sub>O entspricht.

Amidosăuren. Harnsäurederivate in den Pflanzen.

Zur Kenntnis des Vorkommens von Allantoin, Asparagin, Hyponanthin und Guanin in den Pflanzen, von E. Schulze und E. Bosshard. 3)

Dass der Asparagingehalt junger Triebe von Holzgewächsen besonders dann stark zunimmt, wenn dieselben sich an abgeschnittenen, in Wasser kultivierten Zweigen entwickeln, hat bereits J. Borochin nachgewiesen. 4) Schulze und Barbieri fanden Asparagin in den auf diese Art gezogenen Trieben von Platanus orientalis, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Betula alba, Fagus silvatica, Tilia parvifolia, Populus nigra und Vitis vinifera.

In den Rinden am Baume selbst gewachsener junger Zweige von Platanus fand sich im Oktober ebenfalls Asparagin.

Für die Ansicht Borodin's, dass bei diesen in Wasser wachsenden Zweigen das Asparagin infolge Zerfalles der Eiweißstoffe und mangels an stickstofffreien Substanzen zur Regenerierung des Eiweißes entstehe, geben Verfasser Belege bei.

Die grünen Teile junger Gras- und Haferpflanzen lieferten kein Asparagin, Rotklee nur 0,25 g pro Kilogramm, steckte man jedoch die abgeschnittenen Pflanzen mit den Stengelenden in Wasser und ließ sie eine Woche im dunkeln Zimmer stehen, so lieferten sie reichlich Asparagin. (900 g Haferpflanzen lieferten 3,1 g, 800 g Rotklee 1,7 g Asparagin.) Nach der Methode von Sachsse (Kochen mit Salzsäure) wurde aus Hafer Ammoniak gewonnen, das ein Anwachsen des Asparagins von 0,816 % auf 9,10 % berechnen liefs. Allantoin wurde nicht gefunden. Andererseits zeigten diese Pflanzen eine Abnahme der Proteinstoffe, wenn sie 8 Tage in Wasser weiter kultiviert wurden, gegenüber den gleich nach der Ernte getrockneten. Allantoin wurde in den in Wasser gezogenen Trieben von Platanon neben Asparagin gefunden. Ersteres ist auch in den normal gewachsenen Platanenblättern nachgewiesen worden. Ebenso fand sich Allantoin in den in Wasser

<sup>1)</sup> Amer. Chem. Journ. VII. 417-424.

Zeitschr. phys. Chem. IX. 253—259.
 Zeitschr. phys. Chem. XI, 420—444.
 Bot. Zeit. 1878, p. 804.

gewachsenen Trieben von Acer pseudoplatanus und Acer campestre, wie in den Rinden von Aesculus hippocastanum und Acer pseudoplatanus. Geringe Mengen von Allantoin entziehen sich wegen der mangelhaften Reaktion auf dasselbe dem Nachweise.

Das Verfahren zum Nachweise dieses Körpers war folgendes. Die zerkleinerten Pflanzenteile wurden mit heißem Wasser extrahiert, die wässerige Lösung mit Bleiessig gefällt und das Filtrat hiervon mit Quecksilberoxydnitrat ersetzt. Der hierbei entstandene Niederschlag wurde abfiltriert, mit kaltem Wasser gewaschen und in Wasser verteilt mit Schwefelwasserstoff behandelt. Nach Entfernung des Schwefelquecksilbers wurde die Lösung mit Ammoniak neutralisiert und nach dem Eindampfen auskrystallisiert. können sich in dieser Lösung Asparagin, Glutamin, Allantoin, Hypoxanthin, Guanin und Tyrosin befinden. Das Asparagin wurde in wässeriger Lösung mit Kupferoxydhydrat gefällt, wobei sich nach dem Erkalten eine Asparaginkupferverbindung ausscheidet, welche abfiltriert und mit heißem Wasser gewaschen wird. Aus dem mit Schwefelwasserstoff entkupferten Filtrat krystallisiert das Allantoin aus.

Bei Anwesenheit größerer Asparaginmengen kann das Allantoin nicht mittelst Silbernitrat und Ammoniak gefällt werden.

Xanthinkörper konnten in den Quecksilbernitratniederschlägen meist konstatiert werden. Ob Xanthin selbst vorhanden war, konnte nicht ermittelt werden, vielleicht wurde es durch die Bleifällung schon entfernt, meist wurde Hypoxanthin und Guanin gefunden.

Die Xanthinkörper wurden aus Lupinenkeimen, Kürbiskeimen, jungen Kartoffeln, Zuckerrüben, den Trieben von Ahorn und Platanen, in jungem Gras, Rotklee, Hafer und Wickenpflanzen erhalten. Außerdem fanden Verfasser einen neuen stickstoffreichen Körper in den Quecksilberniederschlägen der wässerigen Extrakte junger Rotklee- und Wickenpflanzen.

Zur Kenntnis der stickstoffhaltigen Bestandteile der Kürbiskeimlinge, von E. Schulze. 1)

In den Kotyledonen wie in den Axenorganen etiolierter Kürbiskeimlinge finden sich Glutamin, Asparagin, Leucin, Tyrosin, Vernin, Xanthinkörper, Ammoniaksalze, Nitrate und geringe Mengen Peptone. Während Glutamin nur in den Axenorganen vorkommt, ist das Asparagin und Vernin auf die Kotvledonen beschränkt.

Das Vernin wird wie das Asparagin durch salpetersaures Quecksilberoxyd gefällt, von den Asparaginkrystallen wird das amorph abgeschiedene Vernin durch Schlemmen getrennt.

Ein neues Asparagin, von A. Piutti. 2)

Asparagin.

Außer dem gewöhnlichen, linksdrehenden Asparagin war bis heute keine weitere Modifikation desselben bekannt, obwohl schon Rammelsberg wie Pasteur auf die Wahrscheinlichkeit der Existenz eines entsprechenden. rechtsdrehenden Asparagins aufmerksam machten. Verfasser hat sich nun Asparagin in sehr großen Mengen aus 6500 kg Wickenkeimen dargestellt und fand in den Mutterlaugen der gewonnenen 20 kg Rohasparagin etwa 100 g rechtsdrehender Asparaginkrystalle, deren Krystalle nach den vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Journ. prakt. Chem. XIX. 1886, 1691—1695. <sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 1691—1695.

liegenden Messungen das vollkommene Spiegelbild zu den linksdrehenden Asparaginkrystallen sind, und deren optische Eigenschaften dieselben sind,

nur in umgekehrter Ordnung.

Um nun die Frage zu entscheiden, ob diese beiden Modifikationen, welche in ihrer Elementarzusammensetzung völlig gleich sind, etwa isomere Verbindungen sind, wurden eine Anzahl analoger Verbindungen beider Körper dargestellt. Es zeigten sich diese Verbindungen in ihrem Krystallhabitus wie in ihrem chemischen Verhalten völlig gleich. Waren jedoch die wässerigen Lösungen derselben optisch aktiv, so zeigten beide Reihen dasselbe Drehungsvermögen, jedoch in entgegengesetztem Sinne. Einige Stunden im Bronzedigestor mit 2 Molekülen wässeriger Salzsäure auf 170—180° erhitzt geben beide Asparagine inaktive Asparaginsäure von gleichem Verhalten, welche mit der von Dessaignes aus saurem apfelsaurem Ammoniak dargestellten inaktiven Asparaginsäure identisch ist.

Eine Mischung der aus rechts- und links-drehendem Asparagin dargestellten Asparaginsäuren zu gleichen Molekülen liefert ebenfalls Krystalle einer inaktiven Asparaginsäure, welche auch nach mehrmaligem Unkrystallisieren ihre Inaktivität beibehält. Spaltungsversuche mit den beiden inak-

tiven Säuren wurden bisher noch nicht vorgenommen.

Mit den beiden Asparaginen gelang ein Zusammenkrystallisieren nicht. Die Lösungen zu gleichen Molekülen waren natürlich inaktiv, beim Verdunsten schieden sich jedoch beide Asparagine immer wieder getrennt ab.

Da nun beide Asparagine, auch bei verschiedener Konstitution gleiche

Asparaginsäuren liefern müssen:

Asparagin Asparaginsäure so könnte man aus der Thatsache, daß die aus beiden Asparaginen entstehenden, gleich konstituierten Asparaginsäuren sich zu inaktiver Asparaginsäure vereinigen, während diese Fähigkeit den Asparaginen selbst mangelt, schließen, daß beide Asparagine eine verschiedene Konstitution im Sinne der angegebenen Formel besitzen, wofür auch der verschiedene Geschmack beider Modifikationen sprechen würde.

Im Anschlus an die von Piutti in den Berliner Berichten mitgeteilten Arbeit über ein neues Asparagin verbreitet sich Pasteur etwa wie folgt über die wahrscheinliche Ursache der Geschmacksverschiedenheit beider Asparagine: wie zwei unsymmetrische entgegengesetzt drehende Körper mit inaktiven Substanzen zu inaktiven, äußerst ähnlichen, ja identischen Verbindungen zusammentreten, während die nämlichen beiden Körper mit anderen unsymmetrischen, entgegengesetzt drehenden Stoffen zu durchaus von einander verschiedenen Verbindungen sich vereinigen, so könnte man annehmen, daß bei der Sinnenwahrnehmung die Nervensubstanz selber die Rolle des anderen aktiven asymmetrischen Stoffes spielt und auf diese Weise einmal den süßen, das andere Mal den fast faden Geschmack verursacht.

#### XI. Untersuchungen von Pflanzen, Organen derselben. Bestandteile der Pflanzenzelle.

Über die chemische Zusammensetzung der Blütenstaubasche Blütenstaub der Kiefer, von S. Przybytek und A. Famintzin. 1)

Der Blütenstaub der Kiefer verliert beim Trocknen bei 100-1050 6,79 % und hinterläßt nach Abzug des Sandes der Kohle und Kohlensäure 3,30 % Asche. Der Stickstoffgehalt des Blütenstaubes beträgt 2,40 %. Die Zusammensetzung der Asche war folgende:

Kaliumoxyd — Natriumoxyd — Kalk — Magnesia — Eisen u. Thonerde 

von Mangan.

Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxi-Hutpilse. cologischer Beziehung, von R. Böhm. 2)

Zur Untersuchung kamen Boletus luridus und Amanita pantherina. Beide enthalten etwas Cholin und ersterer geringe Mengen, letzterer reichlicher eine giftige Base, welche dieselben Wirkungen zeigt wie das im Fliegenschwamm vorkommende Muskarin. Zuerst wurden die Pilze mit Ather, darauf mit 90 % Weingeist extrahiert.

Im Atherextrakt wurde ein Cholesterin ähnlicher Körper gefunden von der Formel C26 H44 O. Außerdem ein braunes Harz, verseifbares Fett und atherisches Öl. Der mit Alkohol extrahierte Teil wurde in Wasser aufgenommen; die wässerige Lösung von den ausgeschiedenen Mannitkrystallen abgegossen und mit Bleiessig gefällt.

Der Bleiniederschlag abfiltriert und mit Wasser und Weingeist gewaschen, mit Schwefelsäure zersetzt und mit Äther aufgenommen. Aus der ätherischen Lösung krystallisierten beim Verdunsten prachtvoll bordeauxrote Prismen aus, welche aus Wasser umkrystallisiert wurden. Diese zeigten den Charakter einer schwachen Säure, welche Verfasser Luridussäure nannte. Sie lösen sich in Wasser mit gelbroter Farbe und geben der Epidermis dauernd eine gelbe Färbung. Aus der Fällung mit Kupferacetat kann die Säure nicht wieder erhalten werden. Ferrichlorid färbt die verdünnte Lösung purpurviolett. Die Luridussäure scheint den Phenolen nahe zu stehen. Bei 155° fängt dieselbe zu schmelzen an und ist bei 170° ganz flüssig, wobei weiße Krystalle, wahrscheinlich Bernsteinsäure, sublimieren. Subkutane Einspritzungen von 0,2 g sind ohne Wirkung auf Hunde.

Die vom Bleiniederschlag abfiltrierte Lösung wurde mit Tierkohle geschüttelt und mit konzentrierter Kaliummercurijodidlösung mit Überschuss von Mercurijodid gefällt. Der erhaltene Niederschlag wurde entweder nach Schmiedeberg, oder einfach durch Verreiben mit frisch gefälltem, feuchtem Silberoxyd zersetzt, die erhaltene Lösung mit Salzsäure neutralisiert, mit Schwefelwasserstoff behandelt und bei mässiger Wärme eingedampft. Durch Umkrystallisieren aus absolutem Alkohol wurden die geschiedenen Chlorhydrate der Basen gereinigt. Sie bestanden vorwiegend aus Cholin, welches



Journ. russ. phys. chem. Ges. I. 1885, 371-373.
 Arch. exper. Path. XIX. 60-86.

durch Oxydation der Platinsalze mit Salpetersäure zu Muskarin oxydiert wurde. Außer Cholin fand sich eine Base von der Wirkung des Muskarin.

Auf ähnliche Weise wurde aus Amanita pantherina die Pantherinussäure erhalten. In Geruch und Geschmack ähnelt sie der Luridussäure, ist jedoch nach ihren Reaktionen von dieser verschieden.

Bericht über Asche von Holz und anderen Waldprodukten, von R. Romanis. 1)

Es kamen verschiedene Aschen von Holzarten aus Britisch-Birma zur Analyse. Während die Kernholzasche einen großen Reichtum an Kalk zeigte, war die Splintholzasche vorzüglich reich an Kali und Phosphorsäure.

Über den wirksamen Bestandteil der Sennesblätter, von Rolph Stockmann. 2)

Der Stickstoff- und Schwefelgehalt, den Kubly in der Kathartinsäure der Sennesblätter gefunden hat, rührt nach Stockmann von Verunreinigungen her. Stockmann gewann seine Säure auf folgende Weise. Die Sennesblätter des Handels, folia sennae spiritu extracta, wurde mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und mit kaltem, dann mit warmem Alkohol extrahiert. Dieser Extrakt wurde mit Baryumhydratlösung gefällt, der mit Wasser gewaschene Niederschlag in Wasser suspendiert mit Kohlensäure behandelt. Der Niederschlag lieferte nach dem Zersetzen mit Schwefelsäure eine dunkelgelbe Lösung, welche nach dem Filtrieren mit Äther ausgeschüttelt und mit Bleioxyd alkalisch gemacht wurde. Nach dem Filtrieren wurde mit Alkohol und Äther bis zum Entstehen eines ziemlichen Niederschlages versetzt. Das Filtrat hiervon wurde mit einer größeren Menge Alkohol und Äther versetzt und das so gefällte kathartinsaure Blei mit Alkohol gewaschen und über Schwefelsäure getrocknet. Das Barytsalz wird auf ähnliche Weise erhalten. Die neutralen Salze werden durch Wasser in saure und basische Salze gespalten.

Beim Kochen mit verdünnten Mineralsäuren wird eine Fehlingslösung reduzierende Zuckerart abgespalten, welche nicht gärungsfähig ist.

Löst man das andere Spaltungsprodukt in Natriumkarbonat und fällt mit Salzsäure wieder aus, so erhält man mit Äther daraus eine gelbe in Alkalien mit roter Farbe lösliche Substanz, welche ein Anthracenderivat zu sein scheint. Nach den Ansichten des Verfassers schließt sich die Kathartinsäure daher den Farbstoffglykosiden an, welche sich in der Rhabarberwurzel und der Faulbaumrinde finden.

Atropa.

blätter.

Über einige neue Bestandteile der Atropa Belladonna, von Hermann Kunz. 8)

Neben den eigentlichen Belladonna und Hyoskyamusalkaloiden findet sich das in Wasser lösliche Bilineurin oder Cholin  $C_5\,H_{15}\,NO_2$  in Atropa Belladonna wie in Hyoskyamus vor. Durch die in allen Teilen von Atropa Belladonna vorkommende Chrysatropasäure,  $C_{12}\,H_{10}\,O_5$ , wird die Fluorescenz der alkalischen Lösungen des Extractum Belladonna bewirkt. Außerdem findet sich im genannten Extrakt Leukatropasäure,  $C_{17}\,H_{22}\,O_5$ , und Bernsteinsäure.



<sup>1)</sup> Chem. News. 235.

<sup>2)</sup> Arch. exper. Pathol. XIX. 117-126.

<sup>3)</sup> Arch. Pharm. (3) XXIII. 721-735.

Untersuchungen der Blätter von Hydrangea Thunbergii Hydrangea. Sieb. (Saxifrageae), von K. Tamba. 1)

Die Blätter der in Japan heimischen Hydrangea Thunbergii wurden mit verdünnter Sodalösung ausgekocht. Aus dem Filtrate wurde durch Schwefelsäure ein Körper gefällt, dem mit heißem Äther eine weißkrystallisierende Verbindung entzogen wurde von der Zusammensetzung C<sub>10</sub> H<sub>2</sub> O<sub>3</sub>. Es gelang eine Acetylverbindung und ein Calciumsalz dieser Verbindung darzussellen, letzteres besitzt die Zusammensetzung (C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Ca.

Über das wirksame Prinzip der Herbstzeitlose, dessen ge- Colchicum. eignete Darstellung Eigenschaften und Reaktionen, von C. J. Bender. 2)

Aus 48,5 kg Samen der Herbstzeitlose wurden 276 g Rohcolchicin erhalten. Das Rohcolchicin wurde in Wasser gelöst, welches mit Weinsäure angesäuert war. Mit Chloroform wurde dem Filtrate das Colchicin entzogen und nach Verjagen des Chloroformes als ein nur schwach gefärbtes gelbes Pulver enthalten. Ein farbloses Präparat konnte nicht erhalten werden, weil das anhaftende Colchicoresin nicht vollständig entfernt werden konnte. Das Colchicin schmilzt bei 1450 und giebt mit Säuren keine Verbindungen. Seine Verbindung mit Gerbsäure ist nicht konstant. Die Farbenreaktion Dragendorff's mit Salpeter- und Schwefelsäure ist charakteristischer als die mit Salpetersäure allein. Durch Eisenchlorid wird Colchicin grün gefärbt.

Über einige Bestandteile der Rinde bitterer Orangen, von Tanret. 3)

Über einen neuen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimlinge von Lupinus luteus, von E. Schulze und E. Steiger. 4)

Zur Gewinnung dieses Körpers geben Verfasser zwei Wege an, von welchen jedoch nur der bequemere und reichlichere Ausbeute liefernde erwähnt werden soll.

Man extrahiert die Kotyledonen der etiolierten Lupinenkeimlinge mit Wasser, giebt zum Extrakt Gerbsäure und Bleizucker, filtriert vom Niederschlage ab und versetzt das Filtrat mit Schwefelsäure. Nachdem man nochmals filtriert hat, erhält man mit Phosphorwolframsäure einen sehr starken weißen Niederschlag, der abfiltriert und ausgewaschen und darauf in der Kälte mit Kalkmilch zersetzt wird. Durch Einleiten von Kohlensäure wird der Kalküberschuss entfernt, nachdem von den unlöslichen Kalkverbindungen abfiltriert worden war.

Das Filtrat wird darauf mit Salpetersäure neutralisiert und bis zur Sirupkonsistenz eingedampft, wobei eine reichliche Abscheidung des salpetersauren Salzes einer Base, die wir Arginin nennen wollen, stattfindet.

Dieses Salz krystallisiert aus Wasser in sehr feinen Nadeln, die getrocknet eine kreideweiße Masse bilden. In Wasser ist es löslich und giebt mit Mercurinitrat, wie mit Sublimat in alkalischer Lösung einen weißen Niederschlag.

Stickstoffhaltiger Bestandteil Lupinus.



Arch. Pharm. (3) XXIII. 823 – 825.
 Pharm. Centralh. XXVI. 291—293.
 Compt. rend. 102, 518—520.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 1177—1180.

Beim Erhitzen mit Kupferoxydhydrat entsteht eine blaue Flüssigkeit aus der in dunkelblauen Prismen eine in kaltem Wasser schwer lösliche Verbindung krystallisiert. Die Analyse des salpetersauren Salzes lieferte Zahlen, welche der Formel  $C_6H_{14}N_4O_2$ ,  $HNO_3 + \frac{1}{2}H_2O$  entsprechen.

Mit Phosphorwolframsäure giebt die wässerige Lösung des salpetersauren Salzes einen weißen Niederschlag, welcher in der Kälte durch Kalkmilch zerlegt wird und nach Abscheidung des überschüssigen Kalkes mit Oxalsäure eine alkalisch reagierende Flüssigkeit hinterläßt, in welcher die freie Base enthalten ist. Durch Neutralisation dieser gelösten Base mit Salzsäure und Verdunsten zur Krystallisation wird das salzsaure Arginin in großen lußbeständigen Krystallen gewonnen.

Die Analyse derselben ergab die Formel C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub> HCl. Für die

freie Base leitet sich daher die Formel C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub> ab.

Diese Base ist in den Lupinen sehr reichlich vorhanden. (Etwa 3 bis  $4\,^0/_0$  des Rohmaterials an salpetersaurem Salz.) Eine Identifizierung mit einem schon bekannten Körper war bisher nicht möglich. In einigen Punkten zeigt sie Ähnlichkeit mit dem Kreatinin.

Über einen neuen stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteil,

von E. Schulze und E. Bosshard. 1)

Der wässerige Extrakt von jungen Wicken und Rotkleepflanzen wurde mit Quecksilberoxydnitrat gefällt. Aus dem in Wasser suspendierten Niederschlag wurde das Quecksilber mit Schwefelwasserstoff entfernt, das Filtrat mit Ammoniak neutralisiert, eingedampft und die beim Erkalten ausgeschiedenen Flocken auf dem Filter mit Wasser und verdünntem Alkohol gewaschen. Die beigemischten Aparaginkrystalle wurden durch Schlämmen entfernt. Die in heißem Wasser gelösten Flocken schieden beim Erkalten in feinen, prismatischen Nadeln einen bis jetzt noch nicht gekannten Körper. den Verfasser "Vernin" nennen, ab. Das Vernin ist in kaltem Wasser schwer-, in Alkohol unlöslich, leichtlöslich in verdünntem Ammoniak, Salzsäure und Salpetersäure. Basisches Bleiacetat, sowie Kupferacetat fällen es nicht. Das Vernin hat bei 1000 getrocknet die Zusammensetzung C<sub>16</sub> H<sub>20</sub> N<sub>5</sub>O<sub>5</sub>. lufttrocken enthält es 10,8 0/0 Krystallwasser. Mit verdünnter Salzsäure am Rückflußkühler länger erhizt, spaltet es eine dem Guanin ähnliche Substanz ab. Das Vernin ist im Pflanzenreiche weit verbreitet.

Weisen-

Vorläufige Mitteilung über die Zusammensetzung des Weizenkeimes und über die Anwesenheit von einer neuen Zuckerart und von Allantoin, von Chifford Richardson und C. A. Crampton. 3)

Das durch Extraktion aus den Weizenkeimen reichlich gewonnene Öl ist schnelltrocknend und würde in den Gewerben Anwendung finden können.

Die Zuckerarten lassen sich nach Entfernung des Öles leicht mit heißsem Alkohol ausziehen und sind etwa 15—18% des Keimes vorhanden. Sie bestehen zu 80—90% aus Rohrzucker, außerdem aus einer stark rechtsdrehenden Zuckerart, die von der Inversion nicht reduzierend wirkt und nicht gärungsfähig ist. Durch das Invertin der Hefe wird sie in einen reduzierenden Zucker verwandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berl. Ber. XIX. 1886, 1180—1181.



<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. X. 80—89.

Sie konnte bis ietzt nur in amorphem Zustande erhalten werden und stimmen ihre Eigenschaften mit keiner der bekannten Zuckerarten.

Außerdem wurde Allantoin gefunden, das bisher nur einmal als pflanzlicher Bestandteil erkannt wurde, und welches hier als die einzige bestimmte, nicht eiweißhaltige, stickstoffführende Substanz in ungekeimten Cerealiensamen erkannt wurde. Die gefundene Menge ist gering und beträgt weniger als 1/2 0/0 der Keime.

Über den Schillerstoff von Atropa Belladonna, von Heinrich Schillerstoff Paschkis. 1)

Nimmt man den eingedampften, alkoholischen Extrakt der Belladonnabeeren mit Wasser auf, schüttelt mit Chloroform aus und verjagt das Chloroform, so erhält man eine aus Wasser in gelblichweißen Nadeln krystallisierende Substanz, welche mit der von Kunz im Belladonnaextrakt gefundenen Chrysatropasäure identisch ist.

Über abnorme Abscheidung stickstoffhaltiger Stoffe aus Hefen- und Schimmelpilzen, von M. Gayon und E. Duborg.2)

Über die wirksamen Bestandteile von Asclepias currassavica, Asclepias incarnata und Vincetoxicum officinale, von Chr. Gram. 3)

Asclepias.

Um das in Asclepias currassavica enthaltene Asclepin zu erhalten, extrahiert Verfasser die oberirdischen Teile dieser Pflanze mit 80 %igem Alkohol. Nach Verjagen des Alkoholes wird der Rückstand mit heißem Wasser ausgezogen und mit Bleiessig und Ammoniak die wässerige Lösung gefällt. Nach dem Filtrieren wird durch Schwefelwasserstoff das Blei entfernt und mit Äther ausgeschüttelt. Hierauf wäscht man den Äther mit saurem, alkalischem und reinem Wasser und löst nach Verjagen des Äthers den Rückstand in Alkohol, extrahiert wieder mit heißem Wasser und schüttelt die wässerige Lösung mit Äther aus. Die gelbe, amorphe, harzartige Masse, die man so erhält, ist das von Hamack "Asclepiadin" genannte Glykosid, welches identisch ist mit Feneulle's Asclepin.

Gram's Asclepiadin wird aus der mit Äther ausgeschüttelten wässerigen Flüssigkeit durch Fällen mit Gerbsäure und Ammoniak erhalten. weitere Behandlung des Niederschlages siehe im Original. Das Asclepiadin geht leicht in das weniger wirksame Asclepin über.

Aus Radix vincetoxici wurde das Asclepiadin durch Auskochen mit Wasser, Neutralisieren mit Bleiessig und Ausfällen mit Bleiessig und Ammoniak gewonnen. Das Filtrat wurde weiter wie oben behandelt. Konzentrierte Lösungen dieses Glykorides werden mit Bleiessig und Ammoniak gefällt, während Asclepinlösungen fast gar nicht dadurch gefällt werden.

Das "Asclepin" von Keith and Co. aus A. tuberosa enthält Asclepiadin, Asclepin und Asclepion.

Über den giftigen Bestandteil der elsbaren Morchel (Helvella esculenta), von R. Böhm und E. Külz. 4)

Verfasser isolierten aus der Morchel die Helvellssäure, welche die Giftigkeit derselben bedingt. Die Säure selbst hat nach der Analyse die

Digitized by Google

Morchel.

Arch. Pharm. XIII. 155-158.
 Compt. rend. 102. 978-980.
 Arch. experim. Pathol. XIX. 389-402.
 Arch. experim. Pathol. XIX, 403-414.

Zusammensetzung  $C_{13}H_{20}O_7$ . Die Abhandlung enthält eine ausführliche Beschreibung der Gewinnung und Reinigung der Helvellasäure. Die Lösungen der Säure reduzieren alkalische Kupferlösung nicht. Durch Neutralisation der wässerigen Lösung mit Barythydrat, Konzentrieren durch Eindampfen und Vorsetzen mit Alkohol erhält man ein flockiges Barytsalz, dessen Analyse die Zusammensetzung  $C_{12}H_{18}$ Ba $O_7$  ergab. Durch siedendes Wasser wird den Morcheln das Gift ebenfalls entzogen.

Fisetin.

Über das Fisetin, den Farbstoff des Fisetholzes, von Jakob Schmidt. 1)

Die eingehende Untersuchung des Fisetins hat ergeben, dass das Fisetin nicht identisch ist mit Quercetin, dass entgegen der früheren Ansicht im Fisetholz neben dem gelben Farbstoff weder ein roter, noch ein brauner Farbstoff enthalten ist; dass vielmehr die Reaktionen, aus denen man auf das Vorhandensein eines roten und braunen Farbstoffes schloss, von einer Gerbsäure, wahrscheinlich Sumachgerbsäure, herrühren. Es findet sich nämlich der gelbe Farbstoff — das Fisetin — in Form seines Glykosides an Gerbsäure gebunden vor, die durch Säuren und Alkalien außerordentlich leicht abgespalten wird und durch ihre bekannte Veränderlichkeit an der Luft bald braune Oyxdationsprodukte liefert, welche sich in Alkalien und Ammoniak mit dunkler Farbe lösen, kurz alle Erscheinungen bedingen, die man der Anwesenheit eines roten Farbstoffes zuschrieb. Gerade die Anwesenheit der Gerbsäure und der braunen Oxydationsprodukte, welche dem Farbstoffe so außerordentlich fest haften und die Reindarstellung desselben so sehr erschweren, mögen Grund davon gewesen sein, weshalb einige Chemiker, die sich früher mit der Untersuchung des Fisetholzfarbstoffes beschäftigt haben, dieselbe ohne Erfolg aufgegeben haben. Die Elementaranalyse des vom Verfasser rein dargestellten Fisetins ergab die Formel C<sub>23</sub>H<sub>16</sub>O<sub>2</sub>. Aus der Aufnahme von 6 Acetylgruppen durch das Fisetinmolekül schliesst Verfasser auf das Vorhandensein von 60H-Gruppen. Da es weder durch Einwirkung von freiem Hydroxylamin, noch durch die des Chlorhydrates gelang, ein stickstoffhaltiges Produkt zu erhalten, so scheint das Vorhandensein einer Aldehyd- oder Ketongruppe ausgeschlossen zu sein. Ein Versuch, das Fisetin mit Hilfe von Alkohol und Salzsäuregas zu esterifizieren, ergab ein negatives Resultat, was für das Fehlen einer Karboxylgruppe sprechen würde. Verfasser stellte außerdem das Hexobenzoylfisetin C<sub>28</sub>H<sub>10</sub>O<sub>9</sub> (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CO)<sub>6</sub>, das Hexaäthylfisetin C<sub>28</sub>H<sub>10</sub>O<sub>9</sub> (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>6</sub> und das Hexamethylfisetin C23 H10 O2 (CH3)6 dar. Die Analyse des Fisetinnatriums ergab die Fähigkeit des Fisetins, zwei Natriumatome zu binden, seine Formel ist daher C28 H14 O9 Na2.

Beim Schmelzen des Fisetins mit Kali wurde Phloroglucin und in reichlicher Menge Protokatechusäure erhalten.

Natriumamalgam wirkt in alkalischer Lösung ähnlich wie schmelzendes Kali, das Fisetin wird dabei in Phloroglucin und Protokatechusäure gespalten. In saurer Lösung bildet sich mit Natriumamalgam ein in Alkohol mit roter Farbe löslicher Körper, der mit Bleizucker eine grüne Fällung giebt. Dieser Körper, der sich an der Luft leicht oxydiert, besonders in alkalischer Lösung unter Rückbildung von Fisetin, konnte nicht krystallisiert erhalten werden.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 1734—1749.

Notiz über einen Bestandteil der Wurzel von Paeonia Moutan, von W. Will. 1)

Pasonia.

Die aus der fein gestoßenen Wurzel von Paeonia Moutan mit Wasserdämpfen überdestillierte, aromatische Substanz ist identisch mit dem von Prof. Nagai aus Japan als Peonol beschriebenen Körper. Nagai hat dasselbe als aromatisches Keton identifiziert, welchem die Zusammensetzung

 $C_{6}H_{5} \underbrace{\begin{array}{c} COCH_{8} \\ OH \\ OCH_{5} \end{array}}$ zukommt. Es liefert bei der Methylisierung und darauf

folgender Oxydation \(\beta\)-Dimethylresorcylsäure, bei dem Schmelzen mit Kalihydrat  $\beta$ -Resorcylsäure. Ferner wurde aus dem acetylierten Peonol Paramethoxysalicylsaure dargestellt. Das entmethylierte Peonol ist identisch mit dem von Nencki und Sieber aus dem Resorcin dargestellten Dioxyacetophenon.

Über die Anwesenheit des Cholesterins in der Karotte; Cholesterin. Untersuchungen über diesen unmittelbaren Bestandteil von A.

Husemann beschrieb einen Körper, den er aus den Karotten gewann und Hydrokarotin nannte. Nach Arnaud ist dieser Körper ein mit etwas Karoten verunreinigtes, pflanzliches Cholesterin C26 H44 O. Dieses Cholesterin ist identisch mit dem von Hesse beschriebenen Phytosterin. 3) Es schmilzt zum Unterschied von dem tierischen Cholesterin (Schmelzpunkt 1450) bei 136,5 °. Es ist in Wasser unlöslich, in kaltem Alkohol wenig, leicht in heißem Alkohol, in Äther, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Ligroïn und Ölen löslich. Aus dem Alkohol krystallisiert es mit 1 Molekül Wasser, aus den anderen Lösungsmitteln wasserfrei. Von verdünnten Säuren und heißen Laugen wird es nicht zersetzt. Es ist optisch aktiv, und zwar dreht es links.

Zur Kenntnis der Sojabohne, von J. Stingl und Th. Morawski.4) Sojabohne. Das in der Sojabohne vorhandene diastatische Ferment übertrifft inbezug auf reduzierende Kraft alle anderen Fermente der bisher bekannten Früchte. Während das Ferment des Gerstenmalzes in seiner zuckerbildenden Wirkung abnimmt mit dem Abnehmen der angewendeten Malzmenge, vermag die Sojabohne auch in ganz geringer Quantität zugesetzt etwa 2/2 des zersetzten Stärkemehls in Zucker zu verwandeln, während 1/2 in Dextrin verwandelt wird. Der Dextringehalt der Sojabohne ist sehr gering, die früher für Dextrin gehaltenen Stoffe bestehen aus einem Gemenge von Zuckerarten, welche leicht vergären und etwa zu 12% in der Bohne enthalten sind. Die Lupinen, welche ebenfalls etwas Stärkemehl enthalten, scheinen jedoch kein verzuckerndes Enzym zu besitzen.

Über einige in der Wurzel von Hydrastis canadensis ent- Hydrastis. haltene Pflanzenstoffe, von M. Freund und W. Will. 5)

Bei Untersuchung der Wurzel von Hydrastis canadensis fand Perrius, dass neben Berberin noch ein anderes Alkaloïd in demselben vorhanden

<sup>1)</sup> Berl. Ber. XIX. 1886, 1776—1777.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 102, 1319-1322.

Lieb. Ann. 211.
 Monatah. Chem. VII. 176—190.
 Berl. Ber. XIX. 1886, 2797—2803.

sei, welchem er den Namen "Hydrastin" beilegte. Mahla stellte für dasselbe später die Formel C22 H22 NO6 auf. Verfasser fanden, dass diese Base in Chloroformlösung stark links, in salzsaurer Lösung dagegen rechts Mit Kaliumpermanganat behandelt liefert diese Base eine Säure von der Zusammensetzung C<sub>10</sub> H<sub>10</sub> O<sub>5</sub>, welche ihrer Formel nach sowohl, wie in ihrem ganzen Verhalten identisch ist mit der Opiansäure. Durch verdünnte Salpetersäure bei 50 — 60° Erwärmung entsteht erstens krystallinisch sich ausscheidende Opiansäure, während zweitens im Filtrat durch konzentrierte Kalilauge eine neue Base gefällt wird, welche den Schmelzpunkt 115° besitzt und in ihrem Verhalten dem Kotarnin sehr ähnlich ist.

Diese durch Salpetersäure bewirkte Spaltung des Hydrastins ist der durch dieselbe Säure bewirkten Spaltung des Narkotins, einem Opiumalkaloid, sehr ähnlich. Beide liefern Opiansäure und Kotarnin, resp. eine dem Kotarnin sehr ähnliche Base. Auch das Verhalten des Hydrastins gegen Kalihydrat dokumentiert die Verwandtschaft desselben mit dem Narkotin. Außerdem zeigt Narkotin in Chloroformlösung ebenfalls Linksdrehung, während es in saurer Lösung rechts dreht.

Verfasser konnten außerdem noch einen neutralen, stickstofffreien Körper aus Hydrastis canadensis isolieren. Vollständigere Mitteilungen über alle diese Verbindungen hoffen dieselben in nächster Zeit liefern zu können.

Weitere Beiträge zur Chemie des Zellkerns, von A. Kossel!)

Vernin.

Über das Vorkommen von Vernin im Blütenstaub von Corylus avellana und Pinus silvestris, von E. Schulze und A. von Planta.2).

Der über Schwefelsäure getrocknete Pollen von Corylus enthält 4,8% Stickstoff, während der von Pinus silvestris nur 2,6 % Stickstoff hat. Der Rohrzuckergehalt beträgt 14,7 resp. 11,24%. Aus 1300 g Haselpollen wurde 1 g Vernin, aus den Kiefernpollen weniger erhalten. Den Reaktionen des Vernins ist noch seine Fällbarkeit durch Phosphorwolframsäure und Salzsäure zuzufügen.

Untersuchungen der Blätter von Podophyllum peltatum. Lin., von Benjamin F. Charter. 5)

Über die Curcumawurzel und ihre färbende Substanz, von C. J. S. Thompson. 4)

Asklepias.

Über Asklepias Cornuti und die verwandten Arten, von Georg Kassner, 5)

Die syrische Seidenpflanze "Asklepias Cornuti" enthält neben Wachs und Harz beträchtliche Mengen von Kautschuk. Extrahiert man die Pflanze mit Benzin, so bekommt man einen Extrakt, der zu 50% Pflanzenwachs. 20-25 % Kautschuk und 30-35 % Chlorophyll und Farbstoffe enthält. Um den Kautschuk rein zu erhalten, kocht man den Extrakt mit Alkohol und Laugen aus, durch welche das Wachs abgeschieden und die Farbstoffe

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. X. 248-264.

Zeitschr. phys. Chem. X. 326—330.
 Pharm. Journ. Trans. 1886, 105.
 Pharm. Journ. Trans. 1866, 120.

<sup>5)</sup> Landw. Versuchsst. XXXIII. 241-245.

gelöst werden. Das Verhalten des Kautschuks ist dasselbe wie des gewöhnlichen Kautschuks, er läst sich z. B. vulkanisieren.

Der Kautschukgehalt schwankt in den verschiedenen Monaten, er betrug im Mai 0,15 %, im August 0,13 %, im September 1,61.%. Das Wachs der Pflanze ist dem Bienenwachs sehr ähnlich, hat jedoch einen etwas höheren Schmelzpunkt zwischen 70-80°.

Über die chemischen Betandteile des Polyporus officinalis, Polyporus. von J. Schmieder. 1)

In der Asche, welche zu 0,081 % vorhanden ist, wurden sehr reichliche Mengen der Phosphate des Calciums und Magnesiums gefunden. Bei der Destillation mit Kalkmilch entwickelte die Substanz Methylamin. Stickstoffgehalt des Pilzes betrug 0,917%. Um die Bestandteile des Aganicus näher bestimmen zu können, unterwarf Verfasser denselben der Extraktion 1. mit Petroläther (nicht über 45° siedend), 2. mit Alkohol, 3. mit Wasser, 4. mit Kalilauge und 5. mit Salzsäure.

In dem Petrolätherextrakt wurde ein Weichharz von der Formel C<sub>15</sub>H<sub>20</sub>O<sub>4</sub> und ein Fett gefunden. Aus diesem Fett krystallisierte beim Stehen ein Körper, Agarikol vom Verfasser genannt, von der Zusammensetzung C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>OH, der beim Erhitzen mit Phosphorpentasulfid den Körper  $C_{10}H_{15}SH$  und  $(C_{10}H_{15})_2S$ , mit Salpetersäure oxydiert Oxalsäure lieferte. Außerdem enthielt dieses Fett Cholesterin, Cetylalkohol, zwei feste Kohlenwasserstoffe C29 H54 und C22 H46, einen Alkohol C9 H18 O, eine harzartige Substanz C11 H18O, eine Fettsäure von der Formel C14 H24O2 und eine der Rizinusölsäure isomere, wenn nicht gar identische Fettsäure von der Formel C18 H34 O2, deren Magnesium- und Silbersalz analysiert wurde. Der wässerige Extrakt enthielt Glykose, oxalsaures Eisen (?), Bernsteinsäure, Phosphorsäure. Äpfelsäure und Gerbsäure.

Im Auszuge mit Salzsäure wurde eine Säure gefunden, welche in Zwillingskrystallen sich ausschied, deren Bleisalz 81,09 % Blei enthielt. Eine nähere Untersuchung war ihrer geringen Ausbeute wegen nicht möglich. Mit Alkohol wurde ein Harz extrahiert (a-Harz), das wieder in zwei verschiedene Harze, ein dunkleres von der Formel C15 H24 O4 und ein helleres C<sub>17</sub> H<sub>28</sub>O<sub>5</sub> geschieden werden konnte.

Zweitens ein "\(\beta\)-Harz"  $C_{14}H_{22}O_8$ , Agaricussäure,  $C_{14}H_{27}(OH)(COOH)_8$ .  $H_2O$ , deren Anhydrid  $C_{14}H_{26}(COOH)_2$ , Äther  $C_{14}H_{27}(OH)(COOC_2H_5)_2$ .  $H_2O$ und Acetylverbindung C<sub>14</sub>H<sub>27</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>8</sub>O(COOH)<sub>2</sub> beschrieben werden. Drittens ein y-Harz C<sub>14</sub>H<sub>22</sub>O<sub>3</sub>, das beim Erhitzen einen sublimierbaren Körper, C14 Han O2 lieferte. Schliefslich ein J-Harz von der Formel C12 H22 O4.

Im alkalischen Extrakt wurde ein eiweißartiger Körper gefunden. Als Rückstand hinterblieb Cellulose.

Über den Milchsaft einiger Euphorbiaceen, von G. Henke. 2) Verfasser unternahm eine genaue quantitative Untersuchung des Milchsaftes von Euphorbia resinifera Berg (I) und der Euphorbia Cattimandoo W. Elliot (II).

Milchaaft

Er fand in 100 Teilen dieser Milchsäfte:

<sup>1)</sup> Arch. Pharm. XXIV. 641-667.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arch. Pharm. XXIV. 229-258.

|                                                      | Ι     | П     |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Euphorbon                                            | 34,60 | 35,00 |
| In Äther lösliches Harz                              | 26,95 | 27,40 |
| In Äther unlösliches Harz                            | 14,25 | 13,70 |
| Kautschuk                                            | 1,10  | 1,50  |
| Äpfelsäure                                           | 1,50  | 1,15  |
| Mit Alkohol fallbares Gummi und Salze                | 8,10  | 7,60  |
| Mit Alkohol nicht fällbares Gummi und Salze          | 12,39 | 12,15 |
| In Ammoniak lösliche Salze und organische Substanzen | 1,20  | 1,50  |

In diesen wie in allen Milchsäften der 19 anderen untersuchten Euphorbiaceen wurde das Euphorbon gefunden, sowie Äpfelsäure fast ausschließlich als Calciumsalz und Stärke. Ebenso wurde in allen den Arten, in welchen darauf geprüft wurde, kautschukähnliche Körper und scharfe Harze gefunden. Euphorbia resinifera wie Cattimandoo zeigen in ihrer quantitativen Zusammensetzung ziemliche Übereinstimmung, während die anderen Euphorbiaarten mehr oder minder davon abweichen. Das durch Extraktion mit Petroläther aus dem Milchsaft gewonnene Euphorbon zeigt die Zusammensetzung  $C_{20}H_{36}O$ . Es schmilzt zwischen 67 und 68° und zeigt in 20 prozentiger Chloroformlösung das spezifische Drehungsvermögen ( $\omega$ ) D =  $\pm$  15° 88. Mit Phosphorsäureanhydrid erhitzt liefert das Euphorbon normales Hephtan und Xylol und geringe Quantitäten anderer Kohlenwasserstoffe.

Himbeersaft

Über den Himbeersaft, von A. Pabst. 1)

Die Analyse ergab im Mittel 99,5 g bei 100° getrockneten Extrakt und 3,9 g Asche von alkalischer Reaktion. Der Saft reagiert sauer und enthält Äpfelsäure und Citronensäure. Zucker wurde pro Liter 71,4 g gefunden, die Drehung der Polarisationsebene betrug — 14', durch Inversion wurde hieran nichts verändert, was für die Zusammensetzung des Zuckers aus reiner Lävulose und Glykose spricht.

Lecithin.

Anwesenheit von Lecithin in den Pflanzen, von Ed. Heckel und Fr. Schlagdenhauffen.<sup>2</sup>)

Der Nachweis des Lecithins wurde durch die Bestimmung seiner Spaltungsprodukte Phosphorsäure und Glycerin geführt. Da die gefundenen Mengen Lecithin zu gering waren, konnte das dritte Produkt Cholin nicht nachgewiesen werden. Verfasser fanden Lecithin im Samen von Jequirity, schwarzem und weißem Senf, Arachides, Bockshorn und im Fett von Phrynium Beaumitzii, Globularia Alypum L. und Cassia occidentalis.

<sup>1)</sup> Bull, soc. chim. XLIV. 363-366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compt. rend. 103, 388—390.

II.

# Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden.

Referent: E. Schulze.

## Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden.

Referent: E. Schulze.

Über eine neue Methode zur Bestimmung der löslichen Methode zur Phosphorsaure in Superphosphaten, von A. Emmerling. 1)

Bestimmung phorsäure.

Das neue Verfahren, welches zu der von Mollenda vorgeschlagenen der 10s-Bestimmungsmethode in entfernter Beziehung steht, beruht auf folgendem Prinzip: Versetzt man Superphosphatlösung mit einem Überschuss von Chlorcalcium und tröpfelt dann Natronlauge zu, so fällt die Phosphorsäure fast vollständig als Tricalciumphosphat aus, obwohl die Lösung anfangs noch sauer reagiert. Demnach lassen sich Superphosphatlösungen sehr annähernd genau mit Normalnatronlauge titrieren, wenn gleichzeitig die zum Neutralisieren der freien Säure erforderliche Natronmenge ermittelt und abgezogen wird; und zwar erfordert nach der vom Verfasser aufgestellten Gleichung ein Mol. P.O. zur Fällung 4 Mol. NaOH. Als Indikator verwendet man Phenolphtaleïn. Die Violettfärbung tritt in dem Moment ein, wo alle Phosphorsäure als Triphosphat gefällt ist. Die freie Säure bestimmt man durch einen besonderen Versuch, wobei Methylorange als Indikator dient.

Beim Titrieren einer Superphosphatlösung mit Natronlauge entsteht jedoch ein kleiner Fehler dadurch, dass neben Triphosphat eine geringe Menge von Biphosphat sich ausscheidet und infolge davon etwas weniger Natron gebraucht wird, als der vom Verfasser gegebenen Gleichung entspricht. Es liess sich vermuten, dass dieser Fehler von der während des Titrierens vorherrschenden sauren Reaktion herrührte und sich vermeiden ließ, wenn die Flüssigkeit während des Versuchs alkalisch reagierte. Der Verfasser kehrte daher das Verfahren in der Weise um, daß er die Mischung von Superphosphat und Chlorcalcium zu einer durch Phenolphtalein rot gefärbten abgemessenen Menge Normalnatronlauge hinzutröpfelt, somit auch die Entfärbung der Flüssigkeit als Endreaktion betrachtet.

Zur Ausführung des Verfahrens bedarf man folgende Lösungen: 1. Eine Natronlösung, von welcher 1 ccm anzeigt ca. 0,005 g P2O5, berechnet nach dem Verhältnis 4 Na OH: P2O5. 2. Eine Chlorcalciumlösung, welche bereitet wird durch Auflösen von ca. 200 g Chlorcalcium sicc. pur. in 1 l Die Lösung, welche alkalisch reagiert, muss aufs sorgfältigste neutralisiert werden. Man ermittelt die zum Neutralisieren von 100 ccm erforderliche Menge Normalsalzsäure durch Titrieren, und neutralisiert dementsprechend den Rest von 900 ccm. 3. Phenolphtalein in Weingeist (1:500) als Indikator. 4. Methylorange als Indikator; eine kleine Menge wird in Wasser gelöst bis dieses tieforangegelb, und filtriert.

Die Ausführung der Methode gestaltet sich nun folgendermaßen: 200 ccm der in gewöhnlicher Weise bereiteten Superphosphatlösung werden

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstat. XXII. 429.

mit 50 ccm der Chlorcalciumlösung gut gemischt. Mit dieser Mischung füllt man eine Bürette, eine zweite mit Normalnatronlauge. Von der letzteren werden je nach der Stärke des Superphosphats 20, 10 oder 5 ccm in ein Becherglas abgemessen. Man fügt hierauf etwas destilliertes Wasser und 2 ccm Phenolphtaleïn hinzu; dann läßt man die Superphosphatchlorcalciumlösung ziemlich rasch zufließen, bis man die erste Abschwächung des Farbentons beobachten kann. Dann läßt man vorsichtiger und zuletzt nur je 2—4 Tropfen zufließen, bis die Rötung vollkommen verschwindet. (Die Ermittelung des richtigen Endpunktes erfordert einige Übung.) In derselben Weise wird ein zweiter Versuch ausgeführt, wobei man sich der Grenze der Farbenwandlung rasch annähert.

Sodann misst man dieselbe Anzahl Kubikcentimeter der Superphosphatchlorcalciummischung, welche die letzten Versuche ergaben, noch einmal ab, verdünnt mit etwas Wasser, fügt 4—6 Tropfen der Methylorangelösung hinzu und titriert mit Normalnatronlauge vorsichtig und zuletzt tropfenweise, bis jeder rötliche Ton verschwunden und der gelben oder orangegelben Färbung gewichen ist. Zieht man von der Natronmenge, welche beim Titrieren mit Phenolphtaleïn angewendet wurde, die Anzahl Kubikcentimeter ab, welche im zweiten Versuch mit Methylorange verbraucht wurden, so esgiebt sich, wieviel Natron erforderlich war, um die Phosphorsäure als Triphosphat auszufällen; daraus läst sich die Quantität der Phosphorsäure berechnen. Es darf als ein Vorzug der neuen Methode bezeichnet werden, dass sie auch bei eisenhaltigen Superphosphaten ohne weitere Vorbereitung brauchbar ist. Allerdings war die Differenz hier verglichen mit Bestimmungen nach der Uran- oder Molybdän-Methode ein wenig größer als bei anderem Material.

Neue Methode sur Feststellung des Handelswertes der Superphosphate. Eine neue Methode zur Feststellung des Handelswertes der Superphosphate, von P. Wagner. 1)

Der Verfasser beurteilt den Handelswert der Superphosphate nach ihrem Gehalt an "löslicher" Phosphorsäure, worunter er die Summe von wasserlöslicher Phosphorsäure und des der wasserlöslichen gleichwertigen Anteils von gefällter oder zurückgegangener Phosphorsäure versteht. Zur Bestimmung dieser "löslichen" Phosphorsäure giebt Wagner folgende Vorschrift:

5 g Superphosphat werden mit verdünnter Citratlösung unter Abschlämmen fein gerieben und in eine Halbliter-Flasche gespült. Die Mischung wird mit verdünnter Citratlösung bis zur Marke aufgefüllt, ca. 18 Stunden unter öfterem Umschütteln bei Zimmertemperatur stehen gelassen und filtriert.

50 ccm des Filtrats werden mit so viel Molybdänlösung versetzt, daß auf je 1 mg  $P_2O_5$  nicht weniger als 1 ccm Molybdänlösung kommt und dieser Mischung wird so viel konzentrierte Ammonnitratlösung (s. u.) zugefügt, als das Volumen der Mischung, dividiert durch 4, beträgt. Nach ca. 20 Minuten langem Stehen im Wasserbade und erfolgter Abkühlung wird filtriert, der Niederschlag mit verdünnter Ammonnitratlösung (s. u.) ausgewaschen, mit  $2^{1}/_{2}$  prozentiger Ammoniakflüssigkeit vom durchstochenen Filter zurück in das Becherglas gespült. Das Filter wird gut nachgewaschen

<sup>1)</sup> Chem. Zeit. X, 1, 19 u. 37; sowie Zeitschr. anal. Chem. XXV, 272.

und in die ammoniakalische Lösung werden 20 ccm Magnesiamixtur unter beständigem Rühren eingetröpfelt. Nach ca. 1 Stunde wird filtriert, der Niederschlag mit 20/0 igem Ammoniak ausgewaschen, getrocknet und geglüht.

Für die Darstellung der erforderlichen Lösungen giebt Wagner

folgende Vorschriften:

- 1. Konzentrierte Citratlösung. 150 g Citronensäure werden in eine Literflasche gebracht, in Wasser gelöst und mit Ammoniak neutralisiert. Der neutralisierten Lösung werden 10 g Citronensäure zugefügt, dann wird bis zur Marke mit Wasser verdünnt.
- 2. Verdünnte Citratlösung. 1 Volumen konzentrierte Citratlösung wird mit 2 Volumen Wasser verdünnt.
- 3. Konzentrierte Ammonnitratlösung. 750 g Ammonnitrat werden in Wasser gelöst. Die Lösung wird auf 1 l verdünnt.
- 4. Verdünnte Ammonnitratlösung. 100 g Ammonnitrat werden in Wasser gelöst. Die Lösung wird auf 1 l verdünnt.
- 5. Molybdänlösung. 150 g molybdänsaures Ammoniak werden in Wasser gelöst. Die Lösung wird auf 1 l verdünnt und in 1 l Salpersaure von 1,2 spez. Gewicht gegossen.
- 6. Magnesiamixtur. 110 g krystallisiertes reines Chlormagnesium und 140 g Chlorammonium werden in 700 ccm Ammoniakflüssigkeit (von 8%) Ammoniakgehalt) und 1300 ccm Wasser gelöst.

Auf einer im November 1885 zu Mainz abgehaltenen Versammlung, auf welcher die Versuchsstationen Bonn, Darmstadt, Speyer und Wiesbaden, sowie 18 größere Düngerfabriken vertreten waren, wurde eine Kommission zur Prüfung des im Vorstehenden beschriebenen Verfahrens ernannt. Aus den in 11 verschiedenen Laboratorien ausgeführten Kontrollanalysen ergab sich, daß bei Untersuchung von Doppelsuperphosphat und Phosphoritsuperphosphat die bei Bestimmung der "löslichen" Phosphorsäure nach dem Wagner'schen Verfahren erhaltenen Differenzen im Mittel nur um 0,06 % größer waren, als bei Bestimmung der wasserlöslichen Phosphorsäure. Auf Grund des Kommissionsberichtes wurde daher in einer zweiten Versammlung von den oben genannten Versuchsstationen und den in der Versammlung vertretenen Düngerfirmen beschlossen, künftig die Wagner'sche Methode bei der Untersuchung der Superphosphate anzuwenden.

Über eine Ursache von Differenzen bei Superphosphat- Ursache von Differenzen analysen, von A. Metger und A. Emmerling. 1)

Veranlasst durch einen auf der Versuchsstation Kiel bei Analyse eines Superphosphats vorgekommenen Differenzfalls stellten die Verfasser einige Versuche darüber an, ob bei Bestimmung der löslichen Phosphorsäure durch Abweichungen von der Hallenser Vorschrift inbetreff der Vorbehandlung der Superphosphatproben die Resultate beeinflusst werden. Sie fanden, daß durch stärkeren Druck beim Anreiben der Proben mit Wasser das Resultat etwas erhöht wurde (es trat eine Differenz von 0,4 % auf). Starkes anhaltendes Schütteln der in Wasser aufgeschlemmten Probe hatte denselben oder noch größeren Effekt. Endlich zeigte sich, daß bei einer relativ niedrigen Temperatur des Lösungswassers im Vergleich mit einem bei Zimmertemperatur vorgenommenen Versuch etwas weniger Phosphor-

bei Kupferphosphat-Analysen.

<sup>1)</sup> Chem. Zeit. X. 527.

säure in Lösung ging. Demnach lassen sich übereinstimmende Resultate nur erhalten, wenn man bei Behandlung der Proben ganz gleichmäßig verfährt. Die Verfasser halten es demgemäß für wünschenswert, daß die Hallenser Vorschrift, wenn möglich noch etwas schärfer präzisiert werde, um das Auftreten von Differenzen, welche in einer ungleichen Behandlung der Proben ihren Grund haben, möglichst zu beschränken.

Fällung der Phosphorsäure als mmonium-Magnesium-Phosphat bei Gegenwart von Ammoncitrat.

Über die Fällung der Phosphorsäure als phosphorsaure Ammonmagnesia bei Gegenwart von Citratammon, von C. Mohr. 1)

Der Verfasser macht einige Bemerkungen über die direkte Fällung der in Citratammon gelösten Phosphorsäure durch Magnesia, welche in Belgien und Frankreich als Normalmethode der Gehaltsbestimmungen in Superphosphaten und sogar in Rohphosphaten gebraucht wird. Er zeigt durch eine Reihe von Bestimmungen, dass die Behauptung Joulie's, es sei die phosphorsaure Ammonmagnesia bei Gegenwart von Citratammon unlöslicher als in reinem Ammoniak, unrichtig ist (m. vergl. jedoch auch diesen Jahresbericht, 1885, S. 378). Die hauptsächlichste Fehlerquelle obigen Verfahrens beruht auf dem Umstande, dass die wasserlösliche und die zurückgegangene Phosphorsäure in einer Operation bestimmt werden sollen. Die wasserlösliche Phosphorsäure lässt sich viel besser und sicherer ohne Beigabe von Citratammon bestimmen. Der Verfasser teilt dann mit, wie nach seiner Meinung die Bestimmung am besten ausgeführt wird.

Bestimmung der Phosphorskure in Thomasschlacken.

Bestimmung der Phosphorsäure in Thomasschlacken, von C. Brunnemann. 2)

Man erhitzt 10 g Schlacke in einem Becherglas eine halbe Stunde lang mit 10 ccm Schwefelsäure, 50 ccm Salzsäure und 20 ccm Salpetersäure. Die erkaltete Lösung spült man in einen Literkolben, bringt etwas Salzsäure hinzu, um vorhandenen Gips beim nachherigen Verdünnen mit Wasser in Lösung zu halten und füllt bis zur Marke auf. Nach mehrmaligem Umschütteln läßt man absetzen; dann dampft man 50 oder 60 ccm der vom Bodensatz abgegossenen klaren Flüssigkeit in einer Porzellanschale ein, bis die Salzsäure und die Salpetersäure fast abgeraucht sind. Man neutralisiert nun die freie Schwefelsäure mit verdünntem Ammoniak (1:5), dampft bis zur Trockne im Wasserbade ein und erhitzt nachher noch eine halbe Stunde lang im Luftbade auf 1100, um die Kieselsäure unlöslich zu Sodann zieht man mit Salpetersäure aus und bestimmt in der Lösung die Phosphorsäure nach der Molybdänmethode.

Zur Bestimmung der Phosphorsäure in den Thomasschlacken. von J. Klein. 8)

Wenn man bei der Phosphorsäurebestimmung in den Thomasschlacken die letzteren mit stark oxydierenden Agentien behandelt, so kann man wegen des Vorhandenseins von Eisenphosphoret zu hohe Resultate erhalten Nach den Versuchen des Verfassers empfiehlt es sich, die Thomasschlacke mit Salzsäure zu extrahieren; doch ist es erforderlich, die Flüssigkeit eine genügende Zeit lang im lebhaften Sieden zu erhalten. Der Verfasser giebt

<sup>1)</sup> Chem. Zeit. X. 675.

a) Chem. Centr.-Bl. 1886, 170, nach Polyt. Journ. 258, 181. b) Chem. Zeit. X., 721.

folgende Vorschrift: 10 g Substanz werden in einem Kolben von ca. 300 ccm Inhalt mit etwa 150 ccm Salzsäure von der gewöhnlichen Konzentration digeriert, der Inhalt mit aufgesetztem Trichter direkt über der Flamme auf dem Drahtnetz allmählich zum Sieden gebracht und bei möglichst mäßiger Flamme eine reichliche Stunde im lebhaften Kochen erhalten. Die noch heiße Lösung wird alsdann mit Wasser verdünnt und in bekannter Weise weiterbehandelt.

Über die Bestimmung der Phosphorsäure in Schlacken, bezw. neben Eisen und Thonerde, von B. Kossmann. 1)

Zur Phosphorsäurebestimmung, von F. Bente.<sup>2</sup>)

Verfasser machte anlässlich einer Phosphatanalyse die Beobachtung, bestimmung. dass man zu niedrige Resultate erhält, wenn die mit molybdänsaurem Ammoniak bezw. Magnesiamixtur versetzten Lösungen nur drei bis vier Stunden stehen bleiben, statt dass man ihnen zur Bildung der Niederschläge, wie es früher üblich war, 12-24 Stunden Zeit läßt.

Bestimmung der Phosphorsäure in den Handelsprodukten, von H. Joulie.3)

Zur Bestimmung der Phosphorsäure, von M. E. Aubin.4)

Methods of analysis of commercial fertiliziers. Proceedings of the third annual convention of the association of official agricultural chemists, august 26 and 27, 1886. Washington: government printing office. 1886.

Über die Austreibung des Ammoniaks durch andere Basen Bestkemmung und über seine Bestimmung.

Über diesen Gegenstand haben Berthelot und André 5) Versuche angestellt. Nach denselben wird aus Doppelsalzen das Ammoniak durch Magnesia und bisweilen auch durch Kalk nur langsam und schwierig ausgetrieben. Aus Ammoniummagnesiumphosphat wurde selbst bei 1000 das Ammoniak nur partiell erhalten. Doppelsalze von Salmiak mit Chlormagnesium oder Chlorzink wurden in der Kälte nur sehr langsam zersetzt. Durch kalte verdünnte Natronlauge wurden diese Doppelsalze sowie Ammoniummagnesiumphosphat stetig aber langsam zerlegt. Bei 1000 wirkte Natronlauge langsamer, bei Gegenwart von Magnesiumsalze als wenn nur reiner Salmiak vorlag.

Veranlasst durch die Mitteilungen von Berthelot und André hat auch Th. Schlösing 6) über diese Frage Versuche angestellt. Er fand, daß allerdings die Austreibung des Ammoniaks aus Salmiak beim Kochen mit Magnesiamilch durch die gleichzeitige Anwesenheit von Chlorcalcium und Chlormagnesium verlangsamt wird, dass man aber doch aus Ammoniummagnesiumsulfat und -Chlorid, Ammoniumzinksulfat und -Chlorid und Ammoniumkupfersulfat alles Ammoniak durch 3/4 stündiges Kochen sowohl mit Kali (unter Zusatz von der zur Bindung des Zinks resp. Kupfers nötigen Menge Schwefelnatrium) wie mit Magnesia austreiben kann.

1) Chem. Zeit. X. 52.

2) Rep. anal. Chem. 6, 617-18.

<sup>5</sup>) Berl. Ber. Ref. 19, 713, nach Compt. rend. 103, 184—188.

Zur Phosphoreäure-

des Ammoniaka



<sup>3)</sup> Chem. Centr.-Bl. 1886, 171, nach Ann. agron. XI., 97.
4) Zeitschr. anal. Chem. XXV. 593, nach monit. scient. (3. série) 15, 849.

<sup>6)</sup> Berl. Ber. 714, nach Compt. rend. 103, 227-230, sowie 301-303.

Veranlasst durch Schlösing's Versuche heben Berthelot und André in einer anderen Mitteilung 1) hervor, dass auch sie nur behauptet haben, es bestehe ein verlangsamender Einfluss von Kalk-, Magnesia- und Zinksalzen auf die Austreibung des Ammoniaks durch Natron und Kalk und es könne dasselbe unter den nämlichen Bedingungen, unter denen diese Basen vollständige Austreibung bewirken, durch Magnesia nicht vollständig ausgetrieben werden.

Über die Bestimmung der Salpetersäure als Ammoniak, von E. Reichardt. 2)

Bei der Bestimmung der Salpetersäure oder salpetrigen Säure als Ammoniak, durch Einwirkung von Alkali, Zink und Eisen in weingeistiger Lösung erhält man wie nach der Schlösing-Tiemann'schen Methode richtige Resultate. Um beim ersteren Verfahren den Übelstand zu beseitigen, welcher der Bestimmung durch den Gehalt des angewendeten Atzkali an Salpeter érwachsen kann, schmilzt der Verfasser das betreffende Ätzkali unter Hinzufügen von etwas Zinkpulver so lange, bis die Brucinprobe kein Nitrat mehr anzeigt. In kurzer Zeit ist dies der Fall und das Alkali kann sofort mit Zink und Eisen versetzt zur quantitativen Bestimmung der Salpetersäure dienen. -

Über Azotometrie und Azotometer, von W. Knop. 3)

Der Verfasser beschreibt einige Verbesserungen, welche er an den von ihm konstruierten Azotometer angebracht hat und giebt Vorschriften für die Benutzung des verbesserten Apparates.

Zur Kjeldahlschen Methode der Stickstoffbestimmung.

Die allgemeine Anwendbarkeit der Kjehldahl'schen Stickstoffbestimmungsmethode, von C. Arnold. 4)

Zum Zwecke der Prüfung der von v. Asboth vorgeschlagenen Modifikation der Kieldahl'schen Methode führt der Verfasser eine größere Zahl von Stickstoffbestimmungen aus. Um eine rasche und vollständige Zersetzung der organischen Substanz in den zur Analyse angewandten Substanzproben herbeizuführen, wird der Säuremischung (20 ccm konz. Schwefelsäure, welche  $20-25\,^0\!/_0$  P<sub>2</sub> O<sub>5</sub> enthält) 0,5 g wasserfreies Kupfersulfat und 1 g metallisches Quecksilber zugesetzt. Auf diese Weise lieferten Substanzen, welche nach sechsstündigem Kochen mit Schwefelsäure nur rotbraun wurden (wie z. B. die Benzoësäure), schon nach halbstündiger Kochdauer eine hellblaugrüne Flüssigkeit.

Die vom Verfasser gewonnenen Resultate gehen dahin, daß bei Gegenwart von Benzoësäure, Zucker, Quecksilber und Kupfersulfat die Kjeldahl'sche Methode auch für Nitrate, Nitro- und Cyanverbindungen anwendbar ist und dass bei allen nach Kjeldahl bestimmbaren Verbindungen eine Oxydation mit Kaliumpermanganat nicht nötig ist, wenn so lange gekocht wird, bis die Flüssigkeit in der Wärme blaugrün, beim Erkalten farblos erscheint, was bei Anwesenheit von Quecksilber und Kupfer verhältnismäßig rasch stattfindet. Man kann sich immerhin von der genügenden Oxydation derart überzeugen, dass man der heißen Mischung einige

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 714, nach Compt. rend. 103, 299.

Arch. Pharm. (3) 24, 789.
 Zeitschr. anal. Chem. XXV, S. 301.
 Arch. Pharm. (3) 24, 785—793, sowie Chem. Centr.-Bl. XVII, 337.

Körnchen Kaliumpermanganat zusetzt, dieselben müssen genügen, die Flüssigkeit dauernd violett oder grün zu färben.

Was die Ausführung der Methode anbelangt, so verschließt der Verfasser das Kochkölbehen, in welchem die Substanz mit Schwefelsäure gekocht wird, mit einem in der Mitte bauchig aufgeblasenen Reagiercylinder.

Um ein Hinüberreißen von Natronlauge aus dem Destillierkolben in die Vorlage zu verhindern, wendet der Verfasser den nebenstehend abgebildeten Aufsatz a (Fig. 1) an; derselbe wird nach Verfassers Angaben bei Dr. Robert Müller in Berlin angefertigt.

Zur Bestimmung des Stickstoffs nach der Methode Kjeldahl's, von Karl Ulsch. 1)

Der Verfasser hat Versuche darüber angestellt, inwieweit sich die oxydierende Wirkung der Schwefelsäure durch metallisches Platin und

Platinchlorid vergrößern lasse. Waren die Resultate mit metallischem Platin (Platinmohr) weniger befriedigend, so wurde dagegen durch Zusatz von Platinchloridlösung eine Wirkung erzielt, welche die des Kupferoxyds bedeutend übertraf. Am raschesten erfolgt die Zersetzung bei gleichzeitiger Anwendung von Kupferoxyd und Platinchlorid. Kupferoxyd hat sich neben Platinchlorid angewendet als das wirksamste Metalloxyd erwiesen. Quecksilberoxyd zeigt sich neben Platinchlorid nicht wirksamer. Auf Grund von zahlreichen Versuchen kann das folgende Verfahren als das vorteilhafteste empfohlen werden.

Man bringt die Substanz mit 20 ccm des Sauregemisches (200 g P2O5 in 1 l reiner konzentrierter Schwefelsäure) zusammen, setzt 0,05 g Kupferoxyd und fünf Tropfen einer Platinchloridlösung zu, welche 0,04 g Platin in 1 ccm enthält. Der Verfasser zersetzt die Substanz in Erlenmeyer'schen Kölbchen von 150-200 ccm Inhalt; dieselben werden auf ein Drahtnetz senkrecht gestellt und mit der Flamme eines gewöhnlichen Brenners erhitzt. Die Flüssigkeit bedeckt in dünner Schicht den flachen Boden des Kölbchens. Das bei Beginn des Erhitzens meist eintretende Schäumen ist weniger heftig und geht rascher vorüber als



bei Verwendung von Rundkölbchen. Um Verluste durch Verspritzen zu vermeiden, werden, nach dem Vorgang von Kreusler<sup>2</sup>), die Mündungen der Kölbehen mit gestielten Glaskugeln bedeckt.

Man erhitzt anfangs sehr schwach; dies ist für die Abscheidung des Platins in möglichst fein verteilter und wirksamer Form wesentlich; all-

Chem. Centr.-Bl. 1886, nach Zeitschr. ges. Brauw. 1886, p. 81.
 Zeitschr. anal. Chem. XXIV, 393.

mählich wird die Hitze bis zum lebhaften Sieden der Flüssigkeit gesteigert. Die Zersetzung erfolgt sehr rasch und kann als beendigt angesehen werden, wenn die Flüssigkeit eine rein grüne, nicht gelbgrüne Farbe angenommen hat. Die Oxydation mit Kaliumpermanganat soll gänzlich unterlassen werden, da der Verfasser, wie Wilfarth, der Ansicht ist, dass durch dieselbe unter Umständen Ammoniakverluste herbeigeführt werden könnten.

Was die chemische Wirkung des vom Verfasser verwendeten Platins betrifft, so ist dieselbe offenbar in dem Momente am größten, wo das metallische Platin in feinster Verteilung abgeschieden wird; denn wenn man nach beendigter Zersetzung die Flüssigkeit von dem abgeschiedenen Platin abgießt, dieses in dem Kölbehen wäscht und trocknet und nun die gleiche Menge der betreffenden Substanz unter sonst gleichen Bedingungen wie vorher, nur unter Benutzung des schon gebrauchten Platins statt neuer Platinchloridlösung, in dem Kölbehen behandelt, so ist die Zersetzungsdauer eine bedeutend größere.

Es soll hier nicht unterlassen werden darauf hinzuweisen, das man die Menge des Platinchlorids nicht zu groß zu nehmen braucht; das Maximum der Wirkung wird schon durch eine äußerst geringe Menge Platin erreicht; 15 Tropfen der Platinlösung üben kaum einen stärkeren Effekt als fünf Tropfen.

Die Anwendung von Platinchlorid ändert an der gewöhnlichen Ausführung der Methode nichts. Man entleert den Inhalt des Kölbchens mit Ausnahme des Platins, welches zuletzt leicht in ein besonderes Gefäß gespült und gesammelt werden kann, in den Destillationskolben und destilliert nach dem Übersättigen mit Natronlauge etc.

Die vom Verfasser angeführten Beleganalysen zeigen, dass bei Anwendung von Platinchlorid, in der oben beschriebenen Weise, unter erheblicher Verkürzung der Kochdauer zuverlässige Resultate erhalten werden können.

Es empfiehlt sich daher, nach den bis jetzt vom Verfasser gemachten Erfahrungen Platinchlorid und Kupferoxyd bei der Kjeldahl'schen Stickstoffbestimmung anzuwenden, namentlich im Hinblick auf die beträchtliche Zeitersparnis, die Entbehrlichkeit des Oxydierens mit Kaliumpermanganst und auf die zufriedenstellende Genauigkeit der erzielten Resultate. —

Zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl's Methode, von Arthur Rindell und F. Hannin. 1)

Nach den Mitteilungen der Verfasser reicht das von Pfeiffer und Lehmann<sup>2</sup>) empfohlene Rohr nicht hin, während der Destillation alles Natron zurückzuhalten; wenigstens bei rascher Destillation wurden immereinige Zehntel Kubikcentimeter Säure abgestumpft.

Bei den Versuchen mit dem Sicherheitsrohr nach Pfeiffer und Lehmann wurden die Perlen übermäßig befeuchtet durch kondensiertes Wasser, welches bei seiner Verdampfung wiederum spritzte. Die Verfasser suchten deshalb die Perlen relativ trocken zu halten durch Einsetzen des Perlenrohres in ein weiteres, vom Dampfe durchströmtes Rohr. Hinlängliche Sicherheit resultiert, wenn die Perlen mindestens 8 cm hoch aufgeschichtet werden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. XXV, 155. 2) Zeitschr. anal. Chem. XXIV, 388.

Beistehende Figur (Fig. 2) giebt die von den Verfassern gebrauchte Form des Rohres. Das Mantelrohr hat etwa 25 mm Durchmesser; das unten mit einem Näpfchen von Drahtnetz verschlossene Perlenrohr

ist 10-12 mm weit.

Für die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl's Methode empfehlen H. P. Armsby und T. G. Short 1) den durch die nebenstehende Skizze (Fig. 3 u. 4) veranschaulichten Apparat. welcher insbesondere insofern bequem ist, als er während Ausführung der Operation nur wenig Aufmerksamkeit erheischt. Das Gefäss a, welches ungefähr 1 l fassen soll, ist mit einem Kautschukstopfen verschlossen, durch welchen drei Röhren hindurch gehen. Die Röhre b, welche dicht über dem Boden der Flasche a endigt. dient zur Entleerung der letzteren nach beendigter Destillation. Als Entwickelungsrohr dient c; dasselbe steht mit einem Kühlrohr in Verbindung. Oben ist c offen; die Öffnung ist mit einem Kautschukstopfen geschlossen, durch welchen das Trichterrohr d hindurch geht; letzteres mündet dicht über dem Boden der Flasche a. Der ringförmige Raum, welcher zwischen dieser Röhre und dem verengten Teil von c bleibt, ist mit Glasperlen gefüllt, um zu verhüten, daß beim Kochen Alkali mechanisch mit übergerissen wird. An das untere Ende des Kühlrohrs ist eine Glasröhre angefügt. welche in die vorgeschlagene titrierte Säure eintaucht. Um ein Zurücksteigen der Säure unmöglich zu machen, ist in die dritte Durch-

bohrung des Kautschukstopfens, welcher das Gefäs a verschließt, Fig. 2. das in Figur II dargestellte Quecksilberventil eingefügt. In welcher Weise dasselbe wirkt, ist ohne nähere Beschreibung verständlich.

Über allgemeinere Anwendung der Kjeldahl'schen Methode der Sticktoffbestimmung, von A. v. Asboth. 2)

Um der Kjeldahl'schen Methode allgemeinere Anwendbarkeit zu geben, hat der Verfasser an derselben einige Modifikationen angebracht. Bei der Analyse von Cyanverbindungen, Nitrobenzol, Azobenzol und ähnlichen Substanzen setzt er Rohrzucker, bei salpeterhaltigen Substanzen dagegen Benzoësäure (als einen leicht zu nitrierenden Körper) zu. Der Verfasser verfährt im übrigen nach der Wilfarth'schen Modifikation, in der Weise jedoch, dass er das Kaliumpermanganat bei Beendigung der Reaktion in der Regel wegläst; nur bei schwer zerstörbaren Körpern wendet er dasselbe an. Dem bei der Destillation der ammoniakhaltigen Flüssigkeit vorkommenden Stofsen hilft er dadurch ab, dass er statt reiner Natronlauge ein Gemisch von Natronlauge

<sup>1)</sup> American Chemical Journal, Vol. VIII, No. 5.
2) Chem. Centr.-Bl. 1886, 161.



und Seignettsalzlösung anwendet, in welcher das Kupferoxyd und Manganoxyd gelöst bleiben.

Der Verfasser fand, dass bei Anbringung der von ihm vorgeschlagenen Modifikationen das Verfahren für alle stickstoffhaltigen Körper mit Ausnahme der zur Gruppe des Pyridins und Chinolins gehörenden, mehr oder weniger genaue Resultate liefert. So erhielt er z. B. sehr gute Resultate bei Nitrobenzol, Azobenzol und Trinitrophenol, ebenfalls bei Cyanverbindungen. Bei Salpeter zeigte sich eine größere Differenz, welche aber nicht mehr als 0,339 % betrug. Bei leicht flüchtigen Substanzen wendet der Verfasser eine Sicherheitsröhre an, welche auf den Kolben aufgesetzt wird. Der Verfasser spricht schließlich folgende Sätze aus: 1. Ein Zusatz von Zucker ist dann zu empfehlen, wenn in der zu analysierenden organischen Substanz der Stickstoff als Oxyd oder in der Cyangruppe vorkommt. 2. Bei den Nitraten lässt sich mit gutem Erfolg ein Zusatz von Benzoësäure verwenden; nur muss man bei der Endreaktion zur Oxydation der schwer zerstörbaren Benzoësäure Kaliumpermanganat zusetzen. 3. Das unveränderte Kieldahl-Wilfarth'sche Verfahren wird bei schwer zerstörbaren Substanzen, z. B. bei Alkaloiden angewendet.

Anwendung der Kieldahlschen Methode auf Nitrate.

Düngern.

Die Bestimmung des Stickstoffs in Nitraten nach der Kjeldahl'schen Methode, von M. Jodlbauer. 1)

Bekanntlich sind schon verschiedene Versuche gemacht worden, die Kjeldahl'sche Methode der Stickstoffbestimmung auch für Nitrate anwendbar zu machen, so z. B. von Asboth. Nach dem von letzterem vorgeschlagenen Verfahren (Zusatz von Benzoësäure beim Erhitzen der nitrathaltigen Substanz mit Schwefelsäure) erhielt der Verfasser jedoch für Kalisalpeter in den meisten Fällen beträchtlich zu niedrige Resultate. bessere Ergebnisse wurden erhalten, als statt der Benzoësäure das leichter zu nitrierende Phenol und daneben als Reduktionsmittel (zur Überführung der Nitrogruppe in eine NH2-Gruppe) Zinkstaub zugesetzt wurde. Auf Grund seiner Versuche empfiehlt der Verfasser folgendes Verfahren: 0,2 - 0,5 g Kalisalpeter oder die entsprechende Menge einer anderen salpetersauren Verbindung werden mit 20 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 2,5 ccm Phenolschwefelsäure (letztere erhalten durch Auflösen von 50 g Phenol in konzentrierter Schwefelsäure zu 100 ccm Gesamtflüssigkeit), dann mit 2-3 g Zinkstaub und 5 Tropfen einer Platinchloridlösung versetzt, welche 0,04 g Platin in 1 ccm enthält. Nach etwa vierstündiger, in bekannter Weise vorzunehmender Erhitzung ist die Flüssigkeit farblos und für die Weiterbehandlung und Destillation geeignet. Bei Anwendung eines Gemisches von konzentrierter Schwefelsäure und Phosphorsäureanhydrid (200 g Phosphorsäureanhydrid auf 1 l konzentrierte Schwefelsäure) ist die Zersetzung schon nach zwei Stunden beendigt; doch werden die Zersetzungskölbehen durch die Phosphorsäure stark angegriffen und in kurzer Zeit unbrauchbar.

Nach diesem Verfahren erhielt der Verfasser für reinen Kalisalpeter in 21 Versuchen statt der theoretischen Menge (13,86 % N.) 13,72—13,85 % N.

Bestimmung Zur Bestimmung des Stickstoffs in salpeterhaltigen Düngern, des Stickstoffs in von R. Reitman. 2) haltigen

Chem. Centr.-Bl. 1886, 433.
 Bepert. analyt. Chem. V. 261, im Auszug Berl. Ber. XIX. 371.

Um in salpeterhaltigen Düngern die Stickstoffmenge zu bestimmen. welche in organischen Verbindungen und in Ammoniak vorhanden ist, verfährt der Verfasser folgendermaßen: 1 g Substanz wird in einem flachen Staniolschälchen mit 3 ccm 50 % iger Schwefelsäure übergossen, mit einem Glasstäbehen umgerührt und im Trockenschrank 3-4 Stunden lang bei 60-80 o stehen gelassen; sodann erhitzt man noch eine Stunde lang auf 120 — 130 °. Den Rückstand verwendet man zur Stickstoff bestimmung nach Kjeldahl oder nach Will-Varrentrap. Verfährt man nach ersterer Methode, so bringt man das Schälchen in einen Kolben, übergießt mit konzentrierter Schwefelsäure und erhitzt, wobei das Zinn oxydiert und die Schwefelsäure reduziert wird; man verfährt dann weiter nach bekannter Vorschrift. Will man nach Will-Varrentrap arbeiten, so bringt man in das Staniolschälchen nach Austreibung der Salpetersäure in oben beschriebener Weise ein pulvriges Gemisch von Gips und Marmor und rührt gut durch; man erhält so eine harte Masse, welche leicht herauszulösen und zu pulverisieren ist. Das zurückgebliebene Staniolschälchen bestreut man mit Natronkalk, biegt es zusammen und bringt es gleichfalls in die Verbrennungsröhre hinein.

Den Salpeterstickstoff bestimmt man entweder nach Schlösing (nach Wagner's Modifikation) oder durch Reduktion zu Ammoniak nach Siewert. Zur Bestimmung des im Dünger vorhandenen Ammoniaks treibt man letzteres durch Erwärmen mit Kalkmilch aus.

Hat man Dünger zu analysieren, welche bei Gegenwart organischer Substanzen nur etwa  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  Salpeterstickstoff enthalten, so kann man nach Kjeldahl arbeiten; es empfiehlt sich aber, der zum Aufschließen dienenden Schwefelsäure  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  Öl zuzusetzen. Infolge dieses Zusatzes findet eine langsame Entwickelung von schwefliger Säure statt, welche die geringe Menge Salpeterstickstoff in Ammoniak überführt.

Apparat zur volumetrischen Stickstoffbestimmung, von A. Sonnenschein. 1)

Ein neuer Absorptionsapparat für Kohlensäure-Bestimmungen, von T. Strohmer. 2)

Bestimmung der in Verdauungsflüssigkeiten unlöslichen Stickstoffverbindungen, von A. Stutzer. 3)

Auf Grund seiner neuesten Untersuchungen giebt der Verfasser für die Ermittelung der unverdaulichen stickstoffhaltigen Bestandteile der Nahrungsund Futtermittel, zur Ergänzung früherer Mitteilungen, folgende Vorschriften.

Bestimmung der in Verdauungsflussigkeiten unlöslichen Stickstoffverbindungen,

### 1. Herstellung eines für die Verdauung wirksamen Pankreas-Auszuges.

Vom Fett möglichst befreites Rinds-Pankreas wird in einer Fleischhackmaschine zerkleinert, mit Sand gut zerrieben und die zerriebene Masse 24—36 Stunden lang an der Luft liegen gelassen. Sodann mischt man die zerriebene Masse in einer Reibschale mit Kalkwasser und Glycerin, läst die Mischung unter bisweiligem Umrühren 4—6 Tage lang stehen, presst

Zeitschr. anal. Chem. XXV. 371.
 Zeitschr. anal. Chem. XXV. 32.

<sup>5)</sup> Nach einer vom Verfasser an die Versuchsstationen etc. versendeten gedruckten Mitteilung.

das Unlösliche ab und filtriert die Flüssigkeit zunächst durch ein lockeres, schnell durchlassendes Filter. Auf je 1000 g ursprüngliches fettfreies Rinds-Pankreas nehme man 2 l Kalkwasser und 2 l Glycerin. Die nach dieser Vorschrift hergestellte Flüssigkeit bleibt lange Zeit unverändert wirksam.

#### 2. Der Verdauungs-Versuch.

a) Die Vorbereitung. Von voluminösen Futtermitteln (Heu, Stroh u. dergl.) wird genau 1 g, von weniger voluminösen Futtermitteln werden 2 g genau abgewogen, die abgewogene Substanz in eine aus Filtrierpapier gefertigte Papierhülse gebracht, welche unten mittelst Bindfaden fest zugebunden ist. Man bringt die Papierhülse nun in den Äther-Extraktions-Apparat und extrahiert 5—6 Stunden. Unterläßt man das Entfetten, so hat man bei der späteren Verdauung mit alkalischem Bauchspeichel außerordentliche Schwierigkeiten betreffs der Filtration, indem die teilweise verdauten, teilweise verseiften Fette der Untersuchungssubstanz die Poren des Filters verstopfen und die Filtration eine übermäßig lange Zeit in Anspruch nimmt.

Nach geschehener Extraktion wird die Papierhülse aus dem Extraktionsapparat herausgenommen, getrocknet, geöffnet und kann der Inhalt der Hülse mit Hilfe eines Messers oder Federfahne ohne irgend welche Verluste in ein Becherglas von <sup>1</sup>/<sub>9</sub> <sup>1</sup> Rauminhalt entleert werden.

- b) Die Magen-Verdauung. Die zu untersuchende entfettete Substanz wird mit ½ 1 Magensaft übergossen,¹) welcher durch möglichst dichtes Papier filtriert sein muß, und 12 Stunden lang auf + 40° C. erwärmt, indem man gleichzeitig und zwar in Zwischenräumen von ungefähr 1 Stunde je 2½ ccm 10 % ige Salzsäure (jedesmal also 0,1 % HCl) unter Umrühren hinzufügt, bis der Gehalt der Flüssigkeit an HCl auf 1 % gestiegen ist. Wir beginnen in der Regel früh morgens mit dem Erwärmen, löschen abends die Flammen und filtrieren am anderen Morgen. In dem mit Wasser ausgewaschenen Rückstande kann der Stickstoff direkt bestimmt werden, falls man zu wissen wünscht, wieviel Stickstoff nur durch Magensaft verdaulich ist. Anderenfalls verwendet man den ausgewaschenen Inhalt des Filters im feuchten Zustande sofort zur Verdauung mit Bauchspeichel.
- c) Die Bauchspeichel-Verdauung. Zur Herstellung der alkalischen Verdauungsflüssigkeit werden 100 ccm des Pankreas-Auszuges mit 200 ccm Wasser und 100 ccm einer Sodalösung, welche pro Liter 10 g wasserfreies kohlensaures Natron enthält, zusammengemischt. Man läst diese Mischung im Wasserboden bei  $+40^{\circ}$  C. ungefähr 2 Stunden lang stehen und entfernt die erfolgte geringe flockige Ausscheidung durch Filtrieren der Flüssigkeit, welche nun zum Gebrauch fertig ist und beim längeren Erwärmen an  $+40^{\circ}$  völlig klar und unverändert bleibt. Die flockige Ausscheidung erfolgt bei frischem Pankreas-Extrakt viel langsamer als bei solchem, der mindestens 8 Tage alt ist. Bisher habe ich keine Versuche darüber ausgeführt, ob dieser verdünnte alkalische Pankreas-Auszug längere Zeit ohne Beeinträchtigung seiner fermentativen Wirkung aufbewahrt werden kann. Ich möchte dies bezweifeln und habe bei meinen Versuchen

<sup>1)</sup> Journ. Landw. 29. Bd., S. 478.

von der verdünnten alkalischen Flüssigkeit stets nur soviel hergestellt, wie in einem Tage voraussichtlich verbraucht werden wird.

Da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass das Optimum der Pankreas-Verdauung durch vorstehend angegebene Flüssigkeit nicht erreicht werden könnte, indem vielleicht gewisse Proteinstoffe zur möglichst vollständigen Verdauung etwas mehr Alkali oder andererseits etwas mehr von dem Verdauungsferment nötig haben, hielt ich es für zweckmäßig, nebenbei stets 2 Kontrollversuche in der Weise auszuführen, das ich eine zweite Verdauungsflüssigkeit herstellte aus 200 Teilen Pankreas-Auszug, 100 Teilen obiger Sodalösung und 100 Teilen Wasser und endlich eine dritte Flüssigkeit aus 100 Teilen Pankreas-Auszug, 200 Teilen Sodalösung und 100 Teilen Wasser; es beträgt demnach:

Die Ausführung des Verdauungsversuchs geschieht in folgender Weise: Die durch Magensaft unlöslich gebliebenen Anteile der Futtermittel werden samt dem Filter in ein Becherglas gebracht und mit 100 ccm der verdünnten alkalischen Verdauungsflüssigkeit übergossen. Die Dauer der Einwirkung bei + 40° C. ist auf 6 Stunden zu bemessen, während welcher Zeit die Flüssigkeit bisweilen umgerührt wird. Zum Schluss wird filtriert, mit Wasser gut ausgewaschen, das Filter nebst Inhalt vollständig getrocknet und der Stickstoff nach Methode Kjeldahl bestimmt. Es ist nicht erforderlich, dass die Zeitdauer von 6 Stunden ganz genau eingehalten wird. In der Regel ist das Optimum der Verdauung schon sehr früh eingetreten. Zum Filtrieren der Pepsin-Verdauung benutzen wir schnell filtrierendes Papier von Schleicher & Schüll No. 589, 11 cm Durchmesser, zum Filtrieren der Pankreas-Verdauung Papier von 121/2 cm Durchmesser. Der Stickstoffgehalt dieses Papiers ist selbstverständlich bei Berechnung der Analysen in Abzug zu bringen. Derselbe beträgt in der Regel 0,0005-0,00015 g pro Filter. Ich bestelle ausdrücklich lockeres, schnell filtrierendes Papier, mit welchem die Filtration in kurzer Zeit bewirkt werden kann, ohne daß es nötig ist, eine Saugpumpe zu Hilfe zu nehmen.

Über die Methoden, welche zur qantitativen Bestimmung der stickstoffhaltigen Pflanzenbestandteile verwendbar sind, von E. Schulze. 1)

In der vorliegenden Abhandlung, welche an frühere Publikationen sich anschließt, giebt der Verfasser einen Überblick über die Methoden, vermittelst deren man einige stickstoffhaltige Pflanzenbestandteile bestimmen und die Verteilung des Gesamtstickstoffs auf die verschiedenen Stoffgruppen ermitteln kann.

Zur quantitativen Trennung des Eiweißes von Peptonen, zur quantitativen Trennung von H. Weiske. 2)

Durch eine Reihe von Bestimmungen hat der Verfasser nachgewiesen, dass bei Ausfällung von Eiweisstoffen mittelst Kupferoxydhydrat, Bleioxyd-

Über die Methoden zur Bestimmung stickstoffhaltiger Pflanzen-

tativen
Trennung
des Kiweißes von
den
Peptonen.

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. XXXIII. 124.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchest, XXXIII. 147.

hydrat oder essigsaurem Eisenoxyd gleichzeitig vorhandene Peptone-Fällung nicht vollständig entgehen. Von denselben wird ein um so größerer Teil niedergeschlagen, je mehr Metalloxyd man bei Darstellung der Eiweißsniederschläge angewendet hat. Für die Beurteilung der Genauigkeit, welche man bei Ermittelung des Eiweißstickstoffs nach der Methode von Stutzer oder nach ähnlichem Verfahren erreichen kann, ist obige Thatsache zu beachten.

Zur Rohfaserbestimmung Zur Rohfaserbestimmung, von W. Hofmeister. 1)

In einer Reihe von Substanzen bestimmte der Verfasser die Holzfaser teils nach der gewöhnlichen Rohfaser-Methode, teils nach einem Verfahren, welches dem von F. Schulze zur Cellulosebestimmung angegebenen ähn-Dasselbe besteht in folgendem: Eine abgewogene Probe der zuvor entfetteten möglichst fein zerriebenen Substanz wird in einer verschließbaren Flasche mit 30 % Salzsäure von 1,05 spezifischem Gewicht übergossen, mit soviel chlorsaurem Kali versetzt als sich im Verlauf der Reaktion löst, bei gewöhnlicher Zimmertemperatur (17,5—20 °C.) verschlossen stehen gelassen, und von Zeit zu Zeit tüchtig durchgeschüttelt. Meist ist nach 24 Stunden die Reaktion vollendet, d. h. die Substanz hat sich durch alle Teile hellgelb gefärbt; in einigen Fällen dauert es länger, bis dieser Punkt erreicht ist. Bei stärkehaltigen Stoffen giebt das Nichteintreten der Jodreaktion in einem ausgewaschenen Teilchen der Masse noch einen besonderen Anhaltspunkt. Man verdünnt nun mit Wasser, bringt aufs Filter und wäscht, erst mit kaltem, dann mit heißem Wasser aus. Der Filterinhalt wird in einen Kolben gebracht und mit verdünntem Ammoniak 1-2 Stunden lang im Wasserbade digeriert, dann bringt man wieder aufs Filter und wäscht mit Wasser, Alkohol und Äther aus. Der Verfasser erhielt so folgende Resultate: Gehalt an Holzfaser

Bestimmt mit Bestimmt mit chlors. Kali, verdünnter Schwefelsäure Salzsäure und Ammoniak u. Natronlauge Rübkuchen. 11,60 11,70 Hanf kuchen 22.6 23,82 Desgl. 29,7 33,8 Rübkuchen. 13,90 13,8 Hanfkuchen 27,1 25,5 Schleicher'sches Filtrierpapier. 99,5 83,9 Wicken . . 21,3 37,7 sog. amerik. Herdenfutter . 15,2 6,3 Pferdekot . . 46,7 36,7 Sonnenblumenkuchen 15,8 10,2 Weizenkleie 8,2 18,01 Kleie. 20,69,21 22,6 Desgl. 11,9 Desgl. 18,1 8,2 Palmkuchen 38,5 17,7 Desgl. 44.6 14,5 Desgl. 48,0 14,7 Hafer 16,7 10,8

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. XXXIII. 153.

Wie aus vorstehenden Zahlen zu ersehen ist, wurden bei einigen Substanzen nach beiden Methoden annähernd dieselben Resultate erhalten. in anderen Fällen aber zeigten sich sehr große Differenzen und zwar wurde nach der ersten Methode weit mehr Holzfaser gefunden. Dies deutet darauf hin, dass bei Ausführung der gewöhnlichen Rohfaserbestimmungsmethode Stoffe aufgelöst werden, welche bei der ersteren Methode mit der Cellulose bestimmt werden, und vielleicht als solche anzusprechen sind. Nach weiteren Versuchen des Verfassers enthalten viele näher untersuchten Substanzen wahrscheinlich einen Körper, welcher mit dem sog. Holzgummi identisch ist.

Analysen der Jungholzregion von Pinus sylvestris und Salix pentandra nebst einem Beitrage zur Methodik der Pflanzen- der Pflanzen analyse, von A. Wieler. 1)

Methodik analyse.

Der Verfasser hat Analysen der Jungholzregion der in der Überschrift genannten Bäume, ferner auch der Rinde, des Splintholzes und des Kernholzes von Pinus sylvestris ausgeführt. Dabei wurden vorzugsweise folgende Stoffe berücksichtigt: Eiweißkörper, Fett, Harze, Pektinstoffe (Metarabinsaure), Holzgummi, Lignin (nikrustierende Substanzen), Cellulose, Asche. Die Methoden, nach denen der Verfasser arbeitete, waren nicht neu, sondern schon von anderen angewendet. An die Mitteilung der von ihm erhaltenen Resultate knüpft der Verfasser eine durch weitere analytische Bestimmungen illustrierte Kritik jener Methoden, welche in mehrfacher Beziehung interesant ist, aber im Auszuge nicht wiedergegeben werden kann. Besonders bemerkenswert erscheint uns das, was der Verfasser über die Einwirkung der als Extraktionsmittel verwendeten Natronlauge auf die Bestandteile der Gewebe und über die wahrscheinlichen Beziehungen von Cellulose, Holzgummi und Metarabinsäure zu einander sagt. Die von F. Schulze angegebene Methode der Cellulosebestimmung hält der Verfasser auf Grund der von ihm sowie von anderen erhaltenen Resultaten für ungenau und nicht unter allen Umständen brauchbar.

Über die Schwierigkeiten, welche die Analyse der Pflanzenmembran darbietet, äußert sich der Verfasser am Schluß seiner Arbeit folgendermaßen: "Es sind hauptsächlich zwei Umstände, welche die Bearbeitung dieses Gebietes außerordentlich erschweren; die organische Natur der zu untersuchenden Substanzen und die gewaltige Schwierigkeit für dieselben charakteristische Lösungsmittel zu finden. Ich habe darauf hinweisen können, dass durch Aufspeicherung eines Lösungsmittels z. B. von Natronlauge (in den Geweben) die Resultate der Analyse fehlerhaft werden. daß die Wirksamkeit eines Lösungsmittels durch das vorhergehende beeinflusst werden kann. Aus dem Organisiertsein der Substanzen ergiebt sich ferner, dass verschiedene Gewebe verschieden leicht angegriffen werden, ja dass bei gleicher chemischer Zusammensetzung infolge der Anordnung der einzelnen Teile sich verschiedene Resultate ergeben müssen. Endlich legen die angeführten und meine eigenen Analysen den Gedanken nahe, daß wegen der chemischen und physikalischen Differenzen im Aufbau für jedes einzelne Gewebe ein bestimmter Gang der Analyse herausgefunden werden mufs." Ein bedeutender Fortschritt in der Membrananalyse ist nach An-

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. 32, S. 307.

sicht des Verfassers erst zu erwarten, wenn die Kenntnis der inbetracht kommenden Pflanzenstoffe wesentlich gefördert ist.

Über das Trocknen von Fetten. Über das Trocknen von Fetten, von A. Sonnenschein. 1)

Der Verfasser bringt den, das zu wägende Fett enthaltenden Kolben auf ein Wasserbad und saugt einen Strom trockner Luft hindurch. Letztere tritt durch eine Glasröhre ein, welche in das geschmolzene Fett eintaucht und mit dem Kolben gewogen wird.

Über die Endreaktion beim Titrieren mit Fehling'scher Lösung, von E. Beckmann. 2)

Stickstoff. bestimmung im Herbivorenharn und in der Milch.

Über Stickstoffbestimmungen nach Varrentrap-Will und Kjeldahl im Herbivorenharn und in der Milch, von H. Weiske.

Nach den vom Verfasser gemachten Mitteilungen erhält man im Herbivorenharn nach dem Kjeldahl'schen Verfahren sehr befriedigende Resultate, welche mit den nach der bisher üblichen Varrentrap-Willschen Methode gewonnenen meist gut übereinstimmen. In der Milch erhält man nach Kjeldahl's Methode stets etwas höhere und wohl zweifellos richtigere Stickstoffwerte, als nach der Methode von Varrentrap-Will.

Die Bestimmung des Stickstoffs der Stoffwechselprodukte. von Th. Pfeiffer.4)

In betreff des Inhalts dieser Abhandlung vergleiche man den später folgenden Abschnitt über Tierchemie.

Über die Titration des Harnstoffs mittelst Bromlauge, nach der von Hamburger angegebenen Methode, von E. Pflüger und F. Schenk. 5)

Zur Bestimmung des Harnstoffs mit Bromlauge, von E Salkowski.6)

Zeitschr. anal. Chem. XXV. 372.
 Zeitschr. anal. Chem. XXV. 529.
 Landw. Versuchsst. XXXIII. 305.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. phys. Chem. X. 561.

5) Zeitsch. anal. Chem. XXV. 280; nach Archiv für die gesamte Physiologie

<sup>6)</sup> Zeitschr. phys. Chem. X. 110.

## III.

## Tierproduktion.

Referenten:

F. W. Dafert. Br. Tacke.

Digitized by Google

# A. Futtermittel, Analysen, Konservierung und Zubereitung.

#### A. Analysen.

#### a) Grünfutter.

Grunfutter.

| Nummer | Wasser | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>rtraktstoffe | Rohfaser | Asche | Analytiker |
|--------|--------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------|-------|------------|
|        | %      | %                    | %       | % 运                                  | %        | %     |            |

Beinwell (Symphytum asperrimum).

|       |       |      |      |      | ,,,,,, | ATTI WE OTTO |             |
|-------|-------|------|------|------|--------|--------------|-------------|
| 1   8 | 36,92 | 3,45 | 0,42 | 5,29 | 1,71   | 2,21   )     |             |
| 2 8   | 38,10 | 2,82 | 0,38 | 4,72 | 1,67   | 2,31         | Märcker. 1) |
| 3 8   | 37,95 | 2,74 | 0,29 | 5,21 | 1,63   | 2,18         | Märcker. 1) |

Gras.

| 69,6 | 3,0 | 0,8 | 15,1 | 9,2 | 2,1 | L.Broekemau. A.Mayer.<sup>2</sup>)

Mohargras.

1 Trockens. 9,38 | 1,01 | 57,80 | 24,66 | 7,15 | C. A. Goessmann. 3)

2,39 %. D.

1 Landw. Versuchsstat. 1886, 32, S. 409. Zu der w. u. in diesem Jahresbericht und Band referierten Arbeit derselben Verfasser gehörig. Es wurden außer den angeführten Zahlen noch die organischen Säuren zu 0,2 % bestimmt. T.

2 Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of the Sand of Control of Control of the Sand of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control

Digitized by Google

99\*

<sup>1)</sup> Magdeb. Zeit 1886. No. nicht angegeben; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886 15, S. 241; daselbst nach Landw. Presse 1886, 13, No. 7. Die untersuchte Pflanze ist zu uns aus dem Kaukasus gelangt. Die Vermehrung erfolgt durch Wurzelstecklinge. Die Ernteerträge sind hohe. Verfasser schlägt vor, den Beinwell mit anderen Pflanzen in Silos durch Einsäuern zu konservieren, da er in diesem Zustande ein sehr wohlschmeckendes und leicht verdauliches Futter geben würde. Die analysierten Proben wurden im Sommer 1885 auf lehmig-sandigem Mittelboden gebaut und am 16. Juni, 16. Juli und 16. September behufs Untersuchung entnommen. Der erste und zweite Schnitt erfolgte, als sich die Blütenstiele zu entwickeln begannen. Die Zusammensetzung der Reinasche s. o. in diesem Jahresbericht und Band. Auffallend ist der hohe Gehalt an Asche überhaupt. Danach dürfte er nicht geringe Anforderungen an den Boden stellen. Der Gehalt an reinem Eiweiß war 1,87%, 2,57% bezw. 2,39%. D.

<sup>\*)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Maís. 1885. Boston 1886, S. 67. In der Blüte geschnitten am 3. September 1885. Gebaut in Amherst. Der Wassergehalt betrug bei 100° C. bestimmt: 74,07°/6. D.

1

윤

te ...

| Nummer | Wasser    | Stickstof<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstof<br>S freie<br>Extraktstof | Rohfaser | Asche             | Analytiker         |
|--------|-----------|---------------------|---------|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
|        | %         | º/o                 | º/o     | % 점                                 | %        | %                 |                    |
|        |           |                     | Laub    | der F                               |          | (Abies            | excelsa).          |
|        | Trockens. | 5,07                | 12,01   | 46,23                               | 32,30    | 4,39              | Loges. 1)          |
|        |           | j                   | Laub    | der Ki                              |          | Pinus a           | silvestris).       |
|        | Trockens. | 5,95                | 8,72    | 44,36                               | 39,16    | 1,84              | Loges. 3)          |
|        |           | I                   | laub d  | er Sal                              |          |                   | ix caprea).        |
| 1      | Trockens. | 9,13                | 4,08    | 57,92                               |          | Seinasche<br>5,90 | Loges. 8)          |
|        |           |                     |         |                                     |          | Reinasch          |                    |
|        | Trockens. | 6,07                | 9,49    | 45,14                               | 33,19    | 6,11              | Loges. 4)          |
|        |           |                     |         |                                     | Lilie    | -                 |                    |
| 1      | Trockonal | 15 70               | 0.651   | 75 701                              |          | Reinasche         | O. Kellner. 5)     |
| į      | 1100Aoms. | 10,10               |         |                                     |          | kshan]            | •                  |
| 1      | Trockens. | 22 08               |         |                                     |          |                   | Periode I          |
|        | TIOCKCHS. |                     | 3,57    |                                     | 28,81    |                   | πl                 |
|        |           |                     |         | 33,59                               |          |                   | " TIT I TOBULKE ") |
|        |           | 18,10               |         | 84,89                               |          |                   | " IV               |

1) Vereinsbl. d. Haide-Kultur-Vereins f. Schleswig-Holstein 1886, 14, S. 102; ref. Allgem. Forst- und Jagdzeit. 1886, S. nicht angegeben; hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 135. Die Aschenanalyse s. o. in diesem Jahresbericht und Band. D.

<sup>2</sup>) Vereinsbl. d. Haide-Kultur-Vereins f. Schleswig-Holstein 1886, 14, S. 102; ref. Allgem. Forst- und Jagdzeit. 1886, S. nicht angegeben; hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 135. Die Aschenanalyse s. o. in diesem Jahresbericht und Band. D.

5) Vereinsbl. d. Haide-Kultur-Vereins f. Schleswig-Holstein 1886, 14, S. 102; ref. Allgem. Forst- und Jagdzeit. 1886, S. nicht angegeben; hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 135. Die Aschenanalyse s. o. in diesem Jahresbericht und Band. Nach Emei's erläuternden Ausführungen ist der Dungwert dieses Laubes ein hoher. D.

Vereinsbl. d. Haide-Kultur-Vereins f. Schleswig-Holstein 1886, 14, S. 102;
 ref. Allgem. Forst- und Jagdzeit. 1886, S. nicht angegeben; hier nach Centr-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 135.
 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. In Japan feldmäßig gebaut und daselbst Oniiuri genaunt. Als Nahrungsmittel in Verwendung. Wassergehalt: 71,46%. Eiweißstickstoffgehalt: 0,77%. D.

\*\*O) Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, S. 174; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 16, S. 101. Periode I ist die Zeit des Beginns der Blüte des Hauptstengels, Periode II die der vollen Blüte des Hauptstengels, Periode III die der vollen Blüte der Nebentriebe und Periode IV die der vollen Ausbildung sämtlicher Schoten. Die untersuchte Pflanze ist allen anderen Lupinen (siehe w. u.) überlegen, und zwar nicht nur ihrer günstigen Zusammensetzung, sondern auch ihrer starken, eine günstige Bodenbeschattung ergebenden Verästelung und ihrer langen Vegetationzeit wegen. D.

| Nummer | Wasser        | Stickstoff × 8,25 | % Rohfett    | Stickstoff-<br>\$ freie<br>Extraktstoffe | % Rohfaser | & Asche      | Analytiker           |  |  |  |  |
|--------|---------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|
| _      | 70            | 7/0               | -70          |                                          |            |              |                      |  |  |  |  |
|        | Blaue Lupine. |                   |              |                                          |            |              |                      |  |  |  |  |
|        | Trockens.     |                   |              |                                          | 26,87      | 7,74         |                      |  |  |  |  |
|        |               | 17,99             |              | 41,99                                    |            | 6,41         |                      |  |  |  |  |
|        |               |                   |              |                                          | 31,16      |              | ,,                   |  |  |  |  |
|        |               | 16,94             | 2,34         | 42,72                                    | 32,62      | 5,38         | , IV)                |  |  |  |  |
|        |               |                   |              | Gel                                      | be Lu      | pine.        |                      |  |  |  |  |
|        | Trockens.     | 19.93             | 3.18         | 39.46                                    | 31,51      | 5,92         | Periode I            |  |  |  |  |
|        |               | 18.13             | 3,58         | 41,38                                    | 31,10      | 5,81         | л П п                |  |  |  |  |
|        |               | 18,13<br>19,69    | 2,47         | 36,46                                    | 35,51      | 5,87         | " III Troschke. 3)   |  |  |  |  |
|        |               | 17,15             | 1,77         | 38,21                                    | 37,67      | 5,20         | , IV)                |  |  |  |  |
|        | -             |                   | ·            | Wei                                      | fse Lu     | pine.        | •                    |  |  |  |  |
|        | Trackens      | 17791             | 3.08         |                                          |            | _            | Periode I            |  |  |  |  |
|        | LICCIONS.     | 15,79             | 2.94         | 42.51                                    | 31.97      | 6.79         | .i mi                |  |  |  |  |
|        |               | 15.01             | 3.22         | 43.42                                    | 31,53      | 6,82         | " Troschke. 3)       |  |  |  |  |
|        |               | 15,78             | 1,80         | 39,40                                    | 37,24      | 5,98         |                      |  |  |  |  |
|        | •             | , , ,             | •            | , ,                                      | Mais       |              | •                    |  |  |  |  |
| 1      | 0400          | 1 1 901           | 0.94         | 0 60                                     |            |              | ı                    |  |  |  |  |
| 2      |               | 1,28<br>1,03      | 0,34<br>0,32 |                                          |            | 0,95<br>0,78 |                      |  |  |  |  |
|        |               |                   |              | Frisch                                   | ier Gr     | ünmai        | is.                  |  |  |  |  |
|        | 76,97         | 2,96              | 0,88         | 10,87                                    | 6,23       | 2,09         | Stefan v. Cselkó. 5) |  |  |  |  |

1) Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, S. 174; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 16, S. 101. Die Bedeutung der Perioden siehe in Anm. 9 S. 340. Die kleine Lupine taugt von allen Lupinenvarietäten am wenigsten. D.

Bl. Agrik. 1886, 16, S. 101. Die Bedeutung der Perioden siehe in Anm. 6) auf S. 340. Die weiße Lupine überflügelte in der ersten Zeit die übrigen Sorten (vergl. oben),

dann bleibt sie aber wohl infolge geringer Verästelung zurück. D.

•) Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, No. 2, S. 20; ref. nach

lyse vergl. man w. u. diesen Jahresbericht und Band. D.

<sup>2)</sup> Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, S. 174; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 16, S. 101. Die Bedeutung der Perioden siehe in Anm. <sup>6</sup>) auf 8. 340. Die gelbe Lupine nimmt inbezug auf ihren Wert unter den vom Verfasser untersuchten Arten den zweiten Rang ein (vergl. oben). D.

\*) Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, S. 174; ref. nach Centr.-

<sup>\*)</sup> Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, No. 2, S. 20; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 407. Von vergleichenden Anbauversuchen mit Sorgho und Mohar stammend. Probe 1 ist badischer, Probe 2 amerikanischer Pferdezahnmais. Die Aussaat erfolgte insgesamt am 18. Mai 1885 und wurden Mitte Juni die Pflanzen der drei erstgenannten Arten in der Weise verzogen, daß pro Quadratmeter je 20 Pflanzen (bei Pan. germ. 30 und bei Pan. ital. 33 Pflanzenbüschel) (siehe folgende Seite Anm. \*) — bei gleichmäsigen Abständen von einander — stehen bleiben. Die Ernte erfolgte bei Probe 1 am 5. August, bei Probe 2 am 5. Oktober. An Trockensubstanz wurden pro Quadratmeter erzeugt: 1,08 kg, bezw. 1,36 kg. D.
6) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 275. Über den näheren Zweck dieser Analise vergl. man w. n. diesen Jahresbericht und Band. D.

| TOTTOTAL | Wasser    | Stickstoff × 6,25 | S Rohfett       | kStickstoff-     | e Rohfaser | e Asche     | Analytiker          |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|---------------------|
| -        | 1/0       | 7/0               | <sup>4</sup> /0 | <sup>-7</sup> /0 | *.0        | 70          | <u> </u>            |
|          |           | Stickstoff        | ,               | Gr               | ünmai      | i <b>s.</b> |                     |
|          | Trockens. |                   |                 | Richt bestimmt   | 27,125     | 9,006       | <b>\</b>            |
|          |           | 1,270             | 3,756           | ,,               |            |             | C. Weigelt. 1)      |
|          |           | 1,282             | 2,679           | "                | 28,450     | 8,539       | <b> </b> }          |
|          |           | Stickstoff        | ,               | Gr               | ünmai      | i s.        |                     |
|          | Trockens. |                   |                 |                  | 28,149     | 5,313       | C. Weigelt. 1)      |
|          | -         |                   |                 | •                | ünmai      |             | ,                   |
|          | 83,17     | 1,30              | 0,31            |                  |            |             | B. Schulze. 2)      |
|          | •         |                   |                 | anicum           |            |             | •                   |
|          | 75.00     | 12.70             |                 |                  |            |             | Troschke. 8)        |
|          | 11        | 1-,               | , -,            | •                | '          | •           | ,,                  |
|          | 7850      | 12.00             | 0.50            | Panicu           |            |             | Troschke. 4)        |
|          | 1 10,00   | 2,00              |                 | •                |            | •           |                     |
|          | iim       | 11000             |                 | lluzern          |            |             |                     |
|          | Trockens. | 16,26             | 2,59            | 50,31            | 21,27      | 9,57        | C. A. Goessmann. 5) |
|          |           |                   |                 | blume            |            |             |                     |
|          | 7,84      | 9,80              | 0,68            | 34,77            | 33,85      | 13,06       | )                   |
|          |           | Son               | nnenb           | lumenf           | ruchtk     | örbe.       |                     |
|          | 12,88     | 11,72             | 3,26            | 40,59            | 7,49       | 24,06       | M. Sievert. 6)      |
|          |           | 1                 | Sonne           | nblume           | nblätt     | er.         | <i>'</i>            |
|          | 16,00     |                   |                 | 35,40            |            |             | <b>)</b>            |
| _        | ··        | •                 |                 |                  |            |             |                     |

1) Aus: "Studien über die Gärung von Futtermais". Vergl. diesen Jahresbericht und Band w. u. D.

2) Landw. 1886, 22, S. 339; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 96. Zweck und Bedeutung der Analyse wird aus dem w. u. in diesem Jahresbericht und Band stehenden Referate ersichtlich. Der Gehalt an Amidstickstoff betrug 0,07 %. D.

stehenden Referate ersichtlich. Der Gehalt an Amidstickstoff betrug 0,07 %. D.

3) Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, No. 2, S. 20; ref. nach
Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 407. Siehe den Ursprung und Zwek dieser Analysen
in Anm. 4) auf S. 341 dieses Jahresberichtes und Bandes. Die Ernte erfolgte sm.
18. August 1885. An Trockensubstanz wurde pro Quadratmeter erzeugt: 0,94 kg. D.

August 1885. An Trockensubstanz wurde pro Quadratmeter erzeugt: 0,94 kg. D.
 Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, No. 2, S. 20; ref. nach
 Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 407. Siehe den Ursprung und Zweck dieser Analyses
 Oktober 1885 (beim Erscheinen des Blütenstandes). An Trockensubstanz wurde
 pro Quadratmeter erzeugt: 0,96 kg. D.

Nach freundlichst eingesandtem: Third annual Report of the Board of Coatrol of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Maß. 1885. Boston 1886, S. 71. In Amherst 1884 gebaut und in der Blüte geschnitten. Der Wassergehalt betrug (bei 100° C. bestimmt) 8,80°/<sub>0</sub>.
 Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9, S. 93 ff.; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887,

9) Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9, S. 93 ff.; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 137. Der Futterwert des untersuchten Materials ist gering. Das Stroh der Sonnenblume kann vielleicht etwas besser als Rapsstroh sein, neigt aber sehr zum Schimmeln. Eine Verfütterung im grünen Zustande setzte der großen Härte wegen erst eine bestimmte Behandlung (Quetschung u. dergl.) voraus. D.

Heu, Strob

und Streu.

| Nummer | Wasser | Stickstoff<br>× 62,5 | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>xtraktstoffe | Rohfaser | Asche | Analytiker |
|--------|--------|----------------------|---------|--------------------------------------|----------|-------|------------|
|        | %      | %                    | %       | % 臼                                  | %        | °/o   | ]          |

Sorghum.

67,00 | 2,14 | 0,70 | 17,61 | 10,93 | 1,62 | Troschke. 1)

Frischer Spörgel. 81,43 | 1,82 | 1,092 | |8,593 | 4,96 | 2,114 | Munro. 5

Sandwicke (Vicia villosa).

#### b) Heu, Stroh und Streu.

Bambusa Kumasasa.

Reinasche

Trockens. |11,60|4,05|41,70|33,50|9,15|0. Kellner. 7

Butterblume (Ranunculus acris).

3,82 | 10,25 | 5,54 | 43,89 | 38,10 | 8,40 | W. H. Jordan. 8)

Hexen- (?) Gras (Triticum vulgare).

6,25 | 8,75 | 2,94 | 41,11 | 34,48 | 6,37 | W. H. Jordan. 9)

4) Davon in Wasser löslich 0,99 %.

5) Die ursprüngliche Quelle soll sein: Österr. landw. Wochenbl. 1886, S. 208.

Hier ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 789. D.

Natur- und Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen, woher auch der Name Kumasasa stammt. Der Eiweißstickstoffgehalt betrug 1,513 %. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Gleich nach der Blütezeit geschnitten. D.

9) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control

and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Geschnitten am 13. Juli 1885. Nahe der Blüte. D.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Wochenschr. d. Pommerschen ökon. Gesellsch. 1886, No. 2, S. 20; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 407. Siehe den Ursprung und Zweck dieser Analysen in Anm. 4) auf S. 341 dieses Jahresberichtes und Bandes. Die Ernte erfolgte am 5. Oktober 1885. An Trockensubstanz wurde pro Quadratmeter erzeugt: 1,485 kg. D.
 \*) Davon 0,79% Pflanzenfett und 0,30% andere Extraktivstoffe.
 \*) Stärke, Pflanzenfasern etc.

Magdeb. Zeit. 1886, No. nicht angegeben; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 241; daselbst nach Landw. Presse 1886, 13, No. 7. Die analysierte Pflanze wächst im nördlichen Deutschland wild und liefert selbst in schlechtester Lage genigende Erträge. Kalkdüngung scheint nützlich, Stickstoffdüngung ohne Einfluß zu sein. Probe 1 ist am 8. Juli, Probe 2 am 16. Juli und Probe 3 am 29. Juli 1885 geschnitten worden. Gebaut wurden sie in Halle auf lehmig-sandigem Mittelboden. Sie gediehen tippig. Die Analyse zeigt, dass die Sandwicke eine der ausgezeichnetsten Futterpflanzen ist, die sogar die anderen Viciaarten in mancher Beziehung übertrifft (man vergl. König-Dietrich's diesbezügliche Angaben). Der Gehalt an reinem Ei-weiß war 3,54%, 3,14% bezw. 3,44%. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

| Nummer                                                               | Wasser                                                       | Stickstoff × 62,5                                                                     | % Rohfett                                                                        | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe                                                      | & Rohfaser                                                                      | % Asche                                                                   | Analytiker              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                    | 15,18                                                        | 12,87                                                                                 | Dietrich. 1)                                                                     |                                                                                              |                                                                                 |                                                                           |                         |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12          | 15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0 | 2,0<br>1,7<br>1,6<br>1,1<br>2,0<br>1,4<br>2,4<br>1,5<br>1,8                           |                                                                                  | Nicht b "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                               | ifers ti                                                                        |                                                                           | Märcker. <sup>2</sup> ) |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0 | 1,6<br>10,0<br>10,5<br>12,1<br>10,0<br>12,8<br>8,7<br>9,9<br>8,7<br>8,9<br>8,5<br>9,9 | 3,9<br>4,6<br>4,6<br>4,2<br>4,2<br>4,3<br>5,3<br>3,9<br>5,2<br>5,1<br>4,8<br>4,6 | 55,1<br>58,1<br>55,3<br>57,5<br>52,0<br>58,7<br>56,8<br>58,4<br>57,0<br>58,5<br>58,7<br>56,9 | 12,4<br>9,2<br>10,0<br>9,6<br>11,8<br>10,5<br>9,3<br>11,4<br>9,1<br>9,3<br>10,2 | 3,7<br>2,5<br>3,1<br>3,7<br>4,3<br>2,8<br>4,4<br>3,5<br>3,0<br>3,4<br>3,5 | Märcker. <sup>8</sup> ) |

Hessische landw. Zeit. und Anz. 1886, 8, S. 227 und 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 571. Von gut gedüngter, aber feuchter Wiese. D.
 Magdeb. Zeit. 1886, No. 69 und 79; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 268. Es ist ein mittlerer Gehalt an stickstofffreien Extraktstoffen von 36 % angenommen. D.

<sup>5)</sup> Magdeb. Zeit. 1886, No. 69 und 79; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 268. Die hier angeführten Werte stammen von Untersuchungen über Zusammensetzung und Nährstofigehalt der verschiedenen Hafervarietäten. Die Proben 1—12 bei den Haferkörnern sind Ernte-, die von 13—24 Saatgut. Die Namen der Varietäten seien der Reihenfolge nach aufgeführt: 1. Neuseeländer, 2. Halle's canadischer, 3. Rhön, 4. Schwedischer, 5. Triumph, 6. Beseler's, 7. Gelber Flandrisch, 8. Bestehorn's, 9. Weißer sibirischer, 10. Heusdorfer August und 11. Böhmischer Posterner. Endlich bedeutet 12. den Mittelwert. Bei den mit 13—24 bezeichneten Analysen gilt die gleiche Reihenfolge der Benennung. Das geerntete Korn war 1885 im allemeinen proteinreicher als das Saatgut. 1884 war das Gegenteil der Fall. Au einem Vergleich der Vegetationszeit mit dem Proteingehalt scheint hervorzugehen dafs die später reifenden Varietäten bei höherem Stärke- oder Zuckergehalt weniger Protein enthalten als die schneller reifenden, woraus sich der niedrigere Proteingehalt

| _      |            |                      |         |                                        |          |                    |                            |  |  |  |  |
|--------|------------|----------------------|---------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Nummer | Wasser     | Stickstoff<br>X 6,25 | Rohfett | Stickstoff<br>S freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Asche              | Analytiker                 |  |  |  |  |
|        | %          | ο,                   | %       | % 🖼                                    | %        | %                  |                            |  |  |  |  |
|        | Heu.       |                      |         |                                        |          |                    |                            |  |  |  |  |
| 1      | 9,8        | 9,4                  | 3,5     | 49,8                                   | 20,2     |                    | h                          |  |  |  |  |
| 2<br>3 | 7,3        | 7,1                  | 3,3     | 50,2<br>44,5                           | 26,1     | 6,0                | 11                         |  |  |  |  |
| 3      | 8,3        | 8,2                  | 3,0     | 44,5                                   | 29,1     | 6,9                | F. Schindler. 1)           |  |  |  |  |
| 4      | 8,2        | 8,4                  | 2,3     | 47,1                                   | 27,8     | 6,2                | []                         |  |  |  |  |
| •      | ·          |                      |         | •                                      | Heu.     |                    | •                          |  |  |  |  |
| i      | Theokona   | 11100                | 4.00    | 140.66                                 |          |                    | B. Schulze. 2)             |  |  |  |  |
|        | TIOCKEIIS. | 11,00                | 4,09    | 45,00                                  | 41,40    | 1,04               | 1 D. Schulze.              |  |  |  |  |
|        |            |                      |         |                                        | Heu.     |                    |                            |  |  |  |  |
|        | 14,6       | 9,4                  | 3,4     | 38,5                                   | 26,6     | 7,0                | L. Broekemau. A. Mayer. 8) |  |  |  |  |
|        |            |                      |         |                                        | Heu.     |                    |                            |  |  |  |  |
| 1      | Trockens.  | 114.69               | 4.98    | 146.83                                 |          |                    | H. Weiske.4)               |  |  |  |  |
| •      | ,          | ,,                   | -,00    | , 20,00                                |          |                    | 1 = 0.02.0. )              |  |  |  |  |
|        | <i>m</i> , |                      |         | 1 - 4 - 0 0                            | Heu.     |                    |                            |  |  |  |  |
| i      | Trockens.  | 9,75                 | 2,55    | 51,39                                  | 30,19    | 6,12               | C. A. Goessmann. 5)        |  |  |  |  |
|        |            |                      |         |                                        | Heu.     |                    |                            |  |  |  |  |
| 1      | Trockens   | 9,75                 | 2,55    | 51,39                                  | 30,19    | 6,12               | C. A. Goessmann. 6)        |  |  |  |  |
|        |            |                      | •       | •                                      |          | •                  | •                          |  |  |  |  |
|        |            | Heu                  | von G   | raben-                                 |          | K1080.<br>Reinasch | lfeldrändern.              |  |  |  |  |
| 1      | Trockens   | 9.29                 | 3.34    | 45,63                                  |          |                    | i)                         |  |  |  |  |
| 2      |            |                      |         | 42,46                                  |          |                    | ) O. Kellner. 7)           |  |  |  |  |

vom Jahre 1884 erklären würde. In beiden Jahren waren die am wenigsten ertragreichen Varietäten an Protein besonders reich gewesen. Aus den diesbezüglichen Zahlen und aus den Nährgeldwerten geht hervor, dass man mit der besten Varietät gegenüber der schlechtesten anstatt eines Verkaufspreises von 100 einen solchen von 137,3 M, nach dem Nährgeldwert einen solchen von 133,5 M rein durch die Auswahl der für den Anbau geeigneten Varietäten erzielt. D.

1) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 391. Probe 1 ist Bergheu aus Raumberg, Probe 2 Wiesenheu aus Moosbrunn, Probe 3 slovaksches Heu aus Jakobsdorf

und Probe 4 ungarisches Heu aus Wallern. D.

<sup>3</sup>) Landw. 1886, 22, S. 187; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 98. Der Gehalt an Amiden beträgt 1,56%. D.

5) Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. u. Die außerdem bestimmte Menge

organischer Säuren betrug 0,5 %. T.
4) Journ. Landw. 1886, 36, S. 157. Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. u.

Die Trockensubstanz wurde zu 83,15% bestimmt. T.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station, Bulletin No. 22, Oktober, 1886, S. 8. Feuchtigkeit (bei 100° C. bestimmt) 8,30%. Das Heu stammt aus Amherst und bestand aus Timothee, "Red-top" mit

6) Nach freundlichst eingesandtem: Third annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst Mass. 1885, Boston 1886, 8. 80. Aus Amherst stammend. Feuchtigkeitsgehalt bei 100° C. bestimmt (Zu welcher Zeit?) 8,30%. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. D.

| Nummer | Wasser    | Stickstoff × 6,25 | » Rohfett    | Stickstoff<br>Freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser S        | g Asche           | Analytiker                             |
|--------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
|        |           | Hev               | von          | wilder                               |                   | lände:            | reien (Hara).                          |
| 1<br>2 | Trockens. | 8,85<br>6,98      | 3,41<br>3,26 | 40,03<br> 42,47                      | 40,41             | 7,30              | O. Kellner. 1)                         |
|        | 15,22     | 5,14              |              | linäre:<br> 41,36                    |                   |                   | nisch.<br>  E. F. Ladd. <sup>2</sup> ) |
|        | 16,85     | 4,94              | 2,03         |                                      | . Ger<br>  35,89  |                   | E. F. Ladd. 8)                         |
|        | Trockens. | 7,79              |              | Dacty<br>  43,84                     |                   | Reinssch          | ta.<br>O. Kellner.4)                   |
|        |           |                   | •            | Eula                                 | lia ja            | onica<br>Reinasch |                                        |
| 1      | Trockens. |                   | •            | Eula                                 | lia jap           | onica             | •                                      |
| 2      | "         |                   | 2,33         | 43,42                                | 41,40             | 6,46              |                                        |
|        | Trockens. | 17,51             | 4,37         | esped<br>36,66 <br>esped             | 34,45  <br>eza cy | Reinasch<br>7,01  | era.                                   |
|        | Trockens. | 20,56             | 3,50         | 39,76                                |                   |                   | O. Kellner.8)                          |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Deckt dort fast den ganzen Bedarf an Rauhfutter für die Nutztiere. D.

Amer. Chem. Journ. 1886, 8, 8, 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 524. Durch Pepsinlösung wurden 5,94%, Rohalbuminoide verdaut. D.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Centr.-Bl. Chem. 1886, 17,
 524. Durch Pepsinlösung wurden 5,94%, Rohalbuminoiden verdaut. D.
 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur u. Völkerk Ostasiens, 1886, 3, 8, 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Kaja geheißen. Der Wassergehalt beträgt 18,10%, der an Eiweißstickstoff 0,25%. In Hochländern mit Boden jung vulkanischen Ursprungs, aber auch in Niederungen Japans dicht wuchernd. D.

6) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen, wo sie den Namen: Kaya trägt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff betrug in Probe 2:0,766%. D. 7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Hagi genannt. Der Gehalt an Wasser betrug 15,9%, das an Eiweißstickstoff 2,15%. D. 8) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Hagi

| Nummer | Wasser | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | tickstoff-<br>freie<br>traktstoffe | Rohfaser | Asche | Analytiker |
|--------|--------|----------------------|---------|------------------------------------|----------|-------|------------|
|        | %      | º/o                  | %       | ∞ % ₹                              | %        | 0/0   |            |

Lespedeza juncea.

Beinasche Trockens 17,34 | 2,85 | 42,94 | 30,96 | 5,92 | O. Kellner. 1)

Panicum crus galli.

Reinasche 1 Trockens 11,23 | 1,89 | 45,72 | 32,34 | 8,82 | 2 | 11,77 | 2,31 | 34,76 | 41,85 | 9,31 | 3 0. Kellner. 2)

Polygola sibirica.

Reinasche Trockens 13,09 2,65 41,45 37,94 3,87 O. Kellner. 3)

Pueraria Thunbergiana.

Reinasche

Trockens 20,83 3,10 34,72 32,74 8,61 0. Kellner.4)

Pueraria Thunbergiana.

Reinasche Trockens. 16,83 4,61 45,34 21,98 11,24 0. Kellner. 5)

Senecio palmatus.

Reinasche

Trockens. 9.64 3.24 46.51 34.07 8.54 O. Kellner. 6

Setaria viridis.

Trockens. 9,86 | 1,95 | 39,83 | 32,60 | 13,76 | O. Kellner. 7)

genannt. Diese wildwachsende Pflanze scheint sehr geeignet für den Anbau zu sein, da sie sich mit Leichtigkeit aus den Wurzelstöcken im Frühjahr verpflanzen läßt, perennierend ist und wohl ebenso lange als die Luzerne zu nutzen sein wird. Außerdem sind Anzeichen großer Genügsamkeit vorhanden. D.

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Medo-

hagi genannt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff ist 2,295%. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Hiye genannt. Die Proben enthielten 1,520% und 1,687% liweißstickstoff. D.

\*\*Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst wird sie Hime-hagi genannt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff beträgt 1,782%. D.

\*\*Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens 1886, 2, S. 205. Company in Linea Daselbst Kinderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens 1886, 2, S. 205. Company in Linea Daselbst Kinderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- n. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Kudzu genannt. Der Wassergehalt beträgt 16,00%, der an Eiweißstickstoff 2,72%. Die Aschenanalyse steht w. o. in diesem Jahresbericht und Band. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Kudzu genannt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff ist 2,312% D.

\*) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Nanatsuba genannt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff beträgt 0,993%. D. 7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Toto-Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Toto-Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Totolugasa genannt. Der Gehalt an Eiweißstickstoff beträgt 1,262%. D.

| Nummer | Wasser         | Stickstoff<br>× 6,25                   | & Rohfett    | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | S Rohfaser                              | е Авсће       | Analytiker                              |
|--------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| l      | Trockens.      | Riwells<br>9,81                        |              | pörgel<br>46,221                        |                                         | 11,372        | ) Munro. <sup>8</sup> )                 |
| i      | 10,95          | 7,00                                   |              | imothe<br> 45,10                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4,00          | W. H. Jordan.4)                         |
| ĺ      | 12,00          | Thimoth 6,25                           |              |                                         |                                         |               | rop".<br>  W. H. Jordan. <sup>5</sup> ) |
| İ      | 7,05           | 7,13                                   | 3,41         | •                                       | 35,80                                   | 6,02          | W. H. Jordan.                           |
| ŀ      | Trockens.      | 17,93                                  |              |                                         | Reinasch                                |               | O. Kellner.7)                           |
|        | _              |                                        | W            | iesen:                                  | h e u.                                  |               |                                         |
|        | 19,27          | Roh-<br>protein proteins<br>10,54 8,68 | 2,03         | 35,21                                   | 26,64                                   | 6,30          | Schrodt, Hansen und O. Henzold.         |
|        |                |                                        | V            | Tiesen                                  | heu.                                    |               |                                         |
| 1<br>2 | 15,00<br>14,45 | 13,11<br>11,93                         | 1,76<br>3,51 | 39,12<br>44,76                          | 17,55<br>17,76                          | 13,45<br>7,95 | Dietrich. 10)                           |

1) Stärke, Pflanzenfaser etc.

 Davon in Wasser löslich 5,34%.
 Österr, landw. Wochenbl. 1886, S. 208, vergl. S. 343, Anm. 4) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86, Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Ernte 1884. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 51. Die

Art der Untersuchung ist angegeben. Ernte 1884. D.

6) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86, Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Geschnitten am 13. Juli 1885. Nahe der Blüte.

7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Kussfugi genannt. D.

9) Nach Stutzer bestimmt. D.
9) Milchzeit. 1886, 15, S. 442. Daselbst nach Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 20 u. 21. Das analysierte Heu stammt aus der Umgebung von Kiel. Der 1886, No. 20 u. 21. Das analysierte Heu stammt aus der Umgebung von Kiel. Der mittelmäßig bis geringe Boden wurde mit flüssigem Fäkaldunger aus dem Abfuhrsystem der Stadt Kiel schwach gedüngt. Die Probe bestand aus \*/3 Lolium perenne, ¹/4 Bromus mollis und ¹/12 Poa trivialis. Außerdem waren vorhanden: Holcus lanatus, Agrostis vulgaris, Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense und Phleum pratense. Die Heuwerbung verlief durchweg normal. D. ¹/9 Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 571. Bezüglich Probe 1 fehlen nähere Angaben in der Quelle.

Probe 2 stammt von Lohnwiesen und ist "gut geerntet". D.

| Nummer | Wasser | Stickstoff × 8,25 | & Rohfett | Stickstuff-<br>& freie<br>Extraktstoffe | S Rokfaser | e Asche | Analytiker                              |
|--------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|
|        |        |                   |           | W                                       | iesen      | hon     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1      | 15.00  | 110.14            | 3,52      |                                         |            |         | Dietrich. 1)                            |
| •      | ,      | , ,               | , -,      |                                         | •          |         | ,,                                      |
|        |        | 144 40            | 1045      |                                         | lue Jo     |         | 1 TET TE TANA 90                        |
| i      | 0,87   | 111,18            | 3,40      | 130,82                                  | 37,18      | 0,49    | W. H. Jordan. 3)                        |
|        |        |                   |           |                                         | Klee       |         |                                         |
| 1 I    | 16,00  | 116.83            | 276       | 36,13                                   |            | 6,19    |                                         |
| 2      | 16,00  |                   |           | 38,72                                   |            |         |                                         |
| 3      |        | 15,43             |           |                                         |            |         | Troschke.8)                             |
| 4      | 16,00  |                   |           | 37,58                                   |            |         | )                                       |
| - 1    | ,      | 1 /               | , -,      | 1/                                      |            |         |                                         |
|        |        | 144.00            | 1 0 0 1   | 105.04                                  | Klee       |         | TO TO T . 3.3.4)                        |
|        | 14,03  | 111,80            | 3,31      | 35,84                                   | 28,221     | 6,301   | E. F. Ladd.4)                           |
|        |        | _                 |           | _                                       | Kleehe     |         |                                         |
|        | 20,81  | 7,33              | 3,50      | 32,77                                   | 29,69      | 5,90    | A. Stutzer u. H. Werner.5)              |
|        |        |                   |           | ]                                       | Kleehe     | eu.     |                                         |
|        | 15,00  | 13,98             | 3,57      | 36,06                                   | 23,93      | 7,46    | Dietrich. 6)                            |
|        |        |                   |           | Al                                      | sike I     | ζlee.   |                                         |
|        |        | 140001            |           |                                         | 00.001     |         | *** ** * *                              |

1) Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Agrik

1 5,27 | 16,06 | 4,23 | 36,47 | 28,63 | 9,34 | W. H. Jordan. 7

<sup>1886, 15,</sup> S. 571. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86, Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist in der Quelle verzeichnet. Die hier untersuchte Probe zeichnete sich durch eine starke Entwickelung aus. Sie wurde am 13. Juli 1886 geschnitten. D.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pomm. landw. Wochenschr., 1885, No. 16, S. nicht angegeben; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 266. Die Analysen sind vorgenommen worden um die Frage nach der Mehr- oder Minderwertigkeit des amerikanischen Rotklees den anderen Kleesorten gegenüber zu entscheiden. Es ist Probe 1 "Schlesischer Klee", Probe 2 "Amerikanischer Klee, Probe 3 "Italienischer Klee" und endlich Probe 4 "Bullenklee". Die Substanz war lufttrocken. Beträchtliche Unterschiede in der Zusammensetzung

der vier Pflanzenarten sind nicht zu erkennen. Von der amerikanischen und von der schlesischen Sorte sind fübrigens genau dieselben Mengen geerntet worden. D.

4) Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Centr.-Bl. Chem. 1886, 17, 8. 524. Von Schweinemagenflüssigkeit wurden 1,381% Robalbuminoide verdaut. D.

5) Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, No. 2, S. 171; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 465. Der Gehalt an verdaulichem Eiweiß betrug 4,17%, an verdaulichem Eiweiß betrug 4,17%, an verdaulichem Eiweiß.

lichen Kohlehydraten 32,70% und an verdaulichem Fett 1,91%. D.

¶ Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl.

Agrik. 1386, 15, S. 571. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

¬ Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86, Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Geschnitten am 13. Juli 1885. Nahe der Blüte. D.

| Nummer | Asche | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | tickstoff-<br>freie<br>traktstoffe | Rohfaser        | Asche           | Analytiker |
|--------|-------|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|        | %     | %                    | %       | œ°~펖                               | 0! <sub>0</sub> | 0/ <sub>0</sub> |            |

Roter Klee.

7.98 | 15,37 | 4,28 | 37,82 | 26,84 | 7,79 | W. H. Jordan. 1)

Weifser Klee.

8.68 |20,00| 5,80 |38,21|20,26| 7,05 | W. H. Jordan. 9)

Bambus.

Reinasche

Trockens. 12,55 | 2,24 | 37,93 | 41,09 | 16,19 | Q. Kellner.

Batute.

Reinasche Trockens. 11,44 | 6,60 | 46,63 | 29,04 | 6,28 | 0. Kellner. 4)

Baumwolle.

Reinasche Trockens. 4,69 | 3,55 | 21,54 | 59,72 | 10,89 | O. Kellner. 5)

Eierkartoffel.

Beinasche

Trockens 10,16 | 3,36 | 44,52 | 32,10 | 9,86 | O. Kellner. 6)

Erbsenstroh.

14.12 | 6.81 | 1.66 | 37.54 | 35.28 | 4.59 | Dietrich. 7

Blüte. D.

3) Nach freundlichst eingesandten: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885-86, S. 51. Die Art der Unter-

suchung ist angegeben. In voller Blüte geschnitten. Zweite Mahd. D.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Sass genannt und vornehmlich die Laubwälder bewohnend. Der Eiweißstickstoffgehalt ist 0,408%. D.

\*Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Gewachsen in Japan und daselbst Satzumaimo genannt. Grüne Ranken und Blätter bei der Ernte. Der Wassergehalt beträgt 85,39%, der an Eiweißstickstoff 0,483%. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Gewachsen in Japan und daselbst Wata geheißen. Die analysierte Probe waren Stengel, fast ohne Blätter, bei der Ernte. Ihr Wassergehalt betrug im grünen Zustande 66,76%, der Eiweißstickstoffgehalt 0,44%. D.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, 8. 205. Gewachsen in Japan und daselbst Nasu genannt. Der Wassergehalt im grünen Zustande betrug 20,80%, der an Eiweißstickstoff 0,918%. D.

7) Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8, 8. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 151, 8. 571. Die Probe war nicht unkrautfrei. Sie ist auf sandigem schiefrigen Diluvialgerölle, flachgründigem Boden mit kalksteinhaltigem Untergrunde nach frischer Mistdüngung gewachsen.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86, Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Geschnitten am 13. Juli 1885. Nahe der

| =      |             |                   |           |                                       |          |              |                                   |  |  |  |  |
|--------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Nummer | Asche       | Stickstoff × 6,25 | & Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Авсье        | Analytiker                        |  |  |  |  |
| =      | 1 10        | -70               | 7/0       | 70124                                 | %        | %            |                                   |  |  |  |  |
|        | Erdnufs.    |                   |           |                                       |          |              |                                   |  |  |  |  |
| i      | Trockens.   | 16,00             | 4,27      | 50,01                                 | 20,11    | 7,05         | O. Kellner. 1)                    |  |  |  |  |
|        | 13,11       |                   | Gre       | rstens                                | troh.    |              | Dietrich. 2)                      |  |  |  |  |
|        | •           | - ,               | _, -,     |                                       | 00,01    | -,00         | , Diourion.                       |  |  |  |  |
|        |             |                   |           | rgerst                                | 1        | leinasche    |                                   |  |  |  |  |
|        | Trockens.   | 5,00              | 1,44      | 36,52                                 | 48,96    | 8,08         | O. Kellner. 8)                    |  |  |  |  |
|        |             |                   | •         | ·                                     | •        | •            |                                   |  |  |  |  |
|        |             |                   | H         | aferst                                | roh.     |              |                                   |  |  |  |  |
| ,      |             |                   |           |                                       |          | dinasche     |                                   |  |  |  |  |
|        | Trockens.   | 6,30              | 2,29      | 37,37                                 | 46,52    | 7,52         | O. Kellner. 4)                    |  |  |  |  |
|        |             | TT . 6            |           | 1 771                                 |          |              |                                   |  |  |  |  |
|        |             |                   |           | h, Kle                                |          |              |                                   |  |  |  |  |
|        | ] 15,00     | 7,58              | 2,66      | 28,62                                 | 28,32    | 7,62         | Dietrich. 5)                      |  |  |  |  |
|        |             |                   | н         | aferst                                | roh      |              |                                   |  |  |  |  |
| 1      | 13,20       | 3,25              |           | 37,36                                 |          | 9.05.1       |                                   |  |  |  |  |
| 2      |             |                   | 1,70      | 26.72                                 | 26 14    | 8,05<br>9,10 | Dietrich. 6)                      |  |  |  |  |
| - (    | 13,73       | 3,20              | 1,20      | 36,73                                 | 30,14    | 9,10         | ,                                 |  |  |  |  |
|        | Haferstroh. |                   |           |                                       |          |              |                                   |  |  |  |  |
|        |             | Roh- Rein-        |           |                                       |          |              |                                   |  |  |  |  |
|        | l 1         | protein protein?  | i .       |                                       | 1        |              | Schrodt Hanson                    |  |  |  |  |
|        | 10,83       | 7,26 5,68         | 2,14      | 34,16                                 | 39,98    | 5,33         | Schrodt, Hansen und O. Henzold.8) |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst To-jinmame genannt. Der Wassergehalt im grünen Zustand beträgt 77,10°/0, der an Eiweißstickstoff ist 1,96°/0. D.

2) Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8. S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 571. Auf diluvialem Sandboden nach leichter Stallmist- und Pferdedüngung gewachsen. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostseiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gewachsen. Deselbst. Mugi

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gewachsen. Daselbst Mugi genannt. Der Gehalt an Eiweisstickstoff beträgt 0,736%. D.

4) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Probe ist in Japan gewachsen. Der

heimatliche Name heißt: Karasumugi. D.
5) Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8. S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl.

Agrik. 1886, 15. S. 571. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

9 Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8. S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 571. Probe 1 ist auf diluvialem Sandboden nach Roggen, welcher schwache Chilisalpeterdüngung erhalten hatte, Probe 2 auf sandigem, tiefgründigen Lehmboden nach Weizen mit Chilisalpeterdüngung gewachsen. D.

7) Nach Stutzer bestimmt.

Milchzeit. 1886, 15. S. 442. Daselbst nach Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 20 u. 21. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

e r

| Nummer      | Wasser        | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett   | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser         | Авсће            | Analytik                   |
|-------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|             | %             | %                    | %         | % E                                   | o/o              | %                |                            |
|             | Trockens.     | 7,24                 | ,<br>1,95 | 47,18                                 |                  | Reinasche        | O. Kellner. 1)             |
|             |               |                      |           | ш                                     | irsest           | -ah              |                            |
|             |               |                      |           | п                                     |                  | rum.<br>Reinasch |                            |
| 1           | Trockens.     | 4.09                 | 4.27      | 139.85                                | 43.48            | 7.96             | ĺx                         |
| 2           | Trockens. " " | 10.63                | 2.58      | 35.21                                 | 41.79            | 9.79             | O. Kellner.*)              |
| 2           | "             | 8 76                 | 1.57      | 43.66                                 | 38.65            | 9.36             | ),                         |
| •           | "             | 0,101                | 1,0.      | 1 20,00                               | 00,00            | , 0,00           | l*                         |
|             |               |                      |           | F                                     | Reisstr          | oh.              |                            |
|             |               | 1                    | 0.40      |                                       |                  | Reinasch         |                            |
| 1           | Trockens.     | 5,15                 | 2,12      | 44,11                                 | 41,86            | 6,76             | 1)                         |
| 2<br>3<br>4 |               | 3,99                 | 2,92      | 42,72<br>41,31                        | 40,76            | 10,31            | O. Kellner. 8)             |
| 3           |               |                      | 3,60      | 41,31                                 | 41,28            | 7,15             | 0. 10111101.               |
| 4           |               | 7,47                 | 1,73      | 35,56                                 | 44,07            | 11,17            |                            |
|             |               |                      |           | Bei                                   | greis            |                  | _                          |
|             | Trockens.     | 6,75                 | 2,16      | 32,14                                 |                  | 18,60            | O. Kellner. 4)             |
|             |               |                      |           | Sum                                   | pfreis           | stroh.           |                            |
|             | Trockens.     | 5,50                 | 1,94      | 41,54                                 |                  |                  | O. Kellner. <sup>5</sup> ) |
| ĺ           | 12,22         | 3,001                | 1,75      |                                       | ggens<br>  38,76 |                  | Dietrich. 6)               |

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Hiye genannt. Der Wassergehalt beträgt 16,45%, der an Eiweißstickstoff 0,732%. Am Orte der Herkunft nur ausnahmsweise feldmäßig gebaut. D.
2) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

<sup>3</sup>) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt, d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gewachsen. Die Sorten sind: Panicum miliaceum ("Kibi"), crus corvi ("Hiye") und italicum ("Awa"). Der Wassergehalt betrug in Probe 2: 15,88%, in Probe 3: 15,26%, Der Eiweißstickstoffgehalt eben darin: 1,59% und 0,766%, D.

b) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886. 3. S. 205. Sämtliche Proben in Japan gewachsen. 1 u. 2 sind Sumpfreisstroh (Uruchi), 3 u. 4 Bergreisstroh (Okabo). Der Wassergehalt betrug: 10,27 %, 14,06 %, 11,69 % u. 18,30 %, der an Eiweißstickstoff 0,722 %, 0,565 %, 0,840 % u. 0,711 %. D.

\*

1 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur. Völkerk Otteries. 1896. 2. S. 205. In Japan gewachsen und dert Okabo.

\*) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gewachsen und dort Okabo genannt. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gewachsen und dort Uruchi genannt. D.

<sup>6</sup>) Hess. Landw.-Zeit. u. Anz. 1886, 8. S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 571. Auf diluvialem Sandboden nach Erbsen in frischer Düngung gewachsen. D.

t t

Soft St Soft

| Numm | Wasser    | Sticks<br>X 6, | Rohf | tickst<br>freie<br>rakts | Rohf  | Ascl            | Analytiker    |
|------|-----------|----------------|------|--------------------------|-------|-----------------|---------------|
|      | 0/0       | %              | %    | ∞ % <u>F</u>             | %     | o <sub>ko</sub> |               |
|      |           |                |      | Sojaboh                  | ne.   | Reinasche       |               |
| ĺ    | Trockens. | 18,11          | 3,07 | 31,23                    | 39,16 | 8,43            | O. Kellner.1) |
|      |           |                |      | Zuckersorg               | hum.  | Reinasche       |               |
|      | Trockens. | 14,54          | 2,46 | 37,31                    | 36,30 | 9,39            | O. Kellner.2) |
|      |           |                |      | Weizenst                 |       |                 |               |
|      | 40 20 1   | 0.00           |      | 40.00                    | 10000 |                 | T 1 1 1 1 0   |

12,57 | 2,20 | 1,16 | 40,68 | 38,86 | 4,73 | Dietrich. 5) Wicke.

Trockens. | 16,40 | 2,60 | 45,49 |31,76| 3,84| O. Kellner.4) Weifskraut (Leucanthemum vulgare).

| 33,20 | 6,50 | W. H. Jordan. 5) 4,25 | 8,25 | 3,83 | 43,97

#### c) Wurzelgewächse.

Wurzelgewächse.

Geschälte Bambusschöfslinge. | 11,60 | 9,22 | O. Kellner.6) Trockens. 25,12 | 2,49 | 51,57

Batate. Andere Reinstickstoff. Extraktst. Trockens. 3,00 | 78,59 | 9,80 | .2,74 1,75 4,12 1,06 | 67,77 | 19,90 | 3,57 | 2,30 O. Kellner.7) 5,40 3,78 8,09 81,27 1,16

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gewachsen in Japan und daselbst Rozoku genannt. Der Wassergehalt im grünen Zustande beträgt 46,48%, der an Eiweißstickstoff 2,043%. D.

3 Hoes. Landw. Zeit. 1886, 8. S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886,

15. S. 541. Auf sandigem Lehmboden nach frischem Mistdünger gewachsen. D.

4) Nach freundl. eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Naturu Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gewachsen in Japan. Daselbst Kusafuji genannt. Der Wassergehalt beträgt 17,64 %, der an Eiweisstickstoff ist nicht bestimmt. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer

Control and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Gleich nach der Blütezeit geschnitten.

9) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan zum Teil mit Hilfe von Dünger gebaut und Take-no-ko genannt. Die untersuchte Probe enthielt 91,37% Wasser und 1,22% Eiweißstickstoff. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut. Daselbst heißt

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 505. Gewachsen in Japan. Daselbst Klarimame genannt. Wassergehalt: 13,67 %, Eiweißstickstoffgehalt 2,18 %. Trotz der Güte dieses Erzeugnisses wird es am Orte der Herkunft nur höchst selten gebaut. Der Grund hierfür liegt — wie bei vielen anderen seltsam erscheinenden japanischen Gepflogenheiten — in dem dortzulande üblichen viehlosen Wirtschaftsbetrieb, der die unmittelbare Verwendung vieler Pflanzen zu Düngezwecken in vielen Fällen geraten erscheinen lässt. D.

| -                           |                      |                   |           |                              |           |                   |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Nummer                      | Wasser               | Stickstoff × 6,25 | % Rohfett | Stickstoff.<br>Frtraktstoffe | % Robfett | Asche             | Analytiker          |  |  |  |  |
|                             | Conophollus Konjak.  |                   |           |                              |           |                   |                     |  |  |  |  |
|                             |                      |                   |           | onopue                       |           | •                 |                     |  |  |  |  |
| į                           | Trockens.            | 12,50             | 0,98      | 78,43                        | 3,67      | Reinasche<br>4,42 | O. Kellner.1)       |  |  |  |  |
|                             |                      |                   | Dinac     | ores is                      | nonic     | a bulbifera.      |                     |  |  |  |  |
|                             |                      | •                 | DIUSU     | oroa ja                      | Ponic     |                   |                     |  |  |  |  |
|                             | Trockens.            | 5,02              | 7,80      | 82,22                        | 3,86      | Reinasche<br>1,10 | O. Kellner.2)       |  |  |  |  |
|                             |                      |                   |           | 1                            | Distel    |                   |                     |  |  |  |  |
|                             |                      |                   |           | -                            | 7.500     | Reinasche         |                     |  |  |  |  |
| 1                           | Trockens             | 112341            | 0.49      | 76.54                        | 7 47      | 3 16              | 1)                  |  |  |  |  |
| 2                           | Trockens.            | 14,33             | 0,82      | 71,63                        | 9,63      | 3,59              | O. Kellner. 8)      |  |  |  |  |
|                             | . •                  | •                 |           | . K.                         | rtoffe    | .1                | •                   |  |  |  |  |
|                             | II                   |                   |           |                              |           | •                 |                     |  |  |  |  |
| .1                          | "                    | 13,56             | 0,83      | 79,00                        | 1,98      | 4,63              | C. A. Goess-mann.4) |  |  |  |  |
|                             | Eierkartoffel.       |                   |           |                              |           |                   |                     |  |  |  |  |
| Eiter Kart Offer. Reinasche |                      |                   |           |                              |           |                   |                     |  |  |  |  |
|                             | Trockens.            | 11,64             | 1,09      | 62,81                        | 17,52     |                   | O. Kellner.5)       |  |  |  |  |
|                             | Gekochte Kartoffeln. |                   |           |                              |           |                   |                     |  |  |  |  |
|                             |                      |                   |           | Stärke                       |           | Asche Sand Zucker |                     |  |  |  |  |
|                             | ∥ <b>74,</b> 86      | 2,20              | 1,76      | 18,99                        | 0,57      | 1,11 0,07 0,41    | M. Sievert.6)       |  |  |  |  |

sie Satsuma imo und wird sowohl als Nahrungsmittel als auch zur Stärkeerzeugung benutzt. Der Wassergehalt war: 64.27 %, 65.56 %, u. 75.01 %. An Eiweißstickstoff war vorhanden in Probe 1: 0.46, in Probe 3: 0.61 %. 1 ist die weißsleischige, 2 die gelbfleischige, 3 die frühreife Sorte. D.

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und daselbst Konnyaku genannt. Dient zur Bereitung einer gelatinösen zähen Speise (Konnyaku). Der

Wassergehalt betrug 91,76%, der an Eiweißstickstoff 0,42%,

") Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.
Natur- u. Völkerk. Ostasinitel in Verwendung. Wassergehalt 81,10%,

D. D. Wassergehalt 81,10%,

Occallech f.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und daselbst Gobo genannt. Der Gehalt en Wasser in den untersuchten Proben betrug 73,93% und 73,68%. D.

Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control

of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 74. Knochenmehl und Kaliummagnesiumsulfat-Düngung (die Mengen stehen in der Quelle). Varietät: Beauty of Hebron. Gebaut in Amherst. Der Feuchtigkeitsgehalt betrug (bei 100° C. bestimmt) am 24. Juli 79,39, am 5. August 79,36, am 27. August 80,61 und endlich zur Zeit der Analyse 78,05°/<sub>0</sub>. Zeit des Anbaues: 27. April 1885. D.

<sup>3</sup>) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und Nasu genannt. Der Wassergehalt betrug 93,47%, der an Eiweißstickstoff 1,40%. D.

\*\*O Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9. S. 103; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 790. D.

| Nummer | Wasser | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett         | Stickstoff-<br>freie<br>xtraktstoffe. | Rohfaser | Asche | Analytiker |
|--------|--------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-------|------------|
|        | %      | %                    | o/ <sub>0</sub> | 8% 图                                  | <b>%</b> | %     |            |

#### Zuckerkartoffeln.

Kürbis. (Geschälte Frucht.)

Trockens. 16,77 | 2,28 | 65,17 | 7,27 | 8,96 | O. Kellner.\*)

#### Lotus.

Trockens. 7,75 | 1,44 | 78,59 | 7,10 | 5,03 | O. Kellner. )

Gelbe Kugelmangoldwurzel.

Trockens. | 12,84 | 0,73 | 71,52 | 7,08 | 7,83 | C. A. Goessmann.

#### Pfeilkraut.

Trockens. 21,26 | 1,67 | 69,21 | 3,55 | 4,31 | 0. Kellner. 5)

## Rettig.

|             |                |              |                                 |                | Reinasche    |    |            |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|----|------------|
| 1 Trockens. | 21,69<br>13,39 | 1,06<br>1,06 | 5 <b>4</b> , <b>44</b><br>67,15 | 13,63<br>11,78 | 9,18<br>6,62 | 0. | Kellner.e) |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut. Daselbst heißt sie Sato imo. Der Gehalt an Wasser betrug 80,65 u. 81,71%. Die Frucht ist keineswegs sehr stiß; sie dient als menschliches Nahrungsmittel. D.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut. Daselbst Tonasu genanst. Der Wassergehalt betrug 93,27%, der an Eiweisstickstoff 1,12%. D.
 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan (zum Teil feldmäßig) gebaut. Daselbst Hasu genannt. Der Wassergehalt betrug 85,84%, der an Eiweißstickstoff 0,83%. D.

4) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 77. Über den Boden, auf dem sie wachsen, liegt eine klare Angabe nicht vor. Man vergleiche die Analysen auf S. 356 und 357 dieses Jahresberichtes und Bandes von demselben Autor, sowie die dazu gehörigen Anmerkungen 1), 2) und 3). D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan (zum Teil feldmäßig) gebant. Daselbst Kuwai genannt. Der Wassergehalt betrug 66,86%, der an Eiweißstickstoff 2,78%. D.

•) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und Daikon genannt. Wird bis 3 kg schwer. Nach vorangegangenem Trocknen pökelt man ihn mit Reiskleie und Salzwasser. Der Wassergehalt war 94,36 u. 93,45 %, der an Eiweißstickstoff 1,68 u. 1,41 %. D.

23\*

| Nummer               | Wasser    | Stickstoff<br>× 6,25 |              | % Rohfett | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | S Asche  | Analytiker                           |  |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|--|
| Rübchen. (Karotten.) |           |                      |              |           |                                         |          |          |                                      |  |
| 1                    | Trockens. |                      | 13           | 0,58      | 72,79                                   | 6,45     | 3,85     | C. A. Goess-                         |  |
| 2                    | "         | 15,                  | 75           | 0,61      | 73,60                                   | 5,77     | 4,27     | mann.1)                              |  |
| 3                    | "         | 9,0                  | 6 <b>3</b> . | 3,94      | 73,96                                   | 7,55     | 4,92     | <b>3</b> )                           |  |
|                      |           | Roh-<br>protein      | Rein-        |           | Rüben                                   | ٠ .      |          |                                      |  |
|                      | 91,36     | 0,71                 | 0,55         | 0,06      | 6,22                                    | 0,83     | 0,82     | Schrodt, Hansen<br>und O. Henzold.*) |  |
|                      |           |                      |              | Futt      | errun                                   | keln.    |          |                                      |  |
|                      | 86,20     | 0,                   | 98           | 0,07      | 11,08                                   | 0,83     | 0,82     | A. Stutzer und<br>H. Werner.4)       |  |
|                      |           |                      |              | K         | ohlrül                                  | be.      |          |                                      |  |
| 1                    | Trockens. | 9,0                  | 67           | 1,74      | 70,62                                   | 10,12    | 7,85     | C.A.Goessmann.5                      |  |
|                      | •         | -                    |              | M         | ohrrül                                  | e.       | Reinasch | ,<br>,                               |  |
| ı                    | Trockens. | 13,6                 | 36           | 3,42      | 69,87                                   |          |          | O. Kellner.6)                        |  |
|                      |           | ·                    |              |           |                                         | ibe.     |          |                                      |  |
| 1                    | Trockens. | 21,0                 | 00           | 0,95      | 55,17                                   | 13,47    | 9,41     | 0. Kellner.7)                        |  |
|                      |           | _                    | .Lane        | s imp     | roved"                                  | Zucke    | rrübe    |                                      |  |
| 1                    | Trockens. |                      | • .          |           |                                         |          |          | C.A.Goessmann.8)                     |  |

1) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Contro of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 79. Der Feuchtigkeitsgehalt betrug (bei 100° C. bestimmt) 91,77 %. Nähere An-

gaben fehlen. D.

Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston

trol of the State Agricultural Experiment Station at Amnerst. Mass. 1885. 1886. 1886, S. 80. Nähere Bezeichnung: "Carrots (Danvers)". Gebaut in Amherst 1885. Der Gehalt an Feuchtigkeit betrug (bei 100° C. bestimmt) 87,48°/0. D.

\*) Milchzeit. 1886, 15. S. 442. Daselbst nach Schleew-holst. landw. Wochenbl. 1886, No. 20 u. 21. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

\*) Rheinpreuß, landw. Zeitschr. 1886, No. 2., S. 171; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 465. Der Gehalt an verdaulichem Eiweiß betrug 0,45°/0, an verdaulichen Kohlehydraten 11,13°/0 und endlich an verdaulichem Fett 0,07°/0. D.

\*) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Reston

trol of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 79. Nähere Angaben über die Anbauverhältnisse fehlen. Der Zuckergehalt (polarimetrisch bestimmt) betrug 6,47 %, die Feuchtigkeit (bei 100 °C.) 88,27 %. D. %) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und daselbst Ninjin genannt. Der Wassergehalt beträgt 96,78%, der an Eiweisstickstoff 0,93%. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- und Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut. Daselbst Kabura genannt. Der Wassergehalt beträgt 93,06%, der an Eiweißstickstoff 1,89%. D. 5) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station, Bulletin No. 22. Oktober 1886, S. 8. Feuchtigkeit (bei 100 °C. bestimmt) 83,57% Die Rüben waren auf gutem Boden in Amherst gewachsen und von guter Beschaffenheit. D.

| Nummer | Wasser                                                                          | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett      | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Asche | Analytiker       |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|----------|-------|------------------|--|--|--|
|        | %                                                                               | %                    | º/o          | %                                     | %        | º/o   |                  |  |  |  |
| 10     | Zuckerrübe.  1 [Trockens. 12,98   0,64   74,75   6,98   4,65   C. A. Googgenerr |                      |              |                                       |          |       |                  |  |  |  |
| 2      | HOURSHS.                                                                        | 10,14                | 0,64<br>0,68 | 7 <b>4</b> ,75<br>77,90               | 6.75     | 4.53  | C. A. Goessmann. |  |  |  |
| •      | Yamswurzel.                                                                     |                      |              |                                       |          |       |                  |  |  |  |
|        | Trockens.                                                                       | 11,74                | 0,84         | 79,46                                 | 4,36     |       | O. Kellner.1)    |  |  |  |

#### d) Körner und Früchte.

Kërner und Priichte.

Japanischer Bambus.

Andere stickstoff. Reinasche Extraktst.

Trockens, 12,21, 1,73, 71,67, 9,47, 3,74, 1,18, 0. Kellner.

Bohne.

Andere Stärke stickstofff. Extraktst.

Reinasche

Trockens 20,84 | 1,62 | 65,38 | 2,31 | 6,89 | 2,96 | O. Kellner. 3)

Buffbohne.

Andere

stickstoff. Reinasche Extraktet.

[Trockens] 25,55 | 1,76 | 44,84 | 10,07 | 13,54 | 4,24 | 0. Kellner. 4)

Camellia japonica.

Reinasche Trockens. 9,07 | 72,18 |

| 3,46 | 1,92 | O. Kellner. 5) 13,37

Dolichas cultratus.

Reinasche Trockens | 43,87 | 23,69 | 33,16 4,60 | 4,68 | O. Kellner. 6)

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. In Japan gebaut und Naga imo geheißen. Als Nahrungsmittel in Verwendung. Wassergehalt 80,74 %. Eiweißstickstoffgehalt 1,22 %. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Der japanische Name ist Kumasasa.

Der Wassergehalt betrug 11,98 %. An Eiweisstickstoff waren vorhanden 1,63 %. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Der japanische Name ist Adzuki. Der Gehalt an Wasser betrug 12,20%, der an Eiweißstickstoff 3,06%. D.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Der heimatliche Name ist Natamame. Der Wassergehalt betrug 15,28%, der an Eiweißstickstoff 3,05%. D.

b) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Geschält analysiert. Der Wassergehalt betrug 3,01°/<sub>0</sub>. Der japanische Name ist Tsubaki. Die Samen werden zur Ölgewinnung benutzt (Haaröl, vielleicht auch Sardinenöl!). D.

b) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan, wo sie Sengoku-

|   | Wasser       | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett      | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser     | Asche              | Analytiker            |
|---|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| ل | %            | %                    | °/o          | % F4                                    | %            | ο,                 |                       |
|   |              | D                    | olicha       | s umb                                   |              |                    | alb. nigr.            |
| ١ | Trockens.    | 25,67                | 3,75         | 67,60                                   |              | Reinasche<br>1,60  | O. Kellner. 1)        |
|   |              | I                    | olich        | as um                                   |              |                    | olubilis.             |
|   | Trockens.    | 25,66                | 2,02         | 59,41                                   |              | Reinasche<br>4,95  | O. Kellner.2)         |
| · | •            |                      | •            | Dolic                                   | has un       | ifloru             | .8.                   |
| , | M            | 140.40               | 10 50        | 00 501                                  |              | Reinasche          |                       |
| l | rockens.     | 45,45                | 19,78        |                                         |              |                    | O. Kellner.3)         |
|   |              |                      |              | Wii                                     | nterer       | bsen.<br>Reinasche |                       |
| 1 | Trockens.    | 26,47                | 2,98         | 57,16                                   |              |                    | O. Kellner.4)         |
| • |              |                      |              | 1                                       | Erdnu        |                    | •                     |
| , | /Tunnahama l | 20 661               | E4 E4 l      | E 001                                   |              | Beinasche          |                       |
| i | TIOCKERS.    | 32,00                | 34,34        | 0,991                                   |              | •                  | O. Kellner. 5)        |
| , |              |                      |              |                                         | Gerst        |                    | •                     |
|   | 8,02         | 9,83                 |              | 73,17                                   |              |                    | 1                     |
|   | 6,53         | 11,33                |              | 72,77                                   |              |                    |                       |
|   | 6,64         | 11,59                |              | 73,02                                   |              |                    | GI Bishardson 6       |
|   | 6,55         |                      |              | 72,55                                   |              |                    | Cl. Richardson. 6)    |
|   |              | 11,52                |              | 72,26                                   |              |                    |                       |
|   | 6,02<br>6,47 | 11,82<br>11,50       | 2,69<br>2,65 | 73,03<br>72, <b>4</b> 3                 | 3,59<br>3,90 | 2,85<br>3,05       | J                     |
| ŀ | U,± 1        | 11,00                | 2,00         | . 2,43                                  | 3,50         | 3,00               |                       |
|   | 1            |                      |              |                                         |              |                    | 4 D. O. B. H 377 L.A. |

mame heisst und wie die Sojabohne Verwendung findet. Der Gehalt an Wasser betrug

14,61 %, der an Eiweißstickstoff 6,64 %. D.

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Der heimatliche Name ist Yakkosasage. Der Gehalt an Wasser betrug 15,21%, der an Eiweißstickstoff 3,79%. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan, we sie Sasage genannt wird. Der Gehalt an Wasser betrug 12,05%, der an Eiweißstickstoff 3,72%. D. 5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan, we sie Hatossage heist, feldmäßig kultiviert und ähnlich wie die Sojabohne verwendet wird (siebe S. 353 Anm. 1) dieses Jahresber. u. Bandes). Der Gehalt an Wasser in der untersuchten Probe war 12,90%, der an Eiweißstickstoff 6,72%. D.

4) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Der Gehalt an Feuchtigkeit war 14,42%. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan. Der Gehalt an Feuchtigkeit war 14,42%.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3. S. 205. Gebaut in Japan, wo sie Nankinmane heisst, recht gut gedeiht und außer dem Samen noch eine reiche Ernte eines sehr guten Heues giebt (die Zusammensetzung desselben siehe S. 351 dieses Jahresber. u. Bandes). Die analysierte Probe war geschält. Der Wassergehalt betrug 15,61%, iD.

9) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of Americaine Cereals Wheat, Oats, Barley and Rye. Washing

ton 1886. S. 71. D.

| _      |              |                                             |              |                               |                               |              |                |          |            |    |
|--------|--------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|----|
| Nummer | Wasser       | Stickstoff<br>× 6,25                        | Rohfett      | fi                            | kstoff-<br>reie<br>ktstoffe   | Rohfaser     | Asche          | Ar       | nalytiker  |    |
|        | %            | %                                           | %            |                               | %                             | %            | º/o            |          |            |    |
|        | 6,58         | 12,89                                       | 2,77         | 7:                            | 1,41                          | 3,84         | 2,51           | )        |            |    |
|        | 6,50         | 10,15                                       | 2,33         |                               | 5,14                          | 2,89         |                | 1        |            |    |
|        | 6,77         | 11,03                                       | 2,65         |                               | 3,59                          | 3,50         |                |          | •          |    |
|        | 6,27         | 11,90                                       | 2,06         |                               | 2,89                          | 3,83         |                | 1        | •          |    |
|        | 6,68         | 10,28                                       | 2,64         |                               | 2,95                          | 4,19         |                | 1        |            |    |
|        | 6,27         | 12,46                                       | 2,72         |                               | 2,34                          | 3,42         |                | •        |            |    |
|        | 5,95         | 10,42                                       | 3,13         |                               | 3,28                          | 3,99         |                | l I      |            |    |
|        | 6,37         | 12,38                                       | 2,67         |                               | l,84                          | 3,66         |                | H        |            |    |
|        | 7,05<br>7,29 | 11,45<br>10,39                              | 2,63<br>2,81 |                               | l,87<br>2,87                  | 4,05<br>4,01 |                | H        |            |    |
|        | 6,27         | 12,56                                       | 2,71         | 7                             | 1,37                          | 4,01         |                | ی اا     | L Richard  | d_ |
|        | 7,58         | 12,25                                       | 2,70         |                               | l,12                          | 3,35         |                |          | son.       | u- |
| ı      | 5,81         | 13,02                                       | 2,77         |                               | 1,75                          | 3,66         |                | lf –     | 5011.      |    |
|        | 6,37         | 9,80                                        | 2,56         |                               | 5,17                          | 3,48         |                | l        |            |    |
|        | 6,85         | 10,33                                       | 2,45         |                               | 3,62                          | 4,10         | 2,65           |          |            |    |
|        | 6,00         | 8,75                                        | 2,37         |                               | 5,73                          | 4,25         |                |          |            |    |
|        | 7,70         | 10,50                                       | 2,53         |                               | 2,99                          | 2,88         |                | l        | •          |    |
|        | 6,26         | 9,63                                        | 2,63         | 74                            | 1,30                          | 4,28         |                | ł        |            |    |
|        | 5,95         | 12,25                                       | 2,98         | 70                            | 97                            | 4,35         |                |          |            |    |
|        | 6,23         | 10,33                                       | 2,38         |                               | 1,23                          | 3,91         |                |          |            |    |
|        | 5,80         | 9,05                                        | 2,74         |                               | 1,86                          | 4,25         |                |          |            |    |
|        | 6,70         | 11,55                                       | 2,52         |                               | 1,03                          | 3,00         |                |          |            |    |
| 1      | 8,15         | 13,30                                       | 2,87         |                               | 3,99                          | 13,92        | 2,77           | IJ       |            |    |
|        |              | ~_                                          |              |                               | rste.                         |              |                |          |            |    |
|        |              | Losi, in 80% Aikobol Unitel. in 80% Aikobol |              | Zucker<br>u. s. w.<br>Dextrin | L. L. W. Stärke               |              |                |          |            |    |
| 1      | 6,52         | 4,25 8,35                                   | 2,66         | 7,71   3,                     | 60 60,46                      | 3,37         | 3,08           | <b>I</b> |            |    |
|        | 5,69         | 3,18 8,55                                   | 2,75         | 5,82 3,                       | 48 62,98                      | 4,37         | 3,18           | 11       |            |    |
|        | 6,44         | 3,76 9,37                                   |              | 7,12 3,                       |                               | 3,43         | 2,97           | 11       |            |    |
|        | 6,37         | 4,79 9,91                                   |              |                               |                               |              | 2,59           |          |            |    |
|        | 7,60         | 2,85 8,00                                   |              |                               | 58 64,24                      |              | 1,50           | H        |            |    |
|        | 7,58         | 4,38 7,87                                   |              |                               | 62,72                         | 3,35         | 3,00           | Ш.       |            |    |
|        | 6,95         | 3,07   7,08                                 | 2,66         | 6,01   3,                     |                               |              | 2,64           |          | l. Richard | l- |
|        | 7,39         | 3,41 7.44                                   |              |                               | 80 62,37                      |              | 2,45           | 11       | son. 1)    |    |
|        | 6,25         | 3,01 7,49                                   |              |                               |                               |              |                | H        |            |    |
|        | 6,20         | 2,86 5,89                                   |              |                               |                               |              | 2,78           | Ш        |            |    |
|        | 6,50         | 4,23 8,37<br>4,02 8,06                      |              | $ 7,79 3, \  7,60 3,$         |                               |              | 2,40           |          |            |    |
|        | 6,55<br>4,53 | 3,42 5,68                                   |              |                               | $40   60,\!57$ $42   63,\!88$ |              | 2,90  $ 4,43 $ | Ш        |            |    |
|        | 6,00         | 3,95 8,13                                   |              |                               |                               | 2 75         | 3,20           | IJ       |            |    |
| '      | 0,00         | 0,00 0,10                                   | 2,14         | 1,21,3,                       | 10 01,32                      | 10,10        | 13,20          | ľ        |            |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886. S. 76. D.

| Nummer   | Wasser       | Stickstoff × 6,25 | Rohfett      | Stickstoff-<br>Friraktstoffe | Rohfaser     | Asche       |      | Analytiker                                             |
|----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|------|--------------------------------------------------------|
|          | %            | %                 | %            | 7/0                          | %            | 9/6         |      |                                                        |
|          |              |                   |              |                              | rste.        |             |      |                                                        |
| 1        | 8,46         | 11,55             | 2,71         | 73,01                        | 1,82         | 2,45        | , 1  | Cl. Richardson 1)                                      |
|          |              |                   |              | Gre                          | rste. B      | einasche    | Sand |                                                        |
|          | 13,85        | 9,56              | 0,80         | 65,96                        |              | 1           | ,87  | E. Meifsl, F. Strohmer und N. v. Lorenz <sup>3</sup> ) |
|          |              |                   |              | Haf                          | er. a)       | Körner.     | •    |                                                        |
| 1        | 6,93         | 14,31             | 8,14         | 67,09                        | 1,38         | 2,1         | 5    | )                                                      |
| 2        | 6,84         | 14,30             | 8,22         | 67,10                        | 1,37         | 2,17        |      |                                                        |
| 3        | 7,07         | 14,47             | 8,02         |                              | 1,37         | 2,19        |      | 3                                                      |
| 4        | 6,98         | 14,49             | 7,91         |                              |              | 2,19        |      |                                                        |
| 5        | 6,79         | 14,29             | 8,23         |                              | 1,35         | 2,12        |      |                                                        |
| 6        | 7,38         | 13,61             | 8,54         |                              | 1,28         |             |      |                                                        |
| 7        | 6,71         | 13,01             | 8,87         |                              | 1,53         | 2,10        |      |                                                        |
| 8        | 7,19         | 14,18             | 8,55         | , ,                          | 1,77         | 1,91        |      |                                                        |
| 9        | 7,06         | 15,69             | 8,36         |                              | 1,32         | 2,30        |      | ·                                                      |
| 10       | 6,33         | 15,62             | 8,06         |                              | 1,34         | 2,00        |      |                                                        |
| 11       | 6,54         | 13,56             | 8,06         |                              | 1,47         | 2,30        |      |                                                        |
| 12<br>13 | 7,52<br>7,46 | 12,08             | 8,71         |                              | 1,01         | 2,02        |      |                                                        |
| 14       | 7,40         | 14,41<br>15,31    | 8,02<br>7,14 |                              | 1,44<br>1,29 | 2,14 $2,29$ |      |                                                        |
| 15       | 7,10         | 15,37             | 8,00         |                              | 1,32         | 2,36        |      |                                                        |
| 16       | 6,76         | 16,09             | 8,32         | 65,39                        | 1,19         | 2,25        |      | Cl. Richardson.                                        |
| 17       | 7,11         | 14,00             | 7,74         |                              | 1,19         | 2,35        |      |                                                        |
| 18       | 8,05         | 15,28             | 7,82         |                              | 1,24         | 1,92        |      |                                                        |
| 19       | 6,19         | 14,59             | 7,64         |                              | 1,55         | 2,34        |      |                                                        |
| 20       | 7,27         | 13,27             | 7,45         |                              | 1,49         | 2,06        |      |                                                        |
| 21       | 7,16         | 13,03             | 7,91         |                              | 1,30         | 2,27        |      |                                                        |
| 22       | 7,01         | 14,78             | 8,02         |                              | 1,44         | 2,03        |      |                                                        |
| 23       | 7,11         | 15,58             | 8,35         |                              | 1,51         | 1,91        |      |                                                        |
| 24       | 7,42         | 14,29             | 7,98         |                              | 1,51         | 2,16        |      |                                                        |
| 25       | 6,74         | 14,28             | 8,16         |                              | 1,28         | 2,25        |      |                                                        |
| 26       | 8,44         | 12,66             | 9,18         | 66,23                        | 1,29         | 2,20        |      |                                                        |
| 27       | 7,01         | 14,87             | 7,91         | 66,39                        | 1,46         | 2,36        | 3    |                                                        |
| 28       | 5,94         | 16,60             | 7,75         | 66,09                        | 1,35         | 2,27        |      |                                                        |
| 29       | 6,63         | 15,49             | 7,93         | 66,03                        | 1,49         | 2,43        |      |                                                        |
| 30       | 6,64         | 17,24             | 7,51         | 64,86                        | 1,46         | 2,29        | )    | J                                                      |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition

and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. St. Stammort nicht angegeben. D.

2) Zeitschr. Biol. 1886, N. F. 4. S. 63; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 167. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 42. D. ton 1886. S. 42. D.

| Nummer   | Wasser               | Stickstoff × 6,25 | % Rohfett | Stickstoff-<br>'s freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser | s Asche | Analytiker      |
|----------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
|          | 10                   | 1 /0              | /0        |                                          | 1 /0       |         |                 |
| 31       | 6,84                 | 12,92             | 8,27      | 68,28                                    | 1,63       | 2,06    | 1               |
| 32       | 7,07                 | 13,17             | 8,48      | 68,19                                    | 1,00       | 2,09    | 1               |
| 33       | 7,34                 | 15,05             | 7,80      | 65,97                                    | 1,74       | 2,10    |                 |
| 34       | 6,81                 | 14,13             | 8,09      | 67,33                                    | 1,42       | 2,22    | ·               |
| 35       | 6,15                 | 14,13             | 8,54      | 67,65                                    | 1,35       | 2,28    | ł               |
| 36       | 6,03                 | 14,18             | 8,49      | 67,85                                    | 1,37       | 2,08    |                 |
| 37       | 6,40                 | 14,53             | 8,42      | 67,55                                    | 1,16       | 1,94    |                 |
| 38       | 7,41                 | 14,00             | 7,86      | 67,48                                    | 1,28       | 1,97    |                 |
| 39       | 8,12                 | 13,94             | 8,09      | 66,55                                    | 1,17       | 2,13    | 1               |
| 40       | 5,80                 | 14,79             | 7,92      | 67,59                                    | 1,78       | 1,12    |                 |
| 41       | 7,16                 | 13,80             | 8,71      | 67,08                                    | 1,21       | 2,04    | 1               |
| 42       | 6,06                 | 15,23             | 7,80      | 67,50                                    | 1,10       | 2,31    |                 |
| 43       | 6,67                 | 12,43             | 8,49      | 68,30                                    | 1,72       | 2,39    | 1               |
| 44       | 6,80                 | 13,83             | 9,72      | 66,21                                    | 1,17       | 2,27    |                 |
| 45       | 6,83                 | 13,31             | 9,66      | 66,16                                    | 1,73       | 2,31    |                 |
| 46       | 6,82                 | 10,76             | 9,28      | 69,96                                    | 1,51       | 1,67    | `               |
| 47       | 6,86                 | 12,86             | 8,38      | 67,77                                    | 1,78       | 2,35    | ·               |
| 48       |                      | 12,15             |           | 67,90                                    |            | 1,76    | •               |
| ,        | ,                    | 1,                | , -,,     |                                          | o) Hüller  |         | 1               |
| 1        | 5,22                 | 2,48              | Unbe-     |                                          |            | 5,59    | 1               |
| 2        | 4,73                 | 2,64              | stimmt    |                                          | 17,50      | 4,78    | <b>1</b> .      |
| 3        | 4,89                 | 2,48              |           | 68,52                                    |            | 5,69    | Cl. Richardson. |
| 4        |                      | 2,44              | "         | 67,88                                    |            | 6,39    | ſ               |
| 5        | 4,99<br>5,71         |                   | "         | 69,20                                    |            |         | 1               |
| 6        |                      | 2,54              | "         |                                          |            | 5,40    | <b>: ]</b>      |
| 7        | 4,57                 | 2,03<br>1,84      | "         | 68,80<br>67,87                           |            | 6,25    | 1               |
| 8        | 5,16                 | 1,75              | "         |                                          |            | 5,98    | 1               |
| 9        | 4,00<br>4,88         |                   | "         | 65,99<br>68,19                           |            | 4,30    |                 |
| 10       |                      | 2,69<br>2,50      | "         |                                          |            | 4,62    |                 |
| 11       | 4,15                 |                   | "         | 71,08                                    |            | 4,19    |                 |
| 12       | 5,98                 | 2,57              | "         | 67,40<br>73,12                           |            | 4,70    |                 |
| 13       | 5,00<br><b>4</b> ,73 | 2,28              | "         |                                          |            | 4,50    |                 |
| 14       |                      | 2,86              | "         | 71,54                                    |            | 4,43    |                 |
| 15       | 2,90                 | 3,15              | 'n        | 68, <b>4</b> 6<br>69,92                  |            | 6,30    | 1               |
| 16       | 4,28                 | 2,33              | "         |                                          | 19,47      | 4,00    |                 |
| 17       | 4,51                 | 2,60              | "         | 69,05                                    | 17,84      | 6,00    | •               |
| 18       | 4,51<br>4,80         | 2,02              | "         | 68,36                                    | 19,67      | 5,44    |                 |
| 19       |                      | 2,45              | "         | 68,17                                    |            | 5,20    |                 |
| 20       | 7,01                 | 2,81              | "         | 64,90                                    |            | 6,85    |                 |
| 20<br>21 | 3,71                 | 2,01              | "         |                                          | 17,48      | 6,58    |                 |
| 22       | 5,24                 | 2,28              | "         | 67,28                                    |            | 6,43    | 1               |
|          | 5,25                 | 2,10              | "         | 67,04                                    |            | 6,43    |                 |
| 23       | 4,10                 | 2,10              | "         | 68,40                                    | 17,60      | 7,80    | 15              |
| 24       | 4,72                 | 2,98              | ,,        | 69,85                                    | 16,22      | 6,23    | 1)              |

| _      |        |                      |           |                                         |            |         |               |
|--------|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Nummer | Wasser | Stickstoff<br>X 6,25 | & Rohfett | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser | % Авсье | Analytiker    |
| 25     | 5,40   | 2,28                 | Unbe-     | 66,50                                   | 18,12      | 7,70    |               |
| 26     | 7,40   | 2,89                 | stimmt    |                                         | 18.38      | 6,99    | <b>[</b> ]    |
| 27     | 4,20   | 3,50                 | "         | 66,24                                   | 20,94      | 5,12    |               |
| 28     | 4,08   | 2,75                 | "         | 69,77                                   | 19,03      | 4,37    |               |
| 29     | 4,03   | 2,36                 | ,,        | 69,85                                   | 19,16      | 4,60    | 1             |
| 30     | 5,02   | 2,80                 | "         | 70,48                                   | 15,78      | 5,92    |               |
| 31     | 4,23   | 2,73                 | ,,        | 73,47                                   | 13,93      | 5,64    |               |
| 32     | 10,80  | 3,15                 | ,,        | 60,87                                   | 20,18      | 5,00    |               |
| 33     | 6,88   | 2,27                 | "         | 66,61                                   | 18,24      | 6,00    |               |
| 34     | 5,53   | 2,57                 | "         | 69,51                                   | 17,28      | 5,13    | CL Richardson |
| 35     | 4,86   | 2,28                 | "         | 74,44                                   | 15,51      | 2,19    |               |
| 36     | 9,72   | 2,19                 | "         | 65,68                                   | 17,43      | 4,98    |               |
| 37     | 5,30   | 2,28                 | "         | 67,95                                   | 17,19      | 7,28    |               |
| 38     | 10,30  | 2,19                 | "         | 63,38                                   | 19,23      | 4,90    |               |
| 39     | 6,00   | 2,98                 | - "       | 69,08                                   | 16,80      | 5,14    |               |
| 40     | 4,06   | 1,75                 | "         | 71,01                                   | 15,96      | 7,22    | 1             |
| 41     | 4,17   | 2,36                 | "         | 66,82                                   | 20,03      | 6,62    |               |
| 42     | .5,20  | 1,93                 | "         | 67,37                                   | 18,34      | 7,16    |               |
| 43     | 5,12   | 1,75                 | "         | 68,37                                   | 19,96      | 4,80    |               |
| 44     | 4,20   | 1,75                 | "         | 71,63                                   | 16,40      | 6,02    | ,             |

# Hafer (dünn gesäet).

| 15 % ange-<br>nommen | (a) Körner.  10,5   4,3   60,0   11,1   7,7   2,9   56,4   8,6   9,5   3,7   58,6   10,1 | 3,7   Meistbetrag<br>3,0   Mindestbetrag<br>3,2   Mittel |                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| ebenso               | 5,9   —   42,8   24,9   1<br>4,3   —   40,4   23,1   1<br>5,1   —   41,7   24,1   1      | 5,1 Meistbetrag<br>3,0 Mindestbetrag<br>4,1 Mittel       | A. Richard-<br>son. 1) |
| ebenso               | 1,4     33,7   38,9                                                                      | 6,2 Meistbetrag<br>5,7 Mindestbetrag<br>6,0 Mittel       |                        |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 50. Die angeführten Zahlen sind Mittelwerte aus 12 bezw. 6 Versuchreihen. Bei der Dünnsaat wurden 44 kg, bei der Dicksaat 76 kg pro Hektar gesiet. Die Düngung geschah mit wechselnden Mengen von Chilisalpeter, Superphosphat und von beiden zusammen, einmal wurde überhaupt kein Düngemittel angewandt. D.

| _      |              |                                                      |     |                                                     |                   |              |                              | _          |
|--------|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nummer | Wasser       | Masser % % % % % % % % % % % % % % % % % % %         |     | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe               | Septaser Septaser | % Asche      | Analytik                     | <b>e r</b> |
| _      | _~_          | /0                                                   | 10  |                                                     | , ,0              | 70           |                              |            |
|        |              |                                                      | I   | Hafer (dick ge                                      | säet).            |              | •                            | )          |
|        |              |                                                      |     | <ul><li>a) Körner.</li></ul>                        |                   |              |                              |            |
|        | _ s          | 10,3                                                 | 4,0 | 60,0                                                | 10,4              |              |                              |            |
|        | 15%<br>ange- | 7,5                                                  | 3,1 | 58,0                                                | 9,2               | 3,2          | Mindestbetrag                | 'n.        |
|        | _ = =        | 9,0                                                  | 3,7 | <b>59</b> ,3                                        | 9,9               | 3,3          | Mittel                       | d B        |
|        |              |                                                      |     | β) Spreu.                                           | 1040              | 1 4 4 1      | Maiathatana                  | Richardson |
|        | ebenso       | 5,3<br>4,4                                           |     | 43,8<br>41,4                                        | 23,5              |              | Meistbetrag<br>Mindestbetrag | ich        |
|        | COCHSO       | 4,6                                                  | _   | 42,5                                                | 24.0              | 13,9         | Mittel                       | 23         |
|        | •            | 1 =,0                                                |     | y) Stroh.                                           | 1 4210            | 10,0         |                              | 5          |
| ı      | 1            | 1,6                                                  | _   | 9) Suron.<br>  39,0                                 | 40,4              | 5,6          | Meistbetrag                  |            |
|        | ebenso       | 1.2                                                  |     | 37,9                                                | 38,9              | 5,2          | Mindestbetrag                |            |
|        |              | 1,4                                                  |     | 38,3                                                | 39,9              |              | Mittel                       | )          |
|        | •            |                                                      |     | •                                                   |                   |              |                              |            |
|        |              | . 7                                                  |     | Hafer.                                              |                   |              |                              |            |
|        |              | Alkohol Tudel. in 80% Alkohol Tudel. in 186% Alkohol |     | s i i i                                             |                   |              |                              |            |
|        |              | Lest in 8<br>Alkoho<br>Unical.<br>86% Alko           | •   | Zacker<br>u. s. w.<br>Dextrin<br>u. s. w.<br>Stärke |                   |              |                              |            |
|        | 6991         | 1 07 112 50                                          | ı   |                                                     | 1 00 1            | 9 95 I       | `                            |            |
|        | 6,32<br>5,93 | 1,97  13,56<br>1,69  11,26                           |     | 5,59 3,68 58,87 <br>6,21 3,68 59,04                 |                   | 2,25<br>2,38 |                              |            |
|        | 6,57         | 1,50 12,68                                           |     | 5,843,1258,34                                       |                   | 2,02         |                              |            |
| ı      | 8,00         | 1,72 14,21                                           |     | 6,02 3,96 58,29                                     |                   | 2,17         | ]                            |            |
|        | 7,38         | 1,86 12,32                                           |     | 5,963,4060,81                                       | 1,08              | 2,61         | Į.                           |            |
|        | 6,08         | 2,15 11,15                                           |     | 5,67 2,82 60,18                                     |                   | 3,07         |                              |            |
|        | 7,07         | 1,95 11,88                                           |     | 5,67 3,90 58,47                                     | 1,45              | 2,38         | Į.                           |            |
|        | 7,21         | 1,36 12,64                                           |     | 5,66 3,56 58,24                                     | 1,23              | 1,95         | Cl. Richard                  | 3          |
|        | 6,95         | 2,43 14,02                                           |     | 6,56 4,52 53,56                                     |                   | 2,45         | son. 1)                      | <b>1</b> - |
|        | 7,28<br>6,34 | 2,20   11,28   1,42   16,62                          |     | 5,80 3,86 58,08                                     | 1,60              | 1,78<br>2,03 | 8011.                        |            |
|        | 6,99         | 2,71 12,55                                           |     | 6,28 3,82 5 <b>4</b> ,92 <br>6,39 3,78 56,17        | 1,23              | 2,43         | ŀ                            |            |
|        | 6,78         | 2,78 16,66                                           |     | 6,103,4253,69                                       |                   | 2,07         |                              |            |
|        | 6,77         | (?) 14,53                                            |     | 6,52 3,60 56,25                                     | 1,25              | 2,20         | i                            |            |
|        | 7,00         | 1,15 17,05                                           |     | 5,433,4254,31                                       | 1,46              | 2,06         |                              |            |
|        | 6,13         | 2,31 12,57                                           | ŀ   | 6,43 3,48 56,64                                     | 1,51              | 2,35         |                              |            |
|        | 8,75         | 2,70 9,20                                            |     | 6,50 3,86 56,08                                     |                   | 2,15         |                              |            |
| ı      | 6,95         | 1,83  17,42                                          | 1   | 6,69 3,58 52,59                                     | 1,57              | 1,60         | ,                            |            |
|        |              |                                                      |     |                                                     |                   |              |                              |            |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 76. Wie man sieht zum Teil schon oben mitgeteilt. Die hier ausgeführten eingehenderen Analysen sollen einen Vergleich mit den älteren des Weizens gestatten. D.

| Nummer | Wasser   | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Asche | Analytiker      |  |  |  |
|--------|----------|----------------------|---------|---------------------------------------|----------|-------|-----------------|--|--|--|
|        | %        | %                    | %       | %                                     | 0/0      | %     |                 |  |  |  |
| Hafer. |          |                      |         |                                       |          |       |                 |  |  |  |
|        | 8,76     | 15,58                | 7,15    | 65,96                                 |          | 2,55  | h               |  |  |  |
|        | 8,87     | 14,35                | 5,79    | 68,39                                 |          | 2,60  |                 |  |  |  |
|        | 8,37     | 16,63                | 8,14    | 64,11                                 |          | 2,75  |                 |  |  |  |
|        | 9,03     | 15,75                | 9,42    | 63,71                                 |          | 2,09  | CL Richardson!) |  |  |  |
|        | 9,07     | 13,83                | 9,43    | 65,22                                 |          | 2,45  | 1               |  |  |  |
| - 1    | 9,60     | 14,35                | 8,83    | 64,82                                 |          | 2,40  |                 |  |  |  |
|        | <u> </u> | _                    | 9,02    |                                       |          | _     | <b> </b> '      |  |  |  |
| •      | 1        | •                    |         |                                       |          |       | •               |  |  |  |

### Japanischer Hafer.

Reinasche

| _                          | STRWPCTA |        |        |      |         |          |    |
|----------------------------|----------|--------|--------|------|---------|----------|----|
| O. Kellner. <sup>2</sup> ) | 2,78     | 13,31  | 63,21  | 4,89 | . 15,89 | Trockens |    |
| •                          |          | örner. | Haferk |      |         |          |    |
| }                          | 2,7      | 12,0   | 53,6   | 4,3  | 12,4    | 15,0     | 1  |
| ł                          | 2,8      | 9,7    | 57,0   | 4,8  | 10,7    | 15,0     | 2  |
| <b>,</b>                   | 2,9      | 11,3   | 55,5   | 5,0  | 10,4    | 15,0     | 3  |
|                            | 3,1      | 9,2    | 57,8   | 4,1  | 10,8    | 15,0     | 4  |
| Ì                          | 2.8      | 12,4   | 54,2   | 4,5  | 11,1    | 15,0     | 5  |
| Märcker. 3)                | 2,9      | 8,9    | 58,1   | 4,0  | 11,1    | 15,0     | 6  |
| Marcadia                   | 3,1      | 9,3    | 57,2   | 4,8  | 10,5    | 15,0     | 7  |
|                            | 3,1      | 8,9    | 58,5   | 4,2  | 10,5    | 15,0     | 8  |
|                            | 2,7      | 10,1   | 56,0   | 5,1  | 11,1    | 15,0     | 9  |
|                            | 3,1      | 8,8    | 58,2   | 5,1  | 9,8     | 15,0     | 10 |
|                            | 3,0      | 9,4    | 58,3   | 4,3  | 9,9     | 15,0     | 11 |
| i                          | 2.9      | 10.6   | 56.7   | 4.6  | 10.8    | 15.0     | 12 |

## Japanische Hirse.

|           |       |      | Andere<br>Stärke stickstofff.<br>Extraktst. |      | Rein-<br>asche |               |
|-----------|-------|------|---------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| Trockens. |       |      |                                             |      | 1,26           |               |
| ,,        | 12,41 | 4,86 | 63,90   9,42                                | 4,66 | 4,75           | O. Kellner.4) |
| "         | 11,83 | 4,95 | 73,30                                       | 5,02 | 4,90           | J             |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rya Washington 1886, S. 81. Die Proben stammen aus Kansas, ebendaher, ebendaher, and Tennessee, Florida, unbekannt woher, unbekannt woher. D.

<sup>2</sup>) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Der japanische Name ist Karsmugi. Der Wassergehalt betrug 11,05%. D.

Siehe diesen Jnhresbericht und Band S. 115.

<sup>4)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Probe 1 ist die geschälte "Art". Probe 2 und 3 die ungeschälte "Kibivarietät". Der Wassergehalt betrug 12,04, 10,04, 11,43%. Eiweisstickstoff 1,24% in Probe 1, 1,92% in Probe 2. D.

| Nummer % Stickstoff % Stickstoff % Stickstoff % G,25 % Stickstoff % freie Extraktstoffe % Rohfaser | & Asche | Analytiker |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|

### Japanische Zuckerhirse.

Andere Stärke stickstofff. asche Extraktst Trockens. 12,34 | 6,17 | 54,49 | 16,42 | 5,32 | 5,26 | O. Kellner. 1)

Japanischer Hopfen.

Alkohol-7,70 | 14,25 | 15,95 | - | 37,64 | 8,08 | 12,48 | O. Kellner. 3) Futterkorn. 56.49 | 3.40 | 1.30 | 20.64 15,46 2,71 E. F. Ladd. 8) Vogel- oder Kitzkorn. 7,39 12,43 14,18 39,38 8,15 | 18,47 | J. König.4) 15,38 5,43 6,98 11,99 4,07 56,15 7,20 13,99 10,81 15,41 6,30 46,29 Mais. 4,44 8,70 11,20 72,67 1,24 1,75 1,80 1,45 10,75 7,00 3,48 75,52 CL Richardson.5) 1,70 7,00 10,12 4,32 75,51 1,35 1,90 4,37 71,38 10,00 10,85

2) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. 1. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Auf der Insel Yesso gebaut, anscheinend ganz brauchbar. D.

Scheinend ganz brauchbar. D.

3 Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 524. Durch Pepsinlösung wurden 7,81°/° Rohalbuminoide verdaut. D.

4) Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, 43, S. 141; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 715. Unter Vogel- oder Kitzkorn versteht man in manchen Gegenden Westfalens gewisse Abfälle aus Getreide. Dieselben enthalten die verschiedenartigsten Unkrautsämereien. Neben ¹/₂ bis ¹/₃ Roggenkornbruch wurden gefunden: Kornrade in größeter Menge, Leindotter, Hederich, Weidenknöterich, Zaunwicke u. s. w. u. s. w. In Probe 2 und 3 war auch deutlich Mutterkorn nachweisbar. Bei der Verfütterung scheinen oft milzbrandähnliche Erkrankungen aufzutreten. Verfasser rät daher die Verwendung zur Komposthereitung. D

Verfasser rät daher die Verwendung zur Kompostbereittung. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 81. Die Proben stammen aus Columbien, ebendaher, ebendaher, aus Kansas, Tennessee, ebendaher, ebendaher, aus Kentucky, Minnesota, New-York,

Minnesota, ebendaher und aus Florida. D.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, 8. 205. Der japanische Name ist Royoku. Der Wassergehalt betrug 12,37%. Die Samen der Zuckerhirse, welche im geschälten Zustande zur Untersuchung gelangten, sind so wenig wie daraus gewonnenes Mehl für den Menschen genießbar, da sie eine geringe Menge eines adstringierend schmeckenden Stoffes und einen roten Farbstoff enthalten, die dem Mehlkörper einen schlechten Geschmack und eine eigentümliche Farbe verleihen. Man wird daher diese Samen wohl am besten als Viehfutter oder zur Erzeugung von Sprit und Stärke ver-

| Wasser Sich X                                                    |                                                                                    | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe                        | freie Extraktstoffe A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Analytiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| %                                                                | 00                                                                                 | %                                                            | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                                                            | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 11,15<br>9,65<br>10,45<br>10,55<br>9,60<br>8,50<br>9,80<br>10,50 | 8,58<br>9,63<br>9,45<br>8,58<br>9,45<br>11,90<br>10,33<br>10,33                    | 4,34<br>4,95<br>4,57<br>4,17<br>4,53<br>4,51<br>4,01<br>4,05 | 72,18<br>71,32<br>71,73<br>73,10<br>72,55<br>71,62<br>71,76<br>71,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,70<br>2,40<br>2,15<br>1,90<br>2,12<br>2,02<br>2,10<br>2,07 | 2,05<br>2,05<br>1,65<br>1,70<br>1,75<br>1,45<br>2,00<br>1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cl. Richardson                        |
| 8,47                                                             | 10,33                                                                              | 4,82                                                         | 72,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,02                                                         | 1,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              | Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| 9,00                                                             | 8,13                                                                               | 5,46                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,04                                                         | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B. Schulze. 1)                        |
|                                                                  | Un                                                                                 | verlet                                                       | zte ("Unbrok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en") M                                                       | aiskör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ner.                                  |
| Trockens.                                                        |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mais.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                            | Reinasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              | Extraktst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Trockens.                                                        | 15,22                                                                              | 5,08                                                         | 73,72   2,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,50                                                         | 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O. Keliner. 3)                        |
| •                                                                |                                                                                    | Mε                                                           | is (Corn Fodd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ler-Stov                                                     | er).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Trockens.                                                        | 9,17                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C.A.Goessmann4)                       |
|                                                                  | •                                                                                  | •                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Trockens.                                                        | 17,19                                                                              | 3,24                                                         | 45,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,01                                                        | 8.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                  | 11,86                                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 5,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. A. Goess-                          |
|                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,11                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mann. 5)                              |
| 1                                                                | 8,87                                                                               | 1,81                                                         | 60,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,30                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>l</b>                              |
| "                                                                | 9,17                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 4,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J                                     |
|                                                                  | 9,65 10,45 10,55 9,60 8,50 9,80 10,50 8,47  9,00  [Trockens.  Trockens.  Trockens. | %   %   %   %   %   %   %   %   %   %                        | %   %   %   %     11,15   8,58   4,34     9,65   9,63   4,95     10,45   9,45   4,57     10,55   8,58   4,17     9,60   9,45   4,53     8,50   11,90   4,51     9,80   10,33   4,01     10,50   10,33   4,05     8,47   10,33   4,82     9,00   8,13   5,46     Unverlet:  Trockens.   9,60   5,95    Trockens.   9,60   5,95    Trockens.   17,19   3,24     %   14,42   2,65     %   11,86   2,26     %   11,23   2,13     %   8,87   1,81 | %   %   %   %   %                                            | %   %   %   %   %   %   %   %   11,15   8,58   4,34   72,18   1,70   9,65   9,63   4,95   71,32   2,40   10,45   9,45   4,57   71,73   2,15   10,55   8,58   4,17   73,10   1,90   9,60   9,45   4,53   72,55   2,12   8,50   11,90   4,51   71,62   2,02   9,80   10,33   4,01   71,76   2,10   10,50   10,33   4,05   71,40   2,07   8,47   10,33   4,82   72,99   2,02   Mais.   9,00   8,13   5,46   75,15   1,04   Unverletzte ("Unbroken") M   Trockens.   9,60   5,95   79,80   2,70   Japanischer Mais.   Andere Starke stickstofff.   Extraktst.   Trockens.   15,22   5,08   73,72   2,41   2,50   Mais (Corn Fodder-Stow   Trockens.   9,17   2,63   63,05   20,93   Indian-Mais.   Trockens.   17,19   3,24   45,02   26,01   71,46   27,29   71,86   2,26   53,53   26,40   71,23   2,13   56,84   24,11   7, 8,87   1,81   60,32   24,30 | 0%   0%   0%   0%   0%   0%   0%   0% |

<sup>1)</sup> Landw. 1886, 22, S. 547; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 173. Das Korn ist von länglicher Form, sehr hellgelber Farbe, ziemlich groß und hat ein durch schnittliches Gewicht von 0,209 g. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control

and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 60.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch f.

Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Der japanische Name ist Tomorokoshi. Der Gehalt an Wasser betrug 19,27%, der Eiweißstickstoffgehalt 2,10%.

Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22. Oktober 1886, S. 7. Feuchtigkeit (bei 100% C. bestimmt) 15,40%. Name der Varietät "Clark".

Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 51. Daselbst sind die Düngungs- und Anbauverhältnisse ausführlich erörtert. Die Proben 1—6 geben ein Bild der fortlaufenden Entwickelung. Es ist geschnitten Probe 1 am 22. Juli, Probe 2 am 29. Juli, Probe 3 am 5. August, Probe 4 am 13. August, Probe 5 am 27. August, Probe 6 endlich am 3. September d. J. 1885. Der Wassergehalt war 88,61, 85,71, 84,64, 82,08, 81,15 bezw. 76,81%.

| _      |           |                      |                       |                                         |                             |                          |                                             |
|--------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nummer | Wasser    | Stickstoff<br>× 6,25 | & Rohfett             | Stickstoff-<br>& freie<br>Extraktstoffe | % Rohfaser                  | я Авс <b>р</b> е         | Analytiker                                  |
|        | 19,60     | 7,91                 |                       | Reinma<br>  65,06                       |                             |                          | W. H. Jordan. 1)                            |
| ł      | Trockens. | 6,47                 | 2,49                  |                                         | ver-M<br>36,10              |                          | C. A. Goessmann. 2)                         |
| 1 2    | Trockens. | 7,88  <br>8,11       | Pearl<br>1,47<br>0,89 | Millet<br>  49,66  <br>  49,62          | (Penici<br>34;31  <br>34,30 | llaria s<br>6,68<br>7,08 | picata).<br>C. A. Goessmann. <sup>8</sup> ) |
| ı      | Trockens. | 22,76                |                       | Perylla<br>  11,02                      | Ĕ                           | teinasche                | O. Kellner.4)                               |
| ı      | Trockens. | 16,68                | 2,31                  |                                         | deboh:<br>28,17             |                          | C. A. Goessmann. 5)                         |
|        | Trockens. | ·                    |                       | 70,20<br>  72,93<br>  Gar               | ıze Äp                      | 1,09<br>1,82<br>fel.     | C. A. Goessmann. 6)                         |

1) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Die Probe stammt aus Orono. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston

3,92 | 1,71 | 86,21 | 6,14 | 2,02

1886, S. 81. Gebaut in Amherst. 8 Kornreihen, welche 83% of des Gewichts ausmachen. Feuchtigkeitsgehalt (bei 100° C. bestimmt) 25,00%. D.

Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Maß. 1885. Boston 1886, S. 55. Probe 1 ist auf gedüngtem, Probe 2 auf ungedüngtem Boden gebaut. Beide sind in Amherst gewachsen. Zeit der Ernte: 10. September 1885. Wassergehalt (bei 100° C. bestimmt) 76,37 bezw. 77,21%. D.

Nach fraundlichst eingesandtem Sondershdruck aus: Mitt. d. Gesellsch f.

4) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Vökerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Gebaut in Japan, wo sie Egoma heißt und wegen des gut trocknenden Ols, das sie liefert, kultiviert wird. Sie gedeiht ohne Düngung. Der Wassergehalt betrug  $5{,}41\,{}^0/_{\!0}$ , der an Eiweilsstickstoff

3,40%. D.
Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1997. The Plate geschnitten am 9. Juli 1885. Gebaut in Amherst. Wasser-

gehalt (bei 100° C. bestimmt) 84,83°/0. D.

•) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, S. 90. Die mit 1 bezeichneten Analysen stammen von "Rhode Island Greenings", die unter 2 von "Balduinäpfeln". Nähere Angaben stehen in der Quelle. D.

| Nummer | Wasser    | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe        | Rohfaser | Asche     | Analytiker                                                    |
|--------|-----------|----------------------|---------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|        | %         | %                    | %       | %                                            | %        | %         |                                                               |
|        |           |                      |         | Reis.                                        |          |           |                                                               |
|        | . 13,00   | 5,92                 | 0,40    | 80,16 2)                                     | 0,10     | 0,42      | E. Meissl,<br>F. Strohmer und<br>N. v. Lorenz. 1)             |
|        |           |                      | I       | Reis (italieni                               | scher).  | •         |                                                               |
|        | 15,28     | 7,56                 |         |                                              |          |           | E. Meissl,<br>F. Strohmer und<br>N. v. Lorenz.1)              |
|        |           |                      |         | Reis (indis                                  |          |           |                                                               |
|        |           |                      |         |                                              | 1        | Reinasche |                                                               |
|        | 13,13     | 6,81                 | 0,82    | 78,76 <sup>8</sup> )                         | 0,09     | 0,39      | E. Meissl,<br>F. Strohmer und<br>N. v. Lorenz. <sup>1</sup> ) |
|        |           |                      | Ja      | panischer B                                  | ergrei   | 8.        |                                                               |
|        |           |                      |         | Andere<br>Stärke stickstofff:<br>Extraktat   |          | Reinasche |                                                               |
| ı      | Trockens. | 11,27                | 2,57    |                                              |          | 1,29      | O. Kellner.4)                                                 |
|        |           |                      | Ja      | panischer K                                  | lebrei   | 8.        |                                                               |
|        |           |                      |         | Andere<br>Stärke stickstofffr.<br>Extraktst. | R        | cinasche  |                                                               |
| E      | Trockens. | 12,25                | 2,84    |                                              | 1,01     | 1,07      | O. Kellner. 5)                                                |
|        |           |                      | Jar     | anischer Su                                  | mpfre    | is.       |                                                               |
|        |           |                      |         | Andere<br>Stärke stickstofffr<br>Extraktst.  |          | Beinasche |                                                               |

1) Zeitschr. f. Biol. 1886, S. 63; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 167. D. 3) Stärke, lösliche Pflanzenfaser, lösliche Kohlehydrate, Amide und andere lösliche Stickstoffverbindungen.

Trockens. | 9,94 | 2,66 | 77,86 | 10,17 | 1,45 | 1,02 | O. Kellner. 9

8) Stärke, lösliche Pflanzenfaser, lösliche Kohlehydrate, Amide und andere lösliche Stickstoffverbindungen.

4) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Der japanische Name ist Okabo. Wassergehalt 12,77%, Eiweifsstickstoff 1,34%. D.

6) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Der japanische Name ist: Uruchi

Der Wassergehalt betrug 14,20 %. Eiweißstickstoff 1,44 %.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Der japanische Name wird vom Verfasser mit Moehigam angegeben. Der Wassergehalt betrug 14,48%. Die früheren Mitteilungen über diese eigentümliche Abart des Reises (vergl. diesen Jahresbericht 1884) werden bestätigt. Man vergl. auch die neueste Arbeit F. W. Dafert's, denselben Gegenstand betreffend, ferner A. Meyer und Junichiro Shimoyama's Inauguraldissertation (Strassburg 1886). An letzterer Stelle findet sich als Name in Japan: Mozigome angegeben.

| _      |             |                |                   |         |                                       |          |          |          |       |             |
|--------|-------------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------------|
| Nummer | Wasser      | Stickstoff     |                   | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe |          |          | Rohfaser | Asche | Analytiker  |
|        | %           | 9/             | o i               | º/o     |                                       | %        |          | º/o      | %     |             |
|        |             |                |                   |         | Rog                                   | gen.     |          |          |       |             |
| H      | 11,60       | 12,6           | 30 I              | 2,22    |                                       | 70,49    | )        | 1.49     | 1.60  | Cl.Richard- |
|        | 11,20       | 12,4           |                   | 1,88    |                                       | 71,32    |          |          | 1,80  |             |
| *      | •           |                |                   | , ,     | Rog                                   |          |          |          | . ,   | •           |
|        |             | Lösl, in       | Unlösl.           |         | _                                     | -        | 1 Stärke |          |       |             |
|        |             | 80 %<br>Alkon. | in 80 %<br>Alkoh, |         | u. s. w.                              | u. s. w. | ,        |          |       |             |
| !      | 9,69        | 2,20           | 7,60              | 1,80    | 8,10                                  |          | 62,52    |          | 1,88  | h           |
|        | <b>8,24</b> | 2,17           | 9,78              | 2,17    | 7,93                                  | 4,50     | 60,47    | 1,83     | 1,91  | []          |
|        | 8,45        | 3,45           | 9,68              | 1,98    |                                       | 4,38     | 59,61    | 1,60     | 2,36  | 11          |
| į      | 9,18        | 2,17           | 9,03              | 1,70    |                                       | 4,56     | 64,34    | 1,15     | 1,62  |             |
|        | 8,32        | 2,14           | 9,24              | 1,93    |                                       | 4,54     | 63,55    | 1,28     | 2,08  | 11          |
|        | 8,85        | 3,11           | 8,97              | 1,93    |                                       |          | 60,35    | 1,38     | 2,06  | 11          |
| l      | 9,70.       | 2,44           | 9,26              | 1,93    | 7,29                                  | 5,32     | 60,55    | 1,38     | 2,10  | 11          |
|        | 8,93        | 1,76           | 9,97              | 1,74    | 6,20                                  | 6,02     | 62,12    | 1,23     | 2,03  | Cl.         |
|        | 8,98        | 2,17           | 9,38              | 1,69    | 7,85                                  | 5,19     | 61,33    | 1,25     | 2,16  | Richard-    |
| İ      | 8,75        | 2,18           | 9,20              | 1,85    | 7,52                                  | 4,20     | 62,74    | 1,55     | 2,01  | son. 2)     |
|        | 8,15        | 2,71           | 9,37              | 1,93    |                                       |          | 62,23    | 1,88     | 1,70  | ]           |
|        | 9,35        | 3,08           | 8,65              | 1,86    | 9,46                                  |          | 59,81    | 1,20     | 2,15  |             |
| Ï      | 9,75        | 1,90           | 8,25              | 1,70    | 6,74                                  | 4,36     | 63,31    | 1,89     | 2,10  | <b>i</b>    |
|        | 8,35        | 3,03           | 9,05              | 1,75    | 7,89                                  | 4,44     | 58,73    | 1,54     | 2,68  | 11          |
| i      | 8,65        | 2,76           | 8,44              | 1,86    | 7,10                                  | 5,00     | 62,40    | 1,77     | 2,32  |             |
| ı      | 8,80        | 2,56           | 8,99              | 1,84    | 7,45                                  | 4,46     | 62,59    | 1,35     | 1,96  |             |
|        | 8,38        | 2,15           | 9,39              | 1,38    | 7,83                                  | 4,80     | 62,19    | 1,56     | 1,90  | 1)          |
|        |             |                |                   |         | Rog                                   | gen.     |          |          |       |             |
|        |             | NX             | 6,25              | Fett    |                                       | Stärke   |          | Bohf.    | Asche | • •         |
|        | 8,67        | 11,            | 32                | 1,94    | 1                                     | 74,5     | 2        | 1,46     | 2,09  | n           |
|        | 8,75        | 11,            |                   | 1,91    | l                                     | 74,74    |          | 1,45     | 1,99  | <b>}</b>    |
|        | 8,73        | 11,            |                   | 1,92    |                                       | 74,74    |          | 1,43     | 2,08  | 1           |
| -      | 8,71        | 11,            | - 1               | 1,94    |                                       | 74,62    |          | 1,44     | 2,12  | C1.         |
|        | .8,80       | 11,            |                   | 1,90    | 1                                     | 74,0     |          | 1,54     | 2,07  | Richard-    |
| ł      | 7,74        | 12,            |                   | 2,24    |                                       | 73,40    |          | 1,66     | 2,23  | son. 3)     |
|        | 8,26        | 10,9           |                   | 1,97    |                                       | 75,73    |          | 1,36     | 1,71  | , , ,       |
|        | 8,86        | 10,3           |                   | 1,88    |                                       | 75,44    |          | 1,48     | 2,01  |             |
|        | 9,75        | 10,1           |                   | 1,71    |                                       | 74,44    |          | 1,89     | 2,10  |             |
| _      | 8,48        | 11,5           | 52                | 1,92    |                                       | 74,51    |          | 1,36     | 2,21  | D .         |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 81. Die Proben stammen aus Kansas. D.

2) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 76. D.

2) Wash freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 57. An Einzelnheiten sei angeführt: Die meisten Zahlen stellen Durchschnittswerte vor, bei 2-57 Proben erhalten. Die Staaten, für die sie gelten, sind (in der Reihenfolge der Aufzählung):

| Nummer | Wasser       | Stickstoff<br>X 6,25     | 2 Rohfett    | Stickstoff-<br>& freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser     | e Asche                                             | Analytiker                            |
|--------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| _!     | %            | 0/0                      | %            |                                         | %            | %                                                   |                                       |
| I      | 8,99         | 10,86                    | 1,95         |                                         | 1,16         | 2,06                                                |                                       |
| 1      | 9,15         | 11,44                    | 1,85         |                                         | 1,35         | 1,99                                                |                                       |
| ļ      | 8,98         | 11,29                    | 1,86         |                                         |              | 2,13                                                |                                       |
| İ      | 9,60         | 8,75                     | 1,73         |                                         | 1,13         | 1,57                                                | 1                                     |
|        | 8,96         | 11,42                    | 1,96         |                                         | 1,43         | 2,36                                                | 1                                     |
| ļ      | 8,85<br>8 36 | 11,17                    | 1,67         |                                         | 1,38         | 1,94                                                | 1                                     |
| !      | 8,36<br>8,17 | 11,84<br>11,14           |              |                                         | 1,51<br>1,50 | $\begin{array}{ c c }\hline 2,06\\ 2,29\end{array}$ |                                       |
|        | 7,27         | 11,14                    | 2,19         |                                         | 1,59         | 1,93                                                | 1                                     |
|        | 8,27         | 9,28                     | 2,19         |                                         | 1,35         | 1,35                                                | CL Richardson                         |
| 1      | 9,67         | 11,29                    | 1,79         |                                         |              | 1,95                                                | TAT OTTOT ROOM                        |
| ļ      | 8,60         | 12,43                    | 1,77         |                                         |              | 2,30                                                | 1                                     |
|        | 8,61         | 11,82                    | 1,83         |                                         | 1,42         | 2,67                                                | 1                                     |
|        | 8,17         | 11,82                    | 2,09         |                                         | 1,59         | 1,78                                                |                                       |
|        | 8,44         | 10,50                    |              |                                         |              | 1,76                                                | 1                                     |
|        | 9,82         | 12,08                    | 1,93         |                                         |              |                                                     | ` <b> </b>                            |
|        | 8,24         | 11,35                    |              | 73,90                                   |              | 1,91                                                | 1                                     |
| Ì      | 7,98         | 13,20                    | 2,30         | 72,45                                   | 1,70         | 2,24                                                |                                       |
|        | 7,00         | 11,03                    | 2,05         |                                         |              | 2,10                                                | J                                     |
|        | No.          |                          | Name         |                                         | Gev          | vicht v. 1                                          | 00 Korn Gewicht pr. bushel            |
|        | 1 Ver        | reinigte S               |              | überhaup                                | it           | 2,070                                               | 61,1                                  |
|        |              | lantic-Sloj<br>rthern-St |              | • • •                                   | • •          | 2,070<br>1,660                                      |                                       |
|        |              | stern-Sta                |              |                                         | • •          | -                                                   | <b>62,</b> 6                          |
|        | 5 Sou        | ithern-St                | ates .       |                                         |              | 1,300                                               | 60,3                                  |
|        |              | cific-Slope<br>rmont .   |              |                                         |              | 2,370<br>1,920                                      |                                       |
|        |              | rmont .<br>nnecticut     |              |                                         | • •          | 2,250                                               | 61,1                                  |
|        | 9 Rh         | ode-Islan                |              |                                         |              | 1,770                                               | 62,2                                  |
|        |              | w-York                   |              |                                         |              | 2,040                                               |                                       |
|        |              | w-Jersey<br>nnsylvani    |              |                                         | • •          | 1,920<br>1,240                                      |                                       |
|        | 13 Oh        | io                       |              |                                         |              | 1,810                                               | 61,4                                  |
|        |              | liana .                  |              |                                         |              | 3,450                                               |                                       |
|        |              | nois .<br>sconsin        |              |                                         | • •          | 2,074<br>2,189                                      |                                       |
|        | 17 Mi        | nnesota                  |              |                                         | • •          | 2,074                                               | 60,8                                  |
|        | 18 Iow       |                          |              |                                         |              | 1,981                                               | 61,2                                  |
|        |              | ssouri .<br>braska       |              |                                         | • •          | 1,745<br>2,030                                      |                                       |
|        | 21 Ma        | ryland                   |              |                                         |              | 2,200                                               | 61,7                                  |
|        | 22 Vir       | ginia .                  | <i>:</i> · · |                                         |              | 2,320                                               | 61,5                                  |
|        |              | st-Virgin<br>rth-Carol   |              |                                         |              | 2,150<br>2,290                                      |                                       |
|        |              | rth-Caroli<br>uth-Caroli |              |                                         |              | 2,220<br>2,150                                      | 61,2                                  |
|        | 26 Ke        | ntucky                   |              |                                         | . :          | 2,610                                               | 61,7                                  |
|        |              | orgia .<br>lorado .      |              |                                         |              | 2,130                                               | 61,7                                  |
|        |              | iorado .<br>Ashington    | -Territor    | ium                                     | • •          | 2,100<br>1,780                                      | 63,5<br>59,7                          |
|        | '''          |                          |              |                                         | - •          | -,100                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Nummer | Wasser    | Stickstoff X 6,25 | e Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser | & Asche   | Analytiker                 |
|--------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| _      | 0/0       | 9/6               | %         | 7/6                                   | 70         | -70       | <u> </u>                   |
|        |           |                   |           | Sesam.                                | Reinasch   | 0         | •                          |
|        | Trockens. | 20.80             | 52,16     |                                       | 11,88      | 3,63      | O. Kellner. 1)             |
|        |           |                   | , ,       | •                                     | Reinasch   | _         | ·                          |
| 1      | Trockens. | 19 50             | 190 48    |                                       |            | 4,10      | 1)                         |
|        | 1         |                   | 20,56     | 28,50                                 |            | 3,69      | O. Kellner. 3)             |
| 2      |           | 42,10             | 20,78     |                                       |            | 3,85      | 0. 10111101.               |
| 3      | n         | 45,18             | 20,70     | •                                     | ' '        | 3,00      |                            |
|        |           |                   |           | Soj <b>a</b> bol                      | nne.       |           |                            |
|        |           |                   |           | Andere<br>Stärke stickstof            | r.         | Reinasche | •                          |
|        |           |                   |           | Extrakte                              | t.         |           |                            |
|        | Trockens. | 44,31             | 13,36     | 24,12  7,76                           | 6,05       | 4,40      | O. Kellner. <sup>8</sup> ) |
|        |           |                   |           | Soja his                              | pida.      |           | . •                        |
|        | 21,23     | 8,42              | 1,35      | 38,29                                 | 22,34      | 3,37      | E. F. Ladd.4)              |
|        |           |                   |           | her Sonnen                            |            |           |                            |
|        | •         |                   |           | Hülsen                                |            |           |                            |
|        | 8,64      | 3,34              | 0,54      | 37,08                                 | 48,30      | 2,10      | M. Sievert. 5)             |
|        |           | 105.00            | 120 48    | Ölkern                                |            |           | m. Diovoiw                 |
|        | 3,80      | 125,69            | 52,17     | · ·                                   | •          | 2,80      | 17                         |
|        | _         | _                 | _         | Steinni                               |            |           | •                          |
| 1      |           |                   | 0,94      | Nicht best.                           |            | 44        | 1)                         |
| 2      | 18,22     | 4,47              |           | ,,                                    |            | 96        |                            |
| 3      | 17,02     | 4,88              | 0,94      | ,,                                    |            | 96        | 11                         |
| 4      | 23,44     | 3,74              | 0,80      | ,,                                    | 1,         | 00        | 11                         |
| 5      | 21,66     | 4,97              |           | ,,                                    |            | 04        | Loges. 6)                  |
| 6      | 24,80     | 3,58              | 0,70      | ,,                                    | 0,         | 80        |                            |
| 7      | 19,80     | 2,85              | 4,06      |                                       |            | 88        | 11                         |
| 8      | 12,24     | 5,86              |           | ,,                                    | 2,         | 22        |                            |
| 9      |           | 2,76              |           |                                       |            | 96        | IJ                         |
| _      | H - 7     | ,                 | , , -     | "                                     | ,          |           | •                          |

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Gebaut in Japan, wo sie Goma genant wird. Der Gehalt an Wasser betrug 5,85%, der an Eiweisstickstoff 3,18%. D.

\*Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Gebaut in Japan, zur Shoyufabrikation besonders geeignet. Der Wassergehalt betrug 11,92%, 11,90% und 12,87%, das Gewicht von 1000 Körnern 171,5, 148,0 und 107,8 g. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Gebaut in Japan, wo sie zur Darstellung ähnlicher Produkte benutzt wird, wie anderwärts die Milch. (Bereitung von Bohnenkäse annicher Produkte benutzt wird, wie anderwarts die Milch. (Bereitung von Bonnenrase oder Tofa, von Miso und Shoyu-tunke!) Vgl. auch die Analysen mit Anm. <sup>2</sup> d. S. dieses Jahresber. u. Bandes. Der Gehalt an Wasser in der analysierten Probe betrug 10,30°/<sub>0</sub>, der an Eiweifsstickstoff 6,04°/<sub>0</sub>. Der japanische Name der Sojabohne ist Daidzu. D.

<sup>4</sup>) Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8. 524. Durch Pepsinlösung wurden 10,68°/<sub>0</sub> Rohalbuminoide verdaut. D.

<sup>5</sup>) Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9, S. 93 ff.; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 137. Der indische Same ist größer als der gewöhnliche in Westpreußen erzente. Die herte Samenschale ist sehr regelmäßeig schwarz-weiße gestreift. Es sind

zeugte. Die harte Samenschale ist sehr regelmäßig schwarz-weiß gestreift. Es sind

51% harte Hülsen und 49% fetter Kern vorhanden. D.

9 Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 16, 22, 23 u. 24; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 456, No. 1, stammt aus einer Drechslerbank, die übrigen

| Nummer | Wasser    | Stickstoff × 6,25 | & Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser    | % Asche  | Analytiker     |
|--------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
|        | Trockens. | 11,00             | 37,41     |                                       |               | Reinasch | O. Kellner. 1) |
|        | Trockens. | 7,69              | 72,62     | Torre<br>  12,30                      | •             | Reinasch |                |
|        | 4,51      | 1,54              | Wachs     | Wachs1                                |               | Reinasch |                |
|        | 12,80     | 13,00             | 1,64      |                                       | Weize<br>3,76 |          | E. F. Ladd.4)  |

Japanischer Weizen.

Stärke stickstoff.

Reinasche

Trockens. 18.76 | 1.86 | 74.43 | 3,31 | 1,64 | O. Kellner. 5)

Weizen.

|   |       |       |      |       |      | Reinasch |    |    |             |
|---|-------|-------|------|-------|------|----------|----|----|-------------|
|   | 12,58 | 12,35 | 1,82 | 69,48 | 2,85 | 1,54     | h  |    |             |
| ı | 13,53 | 12,74 | 1,73 | 67,66 | 2,90 | 1,64     | 1} | 0. | Kellner. 6) |
| ľ | 13,01 | 12,01 | 1,75 | 68,54 | 3,08 | 1,61     | IJ |    | -           |

von Händler. Es wurde bezeichnet No. 2 als Yuayaquilnus, No. 3 als Tumacanus, No. 4 als Esmeraldanuss, No. 5 als Savanillanuss, No. 6 als Carthagenanuss, No. 7 als Panamanuss. No. 8 als Tahitinuss und endlich No. 9 als Coquillosnuss. Aus den A nalysen geht hervor, dass die Ansicht Liebscher's (s. diesen Jahresber. 1885, S. 532) über den Futterwert von Steinnusspänen unrichtig ist. Vgl. auch diesen Band w. u. D.

1) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. In Japan gezogen. Gehalt an Feuchtigkeit 49.34%, an Eiweißstickstoff 1.51%. Die Samen schmecken sehr unangenehm

bitter. D.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Gebaut in Japan, wo sie Keja heist. Die Samen sind als Leckerbissen geschätzt. Die geschälte Probe enthielt 4,96% Wasser und 1,117 % Eiweißstickstoff. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. In Japan (u. z. Nagasaki) gezogen. Der Nährwert der von der Wachsbereitung übrigbleibenden Rückstände wird wohl äußerst gering sein. D.

Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 524. Durch Pepsinlösung werden 14,93% Rohprotein verdaut. D.
 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Der japanische Name ist Komugi. Der Wassergehalt betrug 12,38%, D. 5) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch f. Natur- und Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. Die Namen der verschiedenen (in Japan gebauten) Proben sind: Soshiu, Funabashi und Iwatsuki. Alle drei eignen sich zur Shoyubereitung. Der Gehalt an Stärke betrug 57,80%, 54,85% und 58,35% 1000 Körner wogen 40,04 g, 35,80 g und 32,76 g. D,

|                  |        | ====                 |         |                                        |          |         |                                       |
|------------------|--------|----------------------|---------|----------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|
| Nummer           | Wasser | Stickstoff<br>X 6,25 | Rohfett | Stickstoff.<br>Friese<br>Extraktstoffe | Rohfaser | e Asche | Analytiker                            |
|                  | 0'0    | %                    | 9/0     | <b>%</b>                               | %        | º/o     |                                       |
|                  |        |                      |         |                                        | Weiz     | en.     |                                       |
| I                | 9,40   | 14,35                | 1,76    | 71,49                                  |          |         | CL Richardson. 1)                     |
|                  | 7,00   | 11,38                |         | 71,32                                  |          | 2,45    | CL Richardson.                        |
|                  |        |                      |         |                                        | Weiz     | en.     | •                                     |
| 1                | 9,40   | 13,48                | 2,79    | 70,33                                  | 1,92     | 2,08    | ls.                                   |
|                  | 9,13   | 14,00                | 2,94    | 69,48                                  | 2,42     | 2,03    |                                       |
| 3                | 9,18   | 13,48                | 2,65    | 70,47                                  | 1,79     | 2,43    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4                | 9,38   | 15,05                | 2,98    | 69,06                                  | 1,83     | 1,70    |                                       |
| 2<br>3<br>4<br>5 | 8,93   | 15,40                | 2,89    | 68,75                                  | 2,00     | 2,03    | i                                     |
| 6<br>7           | 10,28  | 10,15                | 2,29    | 73,52                                  | 1,81     | 1,95    | l <del>f</del>                        |
|                  | 11,05  | 12,25                | 2,22    | 71,25                                  | 1,60     | 1,63    |                                       |
| 8                | 10,45  | 10,68                | 2,25    | 72,97                                  | 2,00     | 1,65    | .Cl. Richardson. 2)                   |
| 9                | 10,20  | 11,55                | 2,06    | 72,24                                  | 1,72     | 2,23    | , ,                                   |
| 10               | 10,73  | 12,43                | 2,55    | 70,63                                  | 1,66     | 2,00    |                                       |
| 11               | 10,48  | 12,25                | 2,22    | 71,34                                  | 1,83     | 1,88    |                                       |
| 12               | 11,45  | 13,48                | 2,29    | 69,79                                  | 1,79     | 1,20    | l I                                   |
| 13               | 9,68   | 9,98                 | 2,04    | 74,68                                  | 1,89     | 1,73    |                                       |
| 14               |        | 10,33                | 2,04    | 74,52                                  | 1,50     | 1,78    |                                       |
| 15               | 9,88   | 12,25                | 2,40    | 72,11                                  | 1,46     | 1,90    | )                                     |
|                  |        |                      |         | •                                      | Weize    | n.      |                                       |
| 1                | 6,93   | 11,20                | 2,13    | 75,58                                  | 2,18     | 1,98    | b                                     |
| 2                | 7,46   | 11,73                | 1,95    | 74,76                                  | 2,05     | 2,05    | 1                                     |
| 3                | 7,31   | 12,25                | 2,27    | 74,64                                  | 1,63     | 1,90    |                                       |
| 4                | 7,27   | 11,55                | 1,94    | 75,69                                  | 1,50     | 2,05    |                                       |
| 5                | 8,72   | 14,18                | 2,24    | 71,18                                  | 1,90     | 1,78    | Cl. Dichardson 8                      |
| 6                | 6,68   | 13,13                | 1,96    | 74,55                                  | 1,88     | 1,80    | Cl. Richardson. 8)                    |
| 7                | 8,74   | 12,43                | 2,49    | 72,92                                  | 1,90     | 1,52    |                                       |
| 8                | 7,85   | 12,43                | 2,14    | 74,11                                  | 1,60     | 1,87    |                                       |
| 9                | 7,63   | 12,25                | 2,27    | 74,06                                  | 1,85     | 1,94    |                                       |
| 10               | 7,29   | 12,08                | 2,25    | 75,40                                  | 1,45     | 1,53    | IJ                                    |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 81. Die Proben stammen aus Neu-Seeland, Kalifornien und Dakota. Sie sind daselbst 1884 gebaut worden. D.

hier auf die Einzelnheiten des umfangreichen Berichtes einzugehen.

<sup>3)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 82. Die Proben 1—5 stammen aus Minnesota. Die Namen der Varietäten sind (der Reihenfolge nach): Rice, Blue Stem, Scotch Tife (3—5), Four-Rowed Sheriff, Reo Mediterranean, Diehl Mediterranean, Indian Winter, White Crimean, Mc. Sehes White Extra Early Oakley Ganges Exyptian. D.

Sheriff, Reo Mediterranean, Diehl Mediterranean, Indian Winter, White Crimean, Mc. Sehee White, Extra Early Oakley, Ganoese, Egyptian. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats, Barley and Rye. Washington 1886, S. 16. Vgl. hiezu auch diesen Jahresb. 1884, S. 389. Es ist nicht möglich,

|          |              |                   |                 |                                       |              | -            |                 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nummer   | Wasser       | Stickstoff × 6,25 | Robfett         | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser     | Asche        | Analytiker      |
|          | . %          | %                 | 0/ <sub>0</sub> | 9/6                                   | %            | º/o          |                 |
| 11       | 6,98         | 14,18             | 1,94            | 73,63                                 | 1,48         | 1,79         | )               |
| 12       | 7,16         | 11,55             | 1,98            | 76,97                                 | 1,18         | 1,16         |                 |
| 13       | 7,08         | 13,83             | 2,67            | 72,80                                 | 1,65         | 1,97         |                 |
| 14       | 7,53         | 13,30             | 2,61            | 73,27                                 | 1,60         | 1,69         | ·               |
| 15       | 7,38         | 13,13             | 2,58            | 74,48                                 | 1,25         | 1,18         |                 |
| 16       | 6,55         | 11,38             | 2,02            | 77,16                                 | 1,28         | 1,61         |                 |
| 17       | 6,39         | 14,00             | 2,49            | 74,24                                 | 1,65         | 1,23         |                 |
| 18       | 6,98         | 12,43             | 2,11            |                                       | 1,23         | 1,61         |                 |
| 19       | 6,51         | 14,35             | 2,38            | 73,98                                 | 1,50         | 1,28         | H               |
| 20       | 6,26         | 13,30             | 2,22            | 74,84                                 | 1,63         | 1,75         |                 |
| 21       | 7,01         | 10,15             | 1,22            | 76,61                                 | 2,10         | 1,91         | 11              |
| 22       | 6,97         | 11,90             | 2,24            | 75,09                                 | 1,95         | 1,85         |                 |
| 23       | 5,95         | 9,98              | 2,43            | 78,85                                 | 1,29         | 1,50         |                 |
| 24       | 6,92         | 11,90             | 2,17            | 75,50                                 | 1,60         | 1,91         |                 |
| 25       | 6,57         | 9,45              | 1,78            | 78,60                                 | 1,85         | 1,75         | <b>i</b>        |
| 26       | 6,35         | 11,55             | 2,08            |                                       | 1,33         | 1,62         | [ ]             |
| 27       | 7,13         | 12,95             | 2,59            | 74,07                                 | 1,48         | 1,78         | ļ <b>i</b>      |
| 28       | 8,19         | 12,03             | 2,32            | 74,23                                 | 1,43         | 1,75         |                 |
| 29       | 7,04         | 11,38             | 2,27            | 75,78                                 | 1,58         | 1,95         | 11              |
| 30       | 7,00         | 12,25             | 2,55            | 75,45                                 | 1,15         | 1,60         | 1               |
| 31       | 8,07         | 14,18             | 2,61            | 71,64                                 | 1,60<br>1,61 | 1,90         | (I Bishardson   |
| 32<br>33 | 7,51<br>7,16 | 12,78             | 2,19<br>2,09    | 74,06<br>75,87                        | 1,63         | 1,85<br>2,05 | Cl. Richardson. |
| 34       |              | 11,20<br>12,08    | 2,03            | 74,39                                 | 1,45         | 1,95         |                 |
| 35       | 8,12<br>9,15 | 11,20             | 2,32            | 73,43                                 | 1,80         | 2,10         | 1               |
| 36       | 8,79         | 9,80              | 2,31            | 76,30                                 | 1,75         | 1,84         |                 |
| 37       | 8,42         | 12,08             | 1,99            | 73,31                                 | 1,95         | 2,25         |                 |
| 38       | 8,65         | 11,73             | 2,55            | 77, 9                                 | 1,68         | 2,10         |                 |
| 39       | 8,24         | 12,78             | 2,68            | 72,70                                 | 1,55         | 2,05         |                 |
| 40       | 8,41         | 13,48             | 2,36            | 72,01                                 | 1,79         | 1,95         | 1               |
| 41       | 7,84         | 14,70             | 2,34            | 71,49                                 | 1,63         | 2,00         |                 |
| 42       | 9,33         | 13,30             | 2,50            | 71,30                                 | 1,64         | 1,93         |                 |
| 43       | 7,52         | 11,38             | 2,16            | 75,34                                 | 1,30         | 2,30         |                 |
| 44       | 8,13         | 11,90             | 2,51            | 74,51                                 | 1,30         | 1,65         | <b>.</b>        |
| 45       | 8,43         | 14,53             | 2,80            | 70,79                                 | 1,40         | 2,05         | . ·             |
| 46       | 8,48         | 12,25             | 2,21            | 74,31                                 | 1,30         | 1,45         |                 |
| 47       | 7,94         | 12,60             | 2,73            | 73,03                                 | 1,70         | 2,00         |                 |
| 48       |              | 10,85             | 1,97            | 76,39                                 | 1,55         | 1,50         |                 |
| 49       | 7,66         | 10,50             | 1,34            | 75,62                                 | 1,93         | 1,95         | ·               |
| 50       | 7,46.        | 10,85             | 2,38            | 76,01                                 | 1,25         | 2,05         |                 |
| 51       | 8,28         | 11,20             | 2,03            | 75,54                                 | 1,35         | 1,60         |                 |
| 52       | 7,53         | 10,50             | 2,42            |                                       | 1,48         | 1,50         |                 |
| 53       | 7,69         | 14,00             | 1,90            | 72,96                                 | 1,35         | 2,10         | IJ              |

| _      |        |          |      |                                       |       |      |                 |  |
|--------|--------|----------|------|---------------------------------------|-------|------|-----------------|--|
| Nummer | Wasser | .gx   Xg |      | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | freie |      | Analytiker      |  |
|        | %      | %        | º/o  | 0/o                                   | º/o   | º/o  |                 |  |
| 54     | 7,74   | 13,13    | 1,95 | 73,93                                 | 1,50  | 1,75 |                 |  |
| 55     | 7,00   | 12,60    | 2,76 | 73,99                                 | 1,65  | 2,00 |                 |  |
| 56     | 7,08   | 13,83    | 2,10 | 72,86                                 | 1,98  | 2,15 |                 |  |
| 57     | 6,90   | 13,13    | 2,52 | 74,20                                 | 1,75  | 1,50 |                 |  |
| 58     | 7,18   | 14,00    | 2,35 | 72,57                                 | 1,95  | 1,95 |                 |  |
| 59     | 7,06   | 12,60    | 2,29 | 74,45                                 | 1,55  | 2,05 |                 |  |
| 60     | 7,12   | 14,88    | 1,96 | 72,71                                 | 1,38  | 1,95 |                 |  |
| 61     | 6,80   | 14,00    | 2,56 | 72,94                                 | 1,75  | 1,95 |                 |  |
| 62     | 6,88   | 12,78    | 2,10 | 75,04                                 | 1,75  | 1,45 |                 |  |
| 63     | 7,11   | 13,30    | 1,95 | 74,91                                 | 1,38  | 1,35 |                 |  |
| 64     | 6,23   | 13,13    | 2,25 | 74,81                                 | 1,58  | 2,00 |                 |  |
| 65     | 6,08   | 12,25    | 2,58 | 75,26                                 | 1,78  | 2,05 |                 |  |
| 66     | 6,77   | 12,43    | 2,07 | 75,75                                 | 1,58  | 1,40 | Cl. Richardson. |  |
| 67     | 7,69   | 12,60    | 2,56 | 74,25                                 | 1,85  | 1,65 |                 |  |
| 68     | 9,17   | 12,08    | 2,52 | 72,25                                 | 1,83  | 2,15 |                 |  |
| 69     | 8,09   | 12,25    | 3,36 | 73,45                                 | 1,80  | 2,05 |                 |  |
| 70     | 7,39   | 14,18    | 2,84 | 71,81                                 | 1,78  | 2,00 | 1               |  |
| 71     | 8,31   | 12,08    | 2,63 |                                       | 1,95  |      | 1               |  |
| 72     | 8,94   | 15,05    | 2,20 | 69,71                                 | 1,75  | 2,35 |                 |  |
| 73     | _      | 12,25    |      |                                       | 1,32  |      |                 |  |
| 74     | 8,68   | 14,00    | 2,21 | 71,21                                 | 1,75  | 2,15 |                 |  |
| 75     | 8,13   | 14,00    | 2,50 | 71,67                                 | 1,80  | 1,90 |                 |  |
| 76     |        | 13,30    | 2,04 | 73,03                                 | 1,72  | 1,95 |                 |  |
| 77     | 7,54   | 12,95    | 2,36 | 73,25                                 | 1,90  | 2,00 |                 |  |
| 78     | 8,97   | 13,30    | 2,17 | 72,53                                 | 2,08  | 1,95 | <b>,</b>        |  |

Japanischer Taubenweizen.

Andere Stärke sticktofff, Reinasche Extraktet.

[Trockens. 19,98 | 6,60 | 62,05 | 8,91 | 0,98 | 1,48 | 0. Kellner. 1)

#### e) Sauerfutter.

Sauerfutter

Eingesäuerte Apfeltreber.

Trockens. 8,22 | 7,36 | 58,03 | 22,18 | 4,21 | C. A. Goessmann. 2)

<sup>1)</sup> Nach Sonderabdruck aus: Mitteil, d. d. Gesellschaft f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens 1886, 6, S. 205. Der japanische Name ist Hatomugi. Wassergehalt 12.09%. T.

gehalt 12,09%. T.

Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin, No. 21, June, 1886, S. 7. Der Gehalt an Feuchtigkeit wurde bei 100° C. zu 85,33°/o ermittelt. Die Treber stammen aus einer Apfelmühle bei Amherst. Sie verblieben im Einsäurer von Ende Oktober 1885 bis zum 17. Mai 1886. Das Sauerfutter war von ausgezeichneter Beschaffenheit. Es hatte den frischen Obstgeruch und -geschmack und enthielt nur Spuren von Ammoniak. Der Gehalt von 100 Teilen an freier Säure entsprach 0,744 Teilen Natriumhydroxyd. D.

| Nummer | Wasser              | Stickstoff × 6,25        | Rohfett                                 | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser     | Asche          | nalytiker                |
|--------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| _      | %                   | •/ <sub>0</sub>          | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>%</b> €3                           | . %          | •/o            | 4                        |
|        |                     | 8                        | auerfutter (aus Gra                     | as).                                  |              |                |                          |
|        | 1                   | 1                        |                                         | i .                                   | 1            | '              | Broekema<br>J. Mayer. 1) |
|        | ĺ                   |                          | İ                                       | :                                     |              | :              | ker<br>7er               |
|        | 80,6                | 2,0                      | 0,8                                     | 7,0                                   | 6,5          | 2,0            | 00]                      |
|        |                     | ,                        | ,                                       | ] '                                   | ,            |                | B. B.                    |
|        |                     | !                        |                                         |                                       |              |                | i, j                     |
|        | •                   | Eiweils Amide            | Eingesäuertes Hei                       | 1.                                    | •            |                |                          |
| 1      | Trockens.           |                          |                                         | 50,14                                 | 26,79        | 7,88           | 1                        |
| 2      | ,,                  | 10,94 1,81               |                                         | 43,94                                 |              | 9,01           |                          |
| 3      | ,,                  | 10,25   2,49             | 4,00                                    | 45,64                                 | 26,96        | 10,21          | <u></u>                  |
| 4      | ,,                  | 11,94 1,19               |                                         | 45,27                                 | 26,78        | 11,25          | Schulze.                 |
| 5      | "                   | 10,94 1,62               | 2,81                                    | 45,22                                 |              | 10,31          |                          |
| 6      | "                   | 9,57 1,43                |                                         | 49,67                                 |              | 7,69           | 36 h                     |
| 7<br>8 | "                   | 11,50 1,81               |                                         | 44,49                                 |              | 9,27           | B. S                     |
| 9      | ,,                  | 13,32 2,56<br>14,37 2,19 |                                         | 44,52                                 |              | 12,53<br>13,81 | "                        |
| 10     | "                   | 13,75 1,19               |                                         | 42,94                                 |              | 12,26          |                          |
| 10     | j) >>               |                          | •                                       | • •                                   | 120,00       | ,,_,           | 1'                       |
| _      |                     | r                        | ingesäuerter Rotk                       | iee.                                  |              |                |                          |
| •      |                     |                          | Kohle-<br>hydrate                       |                                       |              |                |                          |
|        |                     | Löslich Unlösl.          | Amide, Verdaul. Unverd.<br>Chloro-      |                                       | Essigs.      | Milchs.        |                          |
| 4      | / E O O O \ 8       | N AFAL AA                | phylletc.                               |                                       |              |                |                          |
| 1<br>2 | (78,39) 8 $(79,17)$ |                          | 1                                       | 9,44                                  | 2,04<br>0,91 | 3,98<br>5,67   | ) <b>•</b>               |
| 3      |                     | 2,11 8,40                |                                         | 9,36                                  | 2,86         | 3,91           | er.                      |
| 4      |                     | 1,30 7,62                |                                         | 8,92                                  | 2,36         | 4,63           | ck                       |
| 5      | (76,49)             | 2,13 7,77                |                                         |                                       | 3,23         | 3,57           | Völcker.                 |
| 6      |                     | 3,36 7,38                |                                         | 9,90                                  | 2,41         | 4,24           | 1 1                      |
| 7      | (73,88)             | 2,87 6,70                | 22,97 27,03 24,89                       | 9,84                                  | 2,68         | 3,02           | 4                        |
| 8      | (73,82)             | 2,14 8,37                | 24,48   24,64   25,48                   | 9,01                                  | 2,79         | 3,09           | ء را                     |

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. u. Der Gehalt an organischen Säuren, welcher außerdem bestimmt wurde, betrug 1,1%. T.

<sup>2</sup>) Journ. f. Landw. 1886, 34, S. 193.

<sup>5)</sup> Die anderen Zahlen beziehen sich auf die Trockensubstanz. 4) Experiments on Ensilage, conducted at Rothamsted; Season 1884—85. By Sir J. B. Lawes, Bart., LL. D., F. R. S., and J. H. Gilbert, LL. D., F. R. S. London 1886, S. 21; nach freundlichst eingesandtem Original. Hier genüge die Angabe, daß Probe 1—3 und 4—8 fortlaufende Säurungsstufen vorstellen und daß die erste und zweite Rotkleeernte eingesäuert worden war. Die Zahlen 1—3 gehören dieser, die Werte 4—8 jener an. Bei 1—3 ist als Tiefe 4 Fuß, bei 4 u. 5 4 Fuß 2 Zoll, bei words 4—5 jener an. Bei 1—5 ist als liele 4 Fuls, bei 4 t. 3 4 Fuls 2 201, de G. 7 werden 4 Fuls, endlich bei 8 5 Fuls angegeben. Die Probeentnahme erfolgte am 13., 18. u. 30. Dezember 1884, dann am 17. u. 23. Januar, am 6. u. 17. Februar und am 12. März. Von der Asche waren löslich (auf die Trockensubstanz bezogen): 5,92%, 6,58%, 5,90%, 6,10%, 5,96%, 7,19%, 6,47% u. 6,03%.

| _      |              |                   |             |                                          |            |            |               |
|--------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Nummer | Wasser<br>%  | Sticketoff × 6,25 | & Rohfett   | Stickstoff-<br>\$ freie<br>Extraktatoffe | & Rohfaser | s Asche    | Analytiker    |
| _      |              |                   | <del></del> | <del>'</del> '                           |            |            | <del> </del>  |
| 1 1)   |              | 15,50             |             | 41,00                                    |            | 6,98       | }             |
| •      | trock. —     | 16,63             | 4,81        | 44,03                                    | 27,04      | 7,49       | <b>11</b> .   |
| 22     |              | 16,50             | 5,14        | 39,24                                    | 24,50      | 7,66       | Märker. 4)    |
| •      | trock. —     | 17,74             | 5,53        | 42,14                                    | 26,35      | 8,24       | I markon,     |
|        | trock. —     | 16,94             | 5,42        | 42,90                                    | 25,90      | 8,84       |               |
|        | frisch 72,72 | 14,62             | 4,48        | 11,70                                    | 7,07       | 2,41       | IJ            |
|        |              | •                 | Eing        | esäuer                                   | te Ka      | rtoffeln.  | •             |
|        |              |                   |             | Stärke                                   |            | Asche Sand | Freie Saure   |
| 1      | 76,92        | 1,76              | 4,73        | 13,69                                    | 0,60       | 1,19 0,06  |               |
| 2      | 76,09        | 1,94              |             | 14,86                                    | 0,62       | 1,10 0,08  | 0,95 M. Sie-  |
| 3      | 76,35        | 2,03              |             | 14,28                                    |            |            |               |
| 4      | 75,90        | 2,08              |             | 14,31                                    |            | 1,13 0,06  |               |
|        |              |                   |             | ngesäi                                   |            | •          | •             |
|        | Trockens.    | 7,37              | 3,84        | 65,15                                    | 20,48      | 3,16       | C. A. Goess-  |
|        | ,,,          |                   |             | 65,69                                    |            |            | mann. 5)      |
|        |              | ,                 |             | ngesär                                   |            |            |               |
|        | Trockens.    | 7.82              |             | 65,45                                    |            |            | C. A. Goess-  |
|        |              |                   | •           |                                          |            |            | mann.7)       |
|        |              | kstoff            |             | ngesäi                                   |            |            | ,             |
|        | Trockens.    |                   |             | Nicht                                    |            |            | 1)            |
|        | "            |                   | 2,648       |                                          | 33,910     | ,          |               |
|        | "            |                   | 1,956       | $\mathbf{stimmt}_{  }$                   |            | 6,235      |               |
|        | ,,           | 1,314             | 8,731       |                                          | 27,318     |            | C. Weigelt.8) |
|        | ,,           | 1,531             | 8,165       | ,,                                       | 25,817     | 8,962      | 11            |
|        | 1 22         | 1,476             | 7,667       |                                          | 28,393     |            | { }           |
|        | ,,           | 1,483             | 5,696       | ,,                                       | 28,792     | 12,298     | IJ            |

Rotkleegras, Mitte August 1884 eingestampft, Probe Weihnachten 1884 genommen.
 Säure als Milchsäure 3,42% der lufttr. Substanz.
 3,67, , trock. ,
 Gemengfutter, am 1. Juni 1885 eingestampft, herausgenommen am 17. Juli 1885.

Saure = Milchsaure 3,16°/0 der lufttr. Substanz.

3,40,", trock. ", Gemengfutter, am 12. Juli 1885 eingemacht, herausgenommen am 4. September. Säure = Milchsäure 3,05% der trock. Substanz.

O,83 ,, ,, frisch. , T.

1) Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. u.

2) Westpr. landw. Mitt. 1886, 9, S. 103; ref. n. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 790. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin, No. 21, June 1886, S. 5 u. 6. Die erste Probe befand sich 6 Monate, die zweite 7 Monate im Einsäurer. Die höchste beobachtete Temperatur war 47°C. bezw. 36¹/2°C. Der Gehalt an Feuchtigkeit betrug (bei 100°C. bestimmt) 78,05°/6 bezw. 76,90°/0. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin, No. 22, Oktober, 1886. S. 7. Feuchtigkeit (bei 100°C. bestimmt) 77 48°/0. 6 Monata im Silo gewesen. Die Zusammensetzung des angewandten

stimmt) 77,48°/0. 6 Monate im Silo gewesen. Die Zusammensetzung des angewandten Maises siehe diesen Jahresbericht und Band S. 366. D.

8) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 410. D.

2

Ħ

| Nummer | Wasser                  | Sticksto<br>× 6,22 | Rohfet | Stickstoff<br>freie<br>xtraktsto | Rohfase | Asche               | Analytiker                     |  |  |  |
|--------|-------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
|        | %                       | 0/0                | %      | 80%日                             | %       | %                   |                                |  |  |  |
|        | Eingesäuerter Grünmais. |                    |        |                                  |         |                     |                                |  |  |  |
|        | 84,37                   | 1,16               | 1,20   | 6,78                             | 5,48    | 1,01                | B. Schulze. 1)                 |  |  |  |
|        | •                       |                    |        | erter (                          |         |                     |                                |  |  |  |
| ]      | 74,48                   | 2,65               | 1,48   | 9,61                             | 7,21    | 2,75                | Stefan v.Cselká <sup>2</sup> ) |  |  |  |
|        |                         | Ger                | auert  | es Rüb                           | enkra   | ut                  |                                |  |  |  |
| l      | Trockens.               | 11,8               | 4,8    | 36,3                             | 10,8    | 36,3                | E. Meissl 3)                   |  |  |  |
|        |                         | Eiweifs Ei         |        |                                  |         |                     |                                |  |  |  |
|        | 77,23                   | 0,76               | 1,78   | 11,629                           | 5,75    | 1,865)              | Munro.6)                       |  |  |  |
|        | Ei                      | ngesäuerter        | und d  | ann g                            | etrock  | neter               | Spörgel                        |  |  |  |
| I      | Trockens.               |                    | 7.82   | 51,047                           | 25,25   | 8,16 <sup>8</sup> ) | Munro.9)                       |  |  |  |
|        |                         |                    |        |                                  |         |                     |                                |  |  |  |

Zubereitete Futtermittel. gewerbliche Abfalle n. dgl.

### f) Zubereitete Futtermittel, gewerbliche Abfälle u. dgl.

Baum wollsamen kuchen.

| ıı |      | protein | protein 10 | ?     |        |      | 10 1 10 77                             |
|----|------|---------|------------|-------|--------|------|----------------------------------------|
|    | 7,18 | 38,50   | 37,19      | 21,38 | 22,49  | 6,23 | 4,22 Schrodt, Hansen u. O. Henzold 11) |
|    |      |         |            |       | samens |      |                                        |
| 1  | 8,50 | 43      | ,75        | 14,60 | 21,40  | 4,75 | 7,00   W. H. Jordan 17)                |

1) Landwirt 1886, 22, S. 339; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 96. Der Gehalt an Amidstickstoff beträgt 0,09%. In die Zahl für den Atherextrakt sind

Rein-

0,50°/<sub>0</sub> flüchtige organische Säuren eingeschlossen. D.

") Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 275. Es waren in der untersuchten Probe ferner vorhanden: 1,60% Milchsäure (als Essigsäure gerechnet) und 0,22% flüchtige Säuren. Über den näheren Zweck dieser Analyse vgl. man w. u. diesen Jahresba.

5) Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 543. Es sind 20-30 % Trockensubstant vorhanden. Es ist möglich, dass die angeführten Zahlen nicht die einer Original-

analyse sind. In der Quelle ist dies unklar. D.

4) Stärke, Pflanzenfaser u. s. w. 5) Davon in Wasser löslich 0,98 %.

Rob-

# Lo

6) Die ursprüngliche Quelle soll sein: Österr. landw. Wochenbl. 1886, S. 208. Hier ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 789. In der untersuchten Probe waren noch enthalten 0,96 % Essigsäure und 0,94 % Buttersäure. D.

7) Stärke, Pflanzenfaser u. s. w.

8) Vgl. diesen Jahresber. und Band S. 410.

9) Die ursprüngliche Quelle soll sein: Österr. landw. Wochenbl. 1886, S. 206. Hier ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 789. In der untersuchten Probe warm noch enthalten 0,26 % Essigsäure und 4,13 % Buttersäure. D.

10) Nach Stutzer bestimmt.

11) Milchzeit. 1886, 15. S. 442. Daselbst nach Schlesw.-holstein. landw. Wocheahl. 1886, No. 20 u. 21. Nähere Angaben fehlen in meiner Quelle. Der Zweck der Analyse ist w. u. in diesem Jahresber. u. Band ersichtlich. D.

12) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Die Probe von geschälten Samen stammend. D.

| _      |          |                   |           |                                       |                     |          |                              |
|--------|----------|-------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Nummer | Wasser   | Stickstoff X 6,25 | % Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>Extraktstoffe | September September | & Asche  | Analytiker                   |
| _      |          |                   | В         | aumwo                                 | ollsam              | enmeh    | 1.                           |
| •      | 18,52    | 35,21             |           |                                       |                     |          | E. F. Ladd. 1)               |
|        |          |                   | Baumy     | wollsa                                | menme               | hl, ge   | kocht                        |
|        | 18,52    | 34,82             |           |                                       |                     |          | E. F. Ladd. 2)               |
|        |          |                   |           | Erdn                                  | uſskuc              | shen.    |                              |
|        | 9,60     | 48,33             | 8,57      |                                       |                     |          | A. Stutzer und H. Werner. 8) |
|        |          |                   |           | Erb                                   | senme               | hl.      |                              |
| I      | 12,08    | 21,37             | 0,86      | 52,02                                 | 11,06               | 2,61     | E. F. Ladd. 4)               |
|        |          |                   |           | Erdn                                  | ulssch              | ıale.    |                              |
|        | 9,01     | 12,68             | 11,76     |                                       |                     |          | J. König. 5)                 |
|        |          |                   | F         | einfut                                | ter (fi             | ne feed  | ) <u>.</u>                   |
| ſ      | 11,98    | 16,06             |           |                                       |                     |          | \<br>\                       |
|        | 12,17    | 16,20             | 4,33      | 57,17                                 | 5,63                | 4,50     | E. H. Jenkins. 6)            |
|        | 12,89    | 15,44             | 4,21      | 57,55                                 | 5,75                | 4,16     |                              |
| ŀ      | 12,82    | 15,81             | 3,37      | 63,15                                 | 5,35                | 2,50     | ין                           |
|        |          |                   |           |                                       | niny-M              |          |                              |
| 1      | Trockens | ıl 11.88          | 10.88 l   | 10.73                                 | <b>3.69</b> I       | · 2,82 l | C. A. Goessmann. 7)          |

[170ckens, 11,88 | 10,88 | 10,73 | 3,69 | 2,82 | C. A. Goessmann.)

Hominy-Mehl 9,22 | 11,20 | 9,56 | 62,88 | 4,02 | 3,12 | E. H. Jenkins. 8)

1) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 524. Das Präparat ist bezeichnet: "Neuer Prozefs". Durch Pepsinlösung wurden 43,21% Rohprotein verdaut. D.

3) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 524. Durch Pepsinlösung wurden 42,73% Rohprotein verdaut. D.

3) Rheinpreufs. landw. Zeitschr. d. 1886, No. 2. S. 171; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 465. Verdaulich waren: 44,05% Eiweifs, 22,40% Kohlehydrate und 7,39% Fett. Der Zweck dieser Analyse ist w. u. in diesem Jahresber. und Band zu greehen. D. ersehen. D.

9 Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agricultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 36. Von 100 Teilen Eiweiß waren verdaulich: 88,7, 89,6, 89,1 und 93,3 Teile. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment

<sup>4)</sup> Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. 8. 524. Durch Pepsinlösung wurden 24,31% Rohprotein verdaut. D.
5) Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1885, S. 41; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16. S. 141. Es handelt sich hier um die innere braune Schale. Der Handelspreis ist viel zu hoch. Der Gehalt an Pilzen läßt Dämpfung vor dem Verfüttern ritlich erscheinen. D.

Station Bulletin No. 20. May 1886, S. 9. Die Probe stammt aus Berlin Mass. D.

\*Solution Bulletin No. 20. May 1886, S. 9. Die Probe stammt aus Berlin Mass. D.

\*Solution Bulletin No. 20. May 1886, S. 9. Die Probe stammt aus Berlin Mass. D. cultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 41.

| Nummer | Wasser    | Stickstoff X 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Авспе | Analytiker                                     |
|--------|-----------|-------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------|
|        | °/o       | %                 | %       | , % 🖭                                   | <b>%</b> | %     |                                                |
|        |           |                   |         | Flei                                    | ischm    |       |                                                |
|        | 11,23     | 78,85             | 7,49    | 0,56                                    |          | 1,87  | E. Meissl, F. Strohmer<br>und N. v. Lorenz. 1) |
|        |           |                   | ,       | Contin                                  | ental-   | Food" |                                                |
|        | 11,78     | 14,62             | 3,96    | 60,95                                   | 4,83     | 3,86  | W. H. Jordan. <sup>2</sup> )                   |
|        |           |                   | Th      | orley's                                 | Futte    | rkuch | en.                                            |
|        | 8,44      | 18,69             | 5,73    | 53,72                                   | 7,23     | 6,19  | J. A. Völcker.3)                               |
|        |           |                   |         | Fut<br>Stärke                           | terme    |       | Stickstoff.<br>Extraktst.<br>xkl. Stirke       |
|        | 10,77     | 11,51             | 8,86    | 42,53                                   | 7,76     |       |                                                |
|        |           | ·                 | "En     | glische                                 | s Pate   | ntfut | ter."                                          |
| - 1    | 10,36     | 13,50             | 3,30    | 67,23                                   | 3,02     | 2,69  | W. H. Jordan. 5)                               |
|        |           |                   |         |                                         | ten Fe   |       |                                                |
| I      | 8,86      | 29,12             | 6,24    |                                         |          |       | E. H. Jenkins. 6)                              |
|        |           | 10" 04 1          |         |                                         | tenme    |       |                                                |
| I      | Trockens. | 135,31            | 9,34    | -                                       |          |       | C. A. Goessmann.                               |
| ı      | 8.25      | 190 161           | K 10    |                                         | tenme    |       | מא איז ער עד ו                                 |
| ļ      | 0,40      | 1 20,10 1         | 0,10    |                                         |          |       | E. F. Ladd. 8)                                 |
| 11     | 10.99     | 19,18             | 457     |                                         | ddling   |       | 1)                                             |
| 2      |           | 17,94             |         |                                         |          |       | TO TT T. 1: 60                                 |
| 2      | 12,73     | 17,63             | 4,20    | 57,38                                   | 4,31     | 3,75  | E. H. Jenkins. 9)                              |
| 4      | 13,68     | 18,19             | 3,15    | 60,95                                   | 1,90     | 2,13  | IJ.                                            |

1) Zeitschr. Biol. 1886, N.F. 4, S. 63; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 167. D. 2) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886. S, 53. Dieses Futtermittel ist offenbar ein Gemenge von Weizenkleie und Middlings. D.

3) The Farmer and the Chamber of Agriculture Journal 1886. 31. Mai d. J.; ref. nach Milchzeit. 1886, 15. S. 425. Das untersuchte Futtermittel

ist nicht viel wert, wenn man es vom Standpunkte des Preises betrachtet. D.

4) Chem. Zeit. 1886, 10. S. 23. Es ist nicht ersichtlich, wer der Analytiker ist. Das

untersuchte Präparat wird von Gerh. Lange in Osterholz in den Handel gebracht. D. 5) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 53. Dieses Futtermittel dürfte hauptsächlich aus Maismehl und Middlings bestehen. D.

9 Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agri-

cultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 42. D.

Massachusetts State Agric. Exp. Stat. 1886.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 32,87% Roheiweiß verdaut. Das Präparat stammt von der American Glucose Cie. D.

9) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agricultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 36. Die Proben 2-4

| Nummer             | Wasser | Stickstoff × 6,25             | % Rohfett       | Stickstoff-<br>& freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser | & Asche | Analytiker                                  |  |  |
|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|--|--|
| Gestofsener Hafer. |        |                               |                 |                                         |            |         |                                             |  |  |
| 8                  | 10,09  | 11,63                         |                 |                                         |            |         | E. F. Ladd. 1)                              |  |  |
|                    | ,      |                               | •               | aferka                                  | •          |         | •                                           |  |  |
|                    | 12,89  | 5,57                          |                 |                                         |            | 13,00   | A. Stutzer und<br>H. Werner. <sup>2</sup> ) |  |  |
|                    |        | Roh- Rein-<br>proteïn proteïn | , Haf           | fersch                                  | rot.       |         |                                             |  |  |
|                    | 13,47  | 10,53 9,74                    | 1 1             | 57,40                                   | 9,38       | 3,25    | Schrodt, Hansen<br>u. O. Henzold. 4)        |  |  |
|                    |        | ]                             | Kornm           | ehl, ge                                 | dämpft     |         |                                             |  |  |
| ļ                  | 15,80  | 9,99                          | 1,49            | 67,42                                   | 3,88       | 1,57    | E. F. Ladd. 5)                              |  |  |
| ı                  | 12,21  |                               | Kornm<br>  3,85 | ehl, g<br>  69,77                       |            | 1,39    | E. F. Ladd. 6)                              |  |  |
| i                  | 12,21  | 10,86                         | 5,06            |                                         | 2,24       | •       | E. F. Ladd. 7)                              |  |  |
| !                  | 8,01   | 9,09                          |                 | aehl, g<br>  75,80                      |            |         | E. F. Ladd. 8)                              |  |  |
| ı                  | 15,80  | 10,31                         |                 | ornmel<br>  67,64                       |            | 1,05    | E. F. Ladd. 9)                              |  |  |
|                    | 8,01   | 9,61                          |                 | rnmel<br>  73,80                        |            | 1,47    | E. F. Ladd. 10)                             |  |  |

stammen von Sommerweizen. Verdaulich von 100 Teilen Eiweiß: ?, 88,8, 89.7 und

90,7 Teile. D.

1) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 524. Durch Pepsinlösung wurden 11,87%, Rohprotein verdaut. D.
7) Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, No. 2. S. 171; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 465. Verdaulich waren: 2,22% Eiweiß, 32,70% Kohlehydrate und 1,91%, Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o Fett. Der Zweck dieser Analyse ist w. u. in diesem Jahresber. u. Band zu ersehen. D.

Nach Stutzer bestimmt.
 Milchzeit. 1886, 15. S. 442. Daselbst nach Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl.
 No. 20 u. 21. Nähere Angaben fehlen in meiner Quelle. Der Zweck der

Analyse ist w. u. in diesem Jahresber. u. Band ersichtlich. D.

Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 11,81% ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 11,25% Rohproteïn verdaut. D.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 11,25% Rohproteïn verdaut. D.
 7 Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 12,37% Rohproteïn verdaut. D.
 525. Durch Pepsinlösung wurden 12,37% Rohproteïn verdaut. D.

Amer. Chem. Journ. 1886, 8, 8. 44; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 12,37% Rohproteïn verdaut. D.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 8. 8. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 9,87% Rohproteïn verdaut. D.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 8. 8. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 12,25% Rohproteïn verdaut. D.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 8. 8. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 524. Durch Pepsinlösung wurden 10,41% Rohproteïn verdaut. D.

| Nummer | Wasser  | Stickstoff × 6,25 | g Rohfett | Stickstoff-<br>% freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser  | & Asche | Analytiker                |
|--------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|
|        |         |                   | •         | Kornfu                                  | tter.       | Hülsen. |                           |
| i      | 6,12    | 7,04              |           |                                         |             |         | E. F. Ladd. 1)            |
|        |         |                   | 3         | Kornfu                                  | tter, '     | Wurzeln | <b>L.</b>                 |
|        | 8,55    | 9,85              | 11,21     | 62,91                                   | 5,76        | 1,92    | E. F. Ladd. 2)            |
|        |         |                   |           | utter (                                 |             |         |                           |
| I      | 10,65   | 13,90             | 4,30      | 47,36                                   | 9,31        | 14,48   | C. A. Goessmann.          |
|        |         |                   |           | Klebe                                   |             |         | _                         |
| 1      | 11,54   | 45,37             | 3,33      | 29,05                                   | 3,95        | 6,76    |                           |
| 2      | 10,16   | 44,18<br>48,12    | 1,34      | 35,79                                   | 3,86<br>5,0 | 4,67    | Blancke.4)                |
| 31     | 9,00    | 40,12             | . 2,00    |                                         | aktin       |         | 17                        |
| 1      | 11.10   | 115.08            | 1 3.23    | _                                       |             |         | J. Koenig. <sup>5</sup> ) |
| •      | 1 11,10 | , 20,00           | , 0,20    |                                         | aktin       |         | 1 0. 100116. )            |
| ı      | 12,22   | 16,27             | 3,43      |                                         |             |         | W. Fleischmann.           |
|        | •       | •                 | •         | •                                       |             |         | •                         |

1) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 524. Durch Pepsinlösung wurden 7,50 % Rohprotein verdaut. D.
2) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.

S. 524. Durch Pepsinlösung wurden 10,75 % Rohprotein verdaut. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 20. May 1886, S. 6. Die Verkaufsmarke ist: "The concentrated Feed Company, Boston, Mass." Enthält noch (vielleicht 10%) gewöhnliches Sals. Der Preis ist hoch. Der Wert ist mäßig. D.

4) Hildesh. land- u. forstw. Ver.-Bl. 1886, 25. S. 114 und Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, 43. S. 2; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 460. "Kleberfutterbrot" ist ein Gemenge von Kleber mit Kleie, zu Futterbrot verbacken. Dasselbe ist trocken und kann nicht in feuchten Räumen auf bewahrt werden. Es wird gemahlen als feines Schrot in den Handel gebracht. Analyse 1 und 2 ist von der Versuchsstation Münster, Analyse 3 von Reichardt in Herford ausgeführt. Der Preis des neuen Kraftfuttermittels ist gering. Bei der Verfütterung an Schweine, Kühe, Ge-

flügel u. s. w. sind durchweg gute Resultate erzielt worden. D.

5) Landw. Zeit. Westf. u. Lippe 1886, 43. S. 95 u. 105; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 710. Siehe die Anmerkung vorher. Das Urteil des Verfassers ist mit dem W. Fleischmann's völlig übereinstimmend. Unter anderm sagt er: "Der Landwirt kommt viel billiger und besser weg, wenn er statt dieser überteuren Surrogate die eigens erzielte natürliche Kuhmilch verfüttert." Koenig erklärt das Präparat für ein Gemenge von Cerealien-, Lein- und Leguminosenmehl mit irgend welchen aromatischen Droguen. D.

6) "Mecklenburger Annalen" (wohl Landw. Ann. Mecklenb.?) ohne nähere Angabe; ref. Sächs. landw. Zeitschr. 1886, 34. S. 101; hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 461. Dieses vegetabilische Futtermittel wird von der Firma Großwendt & Blunk in den Handel gebracht und soll "ein vollständiges Ersatzmittel der Muttermilch für Kälber und andere junge Tiere sein". Es wird als Tränke verabreicht. Die untersuchte Probe war ein feines gelblichgraues Pulver von stäßlichem mehligem Geschmack und angenehm aromatischem Geruch. Die Analyse mit der Zungenprobe lassen den Zusatz von Leguminosenmehl vermuten. Der Preis der "Lactine" ist viel zu hoch. Ohne Nährsalzzugabe ist es überhaupt nicht imstande, Muttermilch zu er-

| Nummer | Wasser         | Stickstoff × 6,25              | & Rohfett    | Stickstoff-<br>S freie<br>Extrakstoffe | e Rohfaser       | & Asche      | Analytiker                             |
|--------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
|        |                |                                |              |                                        | amenn            | iehl.        |                                        |
| 1 2    | 8,07<br>8,55   | 21,71<br>32,35                 | 8,20<br>2,13 | 34,38<br>38,13                         | 12,31  <br>13,77 | 5,33<br>5,07 | } E. F. Ladd. 1)                       |
| 1      | 19 70          | 1 22 95 1                      |              | Proce.                                 |                  |              | feal.<br>E. H. Jenkins. <sup>2</sup> ) |
| II.    | 12,10          | 100,20                         | J,02         | •                                      | ismeh            | -            | in continuity                          |
| ij.    | Trockens.      | 11,43                          | 4,27         |                                        |                  |              | C. A. Goessmann. 5)                    |
|        | ٠              |                                | •            | Ma                                     | aismeh           | 1.           |                                        |
|        | 13,12          | 10,19<br>10,00<br>9,81<br>9,50 | 4,50<br>4,56 | 69,21                                  | 1,75<br>2,71     | 1,42         | E. H. Jenkins.4)                       |
|        | •              |                                |              | ismehl                                 |                  |              |                                        |
|        | 18,00<br>20,95 | 10,00  <br>9,44                |              | 64,42  <br>61,72                       |                  |              |                                        |
| U      | 18,25          | 8,25                           | 4,16         |                                        | nmaisn<br>1,86   |              | W. H. Jordan. 6)                       |
| ŗ.     | Frockens.      | 12,61                          |              | Gelber<br>  78,40                      |                  |              | C. A. Goessmann.7)                     |

setzen. Ob die aromatischen Bestandteile vielleicht diätetische Wirkung äußern, müsten besondere Versuche entscheiden. Alle Zahlen sind von mir auf zwei Stellen gekürzt. D.

1) Amer. Chem. Journ. 1886, 8. S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 527. Das Präparat ist bezeichnet: "alt. Prozess". Durch Pepsinlösung wurden 34,5 bzw. 35,37% Bohprotein verdaut. D.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agricultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 42.

3) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22, Oktober 1886, S. 9. Feuchtigkeit (bei 100° C. bestimmt) 1262.

4) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agricultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 40.

b) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Vom "Westmais" (western corn). D.

Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Die Probe stammt von Mais, der in Orono gewachsen ist. D.

7) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 21. June 1886, S. 8. Der Gehalt an Feuchtigkeit betrug  $^{10,90}$  (bei 100 °C. bestimmt). Das Gewicht einer Ähre betrug durchschnittlich  $^{70,16}$  g. Davon entfallen 81,8 % auf die Kerne. Gewachsen in Amherst. D.

ı

| Nummer | Wasser    | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>freie<br>traktstoff | Rohfaser | Asche  | Analytiker            |
|--------|-----------|----------------------|---------|------------------------------------|----------|--------|-----------------------|
| ~      | %         | 0/0                  | o/o     | ~%점                                | º/o      | 0,0    | •                     |
| ===    | (Trackens | 1947                 |         | Self-H                             |          |        | s.<br>C. A. Goessmann |
| Į.     | Trockens. | •                    | -       |                                    |          | •      |                       |
|        |           | Ma                   | iskolb  | enmeh                              | l (Corn  | and C  | cob Meal).            |
| İ      | Trockens. | 9,85                 | 5,19    | 77,00                              | 6,32     | 1,64   | C. A. Goessmann       |
|        |           |                      | Mais    | - und                              | Maisk    | olbenn | nehl.                 |
|        | 12,60     | 7,81                 | 3,79    | 64,55                              | 9,35     | 1,90   | W. H. Jordan. 3)      |
|        |           |                      |         | Mai                                | iskolb   | en.    |                       |
| I      | 21,50     | 1,56                 | 0,30    | 37,83                              | 36,70    | 2,11   | W. H. Jordan.4)       |
|        |           | Maisr                | ückstä  | inde v                             | on der   | Stärk  | ebereitung.           |
| 1      | Trockens. |                      |         |                                    |          |        | C. A. Goessmann.      |
|        |           | En                   | glisch  | es Mil                             | lch- u   | nd Mas | stpulver.             |
| l      | 16,1      |                      |         |                                    |          |        | Ĝrete. 6)             |
|        |           |                      | Milel   | hpulve                             | r oder   | Milsa  | line.                 |
|        | 12,52     | 23,50                |         |                                    |          |        | J. Koenig. 7)         |
|        |           |                      |         |                                    |          |        |                       |

1) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22. Oktober 1886, S. 11. Feuchtigkeit (bei 1006 C. bestimmt) 12,10%. Die Probe stammt aus Amherst. D.

3) Nach freundlicht eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment.

Station. Bulletin No. 21. June 1886, S. 8. Der Gehalt an Feuchtigkeit betrug

9,45 % (bei 100 % C. ermittelt). Aus einer Mühle bei Amherst. D.

Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Cortrol and Agricultural Experiment Station 1885/86. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Die Probe stammt von Mais, der in Orono gebeut

4) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine Fertilizer Cortrol and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886, S. 51. Die Art der Untersuchung ist angegeben. Die Probe stammt von Mais, der in Orono gebart

worden ist. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22. Oktober 1886, S. 10. Feuchtigkeit (bei 100° C. bestimmt) 57,04 %. Stammt aus New-Bedford Mass. Unter geeigneten Vorsichtsmaßregeln in die Gesundheit der Tiere als Futterzusatz (vielleicht wie Treber) brauchbar. Auch der Aufbewahrung muß große Sorgfalt zugewandt werden. D.

Schweiz. landw. Centr.-Bl. 1886, 5. S. 97; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886

15. S. 715. Der Gehalt des Präparates an Schwefel war 5,0%, der an Asche (rad

an Antimon und Schwefel) 28,8%. Der Wert ist etwas geringer als der von Rogge kleie. Der Preis mehr als zehnmal so hoch. D.

7) Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, 43. S. 95 u. 105; ref. nach Centr. Bl. Agrik. 1886, 15. S. 710. Das untersuchte Präparat dient zu gleichen Zwecken win "Laktine". Es ist ein grünlichgelbes aromatisch riechendes Gemenge von Legum nosenmehl und Leinmehl mit sog. Milchpulver (pulvis vaccarum der Pharmacopen die ein Gemenge von Exercise Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Sölchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der Preisen Solchelz etc. Der d. i. ein Gemenge von Foenum graecum, Althaea, Enzian, Süßholz etc. Der Prebeträgt 45 M pro Centner. Der Wert ist 8—10 M, wie die Analyse lehrt. Kuhmid in jeder Form enthält billigere und leichter verdauliche Nährstoffe. D.

1 24

| TA MINIMOL | Wasser<br>%          | Stickstof<br>X 6,25 | Rohfett | Stickstoff Freie Extraktstoff | Rohfaser     | e Asche        | Analytiker             |             |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------|---------------------|---------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|            | Müllereierzeugnisse. |                     |         |                               |              |                |                        |             |  |  |  |  |  |
| П          | 9,55                 | 12,25               | 1,27    |                               |              |                |                        |             |  |  |  |  |  |
| 1          | 8, <b>6</b> 8        | 12,60               | 2,22    | 72,97  <br>72,67              | 1,88<br>1,93 | 1,78  <br>1,90 | Erstes Mahlprodukt     |             |  |  |  |  |  |
|            | 9,15                 | 12,78               | 2,17    | 71,57                         | 2,48         | 1,85           | 7-maidan               | İ           |  |  |  |  |  |
|            | 9,30                 | 12,96               | 2,16    | 71,19                         | 2,26         | 2,13           |                        |             |  |  |  |  |  |
| il<br>i    | 8,18                 | 13,65               | 2,62    | 70,63                         | 2,77         | 2,55           | Viertes "              |             |  |  |  |  |  |
|            | 9,40                 | 15,23               | 3,41    | 63,81                         | 4,00         | 4,15           |                        | 1           |  |  |  |  |  |
|            | 7,60                 | 15,05               | 3,99    |                               | 5,60         | 5,20           |                        | l           |  |  |  |  |  |
|            | 8,45                 | 15,75               | 4,64    |                               | 6,60         | 6,30           | Kleie                  | ı           |  |  |  |  |  |
| ľ          | 8,18                 | 17,50               | 5,65    | 62,45                         | 2,84         | 3,38           |                        | l           |  |  |  |  |  |
| ١          | 11,40                | 11,03               | 2,00    | 73,56                         | 1,23         | 0,78           |                        | i           |  |  |  |  |  |
|            | 11,43                | 11,38               | 1,11    | 75,28                         | 0,42         | 0,38           | Feine Middlings        | ı           |  |  |  |  |  |
|            | 11,03                | 10,85               | 1,29    | 74,93                         | 1,40         | 0,50           |                        | ı           |  |  |  |  |  |
|            | 8,88                 | 10,50               | 1,84    |                               | 0,70         | 0,83           | Grobe "                | _           |  |  |  |  |  |
|            | 10,75                | 14,18               | 3,99    | 67,09                         | 1,69         | 2,30           | "Germ middlings"       | <b>-</b>    |  |  |  |  |  |
| j          | 9,60                 | 17,15               | 5,07    | 63,22                         | · 1,86       | 3,10           | "Tailings" von feinen  | Richardson. |  |  |  |  |  |
| 1          |                      |                     |         |                               |              |                | Middlings befreit      | ခြီ         |  |  |  |  |  |
| 1          | 8,70                 | 20,13               | 7,47    | 54,91                         | 3,59         | 5,20           | "Finished germ"        | \           |  |  |  |  |  |
|            | 11,35                | 11,20               | 1,23    | 75,39                         | 0,40         | 0,43           | "Reduction of tailings | ြ           |  |  |  |  |  |
| 1          |                      |                     |         | l                             |              |                | from third Midd-       | 2           |  |  |  |  |  |
| ١          |                      |                     |         |                               |              |                | lings"                 | ಶ           |  |  |  |  |  |
|            | 11,25                | 10,85               | 6,05    | 71,06                         | 0,46         | 0,33           | Fine middling flour    | ١٥          |  |  |  |  |  |
| 1          | 11,30                | 10,85               | 1,15    | 75,91                         | 0,40         | 0,38           |                        | Į.          |  |  |  |  |  |
|            | 10,85                | 9,20                | 0,93    | 78,60                         | 0,12         | 0,30           | Flour from coarse      | 1           |  |  |  |  |  |
|            |                      |                     |         |                               |              |                | middlings              | i           |  |  |  |  |  |
| 1          | 11,50                | 7,88                | 0,96    |                               | 0,85         | 0,68           |                        | ĺ           |  |  |  |  |  |
| 1          | 11,42                | 9,98                | 1,06    | 76,89                         | 0,22         | 0,43           |                        | l           |  |  |  |  |  |
|            |                      |                     |         |                               |              |                | cond, third, fourth,   | ı           |  |  |  |  |  |
|            | 44.00                |                     | 4.04    | F0.04                         | 0.05         | 0.05           | and fifth break        | ł           |  |  |  |  |  |
| -          | 11,90                | 10,15               | 1,01    | 76,34                         | 0,25         | 0,35           |                        | l           |  |  |  |  |  |
|            | 11,02                | 9,63                | 1,01    | 77,80                         | 0,19         | 0,35           |                        | ١.          |  |  |  |  |  |
| I          | 10,60                | 13,65               | 2,09    | 72,29                         | 0,52         | 0,85           |                        | ł           |  |  |  |  |  |
|            | 12,48                | 12,08               | 1,17    | 73,75                         | 0,20         | 0,32           | Flour from third       | 1           |  |  |  |  |  |
| İ          |                      | I i                 |         | I                             | l            | į.             | middlings              | ,           |  |  |  |  |  |
|            |                      |                     |         |                               |              |                |                        |             |  |  |  |  |  |

Ölnufskuchen.

9,30 | 17,87 | 10,66 | 28,77 | 26,36 | 7,04 | Br. Tacke.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Report on the Chemical Composition and Physical Properties of American Cereals, Wheat, Oats Barley and Rye. Washington 1886, S. 78. Der Weizen stammt aus Kansas. D.

| Nummer                | Wasser    | Stickstoff<br>× 6,25 | S Rohfett | Stickstoff-<br>Friese<br>Extraktstoffe | S Rohfaser | & Asche | Analytiker     |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------------------------|------------|---------|----------------|--|--|--|--|--|
|                       | */0       | -70                  | -/0       | 70 -                                   | 70         | /0      |                |  |  |  |  |  |
| Pilze.                |           |                      |           |                                        |            |         |                |  |  |  |  |  |
|                       | Reinasche |                      |           |                                        |            |         |                |  |  |  |  |  |
| 1                     | Trockens. |                      |           | 65,66                                  |            | 6,75    | ]              |  |  |  |  |  |
| 2                     | "         | 17,54                |           | 59,92                                  | 15,86      | 3,83    |                |  |  |  |  |  |
| 3                     | ,,        | 15,37                | 2,33      | 63,17                                  | 15,68      | 3,45    | O. Kellner. 1) |  |  |  |  |  |
| 4                     | "         | 35,60                | 10,34     | 24,88                                  | 16,64      |         |                |  |  |  |  |  |
| 5                     | ,,        | 15,87                | 5,84      | 45,46                                  | 21,08      | 11,75   | IJ             |  |  |  |  |  |
|                       | Reismehl  |                      |           |                                        |            |         |                |  |  |  |  |  |
| ı                     | 9,42      | 14,19                | 1606      |                                        | it besti   |         | Delbrück.3)    |  |  |  |  |  |
| 1                     | 1 0,22    | 1 12,10              | 10,00     |                                        |            |         | Derormon       |  |  |  |  |  |
|                       |           |                      |           |                                        | ismeh      |         |                |  |  |  |  |  |
| 1                     | 10,94     | 12,62                |           |                                        |            | 7,69    | l)             |  |  |  |  |  |
| 2                     | 10,40     | 10,06                |           | 52,32                                  | 10,47      | 9,51    |                |  |  |  |  |  |
| 2<br>3                | 9,59      | 9,81                 | 8,30      | 46,89                                  | 15,80      | 9,61    |                |  |  |  |  |  |
| 4                     | <b>—</b>  | 11,06                |           |                                        | 10,59      |         |                |  |  |  |  |  |
| 5                     |           | 10,06                | 8,78      |                                        | 11,94      | l —     | [ ]            |  |  |  |  |  |
| 6                     | 10,03     | 10,06                | 8,28      | 51,06                                  | 12,42      | 8,15    | Dietrich. 3)   |  |  |  |  |  |
| 7                     | 10,58     | 11,31                | 11,70     | 44,28                                  | 11,36      | 10,77   | 11             |  |  |  |  |  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 11,70     | 10,31                |           | 60,73                                  |            | 5,65    | ]              |  |  |  |  |  |
| 9                     |           | 12,62                | 14,28     | 41,61                                  | 12,49      | 8,35    |                |  |  |  |  |  |
| 10                    | , ,       | 12,06                |           | 52,08                                  | 8,64       |         | 11             |  |  |  |  |  |
| 11                    | 14,16     | 5,75                 | 2,81      | 53,63                                  | 16,32      | 7,33    | I)             |  |  |  |  |  |
| •                     |           | ' '                  | '         | ' <u>'</u> ~                           |            | • '     | •              |  |  |  |  |  |

Reisspreu.

||Trockens.| 4,56 | 077 | 28,15 | 48,09 | 18,43 | O. Kellner. 4)

Roggenkleie.

| 11,78 | 17,29 | 4,18 | 52,93 | 8,27 | 5,55 | F. W. Dafert. 5)

Lange in Osterholz in den Handel gebracht. D.

\*) Hessische landw. Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 u. 244; ref. nach Centr. Bl.

Agrik. 1886, 15, S. 571.

<sup>5</sup>) Privatmitteilung. Die Probe stammt aus einer Dampfmühle in Witten a. d. R.

Der Stickstoff ist nach Kjeldahl bestimmt. D.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3, S. 205. Sämtliche Proben in Japan gewachsen. 1 ist Agaricus sp. ind., 2 u. 3 Agaricus Sitake, 4 u. 5 wieder nicht bestimmt. Die heimatlichen Namen sind: Matsutake, Shitake (2 u. 3), Shoro und Yenokitake, Probe 5 war an der Luft getrocknet. Der Wassergehalt war: 92,50%, 13,49%, 14,12%, 91,66% u. 10,40%, der an Eiweißstickstoff betrug: Bei Probe 1,19%, bei Probe 2 1,96% und bei Probe 4 2,95%. Die Aschenanalysen von 1—4 stehen in diesem Jahresbericht und Band. Der Genuß von Pilzen ist in Japan sehr verbreitet. Shitake wird auch nach China ausgeführt. Die Champignonkultur kennt man dagegen nicht. D.

kennt man dagegen nicht. D.

3) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 23. Das untersuchte Präparat wird von Gerh.

<sup>\*)</sup> Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1886, 3, S. 205. In Japan gewachsen, daselbst Uruchi genannt. Der Wassergehalt bstrug: 9,31%. D.

| Nummer | Wasser       | Stickstoff<br>× 6,25 | Rohfett | Stickstoff-<br>& freie<br>Extraktstoffe | Rohfaser | Asche    | Analytiker                                  |  |  |  |  |
|--------|--------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|        | %            | %                    | %       | % 설                                     | %        | º/o      | •                                           |  |  |  |  |
|        | Roggenkleie. |                      |         |                                         |          |          |                                             |  |  |  |  |
| 1      | Trockens.    | 16,52                | 3,03    |                                         |          | 3,43     | C.A.Goessmann.1)                            |  |  |  |  |
|        |              |                      |         | Roggenkl                                | leie.    |          |                                             |  |  |  |  |
|        | 12,31        | 16,06                | 3,04    |                                         |          | 4,35     | E. H. Jenkins. <sup>2</sup> )               |  |  |  |  |
|        |              |                      |         | Rübenschn                               | itzel.   |          |                                             |  |  |  |  |
| 1      | 90.05        | 0.81                 | 0.12    |                                         |          | 0.94     | lı A. Stutzer und                           |  |  |  |  |
| 2      | 89,10        | 1,07                 | 0,09    | 6,10                                    | 2,28     | 1,34     | A. Stutzer und<br>H. Werner. <sup>3</sup> ) |  |  |  |  |
|        |              | Ge                   | trocki  | nete Getreid                            | emaiss   | chlem    | De.                                         |  |  |  |  |
| 1      | 13,04        |                      |         |                                         |          |          | M. Sievert.4)                               |  |  |  |  |
|        |              | Sea                  | amscl   | rot aus ent                             | fettete: | n Sam    | en.                                         |  |  |  |  |
| 6      | 6,03         | 46,43                | 2,40    | 26,36                                   | 7,71     | 10,80    | Dietrich.5)                                 |  |  |  |  |
|        |              | S                    | orghu   | nmehl (japan                            | ischer 1 | Herkuni  | ft).                                        |  |  |  |  |
|        |              |                      | J       | Andere<br>Stärke stickstoff             |          |          | •                                           |  |  |  |  |
|        | 14.40        | 1 5 01 1             | 0.41    | Extraktet                               | •        | Beinasch |                                             |  |  |  |  |
| l      | 14,40        | 1 7,61               | 5,41    | 108,48   4,08                           | 1,24     | 0,78     | O. Kellner.6)                               |  |  |  |  |
| _      |              |                      |         | Stärkefut                               |          |          |                                             |  |  |  |  |
|        | 6,00         | 16,04                | 6,08    | 58,14                                   | 13,02    | 0,72     | E. F. Ladd.7)                               |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 21, June 1886, S. 9. Die Probe stammt aus Amherst. Der Feuchtigkeitsgehalt betrug (bei 90° C. bestimmt) 8,18%. D.

\*Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agri-

cultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 42.

\*\*) Rheinpreus. landw. Zeitschr. 1886, No. 2, S. 171; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 465. Die Schnitzel wurden nahezu frisch, nicht abgepreist, wohl aber gut abgetropft von der Zuckerfabrik Euskirchen bezogen. Die Schnitzel wurden 6 Wochen in Gruben von 1 m Tiefe fest eingetreten und mit einer 60 cm starken Erdschicht bedeckt auf bewahrt. Probe 1 ist zu Beginn der Fütterung (siehe w. u. in diesem Jahresbericht und Band), Probe 2 am Ende entnommen. Wie viel Zeit wihrenddem verflossen, vermag ich aus meiner Quelle nicht zu ersehen. Es betrug die Menge an

|            | _ |         | verdaulichem | verdaulichem        | verdaulichem |    |
|------------|---|---------|--------------|---------------------|--------------|----|
|            |   | Säure   | Eiweifs      | Kohlehydrat         | Fett         |    |
| in Probe 1 | _ | 0,05 %  | 0,81 %       | 8,06°/ <sub>0</sub> | 0,12%        |    |
|            |   | 0,16 ,, | 1,07 ,,      | 8,38 ,,             | 0,09 ,,      | D. |

<sup>4)</sup> Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9, S. 93 ff.; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 143. Das Präparat hatte einen angenehmen, säuerlichen Geschmack. D.

b) Hees. Landw. Zeit. u. Anz. 1886, 8, 8, 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 571. Nähere Angaben fehlen in meiner Quelle. D.

9 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Natur- u. Völkerk. Ostasiens 1886, 3, S. 205. D.

 <sup>7)</sup> Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 8. 524. Das Präparat stammt von der American Glucose Cie. Durch Pepsinlösung wurden 12,50% Rohalbuminoide verdaut. D.

| _      |                              |                                      |                                  |                                       |                                      |                                  |                    |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nummer | Wasser                       | Stickstoff<br>× 6,25                 | S Rohfett                        | Stickstoff-<br>Freie<br>Extraktstoffe | S Rohfaser                           | e Авсће                          | Analytiker         |
|        |                              |                                      |                                  | Stärke                                | aussch                               | uſs.                             |                    |
| 1      | 63,60                        | 7,66                                 | 4,04                             | 20,78                                 | 3,68                                 | 0,24                             | E. F. Ladd.1)      |
|        |                              |                                      |                                  | Steinn                                | usabfi                               | ille.                            |                    |
| 1<br>2 | 10,38<br>12,34               | 4,40<br>5,61                         | 0,74<br>1,78                     | 83,                                   | 36<br>l1                             | 1,12<br>1,16                     | Loges.2)           |
|        |                              |                                      |                                  | gner'sch                              |                                      |                                  |                    |
| 1<br>2 | 21,88<br>(—)<br>21,36<br>(—) | 12,55<br>(16,07)<br>14,89<br>(18,93) | 2,71<br>(3,47)<br>5,11<br>(6,50) | 29,49<br>(37,74)<br>30,28<br>(38,51)  | 27,92<br>(35,74)<br>22,23<br>(28,27) | 5,45<br>(6,98)<br>6,13<br>(7,79) | Stutzer.3)         |
| _      | _                            |                                      | _                                |                                       | kuche                                |                                  | inasche            |
| į      | Trockens.                    | 26,74                                | 10,26                            | 37,66                                 | 22,07                                | 3,27                             | O. Kellner.4)      |
| ļ      | 7,41                         | 19,72                                |                                  | łetrocki<br>  <b>4</b> 5,08           |                                      |                                  | Mohr (?)5)         |
|        |                              |                                      | •                                |                                       | erklei                               |                                  |                    |
|        | 8,76                         | 22,25                                | 3,32                             | 42,456)                               | 19,30                                | 3,92                             | K. Kruis.7)        |
| •      |                              |                                      |                                  | Sülse Ä                               | pfeltr                               | eber.                            |                    |
|        | Trockens.                    | 6,70                                 | 3,16                             | 79,36                                 | 8,82                                 | 1,96                             | C. A. Goessmann.8) |

 Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 524. Das Präparat stammt von der American Glucose Cie. Durch Pepsinlösung wurden 21,06% Rohalbuminoide verdaut. D.

Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 16, 22, 23 u. 24; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 456. Die Proben stammen aus Gößnitz i. S. No. 1 waren schneeweiße, No. 2 gewöhnliche und unansehnliche Späne. D.

<sup>5</sup>) Das Sülsfutter war von Kleegras von demselben Felde genommen. Der eine Tell wurde zu Heu (1) bearbeitet, der zweite zu Sülsfutter (2). Im Kleeheu waren 4,20%, im Sülsheu 5,22% der stickstofffreien Stoffe Zucker. Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Trockensubstanz. In 100 Gewichtsteilen der stickstoffhaltigen Stoffe (des Rohproteins) waren vorhanden in Form von Amiden im gewöhnlichen Heu 17,7%, im Sülsheu 43,3%, an leicht verdaulichem Eiweiß im gewöhnlichen Heu 51,8%, im Sülsheu 35,9%. T.

\*) Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f.

Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus: Mitt. d. d. Gesellsch. f. Natur- u. Völkerk. Ostasiens, 1886, 3, S. 205. Aus Japan stammend. Diese Rückstände von der Bereitung des Tofu aus Sojabohnen werden nicht blofs zur Düngung, sondern auch als Viehfutter verwendet, ja sogar von der ärmeren Klasse der Bevölkerung genossen. Der Gehalt an Eiweifsstickstoff beträgt 4,127%.

5) Wochenschr. f. Brauerei 1886, 3. S. 231; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10.

b) Wochenschr. f. Brauerei 1886, 3. S. 231; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10.
 S. 103 d. Rep. Die Treber sind mit dem Trebertrockenapparat getrocknet. Sie enthielten frisch 79,15% Wasser. D.
 Davon Stärke 23,83%.

7) Ber. d. österr. Gesellsch. z. Förd. d. chem. Ind. 1886, 8, S. 2; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 53 d. Rep. D.

8) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22, Oktober 1886, S. 12.

| Nummer | Wasser               | Stickstoff × 6,25 | & Rohfett | Stickstoff-<br>S freie<br>Extraktstoffe | & Rohfaser | & Asche | Analytiker               |  |  |  |  |
|--------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------------|--|--|--|--|
|        | Biertreber (frisch). |                   |           |                                         |            |         |                          |  |  |  |  |
| 1      | 75,60                | 4,56              | 1.37      | 14,23                                   |            |         | ls.                      |  |  |  |  |
|        | 74,89                | 5,04              |           | 13,82                                   |            | 1,12    | B. Weitzmann.1)          |  |  |  |  |
| - 1    | 77,78                | 5,05              |           | 11,00                                   |            | 1,12    | B. Wertzmann,            |  |  |  |  |
| li     | 11,10                | 0,00              | 1,04      | 11,00                                   | 0,02       | 1,12    | ľ                        |  |  |  |  |
|        |                      | _                 | Gre       | trockn                                  | ete Bi     | ertreb  | er.                      |  |  |  |  |
| ſ      | 16,95                | 17,87             | 6,59      | 41,69                                   | 13.84      | 3,06    | 1                        |  |  |  |  |
|        | <u> </u>             | 25,20             | 6,17      | <u> </u>                                |            |         | Dietrich. <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| "      |                      |                   |           |                                         |            |         |                          |  |  |  |  |
|        |                      |                   |           | Biertre                                 |            |         |                          |  |  |  |  |
| ſ      | 7,49                 | 19,76             |           | 46,97                                   |            |         |                          |  |  |  |  |
| L      | 7,63                 | 19,11             | 7,90      | 45,44                                   | 15,56      | 4,47    | D. Weitzmann.            |  |  |  |  |
|        |                      | •                 |           | Ma                                      | lztreb     | er.     |                          |  |  |  |  |
| 1      | 7,30                 | 22,75             | 6,21      | 41,74                                   |            | 5,06    | l.                       |  |  |  |  |
| 2      | 7,92                 | 22,40             | 7,41      |                                         | 16,68      |         | •                        |  |  |  |  |
| 3      | 7,66                 | 23,10             | 6,40      |                                         | 21,60      |         |                          |  |  |  |  |
| 4      | 8,52                 | 19,95             | 6,39      |                                         | 22,32      | 4,58    | M. Schwarz.4)            |  |  |  |  |
| 5      | 7,48                 | 21,00             |           |                                         | 20,49      | 4.97    | M. Schwarz)              |  |  |  |  |
| 6      |                      |                   |           |                                         |            | 4,37    | 1                        |  |  |  |  |
|        | 7,65                 | 23,10             | 7,06      |                                         |            | 4,84    |                          |  |  |  |  |
| 7      | 7,86                 | 19,50             | 8,24      | 40,22                                   | 20,88      | 3,30    | *                        |  |  |  |  |
|        | Waiganblaia          |                   |           |                                         |            |         |                          |  |  |  |  |

Weizenkleie.

[Trockens.] 17,86 | 4,75 | 59,26 | 11,49 | 6,64 | C. A. Goessmann.5)

<sup>2</sup>) Hessische landw. Zeit. u. Anz. 1886, 8, S, 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl.

Agrik. 1886, 15, S. 571. Nähere Angaben fehlen in der Quelle. D.

5) Die Proben stammen aus der Theisen'schen Trockenanstalt in München. Näheres siehe w. u. D.

4) Amerik. Bierbrauer ohne nähere Angabe; ref. Bierbrauer 1886, 17, S. 374; Centr.-Bl. 1886, 15, S. 564. Hier nach der letzten Quelle. In einer technischen, hier nicht zu berücksichtigenden Arbeit, betitelt: "Die Malzausbeute nach Laboratoriumsversuchen und im Großbetrieb." Bei Probe 1, 2, 4 und 5 war das Malz grob, bei 3 und 6 fein geschroten. Die Treber 1, 3, 4 und 6 sind ausgewaschen, die mit 2 und 5 bezeichneten nicht. Nummer 7 ist ein Gemisch aus den vorhergehenden (ein Treber aus einer Brauerei). Der Wassergehalt bezieht sich auf den lufttrockenen Zustand. Beiläufig bemerkt kommt Verfasser zu dem Schlusse, daß die größere Ausbeute an Auszug bei den Laboratoriumsversuchen im Vergleich mit dem Großbetriebe durch die feinere Zerkleinerung des bei ersteren angewendeten Malzes erklärt werden muß. D.

5) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 22, Oktober 1886, S. 9. Feuchtigkeit (bei 100°C. bestimmt)

12,05%. Mittlere Qualität. D.

<sup>1)</sup> Inaugural-Dissertation des Verfassers, Halle 1886. (Siehe das Litteraturverzeichnis w. u. in diesem Jahresbericht und Band.) Abgedruckt ferner in den Berichten des landw. Instituts der Universität Halle (Näheres ist nicht angegeben) und im Vereinsbl. des land- und forstwirtschaftlichen Hauptvereins Hannover 1886, 39, 8. 173. Hier ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8. 469. Die Proben stammen aus der Rauchfues schen Brauerei in Halle a. d. S. D.

| Nummer | Wasser                                    | Stickstoff<br>X 6,25 | & Rohfett    | Stickstoff-<br>S freie<br>Extrakstoffe | . Rohfaser       | % Asche | Analytiker                                     |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| !      | <u> </u>                                  |                      | 1            | <u> </u>                               | 1 70             |         | Ļ                                              |  |  |  |  |
| ı      | 13,72                                     | 13,69                |              | eizenk<br>  53,09                      | leie.<br>  10,52 | 6,12    | E. F. Ladd.1)                                  |  |  |  |  |
|        |                                           |                      | w            | eizen k                                | leie.            |         |                                                |  |  |  |  |
| 11     | Weizenkleie.  Roh- Bein- protein protein? |                      |              |                                        |                  |         |                                                |  |  |  |  |
|        | 13,12                                     | 15,43 13,53          | 4,56         | 54,32                                  | 7,67             | 4,90    | Schrodt, Hansen und O. Henzold. <sup>3</sup> ) |  |  |  |  |
|        |                                           |                      | $\mathbf{w}$ | eizenk                                 | leie.            |         |                                                |  |  |  |  |
| ľ      | Trockens.                                 | 17,86                | 14,75        | 59,26                                  | 11,49            | 6,64    | C. A. Goessmann.4)                             |  |  |  |  |
|        |                                           |                      | w            | eizenk                                 | leie.            |         |                                                |  |  |  |  |
| 1      | 11,41                                     | 15,50                | 3.99         | 53,87                                  | 8,88             | 6,35    | `                                              |  |  |  |  |
| 2      | 13,20                                     | 15,56                |              | 50,96                                  |                  | 6,15    | ]                                              |  |  |  |  |
| 3      | 13,57                                     | 14,93                |              | 52,47                                  |                  | 5,72    | İ                                              |  |  |  |  |
| 4      | 12,27                                     | 15,44                |              | 54,64                                  |                  | 5,57    | TO TI Toubing &                                |  |  |  |  |
| 5      | 12,31                                     | 15,12                |              | 52,08                                  |                  | 5,98    | E. H. Jenkins. 5)                              |  |  |  |  |
| 6      | 7,38                                      | 16,69                | 4,47         |                                        | 7,44             | 5,90    | i                                              |  |  |  |  |
| 7      | 12,08                                     | 17,75                |              | 50,54                                  | 8,75             | 6,42    | l                                              |  |  |  |  |
| 8      | 13,35                                     | 16,50                |              | 51,15                                  | 8,93             | 6,01    | )                                              |  |  |  |  |
|        | Weizenmiddlings.                          |                      |              |                                        |                  |         |                                                |  |  |  |  |
|        | Trockens.                                 | . 19,21              |              | 72,64                                  | <b>-</b>         | 2,49    | C. A. Goess-                                   |  |  |  |  |
|        | "                                         | 17,23                |              | 74,30                                  |                  |         |                                                |  |  |  |  |
|        |                                           | •                    | w            | eizensj                                | oreu.            |         |                                                |  |  |  |  |
|        | 15,33                                     | 3,81                 |              |                                        |                  | 11,94   | Dietrich.7)                                    |  |  |  |  |

Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 47; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 524. Durch Pepsinlösung wurden 15,87% Rohalbuminoide verdaut. D.

9) Nach Stuftzer bestimmt.

5) Milchzeit. 1886, 15, S. 442. Daselbst nach Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 20 und 21. Nähere Angaben fehlen in meiner Quelle. Der Zweck der Analyse ist w. u. in diesem Jahresbericht und Band ersichtlich. D.

<sup>4</sup>) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment at Amherst. Mass. 1885, Boston 1886, S. 22. Die hier angeführte Analyse gleicht sehr den Mittelwerten aus den im vorigen Jahresbericht S. 417 angeführten Zahlen. D.

<sup>5</sup>) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agricultural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 36. Die Proben 3-6 stammen von Sommerweizen, 7-8 von Winterweizen. Von Eiweiß waren verdaulich 83,0, 85,1, 81,2, 85,4, 81,8, 89,5, 85,6 und 85,2% o. D.

9) Nach freundlichst eingesandtem: Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 20, May 1886, S. 8. Die erste Probe stammt aus Bolton Mass, die zweite aus Barre Mass. D.

7) Hessische landw. Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 und 244; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 14, S. 571; nähere Angaben fehlen in meiner Quelle. D.

## a) Analysen und Untersuchungen unter Berücksichtigung einzelner Bestandteile. schädlicher Bestandteile und Verfälschungen.

Analysen aingalnay Bestandteile eto. Sorghum.

Die schädlichen Eigenschaften des Sorghum, von Berthelot und André. 1)

Nicht auf den verdorbenen Zustand, sondern auf den hohen Gehalt des Sorghums an salpetersauren Salzen ist seine beobachtete schädliche Wirkung bei der Verfütterung zurückzuführen. Während bereits 60 g Kaliumnitrat stark harntreibend wirken, beträgt die Menge desselben, nach Analysen von Meunier, in der Tagesfuttermenge der Rinder gar 172 g. Es ist daher ganz erklärlich, wenn sich bei so vergiftetem Vieh ein unnatürlicher Harndrang mit tötlichem Ausgang eingestellt hat. Als bestes Mittel zur Vermeidung derartiger Unzukömmlichkeiten dürfte sich empfehlen, die unteren besonders salpeterreichen Teile des Stengels nicht zu verfüttern. Von Stickstoffdüngung zu Sorghum (und auch vielleicht zu Futtermais) muß abgeraten werden.

Der Zuckergehalt einiger Ölkuchen, von G. Burkhard. 2)

Zuckergehalt von Ölkuchen.

In Lein-, Raps-, Kokosnuss-, Neyer-, Kapock- und Palmkernkuchen scheint wenig Glykose enthalten zu sein. Im Erdnusskuchen dagegen fand Verfasser ca. 40/a eines höchstwahrscheinlich mit Rohrzucker identischen Zuckers. D.

Zur Kenntnis der Zusammensetzung nicht ausgereifter Kartoffelknollen, von J. Hungerbühler.8)

Zusammen setzung unreifer Kartoffelknollen.

| ,                            | I.<br>23. Juni | II.<br>30. Juni | III.<br>7. Juli |    |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| Trockensubstanz              | 17,03          | 20,30           | 19,35           |    |
| Gesamt-Stickstoffd. Trocken- |                |                 |                 |    |
| substanz                     | 1,27           | 1,50            | 1,44            |    |
| Eiweiß-Stickstoffd. Trocken- | ,              | •               | •               |    |
| substanz                     | 0,901          | 0,966           | 0,845           |    |
| Zucker ohne Inversion in     | •              | •               | ,               |    |
| der Trockensubstanz .        | 6,40           | 0,33            | 0,72            |    |
| Zucker mit Inversion in      | ,              | ,               | •               |    |
| der Trockensubstanz .        |                | 4,50            | 4,69            |    |
| Stärke in der Trockensub-    |                | •               | •               |    |
| stanz                        | 56,7           | 61,3            | 66,3            |    |
| Nicht-Eiweiß-Stickstoff in   |                |                 |                 |    |
| der Trockensubstanz .        | 0,369          | $0,\!534$       | 0,595           | T. |

Gehalt der Weizenkleie an Eiweiss und Amidstickstoff, von E. H. Jenkins.4)

Stickstoffgehalt der Weisenkleie.

<sup>1)</sup> So steht im Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 789. Als Quelle ist angegeben: Landw. 1886, 22, No. 77, S. 473. Das. nach dem österr. landw. Wochenbl." Ich

vermute, dafs sowohl Quellen als Namen unrichtig wiedergegeben sind. D.

3) Scheibler's neue Zeitschr. f. Rübenz.-Ind. 1886, 17, 206; ref. nach Chem.
Centr.-Bl. 1886, 17, S. 937.

5) Landw. Versuchsst. 1886, 32, S. 381.

4) Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Connecticut Agriculture of the Co tural Experiment Station for 1885. New-Haven 1886, S. 39. Die Bestimmungen sind nach Stutzer ausgeführt. Die Proben sind, wie leicht zu ersehen, einige der bereits oben aufgeführten.

Es enthielten 3 Proben Kleie und 3 Proben Middlings Eiweißsstickstoff: 2,54, 2,00-2,04, 2,18-2,18, 2,63-2,54, 2,59-2,50, 2,59 bis 2,54  $\frac{0}{0}$ ; Nichteiweißsstickstoff daher: 0,30, 0,39-0,35, 0,46-0,46, 0,19 bis 0,28, 0,28-0,37, 0,32-0,37  $\frac{0}{0}$ .

Im Mittel sind in der Weizenkleie also 87,6% des Gesamtstickstoffs

als Eiweis vorhanden. D.

Über das dextrinhaltige Kohlehydrat der Samen von Lupinus luteus, von E. Steiger. 1)

Entwickelung von Cyanwasserstoffsäure im Leinsamenmehlaufguss, von J. Meyer und H. F. Meier. 3)

Analysen (aber nicht eingehende! D. R.) verschiedener Feldfrüchte. $^{8}$ )

## Litteratur.

Über Leguminosen und Legumin-Cacao. Von C. Rauch. Magdeburg 1886.

### h) Verschiedenes.

Kartoffelverwertung. Eine neue Art der Kartoffelverwertung, von Brückner.4)

Die Kartoffeln werden geschält und in 5 mm dicke Scheiben geschnitten. Diese schüttet man auf ein Sieb, taucht sie mit demselben 4 bis 5 Minuten in kochendes Wasser (3% Kochsalz enthaltend) und trocknet sie nicht zu langsam bei 100% C. auf Darren. Man erhält so durchscheinende, weiße Scheiben, die unverändert jahrelang auf bewahrt und zu beliebigen Zwecken verbraucht werden können. D.

Futtermittelverfäischung. Zur. Verfälschung der Futtermittel, von C. Böhmer. 5)

Verfasser hat eine namentlich auf mikroskopischem Verfahren beruhende Untersuchung angestellt, um Leinmehl und andere proteinreiche Futterstoffe auf Verfalschungen mit Erdnußmehl oder -schalen, mit Reismehl sowie Baumwollsamen, Sesamsamen und Rapssamen zu prüfen und hat ihre charakteristischen mikroskopischen Merkmale studiert. T.

Zusammensetzung von Futterstoffen. Die Zusammensetzung von Futterstoffen, welche im Jahre 1885 an der landwirtschaftlichen Versuchsstation zu Cassel untersucht wurden, von Dietrich. 6)

Es wurden analysiert:

1) Berl. Ber. 1886, 19, S. 827.

<sup>2</sup>) D. Am. Apoth. Zeit. 1885, 6, S. 554; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, 8.2,

4) Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 430; es fehlt daselbst der Vermerk, woher die Mitteilung genommen worden ist. Das Verfahren ist D. R.-P. (man vgl. w. u. in diesen Jahresbericht und Band). Vermutlich ist das Referat der Patentbeschreibung entnommen.

<sup>5</sup>) Landw. Jahrb. 1886, 15, S. 227.

b) Memoranda of the Origin, Plan, and Results of the Field and other Experiments, contucted on the Farm and in the Laboratory of Sir John Bennet Lawes. Bart. LL. D., F. RS., at Rothamsted, Herts; also a Statement of the Present and Previous Cropping etc.; of the Arable Land not under Experiment. June 1886. London 1886 (gedr. bei Wilhelm Clowes & Söhne).

<sup>6)</sup> Hess. landw. Zeit. u. Anz. 1886, 8, S. 227 u. 244; ref. nach Centr.-Bl. Agril. 1886, 15, S. 571.

|    |        |                    | l I               | arin Fe | tt   | Proteïn           |      |      |  |
|----|--------|--------------------|-------------------|---------|------|-------------------|------|------|--|
|    |        |                    | Durch-<br>schnitt | Min.    | Max. | Durch-<br>schnitt | Min. | Max. |  |
| 39 | Proben | Baumwollsaatmehl.  | 14,3              | 9,8     | 17,6 | 43,3              | 39,8 | 48,7 |  |
| 10 | 21     | Baumwollsaatkuchen | 13,55             | 9,3     | 18,3 | 43,8              | 40,1 | 45,6 |  |
| 39 | 17     | Sesamkuchen        | 14,1              | 9,4     | 17,7 | 37,4              | 34,6 | 41,1 |  |
| 10 | 17     | Rapskuchen         | 9,6               | 7,4     | 11,4 | 33,6              | 30,3 | 36,8 |  |
| 11 | 99     | Mohnkuchen         | 10,3              | 6,2     | 15,0 | 37,3              | 25,6 | 39,8 |  |
| 41 | ,,     | Reisfuttermehl     | ?                 | 2,8     | 18,9 |                   | 5,7  | 17,8 |  |
|    |        |                    | "                 | •       |      |                   | ٠,   | D.   |  |

Über den Futterwert der Zuckermohrhirse, von W. Fersman und Fr. Farský. 1)

Zuckermohrhirse.

| Davies M. 7           | Zusammenstellung der Z Hirse aus der<br>Reihenentfernung (resp. Spätsaat) |         |        |                         |        |         |        |         |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| Bestandteile          | 20                                                                        | cm      | 40     | cm                      | 60     | cm.     | 40 cm  |         |  |  |  |  |
| ,                     | grün                                                                      | trocken | grün   | grün trocken grün trock |        | trocken | grün   | trocken |  |  |  |  |
| Wasser                | 81,50                                                                     |         | 82,10  | -                       | 83,10  | _       | 83,00  | _       |  |  |  |  |
| Proteinstoffe         | 1,52                                                                      | 8,22    | 2,56   | 14,35                   | 2,55   | 15,10   | 2,67   | 15,70   |  |  |  |  |
| Amide                 | 0,36                                                                      | 1,99    | 0,12   | 0,72                    | 0,08   | 0,51    | 0,10   | 0,60    |  |  |  |  |
| Salpetersäure         | 0,14                                                                      | 0,74    | 0,19   | 1,06                    | 0,19   | 1,10    | 0,19   | 1,14    |  |  |  |  |
| Ammoniak              | 0,03                                                                      | 0,15    | 0,03   | 0,20                    | 0,03   | 0,21    | 0,04   | 0,23    |  |  |  |  |
| Fette                 | 0,38                                                                      | 2,04    | 0,46   | 2,30                    | 0,44   | 2,60    | 0,87   | 2,15    |  |  |  |  |
| Fruchtzucker          | 2,31                                                                      | 12,50   | 1,55   | 8,69                    | 1,25   | 7,38    | 1,44   | 8,49    |  |  |  |  |
| Rohrzucker            | 0,93                                                                      | 5,04    | 1,18   | 6,63                    | 1,46   | 8,62    | 1,08   | 6,37    |  |  |  |  |
| Stärke und andere Ex- | 1                                                                         |         |        |                         | İ      | j l     | i i    |         |  |  |  |  |
| traktstoffe           | 5,18                                                                      | 27,99   | 4,85   | 27,11                   | 4,58   | 27,13   | 4,57   | 26,90   |  |  |  |  |
| Holzfaser             | 6,01                                                                      | 32,47   | 5,45   | 30,48                   | 4,93   | 29,15   | 5,35   | 81,41   |  |  |  |  |
| Asche                 | 1,64                                                                      | 8,86    | 1,51   | 8,46                    | 1,39   | 8,20    | 1,19   | 7,01    |  |  |  |  |
| Summa                 | 100,00                                                                    | 100,00  | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00  | 100,00 | 100,00  |  |  |  |  |

Das untersuchte Sorghum saccharatum Pers. sowie der zum Teil gleichzeitig damit geprüfte Mais ist auf dem Taborer Versuchsfeld (mit schwerem Thonboden und wenig durchlassendem Untergrund) gebaut worden. Es wurde der Ertrag der beiden zu prüfenden Pflanzen vergleichsweise festgestellt. Es zeigte sich im allgemeinen, daß der Mais als Futterpflanze den Vorzug verdient. Aus der chemischen Analyse der Zuckerhirse (siehe oben), welche unter Berücksichtigung von E. Wollny's Arbeiten (diesen Jahresbericht 1884) ausgeführt worden ist, schließt Verfasser, daß der Futterwert der Zuckermohrhirse größer sei als der des Maises, vorausgesetzt, daß uns die bekannte chemische Zusammensetzung desselben als Grundlage dieses Vergleiches dienen dürfe; ferner, daß die Zuckermohrhirse bei der Reihenentfernung von 40 und 60 cm beinahe dieselbe chemische und zwar vorteilhaftere Zusammensetzung aufweist als bei dichterer Reihenweite (20 cm). Weiters, daß mit der wachsenden Reihenentfernung

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: 5. Bericht üb. d. Thätigkeit d. landw. chem. Versuchsst. Tabor. Ebenda 1886, S. 12; auch in einer tschechischen Zeitschrift erschienen; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 463.

auch der Wasser-, Protein-, Fett- und Rohrzuckergehalt der Zuckermohrhirse sich vermehre. Endlich, daß der Gehalt an anderen Bestandteilen (Amiden, Fruchtzucker, Rohfaser u. s. w.), sowie auch an Asche währenddem in demselben Maße abnimmt. Berücksichtigt man jedoch neben der chemischen Zusammensetzung die Erntemengen, so zeigt sich, daß die Zuckermohrhirse weder an Massenertrag, noch bezüglich der Nährstoffe an den Mais herankann. Am empfehlenswertesten ist bei dieser Pflanze übrigens immer eine Reihenentfernung von 40 cm. Die teilweise Nichtübereinstimmung seiner Versuche mit den älteren E. Wollny's sieht Verfasser durch eine neuerliche Arbeit des ersteren (vgl. diesen Jahresbericht u. Band w. u.) behoben. D.

Analyse von indischer Hirse (Dari).

| Analyse von Dari, einer indischen Hirsenart, von Fr. Farský. 1) |
|-----------------------------------------------------------------|
| Wasser 12,25                                                    |
| Rohproteïn 10,45                                                |
| Fett 2,78                                                       |
| N-freie Extraktstoffe . 70,22                                   |
| Holzfaser 1,79                                                  |
| Asche 2,42                                                      |
| A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         |

Beregnete und nicht beregnete Gerste.

| Holz                                                                                                                                                                                                      | faser                                                        | 1,                                                          | 79                                                     |                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Asch                                                                                                                                                                                                      | ne                                                           | 2,4                                                         | 12                                                     |                                            |  |  |  |  |  |
| Über beregnete und nicht beregnete Gerste, von Fr. Farsky.                                                                                                                                                |                                                              |                                                             |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Nicht                                                        | beregnete Gerste                                            | Beregne                                                | te Gerste                                  |  |  |  |  |  |
| Wasser                                                                                                                                                                                                    | . 12,34                                                      | · <sup>0</sup> / <sub>0</sub> — <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 14,76 %                                                | — %                                        |  |  |  |  |  |
| Stickstoffhaltige Bestandtei                                                                                                                                                                              | 11,25                                                        |                                                             | 11,45 "                                                | 13,43 "                                    |  |  |  |  |  |
| Fett                                                                                                                                                                                                      | . 1,98                                                       | 3, 2,26,                                                    | 1,67 "                                                 | 1,96 "                                     |  |  |  |  |  |
| Stickstofflose Extraktstoffe                                                                                                                                                                              | . 66,11                                                      | , 75,42 ,                                                   | 64,00 "                                                | 75,08 "                                    |  |  |  |  |  |
| Holzfaser                                                                                                                                                                                                 | . 6,12                                                       | 6,98 ,                                                      | 5,72 "                                                 | 6,71 "                                     |  |  |  |  |  |
| Asche                                                                                                                                                                                                     | . 2,20                                                       | , 2,51 ,                                                    | 2,40 "                                                 | 2,82 "                                     |  |  |  |  |  |
| ·                                                                                                                                                                                                         | 100,00                                                       | 0/0 100,00 0/0                                              | 100,00 %                                               | 100,00 %                                   |  |  |  |  |  |
| Kaliumoxyd                                                                                                                                                                                                | . 0,41                                                       | ., 0,47,                                                    | 0,39 "                                                 | 0,46 ,                                     |  |  |  |  |  |
| Phosphorsäure                                                                                                                                                                                             | . 0,70                                                       | 0,79 ,                                                      | 0,70 "                                                 | 0,82 "                                     |  |  |  |  |  |
| In 100 Teilen der untersuchten Gersteproben waren enthalten:                                                                                                                                              |                                                              |                                                             |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |
| Nicht beregnete Gerste Beregnete Gerste                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                             |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                             |                                                        |                                            |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.                                                                                                                                                                                   | Nicht be                                                     |                                                             | Beregr                                                 |                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Nicht be                                                     | regnete Gerste                                              | Beregr                                                 | nete Gerste                                |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.                                                                                                                                                                                   | Nicht be                                                     | regnete Gerste                                              | 1,8320 c                                               | nete Gerste<br>oder == 100                 |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.<br>Stickstoff in Form von                                                                                                                                                         | Nicht be<br>1,8000 c                                         | regnete Gerste<br>oder = 100                                | 1,8320 c                                               | nete Gerste                                |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff. Stickstoff in Form von Salpetersäure                                                                                                                                              | Nicht be<br>1,8000 c                                         | regnete Gerste<br>oder = 100                                | 1,8320 c                                               | nete Gerste<br>oder == 100<br>uren         |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff. Stickstoff in Form von Salpetersäure Stickstoff in Form von                                                                                                                       | Nicht be<br>1,8000 c                                         | regnete Gerste<br>der = 100<br>0,08 %                       | Beregr<br>1,8320 c                                     | nete Gerste<br>oder == 100                 |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff. Stickstoff in Form von Salpetersäure Stickstoff in Form von Ammoniak                                                                                                              | Nicht be<br>1,8000 c                                         | regnete Gerste<br>der = 100<br>0,08 %                       | Beregr<br>1,8320 c                                     | nete Gerste<br>oder == 100<br>uren         |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.  Stickstoff in Form von Salpetersäure  Stickstoff in Form von Ammoniak  Stickstoff in Form von                                                                                    | Nicht be<br>1,8000 c<br>0,0014<br>0,0102<br>0,0271           | 0,08 % 0,57 , 1,50 ,                                        | Beregt<br>1,8320 c<br>Sp<br>0,0099                     | ete Gerste<br>oder = 100<br>uren<br>0,54 % |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.  Stickstoff in Form von Salpetersäure  Stickstoff in Form von Ammoniak  Stickstoff in Form von Amiden                                                                             | 0,0014<br>0,0102                                             | regnete Gerste<br>der = 100<br>0,08 %<br>0,57 ,,            | Beregt<br>1,8320 c<br>Sp<br>0,0099                     | ete Gerste<br>oder = 100<br>uren<br>0,54 % |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.  Stickstoff in Form von Salpetersäure  Stickstoff in Form von Ammoniak  Stickstoff in Form von Amiden  Stickstoff in Form von                                                     | Nicht be<br>1,8000 c<br>0,0014<br>0,0102<br>0,0271<br>0,0813 | 0,08 % 0,57 , 1,50 ,, 4,52 ,,                               | Beregt<br>1,8320 c<br>Sp<br>0,0099<br>0,3664<br>0,0507 | 0,54 % 20,00 ,, 2,77 ,                     |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.  Stickstoff in Form von Salpetersäure  Stickstoff in Form von Ammoniak  Stickstoff in Form von Amiden  Stickstoff in Form von löslichen Eiweissstoffen                            | Nicht be<br>1,8000 c<br>0,0014<br>0,0102<br>0,0271           | 0,08 % 0,57 , 1,50 ,                                        | Beregt<br>1,8320 c<br>Sp<br>0,0099<br>0,3664           | 0,54 % 20,00 ,                             |  |  |  |  |  |
| An gesamtem Stickstoff.  Stickstoff in Form von Salpetersäure  Stickstoff in Form von Ammoniak  Stickstoff in Form von Amiden  Stickstoff in Form von löslichen Eiweifsstoffen Stickstoff in Form von un- | Nicht be<br>1,8000 c<br>0,0014<br>0,0102<br>0,0271<br>0,0813 | 0,08 % 0,57 , 1,50 ,, 4,52 ,,                               | Beregt<br>1,8320 c<br>Sp<br>0,0099<br>0,3664<br>0,0507 | 0,54 % 20,00 ,, 2,77 ,                     |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: 5. Bericht üb. d. Thätigkeit der landw. chem. Versuchst. Tabor. Ebenda 1886, S. 16; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 489. Die untersuchte Frucht ist durch eine Samenhandlung bezogen und soll aus Indien stammen. Anbau und Keimungsversuche mißlangen. D.

2) Nach freundlichst eingesandtem: 5. Bericht üb. d. Thätigkeit der landw. chem. Versuchsst. Tabor. Ebenda 1886, S. 1; auch "der böhm. Bierbrauer" 1883, S. 325; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 560.

### Ferner wurden im Wasserauszuge gefunden:

| Nicht                   | beregnete Gerste | Beregnete Gerste |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Dextrin                 | 2,12 %           | 1,05 %           |
| Traubenzucker           | Spuren           | 2,32 ,,          |
| Maltose                 | 1,56 %           | 4,27 ,,          |
| Andere lösliche Stoffe. | 4,72 "           | 6,35 ,,          |
| Insgesamt               | 8,40 %           | 13,99 %          |

Die untersuchten Proben sind Probsteier Gerste. Der beregnete Teil war durch 8 Tage am Felde dem Regen ausgesetzt, so dass die Körner viel Wasser aufgenommen und zum Teil sogar gekeimt hatten. Die Keimfähigkeit betrug 98% für die gesunde und 45% für die beregnete Gerste. Die Eigentümlichkeit der beregneten Gerste erblickte Verfasser darin, daß bei ihr bereits der Anfang des Wachstums zu bemerken ist. Aus den Eiweißstoffen entstehen Amide und die Kohlehydrate wurden durch die diastatische Wirkung verändert. Auf die praktischen, die Mälzereitechnik berührenden Schlussfolgerungen des Verfassers kann hier nicht eingegangen werden.

Über ausgewachsene Gerste im Vergleich mit Gerstenmalz, gewachsene von Fr. Farský. 1)

Aus-Gerate, male.

(Siehe die Tabelle auf Seite 396.)

Die untersuchten Proben sind Chevaliergerste. Gewachsen sind dieselben auf thonigem Boden mit durchlässiger Krume und undurchlässigem Untergrund. Die erhaltenen Zahlen u. s. w. sind in der hierher gehörigen Tabelle zusammengestellt. Der Feuchtigkeitsgehalt betrug (in der gleichen Reihenfolge angeführt) 10,24, 35,76, 6,08, 10,56, 11,28, 13,75, 43,16, 40,20, 37,16 und 5,00 %. Die gesunde Gerste lieferte an Grünmalz 130 %. an Dörrmalz 88%. Die beregnete und hernach vermalzte Gerste ergab  $90,4\,^0/_0$  keimfähige und  $9,6\,^0/_0$  unkeimfähige Ware. Als Untersuchungsart ist die "übliche" angegeben. Zweck der Untersuchung ist zunächst ein technischer, daher hier nicht zu erörternder. Die ganze Arbeit schließt an die oben (S. 394) angeführte an. Von den Schlussfolgerungen des Verfassers, welche sich teilweise mit den früher gezogenen decken, seien hier erwähnt:

"... Wenn die Gerste längere Zeit der Einwirkung des Regenwassers ausgesetzt ist, so wird der bis dahin ruhende Embryo zum Leben erweckt und gleichzeitig ein Fermentationsvorgang eingeleitet. Durch denselben werden sowohl stickstoffhaltige als auch stickstofffreie Körper (bes. Stärke) zersetzt. Das einwirkende Wasser nimmt dann sowohl von diesen als auch von den ursprünglich vorhandenen löslichen Verbindungen einige auf und entführt dieselben. Dieser Verlust ist jedoch nicht so bedeutend als der mit der Keimung des Gerstenkorns verknüpfte. Derselbe wird durch Oxydation der stickstofffreien Bestandteile verursacht und zieht auch das anwesende Fett in das Bereich seiner Wirkung. — Wenn die Einwirkung des Regenwassers bis zur vollständigen Keimung des Gerstenkornes andauert, dann treten noch zwei andere Vorgänge hinzu. Der eine besteht

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: 5. Bericht über die Thätigkeit der landw. chem. Versuchsst. Tabor. Ebenda 1886, S. 3; auch "der böhm. Bierbrauer" 1884, S. 462; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 494.

| Trocken-                                                       | . Gesi                    | unde G        | erste         |                   | Bereg              |                 | Ausgewach-<br>sene Gerste |                |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| substanz-<br>Bestandteile                                      | frisch                    | Grün-<br>malz | Darr-<br>walz | nach<br>1<br>Tage | nach<br>5<br>Tagen | ver-<br>brüht   | Grün-<br>malz             | unge-<br>keimt | frisch          | ge-<br>darrt          |
| Stickstoffhaltige<br>Bestandteile .<br>Fett<br>Stickstofffreie | 11,79<br>2,07             | 1,83          | 1,85          | 2,10              | 1,98               | 1,90            | 1,60                      | 1,86           |                 | 1,60                  |
| Extraktstoffe .<br>Holzfaser<br>Asche                          | 77,17<br>5,88<br>3,09     | 6,23          | 6,29          | 5,74              | 6,02               | 5,90            | 6,26                      | 5,92           | 6,27            | 76,36<br>6,27<br>3,13 |
| Zusammen .                                                     | 100,00                    | 100,00        | 100,00        | 100,00            | 100,00             | 100,00          | 100,00                    | 100,00         | 100,00          | 100,00                |
| Stickstoff i. d.F.<br>v. Salpeters<br>Stickstoff i. d.F.       | 8                         | pure          | n             | Spuren            | 3                  | <u>-</u>        | _                         | ?              | -               | _                     |
| v. Ammoniak.<br>Stickstoff i. d.F.                             | 0,0110<br>0,0 <b>3</b> 07 | i             | 1             | 1                 | 1                  | 1               |                           |                |                 |                       |
| Stickstoff in d. lösl. Eiweiß-<br>stoffen<br>Stickstoff in d.  |                           |               |               |                   | 0,0940             |                 |                           |                |                 |                       |
| unlös. Eiweiß-<br>stoffen                                      | 1,7501                    | 1,5389        | 1,5669        | 1,7469            | 1,6088             | 1, <b>46</b> 63 | 1,4284                    | 1,5123         | 1, <b>44</b> 57 | 1,4869                |
| Gesamtstickst.                                                 | 1,8864                    | 2,0304        | 2,0528        | 1,9120            | 1,7905             | 1,9500          | 2,0208                    | 1,9835         | 2,024)          | 2,0 <del>2</del> 24   |
| Dextrin Zucker(Dextrose                                        | 2,45                      | 4,25          | 4,98          | 1                 | '                  | 1,67            | 2,81                      | 1,79           | 2,92            | 3,13                  |
| u. Maltose .<br>Andere lösliche                                | 0,50                      | 2,14          | 2,52          | 0,82              | .3,49              | 10,12           | 11,66                     | 5,26           | 8,47            | 8,62                  |
| Stoffe                                                         | 5,42                      | 5,82          | 5,28          | 5,50              | 5,28               | 4,42            | 5,27                      | 3,24           | 5,32            | 5,10                  |
| Lösliche<br>Trockensubst.                                      | 8,37                      | 12,21         | 12,78         | 8,60              | 10,82              | 16,21           | 19,47                     | 10,39          | 16,71           | 16,85                 |
| Milchsäure                                                     | <b>0,24</b> 60            | 0,4970        | 0,7885        | 0,3275            | 0,4107             | 0,4620          | 0,7284                    | 0,6735         | 0.7044          | 1,2045                |

darin, dass die Eiweisstoffe, vor allem die unlöslichen, zersetzt werden und Ammoniak abgespalten wird. Der andere erheischt eine weitere Zersetzung des Fettes und führt die Veränderung der Holzfaser herbei . . ." D.

Cellulose als Viehfutter. Sägespäne und Cellulose als Viehfutter, von A. Frank.1)

Eine Besprechung der längst bekannten nicht empfehlenswerten Eigenschaften der Cellulose u. s. w. als Futtermittel, ohne neue Versuche oder dergl. D.

Erdnuískuchen. Über die Zusammensetzung und Qualität von Erdnufskuchen resp. Erdnufskuchenmehl, von Klein. 2)

Ein guter bei der Verfütterung unter allen Umständen nicht nachteilig wirkender Erdnusskuchen muss von fast weißer Farbe sein und

Digitized by Google

Papierzeit. 1886, 11, S. 541; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 93 d. Rep. Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, B. 261, S. 275.
 Landw. 1886, 22, S. nicht angegeben; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 859.

 $47 \%_0$  Protein enthalten. Bei geringerem Gehalt an Eiweiß ist er gewöhnlich reichlich von Pilzkeimen durchsetzt, die bei empfindlichen Tieren Unheil anrichten können. Manchmal sind Erdnußkuchen mit  $45 \%_0$  Einweiß noch ganz gut. Dann sind es unschädliche Schalenteile, die das Minus von  $2 \%_0$  verursachen. Beim Einkauf dürfte sich Garantie des Proteïngehaltes empfehlen. Auch erfolgt der Einkauf am besten in den ersten Monaten des Jahres. D.

Über unrationelle Verfütterung von Baumwollsaatkuchen, von G. Klien. 1)

Baumwoll-

Verfasser schildert zur Warnung für die Landwirte einen Fall, wo durch ungenügende Zerkleinerung der Baumwollsaatkuchen eine Kuh verreckte. Von giftigen Bestandteilen in denselben war nichts zu finden. D.

Eine eingehende Analyse der Steinnuss, von Loges.<sup>3</sup>) Die feinzerkleinerte Probe enthielt: Steinnufs.

| Wasser       |      |      |     |           |      |    |   | 9,35 %   |
|--------------|------|------|-----|-----------|------|----|---|----------|
| Rohprotien   |      |      |     |           |      |    | • | 5,09 "   |
| Fett         |      |      |     |           |      |    |   | 1,67 "   |
| Stärke       |      | •    |     |           |      |    |   | 0,00 "   |
| Glykose .    |      |      |     |           |      |    |   | 1,60 "   |
| Pectinstoffe | (Pf  | lanz | ens | sch.      | lein | 1) |   | 2,98 "   |
| Dextrin .    |      |      |     |           |      |    |   | 2,42 ,,  |
| Rohfaser u   | nd ( | Cell | ulo | <b>30</b> |      |    |   | 75,65 "  |
| Asche .      |      |      | •   |           |      |    |   | 1,24 "   |
|              |      |      |     |           |      |    |   | 100,00 % |

Vom Eiweiß in Wasser löslich . 1,79 , D

Baumwollsaatmehl und seine Schädlichkeit, von W. v. Nathusius. 8)

Schädlichkeit des Baumwollsaatmeble.

Verfasser macht Mitteilung über die Erkrankung von Schafen nach der Fütterung von Baumwollsaatmehl. Es traten bei Verletzungen beim Lammen und Operationen dann auch ohne sichtbare äußere Ursache brandige Entzündungen ein, welche bald den Tod der Tiere im Gefolge hatten. Die gänzliche Entziehung des Baumwollsaatmehls ließ die Krankheit verschwinden. Ursachen derselben sind nach dem Verfasser die zahlreich nachweisbaren Mikroben des Baumwollsaatmehls, die sich in gleichen Formen im Blute verendeter Tiere wiederfanden. Verfasser spricht seinen diesbezüglichen Versuchen keine besondere Beweiskraft zu und hofft auf Grund seines Berichtes an die Behörden, daß ausführlichere Untersuchungen über diesen Punkt in Angriff genommen werden. Dasselbe Mehl zeigte bei Milchkühen bei Gaben bis zu  $2^{1}/2$  Pfd., bei Mastkühen sogar bis zu 3 Pfd. keine schädlichen Wirkungen, dagegen glaubt Verfasser bei Färsen, welche

2) Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. 1886, No. 16, 22, 23 u. 24; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 456.

\*) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 114; nach Sächs. landw. Ver.-Zeitschr. Oktoberheft.

<sup>&#</sup>x27;) Königsberger land- u. forstw. Zeit. 1886, S. nicht angegeben; ref. Hann. land- u. forstw. Zeit. 1886, S. 433; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 715; hier nach der letzten Quelle.

<sup>4)</sup> Karbolsäure bei Behandlung der Wunden erwies sich als unerlästlich.

verkalbten und am Wiederaufnehmen der älteren Kühe einen schädigenden Einfluss wahrgenommen zu haben.

Malzkeime-Fütterung. Malzkeime-Fütterung, von W. Nossek. 1)

Verfasser berichtet über Fütterungsergebnisse mit Malzkeimen; am besten bewährte es sich, dieselben in kaltem Wasser weichen zu lassen und dann in aufgeweichtem Zustand dem Futter beizumischen. Milchkühe von 350-400 kg Lebendgewicht erhielten täglich 0,66 kg Malzkeime. An Kraftfutter erhielt das Milchvieh 2,5 kg Kornkleie unter das Futter gemengt, dem ein wenig Salz beigegeben wurde. Trotzdem sonst nur ziemlich dürftiges Futter verabreicht wurde, waren die Ergebnisse günstig.

Quecke als Futtermittel.

Quecke als Futtermittel, von Plehn. 2)

Verfasser macht auf Grund einer von Prof. Siewert ausgeführten Analyse auf den Futterwert der Quecke aufmerksam. (Protein 7,94%) Kohlehydrate 66,59 %, Rohfaser 20,86 %.) Derselbe steht zwischen dem des Strohes und des Heues, die Quecke sollte daher nach der Ansicht des Verfassers nicht verbrannt, sondern nach sorgfältigem Waschen geschnitten und verfüttert oder zu Kompost verwendet werden, nur muß im letzteren Falle durch sorgfältiges Aufsetzen und Überdecken der Komposthaufen die Pflanze getötet werden.

Biertreber als Schweinefutter.

Biertreber als Schweinefutter, von Pott. 8)

Biertreber sind ein ausgezeichnetes Mastfuttermittel für Schweine und Rindvieh, und es kann durch sie bei Schweinen der halbe Eiweissbedarf gedeckt werden. Meist wird man den Eiweissbedarf des Futters auf billigere Weise sich verschaffen können. Die Treber müssen jedoch unbedingt frisch sein und nicht angesäuert. In letzterem Falle rufen sie Verdauungsstörungen hervor; durch vorheriges Auswaschen der sauren Treber kann dieses verhütet werden. Das Auswaschen empfiehlt sich überhaupt auch bei frischen Trebern.

Stachelginster als Futter-DRADEA

Der Stachelginster als Futterpflanze, von E. Pott. 4)

Verfasser empfiehlt die Ginsterkultur, da sie auf Bodenflächen geringerer Qualität, Eisenbahndämmen u. s. w. sich ausführen läfst und nach den Analysen, sowie direkten Fütterungsversuchen die Verfütterung des Stachelginsters nach gehöriger Vorbereitung (Zerkleinern und Quetschen an Kühe, Ochsen und Kälber sich als vorteilhaft erwiesen hat.

Botanische Heuanalyse.

Über die Leistungen der botanischen Analyse bei der Wertschätzung der Heusorten, von F. Schindler. 5)

Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, an den Heusorten des Wiener Marktes zu zeigen, inwieweit die botanische Untersuchung 6) sich für praktische Zwecke der Wertschätzung verschiedener Heusorten verwerten läst. Als Material dienten ihm vier Heusorten, welche er als typisch bezeichnet, nämlich: Bergheu, Wiesenheu, slovakisches und ungarisches Heu.



Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 245 nach Wiener landw. Zeit. 1886, S.?.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 761 nach Westpreuß. landw. Mitt.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 36, Rep. S. 308 nach Allg. Brauer- und Hopfenzeit.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 411.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 391.
 Vergl. d. Jahresber. 1885, S. 590.

Es geht aus den Versuchen hervor, dass die quantitative botanische Analyse des Heus praktisch unmittelbar brauchbare Anhaltspunkte bei der Beurteilung verschiedener Heusorten geben kann. Eingeschränkt wird die Verwertbarkeit, wenn es sich um Heusorten aus Gegenden mit wesentlich von den unseren abweichenden Wachstumsverhältnissen handelt, und es stehen diese Fragen noch offen. T.

Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Bestandteile einiger Rauhfutterstoffe, von E. Schulze, E. Steiger u. E. Bossard. 1)
Es wurde untersucht:

Stickstoffhaltige Bestandteile des Bauhfutters.

1. Die Futterwicke (Vicia sativa). Winterwicke. Gewachsen in Göttingen auf dungkräftigem, mildem Lehmboden. Vorfrucht: Gerste mit 125 kg Superphosphat und 50 kg Chilisalpeter pro Morgen. Die Analyse des untersuchten Wickenheus, wovon Probe I am 30. April 1884 geschnitten war, ergab<sup>2</sup>):

| ı war, ergab *):      |     |      |  |  | Ι    | п    |
|-----------------------|-----|------|--|--|------|------|
|                       |     |      |  |  | 9/0  | °/0  |
| Gesamtstickstoff .    |     |      |  |  | 4,85 | 3,94 |
| Eiweisstickstoff .    |     |      |  |  | 3,26 | 2,89 |
| Nichteiweißstickstoff |     |      |  |  | 1,59 | 1,05 |
| Asparagin (und Glutz  | ımi | n ?) |  |  | 1,98 | 1,72 |
| Salpetersäure (N. O.) |     | . ′  |  |  | 0.17 | ?    |

Qualitativ nachweisbar: Asparagin (ca. 1 g), Vernin (ca. 1/2 g) Guanin und Hypoxanthin (die beiden letzteren vielleicht erst bei der Darstellung aus Nuclein gebildet).

2. Rotklee (Trifolium pratense). Probe I: Herkunft wie bei 1. Zeit des Schnitts: Anfang Mai 1884. Probe II: Rotklee aus der Züricher Gegend. Ergebnis der Analyse: I II

|                           |    |   | °/o  | 0/0  |
|---------------------------|----|---|------|------|
| Gesamtstickstoff          |    |   | 4,71 | 4,11 |
| Eiweisstickstoff          |    |   | 3,60 | 3,22 |
| Nichteiweißstickstoff     |    |   | 1,11 | 0,89 |
| Asparagin (und Glutamin?) | ١. | • | 1,93 | 1,18 |
| Salpetersäure (No Os)     |    |   | 0.14 | Spur |

Qualitativ nachweisbar: Asparagin und Xanthinkörper. In Probe I auch etwas Vernin.

3. Luzerne (Medicago sativa). Aus Zürich von einem ziemlich steinigen, mit Stallmist gedüngten Boden stammend. In Zwischenräumen von  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{1}/_{2}$  Wochen dem Felde entnommen. Probe I ist Anfang Mai, Probe II am 21. Juni geschnitten. Die Zusammensetzung war:

|                                                |      |     |  | I    | $\mathbf{\Pi}$  |
|------------------------------------------------|------|-----|--|------|-----------------|
|                                                |      |     |  | °/0  | <sup>0</sup> /σ |
| Gesamtstickstoff                               |      |     |  |      | 2,50            |
| Eiweisstickstoff                               |      |     |  | 3,20 | 1,84            |
| Nichteiweißstickstoff .                        |      |     |  | 1,18 | 0,66            |
| Asparagin (und Glutan                          | nin? | ) . |  | 2,03 | 1,04            |
| Salpetersäure (N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |      |     |  | Spur | 0,47            |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Landw. Versuchest. 1886, 33, S. 89; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 828. Berl. Ber. 1886, 19, S. 840; d. R. Chem. Zeit. 1886, S. 185.

2) Alle Zahlen beziehen sich auf die Trockensubstanz.

Qualitativ nachweisbar: Asparagin und Xanthinkörper (Hypoxanthin?) In Probe I auch Amidesäuren der Leucinreihe.

4. Hafer (Avena). Zwei Sorten aus der Umgebung von Zürich. Zeit des Schnittes: Probe I Ende Mai 1884, Probe II im Juni 1885. Sie wurden frisch verarbeitet und enthielten:

|         |                     |                    | -  |       | <br> |  | 0/0   | 0/o  |
|---------|---------------------|--------------------|----|-------|------|--|-------|------|
| Gesan   | ntstickstoff        |                    |    |       |      |  | 4,12  | 2,29 |
| Eiwei   | <b>Isstickstoff</b> |                    |    |       |      |  | 3,51  | 2,03 |
| Nicht   | eiweißstick         | stoff              |    |       |      |  | 0,61  | 0,26 |
| Aspar   | agin (und           | Gluta              | mi | in ?) |      |  | 0,47  | Spur |
| · Salpe | tersäure (N         | 9 O <sub>5</sub> ) |    |       |      |  | 0,385 | Spur |

Asparagin nur in sehr geringer Menge nachweisbar (besonders in Probe II). 5. Raygras (Lolium). Zwei Sorten aus der Umgebung von Zürich. Zeit des Schnitts: Anfang Mai 1884 und Mitte Juni 1885. Der erste Schnitt mit Jauche gedüngt. Frisch untersucht. Die Zahlen sind:

| ${f I}$                        | п        |
|--------------------------------|----------|
| . <b>0/</b> 0                  | 0/0      |
| Gesamtstickstoff 2,35          | 3,64     |
| Eiweißstickstoff               | 3,04     |
| Nichteiweißstickstoff 0,54     | 0,60     |
| Asparagin (und Glutamin?) 0,47 | 0,71     |
| Salpetersäure $(N_2 O_5)$ Spur | 0,74     |
|                                | W 43. *1 |

Asparagin ließ sich krystallinisch nicht abscheiden. Xanthinkörper waren eben nachweisbar.

Tyrosin und Allantoin war nirgends zu finden. Die erhaltenen Zahlen stimmen mit denen Kellner's 1) gut überein. Die Differenz zwischen dem Nichteiweiß und dem Asparagin kann nicht als Zahl für die Menge der Xanthinkörper und Amidosäuren angesprochen werden. Es können noch Peptone und ähnliche bis jetzt unberücksichtigt gebliebene Körper zugegen sein.

Die anderen in der genannten Arbeit mitgeteilten Beobachtungen sind bereits besprochen worden. 2) D.

Untersuchung on Futterstoffen.

Die Untersuchungsergebnisse von Futterstoffen aus der Versuchsstation in Danzig, von M. Sievert. 3)

Die im Jahre 1885 untersuchten Leinkuchen lieferten (mit Aus-

| schius en | niger | aonorm  | zusammei | igesetzt | en <b>A</b> uci | ien) die | ioigenden |                   |
|-----------|-------|---------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-------------------|
|           |       | Wasser  | Asche    | Sand     | Fett            | Proteïn  | Rohfaser  | Kohle-<br>hydrate |
| Mittel    |       | . 14,14 | 5,93     | 1,21     | 15,00           | 28,26    | 6,43      | 33,84             |
| Maximum   |       | . 15,60 | 8,70     | 2,20     | 22,00           | 32,99    | 7,65      | 36,57             |
| Minimum   | •     | . 11,60 | 4,75     | 0,30     | 9,20            | 21,88    | 5,00      | 26,70             |
|           |       |         | ·        |          |                 |          | -         |                   |

An betrügerischen Zusätzen wurden gefunden:

in drei Fällen: 9, 14,7 und 17,1 % Sand,

" je einem Falle: 6,8 % Kochsalz,

2,4 % scharfkantige Quarzstücke, endlich einmal: in großer Menge unvermahlene Unkrautsamen.

Centr.-Bl. Agrik. 1879, 8, S. 671.
 Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. o.
 Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9. S. 93 ff.

Die Untersuchung von Rübkuchen ergab:

|         |  |        | Deutsc   | he Küb   | kuchen. |         |          | <b>77.11</b>      |
|---------|--|--------|----------|----------|---------|---------|----------|-------------------|
|         |  | Wasser | Asche    | Sand     | Fett    | Protein | Rohfaser | Kohle-<br>hydrate |
| Mittel  |  | 10,77  | 7,08     | 1,47     | 9,10    | 31,94   | 8,29     | 32,38             |
| Maximum |  | 12,74  | 7,96     | 3,40     | 10,82   | 33,95   | 9,06     | 34,42             |
| Minimum |  | 7,52   | 6,00     |          | 8,16    | 30,89   | 7,51     | 31,13             |
|         |  |        | Englis   | che Rül  | kuchen. |         |          |                   |
| Mittel  |  | 10,44  | 7,43     | 2,06     | 9,16    | 30,36   | 7,89     | 32,67             |
| Maximum |  | 11,70  | 7,82     | 5,00     | 10,50   | 31,76   | 9,29     | 36,25             |
| Minimum |  | 8,91   | 6,70     | $0,\!44$ | 7,94    | 28,80   | 7,24     | 29,56             |
|         |  | Rus    | sisch-po | lnișche  | Rübkuc  | hen.    |          |                   |
| Mittel  |  | 9,97   | 6,80     | $5,\!43$ | 13,51   | 29,36   | 7,88     | 31,71             |
| Maximum |  | 11,50  | 8,10     | 15,70    | 21,38   | 33,07   | 8,15     | 33,23             |
| Minimum |  | 9,10   | 6,00     | 0,00     | 9,60    | 24,50   | 7,30     | 30,71             |

Die analysierten Erdnusskuchen hatten folgende Zusammensetzung:

|         | Wasser | Asche | Sand | Fett | Protein | Rohfaser | Kohleh.       |
|---------|--------|-------|------|------|---------|----------|---------------|
| Mittel  | 11,84  | 4,39  | 1,28 | 7,77 | 43,62   | 4,23     | <b>26</b> ,88 |
| Maximum | 14,20  | 4,90  | 1,58 | 9,76 | 44,71   | 5,17     | 30,16         |
| Minimum | 10,20  | 4,05  | 0,94 | 6,32 | 42,68   | 3,20     | 24,69         |

Bezüglich der indischen Sonnenblumenkuchen und der Sonnenblume selbst vgl. man das schon Mitgeteilte<sup>1</sup>), ebenso bezüglich der getrockneten Getreidemaisschlempe. D.

Über den Wert des aufserhalb der chemischen Kontrolle stehenden Gehaltes unserer Futtermittel an spezifisch wirkenden bzw. physiologisch wichtigen Eigenschaften, von M. Speck v. Sternburg.<sup>2</sup>) Futtermittel.

Verfasser gelangt auf Grund verschiedener Beobachtungen und Betrachtungen zu dem Schlusse, "daß die bisweilen obwaltende große Differenz zwischen Marktpreis und berechnetem Geldwert der Futtermittel vollständig berechtigt ist. Sie rührt daher, daß für praktische und wahre Beurteilung eines Futtermittels, sowie für die dementsprechende Gestaltung seines Marktpreises außer dem verdaulichen Nährstoffgehalt noch der Grad der Schmackhaftigkeit und Gedeihlichkeit, sowie gewisse physiologisch wichtige oder spezifisch wertvolle Wirkungen nach irgend einer Hinsicht hin maßgebend sind." Alle chemischen Untersuchungen sind zwar höchst wertvoll für die relative Wertschätzung der Kraftfuttermittel im allgemeinen, aber nicht imstande, in jedem Falle Aufschluß über den wahren und praktischen Wert eines Futtermittels zu geben. D.

Futtermaisbau, von C. M. Stöckel. 3)

Futtermais.

Verfasser empfiehlt den Anbau des kleinen frühen ungarischen Maises zum Zwecke der Herstellung von Sauerfutter und beschreibt die in Ungarn gebräuchliche Art des Einsäuerns, welche gute Ergebnisse liefert, des Näheren. T.

Jahresbericht 1886.

<sup>1)</sup> S. 387 dieses Jahresberichtes und Bandes.

<sup>2)</sup> Mecklenburg. Anz. 1886, No. 44. S. nicht angegeben; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 831.

<sup>5)</sup> Fühlings landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 242; nach Georgine S.?.

Verfälschung von Futterstoffen.

Verfälschung von Futterstoffen, von A. Stutzer. 1)

Verfasser berichtet über einen Fall, wo Erdnusskuchen von Diener & Co. in Marseille stark mit giftigen Ricinussamen versetzt war.

Rofskastanienfütterung. Verwendung der Rosskastanien zur Fütterung, von Weiske.) Frische Rosskastanien enthalten etwa 50,8 % Trockensubstanz, 6,4 % Proteïnstoffe, 1,4 % Fett, 39 % stickstofffreie Extraktstoffe, 3 % Rohfaser und 1 % Mineralstoffe. Das Nährstoffverhältnis ist ähnlich wie in den Cerealienkörnern. Sie sind wesentlich proteïnreicher als Eicheln, sie enthalten nach Knop einen den Appetit steigernden Stoff, daneben Gerbstoff und Bitterstoffe, die jedoch einer allgemeineren Verwendung als Futter hinderlich sind. Das Fleisch der mit Kastanien gefütterten Tiere ist von guter Beschaffenheit ohne bitteren Beigeschmack; frische Rosskastanien zu reichlich verabreicht rufen Verdauungsstörungen hervor. Vorteilhafter ist es, sie zu darren und zu schroten, wodurch sie verdaulicher und schmackhafter werden oder man kocht und dampft sie oder läst sie 2—3 Tage mit Wasser auslaugen, wodurch der unangenehme bittere Beigeschmack vermindert wird. Frisch sind sie nicht haltbar. T.

Holsmehl.

Holzmehl als Futter, von Wendenburg. 3)

Verfasser will durch Gärung Holzmehl derart umgewandelt haben, daß es das Futterstroh zu ersetzen geeignet ist. T.

Pferdefuttermittel. Pferdefuttermittel als Ersatz für Hafer.4)

Es wird Mais, sodann Erdnusskuchen in Form groben Schrotes als Zusatzfutter zu Hafer bei stark arbeitenden Pferden oder zu Rüben in arbeitsfreier Zeit empfohlen. Direktor Brummer empfiehlt als Winterfutter für wenig arbeitende Pferde folgendes Futtergemenge:

| 2    | kg | Hafer             | Eiweis | 0,18 | Kohlehydrate | 0,866 | Fett | 0,094  |
|------|----|-------------------|--------|------|--------------|-------|------|--------|
| 0,75 | "  | Erdnuskuchen      |        | 0,30 | •            | 0,094 |      | 0,056  |
| 5    | "  | Haferstrohhäcksel |        | 0,07 |              | 2,250 |      | 0,035  |
| 2,5  | 27 | gutes Heu         |        | 0,12 |              | 0,950 |      | 0,015  |
| 5,5  | "  | Rüben             |        | 0,05 |              | 0,500 |      | 0,010  |
|      |    |                   | •      | 0,72 | •            | 4,660 | _    | 0,210. |

Der Preis dieser Futtermischung ist zu 67 Pf. berechnet. T.

Turnips-Anbau, von Becker. 5)

Reiskleie und Reisfuttermehl, von G. Belleville. 6)

Die Anatomie des Baumwollen- und Kopacksamens zum Zwecke der Konstruktion von Verfälschungsdiagnosen, von v. Bretfeld. 7)

Milchzeit. 1886, 15. S. 239 nach Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 27. Märs 1886, S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 698. Vgl. diesen Jahresber. 1885, S. 409.

Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 117.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 312 und Mitteilungen über Landwirtschaft, Gartenbau u. Hauswirtschaft 1886, S. ?.

b) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. S. 377, nach Landw. Tierzucht 1886,

No. 219, S. ?.

9) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 248, nach Österr. landw. Wochenbl.

<sup>1886,</sup> S. ?.

7) Vortrag, gehalten auf der 59. Versammlung deutscher Naturf. u. Ärzte zu Berlin, Tagebl. S. 437.

Zur Prüfung käuflicher Futtermittel, von A. Emmerling. 1) Baumwollsaatmehl, von Giersberg.2)

Futterkräuter im Herbste für das Frühjahr, von Giersberg.8) Getreidespreu als Viehfutter, von Giersberg.4)

Der augenblickliche Preis der Nährstoffe, von J. König. 5)

Der Ölkuchen als Kraftfutter, von W. Löbe. 6)

Stachelginster als Futter für Pferde, von M. Maercker. 7)

Der Anbau von Stachelginster zum Zwecke der Pferdefütterung ist in ieder Hinsicht lohnend.

Beiträge zur Kenntnis des Nährwertes einiger essbaren Pilze, von Th. Mörner.8)

Das Baumwollsaatmehl als wertvolles Kraftfuttermittel, von Müller. 9)

Das Hopfenlaub als Futtermittel, von E. Pott. 10)

Apparat zur schnelleren Prüfung der Gerste auf Mehligkeit, von E. Printz. 11)

Sogenannte Not- oder Hilfsfutterstoffe, von R. Rost. 12)

Sorghum (saccharatum) als Futterpflanze, von Troschke. 18)

Wertschätzung des amerikanischen Rotklees, von Troschke. 14)

Kornradesamen als Futtermittel, von A. Witt. 15) Warnung vor der Fütterung mit Kornrade.

Bohnen als Futtermittel. 16)

Eicheln als Hühnerfutter. 17)

Eichelfütterung soll sich bei Hühnern gut bewähren. Die im Herbst gesammelten Eicheln werden gedörrt und zu Mehl vermahlen. Man kann das Mehl im kleinen dem gewöhnlichen Futter feucht beimengen oder es zu kleinen Brötchen verarbeiten. T.

Kornrade als Futter-Dffanse.

Stachelginster.

Eicheln als Hühnerfutter.

1) Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25. S. 449.

26\*

<sup>3)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 754, nach Wiener landw. Zeit. 1886, 36. 8. 621.

<sup>)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 537.

<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 204. b) Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1885, No. 40. S. 313; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 356.

Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. S. 262.

<sup>7)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 376, u. Landw. Centr.-Bl. S. ? nach Landw. 1886, S. ?.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10. S. 503. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. S. 778.

<sup>9</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 627.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 521.

<sup>11)</sup> Zeitschr. d. bayr. landw. Ver. 1885, 75. S. 692; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15. 8. 358. Rep. anal. Chem. 1886, 6. 8. 358.

<sup>13)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. S. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Milchzeit. 1886, 15. S. 146.

<sup>14)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 571.

<sup>15)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 4.

<sup>16)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36. S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35. Rep. S. 754 nach Österr. landw. Wochenbl. 1886, S. ? u. Zeitschr. f. Geflügel u. Singvögel.

Grünfuttergemenge. 1)

Zusammensetsuug von Han

Zusammensetzung von Heu unter verschiedenen Verhältnissen. 2)

Ein Referat über verschiedene Arbeiten, welche bereits besprochen wurden. 8) D.

Verwendung von Honigklee und Nachtviole als Futter und Gründüngungspflanze.4)

Holzfuttermehl. 5)

Inkarnatklee. 6)

Kartoffeln und Futterrüben als Viehfutter, von Em. Z.7

Einfluss der Kraftfuttermittel auf die Verbesserung des Stallmistes. 8)

Kraftfuttermischung.

Kraftfuttermischungen. 9)

Eine Besprechung der Verfalschungen käuflicher Kraftfuttermittel und der Art ihrer Erkennung.

Möhren als Pferdefutter. Möhren als Pferdefutter. 10)

Es wird empfohlen, dem Futter namentlich im Herbste, wo Kolikanfalle, Blinddarmverstopfung etc. des öfteren vorkommen, Möhren beizugeben, welche sich als gutes Mittel gegen derartige Krankheiten erprobt haben sollen.

Ursprung und Wert verschiedener Ölkuchen. 11)

Steinnusabfälle. 12)

Steinnussabfälle als Futtermittel. 18)

Wundklee (Anthyllis vulneraria), Empfehlung desselben als Futterpflanze, von W. M. 14)

## Litteratur.

Recherches de chimie et de physiologie appliquées à l'agriculture. Analyse des matières fertilisantes et alimentaires von A. Petermann. 2. Aufl. Paris 1886. Die Kastanie und deren Verwendung. Meran 1886.

2) Landw. Post 1885, S. 201; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 317.

5) Vgl. E. Mach und K. Portele diesen Jahresb. 1885, S. 440 und G. Fry ebenda, S. 429.

4) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 762. 5) Milchzeit. 1886, 15, S. 535. 744.

6) Fühling's landw. Zeit. 1885, 35 Rep. S. 567; nach Landw. Zeit. u. Anzeig. 7) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 299.

5) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 502, 244; nach Landw. Zeit. West-

falen u. Lippe.

9) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35; Litteraturblatt, S. 371; nach Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe.

<sup>10</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 312; nach Kopenhagener Wochenschr. f. Landwirte 1886, S. ?

 Landw. Post 1885, S. 205; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 107.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 425.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 307.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 249; nach Prager landw. Wochesh. 1886, 8. ?

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 630; nach Rheinprenfa. landw. Zeitschr., S. 2.

Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Kraftfuttermittel auf Verfälschungen und Verunreinigungen, von F. Benecke. Berlin 1886. 1)
Die Verwendung der Kraftfuttermittel, von Dr. J. Frey. Chur 1886.
Das Fleischfuttermehl als willkommene Beihilfe bei der Ernährung landwirtschaftlicher

Nutztiere. Eine Zusammenstellung der darüber aus der Praxis mitgeteilten Erfahrungen, von Dr. C. J. Eisbein, Direktor der landw. Winterschule zu Heddesdorf. Mit einer chromographischen Tafel. Berlin u. Neuwied 1886.

# B. Konservierung von Futterstoffen.

### a) Einsäuerung, Einsülsung u. dal.

1. Allgemeines.

Schwefelkohlenstoff beim Einmachen von Grünfutter, von Schwefel-E. A. Grete. 8)

kohlenstoff bei der Kinsäuerung.

Kinsäue-

rung etc.

Packt man frisches Gras- oder Kleefutter unter Zusatz geringer Mengen von Schwefelkohlenstoff ohne Pressung in Holzfässer, so kann man es 5 Monate lang den größten Temperaturschwankungen aussetzen, ohne dass es verdirbt. Es zeigt nach dieser Zeit kräftigen, sehr angenehmen Geruch und schöne Farbe. Die Struktur der Pflanze ist förmlich erhalten. Kühe nahmen es mit Gier auf.

Über die in Rothamsted ausgeführten Einsäuerungsversuche, von J. B. Lawes und J. H. Gilbert.4)

Kinsäuerungsversuche.

Die Hauptergebnisse der umfangreichen Arbeit<sup>5</sup>) lassen zunächst erkennen, dass thatsächlich grün abgemähte Gewächse, welche in Silos gelegt werden, einige Monate lang in einem zur Verfütterung geeigneten Zustande aufbewahrt werden können. Weiteres lehrten die Versuche der Verfasser z. T. in Übereinstimmung mit den Angaben anderer 6), dass bei der Säuerung etwas Stickstoff entweicht und während derselben Eiweiß in andere für die Ernährung minder wertvolle Stoffe übergeht. Bis zu ein Zehntel der im Grünfutter enthaltenen nicht eiweißartigen Nährstoffe kann durch das Einbringen in den Säurer verloren gehen. Dies ist der ungünstigste Fall. Verluste treten jedoch stets ein, wenn auch geringere. Neugebildet werden Nährstoffe während der Säuerung nicht. Die Kühe fressen das Sauerfutter mit wenigen Ausnahmen ganz gern. Wenn auch von geringerem Wert als Runkelrüben, ist es doch — zumal mit anderem Futter vermischt — zur Fütterung sehr geeignet. Bei der Ochsenmast wirkte dasselbe mit Korn und Ölkuchen verabreicht genau wie Runkelrüben und Klee.

Rezens. Milchzeit. 1886, 15, S. 840.
 Bezens. Fühling's landw. Zeit. 1886; Litteraturblatt, S. 55.
 Schweiz. landw. Centr.-Bl. 1886, No. 1, S. 3; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 355.

<sup>4)</sup> Experiments on Ensilage conducted at Rothamsted; Season 1884/85 by Sir J. B. Lawes Bart. LL. D., F. R. S., and J. H. Gilbert, LL. D., F. R. S. London 1886. Auch Agricultural Gazett 1885, Nummern vom 27. April bis 10. August d. J. Siehe auch den Litteraturnachweis w. u. in diesem Jahresbericht und Band. Referate stehen: Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 755; Illustr. landw. Zeit. 1886, S. nicht angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siehe S. 55 a. a. O.

<sup>6)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 435.

In der im Buchhandel erschienenen Quelle finden sich in umfangreichen Zusammenstellungen die Zahlen, welche zu den mitgeteilten Schlüssen führten. Einige derselben stehen w. o. in diesem Jahresbericht und Band. Sie geben ein genaues Bild der Zusammensetzung. Im folgenden hebe ich (die stark gekürzte) Gegenüberstellung des in den Säurer Eingebrachten und des daraus Entnommenen hervor. Da es sich nur um Vergleich handelt, ist die Umrechnung auf Kilogramm unterlassen worden, auch beziehen sich alle Werte auf 1bs 1).

|                                        |                    | Säur           | er 1           |                                        | Säurer 2           |                |                |                                        |  |
|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--|
|                                        | Wasser             | Asche          | Roh-<br>eiweiß | Rohe<br>stickstoff-<br>freie<br>Stoffe | Wasser             | Asche          | Roh-<br>eiweiß | Rohe<br>stickstoff-<br>freie<br>Stoffe |  |
| Eingesetzt .<br>Entnommen              | 212,745<br>149,510 | 5,262<br>4,399 | 8,631<br>7,923 | 37,680<br>36,638                       | 130,617<br>121,861 | 4,533<br>4,420 | 6,857<br>6,318 | 42,952<br>38,342                       |  |
| Verlust in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 29,7               | 16,4           | 8,2            | 2,8                                    | 6,7                | 2,5            | 7,8            | 10,7                                   |  |

Der Unterschied in der Beschaffenheit der Milch von Milchkühen, welche mit Mangelwurzel einerseits, andrerseits mit eingesäuertem Wiesengras als Hauptfutter unter völlig gleichen Verhältnissen gefüttert wurden, lassen die folgenden Mittelwerte aus zahlreichen Beobachtungen erkennen:

Bei Fütterung von

|                          | Sauerfutter | Mangelwurzel |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Tagesmenge auf den Kopf  | 25,0        | 26,7         |
| Spez. Gewicht bei 60° F. | 1,0327      | 1,0341       |
| Feste Bestandteile       | 12,39       | 12,99        |
| Butterfett               | 3,24        | 3,45         |
| Aschenbestandteile       | 0,71        | 0,73         |

Die Berichterstattung über die anderen Einzelnheiten des Buches geht über den Rahmen dieses Berichtes hinaus. D.

Wassermenge und Substansverlust beim Einsäuern. Mitteilungen aus dem landwirtschaftlichen Institut der Universität Breslau.

I. Studien über die Beziehungen der vorhandenen Wassermengen zu den Substanzverlusten beim Einsäuern von Vegetabilien, von B. Schulze.<sup>2</sup>)

Verfasser bearbeitet die Frage nach der Beziehung der vorhandenen Wassermenge zu den Substanzverlusten beim Einsäuern. Hierzu mußte die gleiche Substanz bei wechselndem Wassergehalt in gleicher Weise eingestampft und unter gleichen äußeren Bedingungen genau gleichlange Zeit der Säuerung überlassen werden. Als Material wurde Heu verwendet Von der sehr sorgfältig gemischten Gesamtmenge wurden fünfmal je 50 Pfd. genau abgewogen, die eine Portion unverändert eingestampft, die 2. nach dem Zusatz von 10 Pfd., die 3. nach Zusatz von 25 Pfd., die 4. nach Zusatz von 50 Pfd., die 5. nach Zusatz von 100 Pfd. Wasser. Zum Befeuchten wurde gewöhnliches Flußwasser gebraucht. Das Benetzen geschah

 <sup>1) 1</sup> lbs = 453,60 g.
 3) Journ. f. Landw. 1886, 84, S. 187; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 98.

nach und nach; nach sorgfältiger Mischung und 1-2 stündigem Lagern wurden die Proben eingestampft und zwar in wasserdichte Fässer. Nach Einfüllung der Probe wurde bis 10 cm Häcksel darüber gedeckt, ein gut passender Holzdeckel aufgelegt und mit je 1 Ctr. belastet. Zugleich wurden in 5 Glaskrausen je 1 Pfd. Heu mit genau den obigen Verhältnissen entsprechenden Wassermengen eingefüllt (1. lufttrockenes Heu, 2. Heu + 100 ccm. Wasser, 3. Heu + 250 ccm Wasser, 4. Heu + 500 ccm, 5. Heu + 1000 ccm Wasser) und der Oberfläche entsprechend belastet (6 Pfd.). Das lufttrockene Heu, das in die Fässer gefüllt, enthielt im Mittel 86,38  $^{9}$ 0, das in die Glaskrausen gefüllte 87,09  $^{9}$ 0 Trockensubstanz. Die Zusammensetzung der Trockensubstanz war:

2500 g Heu 500 g Heu enthalten also 47,90 Rohprotein 11% 2375,6 Stickstoff-Gesamtmenge 1,76% (100%) im Eiweiss 1) 1,510/0 (85,800/0) Eiweiss 2038,7 41,11 0.25 % (14.20 %) Amide 336,9 6,79 in Amiden Ätherextrakt 4,09 883,2 17,81 27,43 5923,5 119,45 Rohfaser 10 724,0 216,24 N-freie Stoffe 49.66 1 688,7 34,05 Asche 7,82 21 595,0 435,45

Die Säuerung dauerte 3 Monate, dann wurden die Fässer entleert, eine Durchschnittsprobe entnommen und analysiert. Betreff des Befundes in den verschiedenen Fässern vergleiche man das Original. Die Differenz gegenüber dem Eingebrachten berechnete sich auf Grund der analytischen Ergebnisse folgendermaßen:

Differenz gegen Eingebrachtes:

|                                              | Trocken-<br>substanz                                                                                     | Wasser                                                                                              | Eiweiß                                                              | Amide                                                                        | Fett                                                                      | Rohfaser                                                      | N-freie<br>Extraktstoffe                                                 | Asche                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                              | %                                                                                                        | <b>º</b> / <sub>o</sub>                                                                             | 0/0                                                                 | º/o                                                                          | %                                                                         | 0/ <sub>0</sub>                                               | º/ <sub>0</sub>                                                          | <b>º</b> /o                                                |
| Fafs I II IV V Glaskrause I II II II IV IV V | - 1,15<br>- 15,33<br>- 20,90<br>- 19,12<br>- 15,62<br>- 1,22<br>- 18,32<br>- 35,81<br>- 39,77<br>- 30,48 | + 9,60<br>+ 3,70<br>+ 0,09<br>+ 2,22<br>- 3,04<br>+ 13,63<br>+ 14,45<br>+ 12,00<br>+ 7,38<br>+ 1,71 | - 0,17<br>- 1,88<br>- 14,12<br>- 2,22<br>- 0,51<br>- 8,71<br>- 8,82 | $ \begin{array}{r} -38,32 \\ -12,38 \\ -9,43 \\ -5,30 \\ +6,19 \end{array} $ | - 22,64<br>- 29,40<br>- 42,03<br>+ 11,57<br>- 23,69<br>- 39,42<br>- 47,84 | - 21,04<br>- 10,49<br>- 2,70<br>- 13,32<br>- 45,20<br>- 50,55 | - 27,80<br>- 26,27<br>- 23,17<br>- 1,20<br>- 26,82<br>- 42,01<br>- 47,15 | + 16,36<br>+ 11,25<br>- 2,85<br>- 3,17<br>+ 3,67<br>+ 6,37 |

Eine Übereinstimmung der Veränderungen bei den betreffs des Wassergehaltes gleichartigen Fässern und Glaskrausen ist nicht ersichtlich. Wasser und Asche nahmen in Fässern wie Gläsern zu, alle übrigen Stoffgruppen

<sup>1)</sup> Nach Stutzer bestimmt.

sowie die Trockensubstanz ab. Die Prozesse scheinen bei weitem energischer in den Glaskrausen zu verlaufen, vielleicht weil die kleine Heumenge in den Gläsern der Luft zugänglicher war. Die Veränderungen des lufttrocknen ohne Wasser eingedampften Heues sind so gering, dass sie kaum außerhalb der analytischen Fehlergrenzen fallen.

Über die Veränderungen der Eiweißkörper wird die folgende Tabelle Aufschluß geben können. Die Zahlen geben den Prozentsatz, mit welchem der Eiweißstickstoff und der Amidstickstoff an der Summe der gesamten

Stickstoffmenge (= 100 gesetzt) beteiligt sind:

| pricksommenge (-  | - IUU gosc        | uzuj bou | mg amu     | ١.        |         |        |
|-------------------|-------------------|----------|------------|-----------|---------|--------|
|                   | Ursprüngl.<br>Heu | Fafs I   | Fafs $\Pi$ | Fass III  | Fass IV | Fais V |
|                   | °/o               | °/0      | °/o        | º/o       | %       | %      |
| Eiweiß-Stickstoff | 85,80             | 85,96    | 85,81      | 77,73     | 90,95   | 87,06  |
| Amid-Stickstoff   | 14,20             | 14,04    | 14,19      | 22,27     | 9,05    | 12,94  |
|                   |                   |          |            | Glaskraus | e       |        |
|                   |                   | Ī        | II         | Ш         | ΙV      | V      |
| Eiweiß-Stickstoff | 85,80             | 86,93    | 86,38      | 83,86     | 86,79   | 92,05  |
| Amid-Stickstoff   | 14,20             | 12,07    | 13,62      | 16,14     | 13,21   | 7,95   |

Es ist mit Ausnahme der Gefäse III der Prozentgehalt an Eiweis ein höherer geworden. Verfasser erklärt dies dadurch, dass das Eiweis durch das Trocknen des Grases zu Heu in eine schwerer angreifbare Form übergegangen ist, als die leicht löslichen und diffundierenden Amide. erinnert auch an die Versuche von Behrend und Morgen¹) über die Bidung eiweisartiger Stoffe aus Amidverbindungen. Vorliegende Versuchsergebnisse sind nicht ohne weiteres auf die Gärungsvorgänge frischer Vegetabilien zu übertragen, sondern thun nur den Einflus der Wassermenge auf die Zersetzungen und die Intensität derselben dar.

Zeitdauer und Substanzverlust beim Einsäuern.

II. Studie über den Einfluss der Zeitdauer der Säuerung auf die Substanzverluste beim Einsäuern von Vegetabilien, von B. Schulze.<sup>2</sup>)

Verfasser untersucht, ob die bei der Säuerung eintretenden Verluste auf irgend einem Punkte auf hören und keine weitere Vergärung mehr stattfindet, sodann ob die Veränderungen, welche einzelne Gruppen der organischen Substanz erfahren, auch bei längerer Fortdauer der Gärung in demselben Sinne fortschreiten. Als Material für die Einsäuerung diente wiederum trocknes Wiesenheu; dasselbe wurde mit der Wassermenge versetzt, für welche die früheren Versuche die größten Substanzverluste ergeben hatten (50 Pfd. Wasser und 50 Pfd. Heu). 6 Fässer wurden mit der Mischung gefüllt. Je eins davon wurde nach 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Monaten entleert und der Inhalt analysiert. Bezüglich des Näheren sei auf das Original verwiesen. Als Ergebnis ist zu verzeichnen, daß die bei der Einsäuerung von Vegetabilien eintretenden Verluste an organischer Substanz in den ersten Monaten am stärksten sind und daß in späterer Zeit ein gewisser Ruhezustand eintritt, in welchem weitere Verluste nur noch in geringem Maße eintreten. T.

2) Journ. Landw. 1886.



<sup>1)</sup> Landw. Versuchsstat. 1877, 24, S. 171 d. Jahresber. 1879, S. 359.

Die Sauerfutterbereitung und ihre Bedeutung für den landwirtschaftlichen Betrieb, von Brümmer.

Experimente on Ensilage, conducted at Rothamsted; Season 1884/85. By Sir J. B. Lawes, Bart., LL. D., F. R. S., and J. H. Gilbert, LL. D., F. R. S., London (Harrison and Sons, St. Martin's Lane, Printers in Ordinary to Her Majesty.) 1886.

Das Einsäuerungsverfahren vor dem englischen Parlament, von F. R. de la Tréhonnais. 1)

Erfahrungen über Ensilage in Frankreich, von E. B.2) Ensilage (eingemachtes Futter) in England. (Schluß.) 8)

## Patent.

Apparat zum Komprimieren von Sauerfutter, von Edward Thornton Blunt. Österr. P. vom 28. November 1885.

Patent.

#### 2. Einmachen von verschiedenem Grünfutter.

Einsäurung von Grünmais, von B. Schulze. 4)

Verfasser hat einen Einsäuerungsversuch mit Grünmais ausgeführt, um die schon oft behandelte Frage nach den Verlusten, die bei der Einsäuerung stattfinden, auch seinerseits exakt zu beantworten. Aus dem Vergleich der Analysenzahlen S. 342 und S. 378 dieses Jahresberichtes und Bandes ersieht man, daß die reinen Eiweißsstoffe mit  $41,77^{\circ}/_{0}$  Verlust am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden, während die Amide eine nicht unbedeutende Anreicherung erfuhren. Verfasser erklärt sich für beschränkte Anwendung des Einsäuerungsverfahrens und insbesondere für sorgfältige Einhaltung der von Goffart gegebenen Versuchsvorschriften.

Über einen Einmietungsversuch mit Kartoffeln, von M. Sierert.5)

Daber'sche Kartoffeln wurden gekocht, sorgfältig zerkleinert und dann verschiedenartig eingemietet. Die Zusammensetzung der ursprünglichen Probe S. 354 dieses Jahresberichtes und Bandes, die der verschiedenen Arten des daraus gewonnenen Sauerfutters S. 377 ebenda zu finden. Probe 1 war in einen leinenen Beutel, die übrigen in Glasflaschen eingebracht worden und zwar hatte Flasche 2 Pergamentpapierverschlus, 3 war nur zu 2/8 gefüllt und 4 mit Kautschukverschluss versehen worden. Die Zeitdauer der Einsäuerung war 5 Monate. Die Trockensubstanzverluste stellen sich auf 8,2, 4,9,  $\overline{5}$ ,9 und 4,1  $\frac{9}{0}$ . Die an Stickstoffsubstanz auf 20, 11, 8, 5,8%. Die letzteren stellten sich also um so größer, je freier der Saftwechsel war, d. h. je leichter der Ablauf stattfinden konnte. Die Werte von Sand, Rohfaser und Asche können als unverändert betrachtet werden. Die Hauptmenge der verschwundenen Stärke ist in einen nicht näher be-

Kinmachen von Grünfutter. Granmais.

<sup>1)</sup> Journ. agric. par Barral 1886, 21, II, S. 94.
2) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S, 526. 586.
3) Milchzeit. 1886, 15, S. 53.
4) Landwirt 1886. 22, S. 339; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 96. 5) Westpreuß. landw. Mitt. 1886, 9, S. 103; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 790.

kannten Extraktivstoff umgewandelt worden, der durch Kochen mit Säuren keinen Zucker liefert. D.

Einsäuerung von Spörgel.

Über die Ergebnisse der Einsäuerung von Spörgel, von Munro. 1)

Die Einsäuerungsversuche wurden in Glasröhren ausgeführt. Der frische Spörgel und das frische daraus gewonnene Sauerfutter aus der obersten Schicht hatten die S. 343 u. S. 378 dieses Jahresberichtes und Bandes mitgeteilte Zusammensetzung. Der Verlust an Trockensubstanz betrug 8,4%, war also weit kleiner als bei Einsäuerung in Gruben. Bei der Untersuchung des Spörgelheus und des getrockneten Sauerfutters wurden die S. 348 und S. 378 niedergelegten Zahlen erhalten. Aus den Analysen ist ersichtlich. dass die rohe Pflanzenfaser gleich bleibt und auch nicht zum Teil in eine verdaulichere Form übergeht, wie behauptet wurde. Der Gehalt an Fett ist gleichfalls unverändert. Zwei Drittteile der Eiweisstoffe sind verschwunden. Darin erblickt Verfasser den wunden Punkt des Einsäuerungsverfahrens.<sup>2</sup>) D.

Frittermais.

Studien über die Gärung von Futtermais, von C. Weigelt (Ref.), J. Gyiketta, O. Saare, P. Hofferichter u. A. Wocke. 3)

Die Verfasser benutzten zu ihren Säuerungsversuchen eine in der Quelle eingehend beschriebene Laboratoriums-Vorrichtung. Dieselbe bestand aus einem in Pappe eingehüllten, mit einer Gummiplatte (nebst 2 Abzugrohren) versehenen und dann mit Sand überdeckten konischen Glascylinder. Sie ahmte die natürlichen Verhältnissen am besten nach und lieferte stets vorzügliches Sauerfutter. Es sollte in erster Linie der Einfluss der Luft auf die Säuerung wahrgenommen und gleichzeitig die Menge der bei der Gärung gebildeten Kohlensäure bestimmt werden. Aus der Bestimmung der gebildeten Kohlensäuremenge wurde nichts Bemerkenswertes in Erfahrung gebracht. Die oben 4) niedergelegten Analysen von Grünmais und daraus bereitetem Sauerfutter stammen aus zwei Versuchsreihen mit 35 und 196 Tage Säuerungszeit. Wegen ungeeigneter Probenahme und der Schwierigkeit gleichförmiger Durchmischung lässt sich aus ihnen für die besondere Frage noch den Veränderungen der einzelnen Futterbestandteile ebenfalls nichts ersehen. Von besserem Erfolge begleitet war die Untersuchung der Säfte. Referent ging dabei von der Ansicht aus, daß bei genügend langer Dauer der Einsäuerung zwischen den einzelnen Teilen der vergorenen Masse im Wege der Diffussion ein Ausgleich der diffussionsfähigen, löslichen Stoffe vor sich gehen müsse. Es leuchtet ein, dass dies, wenn thatsächlich zutreffend, eine ganz brauchbare Grundlage für die Wahrnahme von Veränderungen abgeben könne. Voraussetzung ist natürlich eine auf mecha-

1) Als ursprüngliche Quelle steht angegeben: Österr. landw. Wochenbl. 1886,

4) S. 342 dieses Jahresberichtes und Bandes.

S. 208; hier ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 789.

2) Man vergleiche bezüglich dieser auffallend hohen Verlustbefunde und des darauf ruhenden pessimistischen Urteils die zahlreichen Untersuchungen anderer Forscher über diesen Gegenstand, Insbesondere diesen Jahresbericht 1885, S. 437

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Als selbständige Schrift: Strafsburg 1886 erschienen. Ursprünglich ein Vortrag, gehalten in der Société des sciences, agriculture et arts de la Basse-Alsace in der Oktobersitzung 1885 und erschienen in den Monatsheften dieser Gesellschaft 1886, No. 20, S. nicht angegeben.

nischem Wege bewirkte ähnliche Vermischung der Säfte bei dem grünen Futter. 1)

Die Zusammensetzung des aus den beiden oben erwähnten Versuchsreihen stammenden Maissäfte war

I. Versuchsreihe (35 Tage). 100 g feuchter Mais enthielt Lösliches:

| Saft von | Trocken-<br>substanz             | % Asche                          | Zucker<br>C. H12 Os  | Nicht<br>flüchtig<br>C,H,O, gg   | fiftchtig<br>C.H.O.     | Gerbstoff                            | Stickstoff                           |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Grünmais | 4,283<br>4,546<br>4,472<br>3,313 | 0,508<br>0,646<br>0,666<br>0,645 | 2,575<br>—<br>—<br>— | 0,120<br>1,202<br>1,215<br>0,936 | 0,228<br>0,242<br>0,817 | 0,0803<br>0,0945<br>0,0920<br>0,0715 | 0,0492<br>0,1012<br>0,1019<br>0,0686 |

II. Versuchsreihe (196 Tage).

|          | -ing                                      | -m²                                       |                                                         | Sā                                        | ure                                   | <b>8</b> 22 | Stickstoff                           |                            |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Saft von | Trocken-                                  | Asche                                     | Zucker<br>C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> | Nicht<br>flüchtig<br>C, H, O,             | fffichtig<br>C, H, O,                 | Gerbstoff   | Gesamt                               | als NHs                    |
| Grünmais | 4,874<br>4,713<br>4,731<br>3,546<br>2,842 | 0,406<br>0,625<br>0,666<br>0,688<br>0,687 | 2,254<br><br><br>                                       | 0,119<br>1,086<br>1,173<br>0,866<br>0,513 | -<br>0,463<br>0,394<br>0,635<br>0,605 | 0,0634      | 0,0456<br>0,1149<br>0,1082<br>0,0965 | 0,0186<br>0,0146<br>0,0129 |

Die Gesamtanalysen sind nach den Weender Methoden, der Zucker nach Fehling. der Gesamtsäuregehalt titrimetrisch ermittelt worden. Die Ziffer für flüchtige Säure wurde durch fünfmaliges Eindampfen von 100 cm Saft bis zur Hälfte unter jeweiligem Wiederanfüllen bis zur Marke, Titrieren und Umrechnen auf Milchsäure gewonnen. Die Gerbstoffbestimmung erfolgte nach Neubauer, eine Trennung der Stickstoffkörper versuchten die Verfasser nach Sachsse.<sup>2</sup>)

Die Zusammenstellung lehrt, dass IV u. V eine genügende Übereinstimmung ergeben, um die Brauchbarkeit der Zahlen annehmen zu können. Es läst sich aus den letzteren folgendes ableiten. 1. Wie immer auch die Gärungsbedingungen gestaltet werden, genügt eine vierwöchentliche Dauer des Versuches, um den Zucker verschwinden zu machen. 2. Der Aschengehalt wird gesteigert. 3. Gärungen mit vermindertem normalem Sauerstoffgehalt (Probe III) beziehungsweise ohne absichtlich bewirkten Luftzutritt (Probe IV und V), d. h. also thunlich normale Gärungen, wie sie

<sup>1)</sup> Wie die Verfasser diese zu bewirken suchten, berichtet die Quelle S. 10.

<sup>2)</sup> Die Stutzer'sche Methode ist damals noch nicht bekannt gewesen.

— von der Temperaturerhöhung abgesehen — in gut konstruierten Silos stattfinden, gaben ausgesprochene Milchsäuregärung neben wenn auch relativ niedrigen Gehalten an Homologen der Essigsäure. 4) Sauerstoffzutritt steigert die letzteren erheblich, unter gleichzeitiger beträchtlicher Verminderung der nichtflüchtigen Säuren (Milchsäure), die also wohl weiteren Oxydationen zum Opfer fallen, ebenso wie die leicht oxydierbaren Bestandteile (Gerbstoff). Der Einfluß unfiltrierter, d. h. mit mancherlei Gärungserregern, Fäulnissporen etc. beladener Luft bewirkte, wie aus den Daten der II. Versuchsreihe (Probe VII) unzweifelhaft hervorgeht, die weitgehendsten Eingriffe. Die Gesamtheit der löslichen organischen Substanzen (Trockensubstanz) ist wesentlich vermindert, die Milchsäure erreicht ihren niedrigsten Wert. Die Substanz zeigte dafür auch fauligen Geruch und mit bloßem Auge wahrnehmbar, namentlich an der Lufteinmündungsstelle zahlreiche Kolonieen von Mikroorganismen (Schimmel etc.). 5. Die Stickstoffsubstanzen erleiden tief eingreifende Spaltungen.

Was endlich die praktischen Schlussfolgerungen aus den mitgeteilten Versuchen betrifft, so lässt sich endgültiges nach der Verfasser Ansicht nicht sagen: Am wichtigsten erscheint die Herbeiführung möglichster Temperaturerniedrigung zur Vermeidung von Trockensubstanzverlust. D.

Grünfutter.

Die Bereitung von präserviertem Grünfutter in Diemen. 1)
Der Verfasser beschreibt die von C. G. Johnson erfundene und patentierte Presse zur Bereitung von präserviertem Grünfutter in Diemen, sowie die Anwendung derselben.

Futtermais für die Einsäuerung, von C. A. Goessmann.<sup>2</sup>)

Einsäuerung von Mais. Versuche über Maiseinsäuerung, von C. A. Goessmann.<sup>3</sup>)
Fortsetzung der im vorigen Jahre bereits erwähnten Arbeit über denselben Gegenstand.<sup>4</sup>)

Präserviertes Grünfutter in England, von P. Vieth.5)

Über ein einfaches Verfahren Heu bezw. Grummet zu konservieren, von W. Wagner. 6)

Studien über die Gärung von Futtermais.

Ein Vortrag gehalten in der Société des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse-Alsace (Oktobersitzung 1885) von Dr. C. Weigelt, Direktor der kaiserl. landw. Versuchsstation für Elsass-Lothringen. Strassburg 1886.7)

Einmachen von Schnitseln u. s. w.

## 3. Einmachen von Schnitzeln u. dgl.

Aufbewahrung von Rüben und Kartoffeln in Prismen, von F. R. Marzy und V. Valento.8)

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 753.

Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Raport of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885. Boston 1886, 8.58.
 Massachusetts State Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 21, June 1886, S. 1.

<sup>4)</sup> Vgl. diesen Jahresber. 1835, S. 441. 5) Milchzeit. 1886, 15, S. 312 und 330.

Magdeb. Zeit. 1886, No. vom 20. Okt. d. J.; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 35,
 8. 860. Vgl. auch diesen Jahresber. und Band S. 414.

<sup>7)</sup> Siehe S. 410 dieses Jahresber. und Bandes.

<sup>9)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 305.

Einmieten von Rübenschnitzeln, von E. Pott und Vischer.<sup>1</sup>) Einmieten von Rübenschnitzeln, von E. Pott.<sup>2</sup>)

#### 4. Verschiedenes.

Die Konservierung von Biertrebern, von Fr. Farský. 3)

s chi edenes. Konservierung von Bie rtrebern.

Verfasser kommt auf Grund von Versuchen und Erwägungen ebenfalls<sup>4</sup>) zu dem Schlusse, dass das Trocknen der Treber das einzige, wenngleich noch verbesserungsfähige Konservierungsmittel für dieselben ist. Ich hebe die von ihm angeführten Analysen hier hervor.

Es wurden 11 kg Malz von  $69\,^0/_0$  Extraktgehalt (unter Bereitung von zwei Dickmaischen und einem Nachgusse) zu  $50\,1\,12,1\,^0/_0$ iger Bierwürze verarbeitet, wobei 11,75 kg Malztreber (samt Süßsgallen) resultierten. Diese wurden durchgemischt und eine Portion von 1821 g auf einer kleinen Poirier'schen Presse so lange unter Druck gestellt, als noch Flüssigkeit aus den Löchern des Preßgehäuses hervorquoll. Hierdurch wurden  $908~g = 49,86\,^0/_0$  stark opalisierende Flüssigkeit und  $913~g = 50,14\,^0/_0$  gepreßste Malztreber gewonnen. Beides wurde analysiert und aus den Resultaten nachstehende Übersicht zusammengestellt:

|                            | Chemi               | Chemische Zusammensetzung von |                    |                                     |           |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Bestandteile.              | geprefster<br>trebe |                               | ausgeprele<br>sigl | sigkeit<br>enthielt %<br>der urspr. |           |  |  |  |  |
|                            | prozentisch         | absolut                       | prozentisch        | absolut                             | Bestandt. |  |  |  |  |
| Wasser                     | 59,89               | 546,82                        | 93,39              | 848,07                              | 60,8      |  |  |  |  |
| Proteinstoffe              | 7,29                | 66,53                         | 2,51               | 22,70                               | 25,5      |  |  |  |  |
| Fette                      | 1,00                | 9,13                          | 1,20               | 10,90                               | 54,4      |  |  |  |  |
| Asche                      | 1,90                | 17,31                         | 0,51               | 4,54                                | 20,8      |  |  |  |  |
| Holzfaser u. andere stick- |                     | •                             | '                  | •                                   | ,         |  |  |  |  |
| stoffl. organ. Substanzen  | 29,92               | 273,21                        | 2,39               | 21,79                               | 7,4       |  |  |  |  |
| Summa                      | 100,00              | 913,00                        | 100,00             | 908,00                              |           |  |  |  |  |

Es ist also das Pressen offenbar höchst unbrauchbar.

Bei  $40^{\circ}$  R. getrocknete Treber (System nicht genau bekannt) bestanden aus:

| Wasser .     |   |  |  |  |      | 10,68 0  |
|--------------|---|--|--|--|------|----------|
| Proteinstoff | e |  |  |  |      | 21,55 ,, |
| Fette .      |   |  |  |  |      | 5,34 ,,  |
| Stickstofflo |   |  |  |  |      |          |
| Holzfaser    |   |  |  |  |      | 17,32 "  |
| Asche .      |   |  |  |  |      | 3,40 ,,  |
|              |   |  |  |  | <br> | 100,00 % |

<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 425.

Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 564; nach Wiener landw. Zeit. 1886, S. ?.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach freundlichst eingesandtem 5. Ber. üb. d. Thätigkeit der landw. chem. Versuchsst. Tabor, ebenda 1886, S. 25; auch in "der böhm. Bierbrauer" 1886 (?) 13 No. 8 u. 9; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 459.

<sup>4)</sup> Siehe z. B. diesen Jahresber. und Band, S. 414.

Centrifugierte Treber sind nicht analysiert worden. Sie sollen ungefähr die Zusammensetzung der gepressten aufweisen. D.

Konser. vierung von Biertrebe rn. Zur Konservierung der Biertreber, von M. Schwarz. 1)

Es wurde vom Verfasser dargethan, dass von einer Entwertung der Treber durch das Wiesenbrock'sche Trocknungsverfahren<sup>2</sup>) keine Rede ist und dass dieser Prozess wohl der vorzüglichste sein dürfte, der zu diesen Zwecken angewandt werden kann.

Konser. vierung feuchter Karner

Konservierung feuchter Körner, von R. Sydow.8)

Verfasser verweist auf die von v. Sievers konstruierten und in einer besonderen Broschüre beschriebenen Getreidedarren, auf denen man große Mengen feuchter Körner (1000 Schfl.) in kurzer Zeit mit Aufwand von wenig Heizmaterial trocknen kann.

Einsüfsen von Futtermitteln.

Einsüssung der Futtermittel, von Wagner.4)

Verfasser hat dadurch, dass er stark abgewelkte Futterkräuter sehr fest einstampfte, ein süßeres Futter gewonnen, das fast keine Essig- und Buttersäure enthielt und Milchsäure nur zu einem Drittel der im normalen Sauermais vorhandenen Menge. 5) Ebenfalls war dasselbe frei von den stinkenden Fäulnisprodukten und wurde von den Tieren mit großer Gier ge-Prof. Maereker analysierte die Proben und bezeichnet das Verfahren als einen großen Fortschritt, obwohl der Name "süße Ensilage" für dasselbe ebensowenig wie das vorher bekannt gewordene Fry'sche Verfahren zutreffend ist.

Zur Konservierung der Futtermittel, von C. Böhmer. 9

Über einige antiseptisch wirkende Stoffe, welche zur Konservierung von Nahrungsmitteln dienen, von H. L. Sulmann und E. E. Berry, 7

Selbsterhitzung des Futters, Mitteilungen von P. Wesener, A. Oweczka, G. Amsüss, J. Spiegler. 8)

Patente.

### Patente.

Verfahren zur Konservierung von Fleisch u. dgl., von Mathieu Closset. Österr. P. vom 22. August 1886. Belg. P. vom 18. Dez. 1885.

Konservierung von Speisen und organischen Stoffen, von M. Closset. Belg. P. 72445.

Konservierung von Fleisch, von M. Closset. Belg. P. vom 18. Dez. 1885.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1882, S. 58.

\*\*Signature 1886, 35, Rep. S. 52 nach D. landw. Presse.

\*\*Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 314.

\*\*Signature 1886, 35, Rep. S. 314.

\*\*Signature 1886, 35, Rep. S. 314.

\*\*Signature 1886, 35, Rep. S. 314.

\*\*Signature 1886, 35, Rep. S. 314.

Vgl. auch die Analyse d. Jahresber. und Bd. S. 388.

9) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 269.

7) Chem. News 1886, 53, S. 130; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 73 d. Rep. <sup>8</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 139.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bierbrauer 1884, 15, S. 101, ebendaselbst nach dem "Amerik. Bierbrauer". Hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 355.

Verfahren und Apparat zum Konservieren von Mehlarten durch Komprimieren unter vorhergehender und gleichzeitiger Evakuierung, von L. Decken. D. R.-P. 35 326.

Konservieren von Fleisch, von G. Holgate Philadelphia. E. P. 1550 vom 4. Febr. 1885.

Verfahren zur Herstellung von trocknem Kraftfutter aus Abfällen von Brauereien, Brennereien, Zucker- und Stärkefabriken, von H. Hencke & Co. Dän. P. vom 20. Aug. 1886.

Neues Verfahren zur Konservierung organischer Stoffe, insbesondere von Nahrungsmitteln, von Tribouillet & Husson. Franz. P. 172 607.

Konservierung von Fleisch, von C. Marchaud. Amerik. P. 349 852.1)

Neuerungen in der Konservierung von Nahrungsmittel, von N. Muller. Engl. P. 7644.

Eigentümliche Methode und Apparat zum Beizen von Fleisch unter hydraulischem Druck, von Joh. Nosek und Emil Wenta. Österr. P. vom 4. Dez. 1885.

Neuerungen zur Konservierung von Cerealien, von Quarante and d'Escalone. Franz. (3) P. 174139.

Komposition zur Konservierung von Nahrungsstoffen, von W. Radam. Amerik. P. 349 900.

Konservierung von Nahrungsstoffen, von A. R. Roosen. Amerik. P. 350 018.

Verfahren zum Konservieren von rohem oder gekochtem Fleisch, von Rousseau & Cie. Dan. P. vom 10. Feb. 1886.

Konservieren von tierischen und pflanzlichen Stoffen, von A. Th. Wedelin. Engl. P. 3494.

Apparat zum Konservieren von Fleisch u. s. w. mittelst antiseptischer Flüssigkeiten bez. Dämpfe. D. R.-P. 34014. 1. Feb. 1885.\*)

# C. Zubereitung von Futterstoffen.

Zubereitung von Futtermitteln. Lupinenentbitterung.

Notiz über Lupinenentbitterung, von G. Baumert. 3)

Beitrag zur Klärung der Lupinenentbitterungsfrage, in welchem außer dem bis jetzt Bekannten, namentlich das über die giftigen Bestandteile Erforschte besprochen wird.

Die Zubereitung der Futtermittel für die landwirtschaftlichen Haussäugetiere, von J. Brümmer-Aarau.

Peptonisierte Futtermittel, von A. Brum.4)

Trocknen des Rotklees, von R. Gaudin und Giersberg. 5)

<sup>1)</sup> Patentb. Chem. Zeit. 1886, S. 1309.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Patentb. Ber. d. d. chem. Ges. 1886, 19, S. 156 d. R. <sup>3</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 72. <sup>4</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 383.

Über Waserfiltration, von W. Hesse. 1)

Die entbitterte Lupine und ihre Bedeutung für die Zukunft, für alle Lupinen bauenden Gegenden, von R. Simpson. Graudenz.

Ölkuchenbrecher. 2)

Detente.

## Patente.

Maschinen zum Einfüllen und Einpressen von Ölsamen u. dgl. in Pressformen, von Brink und Hübner. D. R.-P. 35778.

Neuerungen im Präservieren von Nahrungsmitteln, von W. Mc. Donnell. Engl. P. 2191.

Verfahren, um aus dem Abfall von Brennereien, Brauereien, Zucker- und Stärkefabriken trockenes Viehfutter herzustellen. sowie dazu dienende Apparate, von Heinrich Hencke & Co. Schwed. P. vom 23. Juni 1885.

Verfahren zum Entschälen von Mais, von William Thomas Jebb. Österr. P. vom 22. Juni 1886.

Neuerungen in der Behandlung und Nutzbarmachung der Rückstände von Baumwollsamenöl, von J. Longmore. 3030.

Verfahren der Bearbeitung von Kräusen- und Hopftriebschaum etc., von G. Noback und W. Gintl. D. R.-P. 34953.

Verfahren, Kartoffeln und Rüben mit heißer Luft zu kochen. von Karl Pieper. D. R.-R. 36291.8)

Verfahren zum Entbittern von Lupinen und anderen Früchten, von P. Soltsien. D. R.-P. 36391.4)

Verfahren und Apparat zum Trennen der fleischigen Bestandteile von den Fasern der Blätter der Pflanzen, von J. G. Stephens. Österr. P. vom 5. Juni 1886.

Mühlen zum Zerkleinern von Mais und anderen Körnern u. s. w., von W. H. Uhland. D. R.-P. 36250.5)

Neuerungen an Ölpressen, von A. R. Villain Söhne & Cie Franz. P. 171850.

Verfahren zur Gewinnung von Kautschuk, Wachs, Fett. Farbstoffen, Futtermitteln und Pflanzenwolle aus Sonchus oleraceus, Asclepias Syriaca und ähnlichen Pflanzen. D. R.-P. 34334 vom 24. April 1885.6)

<sup>b</sup>) Patenb. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1243.

Zeitschr. f. Hygieine, 1886, 1, S. 178; ausführlich ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 777.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 395.
 Patentb. Ber. d. d. chem. Ges. 1886, 19, S. 642.

<sup>4)</sup> Patentb. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1304. Ber. d. d. chem. Ges. 1886, 19, S. 805 d. R. Vgl. auch Chem.-Techn. Centr.-Anz. 1885, S. ? Chem. Centr.-Bl 1886, 17, S. 849.

Patentb. Ber. d. d. chem. Ges. 1886, 18, 8. 75.

### Zubereitung, Verwertung von Schlempe, Treber u. dal.

Über getrocknete Biertreber, "Treberkleie", von A. Ihl.1)

Karl Krtschan in Pilsen stellt diese "Treberkleie" aus nassen Trebern durch einfaches Pressen mit Handpressen und Trocknen in einer Art Malzdarre bei 400 C. her. Sie haben nach einer von K. Kruis ausgeführten Analyse die S. 388 dieses Jahresberichtes und Bandes verzeichnete Zusammensetzung. Sie sind demnach ein gutes Futtermittel, das in der Heimat des Herstellers viel begehrt wird.2)

Über Aufbewahrung von Diffusions-Rückständen der Zuckerfabriken und Versuche über die Vermeidung der dabei entstehenden Versuche, von Karl Müller und L. Behrens.3)

Nach Märcker's Verfahren 1) behandelte Schnitzel wurden vom Verfasser eingemietet und zwar zum Teil in Tonnen und zum Teil in Erde. Beide — nebenbei bemerkt zunächst nur orientierende — Versuche waren von gutem Erfolge begleitet. Die Schnitzel in der Tonne hatten nach 5 Monaten 2,02 %, die in der Erde 9,9 % ihres Gewichtes verloren. Das unter möglichst vollständigen Abschluss der Luft hergestellte Futter hatte einen angenehmen säuerlichen Geruch und wurde vom Vieh gern gefressen. Es war die Hauptmasse. Dort, wo die Luft zukonnte, verdarben die Luftabschlus ist sonach wesentlich.

Getrocknete Biertreber als Futter für Pferde, von Sattig. 5) Nach den Versuchen und Erfahrungen des Verfassers eignen sich getrocknete Biertreber sehr gut als billiges Winterfutter für Pferde. Arbeitskraft und Wohlbefinden der Tiere waren so gut wie bei der Ernährung mit Hafer. Als tägliche Futtergabe wurden z. B. verabreicht: 2,5 kg Heu, 12,5 kg rohe Kartoffeln, 2,0 kg getrocknete Biertreber und 0,5 kg Hafer. Ein andermal 2.5 kg Heu. 12.5 kg rohe Kartoffeln und 2.5 kg getrocknete Biertreber oder 2,5 kg Heu, 12,5 kg Kartoffeln, 2,0 kg Treber und 0,5 kg Leinkuchen. Die Normalmenge war: 5,0 kg Heu mit 6,0 kg Hafer. D.

Über Sauerwasser in der Stärkefabrikation, von R. Schütze.6) Verfasser hat während eines Jahres die Abfallwässer der nach dem Sauerverfahren arbeitenden Halle'schen Stärkefabrik untersucht. Die Ergebnisse seiner Studien können nur zum Teil hier Besprechung finden. Ebenso muß bezüglich der analytischen Befunde, hygieinischen Bedenken und mehr technischen Erwägungen auf die Quelle verwiesen werden.

Zur Gewinnung von gut verwendbaren Nebenprodukten aus den Sauerwässern wurden dieselben mit Hilfe des Rückdampfes der Dampfmaschine auf 60-70° C. erhitzt und dann so lange mit Kalkmilch versetzt, bis ein herausgenommener Tropfen Phenolphtaleinlösung eben rötet. Dann wird

Zubereitung, Verwertung TOR Schlempe u. dergl. Biertreber.

Aufbewahrung von Diffusions-Rückständen.

Getrocknete Biertreber als Pferdefutter.

> Sauer-Wasser.

Jahresbericht 1886.

Ber. d. österr. Ges. z. Förder. d. chem. Ind. 1886, 8, S. 2; ref. nach Chem.
 Zeit. 1886, 10, S. 53. D. R.

<sup>2)</sup> Vgl. auch S. 413 dieses Jahresberichtes und Bandes.
3) Hann. land- u. forstw. Zeit. 1886, 39, S. 820; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 750. In meiner Quelle steht beharrlich statt "Vermeidung": "Verwendung". D. R.

<sup>4)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 424. 5) Landw. 1886, 22, S. 84; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 539. Milchzeit. 1886, 15, 8, 185.

<sup>6)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, 33, S. 197; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 780.

durch Sauerwasser die alkalische Reaktion eben zerstört und nach einstündigen Absetzen die Flüssigkeit abgezogen. Der klebereiche Niederschlag kann entweder passend getrocknet oder mit anderem Futter vermischt an Schweinen Die durch Fällung erzielte Menge ist ungefähr 6 kg verfüttert werden. auf 1 cbm Sauerwasser.

Trocknen TOR Biertrebern.

Biertreber nach Theissen's Patentverfahren getrocknet. 1)

Theissen, Werth & Co.2) haben ein Verfahren gefunden und patentieren lassen, bei welchem die Biertreber unter mäßigen Wärmegraden schnell getrocknet werden, wobei dieselben außer der Verminderung des Wassergehaltes um ungefähr 68% keine Veränderung inbezug auf Verdaulichkeit und Futterwert erleiden. Auf Grund der von Märcker und Wolff ausgeführten Analysen berechnet sich der Wert eines Centners zu 5,80 M bez. 5,95 M (1 Pfd. Protein = 20 Pf., für die Extraktstoffe 4 Pf.) T.

Zwetschenschlempe.

Über Zwetschkenschlempe, von E. Strohmer. 8)

Stickstoff- Roh-Nähr-Wasser Proteïn Fett freie Ex-Asche stofftraktivstoffe faser verhältnis 0,60 Zwetschkenschlempe 4) 90,17 0.62 0.59 6,72 1,30 1:13.1

Getrocknete Biertreber, von J. Hofmann. 5)

Experimentelle Beiträge zur Frage der Trocknung der Diffusionsrückstände der Zuckerfabriken, von Märcker. Berlin 1884.6)

Trebertrockenapparat von Passburg, von Mohr. 7

Verarbeitung von Malz aus Silos, von Reinke.8)

Die Rüben-Rückstände bei der Zuckerfabrikation als Mastfutter, von A. Schmitter. 9)

Patente.

## Patente.

Trockenapparat, von V. D. Anderson. Amer. P. 348541. Trockenapparat, von E. Bach. D. R.-P. 35176.

L. Brüggemann's hydraulische Presse (zum Entwässern von Rückständen, Absondern von Treber aus Wein, Auspressen von Rübenschnitzel. 10) D. R.-P., Kl. 58, No. 36564, 19. Januar 1886.

Neues Verfahren zum Trocknen von Schlempe und Apparate hierzu, von Gebr. Burgdorf. Franz. P. 171964. Österr. P. 12. Febr. 1886.

<sup>8</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, No. 2005, 17. März d. J., S. 162; nach einem freund-

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 115. 2) Landw. Vereinsbl. für Oberfranken.

lichst eingesandtem Sonderabdruck; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1885, 15, S. 570.

4) Der hier untersuchte Abfallstoff ist also ein Futtermittel von geringem Wert, höchstens zur teilweisen Beimengung bei Schweinefütterung brauchbar. D.

Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 89.
 Berlin 1884. Ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 104.
 Wochenschr. f. Brauereien 1886, 3, S. 231; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. Wochenschr. f. Brauereien 1886, 3, S. 3; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 27

d. Rep.

9) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 598. 10) Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 262, S. 507. Beschreibung und Abbildung.

Trockenapparat, von S. N. Carvalho. Amer. P. 340760.

Behandlung und Wiedergewinnung der bei der Fabrikation von Stärke abfallenden kleberartigen und stickstoffhaltigen Stoffe, von W. Duryea. Amer. P. 340 705.1)

O. Klaunig's Trockenapparat für Schlempe und Treber. R.-P., Kl. 82. No. 35 853, 21. Juli 1885.2)

Zuführungsapparat für Schnitzelpressen, von Wilhelm Laucke und Wilhelm Huch. D. R.-P. 34 238.8)

Neues Verfahren zum Austrocknen von Vegetabilien, von Levallois. Franz. P. 172578.

Trockenapparat, von R. Mara. Amer. P. 348566.

Neuerung an Trockenapparaten, von A. Munzinger. D. R.-P. 35 328.

Verfahren zum Konservieren von Zuckerrüben, von Friedrich Pfeifer. D. R.-P. 30744.4)

Neuerung an Trockenapparaten, von M. Reuland. 35 977. 5)

Speisebottich für Malztrebertrockenapparate, von J. Schwalb. D. R.-P. 35086.

Verfahren und Apparat zur Entwässerung von Rübenschnitzeln, Rübenpresslingen, Rübenreibseln und anderen zuckerhaltigen Materialien durch Alkoholdampf oder Methylalkoholdampf, von K. Trobach, Berlin. 6) D. R.-P. 38233, Kl. 89, 7. Mai 1884, Zusatz z. D. R.-P. vom 31. Jan. 1884.7)

Herstellung von Kartoffelpresslingen zur Dextrosefabrikation, von Ludwig und Ferdinand Virneisel, Conrad Trobach und Alfred Cords. D. R.-P. 34211.8)

Neuerungen an rotierenden Trockenapparaten für Schlempe, von Wirth & Co. D. R.-P. 37632.

Trockenapparate für Schlempe, von Wirth & Co. D. R.-P. 37641.

Verbesserungen in der Behandlung der Schlempe, von Wohanka & Co. Österr. P. vom 30. Januar 1886.

27\*

<sup>1)</sup> Patentb. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 621.

Beschreibung und Abbildung Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 261, S. 256.

Chem. Zeit. 1886, S. 1170.

Patentb. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 276.

Patentb. Neue Zeitschr. Rübenzuckerind. 1885, 14, S. 265 und Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 288, hier nach letzterem.

9) Patentb. Chem. Zeit. 1886, 16, S. 1170.

9) Patentb. Berl. Ber. 1887, 20, S. 156.

7) Vergl. Berl. Ber. 1886, 19, S. 863 d. Rep.

9) Patentb. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 177.

Tierchemie.

# B. Tierchemie.

Bestandteile der Organe.

# A. Bestandteile der Organe.

Knochen.

#### a) Bestandteile der Knochen u. dgl.

Verfahren zum Bleichen von Knochenfett, von H. Krätzer.<sup>1</sup>)
Trockenverfahren für Knochen während der Entfettung, von
Friedrich Seltsom. Ital. P. aus dem III. Viertel des Jahres 1884.

Blut.

### b) Bestandteile des Blutes.

Blutkrystalle. Die neuen Blutkrystalle (Hämidinkrystalle) E. Dannenberg's 2), von Carl Amthor. 3)

Dannenberg's Blutkrystalle sind Schwefelkrystalle und entstehen auch unter den von ihrem Entdecker angegebenen Bedingungen, wenn überhaupt kein Blut vorhanden ist. D.

Wirkung der Halogene auf Hämin. Die Wirkung der Halogene auf das Hämin, von D. Axenfeld 4)

In Methylalkohol schwer lösliche suspendierte Häminkrystalle haben nach Jodzusatz und Erwärmung eine purpurrote Lösung, nach Zusatz von Brom eine braunrote, nach Durchleiten von Chlor eine tiefgrüne. Die beiden ersten zeigen einen Absorptionsstreifen. T.

Häminkrystalle.

Darstellung der Häminkrystalle mittelst Brom- und Jodsalzen, Brom- und Jodhämatin, von Rure Bikfalvi.<sup>5</sup>)

Chlorfreies Blut giebt bei der Erwärmung mit Eisessig allein keine Häminkrystalle. Giebt man aber Chlornatrium, Bromnatrium, Bromkalium, Bromammonium, Jodnatrium oder Jodkalium zum chlorfreien Blute, so entstehen bei Erwärmung mit Eisessig den Chlorhämatinkrystallen ähnliche Krystalle. Bei gleichzeitigem Zusatze von Chlor-, Brom- und Jodsalzen zum chlorfreien Blute bekommt man ebenfalls Krystalle. Mit Fluorsalzen ist die Darstellung von Häminkrystallen infolge der Unlöslichkeit dieser Salze in Eisessig unmöglich. D.

Spektroskopische Untersuchung von Blutkrystallen. Polari-spektroskopische Untersuchungen an Blutkrystallen von A. Ewald. 6)

Der Verfasser beschreibt das optische Verhalten mikroskopischer Krystalle von Oxyhämoglobin, Hämoglobin, Kohlenoxydhämoglobin, Methämoglobin, Hämin, Hamatoidin und Luteïn. Sie sind sämtlich pleochroitisch. Den verschiedenen Außenfarben entsprechend, zeigten die Krystalle verschiedene Spektren mit abweichender Lage der Absorptionsbänder. T.

Blutgerinnung. Zur Kenntnis der Blutgerinnung, von E. Freund. 7)

... In nicht eingefetteten Gefälsen oder in solchen, bei welchen auch nur die kleinste, eine Adhäsion ausübende Stelle vorkommt, gerinnt frisches

<sup>1)</sup> Gewerbebl. aus Württemberg 1886, S. 91; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 17, S. 464

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 424. <sup>3</sup>) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1479.

Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 833, und Berl. Ber. 1886, 19, S. 578 d. Rep.
 Med. Centr.-Bl. 1886, 24, S. 289; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 49.
 Berl. Ber. 1886, S. 19, 578 d. R.

Zeitschr. f. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 459; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 112 d. R.
 Wiener med. Blätter 1886, 9, S. 297; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 75 d. R.

Blut sofort, dagegen bei Vorhandensein von Öl oder Vaseline an den Wänden nicht. Mangel an Adhäsion schützt also das Blut vor Gerinnung, Vorhandensein von Adhäsion veranlasst sie....

Neue Untersuchungen über die Substanzen, welche das Hämoglobin Hämoglobin in Methämoglobin umwandeln, von Georges Havem. 1)

globin.

Amylnitrit, wenn es zu Inhalationen gebraucht wird, und das Kairinchlorhydrat verwandeln das Hämoglobin innerhalb der roten Blutkörperchen selbst in Methämoglobin. Hierauf beschränkt sich ihre Wirkung. Die Umwandlung ist immer eine teilweise, wenigstens wenn man nicht mit sehr beträchtlichen Mengen außerhalb des Organismus arbeitet. Bei den Tieren tritt der Tod ein, bevor alles Hämoglobin umgewandelt ist.

Andere Substanzen (Kaliumpermanganat, Pyrogallussäure, Thallin, Hydrochinon, Brenzkatechin, Osmiumsäure, Jod, Brom u. s. w.) zerstören zugleich die Blutkörperchen. Auf des Verfassers Anschauungen über diese Körpergruppe und ihre Wirkungen sei hier verwiesen.

Über das Wesen der Blutgerinnung, von C. Holzmann. 2)

Bluterinnung

Aus Pferdeblut nach Hammersten's Verfahren hergestellte Fibrinogenlösungen gerannen weder spontan bei Zimmertemperatur, noch durch Zusatz von destilliertem Wasser. Setzt man aber geringe Mengen von Fibrinferment hinzu. so erfolgt alsbald typische Gerinnung. Dieses Ferment konnte aus verschiedenen Eiweiß enthaltenden Flüssigkeiten dargestellt oder doch in denselben nachgewiesen werden... Verfasser neigt der Ansicht zu, daß die Fibrinbildung als ein Oxydationsprozess eines Eiweisskörpers aufzufassen Es gelang ihm, in seinen Lösungen durch kräftiges Einleiten von Sauerstoff Gerinnung hervorzubringen. Ozon wirkt nach seiner Ansicht zu heftig und erzeugt daher nur einen flockigen Niederschlag . . . In Fibrinogenlösungen vermögen Lösungen von Sublimat (1:4000), 90 % Alkohol (1:10), Kreosot (1:50), Salicylsäure (1:500), Karbolsäure (1:200), Jod (1:5000), Chininchlorhydrat (1:200) und Thymol (1:2000) die Gerinnung nicht zu verhindern . . . Bei Versuchen mit frischem Hundeblut zeigten sich drei Zeitabschnitte der Gerinnung: 1. die Bildung eines Häutchens, 2. die Bildung einer zusammenhängenden Gallerte und 3. das Auftreten von Serum... Venöses Blut gerinnt infolge des Kohlensäuregehaltes langsamer als arterielles, ebenso Erstickungsblut... Curare, Chloralhydrat, Chloroform, Chininum muriaticum und reines Natriumkarbonat verlängern ebenfalls die Dauer des Eintrittes der einzelnen Gerinnungsphasen.

Über eine spektroskopische Methode zum Nachweis des Blutfarbstoffes, von A. Maschek. 3)

Der Verfasser hat ein "Spektroskop ohne Linsen" konstruiert, mit dem man Blutfarbstoff sicher nachweisen kann. Er beschreibt den Nachweis von Blut im Harn, die Untersuchung sehr kleiner Blutflecken, von Kohlenoxyd-

Spektroskopischer Nachweis von Blut.

ich mich möglichst an das mir vorliegende Referat an. D. R.

\*\*) Prager med. Wochenschr. 1886, S. 185, 197. Pharm. Centr.-Bl. 27, S. 317, 326, 340; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 854. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 124.

Compt. rend. 1886, 102, S. 698; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 429. Berl. Ber. 1886, 19, S. 356 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arch. f. Physiol. u. Anat. 1885, S. 210; ref. Fortschr. d. Med. 1886, 4, S. 87; Berl. Ber. 1886, 19, S. 450 d. R. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 236; hier nach der letztgenannten Quelle. Da der Gang der Untersuchung etwas unklar erscheint, lehne

hämoglobin, den Unterschied zwischen den Spektren des Oxyhämoglobins und des Karmins, den Nachweis von Fuchsin in Weinen und auf Zuckerwaren und andere hierher gehörige Versuche. T.

Venöse Hämoglobinsäure.

Venöse Hämoglobinsäure, von M. Nenki und N. Sieber. 1)

Verfasser haben aus faulendem Blute nach einem besonderen Verfahren venöses Hämoglobin in krystallinischem Zustande dargestellt; die Krystalle bilden meist sechsseitige Tafeln, darunter einzelne 2—3 mm groß. Im Mikrospektralapparat zeigt jeder Krystall den Streifen des reduzierten Hämoglobins, die prismatischen Krystalle sind doppelbrechend. Gegen Wärme und Sauerstoff sind dieselben sehr empfindlich; sie zerfließen schnell bei Zimmertemperatur, verlieren schnell ihre Färbung und zeigen im Mikrospektralapparat die zwei Streifen des Oxyhämoglobins. In absolutem Alkohol bleibt die Form wenigstens unverändert. Aus Pferdeblut, das in gut verschlossenen Gefäßen verfault ist, kann durch Zusatz von Alkohol und mehrstündiges Stehen bei Temperaturen unter 0 0 das darin vorhandene venöse Hämoglobin als dicker Krystallbrei ausgeschieden werden. T.

Nachweis von Blutfarbstoff. Über den chemischen Nachweis von gelöstem Blutfarbstoff im Harn, von C. Rosenthal. 2)

Die Heller'sche Probe (rote Färbung des Niederschlags beim Erwärmen mit Natronlauge) ist nicht mehr ausführbar bei 1 Tl. Blut in 1000 Tln. Harn. Wird der Niederschlag von 500 ccm Harn verarbeitet, so ist damit die Häminprobe noch sicher bei einem Blutgehalt von  $0.5\,\%$ ; der Niederschlag ist auch bei blutfreiem Harn stets etwas eisenhaltig.

Auch das Struve'sche Verfahren (der Harn wird alkalisch gemacht, Tanninlösung und Essigsäure bis zur deutlich sauren Reaktion hinzugefügf, und mit dem Niederschlag die Häminprobe angestellt, indem er trocken mit etwas Chlorammonium verrieben und in der Kälte mit Eisessig behandelt wird) gelingt bei 0,5 % Blut im Harn, wenn 500 ccm in Arbeit genommen werden. Der Niederschlag aus stark eiweißhaltigem Harn wird am besten verascht und auf Eisen untersucht (Ferrocyankalium); der Nachweis ist noch in 100 ccm Harn bei 0,5 p. M. Blut möglich. Der Verfasser arbeitete mit Unterstützung von E. Salkowski. T.

Blutgerinnung, Wirkung diast. Fermente.

Über die Wirkung der diastatischen Fermente auf die Blutgerinnung, von G. Salvioli. 3)

Malzdiastase, Speicheldiastase, Labferment zu 0.06 - 0.08 % in das Blut injiziert, heben bei dem Hunde die Gerinnbarkeit für einige Zeit auf. Bei Kaninchen und Meerschweinchen tritt die Wirkung nicht ein. T.

Zucker im Blute. Über Zucker im Blute mit Rücksicht auf Ernährung, von J. Seegen.4)

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Versuche sind:

d. R.
4) Pflüger's Archiv 1886, 39, S. 121. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 42. Chem.
Zeit. 1886, 10, S. 186 R. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 479. Berl. Ber. 1886
19, S. 581 d. R. Vgl. diesen Jahresbericht, N. F. 1885, 8, S. 540.

Digitized by Google

Berl. Ber. 1886, 19, S. 128. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 46 d. R.
 Arch. pathol. Anat. 103, S. 516. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 251. Berl. Ber. 1886, 19, S. 186 d. R. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 27, S. 122.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 913; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 579

- Das aus der Leber strömende Blut enthält ausnahmslos mehr Zucker als das in die Leber gelangende.
- 2. Der in der Leber neugebildete Zucker ist vom Nahrungszucker wie von den mit der Nahrung eingeführten Kohlenhydraten vollständig mabhängig.
- 3. Auch das Leberglykogen ist an der Zuckerbildung in der Leber uneeteiligt.
- 4. Eiweiss und Fett sind das Material, aus welchem die Leber Zucker bildet.

Bezüglich 1 ist zu bemerken, das bei reicher Zucker- oder Dextrinnahrung in den ersten Stunden nach der Fütterung so viel Zucker ins Pfortaderblut gelangt und so in die Leber, das dadurch die Zuckerzunahme in derselben fast verdeckt wird, so das bei einzelnen Versuchen  $2-2^{1}/2$  Stunde nach der Fütterung der Zuckergehalt des aus- und einströmenden Blutes gleich ist. Da jedoch ein großer Teil des eingeführten Zuckers in der Leber als Glykogen zurückgehalten wird, muste in ihr selbst trotz alledem noch Zucker produziert worden sein. Nach längerer Zeit (4 Stunden nach der Zuckerfütterung) machte sich die Zuckerproduktion der Leber ziffermäsig besser kenntlich. Als Durchschnitt ergab sich, das das Lebervenenblut  $26-42^{0}/_{0}$  mehr Zucker enthielt wie das Pfortaderblut. Auch während des Hungers dauert die Zuckerbildung in der Leber gleichmäsig fort. Bei Fleischfütterung findet eine verhältnismäsig reiche Zuckerbildung statt, so das der Zuckergehalt des Lebervenenblutes nahezu doppelt so groß ist, als der des Pfortaderblutes.

Satz 2 wurde durch Fütterungsversuche bewiesen, bei welchen keine Spur von Zucker oder von Kohlehydraten mit der Nahrung eingeführt wurde.

Dass das Leberglykogen an der Zuckerbildung unbeteiligt ist, ergab sich einmal durch Fütterungsversuche, bei welchen nahezu kein Glykogen gebildet wurde (Fettfütterungsversuche), sodann durch Hungerversuche, bei welchen das Glykogen schnell vermindert wird, um endlich ganz zu verschwinden, wogegen die Zuckerausfuhr bis zum Inanitionstode fortdauert, schließlich bei Fütterungsversuchen mit Kohlehydraten insbesondere bei Stärkemehlfütterung. Wenn der Leberzucker aus dem Glykogen entstände, so könnte, da letzteres nur aus einem Teile der eingeführten Kohlehydrate gebildet wird, nicht mehr Zucker aus der Leber ausgeführt werden, als den bei der Nahrung eingeführten Kohlehydraten entspricht.

Die Zuckerbildung aus Eiweiß wird durch Fleischfütterungsversuche erwiesen; die Tiere zeigten bei ausschließlicher Fleischfütterung den reichsten Zuckergehalt des Lebervenenblutes. Die Zuckerbildung aus Fett wird bewiesen durch Fütterungsversuche mit Fett und durch die Hungerversuche. Es ergab sich nämlich bei beiden Versuchsreihen eine solche geringe Stickstoffausscheidung, daß der ausgeführte Zucker nicht allein aus Fleisch entstanden sein kann. Da, wie oben schon gesagt, zudem bei Hungerversuchen sowie bei Fettfütterung das Glykogen fast ganz verschwindet, kann aus ihm auch kein Zucker entstanden sein, es bleibt also nur noch das Fett als Zucker bildendes Material übrig. Es werden wahrscheinlich beim Hungern Fleisch wie Fett für die Zuckerbildung in Anspruch genommen, der Umstand, daß bei bis zum Tode fortgesetztem Hungern 90% des Körperfettes verschwinden, spricht für die Wichtigkeit des Fettes im

Stoffwechsel, das vielleicht gerade wegen seiner leichten Umsetzung in Zucker in so hohem Grade den Fleischumsatz zu vermindern vermag.

Experimentelle Untersuchung über die Sauerstoffaufnahme des Blutfarbstoffes, von Chr. Bohr. 1)

Nachweis von Blutflecken bei Gegenwart von Eisenrost, von E. Dannenberg. 2)

Zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes des Blutes, won E. v. Fleischl. 3)

Über das Vorkommen der Bakterien im Blute lebenier Tiere, von J. v. Fodor.4)

Nachweis der Peptone im Blute und im Harn, von Georgea. Über Hämoglobinometrie, von Julius Snezda. J.-D.

1886.6)

Über Hämatoskopie, eine neue Methode der Blutanalyse mittelst des Spektroskops, von Hénocque.7)

Über Blutfarbstoffe und ihre Zersetzungsprodukte, von F. Hoppe-Seyler.8)

Zur Kenntnis der Eiweisskörper des Blutserums, von Gustav Kauder. 9)

Beobachtungen an den geformten Bestandteilen des Blutes, von K. Laker. 10)

Über den Kohlensäuregehalt des ateriellen Blutes beim Fieber, von O. Minkowski. 11)

Zur Bestimmung des Hämoglobingehalts, G. Müller. 13) Über das Parahāmoglobin, von M. Nencki. 18)

Chemische Reaktionen des Blutes, von Errico de Renzi. 14)

8) Wiener med. Jahrb. 1885, S. 425, 1886, S. 167; ref. Zeitschr. anal. Chem.

1887, 26, S. 120.

(a) Arch. Hyg. 1886, 86, S. 129; ref. Arch. Pharm. 1886, [3], 24, S. 674; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 922.

Journ. Pharm. Chim. 1886, [5], 14, S. 353; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886,
 S. 349. Chem Zeit. 1886, 10, S. 235 d. Rep.
 Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 810.
 Compt. rend. 1886, 103, S. 817; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 938.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 331.
 Arch. exper. Path. 1886, 20, S. 411; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 856

Berl. Ber. 1886, 19, S. 611.

10) Sitz.-Ber. Wiener Ak. (Sitz. vom 4. März. 1886); Chem. Zeit. 1886, 10,

 Arch. exper. Pathol. 19, S. 209; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 172 d. R.
 Arch. Tierheilkunde 12, S. 96; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 126.
 Arch. exper. Path. 1886, 20, S. 328; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 987. Berl. Ber. S. 605.

14) Virchow's Arch. path. Anat. 1886, 102, S. 218; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8, 44.

Beibl. 1886, 10, S. 214; nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 807.
 Pharm. Centr.-Bl. 1886, 37, S. 842; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 840. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 217 d. R. Berl. Ber. 1886, 19, S. 859 d. R.; Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 120.

Die Blutplättchen und die Blutgerinnung, von C. Schimmelbusch. 1)

Über gärungsunfähige reduzierende Substanz im Blute, von J. Seegen.<sup>2</sup>)

Über die Häminprobe, von A. Tamassia.8)

Über die Größe des Hämoglobinmoleküls, von O. Zinoffsky.4)

## Patent

Patent.

Darstellung von Blutalbumin, von T. de Nordenfelt. Belg. P. 72354.

### c) Bestandteile des Mageus und der Leber.

Leber. von Pepsinextrakien.

Zur Methodik der Darstellung von Pepsinextrakten, von Darstellung W. Podwyssozki jun. 5)

Verfasser stellt sich die Aufgabe, die jeweiligen Mengen von Propensin und Pepsin in der Magenschleimhaut von Fleischfressern (Katze) und Pflanzenfressern (Kaninchen) so genau wie möglich zu bestimmen. Die Tiere wurden durch Verblutung getötet, der entnommene Magen wurde mit einem kalten Wasserstrahl (4-6° C.) gut abgespült, möglichst schnell durch einige Scherenschnitte die Muskelhaut entfernt, die Schleimhaut selbst in kleine Stückchen zerschnitten und entweder allein oder mit Glasstückchen in einem Porzellanmörser zu Brei verrieben. Alles wurde, ebenso die Wägung bei niedriger Temperatur (6-9°C.) ausgeführt. Die gewogenen Massen wurden dann sofort mit der Extraktionsflüssigkeit (Glycerin, Salzsaure von 0,1% oder Alkohol) übergossen und bei 12-15% C. stehen Die Bestimmung der relativen Pepsinmengen geschah nach Grützner's kolorimetrischer Methode.

Zuerst wurde das Verhalten des Glycerin und der Salzsäure zu ein und derselben Magenschleimhaut untersucht mit dem Ergebnis, daß die Glycerinextrakte eine viel geringere Verdauungsfähigkeit besitzen, also viel weniger Pepsin enthalten als die unter gleichen Bedingungen mit Salzsäure oder saurem Glycerin gewonnenen Auszüge. Weiter lehren die Versuche, daß in der möglichst frischen Magenschleimhaut äußerst wenig Pepsin, dagegen sehr viel Propepsin vorhanden ist. Es wird jedoch sowohl das Ferment als seine Vorstufe durch Glycerin ausgezogen; ferner, dass man mindestens zweierlei Arten von Propepsin unterscheiden muß, von denen das eine sich leicht in Glycerin löst und möglicherweise dem fertigen Fermente näher steht als das zweite, welches nicht von Glycerin aufgenommen, jedoch von der Salzsäure umgewandelt wird.

Ähnlich wie sich Protrypsin in der Drüse in Trypsin verwandelt, wenn man die Drüse einige Zeit bei mittlerer Temperatur stehen lässt,

Arch. path. Anat. 1885, 101, S. 201; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 462.
 Pflüger's Arch. 37, S. 369; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 583.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 161; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, 8. 75 d. R.

<sup>4)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 454; ref. Berl. Ber. 1886, 19,

<sup>5)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 62; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 73 d. R.

geht das Propepsin der Magenschleimhaut in Pepsin über. Der Propepsingehalt wird ebenfalls, wie Verfasser durch Versuche darthut, vergrößert. Entgegen der allgemeinen Annahme findet Verfasser ferner, dass die Anwendung von Alkohol die Pepsinausbeute schädigt und derselbe bei der Darstellung von Pepsin aus Magenschleimhaut zu vermeiden ist. Aus Versuchen, bei denen frische und an der Luft gestandene vor Fäulnis geschützte Magenschleimhaut mit Salzsäure behandelt wurde, ergiebt sich, dass bei der letzteren die Ausbeute an Pepsin am größten ist. Dieses ist so zu erklären, dass die aus dem Organismus entfernte Drüse in der Luft noch weiter Propepsin und Pepsin bildet. Wird sie sofort mit Salzsäure übergossen, so hört diese Thätigkeit auf. Zum Schluß stellt Verfasser Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Gase (Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlensäure) auf die Magenschleimhaut bezüglich ihres Pepsingehaltes an. Das Ergebnis war, dass das Liegenlassen der Schleimhäute in allen drei Gasen eine Vermehrung des Pepsin und Propepsingehaltes Eigenartig war die Wirkung des Sauerstoffs insofern, als die bewirkt. ihm ausgesetzten Schleimhäute wesentlich eine Vermehrung an freiem Pepsin, nicht an Propepsin aufweisen. Verfasser hält infolgedessen die Umwandlung von Propepsin in Pepsin für einen Oxydationsprozefs, während die Umwandlung der mehr unlöslichen (unfertigen) Propepsins in das löslichere (dem Pepsin näher stehende) auch in sauerstofffreier Luft eintrat.

Bezüglich der Wirkung verschiedener Gase auf die Extrakte fand sich, daß das Durchleiten von Kohlensäure oder Wasserstoff durch Glycerinoder Salzsäureextrakte keine Wirkung auf die verdauende Kraft der Flüssigkeiten ausübt, das Durchleiten von Sauerstoff dagegen durch Glycerinextrakte erhöht die verdauende Kraft desselben. Durch den Sauerstoff wird mehr Pepsin aus dem vorhandenen Propepsin gebildet; wirksamer als Sauerstoff ist Salzsäure. Chlorgas zerstörte in kurzer Zeit die verdauende Kraft dieser Flüssigkeiten gänzlich.

Glykogen-Lhalicher Körper in Gregarinen. Bemerkungen über einen dem Glykogen verwandten Körper

in den Gregarinen, von O. Bütschli. 1)

Clepsidrina Blattarum zeigt im Entoplasma wie auch andere Gregarinen viele Körner, welche nach früheren Angaben?) des Verfassers entgegen Frenzel<sup>3</sup>) sich mit Jod braunrot bis braunviolett färben. Dieselben sind "Paraglykogen", ein Körper der in kaltem Wasser unlöslich oder schwer löslich ist, in heißem Wasser quillt und sich allmählich löst; unlöslich ist er in Alkohol und Äther. Speichel verändert ihn schnell so, daß die Jodreaktion verschwindet, ohne dass er, abgesehen von Spuren, in Zucker übergeführt wird; leicht gelingt dieses dagegen durch mehrstündiges Kochen mit Schwefelsäure von 0,3 %.

Glykogengehalt der Leber.

Über den Glykogengehalt der Leber neugeborener Hunde, von B. Demant. 4)

Verfasser fand, im Widerspruch mit früheren Untersuchungen, daß die Leber neugeborener Hunde ungeheuere Mengen Glykogen enthielt.

Zeitschr. Biol. 21, S. 602; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 458.
 Pflüger's Arch. 1870, S. 362.
 Arch. mikrosk. Anat. 24, S. 545.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886/87, 11, S. 144.

den nächsten Tagen nach der Geburt nimmt der Glykogengehalt bedeutend ab und unterscheidet sich nicht viel von dem der erwachsenen Tiere.

Über einen neuen, schwefel- und phosphorhaltigen Bestandteil der Leber, von E. Drechsel. 1)

Bestandteil der Leber.

Der neue, Jecorin genannte Körper ist aus der fein gehackten Leber durch wiederholte Behandlung mit kaltem, absolutem Alkohol zu gewinnen.

Nach dem Abdunsten desselben ist das Jecorin in Alkohol unlöslich, löslich in Äther und durch Alkohol daraus wieder fällbar. Es bildet, wird diese Fällung mehrmals wiederholt, eine poröse, sehr feste erdartige Substanz, es ist sehr hygroskopisch, quillt mit Wasser zu einer schleimigen Masse und löst sich dann, wahrscheinlich unter Veränderung. In wasserhaltigem Äther ist es löslich, unlöslich in wasserfreiem; das Jecorin reduziert Silber- und Fehling'sche Lösung, durch heiße Kalilauge wird es unter Entwickelung alkalisch reagierender Dämpfe und Abspaltung von Schwefelwasserstoff und Stearinsäure zersetzt. Die Zusammensetzung der über Schwefelsäure getrockneten Substanz war  $C_{105} H_{185} N_5 SP_3 Na_3 O_{46}$ . Verfasser ist noch mit den Untersuchungen beschäftigt, ob das Jecorin ein chemisches Individuum oder ein Gemenge ist.

Über das Verhalten der Gallensäuren zu Leim und Leimpepton, von Friedrich Emich. 2)

Verhalten von Gallensăuren su Leim u. s. w.

Einprozentige Peptonlösungen und auch Propepton werden durch Lösungen von reinen Rindsgallensäuren nicht gefällt. Ebenso (oder doch unvollkommen) Eiweiss durch Glykocholsäure. Dagegen schlägt selbst sehr verdünnte 1% tige Taurocholsäurelösung Hühnerweiß aus seinen Lösungen in Form schwerer Flocken nieder. Diese Ausscheidung ist viel vollkommener als die Fällung durch Kochen mit Essigsäure und Chlornatrium. Die Taurocholsäure ist also ein Trennungsmittel für Eiweiß und Peptone. Die Fällbarkeit des Leims durch angesäuerte Galle führt Verfasser auf die Taurocholsäure der Galle zurück. Die erhaltenen Niederschläge verhalten sich wie die untersuchten Eiweißfällungen. Leimpepton scheint in reinem Zustand mit Taurocholsäure keine unlösliche Verbindung zu geben. Den Gallensäuren kommt ein lebhaftes antiseptisches und antifermentatives Wirkungsvermögen zu. Auch hier gebührt der Taurocholsäure der Vorrang. Die Gallensäuren der Menschengalle wirken wie die der Ochsengalle.

Die Mengenverhältnisse der Kohlehydrate in der Menschenleber, von Kratschmer. 3)

Der Kohlehydratgehalt der Leber des Menschen ist niedriger als der bei Tieren nach Pflanzenkost gefundene. Die Menge des Glykogens schwankt zwischen 0,98-3,03 %, der des daneben vorhandenen Zuckers zwischen 1,20-2,62 %. Bei einigen Menschen, welche in starkem Fieber verstorben waren, war das Glykogen und einmal auch der Zucker völlig verschwunden. D.

Kohlehydrate in der Menschenleber.

Journ. prakt. Chem. 33, S. 425; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 355 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 585; Chem. Zeit. 1886, 19, S. 102 d. R.
 Sitz.-Ber. Wiener Ak. 1886/87, III. Abt. S. 15; ref. Fortschr. Med. 1886, 3, S. 634; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 23.
 Wiener Med. Wochenschr. 1885, No. 13, S. nicht angegeben; ref. Fortschr. Med. 1885, 3. S. 636; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 15.

Quantitative Bestimmung des Glykogens.

Zur quantitativen Bestimmung des Glykogens, von R. Külz. 1)
Verfasser will die quantitative Bestimmung des Glykogens mit besonderer Berücksichtigung des Kaliverfahrens prüfen, d. h. entscheiden ob das Ausziehen von Leber und Muskel mit siedendem Wasser oder das Zerkochen mit Kali zweckmäßiger ist. Hierzu waren zunächst mehrere Vorfragen zu erledigen. 1. Läßt sich reines Glykogen aus wässeriger Lösung durch Fällen mit Alkohol wieder gewinnen?

Es wurden bei sämtlichen Versuchen 20/0 Glykogen zu wenig erhalten. Bezüglich der Frage, ob längere Einwirkung der Brücke'schen Reagentien Fehler in der Glykogenbestimmung veranlassen, ergab sich übereinstimmend aus den angestellten Versuchen, dass im Verlauf von 24 Stunden weder eine merkbare Einwirkung erfolgte, noch ein Verlust von Glykogen sich einstellte. Sodann wurde die Einwirkung von Kali in der Wärme auf reine wässerige Glykogenlösung untersucht. In Übereinstimmung mit v. Vintschgan und Dietl<sup>2</sup>) fand der Verfasser, dass das Glykogen eine Zersetzung erfährt und ein durch Alkohol schwerer fällbarer Körper ent-Nach Brücke werden nach dem Zerkochen der Organe mit Kali die Eiweifskörper durch Salzsäure und Kaliumquecksilberjodid gefällt. Verfasser untersucht, ob der Quecksilberalbuminatniederschlag durch längeres Auswaschen von Glykogen befreit werden kann: er findet, dass unter seiner Versuchsbedingung der Niederschlag etwa 120/0 Glykogen so fest zurückhält, daß es nicht durch fortgesetztes Auswaschen demselben entzogen werden kann. Weiter war die Einwirkung von Kali auf eine wässerige Glykogenlösung, der Eierklar zugefügt worden war, sowohl in der Kälte wie Wärme zu untersuchen. In beiden Fällen traten Verluste ein, welche den durch den Quecksilberalbuminatniederschlag hervorgerufenen nahe stehen. Als letzte Vorfrage war zu beantworten, wie sich die Glykogenfällung gestaltet, wenn man Kalihydrat auf fein zerkleinertes Fleisch und zugefügtes Glykogen einwirken lasse. Es ergab sich, dass das im Fleisch ursprünglich vorhandene Glykogen nach mehr als Sstündigem Erhitzen mit 2% iger Kalilösung keine wesentliche Veränderung zeigt und dass, wenn einer größeren Fleischmenge Glykogen in wässeriger Lösung zugefügt wird, dasselbe durch die beschriebene Behandlung nahezu vollständig wieder erhalten wird. Weder die Kalilauge noch der Quecksilberniederschlag ruft somit einen beachtenswerten Verlust hervor. Es dürfen die Ergebnisse, welche die Behandlung künstlicher Glykogenmischungen, mit Eiweiß mittelst Kali liefert, nicht auf die Kalibehandlung glykogenhaltiger Organe übertragen werden. Es mußten daher zum Entscheid der Frage, ob bei der Bestimmung des Glykogens in den Organen das Kaliverfahren oder das Ausziehen mit Wasser zu empfehlen sei, vergleichende Bestimmungen ausgeführt werden. schahen in Leber und Muskeln. Die Versuche lehrten, dass das Aufschließen der Leber behufs quantitativer Bestimmung des Glykogens entschieden dem Ausziehen mit Wasser vorzuziehen ist.

Bei der Extraktion des Glykogens aus dem Muskel mittelst Wasser benutzte der Verfasser die Böhm'sche Methode (Dampftopf). Trotz der

<sup>2</sup>) Pflüger's Arch. 1876, 13, 8, 258,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 161; Chem. Zeit. 1886, 72 d. Rep.; Berl. Ber. 1886, S. 625.

energischen Extraktion blieben ansehnliche Mengen Glykogen im Fleischrückstand zurück, nach Aufschließen der Rückstände durch Kalilauge gestalten sich die Ergebnisse sehr günstig. Es würde also auch hier die Bestimmung des Glykogens durch Kalilauge im allgemeinen vorzuziehen Sollen neben dem Glykogen noch Substanzen bestimmt werden. welche von Kalilauge angegriffen werden, so ist die Böhm'sche Methode als die weitaus beste zu empfehlen. Es ist zur Erreichung einer größeren Schärfe jedoch durchweg nötig, den vielfach extrahierten und zerkleinerten Fleischbrei noch nachträglich mit Kalilauge zu behandeln. Zum Schluss beschreibt der Verfasser ausführlich die Bestimmung des Glykogens in Leber und Muskel unter Benutzung des Kaliverfahrens.

Über die Fällung des Dextrins durch Eisen, von Fällung der H. A. Landwehr.1)

Dextrine.

Verfasser hält gegen O. Nasse<sup>2</sup>), welcher die Brauchbarkeit der Landwehr'schen Methode (Eisenoxydhydratmethode) zur Trennung des Glykogens vom Dextrin bestreitet, die Brauchbarkeit des Verfahrens aufrecht; er erklärt die Widersprüche zwischen seinen und Nasse's Befunden durch die Verschiedenheit des Glykogendextrins von dem gewöhnlichen Dextrin und schließt sich der Ansicht Nasse's an, daß die Verbindung des Eisenoxydhydrates mit Glykogen keine chemische Einheit ist, sondern nur durch mechanische Absorption entstanden.

Über den pathologischen Peptongehalt der Organe, von M. Miura.3)

Pathologischer Peptongebalt der Organe.

Verfasser fand, dass bei hochgradiger Phosphorvergiftung die Leber vom Kaninchen, welche sonst peptonfrei ist, 0,14-0,76 % Pepton enthalt, dasselbe liefs sich auch in Herz und Nieren nachweisen. Bei Puerperalfieber fand Verfasser in der Leber 0,16-0,92, in der Milz 0,51 bis 0,64, im Herz 0,16-0,71, in der Niere in einem Falle 0,12  $\frac{0}{0}$ . T.

Beiträge zur Physiologie des Glykogens, von W. F. Röhmann. 5)

Glykogen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Versuche sind: Erhielt ein Kaninchen neben Kohlehydraten Asparagin, Glykokoll oder Ammoniak, so findet sich in seiner Leber mehr Glykogen als in der desjenigen Tieres, welches kein Ammoniak enthalten hat. Der Grund dieser Erscheinung kann nicht der sein, dass vielleicht bei Gegenwart der Ammoniaksalze die Umwandlung von Amylum in Zucker durch die diastatische Wirkung des "Kohlehydratbacillus"6) schneller stattfindet als wenn sie fehlen, oder dass Ammoniaksalze durch Einwirkung auf die resorbierenden Epithelzellen die Resorption erleichtern, denn dann müßte nach des Verfassers Ansicht im Darme des Kontrolltieres besonders in den lange dauernden Versuchen

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pflüger's Arch. 27, S. 573.

Arch. pathol. Anat., 101, S. 316; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 499 d. R.
 Ahnliche Ergebnisse hat Fischel (Arch. f. Gynäkrologie 1884, 24, S. 425)

gefunden. 5) Pflüger's Arch. 1886, 29, S. 21; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 876 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. R.

<sup>9</sup> Bienstock, Fortsch. d. Med.? vgl. diesen Jahresber. 1884, 7, S. 635.

eine Anhäufung von Stärke im Darmkanal und als Folge davon abnorme Gärungserscheinungen, Gasentwickelung u. s. w. eintreten. Dies war nicht der Fall. Die Wirkung des Ammoniaks kommt also erst jenseits des Darmkanals im Organismus zur Geltung. Es bildete sich unter sonst gleichen Versuchsbedingungen Glykogen in absolut größeren Mengen in dem Organismus, dem mehr Ammoniak zugeführt wurde, gleichgültig, ob als Ammoniaksalze oder Asparagin oder Glykokoll. Verfasser vergleicht diese Ergebnisse mit den Versuchen Weiske's über die Bedeutung des Asparagins für die Stoffwechsel der Herbiroren und hält es für wahrscheinlich dass Ammoniaksalze eine ähnliche Eiweiss ersparende Wirkung entfalten Der Asparagin soll nicht dadurch, daß bei seinem Zerfall Spannkräfte frei werden, den Stoffwechsel beeinflussen, sondern dadurch, dass aus ihm Ammoniak entsteht, welches der Organismus zu gewissen Synthesen nötig hat. Er stellt zum Schluss über die Bildung von Glykogen unter der Mitwirkung von Ammoniak folgende Hypothese auf. bierten Kohlehydrate treten gleichzeitig mit dem Ammoniak in die Leberzelle ein, werden ein Bestandteil des Protoplasmas und es entsteht eine vielleicht den Hyologenen oder Mucinen ähnliche Verbindung, welche, ähnlich wie iene durch Säuren in ein Kohlehydrat und Eiweiss zerfallen, in einen stickstoffhaltigen und stickstofffreien Paarling gespalten werden Der stickstofffreie ist das Glykogen. Es führt dieses zu neuen Gesichtspunkten und Verfasser will ihr eine allgemeinere Bedeutung für die chemischen Vorgänge des pflanzlichen wie tierischen Organismus beigemessen wissen, zumal bei ihrer Richtigkeit sich zeigte, das das als Endprodukt des Stoffwechsels betrachtete Ammoniak eine neue Bedeutung für den Organismus gewinnt. T.

Gallensäuren. Zur Kenntnis der Gallensäuren, von C. Schotten.1)

Verfasser hat eine Untersuchung der menschlichen Gallensäure ausgeführt, einmal um die von Bayer für dieselbe aufgestellte Formel (C18  $H_{28}$   $O_{4}$ ) aufs neue zu prüfen, dann um über die Anthropo-Cholalsäure und ihre Konstitution neuen Aufschluss zu erhalten. Für die Cholalsäure des Rindes hat Bayer die Formel C24 H40 O5 aufgestellt. Als wesentliches Ergebnis der Versuche des Verfassers ist zu verzeichnen, dass die aus der menschlichen Galle in krystallisiertem Zustand gewonnene Säure mit der Cholalsäure der Rindergalle identisch ist. Der Kohlenstoffgehalt der Salze sowie der amorphen Säure wurde zu hoch gefunden. Dieses rührt nach den Versuchen des Verfassers von einer in der Galle neben Cholalsäure vorhandenen kohlenstoffreicheren Säure her (vielleicht Choleinsäure). Die Verschiedenheit seiner und der von Bayer gefundenen Zusammensetzung erklärt er auf Grund seiner Erfahrungen durch Beimengung von kohlensaurem Baryt zu dem Baryumsalz der Cholalsäure, welches Bayer analysierte. In dem zweiten Teile der Abhandlung werden ausführlichere Untersuchungen über die Tauro-Cholalsäure mitgeteilt. T.

Leber.

Studien über die Leber. I. Eisengehalt der Leber, von St. Szcz Zaleski.<sup>2</sup>)

Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 175; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 5763 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 75 d. R.
 Chem. Zeit. 1886, 10, S. 808.

Die Ergebnisse seiner ausführlichen Untersuchung falst der Autor in folgenden Sätzen zusammen:

- Alle bis jetzt veröffentlichten Eisengehaltbestimmungen in der Leber, weil sie ausschließlich an bluthaltigen Organen gemacht sind, haben nur einen relativen Wert.
- Durch genügende Durchspülung der Gefäse kann man die Leber vollständig vom Blute befreien.
- Das geeignetste diesbezügliche Verfahren besteht in der Durchspülung der Lebergefäse am lebenden Tiere. Die geeignetste Flüssigkeit ist 2,5 % ige Rohrzuckerlösung.
- Bei der makro- und mikroskopischen Untersuchung einer vollständig durchspülten Leber findet man im allgemeinen keine wesentlichen Veränderungen des Gewebes derselben.
- Das Eisen ist ein konstanter und integrierender Bestandteil des Lebergewebes, seine Menge jedoch schwankt in sehr breiten Grenzen.
- 6. Es befindet sich in allen morphotischen Bestandteilen des Lebergewebes und zwar sowohl im Zellleibe wie im Zellkerne.
- Sämtliches Eisen der Leber befindet sich ausschließlich in organischen Verbindungen und zwar in verschiedenen Albuminat- und Nukleoverbindungen.
- 8. In der Eisennukleogruppe befindet sich eine eigentümliche Eisenverbindung, welche dadurch charakterisiert ist, daß die Gegenwart des Eisens in derselben im Gegensatz zu allen andern Nukleoverbindungen schon durch die unmittelbare Anwendung der Eisenreagentien nachgewiesen werden kann.
- Von der Gruppe der Eisenverbindungen lässt sich eine, das Hepatin, isolieren.
- 10. In den verschiedenen Verbindungen ist das Eisen wenigstens in zwei, wahrscheinlich aber in drei Oxydationsstufen enthalten, von denen jedoch nur die Oxydverbindungen in allen Fällen ausnahmslos vorhanden sind, während die Oxydulverbindungen nur in 52% aller Fälle vorkommen.
- In 40% aller chemisch analysierten Fälle reicht die in der Leber vorhandene Phosphorsäure nicht aus, um die ganze Eisenmenge zu binden.
- Bei einer Tierspezies scheint konstant die Eisenmenge, bei einer anderen die Phosphorsäuremenge zu überwiegen.
- Die Menge der Trockensubstanz in der Leber schwankt, wie die des Eisens, in sehr breiten Grenzen.
- Durch Kohlensäure fällbare Eiweisstoffe sind in der Leber nicht vorhanden.
- 15. Die unmittelbare Anwendung der Reagentien auf kleine Gewebestücke, die makrochemische sollte immer vor der mikrochemischen auf feinen Schnitten vorgenommen werden.
- 16. Eine momentane Berührung des Lebergewebes mit reinen benetzten Stahlinstrumenten, so wie sie bei der üblichen Schnittanfertigungsmethode gegeben ist, beeinflusst nicht die mikrochemische Reaktion.
- 17. Von allen makrochemischen Reaktionen ist die mit Rhodankalium und Salzsäure die empfindlichste, doch wegen der Behinderung der-

selben durch große Salzsäuremengen nicht zuverlässig. Am zuverlässigsten und auch für die mikroskopische Untersuchung am geeignetsten sind die mit gelbem und rotem Blutlaugensalz und Salzsäure. Am einfachsten ist die Reaktion mit Schwefelammonium.

- Die von Quinke und seinen Schülern bei der Eisenuntersuchung in den Organen erlangten negativen Resultate verdienen als ausschließlich nur auf mikrochemischer Untersuchung beruhend, kein Vertrauen.
- 19. Da das Eisen, wenn auch ein konstanter und integrierender Bestandteil der Leber, doch großen quantitativen Schwankungen schon im physiologischen Zustand unterliegt, so ist der von Quinke eingeführte Begriff der Siderosis pathologica ohne jede thatsächliche Begründung. T.

Über die Cholsäure, von F. Mylius.1)

Über Verbindung des Glykogens nebst Bemerkungen über die mechanische Absorption, von O. Nasse.<sup>2</sup>)

Bestandteile anderer Organe. Glykogengehalt der Organe bei Coma diabeticum.

## d) Bestandteile anderer Organe.

Glykogengehalt verschiedener Organe im Coma diabeticum, von M. Abeles. 2)

Der Verfasser untersuchte die Organe in diabetischem Coma Verstorbener viele Stunden nach dem Tode auf Glykogen mittelst Brücke's Methodė. Das Gehirn mußte öfters mit Äther ausgezogen werden, um reine Glykogenlösungen zu erhalten. Dieselben wurden nach Seegen's Angabe in zugeschmolzenen Röhren bei 100—105° durch verdünnte Salzsäure invertiert und das Glykogen als Zucker bestimmt. In den Muskeln war kein Glykogen nachweisbar, dagegen deutlich in Milz, Pankreas und Nieren. Die Leber lieferte 0,156 bez. 0,592 g. Das Gehirn lieferte 0,213 und 0,628 g Zucker aus Glykogen, das normale Gehirn wurde dagegen bei verschiedenen Tieren frei von Glykogen gefunden.

Miesmuschel. Über basische Produkte in der Miesmuschel, von L. Brieger.

 In dem wässerigen Rückstand sowohl als im alkoholischen Auszug fanden sich in Alkohol unlösliche Nadeln, das Chlorhydrat einer ungiftigen luftbeständigen Base von ammoniakalischem Geruch, die in Beziehung zur Cholinreihe steht.

 Vermittelst Platinchlorid wurde eine sehr giftige Base in geringen Mengen niedergeschlagen, die bei subcutaner Injektion profuse Speichelsekretion und erschöpfende Diarrhöen hervorruft.

3. Das spezifische curareartige Gift der Muschel wird durch Platinchlorid nicht gefällt, es wird nach Ausfällung der beiden erstgenannten Körper durch Goldchlorid niedergeschlagen. Die in Würfeln krystallisierende schwer frei von öligen Beimengungen dar-

S. 585 d. Rep.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berl. Ber. 1886, 19, S. 2000; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 197 d. Rep.; Berl. Ber. 1886, 19, S. 369 d. Rep.

Pflüger's Archiv 37, S. 582, ref. nach Berl. Ber. 1886, 19, S. 569 d. Rep.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 449; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 358 d. Rep.
 Deutsche med. Wochenschr. 1885, No. 53, S. 6; ref. Berl. Ber. 1886, 19,

zustellende Goldverbindung hatte einen Schmelzpunkt von 1820 und die Zusammensetzung C. H16 NO AuCl. Die freie Base hat einen widerlichen Geruch, der sich an der Luft bald verliert, indem sie ungiftig wird. Der Verfasser nennt sie Mytilotoxin.

- 4. Die durch Goldchlorid ölig gefällte Verbindung wird im Exsiccator langsam fest; die freie Base riecht ekelhaft, das Chlorhydrat tötete bei der Injektion Meerschweinchen unter schüttelfrostartigen Zuckungen.
- 5. Ein 31,71 % iges Gold enthaltendes amorphes Goldsalz wurde nach dem Ausfällen in Wasser schwer löslich.
- 6. Endlich wurde eine durch Phosphormolybdänsäure nicht fällbare flüchtige Base gewonnen. T.

Chemische Untersuchung der Nervensubstanz, von J. Chevalier.1)

Nervensubstans.

Es wurde die Substanz des Nervus ischiadicus vom Menschen quantitativ untersucht. Bezüglich der Einzelheiten der Untersuchung sei auf die Quelle verwiesen. Als annähernde prozentische Zusammensetzung der weißen Nervenfaser ergiebt sich die folgende:

| Neurokerati | n |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |     |                        | 3,07 ,, | Т. |
|-------------|---|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|-----|------------------------|---------|----|
| Neurilimm   | + | aı | ade | re | Na | HΟ | lõ | slic | he | Su | bst | ınz | $\mathbf{e}\mathbf{n}$ | 4,04 ,, |    |
| Eiweis .    |   |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |     |                        |         |    |
| Cholesterin |   |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     | •   |                        | 12,22 " |    |
| Lecithin .  |   | •  |     |    | •  |    |    |      | •  |    |     | •   |                        | 32,57 " |    |
| Cerebrin    |   |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |     |                        |         |    |

Über die Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers, von Th. Weyl (nach der Inaugural-Dissertation von W. Gossels.)2)

Nitrate des Tier- und Pflansenkörpers.

Wie beim Hund wurde auch beim Menschen die Salpetersäure des Harns nach Zufuhr von 1-3 g Kaliumnitrat nicht vermehrt gefunden. Bei einer Ente und einem Huhn kamen von 1 bez. 5 g verfütterten Nitrates ungefähr 30% desselben in den Exkrementen wieder zum Vorschein, etwa 70% wurden umgewandelt. T.

Zur Kenntnis der Milchsäure im tierischen Organismus, Milchsäure von A. Hirschler. 8)

Organismus.

Das aus der Milz wie aus den Milzdrüsen dargestellte Salz (Zinksalz) entsprach dem der Fleischmilchsäure. T.

Stickstoffhaltige Substanzen.

Beiträge zur Analyse der stickstoffhaltigen Substanzen des Tierkörpers, von A. Hirschler.4) Verfasser hat zunächst die Wirkung der Phosphorsäure von neuem

untersucht. Die Versuche wurden in der Weise angestellt, dass das Verhältnis des Stickstoffs in den durch Phosphorwolframsäure nicht fällbaren Substanzen zu dem Gesamtstickstoff des Objektes bestimmt wurde. Stickstoff bestimmung wurde nach Kjeldahl ausgeführt. Es wird zunächst die Frage entschieden, dass die Gegenwart von Phosphorwolframsäure die

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 97; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 551 d. Rep.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arch. pathol. Anat., Berlin 1886, 105, S. 187; ref. Berl. Ber. 1887, 20, 70; vgl. ebd. 18, S. 34, 19, S. 410. Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 439.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886/87, 11, S. 41.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886/87, 11, S. 25.

Ausführung der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl nicht beeinträchtigt, sodann der Nachweis geliefert, dass das Pepton vollkommen durch Schwefelsäure und Phosphorwolframsäure fällbar ist und dass bei peptonhaltigen Lösungen durch Ausfällung der Peptone Leucin etc. nicht mit in den Niederschlag gerissen werden, dass also nach völliger Ausfällung der Peptone anwesendes Leucin und Asparagin nach der Kjeldahl'schen Methode bestimmt werden kann.

Verfasser geht sodann nach diesen Vorarbeiten daran, zu untersuchen, ob durch die Pepsinverdauung Amidosäuren entstehen und kommt in Übereinstimmung mit Hoppe-Seyler zu dem Ergebnis, daß aus Eiweiß durch Pepsin Leucin gebildet wird.

Es werden dann mehrere Peptonsorten des Handels einer Analyse in dieser Richtung unterworfen, mit folgendem Ergebnis:

|                           | Pepton von |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                           | Kochs      | Kemmerich | Witte | Weyl  | Simon |  |  |  |  |  |  |
| Gesamt N $0/0$            | 8,08       | 10,04     | 1,33  | 12,38 | 10,15 |  |  |  |  |  |  |
| Davon nicht fällbarer N % | 10,07      | 9,72      | 9,21  | 13,9  | 9,85  |  |  |  |  |  |  |

Endlich wird das Verfahren auf die Analyse tierischer Organe angewendet. Dasselbe erwies sich auch hierfür als brauchbar und es wurde mit dessen Hilfe festgestellt, wieviel Stickstoff in der Hundeleber in Form von Harnstoff, Amidosäuren und ähnlichen durch Phosphorwolframsäure nicht fällbaren Substanzen enthalten ist, sowie daß in gewissen Fällen typischer Phosphorvergiftung die Bildung von Amidosäuren ganz fehlt oder sehr gering ist. T.

Chemie des Zellkerns. Weitere Beiträge zur Chemie des Zellkerns, von A. Kossel. 1)

1. Über das Nukleïn im Dotter des Hühnereis. 2)

Verfasser vergleicht die von Miescher³) im Dotter des Hühnereis gefundene und als Nukleïn bezeichnete Substanz mit der des Zellkerns und findet, daß dieselben chemisch verschieden sind, weil sich aus beiden verschiedene Spaltungsprodukte durch Kochen mit verdünnten Säuren bilden. Es fehlen beim Dotternukleïn die stickstoffreichen Basen, welche aus dem Kernnukleïn stets entstehen. Das Dotternukleïn ist dem der Milch sehr ähnlich. Auch aus der gesamten Dotter des unbebrüteten Hühnereis sind die stickstoffreichen Basen nicht zu erhalten. Es sind daher die Nukleïne in zwei chemisch und physiologisch getrennte Abteilungen zu sondern, das Nukleïn des Zellkerns und das des Dotters und der Milch.

2. Über das Adenin.

Verfasser hat bei Verarbeitung größerer Mengen von Pankreasdrüsen auf Hypoxanthin und Guanin eine bisher unbekannte Base, das "Adenin", entdeckt und als Spaltungsprodukt des Nukleins erkannt. Er beschreibt ausführlich die Darstellung desselben, seine Eigenschaften, Krystallform und Zusammensetzung ( $C_5H_4N_4NH$ ), seine Verbindungen, die Bildung von

4) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 345.



<sup>4)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 248; Berl. Ber. 1886, 19, S. 316 d. R.; Ebenda S. 770 d. R.

<sup>2)</sup> Vorl. Mitteil. in d. Verh. d. phys. Gesellsch. zu Berlin 1884/85, S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Med. chem. Unters. herausg. v. Hoppe-Seyler, S. 502.

Hypoxanthin aus Nuklein, die Bildung des Adenins aus Nuklein und die physiologischen Beziehungen des Adenins. Als wesentlich soll hieraus folgendes hervorgehoben werden. Analog wie Guanin C, H, N, ONH durch salpetrige Saure in Xanthin Ca HANAOO (Strecker) umgewandelt wird, entsteht aus Adenin C, H, N, NH bei geeigneter Behandlung durch salpetrige Saure Hypoxanthin C5 H4 N4 O. Der Zusammenhang des Adenin mit den Cyanverbindungen geht außer aus der Formel, welche für das Adenin dieselbe prozentische Zusammensetzung wie für die Blausäure ergiebt, auch daraus hervor, daß Adenin durch Erhitzen mit Kalihydrat auf 2000 direkt in Blausäure übergeht, es entsteht reichlich Cyankalium. Das Adenin entsteht als Zwischenprodukt bei der Bildung von Hypoxanthin aus Nukleïn. Aus der Entstehung des Adenins aus Nuklein folgt, dass das Adenin in jeder entwickelungsfähigen Zelle enthalten ist. Es gelang dem Verfasser dasselbe aus verschiedenen zellenreichen Tier- und Pflanzengeweben darzustellen, so auch aus Theeblättern bezw. dem Extrakte von Theeblättern.

Im Fleischextrakt ist Adenin gar nicht oder in geringer Menge enthalten, wohl deshalb, weil das Muskelgewebe sehr arm an Zellkernen und an Nuklein ist. Bei der Zersetzung von Organen mit verdünnten Säuren wird niemals Adenin oder Guanin allein, sondern zugleich Hypoxanthin und oft wenig Xanthin erhalten. Aus der Milz konnte Verfasser Hypoxanthin neben Adenin gewinnen.

Fortgesetzte Untersuchungen über die Skeletine, von C. Fr. W. Krukenberg. 1)

Skeletine.

Als Skeletine bezeichnet Verfasser eine an dem Aufbau der Skeletteile wirbelloser Tiere beteiligte Gruppe von organischen stickstoffhaltigen aber schwefelfreien Substanzen, welche im Molekül 30 Kohlenstoffatome oder ein Multiplum davon enthalten. Sie haben mit den Eiweisstoffen manche Reaktionen gemein und liefern Albumosen und Peptone, aber nicht bei der Einwirkung proteolytischer Fermente.

Verfasser beschreibt seine Studien über diese Skeletine bei verschiedenen wirbellosen Tieren. Ich verweise auf diese unserem Fache ferner liegenden Ausführungen.

Über Mucin aus der Sehne des Rindes, von W. F. Loebisch 3), unter Mitwirkung von A. Loos und B. Köhnlein.

Macin

Der Verfasser giebt zunächst die Gründe, welche ihn veranlassen, das Mucin für einen glykosidähnlichen Körper zu halten. Er verarbeitete in seinen Versuchen Achillessehnen vom Rinde; dieselben wurden fein zerkleinert, 12-24 Stunden lang in kühlem Wasser gelassen und dann ausgepresst. Dieses wurde mehrmals wiederholt, dann mit dem doppelten Gewicht halbgesättigten Kalkwassers extrahiert (48 Stunden). Bei kürzerer Einwirkung wird dass Mucin nicht vollständig extrahiert. Bei längerer Dauer wird zwar die Ausfällung durch Essigsäure verlangsamt, die Ausbeute jedoch nicht verringert. 15 tägige Einwirkung von 1 % Kalilauge verändert das Mucin nur teilweise; das Sehnenmucin zeigt sich demnach gegen Alkalien sehr widerstandsfähig, ähnlich war nach Giacosa 3) das

Zeitschr. Biol. 1886, 22, S. 241; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 626.
 Zeitschr. phys. Chem. 10, S. 40; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 496 d. R.
 Zeitschr. phys. Chem. 1888, 7, S. 49.

Mucin aus der Eihülle des Frosches. Das Schneckenmucin Hammarsten's 1 dagegen erwies sich als ziemlich unempfindlich. Ebenso ist das Sehnenmucin widerstandsfähig gegen Säuren. Essigsäure von 5-20% löst sehr geringe Mengen Sehnenmucin, verändert dasselbe jedoch nicht, Essigsäure von 50% wirkt verändernd; ebenfalls ist 5% ige Chlorwasserstoffsäure ohne Einwirkung, 20% ige löst unter Veränderung, da beim Neutralisieren die Lösung sich trübt und durch Chlornatrium flockig gefällt wird. Bei 1100 getrocknetes reines Sehnenmucin, welches mit Äther-Alkohol am Rückflußkühler wochenlang erhitzt, unter Alkohol lange Zeit aufbewahrt und in Wasser gekocht worden war, war trotzdem, wenn auch langsamer, in Kalkwasser oder Natriumkarbonat (0,5%) löslich. Unlöslich wird es jedoch, wenn es mit der zur Neutralisation nötigen Menge Kaliumhydrat abgedampft. auf 110° erhitzt oder mit verdünnter Essigsäure auf den Wasserbade erwärmt wird. Das Mucin reagiert sauer und bindet nach Loebisch 4,8% Kalium: Ammonium wird locker (2.5%) gebunden, so daß es beim Trocknen entweicht.

Verfasser fand folgende Zusammensetzung des Mucin:

Kohlenstoff 48,30% für die Formel 48,78% Wasserstoff 6,44 ,  $C_{160}H_{256}H_{32}$  6,50 , Stickstoff 11,75 ,  $SO_{80}$  11,38 , Schwefel 0,81 , berechnet 0,81 ,

Ein Ersatz von 5 Atomen Wasserstoff durch Kalium würde 4,7% Kalium ausmachen. Durch Erhitzen mit Wasser im Papin'schen Topf gewann Verfasser aus dem Sehnenmucin ein dem von Landwehr erhaltenen ähnliches Gummi. Der Formel  $C_{12}H_{20}O_{10}+2$   $H_2O$  entsprechend lieferte es bei der Analyse (nach dem Trocknen über Schwefelsäure) 40,3% Kohlenstoff (ber. 40,0), 6,9% Wasserstoff (ber. 6,66); die Reaktion des selben war sauer, Karbonate wurden von ihm zerlegt. Nach dem Erhitzen auf 120% bleibt es löslich, es wird jedoch verzuckert. Der Verfasser ist der Ansicht, daß das Mucin in den Geweben als Mucinogen (Hammarsten) enthalten ist und daß die Verwandlung in typisches Mucin unter dem Einfluß der Alkalien ein "Hydratierungsprozeß" ist; ebenso die Verwandlung des letzteren in einen albuminatähnlichen Körper; bei der Fällung durch Säuren soll eine Anhydridbildung eintreten. T.

Chemische Reaktion des Embryo. Zur chemischen Reaktion des Embryo, von K. Raske.2)

 Über die chemische Zusammensetzung der Gewebsflüssigkeit (Lymphe) des Embryo.

Weil die vollständige Trennung der Lymphe von den Geweben unmöglich ist, so ist zur vollständigen Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der Gewebe die der Lymphe notwendig. Die Untersuchungen wurden an Rindsembryonen ausgeführt, aus denselben durch ein besonderes Verfahren die Lymphe gewonnen und untersucht. In 100 Teilen enthielt dieselbe:

Pflüger's Arch. 1885, 36, S. 373, vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 503.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 336; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 773 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 480. In.-Diss. Berlin 1886.

|              |       |      |    |     |     |      |      |     | I,     | П      |
|--------------|-------|------|----|-----|-----|------|------|-----|--------|--------|
| Wasser .     |       |      |    |     |     |      |      |     | 94,398 | 94,489 |
| Feste Stoffe |       |      |    |     |     |      |      |     | 5,602  | 5,511  |
| Albumin .    |       |      |    |     |     |      |      |     | 2,972  | 1,961  |
| In Wasser    | lösli | ch   | е  | Ext | rak | tivs | tofl | e.  | 1,235  | 2,654  |
| In Alkohol   | lös   | lich | 10 | Ex  | tra | ktiv | sto  | ffe | )      | 0,062  |
| Cholestearin |       |      |    |     |     |      |      |     | 0.075  | 0,014  |
| Fett         |       |      |    |     |     |      |      |     | 0,675  | 1 0000 |
| Lecithin .   | • .   |      |    |     |     |      |      |     | 1      | 0,060  |
| Lösliche Sa  | lze   |      |    |     |     |      |      |     | 0,613  | 0,720  |
| Unlösliche S | Salz  | е    |    |     |     |      |      |     | 0,107  | 0,040  |

Die besondere Bestimmung der Trockensubstanz ergab in 100 Teilen:

|              |  |  |   |  | 1      | 11     |
|--------------|--|--|---|--|--------|--------|
| Wasser .     |  |  | • |  | 94,650 | 94,277 |
| Feste Stoffe |  |  |   |  | 5,350  | 5,723  |

Außerdem wurden mit der Lymphe qualitative Versuche angestellt; durch Verdünnen der Lymphe mit größeren Mengen Wassers, ebenso durch Zusatz einiger Tropfen Essigsäure entsteht ein geringer Niederschlag. Ein unter den Bedingungen der quantitativen Analyse hergestellter wässeriger Extrakt zeigt keine Peptonreaktion; bei 540 traten in der Flüssigkeit kleine Flocken auf, bei 640 koaagulierte sie. Es waren also wahrscheinlich geringe Mengen von Globulinsubstanzen vorhanden, die Koagulationstemperatur von 640 deutet auf Serumalbumin. Außerdem waren Adenin und Hypoxanthin nachweisbar, Xanthin fehlte, Guanin wahrscheinlich auch.

2. Über die chemische Zusammensetzung des embryonalen Gehirns. Nach einer qualitativen Vorprüfung des Gehirns nach der von Petrowsky¹) angegebenen Methode, wodurch die Abwesenheit von Cerebrin dargethan wurde, wurde die quantitative Untersuchung nach dem bei der Lymphe eingeschlagenen Verfahren ausgeführt und lieferte folgende Werte:

|                                  | l.             | 11.              |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Lä                               | nge des Embryo | Länge des Embryo |
|                                  | 62 cm          | 68 cm            |
|                                  | In 100         | Teilen           |
| Wasser                           | 90,806         | 90,977           |
| Summa der festen Bestandteile    | 9,194          | 9,023            |
| Eiweissubstanzen                 | 4,153          | 4,156            |
| In Alkohol lösl. Extraktivstoffe | 0,148          | 0,158            |
| In Wasser lösl. Extraktivstoffe  | 1,732          | 1,576            |
| Cholestearin und Fette           | 1,684          | 1,924            |
| Lecithin                         | 0,610          | 0,315            |
| Lösliche Salze                   | 0,757          | 0,746            |
| Unlösliche Salze                 | 0,110          | 0,148            |
|                                  | Trockensubsta  | nzbestimmung     |
| Wasser                           | . 90,75        | 90,99            |
| Feste Substanz                   | . 9,25         | 9,01.            |

Verfasser vergleicht seine Zahlen mit den von Petrowsky für die graue und weiße Gehirnsubstanz des erwachsenen Rindes gefundenen,

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 7, S. 367.

woraus eine annähernde Übereinstimmung mit der grauen Substanz des Gehirns vom erwachsenen Rinde hervorgeht.

Schmels. punkt der Fette.

Über die Bestimmung des Schmelzpunktes der Fette, von C. Reinhardt.1)

Verfasser prüft die bekannten Methoden der Schmelzpunktbestimmung der Fette und vergleicht die Ergebnisse.

Gift der Miesmuschel.

Zur Kenntnis des Giftes der Miesmuschel (Mytilus edulis), von E. Salkowski.<sup>2</sup>)

Die in Wilhelmshaven gesammelten giftigen Miesmuscheln geben das Gift an Alkohol, besonders an salzsauren, sowie an Wasser ab, so daß die in Wasser gekochten Muscheln weit giftiger waren als die rohen. Das Gift wirkt schon in kleinen Dosen lähmend; es ist nicht flüchtig und kann auf 1100 erhitzt werden ohne merklich von seiner Wirkung einzubüßen; durch Kochen mit Natriumkarbonat wird es zerstört. Es scheint keine in Alkohol lösliche Platinverbindung zu bilden. Giftige Muscheln aus Wangeroog lieferten einen stärker goldgelb gefärbten Alkoholauszug als ungiftige. T.

Über die Pigmente der Choroidea und Haare, von N. Sieber.<sup>3</sup>) Das durch Salzsäure extrahierte Pigment des Ochsenauges enthält:

Kohlenstoff 59,90 und 60,34 % Wasserstoff 4,61 " Stickstoff 10,81 % Asche 2,15 "

Es ist wenig löslich in Alkalien und konzentrierten Mineralsauren. Aus der salpetersauren Lösung wird es durch Wasser gefällt.

Das Pigment aus dem Schweineauge enthält:

Kohlenstoff 58,64 % Wasserstoff 5,09 "

Das Pigment schwarzer Menschenhaare enthält:

Kohlenstoff 57,19% Wasserstoff 6,97 ,, Schwefel 2,71 ,, Asche

Das aus einem Gemisch brauner und schwarzer:

Kohlenstoff 56,14 % Wasserstoff 7,57 , Stickstoff 8,50 , Schwefel 4,10 , Asche 0,88 ,

Schwarze Rosshaare ergaben ein Pigment mit:

Kohlenstoff 57,6 % Wasserstoff 4,2 ,, Stickstoff 11,6 ,, Schwefel 2.1 " Sauerstoff 24,5 ,,

D.

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 11; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 117. Arch. pathol. Anat. 1885, 102, S. 578; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 26; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 584 d. R.
 Arch. experim. Path. 1886, 20, S. 362; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 988; Berl. Ber. 1886, S. 608 d. R.

Beiträge zur Kenntnis der giftigen Miesmuscheln, von R. Virchow.1)

Gift der Mics. muschel.

Verfasser fand in Gemeinschaft mit Hermes<sup>2</sup>) und in Übereinstimmung mit Schmidtmann, dass giftige Muscheln in reinem Seewasser sich innerhalb vier Wochen vollkommen entgiften, und spricht sich mit F. E. Schulze, v. Martens, Moebius und Schneider gegen die Aufstellung einer besonderen giftigen Abart aus; seiner Ansicht nach sind die giftigen Muscheln in der Ernährung zurückgebliebene Individuen der gewöhnlichen Art. T.

Über die Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers, von Th. Weyl und Citron. 3)

Nitrate des Tier- und Pflanzankörpers.

Im Mittel einer großen Zahl eigener und einiger fremder Beobachtungen enthält 1 l menschlichen Harns 42,3 mg No Os. Bei einer von Magenkatarrh Genesenden und in zwei Fällen von Typhus wurde eine Vermehrung, bei drei Diabetikern eine Verminderung der Nitratmengen im Harn beobachtet. Der Harn des Hundes ist - auch nach Fütterung von Chlorammonium u. dgl. - frei von Salpetersäure. Eingegebenes Kaliumnitrat wurde nur zum kleinsten Teil durch die Nieren unzersetzt ausgeschieden.

> Gift der Miesmuschel.

Die Lokalisation des Giftes in den Miesmuscheln, von M. Wolff. 4) Das Gift wurde zur Zeit der höchsten Giftigkeit (Mitte November bis Anfang Dezember) ausschließlich in der "Leber" gefunden. Es wirkte heftiger bei subkutaner Injektion als vom Magen aus. Die Tiere verloren mit feuchtem Fließpapier umhüllt bei Aufhören der Nahrungszufuhr ihre Giftigkeit in 3 Wochen.

Die Herkunft des Pigmentes im Epithel, von Chr. Aeby. 5)

Über die Farbstoffe melanotischer Sarkome, von J. Berdez und M. Nencki. 6)

Über die Bestimmung der absoluten Acidität der Flüssigkeiten im Organismus und über einige Erscheinungen, welche die Sättigung der Phosphorsäure betreffen, von Chr. Blarez. 7)

Zur Chemie der Netzhautstäbehen, von H. Dreser. 8)

Die Nitrate des Tier- und Pflanzenkörpers, von Wilhelm Gossels. J.-D. Berlin 1886. 9)

Studien über Mucin und mucinähnliche Substanzen, von O. Hammarsten, 10)

<sup>1)</sup> Arch. pathol. Anat, 104, S. 161; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 586 d. R.

Arch. pathol. Anat. 104, S. 161; ref. Berl. Berl. 1886, 19, S. 506 d. R.
 Vgl. auch diesen Jahresbericht und Band S. 438.
 Virchow's Arch. path. Anat. 1886, 101, S. 175; ref. Med. Centr.- Bl. 1886, 23, S. 883; Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 142; vgl. diesen Jahresbericht und Band (N. F.), 8, 1885, S. 495; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 39; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 410 d. R.; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 533.
 Arch. pathol. Anat. 103, S. 187; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 584 d. R.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 273; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 175 d. R.
 Arch. experim. Path. 1886, 26, S. 346; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 889;

Berl. Ber. 1886, 19, S. 607 d. R.

<sup>7)</sup> Compt. rend. 1886, 103. S. 264; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 711. 8) Zeitschr. Biol. 22, S. 23; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 576 d. R.

Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 805.
 Vergl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8. 1885, S. 503; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 405 d. R.

Die farbigen Derivate der Nebennierenchromogene, von C. Fr. Krukenberg. 1)

Die angebliche Löslichkeit des Chitins, von C. Fr. W. Kru-

kenberg. 2)

Über die chemische Beschaffenheit der sog. Hornfäden von Muskeln und über die Zusammensetzung der karatinösen Hüllen um die Eier von Scyllium stellare, von C. Fr. W. Kruken-

Weitere Mitteilungen über die Hyalogene, von C. Fr. W. Krukenberg. 4)

Über einen Geschwulst aus quergestreiften Muskelfasem mit ungewöhnlichem Gehalt an Glykogen nebst Bemerkungen über das Glykogen in einigen fötalen Geweben, von F. Marchand. 5)

Zur Kenntnis von den Farbstoffen der melanotischen Geschwülste, von K. A. H. Mörner. 6)

Löslichkeit der Fettsäuren in absolutem Alkohol und krystallisierbarem Benzol, von Ch. Dubois und L. Padé. 7)

Beitrag zur Analyse der Fette, von Br. Röse. 8)

Untersuchungen über das Vorkommen von Keratin in der Säugetierschnecke, von H. Steinbrügge.9)

Die Ausdehnung des Gebietes der giftigen Miesmuscheln und der sonstigen giftigen Seetiere in Wilhelmshaven, von M. Wolff. 10)

Litteratur.

## Litteratur.

Über die Absorption von Alkaloiden in verschiedenen Organen des lebenden Tier-körpers, von S. Jufsewitsch. Würzburg 1886.

Patente.

#### Patente.

Verfahren zur Verseifung von Fettkörpern, von L. Rivière Belg. P. 72 171, Engl. P. 2762.

Verfahren zum Raffinieren und Geruchlosmachen von Fetten, von Edgar Siddons Wilson. Ital. P. aus dem III. Viertel des Jahres 1884.

Arch. pathol. Anat. 101, S. 542; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 500 d. R.
 Zeitschr. Biol. 1886, 22, S. 480; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 880 d. R.

<sup>3)</sup> Mitt. zoolog. Station zu Neapel 1885, 6, S. 293; Chem. Zeit. 1886. 10, S. 185 d. R.

d. R.
 Zeitschr. Biol. 1886, 22, S. 261; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 622.
 Arch. pathol. Anat. 100, S. 42; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 175.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886/87, 11, S. 66.
 Bull. soc. chim. 144, S. 189; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 84.
 Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 685.
 Zeitschr. Biol. 1885, 21, S. 631; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 459 d. R.
 Arch. pathol. Anat. 104. S. 180; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 587 d. R.

## B. Über Eiweisstoffe und Peptone, sowie Verwandtes. L. Über Eiwelfsstoffe.

Riweils, Pepton. Eiweifsstoffe. Allgemeines.

## a) Allgemeines, Chemisches.

Globulin und Globulosen, von W. Kühne u. R. H. Chittenden. 1) Verfasser veröffentlichen den ersten Teil einer Untersuchung der nächsten Spaltungsprodukte, welche aus den besser charakterisierten und reineren Albuminstoffen durch die Einwirkung von Pepsin entstehen. Zunächst wählten sie das Globulin, das aus Ochsenblutserum nach der Hammarsten'schen Methode gewonnen wurde. Betreffs der Trennung der verschiedenen Verdauungsprodukte des Globulins und der Einzelheiten der ausführlichen Untersuchung muß auf die Quelle verwiesen werden. Es sollen hier nur die Analysen der verschiedenen Globulosen in der Zusammenstellung wie sie die Verfasser geben und im Vergleich mit Fibrin, einer Fibrinalbumose und einer Hemialbumose aus dem Harn eines Osteomalacischen Platz finden:

|   | Globulin | Koagulat<br>aus ver-<br>dautem<br>Globulin | Proto- | Deutero-<br>globulose | Hetero-<br>globulose | Hemi-<br>albumose<br>aus Harn<br>(Osteo<br>malacie) | Hetero-<br>albumose<br>aus<br>Fibrin | Fibrin |
|---|----------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| C | 51,14    | 52,03                                      | 51,57  | 51,52                 | 52,10                | 52,13                                               | 50,88                                | 52,68  |
| H | 7,00     | 6,93                                       | 6,98   | 6,95                  | 6,98                 | 6,83                                                | 6,89                                 | 6,83   |
| N | 14,64    | 15,89                                      | 16,09  | 15,94                 | 16,08                | 16,55                                               | 17,08                                | 16,91  |
| S | 1,67     | 1,80                                       | 2,20   | 1,86                  | 2,16                 | (1,09?)                                             | 1,23                                 | 1,10   |
| 0 | 25,55    | 23,35                                      | 23,16  | 23,73                 | 22,68                | 23,40                                               | 23,92                                | 22,48  |

Die Verfasser haben noch weitere Versuche über die digestiven Umwandlungsprodukte des Globulins bez. seiner Verdauungsprodukte, der Heteroglobulose und Protoglobulose mit Trypsin angestellt. Es erhellt aus denselben, dass das Globulin wie das Fibrin und andere Eiweiskörper bei der Pepsinverdauung zuletzt nur Stoffe der Antigruppe hinterlassen, welche durch Pepsin wenngleich auch langsam peptonisiert, jedoch nicht weiter gespalten werden.

Über die Peptone von W. Kühne und R. H. Chittenden.<sup>2</sup>)

Verfasser nehmen, nachdem im schwefelsauren Ammoniak ein Mittel zum vollständigen Ausfällen der Albuminosen gefunden worden ist, ihre früheren Versuche über die Zusammensetzung der Peptone wieder auf. 8) Sie stellten sich die Aufgabe, aus den Verdauungsflüssigkeiten die Peptone rein darzustellen. Bezüglich der Einzelheiten, der Trennungsmethode etc. der verschiedenen Peptone muss auf die ausführliche Quelle verwiesen werden. Wir geben hier die prozentische Zusammensetzung. Die gefundene Asche bestand in allen Fällen aus Ca, wenig Na, K, Spuren von Ba und Fe, Kohlensäure, Phosphorsäure und Schwefelsäure. Die folgenden Werte wollen die Verfasser, da keine Gewähr vorhanden, dass die Peptone.

<sup>5</sup>) Zeitschr. Biol. 19, S. 159.

Zeitschr. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 409.
 Zeitschr. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 422; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 271 d. R.

betreffenden Körper einheitliche und keine Gemenge sind, nur unter größter Reserve verstanden wissen.

|       | Ampho-                              | (Pepsin-)<br>aus Fibri | Peptone<br>n           | Anti- (Trypsin-) Peptone |                                        |                                            |              |                                              |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|       | ·A                                  | В                      | Ъ                      | C                        | D                                      | E                                          | F            | G                                            | H     |  |  |  |  |
|       |                                     | m                      | it                     | aus Fi                   | brin dar                               | gestellt                                   | Drüsenpepton |                                              |       |  |  |  |  |
|       | Mucin-<br>pepton<br>ent-<br>haltend | Pepsin und Phos        | mit<br>phor-<br>nsäure |                          | mit<br>Ather<br>mehr<br>ge-<br>reinigt | mit Phos- phor- wolfram- säure ge- reinigt |              | mit Phosphor-<br>wolframsäure ge-<br>reinigt |       |  |  |  |  |
| C     | 44.53                               | 48,75                  | 48,47                  | 47,30                    | 47,68                                  | 46,59                                      | 44,45        | 42,96                                        | 44,47 |  |  |  |  |
| H     | 6,49                                | 7,21                   | 7,02                   | 6,73                     | 7,03                                   | 6,69                                       | 7,17         | 7,26                                         | 7,15  |  |  |  |  |
| N     | 16,73                               | 16,26                  | 16,86                  | 16,83                    | 16,68                                  | 18,28                                      | 17.06        | 17,08                                        | 17,94 |  |  |  |  |
| S     | 0,72                                | 0,77                   | _                      | 0,73                     |                                        | 0,67                                       | 0,50         | 0,31                                         | 0,57  |  |  |  |  |
| 0     | 31,53                               | 27,01                  | !                      | 28,41                    | _                                      | 27,77                                      | 30,82        | 31,67                                        | 29,87 |  |  |  |  |
| Asche | 8,11                                | 3,22                   | 2,15                   | 5,25                     | 10,02                                  | 3,67                                       | 5,54         | 1,93                                         | 2,07  |  |  |  |  |

Im letzten Teil wird die Spaltung der Peptone untersucht.

Eiweisfăulnia.

Zur Kenntnis der Eiweissfäulnis. III. Über die Bildung der nicht hydroxylierten aromatischen Säuren. Nachtrag von E. Salkowski. 1)

Verfasser teilt ein Verfahren zur Trennung der Phenylessigsäure und Phenylpropionsäuren durch Überführen der Säuren in die Zinksalze mit, welche sich auf die verschiedene Löslichkeit derselben gründet. die Quelle.

Sodann ließen sich aus dem inaktiven Leucin und aus der inaktiven Glutaminsäure leicht aktive Modifikationen herstellen, indem sie in wässeriger Lösung der Einwirkung von Penicillium glaucum ausgesetzt wurden. Bezüglich der Einzelheiten der Untersuchung vergleiche man das Original. Es geht aus denselben hervor, dass das gewöhnliche, in salzsaurer Lösung nach rechts drehende Leucin in eine Modifikation von entgegengesetztem Drehungsvermögen verwandelt werden kann, indem man es zunächst inaktiv macht und dann den Penicilliumpilz darauf einwirken lässt. Bei den mit Glutaminsäure angestellten Versuchen drehte die durch Einwirkung von Penicillium auf die inaktive Modifikation entstandene Glutaminsäure nach dem Umkrystallisieren sehr annähernd ebenso stark nach links, wie die gewöhnliche Glutaminsäure nach rechts. Die anderen Eigenschaften waren dieselben, wie bei der rechts drehenden Glutaminsäure.

Hühner. eiweife.

Über Hühnereier mit durchsichtigem Eiweiss, von J. Tarchanoff. 2)

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 150; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 568. Chem. Zeit. 1886, 10.

\*P) Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 476.

Verfasser hat versucht, aus dem normalen Hühnereiweiß ein Eiweiß zu erhalten, das beim Kochen ein durchsichtiges Koagulum wie das Tataeiweiß 1) lieferte. Ohne Anwendung chemischer Hilfsmittel war dies unmöglich. Verfasser schritt daher nach vielen Vorversuchen zu einer Behandlung der Eier mit Ätzalkalien (5 % ige und 10 % ige Kali- oder Natronlösungen). In diese Lösungen wurden die unbeschädigten Eier mehrere Tage gelegt, dann nach dem Herausnehmen sorgfältig abgespült und das Eiweiß der-Als Ergebnis ist zu verzeichnen, dass verschiedene selben untersucht. Mengen von Alkali während der verschiedenen Zeiträume bei der Einwirkung auf das unbeschädigte Hühnerei verschiedene Modifikationen des Eiweißes desselben entstehen lassen. Unter diesen hat eine, welche durch 10 % ige Kali- oder Natronlauge bei 2- oder 3tägiger Einwirkung entsteht, große äus ere Ähnlichkeit mit dem durchsichtigen Tataeiweis der Nesthocker. Diese glasartige Modifikation des Hühnereiweißes steht zudem nur wenig, was die Verdaulichkeit anlangt, hinter dem Tataeiweiss zurück.

Weitere Beiträge zur Frage von den Verschiedenheiten Nesthockerzwischen dem Eiereiweiß der Nesthocker und Nestflüchter, von J. Tarchanoff. 3)

Eiweifs.

Verfasser stellt eine vergleichende Untersuchung über das Eiweiß der Eier der Kornkrähe (Repräsentant des Tataeiweis) und der Hühnereier an, namentlich um zu entscheiden, ob nicht das Marmoreiweis und die Undurchsichtigkeit des Eiweißkoagulums der Nestflüchter durch das Vorhandensein dieses Lehmann'schen Eiweißes verursacht wird, ob die Eigenschaften dieses Koagulums mit Entfernung des Lehmann'schen Eiweißes aus dem Eiereiweiß nicht vollständig verändert werden. Genau bestimmte Mengen des Eiweißes der zu untersuchenden Eier wurden mit dem 10-15-20-25fachen Volumen destillierten Wassers versetzt, das Gemenge sorgfältig geschüttelt und behufs Absetzen eine halbe bis ganze Stunde stehen gelassen. Danach wird durch schwedisches Filtrierpapier filtriert und das Filtrat in flachen Tellern bei 30-35° C. auf das ursprüngliche Volumen eingeengt (bezügl. unter der Luftpumpe). Teile hiervon wurden gekocht. Das Hühnereiweiss gab hierbei ein undurchsichtiges gewöhnliches Koagulum, das Tataeiweifs der Kornkrähen dagegen ein vollkommen durchsichtiges. Es ist also die Undurchsichtigkeit und marmorweiße Farbe des Koagulums des Hühnereiweißes nicht von der Anwesenheit des Lehmann'schen Eiweißes abhängig. Es muss vielmehr dieses durch ein anderes Eiweiss verursacht werden. Dass dieses wirklich der Fall, geht daraus hervor, dass die Filtrate des Hühnereiweifs nach Abscheidung des Lehmann'schen Eiweifs nach dem Stehen an der Luft beim Kochen trübe werden, dass dieses aber im Tataeiweiss der Nesthocker nie eintritt. Verfasser untersucht die Verschiedenheiten dieser Eiweißkörper in ihrer Abhängigkeit von der alkalischen Reaktion der Flüssigkeiten, in ihrem Verhalten beim anhaltenden Kochen, bei Gegenwart von Essigsäure u. dergl. Sodann wird festgestellt, ob sich im Tataeiweiß der Nesthocker, das beim Bebrüten dem Hühnereiweis immer ähnlicher wird, das Lehmann'sche Eiweiß bildet oder ob das Tataalbumin sich so verändert, dass es nach der Befreiung von Lehmann'schem Eiweiss sich

<sup>3</sup>) Pflüger's Arch. 1886, 39, 8, 485.

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht 1884 (N. F.), 7, S. 464.

äußerlich wie das Hühnereiweiß verhält. Durch den Versuch wurde das letztere gefunden. Durch die Versuche insgesamt wird die vom Verfasser schon früher bestätigte Thatsache erhärtet, dass das Tataeiweiss meist nur in den Eiern der Nesthocker sich findet, dass die Eier der Nestflüchter kein Tataalbumin enthalten. T.

Gerinnen des Eiweifses.

Untersuchungen über das Gerinnen des Eiweifses, von E. Varenne. 1)

Zu einer Lösung von Hühnereiweiß (700-800 ccm Wasser auf das Eiweiss eines Eies) wurden wachsende Mengen verschiedener Salze zugesetzt. Durch 60 g Chlornatriumzusatz zu 1000 ccm Albuminlösung wird die durch Trübung gekennzeichnete Koagulation, welche sonst bei 600 eintritt, bis 780 hinausgeschoben. Die in Flocken sich äußernde Gerinnung findet bei Zusatz von 20 g Chlornatrium erst bei 87 o statt, mehr Chlornatrium erniedrigt die Gerinnungstemperatur. Magnesiumsulfat, in kleinen Mengen zugesetzt, beschleunigt den Eintritt der ersten Phase der Gerinnung, verlangsamt denselben bei größerem Zusatz. Kadmiumsulfat (0,05 g), Uranacetat (0,10 g), Kupfervitriol (0,09 g) und Harnstoffnitrat (0,03 g) auf 1000 ccm der Albuminlösung, bringen die erste Gerinnung schon in der Kälte hervor und erniedrigen bedeutend die Temperatur, bei welcher die flockige Ausscheidung eintritt. In geringem Grade beschleunigend wirken Baryumsalze, molybdänsaures Ammon und Brechweinstein, verzögernd Natriumthiosulfat, Jodkalium und Natriumborat. 0,5 g arsensaures Natrium und 0,1 g Quecksilberjodid, in Jodkalium gelöst, lassen das Gerinnen nicht zu, ebenso 0,001 g Eisenvitriol. 2,00 g Manganvitriol sind dagegen nur von schwach verzögernder Wirkung. Chlorsaures Natrium scheint gänzlich ohne Einfluss zu sein.

Die reduzierend wirkenden Atomgruppen in den Eiweißstoffen, von C. Er. W. Krukenberg. 2)

Über eine neue Eigenschaft der Produkte der regressiven Metamorphose der Eiweisskörper, von August Mauck I.-D. Dorpat 1886. 8)

Zur Kenntnis der Eiweißsfäulnis. III. Über die Bildung der nicht hydroxylierten aromatischen Säuren, von E. Salkowski.4)

Ein Nachtrag zu den Untersuchungen über Amidosäuren, welche bei der Zersetzung der Eiweissstoffe durch Salzsäure und durch Barytwasser entstehen, von E. Schulze. 5)

Über die Einwirkung von Natronkalk auf Eiweisskörper, von Leo Liebermann und J. Toth. 6)

<sup>1)</sup> Bull. soc. chim. 45, S. 427; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 356 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 537.

<sup>2)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 462; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 462 d. R.

<sup>8)</sup> Rezens. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 403.
4) Zeitschr. phys. Chem. 9, S. 491, ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 310 d. R.
5) Zeitschr. phys. Chem. 1885, 9, S. 253, ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 108 d. R. Nach irgend einer ungarischen Quelle, hier nach Chem. Zeit. 1886, 10,
 210 d. R. Daselbst nach Maly's Jahresber. Tierchem. 1885, Seite nicht angegeben.

#### b) Analytisches.

Analytisches. Peptone.

Zur Analyse der Peptone, von G. Bodländer. 1)

5—10 g der zu untersuchenden nicht getrockneten Substanz werden in etwa 300 ccm Wasser, wenn nötig, in der Wärme gelöst und mit ca. 5 ccm Essigsäure versetzt. Ein Niederschlag von unlöslichem Eiweiß, der meistens noch Krystalle von Erdphosphat enthält, wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit heißem Wasser gewaschen und nach dem Trocknen gewogen. Der Rückstand, den er beim Veraschen giebt, ist von seinem Gewichte abzuziehen, um die Menge des unlöslichen Eiweißes zu erfahren.

Nach dem Vereinigen von Filtrat und Waschwasser wird die Flüssigkeit in zwei gleiche Teile geteilt; der eine in gelinder Wärme mit Natriumsulfat bis zur Sättigung versetzt, wodurch das lösliche Eiweiß bezw. das entsprechende Leimderivat abgeschieden wird. Dieser als Pepton I bezeichnete Körper wird auf gewogenem Filter gesammelt, mit Essigsäure enthaltender gesättigter Natriumsulfatlösung gewaschen, getrocknet und gewogen, Filter und Niederschlag, um die Menge des darin enthaltenen Natriumsulfates zu ermitteln, verascht; etwa sich hierbei bildendes Natriumsulfid ist durch Zusatz von etwas Schwefelsäure wieder in Natriumsulfat überzuführen. der Überschuss der Schwefelsäure durch Glühen mit aschefreiem Ammoniumkarbonat zu entfernen. Das um den Aschengehalt verminderte Gewicht des Niederschlages giebt die Menge der löslichen Eiweiß- und Leimstoffe oder des Propeptons. Die zweite Hälfte der vom unlöslichen Eiweiss abfiltrierten Flüssigkeit wird in der Kälte bis zur Sättigung mit Ammoniumsulfat versetzt. In der Wärme wird der Niederschlag klebrig und haftet am Glase fest; derselbe wird auf gewogenem Filter gesammelt, mit einer gesättigten Ammoniumsulfatlösung gewaschen, getrocknet und gewogen, sodann von neuem gelöst und die Menge des in ihm enthaltenen Ammoniumsulfates durch Fällung mit Baryumchlorid bestimmt. Wird die Menge desselben sowie die des Propeptons von dem genannten Niederschlag abgezogen, so erhält man die Menge des Mesopeptons. Bei Anwendung anderer Salze zur Fällung des Propeptons ergeben sich andere Zahlen für Propepton und Mesopepton, die Summe der beiden bleibt jedoch dieselbe und die Trennung derselben hat für praktische Zwecke geringere Bedeutung.

Über die Unterscheidung von Eiweisskörpern, Leim und Peptonen auf kapillarimetrischem Wege, von G. Bodländer und J. Traube.<sup>2</sup>)

"Die Steighöhenmethode<sup>3</sup>) ist für die Untersuchung der Eiweißlösungen durchaus ungeeignet, einmal weil durch Gerinnung zu leicht die Röhren unbrauchbar gemacht wurden, dann aber vor allem, weil bei diesen Lösungen zu schnell die Benetzung verloren ging, was ein beständiges Sinken der Steighöhe zur Folge hatte." Die Verfasser haben sich daher der Tropfenmethode bedient, deren wissenschaftliche Begründung sich in einer Arbeit

Eiweifs, Leim, Pepton.

<sup>1)</sup> Ergänzungsheft Centr.-Bl. allg. Gesundheitspflege 1886, S. 186; ref. Rep. anal.

Chem. 1886, 6, 8, 680; Chem. Zeit. 1886, 10, 8, 216 d. R.

\*\*) Berl. Ber. 1886, 19, S. 1871; ref. Chem. Zeit. 10, 1886, S, 184 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, S, 892.

J. Traube hat dieselbe beispielsweise zur Bestimmung des Fuselöls verwandt.
Siehe diesen Jahresbericht.

J. Traube's findet. 1) Es genügt hier zu erwähnen, dass die wichtigste Stütze derselben der Satz ist: "Die Rauminhalte der Tropfen, welche sich an den kleineren, horizontal gestellten, kreisförmigen Endflächen von Kapillarröhren bilden, sind genau proportional den Steighöhen im kapillaren Rohre." Die wesentlichste der zu den Versuchen benützten Vorrichtung ist eine geaichte Kugel mit angesetztem Haarrohr. Der größte Fehler in der Tropfenzahl beträgt bei Wasser (natürlich unter gleichen Bedingungen) 1/4 Tropfen auf 50. Hühneralbumin beeinflusste die Menge der beim Ausfließen entstehenden Tropfen kaum, desgleichen Milchalbumin, Serumalbumin und Legumin. Bei Milchcasein und Konglutin fanden sich höhere Verfasser glauben dieselbe aber auf Rechnung von beigemengtem Fett setzen zu sollen. Vitellin und reiner Leim zeigten gleichfalls keine ausgesprochenen Verschiedenheiten. Anders verhalten sich die Lösungen der Peptone. Es "zeigt sich namentlich bei den Eiweißpeptonen eine so erhebliche Verminderung des Tropfenrauminhaltes, dass es auf diesem kapillarimetrischem Wege leicht gelingt, die Peptone sehr angenähert quantitativ neben Albumin, vielleicht auch anderen Eiweisskörpern (Legumin) und Leim zu bestimmen. Schon das Acidalbumin gleicht im Haarrohr den eigentlichen Peptonen und bewirkt in gelöstem Zustande eine erhebliche Verminderung der Kapillaritätskonstante des Wassers." Die Lösungen der Leimpeptone zeigen in den geringeren Konzentrationen erheblich niedrigere Werte, als die Lösungen der Eiweisspeptone, ein Umstand, der für die Unterscheidung beider Körperklassen vielleicht von Bedeutung werden kann. <sup>2</sup>/<sub>100</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> der Eiweißpeptone bringen eine stärkere Erhöhung der Tropfenzahl hervor, als 2% Albumin. Es wird daher leicht möglich sein, beispielsweise im Harne recht genau auch bei Gegenwart von Albumin auf Pepton und zwar annähernd quantitativ zu prüfen, zumal der peptonfreie Harn nahezu die Kapillaritätskonstante des Wassers zeigt. D.

Verschiedenes. Einfluís der Kohlehydrate auf die Eiweiisffulnis.

#### c) Verschiedenes.

Über den Einfluss der Kohlehydrate und einiger anderer Körper der Fettsäurereihe auf die Eiweissfäulnis, von A. Hirschler.\*)

Bei künstlichen Fäulnisversuchen zeigte sich, daß die Gegenwart von Rohrzucker, Glycerin und Stärke, sowie von milchsaurem Kalk das Auftreten von aromatischen Fäulnisprodukten des Eiweißes vollkommen ausschließt. Dagegen war wirkungslos die Anwesenheit von Fett, apfelsaurem Kalk, weinsaurem Kalk, zitronensaurem Kalk und weinsaurem Kali-Natron. Um zu entscheiden, ob diese Verhältnisse auch im Organismus obwalten, wurden Tierversuche angestellt, welche zu ganz ähnlichen Ergebnissen führten. Als Maß der Eiweißzersetzung hat Verfasser die Menge der gebildeten aromatischen Eiweißzerfallstoffe: Indol, Skatol, Phenol u. s. w. benützt. D.

Gelatineartige Eiweifsstoffe. Über den gelatineartigen Zustand der Eiweissstoffe, von W. Michailow und G. Chopin.<sup>3</sup>)

Journ. prakt. Chem. 1886, 34, S. 292.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 306; ref. Naturf. 1886, 88, S. 401; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 506; Berl. Ber. 1886, 19, S. 772 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 126 d. R.; Centr.-Bl. Agrik. 1886, S. 674; Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 581.
 Journ. russ. phys.-chem. Ges. 1886 (1), S. 303; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 555 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 764.

Aus den bis jetzt noch nicht völlig abgeschlossenen Versuchen ziehen die Verfasser folgende Schlüsse:

1. Die Eiweisstoffe können ebenso wie die ihnen verwandten leimgebenden Substanzen im Gelatine-Zustand erhalten werden. Es finden sich also die Eiweisstoffe noch in einem dritten Zustand, dem der Gelatine. 2. Diesen Zustand können annehmen die Albumine, Globuline, Acidalbumime, Alkalialbumine und das Kasein, nicht die Peptone, das weder durch Säuren noch Alkalien in Gelatine übergeht. 3. Durch den Widerstand der gelatinösen Eiweißstoffe gegen Fermente ist vielleicht die Unveränderlichkeit der Gewebe und deren Elemente bei den Fermentprozessen der sog. Cellularverdauung bei den Wirbellosen und manche andere Metamorphose zu erklären. 4. Die polarimetrischen Daten betreffs der geringen Rotationsfähigkeit der im Eiereiweiss vorgebildeten und künstlich kondensierten Gelatine im Vergleich zu der Polarisation des flüssigen Eiweiß bestärkt die frühere Lehmann'sche, neuerdings von Gautier modifizierte Ansicht, dass das Eiereiweifs, von den Globulinen abgesehen, ein Gemisch von zwei Albuminen ist, einem kondensierten und einem nicht kondensierten. 5. Die Entwickelung der Gelatine beim Liegen und namentlich beim Bebrüten der Eier wird durch Abnahme des Wassergehalts des Eiweißes und Zunahme der Menge von Alkalien wahrscheinlich in Form von Karbonaten verursacht. 6. Durch die Annahme, dass das Eiereiweis nicht nur Globulin und Albumin, sondern die Gelatine sowohl des ersteren als auch des letzteren enthält, erhalten alle bis jetzt zur Darstellung von reinem Eiweiss ausgearbeiteten Methoden eine ganz neue Beleuchtung. Um reines Albumin zu gewinnen, muß also nicht nur Globulin, Salze und Basen, sondern auch die Gelatine entfernt werden. Wenn die organisierten Eiweisstoffe der Gewebe nun in der That weder flüssige noch feste Eiweisstoffe sind, sondern wie die künstlich erhaltene Gelatine zwischen beiden stehen, so gewinnt die vergleichende Erforschung der Verdaulichkeit lebender und toter Gewebe ein erhöhtes Interesse. Verfasser beschäftigen sich mit diesen Fragen. T.

Trennung des Globulins vom Albumin im Blutserum, von Mikhailoff. 1)

Trennung von Globulin und Albumin.

"Die Methode beruht auf der Übersättigung der Flüssigkeit mit gepulvertem, krystallisiertem, schwefelsaurem Ammonium, wodurch sämtliche Albuminstoffe niedergeschlagen werden. Wenn sich der Niederschlag abgesetzt hat, wäscht man ihn mit einer übersättigten Lösung von schwefelsaurem Ammonium aus, um die anderen mineralischen Salze zu entfernen. Man löst hierauf in möglichst wenig Wasser auf und dialysiert. Zu der zurückbleibenden Flüssigkeit wird Wasser gesetzt und filtriert. Globulin ist gefällt und die Lösung enthält nur Albumin." D.

Über eine neue Eiweißreaktion, von D. Asenfeld.<sup>2</sup>)

Trefusia (natürliches Eisenalbuminat) bereitet von Cav. L. d'Emilio. Von ebendemselben. Berlin 1886.8)

5) Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 889.

Bull. soc. chim. 1886, 45, S. 252; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 227;
 Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 540. Hier nach der letzten Quelle.
 Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) S, 1885, S. 466; ref. Berl. Ber. 1886, 19,

Untersuchungen über das Voskommen von Eiweifs in der pflanzlichen Zellhaut nebst Bemerkungen über den mikrochemischen Nachweis der Eiweifskörper, von F. Krasser. 1)

Über getrennte Bestimmung von Albumin und Globulin, von G. Kauder<sup>2</sup>) und von J. Pohl.<sup>3</sup>)

Über das Zustandekommen der Eiweißsreaktionen, von C. Fr. W. Krukenberg.4)

Über den Einfluss der Temperatur auf die Filtration von Eiweisslösungen durch tierische Membranen, von A. Lewy. 5)

Trennung von Proteïnstickstoff und Amidstickstoff in vegetabilischen Substanzen, von A. Stutzer. 6)

Beobachtungen über den Nachweis von Albumin nach Musculus' Verfahren, von H. Trunier. 7)

Analysen verschiedener Eiweisstoffe, von Karl Ulsch.8)

Peptone.

Hemialbumose, Propepton.

## 2. Peptone.

Untersuchungen über die Hemialbumose und des Propepton, von Robert Herth. 9)

Die Hemialbumose läst sich durch die Einwirkung von künstlichem Magensaft auf Fibrin darstellen. Verfasser hält sie für einen einheitlichen Körper. Die Ausfällbarkeit durch Essigsäure und Kochsalz beruht auf der Bildung einer in stärkeren Salzlösungen unlöslichen Säureverbindung, welche bei der Dialyse eine gewisse Menge Säure hartnäckig festhält. 3% Lösung von Essigsäurehemialbumose mit 4,8% Essigsäure zeigte im Wild'schen Apparat eine Ablenkung von  $(a)_i = 69^{\circ}$ . Die charakteristische Eigenschaft der Chlornatrium - Säurehemialbumose, in heißem Wasser blare Lösungen zu bilden, die sich beim Abkühlen wieder trüben, beruht auf der Beeinflussung der Löslichkeit der Säurehemialbumose durch das Salz. Sie kommt weder der reinen wässerigen Lösung dieser letzteren, noch der Kochsalzlösung der reinen Hemialbumose zu. Reine Hemialbumose wurde aus genau neutralisierten säurearmen Lösungen dadurch gefällt, dass man entweder das beim Neutralisieren entstandene Salz durch Dialyse beseitigte oder durch Wasserzusatz verdünnte, oder endlich dass man die Lösung mit Chlornatrium sättigt. Die Fällung ist nie ganz vollständig. Analyse verschiedener bei 110 - 115° C. getrockneter Präparate ergab im Mittel:

<sup>1)</sup> Monath. Chem. 7, S. 673; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 110 d. R.

Arch. exper. Pathol. u. Pharmakol. 20, S. 411.
 Ebenda S. 426.

<sup>4)</sup> Sitzber. Jenaisch. Ges. f. Med. u. Naturw. 1885, S. nicht angegeben. 5) Zeitschr. phys. Chem. 9, S. 537; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 453.

Repert. analyt. Chem. 5, S. 162; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 185 d. R.
 Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 499; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 116 d. R.

Zeitsch. ges. Brauw. 1886, S. 81; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 377.
 Sitz. Ber. Wiener Ak., III. Abt., 1885, 90, S. 14; ref. Fortschr. d. Med. 1886, 3, S. 725; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 22.

C: 52,3% N: 17,6 ,,

H: 6,8 ,, und S: 1,23 ,,

sowie Asche: 0.7—1 "

Da diese Zahl mit den für Fibrin gewonnenen völlig übereinstimmt, leugnet Verfasser im Gegensatz zu Kühne und Chittenden 1) jede Spaltung oder Wasseraufnahme beim Übergang von Albuminstoffe in Hemialbumose. D.

Über die Fleischpeptone des Handels, von J. König.2)

Die vorliegende Arbeit giebt eine hier nicht näher zu erörternde Übersicht der bisher in den Handel gekommenen Fleischpeptone und ihrer Darstellung, der Zusammensetzung derselben, sowie eine Kritik ihres Wertes.

In die Polemik Koch's-Kemmerich<sup>8</sup>) eingreifend, legt Verfasser dar, daß man nicht wie Kochs<sup>4</sup>) den Schwefelgehalt der Fleischpeptone der Berechnung der Eiweißspeptonmengen zugrunde legen darf. Derselbe ist nicht allein vom angewandten Fleisch, sondern auch von der Art der Fabrikation abhängig. Eher könnte zu dem gedachten Zwecke die prozentische Zusammensetzung der Asche herangezogen werden.

Als Hauptfehler der bisher ausgeführten Peptonanalysen ist der Mangel an fibereinstimmenden Methoden zu betrachten.

Bezüglich der anderen Mitteilungen des Verfassers (Analysen verschiedener Präparate, Gang der Untersuchung u. s. w.) beliebe man die Quelle zu Rate zu ziehen. D.

Über Albumosen und Peptone, von W. Kühne. 5)

Mit Hilfe von Ammoniumsulfat lassen sich Albumosen und Peptone quantitativ trennen. Verfasser hat dieses neue Mittel zur Untersuchung der im Handel vorkommenden sog. Peptone 6) benutzt und gefunden, daß die meisten mehr oder weniger ausschließlich aus Albumosen bestehen. Bloß das Sander's-Ezn'sche Präparat ist fast reines Antipepton, weil es mit Hilfe von Trypsin bereitet wird. Die Antipeptone 7) stehen ihren Reaktionen nach zwischen den Peptonen und Albumosen. Die bei den käuflichen Peptonen wahrzunehmende narkotisierende und den Blutdruck herabsetzende Wirkung kommt den Albumosen und Peptonen zu. Die Gerinnung des Blutes verhindern nur Heteroalbumose und Deuteroalbumose. Ptomaine können nach des Verfassers Ansicht zur Erklärung dieser Erscheinung nicht herangezogen werden. D.

peptone.

Fleisch-

Albumosen und Peptone.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 441 dieses Jahresberichtes und Bandes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arch. Hygiene 1885, 8, S. 486; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 27. <sup>3</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 470 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 472.

<sup>5)</sup> Verh. d. nat. med. Ver. zu Heidelberg 1886, (N. F.) 3, S. 286; ref. Chem. Centr.-Bl. 1386, 17, S. 482. Centr.-Bl. wed. Wissensch. 1886, S. 242; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 788. Hier nach letzterer Quelle. Vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 441.

<sup>5)</sup> Siehe über dieselben z. B. S. 472, 473 dieses Jahresberichtes, 1885.

<sup>7)</sup> Siehe diesen Jahresbericht und Band, S. 442.

Übergang von Pepton in Eiweiss. Über die Bedingungen, unter denen Pepton wieder in Eiweißstoffe übergeht, von W. Michailow. 1)

Der Verfasser macht die vorläufige Mitteilung, das konzentrierte Peptonlösungen nach dem Alkalischmachen und Stehenlassen bei Körperwärme Eiweisstoffe teils vom Charakter der Globuline, teils der Albumine enthalten. Beim Neutralisieren und Ansäuern trüben sich solche Lösungen, beim Kochen gerinnen sie. T.

Kaseïnpeptone. Zur Kenntnis der Kaseinpeptone, von H. Thierfelder.\*)

Die Untersuchung befast sich mit den durch Einwirkung des Pepsins auf Albuminate entstehenden Produkten. 3) Ausgangsmaterial war Kasein, ein eigenes und ein von Merck bezogenes Präparat, zudem noch Weylsches Kaseinpepton (frei von Fleischextrakt). Die einzelnen Verdauungsprodukte wurden nach Höppe-Seyler 4) getrennt. Der durch Steinsalz erzeugte Niederschlag wird als I. Propepton, der durch Steinsalz und Salzsäure entstandene als II. Propepton und die Phosphorwolframssäurefällung als Pepton bezeichnet.

Es zeigte sich, dass das I. Propepton sehr leicht das II. beim Fällen mitreist, so dass selbst 6 maliges Ausfällen das I. Propepton nicht von den Beimengungen befreite. Der durch Salzsäure und Steinsalz fällbare Körper zeigte die Zusammensetzung des II. Propeptons. Das I. Propepton ist kein einheitlicher Körper, sondern ein Gemenge, indem der Versasser wie Kühne und Chittenden bei dem I. Propepton aus Fibrin 3 verschiedene Körper unterscheidet.

- Der bei dem Versuche, die Kochsalzfällung in Wasser zu lösen, ungelöst bleibende Rückstand, welcher der Dysalbumose entspricht.
- Der möglicherweise mit dem ersten identische, beim Erwärmen sich abscheidende und dann in Wasser unlösliche Körper, entsprechend der Heteroalbumose.
- 3. Der in Wasser in allen Verhältnissen bei jeder Temperatur lösliche Teil, der seiner Qualität nach die beiden andern übertrifft; er entspricht der Protalbumose. Er besitzt die Fähigkeit, den 2. Körper in Lösung zu halten; dieses Gemenge besitzt die eigentümliche Eigenschaft, in der Wärme sich zu trüben und in der Kälte wieder klar zu werden.

Das zweite Propepton erweist sich nach der Analyse von Präparaten verschiedener Herkunft als ein einheitlicher Körper. Aus wässeriger Lösunz wird er nicht vollständig durch Kochsalz und Salzsäure gefällt, die Filtrate gaben stets noch mit Phosphorwolframsäure einen Niederschlag. Die Peptone gaben sämtlich mit Ferrocyankalium und Essigsäure einen Niederschlag, waren also keine reinen Substanzen. Verfasser hat zum Schluß die ihm bekannt gewordene Methode von Kühne und Chittenden (Ammoniumsulfat) auf die von ihm dargestellten Peptone angewandt. Alle gaben eine Fällung, das aus dem Weyl'schen Präparat gewonnene eine ziemlich geringe. Verfasser ist noch mit diesen Untersuchungen beschäftigt. T.

Protokoll russ. phys.-chem. Gesellsch. 1886, (1) S. 391; ref. Berl. Ber. 1886,
 S. 876 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1431.

<sup>Zeit. phys. Chem. 1886, 10, S. 576.
Vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 441, 442.
Phys. u. path-chem. Analyse. V. Aufl., S. 284.</sup> 

<sup>5)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 441.

Zur quantitativen Trennung des Eiweisses von Peptonen, von H. Weiske. 1)

Tremnung von Kiweifs und Peptonen.

Auf die Beobachtung von F. Szymanski<sup>2</sup>) Bezug nehmend, dass in neutraler wässeriger Lösung Pepton durch Kupferoxydhydrat nicht gefällt wird und dieses Reagens also zur quantitativen Trennung von Eiweiss und Pepton dienen könne, giebt Verfasser auf Grund seiner Versuche an, dass bei der Eiweissfällung durch Kochen mit Metalloxydniederschlägen stets Pepton niedergerissen wird und zwar desto mehr, je größer der Niederschlag und die Menge des vorhandenen Peptons ist. Verwendet man statt Kupferoxydhydrat, Bleioxydhydrat, Ferriacetat, Metallösungen, welche wie Bleiacetat beim Kochen keinen Niederschlag geben, so wird voraussichtlich kein Pepton gefällt, aber bei dem nicht zu vermeidenden Überschus des Eiweissfällungsmittels geht leicht Eiweis in Lösung, so das die Fällung desselben unvollständig ist. Der Verfasser ist mit weiteren Versuchen dieser Richtung beschäftigt. T.

Pepton.

Über ein neues Peptonpräparat, von Theodor Weyl. 8)

Das "Kaseın-(Milch)-Pepton" 4) wird nicht aus Fleisch, sondern aus Milchkasein hergestellt. Es ist ein weißes Pulver, das sich bereits in kaltem Wasser löst. Um den schlechten Geschmack zu verdecken, wird es mit Fleischextrakt versetzt.

Die Zusammensetzung ist:

|                       |     |      |      | •    | _    |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     |           |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|---------------|-----|------|------|-----|----------------------|------|---|-----|-----------|
| Wasser .              |     |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     | 3,87 %    |
| Salze                 |     |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     |           |
| Organische            | Sto | offe |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   | • , | 83,44 0/0 |
| Stickstoff i          | n o | rgai | nisc | her  | ı S  | tof  | fen           |     |      |      |     |                      | •    |   |     | 12,59 %   |
| Eiweis .<br>Hemialbum |     |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     | Course    |
|                       |     |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     |           |
| Pepton .              | •   |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     | 68,44 %   |
| Organische            | Sto | offe | au   | sscl | ılie | fsli | $\mathbf{ch}$ | Eiv | veiſ | ់ ខេ | ınd | $\mathbf{P}\epsilon$ | epto | n | •   | 15,0 %    |
|                       |     |      |      |      |      |      |               |     |      |      |     |                      |      |   |     | D.        |

Über das Vorkommen von Pepton in bebrüteten Hühnereiern, von W. Fischel. <sup>5</sup>)

Beiträge zur Geschichte der Hemialbumose, von H. J. Hamburger. 6)

Kritische Bemerkungen über neuere Peptonpräparate des Handels, von Krukenberg. 7)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Landw. Versuchsst. 33, S. 147; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 855. <sup>2</sup>) Ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 251 d. R.

Neff. Berl. Berl. 1800, 19, S. 251 d. R.
 Berl. klin. Wochenschr. 1886, 23, S. 236; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 410.

<sup>4)</sup> Siehe auch die Patentliste S. 452 dieses Jahresberichtes und Bandes. Patent-Inhaber ist Merck.

<sup>5)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 471; Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 14; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 500 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 153.

<sup>8. 130.</sup> Recueil des Trav. Chim. des Pays. Bas. 1886, 5, S. 217; ref. Chem. Centr.-Bl.

<sup>1886, 17,</sup> S. 932.
7) Chem. Unters. wiss. Med. (nähere Angabe fehlt); ref. Fortschr. Med. 1886, 4, S. 496; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 731.

Patente.

## Patente.

Neuerungen in der Darstellung von Pepton aus Nukleoproteinen, von E. Merck. Engl. P. 8468.

Verfahren zur Darstellung von Pepton aus Nukleoproteinen,

von E. Merck. D. P. 35 724, KL 33, 6. Okt. 1855. 1)

Apparat und Verfahren zur ununterbrochenen Abscheidung des Albumins aus dem Fruchtwasser der Stärkefabriken und aus anderen Albuminlösungen, von M. Moll. D. R. P. 35482.

Neuerungen in der Darstellung von Blutalbumin, von v. Nordenfæls. D. R. P. 37 955, Franz. P. 174 770.

Verschiedenes
über
Bestandteile
der Organe,
Nachweis
derselben
u. s. w.
Milsbrandbasillen.

### f) Verschiedenes über Bestandteile der Organe, Nachweis derseiben, über Ptomaïne u. dgl.

Einige Beobachtungen über die Milzbrandbacillen, von A. Dyrmont. 2)

Der Verfasser hat auf Veranlassung von Nencki Milzbrandsporen und ausgewachsene Milzbrandfäden, die in Koch'scher Fleischwasserpepton rein gezüchtet waren, analysiert. Die Sporen lieferten 1. in Alkohol und Äther lösliche Stoffe 8,73 %, 2. in Alkohol, nicht in Äther löslich 1,170/en nur in Äther lösliche 0,03%, in Alkohol unlösliche anorganische Stoffe 1,15% (die Gesamt-Asche wird auf etwas mehr als 2% geschätzt). Der extrahierte Rückstand enthielt 12,44% Stickstoff. Die auf dieselbe Weise behandelten Fäden gaben an Alkohol und Äther 7,8% ab (nach Abzug der Asche 7,1%), der Rückstand enthielt 6,8% Stickstoff. Unter der Annahme, dass derselbe ausschließlich dem von Nencki dargestellten Anthraxprotein 3) zukommt, berechnet sich der Albumingehalt der Sporen auf 77,75%, der Fäden auf nur 42,5%. Das aus der Nährlösung und den Sporen dargestellte Anthraxprotein enthielt bei 110° getrocknet 52,1% Kohlenstoff, 6,82% Wasserstoff, 16,2% Stickstoff. Salzsäure von 0,5% tötete die Milzbrandfäden nicht, dagegen solche von 1%; die Sporen widerstehen dagegen einer 2% igen Säure. In einer Nährlösung, welche Gelatine, Traubenzucker, Pepton und Calciumkarbonat enthielt, entstand durch die Milzbrandbacillen bei Bruttemperatur keine Milchsäure, wohl etwas Bernsteinsäure.

Mikroorganismen in gesunden Geweben.

Über das Vorkommen von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder Tiere, von G. Hauser. 4)

Der Verfasser findet in Übereinstimmung mit der Mehrzahl der früheren Versuchsergebnisse in den lebenden Geweben und Gewebesäften gesunder Tiere keine Fäulniserreger noch sonstige Bakterienarten. Die Zerfallsprodukte, welche sich bei der spontanen Zersetzung der Gewebe entwickeln. haben keine pathogenen Eigenschaften. Die Methodik des Verfassers schließt sich der von Meißner an. <sup>5</sup>) T.

Patentbeschreibung Berl. Ber. 1886, 20, S. 520 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 701 u. 825.

<sup>3)</sup> Arch. exper. Pathol. 21, S. 309; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 848 d. R.

Berl. Ber. 17, S. 2605.
 Arch. exper. Pathol. 20, S. 162; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 461.

<sup>5)</sup> Deutsche Zeitschr. Chirurgie 1880, 13, S. 844. Hauser: Über Fäulnisbakteries und deren Beziehungen zur Septicaemie, Leipzig 1885.

Über den Nachweis des Phenols im Tierkörper, von W. lakobson. 1)

Nachweis des Phenols im Tierkörper.

Für denselben erwies sich die Ausschüttelungsmethode, namentlich mit Benzol und Äther geeignet; Benzol scheidet sich vollständig vom Wasser ib und verdient daher den Vorzug. Der Nachweis gelingt in Eiweißzemischen noch bei einer Verdünnung von 1:20000, bei anderen Gemischen noch bei 1:100 000. Zum Nachweis dient die Landolt'sche Probe (Mikroskopische Untersuchung eines mit Bromdämpfen behandelten Tropfens auf Tribromphenolbromkrystalle), die Reaktion von Jakquemin, gleiche Teile Chlorkalk und Natriumkarbonat werden mit Wasser vernieben und filtriert: 3 Tropfen farbloses Anilin werden in 50 ccm Wasser gelöst. 5-10 Tropfen dieser Lösung werden mit einem halben Reagensglas Wasser verdünnt, mit Natriumhypochloridlösung versetzt und zu der ammoniakalisch gemachten Probe gebracht, bis ein deutlich violetter oder braungelber Farbenton sich einstellt. Bei Gegenwart von Phenol wird dieser allmählich grün, bei einer geringeren Verdünnung der Phenollösung als 1:50 000 später blau), sowie die Millon'sche Probe (Rotfärbung beim Kochen mit Quecksilberoxydnitrat, das mit etwas rauchender Salpetersäure versetzt ist). In gefaulten Organen sind die Fäulnisprodukte dem Nachweis sehr hinderlich.

Über Coccerin aus lebender Cochenille, von C. Liebermann.2)

Coccerin.

Das von dem Verfasser früher in den Handelscochenillen aufgefundene eigentümliche Wachs<sup>3</sup>) hat er auch auf dem unpräparierten lebenden Insekt entdeckt. Der auf den fleischigen, scheiben- und herzförmigen Teilen des Cactus (Opuntia coccinellifera) sich vorfindende schimmelartige Belag, unter dem man bei genauerer Betrachtung die regungslosen weiblichen Cochenilleläuse erkennt, besteht aus fast vollkommen in Benzol löslichen feinen Wachsfäden und Stückchen, die aus den Wachsdrüsen der Tiere hervortreten. Ein besonders deutlich erkennbares Büschel befindet sich meist am Hinterende des Abdomens. Auch die kleinen weißen, eiförmigen, an der Spitze durchbohrten Coccons, aus welcher die männlichen Tierchen ausgeschlüpft waren, bestanden zu fast <sup>8</sup>/<sub>4</sub> aus reinem Coccerin. T.

Zum Nachweis des Chloralhydrates in tierischen Flüssigkeiten, von Hildebert Baron Tiesenhausen.4)

Man kann zu diesem Zwecke die zur Auffindung der Alkaloide dienende Ausschüttelungsmethode verwenden. Absoluter Äther nimmt sowohl bei saurer wie neutraler Reaktion das Chloralhydrat leicht auf, fast ebensoleicht Essigäther, nicht verwendbar sind Petroläther, Chloroform und Benzin. Um 0,005 Chloralhydrat in 75 ccm Lösung nachzuweisen, genügt ein zweimaliges Ausschütteln mit Äther. Von den Reaktionen des Chloralhydrats war die Isonitrilreaktion die empfindlichste, die noch ½60000 g erkennen

Nachweis von Chloralhydrat in tierischen Flüssigkeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. analyt. Chem. 1886, 25, S. 607, vgl. Litteraturübersicht dieses Jahresberichtes und Bandes w. u.

Berl. Ber. 1886, 19, 8. 328.
 Berl. Ber. 1885, 18, 8. 1975.

<sup>4)</sup> Inaugural-Dissertation Dorpat 1885; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, 8, 606.

läst. Dann folgt die Naptholreaktion von Lustgarten1), die zwar weniger empfindlich als die erste, doch in zweifelhaften Fällen deshalb vorgezogen zu werden verdient, weil sie nur, soviel bekannt ist, dem Chloroform und daher auch dem durch Alkali unter Chloroformbildung sich zersetzenden Chloral zukommt. Auf Grund der Versuche mit Speisebrei. Harn. Blut und den Organen mit Chloroform vergifteter Tiere empfiehlt der Verfasser die Ausschüttelung besonders für den Mageninhalt. Für die Untersuchung des Blutes und Harns ist die Destillationsmethode vorzuziehen; letztere liess Chloral im Magen, Blut und Harn der damit vergifteten Tiere. jedoch nicht in Hirn und Lungen derselben auffinden. T.

Über das Vorkommen von Cholesterin in der Mohrrübe, von A. Arnaud.2)

Über das konstante Vorkommen von Bacterien in den Lymphfollikeln des Kaninchendarmes, von G. Bizzozero.3)

Über die Gifte, welche normal im Organismus existieren und insbesondere über die Giftigkeit des Harns, von Ch. Bouchard.4)

Über die Reaktion, welche Xanthin und Guanin mit Salpetersäure und Kali bzw. Baryt geben, von E. v. Brücke. 5)

Über ein neues Kreatinin, das Äthylamidoacetocyamidin, und über die Bildung der Kreatinine und Kreatine, von E. Duvillier.6)

Eine physikalische Eigenschaft des Triphenylguanidins, von H. Giraud. 7)

Wirkung von alkoholischem Kali auf Harnstoff, Sulfoharnstoff und einige substituierte Harnstoffe, von Alb. Haller. 8)

Über Kryptomaine, von M. Hondé.9)

Phenylhydrazin als Reagens auf Zucker in tierischen Flüssigkeiten, von R. v. Jaksch. 10)

Eine neue Reation auf Kreatinin, von M. Jaffe. 11)

Über die Derivate des Taurins. 2. Teil<sup>12</sup>), von J. W. James. 18)

<sup>1)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 607.
2) Compt. rend. 1886, 102, S. 1319.
3) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 801; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 462.
4) Compt. rend. 1886, 102, S. 669 ff. u. 727 ff.; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 409.
5) Sitz. Ber. Wiener Ak. vom 4. Nov. 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1431.
6) Compt. rend. 1886, 103, S. 211; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 750.
7) Bull. soc. chim. 1886, 46, S. 508; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 933.
6) Compt. rend. 1886, 102, S. 974; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 105 d. Rep. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 423.
9) Rep. de Pharm. 1886, 2, S. 75; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 64 d. Rep.; 10) Vgl. diesen Jahresber. (N. F.) 8, 1885, S. 491; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 603.
11) Ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 121.
12) Siehe diesen Jahresber. 1885.

<sup>12)</sup> Siehe diesen Jahresber. 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Journ. prakt. Chem. 1886, 34, S. 348; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, S. 668 und Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 929; Sitz. Ber. Chem. Society vom 3. Juni 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 721.

Über die Identität des Kadaverin mit dem Pentamethylendiamin, von A. Ladenburg. 1)

Über die Bedeutung des tierischen Gummis, von H. A. Landwehr. 2)

Über Choloidan- und Pseudocholoidansäure, von P. Latschinow.8)

Über Isocholan- und Isobiliansäure, von P. Latschinow.4)

Beitrag zum forensisch-chemischen Nachweis des Hydrochinons und Arbutins im Tierkörper, von Hugo Laurentz, J. D. Dorpat 1886.

Die chemische Formel des Keratins der Wolle, von E J. Mills. 5)

Über eine neue Methode zur Unterscheidung von Pflanzen- und Tierfasern, von Hans Molisch. 6)

Zur Kenntnis einiger cholinartiger Verbindungen, von Ladislaus Niemilowicz. 7)

Über das Fett der Cochenille, von E. Raimann.8)

Untersuchungen über das Gelatin, von P. Schützenberger. 9)

Einige Bemerkungen über zwei neue Zuckerreaktionen, von J. Seegen. 10)

Über die Beziehungen des Cholesterins zu den Terpenen und Kampherarten, von Th. Weyl.11)

Über die vermeintlichen Ptomaïne der Cholera, von V. Oliveri. 18)

Der Verfasser kommt auf Grund seiner Versuche zu folgenden Ergebnissen: Weder die Kulturflüssigkeit der Cholerabacillen noch der Darm der Cholerakranken enthält fertig gebildete Ptomaine. Selbst verdünnte Säuren können ohne Anwendung von Wärme in Flüssigkeiten, welche Lecithin- und Proteïnsubstanzen enthalten, Basen entstehen lassen. Die von Pouchet 13) gewonnenen Ergebnisse erklären sich durch die im Chloro-

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1886, 19, S. 2585.

<sup>3)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sitz.-Ber. Petersb. Ak. vom 3./15. April 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 764.

<sup>4)</sup> Russ. phys. Zeitschr. vom 1./13. Mai 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 794. b) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 227, daselbst nach Sitz-Ber. Chem. Socity vom

<sup>4.</sup> Februar 1886. 9) Polyt. Journ. 1886, 261, S. 135; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 830; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 452; Sitz.-Ber. Wien. Akad. vom 6. Mai 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 619.

<sup>7)</sup> Monatsh. Chem. 1886, 7, S. 241; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 760.
5) Monatsh. Chem. 1886, 6, S. 891; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 307; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 135 d. R.; vgl. diesen Jahresber. und Band S. 453 (Liebermann).

<sup>9)</sup> Compt. rend. 1886, 102, S. 1296; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 555.

10) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 44; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 257 d. R.

11) Arch. Anat. u. Physiol. phys. Abt. 1886, S. 182; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 618.

12) Gazz. chim. 1886, 16, S. 256; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 876 d. R.

15) Compt. rend. 2. Sem. 1884, S. 847; 1. Sem. 1885, S. 220; Berl. Ber. 1886,

<sup>19,</sup> S. 876 d. R.

form enthaltenen bezgl. daraus gebildeten Säuren, sowie ähnlich die von Villiers 1), Nicati und Rietsche. 2) Das Skatol der Exkremente, sowie der sich aus den Därmen entwickelnde Schwefelwasserstoff sind wahrscheinlich Zersetzungsprodukte gewisser Bakterien des Trinkwassers. T.

Alkaloida und Ptomaine.

Über Alkaloide und Ptomaïne, gewonnen aus Kochscher Nährbouillon, welche zu verschiedenen Kulturen gedient hat, von Pouchet, Nicati und Rietsch. 3)

Neuere Versuche von Nicati und Rietsch bestätigen die Angaben Pouchets über das Vorkommen eines Ptomains, das sich in der Nährlösung der Reinkultur Koch'scher Kommabacillen findet und mit dem aus Deiektionen von Cholerakranken bereiteten identisch ist. Die physiologischen Wirkungen der isolierten Ptomaine und der entsprechenden Kulturflüssigkeiten sind gleich und stimmen auch mit dem überein, welche nach Villiers das aus Choleraleichen gewonnene Gift zeigte. T.

Über die bei der Fäulnis sich bildenden Alkaloide, die sogenannten Kadaveralkaloide und Ptomaine, von Bischof. 4)

Über Leukomaïne, von A. Gautier. 5)

Sur les alcaloides dérivés de la destruction bactérienne ou physiologique des tissus animaux: Ptomaines et Leucomaines, par A. Gautier. Paris 1886. 6)

Ein Beitrag zur Erklärung des Entstehens der Ptomaine, von Ch. Gram. 7)

Les alcaloides d'origine animale, von L. Hugounenq. 8)

Über den Nachweis von Alkaloiden, von Leo Liebermann.

Über alkaloidartige Körper im gesalzenen Störfleisch, von E. Lieventhal. 10)

Über einige biologisch-chemische Eigenschaften der Mikroorganismen im allgemeinen und über die Bildung der Ptomaine durch die Cholerabacillen im besonderen, von Alexander Poehl 11)

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1885, S. 91.
2) Journ. Pharm. et Chim. 1885, S. 385, 447.
3) Arch. Pharm. 1886, 14; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 113.
4) Vortrag. Gehalten in der Hauptvers. d. preuß. Medizinalbeamtenver. Berlin, C. Schollen in der Hauptvers. d. preuß. Medizinalbeamtenver. 25-26. Sept. 1885. Auch: D. med. Zeit. 1885, 6, S. 898; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8. 14.

<sup>5)</sup> Ref. über das Werk desselben Verfassers im Naturforscher 1886, 19, 8.241; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 569. Monit. scient. 1886, 531, S. 241. Berl. Ber. 1886, 19, S. 171 d. R. Journ. Pharm. Chim. 1886 (6), 13, S. 401. Chem. Centr.Bl. 1886, 17, S. 578, nach Sitz.-Ber. Soc. chim. de Paris 1886, 10, S. 71, 27, Nov. 1885.

<sup>9)</sup> Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 494.
7) Arch. experim. Pathol. 20, S. 116; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 503 d. R. Rep. analyt. Chem. 1886, 6, S. 152; Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 647; Ind.-Bl. 23, 8. 147.

<sup>8)</sup> Paris 1886.

Paris 1830.
 Nach irgend einer ungarischen Quelle. Hier nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 219
 Rep. Daselbst nach Maly's Jahresber. f. Tierch. 1885, S. nicht angegeben.
 Rufs. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 571; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 209 d. Rep.
 Berl. Ber. 1886, 19, S. 1159; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 500; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. Rep.

Studien über das Verhalten der Ptomaine bei forensischchemischen Arbeiten, von K. Tamba.1)

## Litteratur.

Litteratur.

Untersuchungen über Ptomaïne, von L. Brieger. 3. Teil. Berlin 1886.?)

Jahresbericht über die Fortschritte der Tierchemie für 1885, von R. Maly, und R. Andreasch. Wiesbaden 1886. Geschichtliche Entwickelung unserer Kenntnis der Ptomaine und verwandter Körper, von Dr. B. Wiebecke. Berlin 1886.

## Patente.

Patente.

Neuerungen an Maschinen zum Pulvern und Trocknen von Blut u. s. w., von A. Forrest und W. Welsh. Engl. P. 11409. Darstellung von Leim, von K. Upton. Amerik. P. 338417.

## C. Bestandteile der Sekrete und Exkrete. a) Harn.

# 1. Allgemeines.

Exkrete. Harn. All-

gemeines.

Sekrete und

Die aromatischen Verbindungen im Harn bei Darmfäulnis, von E. Baumann. 3)

Aromatische Verbindungen im Harn.

Verfasser fasst die Ergebnisse seiner Versuche in folgende Sätze zusammen:

- 1. Außer den bisher bekannten Ätherschwefelsäuren des Harns giebt es noch weitere Verbindungen derselben Kategorie, die als normale Harnbestandteile zu bezeichnen sind, deren organische Paarlinge jedoch noch unbekannt sind.
- 2. Alle Ätherschwefelsäuren des Harns fleischfressender Tiere entstehen unter normalen Verhältnissen im Organismus aus Substanzen, welche nur im Darm und ausschließlich durch die Fäulnis in demselben gebildet werden.
- 3. Die aromatischen Oxysäuren, Hydroparakumarsäure und Paroxyphenylessigsäure, vielleicht die letztere allein, können außer durch die normalen Fäulnisprodukte im Darm auch in den Geweben gebildet werden.
- 4. Die im Harn fleischfressender Tiere enthaltene Hippursäure entstammt ausschließlich den durch die Eiweißfäulnis gebildeten aromatischen Säuren, deren Entstehung bei der Eiweissfäulnis von E. und H. Salkowski nachgewiesen worden ist.
- 5. Die Kynursäure stellt ein Umwandlungsprodukt der Eiweißkörper und vielleicht verwandter Stoffe dar (Voit), dessen Bildung im Organismus des Hundes von den Fäulnisprozessen des Darms unabhängig ist. T.

<sup>1)</sup> Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 505. Inaug. Dissert. Erlangen 1886.

Berl. Ber. 1887, 20, S. 67 d. R. \*) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 122; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 563 Chem. Zeit. 1886, 10, S. 284.

Ausscheidung des Schwefels im Harn. Die Ausscheidung des Schwefels im Harn, von A. Heffter. 1)
Verfasser hat neben dem Gesamtschwefel und der Schwefelsäure die
unterschweflige Säure bestimmt, um so zunächst einen Bestandteil des sog.
"neutralen Schwefels" des Harns, dessen Trennung in eine leicht und schwer
oxydable Form er für nutzlos und willkürlich hält, zu bestimmen. Die
Versuche wurden an gut abgerichteten Hunden, einige auch an Menschen
angestellt, einmal bei verschiedener Ernährung, dann bei Zusatz fremder,
teils schwefelhaltiger, teils schwefelfreier Substanzen. Es wurden von dem
gut gemischten Tagesharn in 6 Proben in je 3 Doppelanalysen bestimmt:

1. Der Gesamtschwefel durch Eindampfen unter Zusatz von Natriumkarbonat, Schmelzen mit Kaliumnitrat, Lösen der Schmelze in verdünnter Salzsäure und nach Vertreibung der Salpetersäure durch Fällung als

Baryumsulfat.

2. Die unterschwefelige Säure durch vorheriges Kochen und Ansäuren mit Salzsäure, um die bei der Zersetzung freiwerdende schwefelige Säure zu verjagen; dann wurde wie bei 1. verfahren. Die hier erhaltene Menge Baryumsulfat entsprach dem Gesamtschwefel, weniger dem Schwefel der vertriebenen schwefeligen Säure.

3. Die Gesamtschwefelsäure durch Kochen, Zusatz von Salzsäure und einige Zeit anhaltendes Kochen, wodurch die Ätherschwefelsäuren zerlegt werden. Es wurde dann mit Chlorbaryum gefällt und weiter nach Sal-

kowski2) verfahren.

A. Einfluss der Nahrung. 1. Ernährung mit Fleisch. Die Hunde wurden mit rohem Rinderpansen gefüttert und erhielten, soviel sie verzehren wollten. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Produktion der verschiedenen Verbindungen des Schwefels ganz bedeutend je nach dem Individuum schwankt. Ein Hund mit besonders hohem Gehalt von unterschwefeliger Säure im Harn war ein älteres Tier.

Auch bei den Versuchsmenschen, welche zwei Tage lang gebratenes Fleisch (ohne Zwiebel und Senf) genossen, zeigten sich in der Auscheidung des Schwefels individuelle Verschiedenheiten und insofern von den bei Hunden gefundenen Eegebnissen eine Abweichung, als gar keine oder nur äußerst geringe Mengen unterschwefeliger Säure ausgeschieden werden Sodann wurde beim Hunde untersucht, ob der Genuss von rohem oder gekochtem Fleisch einen Unterschied in der Produktion der unterschwefeligen Säure hervorrufe. Der Versuchshund wurde 5 Tage mit gekochtem Rinderpansen gefüttert. Die unterschwefelige Säure ist stark vermindert, die Schwefelsäure, sowie die unbekannten Schwefelverbindungen gesteigert. Es führte dies zur Vermutung, dass die unterschwefelige Säure durch Bakterien im Darm gebildet wird. Es musste, wenn dieses der Fall war, die Einfuhr von bakterienreichen Gemischen die Menge der unterschwefeligen Säure steigern. In der That war dieses bei einem Hunde, der 2 Tage mit fauligem Pansen gefüttert wurde, der Fall, die unbekannten Schweselverbindungen sind zu gunsten der Schwefelsäure und unterschwefeligen Sane stark vermindert. Vielleicht wird durch Fäulnis der Schwefel des Ei-

2) Salkowski und Leube, Die Lehre vom Harn. Berlin 1882, S. 175.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pfüger's Arch. 1886, 38, S. 476; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 560; Zeitschranalyt. Chem. 1887, 26, S. 266; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 582.

weißes leichter der Oxydation zugänglich. Wichtig für das Verhältnis der unterschwefeligen Säure zu den unbekannten Schwefelverbindungen ist ein Versuch mit einem hungernden Hunde; erstere ist sehr vermindert, fast verschwunden, als Schwefelsäure wird ebenso viel Schwefel ausgeschieden, wie bei den Fleischversuchen, es sind also die unbekannten Schwefelverbindungen die Quelle der unterschwefeligen Säure. Wurden die Fäulnisvorgänge im Darm nicht durch vermehrte Zufuhr von niederen Organismen, sondern durch Zusatz von leicht gärbarer Substanz (Stärkekleister) zu dem gewöhnlichen Futter gesteigert, so war als Zeichen starker Darmfäulnis der Indigogehalt des Harns bedeutend gesteigert, die unterschwefelige Säure wesentlich auf Kosten der unbekannten Schwefelverbindungen vermehrt, die Schwefelsäure fast unverändert. Rohrzucker rief keine gesteigerte Gärung hervor.

2. Ernährung mit Vegetabilien. Beim Menschen zeigte sich bei Ernährung mit Brot (weißes oder gemischtes unter Zugabe von wenig Butter) ein mehr oder weniger bedeutendes Fallen der Schwefelsäure im Vergleich zur Fleischkost, ferner tritt unterschwefelige Säure auf. Dasselbe zeigte sich bei Hunden in noch weit höherem Grade. Ob diese Steigerung der unterschwefeligen Säure bei Brotnahrung durch die vermehrten Gärungsvorgänge im Darm oder durch eine eigenartige Bindung des Schwefels im pflanzlichen Eiweis hervorgerufen wird, sollte ein Versuch mit Kleberfütterung lehren (aus Weizenmehl hergestellt und mit Fett schwach angebraten). Auffallend ist, daß diese Versuche weit mehr Schwefelsäure und weniger unterschwefelige Säure lieferten, als die Versuche mit Brotnahrung trotz der Ähnlichkeit des Klebereiweißes mit dem im Brot enthaltenen, obwohl ersteres hier fast roh und stärkefrei gegeben wurde. Kleber unter Zusatz von Stärkekleister verfüttert, rief ein vollständiges Verschwinden der unterschwefeligen Säure hervor. Im Darm war durch die Stärke keine vermehrte Gärung hervorgerufen worden.

Zusatz von Fett zur Fleischkost läßt die unterschwefelige Säure fast vollständig verschwinden, die Schwefelsäure dagegen anwachsen. Bei Milchnahrung produziert der Hund die gleiche Menge Schwefelsäure, dagegen ist die unterschwefelige Säure verschwunden und der "unbekannte Schwefel" gewachsen. Bei den Versuchsmenschen blieb bei Milchnahrung die Schwefelsäuremenge gleich der bei Fleischnahrung, unterschwefelige Säure fehlte ebenfalls. Die verschiedenen Personen zeigen den früheren entsprechende Resultate. Bei Versuchen mit gemischter Kost an Menschen zeigt sich verglichen mit der Fleischnahrung ein Anwachsen der unterschwefeligen Säure jedoch mit dem Unterschiede, daß bei dem einen die Schwefelsäure gleich der bei Fleischnahrung gefundenen Menge blieb, die unterschwefelige Säure sich auf Kosten des "unbekannten Schwefels" bildet, bei dem anderen jedoch auf Kosten der Schwefelsäure mehr unterschwefelige Säure und Schwefel in unbekannten Verbindungen vorhanden war.

In dem zweiten Hauptteil wird der Einfluss untersucht, welchen der Zusatz fremder, teils schwefelhaltiger, teils schwefelfreier Substanzen auf die Schwefelausscheidung im Harne übt.

1. Zusatz von Schwefel. Der resorbierte Schwefel  $(13-18^{\circ})_0$  des eingeführten) wird beim Menschen vollständig zu Schwefelsäure oxydiert. Beim Hunde dagegen werden nur  $60^{\circ})_0$  des aufgenommenen Schwefels

(19%) der eingeführten Menge) in der Schwefelsäure, 40% in der unterschwefeligen Säure ausgeschieden.

2. Zusatz von Schwefelnatrium. Es ließ sich mit Sicherheit der Schluß ziehen, daß <sup>2</sup>/<sub>8</sub> des im Schwefelnatrium enthaltenen Schwefels zu Schwefelsäure oxydiert und als wahrscheinlich annehmen, daß der Rest als unterschwefelige Säure ausgeschieden worden ist.

3. Zusatz von Sulfonsäure. Isäthionsäure (als Natriumsalz gereicht) lies keine Schwefelsäurevermehrung eintreten, wahrscheinlich wurde der größere Teil (78%)0) als unterschwefelige Säure, der Rest in nicht bestimmter Form (Isäthionsäure?) ausgeschieden. Salkowski¹) fand diesem entgegen die Bildung von Schwefelsäure auch nach subkutaner Einfuhr von Isäthionsäure, bei Pflanzenfressern mehr als bei Fleischfressern. Unterschwefelige Säure wurde bei letzteren wie bei ersteren nur nach Einfuhr in den Magen gebildet.

p-Phenolsulfonsäure (ebenfalls als Natriumsalz eingeführt) wurde zu  $28\,\%_0$  als Schwefelsäure und zu  $53\,\%_0$  wahrscheinlich als unterschwefelige Säure, der Rest in unbekannter Verbindung ausgeschieden.

Sulfanilsäure gab folgendes Resultat: 26% wurden als Schwefelsäure und wahrscheinlich 60% als unterschwefelige Säure, der Rest als unbekannte Schwefelverbindung ausgeschieden.

Gaben von Natriumbikarbonat vermehren deutlich die Schwefelsäure auf Kosten der unterschwefeligen Säure und des unbekannten Schwefels im Vergleich mit den Fleischversuchen und zwar ist das Verhältnis des Schwefels der unterschwefeligen Säure zu dem der unbekannten Schwefelverbindungen annähernd gleich bei den Natriumbikarbonat und Fleischversuchen.

Die Bildung der unterschwefeligen Säure ist jedenfalls auf die Gärungsvorgänge im Darme zurückzuführen. T.

Pikrinsäure-Niederschlag im Harn. Über den Niederschlag, welchen Pikrinsäure in normalem Harn erzeugt und über eine neue Reaktion des Kreatinins, von M. Jaffé.<sup>2</sup>)

Verfasser hat die Erscheinungen, welche Pikrinsäure, die bisweilen Verwendung zum Nachweis von Eiweißstoffen findet, im normalen Ham hervorruft, verfolgt. Menschlicher Harn mit conz. wässeriger Pikrinsäurelösung versetzt, ist anfangs klar, scheidet aber in den nächsten Stunden einen spärlichen krystallinischen Niederschlag ab. Dieser entsteht schneller und in größerer Menge bei der Sättigung von Harn mit feingepulverter Pikrinsäure (1 g f. 150 ccm Harn) oder bei Zusatz einer alkoholischen Lösung der Säure (5%, 20 ccm auf 100 ccm Harn). Die nähere Untersuchung dieses Niederschlages lehrte, daß derselbe aus Harnsäure und einem Doppelsalz, aus pikrinsaurem Kreatinin und pikrinsaurem Kalium bestand. Harnsäure wird bei weitem vollständiger durch Pikrinsäure als durch Salzsäure ausgefällt. Neben diesen Substanzen enthielt der Niederschlag noch geringe Mengen anderer Bestandteile, welche Verfasser noch

Virchow's Arch. 1876, 66, S. ?
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 391; Naturf. 1886, S. 468; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 614; Berl. Ber. 1887, 20, S. 175 d. R.; Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 122; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 813.

nicht untersucht hat. Hundeharn zeigt gegen Pikrinsäure ein ähnliches Verhalten, jedoch fehlt die Harnsäure im Niederschlag oder ist nur in Spuren vorhanden. Derselbe ist fast reines Kreatinin-Kaliumpikrat. Die kynurensauren Salze werden durch Pikrinsäure nicht zerlegt.

Verfasser beschreibt sodann einige noch nicht bisher beschriebene Verbindungen des Kreatinins, das pikrinsaure und kynurensaure Kreatinin und teilt eine neue Reaktion auf Kreatinin mit. Kreatininlösung färbt sich mit etwas in Wasser gelöster Pikrinsäure und einigen Tropfen verdünnter Kalioder Natronlauge intensiv rot. Die Reaktion soll sich von anderen wie der des Traubenzuckers mit Pikrinsäure etc. sicher unterscheiden lassen und an Empfindlichkeit der Weyl'schen nicht nachstehen.

Über Harnstoffferment, von W. Leube. 1)
Es gelingt nach des Verfassers Versuchen nicht, ein harnstoffspaltendes Ferment von den die Harnstoffzerlegung bewirkenden Pilzen zu trennen, woraus zu schließen, daß die letzteren und nicht ein von ihnen geliefertes ungeformtes Ferment die Harnstoffumsetzung bedingen.

Über die alkalische Harngärung, von W. Leube.2)

Von den Pilzen des Urins bewirken nur einzelne die Zersetzung des Harns, während dieselbe auch hervorgerufen werden kann durch Keime, die gar nicht im alkalisch gärenden Urin vorkommen. Es geht nicht an, Gärung des Urins und Fäulnis zu identifizieren, weil Pilze, welche die stärksten Fäulniserscheinungen hervorbringen, sich bezüglich der Harnstoffzersetzung als unwirksam erwiesen. D.

Zur Lehre von der Harnsekretion. Zur Lehre von den sekretorischen und synthetischen Prozessen in der Niere, sowie zur Theorie der Wirkung der Diuretica, von J. Munk. 3)

Der Verfasser gewann nach dem Vorgang von Abeles 4) bei Durchführung von defibriniertem Blut durch frisch dem Körper von Hunden entnommene überlebende Nieren aus dem Ureter eine neutrale oder schwach alkalische Flüssigkeit mit den wesentlichen Eigenschaften des Harn. Dieselbe war ebenso wie in den Versuchen von Abeles reicher an Harnstoff und Glukose als das zur Durchführung verwendete Blut bezgl. das Serum desselben; dasselbe Verhältnis fand sich für die stickstoffhaltigen durch Phosphorwolframsäure nicht fällbaren Extraktivstoffe, sowie für das Natriumchlorid, phosphat und -sulfat, welche dem Durchspülungsblut in verschiedenen Mengen zugesetzt wurden. Der Stickstoff der Extraktivstoffe wurde in einem Versuch nach Kjeldahl in dem "künstlichen Harn" zu 0,2845 und 0,269 % bestimmt, während das mit Harnstoff versetzte Durchspülungsblut nur 0,1217 % hatte. Der Gehalt des künstlichen Harns an Chlornatrium überstieg den des Blutes um 20—67 %, der des Serums war nur um 30,4-39 % höher als beim Blut. Sulfat und Phosphat war

Harnstofffarmant.

Alkalische Harngärung.

Harnsekretion.



<sup>1)</sup> Sitz.-Ber. phys. med. Societ. Erlangen. 1886 (?), Heft 17; ref. D. med. Zeit. 1886, 7, S. 379; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 459.

2) Sitz.-Ber. phys. med. Societ. Erlangen. 1836, Heft 17; ref. D. med. Zeit. 1886, 7, S. 380; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 499.

3) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 481, 818; Arch. pathol. Anat. 107, 8. 291; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 113 d. R.

4) Sitz.-Ber. Wiener Akad. 1887, 3, S. 187.

in der Nierenflüssigkeit um 36-71 bzgl. 45-74% in Vergleich zum Blute vermehrt. Es scheint sonach erwiesen zu sein, dass diese Flüssigkeit, die außerdem 0,02-0,9 % Eiweiß im Unterschied von normalem Harn hat, ein Sekret und kein Transsudat ist. Hierfür spricht auch die gesteigerte Bildung dieser Flüssigkeit wie des Harnes im intakten Tiere durch gewisse diuretische Stoffe. (Abeles.) Der Verfasser stellte ausführliche Versuche mit diuretisch wirkenden Stoffen an. Rein centrale Wirkungen auf das Nervensystem und den Kreislauf übt nur Digitalis. alle die anderen der Prüfung unterworfenen Diuretica wirken auf die Niere selbst, sie erweitern die Gefäse und beschleunigen dadurch den Blutstrom. erregen vornehmlich aber die secernierenden Nierenepithelien und bewirken eine vermehrte Ausscheidung von Wasser und festen Stoffen. Die stärkste Wirkung übt in dieser Richtung Chlornatrium bei einer Konzentration von ca. 2% im Blute, die Harnmenge wird dadurch auf das 8-15 fache gesteigert, durch Kaliumnitrat, Pilocarpin und Coffein auf das 6fache; ähnlich wirkt Glukose  $(3/4)_0$ , Glycerin  $(1-11/2)_0$ , Harnstoff  $(1/6)_0$ , Chinin  $(0.04)_0$ . Morphin (0,025%) und Strychnin (0,04%) hemmen die Diurese. Dann konnte der Verfasser in der isolierten Niere die Bildung von Hippursäure aus Benzoësäure und Glykokoll 1) sowie in geringerem Masse die Bildung von Phenolschwefelsäure aus Phenol und Natriumsulfat 2) erreichen, wenn dieselbe mit einer durch Wasserzusatz hergestellten Blutlösung durchspült wurde; die Anwesenheit der Blutkörperchen ist für diese Prozesse nicht erforderlich.

Oxybuttersaure im Harn.

Untersuchung über die Oxybuttersäure des diabetischen Harns, von H. Wolpe. 8)

Der Verfasser untersuchte unter Beihilfe von Naunyn und Minkowski bei Diabetikern, welche sich verschieden ernährten und zeitweise Natriumkarbonat oder Salzsäure bezw. Phosphorsäure einnahmen, die Ausscheidung von Zucker, Ammoniak, Oxybuttersäure und Aceton. Die Oxybuttersäure wurde polarimetrisch bestimmt, 4) das Aceton wurde durch Destillation mit Salzsäure aus dem Harn abgeschieden, mit Jodjodkalium und Natronlauge gefällt, das nach 24 Stunden abgeschiedene Jodoform über Schwefelsäure getrocknet und gewogen.

Die Menge des ausgeschiedenen Ammoniaks wechselt sehr, Catanische reine Fleischdiät steigert dieselbe, die Ausscheidung der Oxybuttersäure wurde in einem Falle durch dieselbe von 5 auf 10 g täglich erhöht. Zwischen Ammoniak und Oxybuttersäure besteht kein unveränderliches Verhältnis. Daneben treten noch andere Säuren, Diacetsäure, auf, welche die Schwankungen des Ammoniaks erklären könnten. Störungen der harnstoffbildenden Thätigkeit der Leber können nach v. Schröder, 5) Stadelmann 6) eine Vermehrung der Ammoniakausscheidung veranlassen; Verfasser fand in solchem Zustande auch eine Vermehrung der flüchtigen

Vgl. Schmiedeberg u. Bunge, Arch. experim. Pathol. 6, S. 233; A. Hoffmann ebendas. 7, S. 233; Kochs, Pflüger's Archiv 23, S. 161.
 Baumann u. Christiani, Zeitschr. phys. Chem. 2, S. 350.
 Arch. experim. Pathol. 21, S. 138; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 784 d. R.
 Berl. Ber. 17, S. 534 d. R. (Külz) ebendas. (Minkowski) S. 535.
 Arch. experim. Pathol. 15, S. 364.
 D. Arch. klin. Med. 33, S. 326.

Harnsäure.

Fettsäuren im Harn. Einfuhr von Natriumkarbonat (die nach Hallervorden eine ausnahmsweise hohe Ammoniakausscheidung hervorrief) bewirkte nach den Versuchen des Verfassers regelmäßig eine Verminderung, ja fast vollständiges Verschwinden der Ammoniakausfuhr. Nach Zufuhr von Säuren trat in manchen Fällen die entsprechende Ammoniakvermehrung ein. in anderen nicht, übereinstimmend mit den Beobachtungen von Stadelmann.1)

Betreffs der Bildung der Acetessigsäure teilt der Verfasser die der v. Jak'schen Theorie entgegengestellten Bedenken und nimmt mit Minkowski an, dass aus der Oxybuttersäure Acetessigsäure und aus dieser Aceton entsteht. Die Quelle derselben sind auch nach des Verfassers Ansicht die Eiweifskörper. Zwischen dem Acetessigsäure- und Oxybuttersäuregehalt im Harn schien ein Parallelismus vorhanden zu sein; das Aceton dagegen war in einzelnen Fällen gerade bei einem niedrigen Gehalte an Oxybuttersäure in größerer Menge vertreten und kam auch ohne dieselbe im Harn vor. Verfasser ist geneigt, mit Stadelmann das diabetische Koma als Säureüberladung bezw. Alkalientziehung zu erklären, in einem Falle in den letzten Tagen vor Auftreten desselben stieg bei fast unverändertem Ammoniakgehalt die Menge der Oxybuttersäure von 0,59 auf 1,49 %, während das durch Destillation gewinnbare Aceton von 0,24 auf 0,06 % abnahm. Auch der niedrige Kohlensäuregehalt des venösen Blutes, welcher von Minkowski zu 19,5% gegenüber 35% im normalen Falle bestimmt wurde, spricht für eine Säureüberladung.

Über den Entstehungsort von Harnsäure im Tierkörper, von Alfred Baring. 2)

Die Harnsäure ist nicht zuerst im Blute vorhanden und wird dann durch die Nieren abgesondert, sondern sie wird nach des Verfassers ausgedehnten Versuchen von den Nierenzellen in Form von harnsaurem Ammonium erzeugt. D.

Über die Konsistenz des normalen Pferdeharns, von W. Eber.3)

Über das Vorkommen von flüchtigen Fettsäuren im Harn unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen, von R. v. Jaksch. 4)

Über die Harnstoff zersetzenden Pilze im Urin, von W. Leube und E. Graser. 5)

Über eine wenig bekannte Harnstoffquelle, von Th. Oliver. 6) Tierisches Gummi, ein normaler Bestandteil des menschlichen Harns, von H. A. Landwehr. 7)

8. 568 d. R.

<sup>1)</sup> D. Arch. klin. Med. 37, S. 580 u. 38, S. 302.

Vorgelegt der Royal Society am 10. Juni 1886. Veröffentlicht: Chem. News. 1886, 38, 8. 290; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8. 857; Berl. Ber. 1886, 19, 8. 587 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 731.

Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 561; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 111 d. R.
 Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 481; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 780.
 Sitz.-Ber. phys. med. Soc. Erlangen. 1886, 17. Heft; ref. D. med. Zeit. 1886,

<sup>7, 8, 380.</sup> 9 Brit. med. Journ, 1886, S. nicht angegeben; ref. Journ. Pharm. Chim. 1886

 <sup>[5], 14,</sup> S. 247; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 205 d. R.
 7) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 482; ref. Berl. Ber. 1886, 19,

Zur Kenntnis des Pferdeharns, von E. Salkowski. 1) Über Zucker im Harne bei Rohrzuckerfütterung, von J. Seegen. 2)

2. Analytisches.

Gallenfarbatoff.

Nachweis von Gallenfarbstoff im Harn, von C. Deubner. 8) Der Verfasser hat die zahlreichen Methoden zum Nachweis der Gallenfarbstoffe im Harn auf ihre Empfindlichkeit geprüft und verglichen. Ikterische Harne wurden unverdünnt oder mit Wasser verdünnt nach den Angaben der folgenden Autoren geprüft: Krehbiel 4), Smith 5), Masset 6), Vitali 7), Fleisch 8), Ultzmann 9), Gerhardt 10), Rosenbach 11), Penzoldt19), Paul18), Huppert14), Hilger15), Salkowski16), Hoppe-Seyler 17). Zudem wurde die Ausschüttelung des Harns mit Chloroform und eine von Dragendorff angegebene Abänderung der Rosenbach'schen Methode verwendet, die darauf beruht, dass einige Tropfen Harn auf eine poröse Thonplatte gebracht einen Fleck zurücklassen, der mit konzentrierter Salpetersäure die bekannten Farbenreaktionen giebt. Die besten Ergebnisse gaben die Hilger'sche und die modifizierte Rosenbach'sche Methode. Beide können mit sehr geringem Material in kurzer Zeit ausgeführt werden. T.

Zucker.

Die Gärungsprobe zum qualitativen Nachweise von Zucker im Harn, von Max Einhorn. 18)

Der Harn giebt günstigere Bedingungen für die Gärung als Wasser. Zusätze von Salzen oder dergleichen bei der Gärprobe sind überflüssig. Wenn man gleiche Hefequantitäten nimmt, kann man mit der Gärprobe noch ohne weiteres 1/10 0/0 Zucker nachweisen, durch 10 Minuten langes Kochen sogar 1/20 0/0. Beweisend für Zucker ist nur eine mehr oder weniger

<sup>1)</sup> Ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 69 d. R.; vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 484.

<sup>2)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 486; ref. Berl. Ber. 1886, 19. S. 581 d. R.

<sup>8)</sup> Inaug.-Dissert. Dorpat 1885; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 458.

<sup>4)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 22, S. 627.

<sup>Ebendas. 16, S. 478.
Ebendas. 19, S. 255.
Jahresb. Tierchemie 1873, S. 149.</sup> 8) Zeitschr. anal. Chem. 15, S. 502.

<sup>9)</sup> Ebendas. 17, S. 523. 10) Ebendas. 21, S. 302. 11) Ebendas. 15, S. 501.

<sup>12)</sup> Ältere und neuere Harnproben. Jena 1884, S. 21.

<sup>18)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 16, S. 132.
14) Quelle nicht angegeben. Die Methode besteht im Ausfällen des Harnes mit Kalkmilch, Ausziehen des Niederschlages mit schwefelsäurehaltigem Alkohol - Grünfarbung.

15) Zeitschr. anal. Chem. 15, S. 105.

Lehre

<sup>16)</sup> Salkowski und Leube, Die Lehre vom Harn. 1882, S. 156.

<sup>17)</sup> Quelle nicht angegeben: Ausfällen mit Kalkmilch, Einleiten von Kohlensäure, Abfiltrieren des Niederschlages nach mehrstündigem Stehen, Verteilen in wenig Wasser, Zusatz von Essigsäure und Ausschütteln des Farbstoffs mit Chloroform.

<sup>18)</sup> Virchow's Arch. pathol. Anat. u. Physiol. 1886, 102, S. 264; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 44; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Ber. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. 1886, 25, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; Berl. 1886, S. 603; B 1886, 19, S. 502 d. R.; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 95.

beträchtliche Differenz zwischen dem größeren Gasvolum des Untersuchungsharns zu dem kleineren Gasvolum des normalen, in genau derselben Weise behandelten Kontrollharns. Der Nachweis von Kohlensäure oder von Alkohol bezw. Jodoform bildenden Substanz allein ist zur Bestimmung des Zuckers ungenügend. Fällt man den Zucker nach E. Salkowski und Leube 1) mit Kupferoxydhydrat, so gelingt es ebenfalls 1/20 0/0 mit Sicherheit nachzuweisen.

Eine neue Methode für die quantitative Bestimmung der Harnsäure-bestimmung. Harnsaure, von John B. Haycraft. 2)

- Zur Ausführung der Methode sind folgende Lösungen notwendig:
- 1. Centinormales Schwefelcyanammonium. Man löst ungefähr 8 g der Krystalle in einem Liter Wasser auf, stellt es auf eine decinormale Auflösung des Silbers und verdünnt die Lösung 9 mal mit Wasser; ein Kubikcentimeter entspricht 0,00168 g Harnsäure.
  - 2. Eine gesättigte Lösung von Eisenalaun.
- 3. Reine Salpetersäure von 20-30%. Man verdünnt sie, siedet und bewahrt sie vor Licht geschützt in einer geschwärzten Flasche auf.
  - 4. Starke Ammoniakflüssigkeit.
- 5. Ammoniakalische Silberlösung. 5 g salpetersaures Silber werden in 100 ccm Wasser gelöst, es wird nur so lange Ammoniakflüssigkeit hinzugefügt, bis die Lösung wieder klar wird.

Die Bestimmung wird folgendermaßen ausgeführt: Man mißt 25 ccm Harn mit einer Pipette ab, gießt in ein kleines Becherglas und fügt etwa 1 g doppeltkohlensaures Natrium hinzu, sowie 2-3 ccm Ammoniakflüssigkeit, die einen Niederschlag von phosphorsaurem Ammonium-Magnesium hervorruft. Werden dann 1-2 ccm der ammoniakalischen Silberlösung hinzugesetzt, so fällt die Harnsäure als Silbersalz nieder; der Niederschlag wird auf einem Asbestfilter gesammelt und sorgfältig gewaschen, bis das ablaufende Wasser keine Silberreaktion mehr zeigt. Das harnsaure Salz wird dann in einigen Kubikcentimetern Salpetersäure gelöst, das Filter gespült und das Silber in dieser Lösung nach Volhard bestimmt. dem Zwecke fügt man einige Tropfen Eisenalaunlösung hinzu und tröpfelt allmählich die centinormale Lösung von Schwefelcyanammonium hinein. Es entsteht ein Niederschlag und eine rötliche Färbung. Letztere verschwindet beim Umrühren, sobald sie bleibt, ist die Titrierung zu Ende. Die Harnsäuremenge läßt sich leicht berechnen. Enthält der Harn Eiweißstoffe, so sind dieselben vorher zu entfernen. Ist soviel Harnsäure oder harnsaures Salz vorhanden, dass der Harn trübe wird, so muss der Harn vor Anstellung des Versuches verdünnt werden. T.

Unterscheidung von Chrysophansäure und Santoninfarbstoff im Harn, von G. Hoppe-Seyler. 8)

Nach Eingabe von Senna, Chrysarobin, Rhabarber und Santonin gehen gelbe Farbstoffe in den Harn über, die mit Alkalin sich rot färben. Es

Chrysophansaure, Santoninfarbatoffe im Harn.

<sup>1)</sup> Die Lehre vom Harn, S. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 165; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 320 d. R.;

Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 891; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 298.

\*Berliner klin, Wochenschr. 1886, S. 486; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 267; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 747.

handelt sich bei den drei ersten um Chrysophansäure, der Santoninfarbstoff ist noch nicht bekannt. Der Verfasser empfiehlt zur Unterscheidung den mit Natron alkalisch gemachten Harn mit Amylalkohol zu schütteln. Santoninfarbstoff, nicht aber die Chrysophansäure gehen in den Alkohol Der saure Santoninharn giebt erst, nachdem er alkalisch gemacht, dann mit Essigsäure angesäuert und längere Zeit gestanden hat, den gelben Farbstoff an Alkohol ab, wird aber von diesem an alkalihaltiges Wasser Chrysophansäure enthaltende Harne geben auch bei saurer Reaktion den Farbstoff leicht an Amylalkohol ab; diesem wird er durch ammoniakhaltiges Wasser beim Schütteln entzogen. Auch durch das Specktralverhalten der durch Alkali erzeugten roten Färbung ist die Unterscheidung möglich. Die des Santoninharns zeigt einen breiten Absorptionsstreifen, der Chrysophansäure enthaltende Harn zeigt keinerlei charakteristische Absorptionsverhältnisse. T.

Trypsin im Hain. Zur Frage der Trypsinausscheidung durch den Harn nebst einer Methode zum Nachweis kleiner Trypsinmengen, von H. Leo.')

Verfasser wendet sich gegen die Gehrig'schen Versuche über Trypsinausscheidung etc. im Harn. Seine wesentlichsten Einwände sind die folgenden: Mit Sodalösung übergossenes Fibrin zeigt, entgegen der Behauptung Gehrig's, nach tagelangem Stehen bei Brutwärme Fäulniserscheinungen, durch die Fibrin, freilich nur ein geringer Teil in Lösung geht.
Sodann wendet sich Verfasser gegen die von Gehrig angewendete Art des
Trypsinnachweises überhaupt, der weiter nichts darthue, als das im Harn
ein durch Kochen bei 100° zerstörbares Agens vorhanden ist, das die
Fähigkeit besitzt, den mit Magdalarot gefärbten Fibrinflocken einen Teil
des Farbstoffs beim Brüten in Sodalösung zu entziehen, ohne das irgendwie dadurch nachgewiesen werde, das dieses Agens Trypsin sei.

Den von Gehrig gefundenen hemmenden Einfluss des Thymols auf die Fermentwirkung erklärt Verfasser durch die Hemmung der Fäulnis durch Thymol in den Versuchen Gehrig's. Die Regelmäsigkeit der Gehrig'schen Versuchsergebnisse läst Verfasser nicht als Beweis- für die Richtigkeit derselben gelten. Derselbe stellt des weiteren Versuche an, in welchen der hemmende Einfluss geringer Thymolwirkungen auf die Fermentwirkung nochmals untersucht wird und zwar nach der von Gehrig angewandten Methode, welche auf die trypsinabsorbierende Fähigkeit des Fibrins sich gründet. Näheres vergleiche man im Original. Die Versuche, bei denen durch eine verbesserte Methode der Verfasser in den Stand gesetzt war, Trypsinmengen noch mit Sicherheit nachzuweisen, welche dem Trypsingehalt von einem Tropfen eines Glycerin-Pankreasextraktes auf ein Liter Wasser entsprechen, führte zu dem Ergebnis, dass der Harn (menschlicher Harn und Hundeharn) wenn überhaupt, so jedenfalls weniger Trypsin enthielt als einem Tropfen Pankreasextrakt auf 1000 ccm Wasser entspricht. T.

Zuckerbestimu ung im Haru, Zur quantitativen Bestimmung des Zuckers und der sog. reduzierenden Substanzen im Harn mittelst Fehling'scher Lösung, von J. Munk.<sup>2</sup>)

2) Arch. pathol. Anat. 105, 8. 63; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 20 d. R.

Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 246; vgl. diesen Jahresbericht und Band
 20 u. 22; vgl. diesen Jahresbericht und Band
 479.

Der Verfasser filtriert das Titrationsgemisch am Ende der Titrierung um die Entfärbung zu erkennen, und fügt demselben Calciumchloridlösung hinzu, um ein klares kupferoxydfreies Filtrat zu erhalten. Von einer 15% igen Lösung wurden bei diabetischem Harn auf 10 ccm Fehling'scher Flüssigkeit 3-15 Tropfen verwendet, bei normalem Harn 2-3 ccm, bei letzterem wurden 5 ccm Harn zugegeben und mit 0,5% Zuckerlösung zu Ende titriert. Die Menge der reduzierenden Substanzen im normalen Menschenharn wurde 0,16-0,47%, im Mittel 0,3% Traubenzucker entsprechend gefunden. Der Verfasser übt Kritik an der Methode von Flückiger, Salkowski, Worm-Müller und Hagen. Ein Hund von 11 kg, der sich im Stickstoffgleichgewicht befand, schied bei Fleischnahrung täglich 0.37 bis 1,289, im Mittel 0,802 g reduzierender Substanz (als Glukose berechnet) aus, bei kohlehydrathaltiger Nahrung im Mittel 0,682, bei Hunger 0,672, die nach des Verfassers Ansicht wesentlich von zersetztem Eiweiß stammen. T.

Verhalten des Allantoins bei der Bestimmung des Harnstoffs im Urin vermittelst Natriumhypobromit, von P. Malerba. 1)

Der Verfasser hat gefunden, dass auch aus dem Allantoin ebenso wie aus der Harnsäure die Hälfte des darin enthaltenen Stickstoffs dadurch in Freiheit gesetet wird.

Experimentelle Beiträge zur quantitativen Oxalsäurebestimmung im Harn, von O. Nickel. 2)

Der Verfasser empfiehlt das folgende Verfahren: Der Harn wird mit Ammoniak, Natronlauge oder Kalkmilch alkalisch gemacht; die ausgefallenen Erdphosphate werden schnell abfiltriert, das Filtrat wird nach dem Eindampfen mit starkem Alkohol gefällt, wieder filtriert, nach 2 tägigem Stehen mit Alkohol und Wasser ausgewaschen und das Kaliumoxalat auf dem Filter in wenig heißer Salzsäure gelöst, die Salzsäurelösung macht man sodann alkalisch, sammelt den ausgefallenen oxalsauren Kalk, trocknet, glüht und wägt als Ätzkalk.

Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Harnstoffs mit Bestimmung.

Hypobromitlauge, von E. Pflüger. 3)

Verfasser hat unlängst in Gemeinschaft mit F. Schenk4) nachgewiesen, daß zum Zwecke der Harnstoffbestimmung die Knop'sche Bromlauge nicht verdünnt werden darf, wenn man nach Hüfner's Methode die richtigen Werte erhalten will. Da aber dann die Methode außerordentlich kostspielig wird, so hat Verfasser ein Verfahren ausgearbeitet, um mit einem ganz kleinen Volumen verdünnter Bromlauge dieselbe kräftige Wirkung wie mit großer Menge konzentrierter Knop'scher Lösung zu erzielen. Harn lieferte nach 24 stündigem Stehen nach Hüfner's Methode immer mehr Stickstoff als der frisch verarbeitete. Verfasser gründete hierauf eine Methode, in der die Fermentwirkung durch Ätznatron ersetzt wird. Vorliegende

Allantoin. Verhalten

Gazz. chim. 1885, 15, S. 531; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 252 d. R.
 Inaug. Diss. 1886, Berlin, Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 860; Rep. anal. Chem.
 6, S. 706; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 860.
 Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 503; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 791 d. R.;
 Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 117.
 Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 325, vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 470.

Arbeit befast sich zunächst mit den Vorversuchen, welche feststellen sollen, inwieweit nach entsprechendem Zusatz von Natronlauge Harnstofflösungen mit verdünnter Bromlauge den richtigen Stickstoffgehalt liefern. der Einzelheiten und des für den vorliegenden Zweck konstruierten Apparates vergleiche man das Original. Das neue Verfahren erwies sich mit einem Beobachtungsfehler behaftet, der für Harnstofflösungen von 0,25 % bis 1%, 3,6 bis 3,9% beträgt und demnach kleiner ist als bei Anwendung unverdünnter Lauge nach Hüfner (-4,2%).

Stickstoffbestimmung im Harn

Über eine Methode, den Stickstoffgehalt des menschlichen Harnes schnell annäherungsweise zu bestimmen, von E. Pflüger und K. Bohland. 1)

Da es bei der Harnstoffbestimmung nach Bunsen oder Hüfner notwendig ist, annähernd den Prozentgehalt des Harnes an Harnstoff zu kennen. ebenso dieses bei der von den Verfassern ausgearbeiteten Modifikation der Kjeldahl'schen Methode vorteilhaft erscheint, so schlagen Verfasser für

diesen Zweck folgendes Verfahren vor:

"Auf eine Glasplatte bringt man eine Reihe von dicken Tropfen, welche aus mit Wasser angerührtem Bikarbonatbrei bestehen, mißt mit der Pipette 10 ccm Harn in das Becherglas und lässt aus einer Bürette je 2 resp. 1 ccm Liebig'scher Quecksilberlösung einfließen, schwenkt um und bringt mit einem Glasstab einen Tropfen des Harns auf den Tropfen Bikarbonat-Bleibt alles weiß, so fährt man mit dem successiven Zusatz der Quecksilberlösung fort, bis die Mischung des Harntropfens mit dem Bikarbonatbrei gelbe Farbe annimmt und diese bei dem Zerrühren mit dem Glasstab nicht mehr verschwindet, sondern bleibt. Dann liest man die Zahl der verbrauchten Kubikcentimeter Quecksilberlösung ab und multipliziert mit 0.04, um den Prozentgehalt des Harns an Stickstoff annähernd zu kennen."

Es wird hierbei weder Chlor, Schwefelsäure noch Phosphorsäure ausgefällt, nicht neutralisiert noch eine Korrektur eingeführt.

Die in einer Tabelle zusammengestellten Ergebnisse beweisen die Brauchbarkeit des Verfahrens.

Harnstoffbestimmung im Harn.

Bestimmung des Harnstoffs im menschlichen Harn mit Bromlauge, von E. Pflüger und K. Bohland.2)

Harn wurde mit Phosphorwolframsäure und Salzsäure ausgefällt, nach 24-28 Stunden abfiltriert, mit Kalkpulver neutralisiert und abermals filtriert. Ein Teil wurde zur Analyse nach der von den Verfassern verbesserten Methode Bunsen's 3), ein anderer Teil nach der neuen Brommethode 4) analysiert, es ergab sich die volle Brauchbarkeit der verbesserten Brommethode auch für den Harn.

Bunsen's Harnstoffanalyse.

Verbesserung der Harnstoff-Analyse von Bunsen, mit Berücksichtigung der stickstoffhaltigen Extraktivstoffe im menschlichen Harn, von E. Pflüger und K. Bohland. 5)

Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 578; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 790 d. R.
 Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 143; Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 117.
 Ygl. diesen Jahresbericht und Band S. 468, 469.

b) Pflüger's Arch. 1886, 38, 8. 575; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 790 d. R.

Verfasser stellen die Vorschriften für Ausführung der Methode, die sie auf Grund zahlreicher Versuche für gut befanden, folgenderart zusammen: Zuerst werden die Reagentien geprüft, 25 ccm Harnstofflösung (2-4 %) + 2.5 ccm Salzsaure (spez. Gew. 1,124) + 25 ccm Phosphorwolframsaure werden in ein Kölbchen abgemessen und dasselbe mit einem Stöpsel luftdicht geschlossen. Die Mischung muß dauernd klar bleiben. Hierauf wird der Stickstoffgehalt des Harns annähernd bestimmt, 1) um die Menge von Schwefelsäure, welche bei der Destillation zur Ammoniakbindung vorgelegt werden muß, annähernd berechnen zu können. Zur Anstellung des Vorversuchs werden 10 ccm Harn und 1 ccm Salzsäure in ein Becherglas abgemessen und so lange Phosphorwolframsäure hinzugefügt, bis eine filtrierte Probe bei erneutem Zusatz von Phosphorwolframsäure 2 Minuten klar bleibt. Eine später eintretende Trübung ist nicht zu beachten. Aus einem auf Ausguss sorgfältig geaichten Kolben wurden 200 ccm Harn in einen größeren Kolben abgemessen, mit 20 ccm Salzsäure (spez. Gew. 1,124) versetzt, sowie mit der nach dem Vorversuch berechneten Menge Phosphorwolframsäure, der Kolben luftdicht geschlossen und 24 Stunden stehen gelassen. Das Volum der Mischung war stets gleich dem der Summe der Volumina der einzelnen Bestandteile. Sodann wird durch ein trocknes Filter filtriert und von dem Filtrat in einen geaichten Kolben 200 ccm abgemessen. Nach vollständigem Abtropfen des Filters misst man das Volum des durch Phosphorwolframsäure entstandenen Niederschlags nach einem von den Verfassern gegebenen Verfahren. Der gut getrocknete Niederschlag wird in ein mit Petroleumäther teilweise gefülltes kalibriertes Rohr gebracht und die Volumvermehrung beobachtet. Nach Ausführung dieser Volummessung berechnet man die stattgehabte Kontraktion der Flüssigkeit. Der Fehler, welcher durch Außerachtlassung derselben hervorgerufen wird, ist nur sehr klein. Die 200 ccm saures Filtrat werden nun mit Kalkpulver (Ca [OH]2) zerrieben, bis zum Eintritt deutlicher alkalischer Reaktion und dann in ein Kölbchen filtriert. In ähnlicher Weise wie oben wird nun konstatiert, ob durch Fällungen und Salzbildungen das Volumen der Flüssigkeit sich verändert hat und die nötige Korrektur eingeführt. Bei Vernachlässigung derselben ist der Fehler im Mittel jedoch ebenfalls irrelevant. Das durch Kalk alkalische Filtrat wird mit Chlorbaryumlösung, nach Salkowski, versetzt und nach dessen Vorschriften verfahren.<sup>2</sup>) Das durch Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr gebildete Ammoniak wird mit Mg O oder NaOH in  $^{1}/_{10}$  Schwefelsäure destilliert und deren Überschuß mit JK, JO<sub>8</sub>K und Natriumhyposulfit bestimmt, sowie die Kohlensäure durch Auspumpen. Die Kohlensäure ergiebt stets für den Harnstoff einen kleineren Wert als das Ammoniak. Man kann mit hinreichender Genauigkeit den Harnstoff aus dem Ammoniak bei Abzug von 3% von dem erhaltenen Werte bestimmen. T.

Über die Titration des Harnstoffes mittelst Bromlauge nach der Methode des Dr. H. J. Hamburger, von E. Pflüger und Friedrich Schenk. 3)

Harnstoffs

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 468.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 4, S. 54, 62.

\*) Pflüger's Arch. 1886, 37, S. 399; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 248; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 788 d. R.

Hamburger's Verfahren giebt viel zu hohe Resultate. Der Titer der Bromlauge verändert sich rasch und leicht. Die Fehler werden zeringer, wenn man unter gewissen von dem Verfasser näher beschriebenen Umständen arbeitet.

Harnstoffbestimmung.

Über die Bestimmung des Harnstoffs im menschlichen Harne nach der Methode von Knop-Hüfner. Kritische Untersuchung, von E. Pflüger und F. Schenk. 1)

Die Untersuchung ergiebt, dass die Knop-Hüsner'sche Methode entgegen der in neuen Lehrbüchern ausgesprochenen Ansicht nicht den vollen Stickstoffgehalt des Harnes liefert trotz der Hüfner'schen Addition und des aus Ammoniaksalzen, Harnsäure, Kreatinin u. s. w. hinzukommenden Stickstoffs (im Mittel 7,5% mit Schwankungen von 1,2—12,1%). Es lehrt die Untersuchung ferner, dass neben dem Harnstoff im Harne eine viel größere Menge stickstoffhaltiger Körper vorkommt als man anzunehmen gewohnt war. Diese vergrößern den Hüfner'schen Korrektionskoeffizienten. Bei Versuchen mit verdünnter Lauge ist trotz der Korrektur das Verhältnis des Harnstoffs zu den übrigen stickstoffhaltigen Körpen ein viel kleineres als die mit unverdünnter Lauge angestellte Analyse zeigte. Die wie gebräuchlich verdünnte Lauge giebt trotz Korrektur einen zu niedrigen Wert für den Harnstoff, vielleicht dadurch hervorgerufen, dass die verdünnte Lauge aus einer Lösung reinen Harnstoffs viel mehr Stickstoff frei macht als aus einer Lösung, welche wie der Harn neben Harnstoff noch andere Körper enthält. Verfasser bestreiten auf Grund dieser Versuche die Anwendbarkeit der Methode so lange, bis der Beweis geliefert ist, dass der für den Harnstoff als solchen nach Hüfner ermittelte Wert nur einen irrelevanten Fehler in sich trägt.

Hüfner's Harnstoffbestimmung.

Prüfung der Harnstoffanalyse Hüfner's mit Hilfe der von uns verbesserten Methode Bunsen's, von E. Pflüger und K. Bohland. 2)

Verfasser prüfen, nachdem sie früher gefunden, dass der Stickstoffgehalt des menschlichen Harnes nach Hüfner's Methode zu klein gefunden wird, ob diese für den Harnstoff richtige Resultate giebt, wie das Jacoby behauptet.

Die Ergebnisse sind in 3 Tabellen zusammengestellt. Die erste enthält die z. T. von F. Schenk3) ausgeführten Analysen mit verdünnter Knopscher Lauge, die zweite die mit denselben Harnen ausgeführten Kohlensäureanalysen zur Ermittlung des Harnstoffs nach der verbesserten Bunsenschen Methode, die dritte eine vergleichende Zusammenstellung der wesentlichen Resultate aus Tabelle II und III. Sie lehrt, dass die Hüfner'sche Methode sowie die Bunsen'sche bisweilen nicht befriedigende Resultate liefern. Jedoch ändert sich mit wechselnder Beschaffenheit des Harnes der Beobachtungsfehler und kann bis + 10 % steigen, ohne Ausnahme ist er positiv. Die Versuche Pflüger's und Schenk's beweisen, dass der nach Hüfner für den Gesamtstickstoff gewonnene Wert stets negativ ist und

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 325; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 789 d. R. 2) Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 1; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 468; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 790 d. R.

\*\*) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 325; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 473.

fast in der gleichen Grenze schwankt. Die Methode kann daher weder zur Bestimmung des Gesamtstickstoffs noch des Harnstoffs verwendet werden, wenn Fehler von 10% ausgeschlossen sein sollen.

Über ein neues Verfahren zur Bestimmung des Globulins im Harn und in serösen Flüssigkeiten, von Julius Pohl. 1)

Globulin.

Verfasser empfiehlt zur quantitativen Bestimmung des Globulins den mit Ammoniak bis zum Verschwinden der saueren Reaktion und dem gleichen Volum gesättigter Ammonsulfatlösung versetzten Harn eine Stunde stehen zu lassen, den Niederschlag auf einem gewogenen Filter zu sammeln, mit halbgesättigter Ammonsulfatlösung auszuwaschen, bei 110° zu trocknen, zu wären und zu veraschen. D.

Über Eiweiss im normalen Harn, von Karl Posner. 2)

Time in

Nach des Verfassers Versuchen befindet sich in dem Niederschlage, welchen Alkohol und Tannin im Harn erzeugen, ein Körper, welcher allen ausgeführten Reaktionen nach mit dem Serumeiweiß übereinstimmt.

> Nylandersche Zuckerreaktion.

Notiz, die Nylander'sche Zuckerreaktion betreffend, von E. Salkowski. 8)

Über die quantitative Bestimmung der sogenannten redu-

Reduwierende Anhetansen im Harn.

Nach Einnahme von Rhabarber zeigt auch normaler Harn die Nylandersche Reaktion, Infuse von Rhabarberwurzeln verhalten sich ebenso.

zierenden Substanzen im Harn, von E. Salkowski.4) 5 ccm Harn werden mit ebensoviel Natronlauge vom spez. Gewicht 1,34 und 3-6 ccm 10% Kupfersulfatlösung 5 Minuten lang gekocht, mit Wasser verdünnt, mit Salzsäure, jedoch nicht zu stark, angesäuert, auf ca. 100 ccm aufgefüllt und mit einer verdünnten Lösung von Rhodankalium in möglichst geringem Überschuss gefällt; das ausgeschiedene Kupferrhodanür wird nach 24 Stunden gesammelt, bei 115 o getrocknet und gewogen. 607 Teile desselben entsprechen 180 Teilen wasserfreien Traubenzuckers. In 4 Proben normalen Harns, deren spez. Gewicht zwischen 1014 und 1025 schwankte, fand der Verfasser ein Reduktionsvermögen, das einem scheinbaren Zuckergehalt von 0,254-0,596%, im Mittel 0,408% entsprach, also etwa doppelt so groß war als das nach Flückiger 5) bestimmte

Über das Verhalten der Isaethionsäure im Organismus und den Nachweis der unterschwefligen Säure im Harn, von E. Salkowski. 6)

Verhalten der Isaethionsinre

Verfasser hat früher Versuche mit Isaethionsäure ausgeführt, welche ein anderes Ergebnis wie die neuerdings von Heffter 7) angestellten

<sup>1)</sup> Arch. experim. Pathol. 1886, 20, S. 426; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 612; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 861.

Virchow's Arch. pathol. Anat. 1886, 104, S. 497; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 730.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 433; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 358. 4) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 161; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 787;

Chem. Zeit. 1886, 10, S. 75 d. R. by Berl. Ber. 19, S. 113, d. R.

<sup>6)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 209; ref. Zeitschr. analyt. Chem. 1887, 26,

<sup>7)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 358.

Nach Salkowski wird beim Pflanzenfresser die Isaethionsäure als Natriumsalz, gleichgültig ob in den Magen oder unter die Haut gebracht, zum Teil zu Schwefelsäure oxydiert; nur bei der Einfuhr in den Magen enthält der Harn gleichzeitig unterschweflige Säure, die durch Reduktion im Darmkanal entsteht. Beim Hunde wird durch das Natriumsalz innerlich genommen die Schwefelsäure unverkennbar gesteigert, unterschweflige Säure wurde nicht gefunden weder vor noch während der Isaethionsäurefütterung. Nach Heffter wird Schwefelsäure nicht gebildet und Isaethionsäure wahrscheinlich, zum größeren Teil als unterschweflige Säure, zum kleineren Teil in unbekannter Form (Isaethionsäure) ausgeschieden. kowski hält diese Versuche Heffter's vornehmlich aus dem Grunde für nicht beweisend, dass ohne Kontrolle des Eiweisszerfalles es nicht entschieden werden kann, ob die Schwefelsäuresteigerung durch Einfuhr der betreffenden Substanz oder durch einen gesteigerten Eiweißzerfall hervorgerufen ist. Aus diesem Grunde wiederholt er auch seinen früheren Versuch. Derselbe bestätigt betreffs der Schwefelsäure, zunächst im Gegensatz zu Heffter, nach der Einfuhr von Isaethionsäure bei Fleischnahrung, daß etwa 3/10 derselben zu Schwefelsäure oxydiert wurden. Eine Steigerung des Eiweißzerfalles hatte nicht stattgefunden.

Bezüglich der unterschwefligen Säure, über deren Bestimmung man das Original vergleichen wolle, fand Salkowski abweichend von seinem früheren Versuch eine vermehrte Ausscheidung.

Verfasser bespricht dann noch weiter kritisch die Versuche Heffter's, besonders die über das Vorkommen der unterschwefligen Säure im menschlichen Harn, und hält weitere Versuche für notwendig. Näheres die Quelle. T.

Über die quantitative Bestimmung der Schwefelsäure und Ätherschwefelsäure im Harn, von E. Salkowski. 1)

Verfasser prüft die von Baumann angegebene Methode der Bestimmung der genannten Substanzen im Harn namentlich rücksichtlich der Zeit des Erhitzens, welche nach dem Ansäuern zur vollständigen Spaltung der Ätherschwefelsäuren notwendig ist und dann rücksichtlich der Bedingungen, durch welche eine möglichst vollständige Abscheidung des Baryumsulfates erreicht wird. Inbetreff des ersten Punktes ergab sich, daß man bei Anwendung von 10 ccm Salzsäure auf 100 ccm Harn sicher durch 15 Minuten dauerndes Erhitzen auf freiem Feuer unter gelindem Sieden eine vollständige Spaltung der Ätherschwefelsäuren bewerkstelligt. Inbezug auf die Löslichkeit des Baryumsulfates im angesäuerten Harn fand er, daß dieselbe zwar etwas größer ist, als die im Wasser von gleichem Salzsäuregehalt, jedoch selbst bei hohem Salzsäuregehalt so gering, daß es keinen Zweck hatte zu versuchen, ob eine geringere Salzsäuremenge als 10 ccm auf 100 ccm Harn die vollständige Spaltung der Ätherschwefelsäure bewirken. T.

Plehn's Harnstoffbestimmung.

Bestimmung

der

Schwefelsäure und

Ätherschwefel-

sänre.

Zur Kritik der Harnstoffbestimmung nach Plehn, von F. Schenk. 2)

F. Plehn u. H. J. Hamburger haben versucht, aus dem Volumen der Bromlauge, welche zur Oxydation des Harnstoffs erforderlich ist, den Harnstoffgehalt einer Lösung zu bestimmen. Die Methode Hamburger's

Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 346; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 775 d. R.
 Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 563; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 788 d. R.

ist unlängst kritisch geprüft worden. 1) Verfasser unterzieht Plehn's Methode einer Prüfung, bei der sich ergiebt, dass dieselbe zu große Werte für den Harnstoff liefert, dass im Harn sich also noch Körper befinden, welche leichter als Harnstoff oder gleichzeitig mit ihm durch Hypobromit oxydiert werden. Verschiedene Harne enthalten verschiedene Mengen dieser Körper, es folgt, dass die Beobachtungsfehler auch verschieden sind, also kein Korrektionskoeffizient eingeführt werden kann; es kann auf diesem Wege demnach weder der Harnstoff noch der Gesamtstickstoff bestimmt werden. T.

Über den Korrektionskoeffizienten bei Hüfner's Brommethode, von F. Schenk. 3)

Hither's Brommethode

Durch die Arbeit wird das Ergebnis früherer vom Verfasser angestellter Untersuchungen 3) bestätigt, dass Bromlaugen von verschiedener Konzentration verschiedene Werte für die Menge des im Harne enthaltenen Harnstoffs auch dann ergeben, wenn nach Hüfner die den verschiedenen Konzentrationen der Bromlauge entsprechenden, durch Versuche mit bekannten Lösungen reinen Harnstoffs gewonnenen Korrekturen berücksichtigt werden. Die dem wahren Werte am nächsten kommende Konzentration und Korrektur ist unbekannt.

Über Stickstoffbestimmungen nach Varrentrapp, Will und bestimmung Kjeldahl im Herbivorenharn und in der Milch, von H. Weiske.4)

Stickstoffin Haro und Milch.

Verfasser berichtet über die Versuche, welche E. Flechsig und R. L. Krüger in seinem Auftrage ausgeführt haben, um die Anwendbarkeit des Kjeldahl'schen Stickstoffbestimmungsverfahrens auch 5) auf dem besonderen Gebiete der Harn- und Milchanalyse darzuthun. Sie lieferten durchweg sehr günstige Zahlen, ganz in Übereinstimmung mit dem, was bereits Kreusler, sowie Pflüger und seine Schüler, u. A. 6) unter denselben oder ähnlichen Verhältnissen gefunden haben. D.

Über eine neue Form des Urometers, von Felix Bellamy.7) Schätzung der Eiweissmenge im Harn mittelst des Esbachschen Albuminimeters, von J. E. Blomfield<sup>8</sup>) und P. Guttmann.<sup>9</sup>)

Über die Bestimmung des Stickstoffs und der Chloride im Hundeharn, von K. Bohland. 10)

Über eine neue Benützungsweise des Jodjodkaliums bei der Untersuchung auf Alkaloide und besonders auf Leukomaïne im Harne, von Chibret und Izarn. 11)

Pflüger's Arch. 1886, 37, 8, 399.
 Pflüger's Arch. 1886, 38, 8, 511; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8, 788 d. R.
 Ebend. 1886, 88, 8, 325.

<sup>4)</sup> Landw. Versuchest. 1886, 33, S. 305; Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 266.

<sup>5)</sup> Über Prüfung desselben überhaupt siehe diesen Jahresbericht.

<sup>7)</sup> Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 178; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 328; Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 602.

S) Lancet 1886, S. 153; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 122.

<sup>9)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1886, S. 117; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 122. 10) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 489; ref. Berl. Ber. 1886, 19,

<sup>11)</sup> Compt. rend. 1886, 102, S. 1172; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 514 d. R.; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 540.

Apparate zur Bestimmung des Harnstoffs mit unterbromigsaurem Natron, von Ch. Doremus. 1)

Zum Nachweis von Eiweiss im Harn, von P. Fürbringer.2)

Über den Wert von Brücke's Methode der Entfernung der störenden Substanzen bei Bestimmung der Glukose im Urin, von E. M. Green. 3)

Über eine Fehlerquelle bei Bestimmung des Harnstoffs nach der Hypobromitmethode mit dem Apparate von Russel und Weit, von W. D. Green. 4)

Über einige Indolderivate, von S. Hegel. 5)

Notiz über die volumetrische Bestimmung des Gesamtstickstoffs im Harn und in anderen Objekten aus dem Tierkörper, von J. Horbaczewski.6)

Über das Urethan in analytischer Beziehung und seinen Nachweis im Harn, von Georg Jacquemin. 7)

Die Fehling'sche Lösung als Reagens zur Prüfung des Harns, von L. Jolly. 8)

Über Azotometrie und Azotometer, von W. Knop. 9)

Nachweis von Aceton im Harn, von Chautard, nebst Bemerkungen, von Lebel. 10)

Über die Gegenwart von Verdauungsfermenten im normalen und pathologischen menschlichen Urin, von Mya und Belfanti. 11)

Nachweis von Morphin im Harn, von Notta und Lungan. 13)

Über einige, die Phosphate des Harns betreffende Verhältnisse, von A. Ott. 18)

Über das Verhältnis der Reaktion zur Bestimmung des Albumins und Globulins im Harn, von A. Ott. 14)

Journ. of Americ. Chem. Soc., Vol. 7, No. 3, 1885; Arch. Pharm. [3], 23, S. 601; Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 143.
 D. med. Wochenschr. 1885, S. 467; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 285.
 Americ. Chem. Journ. 8, S. 139; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 590 d. R.
 Americ. Chem. Journ. 8, S. 124; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 589 d. R.;
 Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 267; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 892.
 Ann. Chem. 1886, 232, S. 214; ref. Chem. Gentr.-Bl. 1886, 17, S. 674.
 Wiener med. Jahrb. 1886, S. 117; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 680;
 Med. Centr.-Bl. 1866, 24, S. 590; Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 117.
 Compt. rend. 1886, 103, S. 205; ref. Journ. Pharm. Chim. 1886, [5], 14,
 S. 177; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 743.
 Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 388; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 411.

Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 888; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 411.
 Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 501.
 Sitz.-Ber. d. Soc. chim. de Paris, Sitz. vom 17. Nov. 1885; Chem. Zeit. 1886,

11) Gazz. degli ospitali 1886, 1, nach Centr.-Bl. f. klin. Med. 1886, No. 26, S. ?;

 ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 575; vgl. diesen Jahresbericht und Band, S. 466, 479.
 Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 493; neuerdings ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 145.

Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 482; ref. Berl. Ber. 1886, 19,
 494 d. R.; Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 279.
 Prager med. Wochenschr. 1886, No. 7, S. nicht angegeben; ref. Med. Centr.-Bl. 1886, 29, S. 332; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 540.

Über die Bestimmung des Stickstoffs im menschlichen larne, von E. Pflüger und K. Bohland. 1)

Über den Multiplikator bei der Bestimmung des Zuckers m Harn nach Roberts, von Worm-Müller. 2)

Zur Frage über das Vorkommen von Zucker im normalen larn, von C. Schilder. 8)

Uber experimentell am Menschen zu erzeugende Albuminurie, on J. Schreiber.4)

Über die Bestimmung der Nitrate im Harn, von Th. Weyl nd A. Meyer. 5)

Über den Nachweis von Quecksilber im Harn, von A. Wolff md J. Nega. 6)

Ältere und neuere Harnproben und ihr praktischer Wert, on F. Penzoldt. 7) 2. Aufl. Jena 1886.

### 8. Verschiedenes.

Verschiedenes

Auffindung des Acetons in Flüssigkeiten, namentlich in inigen pathologischen Fällen, von P. Chautard. 8)

Um Aceton im Urin von Diabetikern nachzuweisen, empfiehlt der Verasser eine Lösung von 0,25 g Fuchsin in 500 g Wasser, die durch schwefeige Säure entfärbt worden ist. Hiervon genügen einige Tropfen, um in 15—20 ccm Urin die Reaktion hervorzurufen. Ist der Urin stark gefärbt oder ler Acetongehalt gering, so werden 200 ccm Urin langsam der Destillation mterworfen und die zuerst übergehenden 15 ccm auf Aceton untersucht. T.

Über Mucin im Harn, von Heinrich Citron. 9)

Mucin im Harn.

In zersetzten und alkalisch gewordenen Urinen, bei Blasenkatarrh, findet ich ein durch Essigsäure fällbarer, im Überschusse des Fällungsmittels unfelicher Körper, den Verfasser auf Grund seiner Reaktionen für einen Eireis- bezw. Nukleïnabkömmling (s. "Mucin") hält. Eine ähnliche Substanz commt auch bei echter Albuminurie vor oder in Urinen, die gewöhnliche Eiweisstoffe gar nicht enthalten. D.

Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 494; ref. Berl. Ber. 1886, 19,
 1 215 d. R.

Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 281; nach Pflüger's Arch. 1885, 37, S. 479;
 Berl. Ber. 1886, 19, S. 585.

<sup>\*)</sup> Wiener med. Blätter 1886, No. 13, S. ?; |ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, S. 121.

<sup>4)</sup> Arch. experim. Pathol. 20, S. 85; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 416 d. R.; rbd. S. 173.

b) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 495; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 359 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 116: nach Deutsche med. Wochenschr. 1886, S. 256, 272; vergl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 492; Monatsh. prakt. Dermatol. 1886, S. 270; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 500; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 540.

Ebend.

<sup>8)</sup> Bull. soc. chim. 45, S. 83; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 185 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 40.

<sup>9)</sup> Ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 775.

Fermente . im Harn. Über Fermente im Harn, von F. Gehrig. 1)

Verfasser faßt die Ergebnisse seiner Versuche wie folgt zusammen:

1. Der normale menschliche Harn enthält zumeist Pepsin. Trypsin und

diastatisches Ferment in wechselnden Mengen.

2. Der Einflus der Nahrungsaufnahme auf die absoluten und relativen Mengen der durch den Harn ausgeschiedenen Fermente macht sich in der Weise geltend, dass durch sie die Ausscheidung des Pepsins und Trypsins während einiger Zeit vermindert, die des diastatischen Fermentes vermehrt wird, indem die Eiweissfermente 3—4 Stunden nach der Mahlzeit ein Minimum haben, das diastatische Ferment dagegen ein Maximum zeigt.

 Im normalen Hundeharn finden sich alle 3 Fermente immer in nachweisbaren, das diastatische Ferment allerdings oft in sehr geringen

Mengen.

 Der relative und absolute Gehalt desselben an allen 3 Fermenten ist am kleinsten einige Stunden nach der Fütterung.

5. Der normale Kaninchenharn enthält bei reichlicher Nahrungszufuhr stets kleine Mengen von Trypsin und diastatischem Ferment, kein sicher nachweisbares Pepsin.

 Nach nicht allzu lange andauerndem Hungern enthält der Harn des Menschen, des Hundes und des Kaninchens alle 3 Fermente in reich-

licher relativer und absoluter Menge.

Zum Schluss setzt Verfasser seine Stellung zu den Versuchen Sahli's, sowie auf Grund von Versuchen seine Ansicht über die Art der Eintritte der Fermente in den Harn auseinander. Näheres vergleiche man im Original. T.

Darmfăulnis. Bestimmung der Darmfäulnis durch die Ätherschwefelsäuren im Harn, von V. Morax. 2)

Die Bestimmung der unter Umständen für die Diagnose wichtigen Darmfäulnis stützt sich nach des Verfassers Ausführungen am besten auf die der Ätherschwefelsäuren im Harn; durch Versuche wird gezeigt, wie diese Methode für eine genaue Kontrolle der Fäulnisprozesse im Darm zu verwerten ist. Verfasser hat dann zwei Bedingungen des Näheren untersucht, welche diese Prozesse beeinflussen, nämlich die Bedeutung einzelner Medikamente, über deren Fäulnis verhindernde Wirkung im Darmkanal noch keine Erfahrungen vorliegen, sowie die Ab- und Zunahme der Fäulnisprozesse im Darm unter dem Einfluss von Laxantien. Die Ätherschwefelsäuren wurden nach Baumann bestimmt. Es durften natürlich keine aromatischen Verbindungen angewendet werden, welche in Ätherschwefelsäure liefernde Substanzen übergeführt werden. Die Versuche wurden zunächst am Hunde mit Jodoform, salpetersaurem Wismut und Kalomel angestellt. Das erste wirkte, wie die Abnahme der Ätherschwefelsäuren zeigt, stark antiseptisch, das Wismutsalz dagegen nicht. Durch Kalomeldosen trat mit starken Durchfällen eine erhebliche Abnahme der Darmfäulnis ein, die trotz erneuter Kalomelzufuhr wieder nach Aufhören der Entleerungen stieg.

<sup>2</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 318; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 565.

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1885, 38, S. 35; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 573; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 466.

Die Versuche am Menschen wurden mit Ricinusöl und Kalomel anrestellt. Durch das erstere wurden die Ätherschwefelsäuren des Harns vermehrt, d. h. also die Darmfäulnis verstärkt. Kalomel zeigte selbst bei Dosen von 0,75 g trotz starker abführender Wirkung gar keinen oder einen nur ehr geringen Einfluss auf die Darmfäulnis.

Notiz, den Bau der Harnsteine betreffend, von C. Posner. 1) An frühere Mitteilungen anschließend, 2) bestätigt der Verfasser die Beobachtungen Ebstein's über den Bau der Harnsteine und die in denselben enthaltene organische Substanz. 3) Nach Auflösen des Hauptbestandteils in geeigneten Lösungsmitteln bleiben feine harte Massen zurück, welche sich mit saurer Jodjodkaliumlösung intensiv gelb bis braun färben.

Über das Heteroxanthin, von G. Salomon.4)

Verfasser hat im Menschenharn einen neuen Xanthinkörper aufgefunden and als Heteroxanthin bezeichnet. Die Formel desselben ist wahrscheinlich C. H. N. O. Dasselbe ist sehr schwer löslich in kaltem, viel leichter in heißem Wasser, leicht in Ammoniak. Von salpetersaurem Silber wird es in salpetersaurer und ammoniakalischer Lösung gefällt; die Niederschläge lösen sich leicht beim Erwärmen, schwer in sehr verdünnter Salpetersäure, aus den Lösungen scheiden sich sehr gut ausgebildete tafelförmige und prismatische Krystalle von salpetersaurem Silberheteroxanthin aus. Heteroxanthin wird gefällt durch essigsaures Kupferoxyd, Phosphorwolframsäure, Bleiessig und Ammoniak, Sublimat und Platinchlorid. Das salzsaure Salz ist ziemlich schwer löslich, mit Natron- oder Kalilauge bildet es wie das Paraxanthin schwer lösliche Verbindungen. Das Hetroxanthinnatron verflüchtigt sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen, unter Entwickelung geringer Mengen Blausäure. Salpetersäure wirkt beim Eindampfen nicht verändernd, bei der Weidel'schen Reaktion (Eindampfen mit Chlorwasser und Salpetersäure und Einbringen in eine Ammoniakatmosphäre) giebt es eine schön rote, durch Natronlauge in Blau übergehende Färbung. Pikrinsäure fallt dasselbe (Unterschied von Paraxanthin). Im Menschenharn findet sich nach Salomon's Schätzung 1 g Hypoxanthin auf 1000 l. T.

Zur Kenntnis der Hippursäurebildung, von H. Tappeiner. 5) Verfasser bringt eine neue Bestätigung der von E. Salkowski auf Grund seiner Untersuchungen über den Pferdeharn erbrachten Beweises, daß Hippursäure aus der durch Eiweißfäulnis im Darme entstehenden Hydrozimmetsäure (Phenylpropionsäure) entsteht, insoweit nicht dieselbe sich aus präformierten aromatischen Substanzen bildet. Es gelang dem Verfasser, aus dem Panseninhalt vom Rinde eine Säure zu gewinnen, deren Schmelzpunkt sowie Silbersalz für ihre Identität mit Phenylpropionsäure sprach. Es ist somit erwiesen, dass im Verdauungskanal der Wiederkäuer bei Heufütterung Phenylpropionsäure vorkommt, welche an der Bildung der Hippursäure des Rinderharnes teilnimmt. T.

Harnsteine.

Heteroxanthin.

> Hippursăure.

<sup>1)</sup> Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 305; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 175 d. R.

<sup>2)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1884, No. 13, S. ?.

Die Natur und Behandlung der Harnsteine. Wiesbaden 1884.
 Berl. Ber. 1885, 18, S. 3406; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 457;
 Chem. Zeit. 1886, 10, S. 23 d. Rep.
 Zeitschr. Biol. 1886, 22 (N. F.) 4, S. 236; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 566 d. R.

Das Aceton inbezug auf die Nierenveränderungen beim Diabetes, von P. Albertoni und G. Pisenti. 1)

Eine einfache Methode zur künstlichen Darstellung von Hippursäure und ähnlich zusammengesetzten Verbindungen. von J. Baum. 2)

Über eine neue Doppelverbindung des Harnstoffes, von Hugo Eckenroth. 8)

Epilepsia acetonica, ein Beitrag zur Lehre von den Autointoxicationen, von R. v. Jaksch. 4)

Über Cyanursäure, Di- und Trithiocyanursäure, von P. Klason. 5 Zur Frage der Glykosurie, von Kratschmer. 6)

Einige Notizen über die Isolation eines löslichen Harnstofffermentes aus Torula ureae, von A. Sheridan Lea. 7)

Über die ammoniakalische Harngärung, von W. Leube. 8)

Über die Gewinnung des Indols aus Derivaten des Orthotoluidins, von J. Mauthner u. W. Suida. 9)

Neue Versuche über Harngärungen, von A. Müller. 10)

Über einige Erscheinungen am Harn nach Naphtalingebrauch, von F. Penzoldt. 11)

Über die Kondensation der Hippursäure mit Aldehyden, von O. Rebuffat. 12)

Über die Entstehung des Acetons, von G. Rosenfeld. 18)

Zur Kenntnis der Cystinurie, von Stadthagen. 14)

Über die Glykuronsäure, von H. Thierfelder. 15)

Zur Pathologie der Zuckerharnruhr (Diabetes mellitus) und zur Eisenfrage, von Stanislaus Zaleski. 16)

S. 672.

Zeitschr. klin. Med. 10, S. ?; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 781.
 Journ. prakt. Chem. 33, S. 116; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 136 d. R.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 257; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 787

Journ. of physiol. 61, S. 136; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 359 d. R.
 Arch. pathol. Anat. 100, S. 540; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 360 d. R.;
 vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 461.
 Monatsh. 1886, 7, S. 230; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 7, S. 674.
 Landw. Versuchsst. 32, S. 271; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 257 d. R.
 Arch. experim. Pathol. 1886, 21, S. 34; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

 Gazz. chim. 1886, 15, S. 531; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 62 d. Rep.
 Med. Centr.-Bl. 24, S. 212; Centr.-Bl. 1885, S. 873; nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8. 430.

14) Arch. pathol. Anat. 100, S. 416; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 300 d. R.; vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 360.

15) Berl. Ber. 1886, 19, S. 3148. 16) Virchow's Arch. pathol. Anat. 1886, 104, S. 91; Berl. Ber. 1836, 19, 8. 786.

<sup>1)</sup> Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 561; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 462 d. R. Zeitschr. phys. Chem. 9, S. 465; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 307 d. R.
 Arch. Pharm. 1886, [3], 24, S. 623; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

# Litteratur.

Litteratur.

Compendium der Urosemiotik, von Elliot Alexander Haswell. Wien 1886. 1) ber Acetonurie und Diaceturie, von R v. Jaksch. Berlin 1885.\*) ber Phenol, von Woldemar Jacobson. J. D. Dorpat 1885.\*)

### b) Andere Sekrete und Exkrete.

#### 1. Galle.

Galle.

Über die Veränderung der Gallenabsonderung während des liebers, von G. Pisenti. 4)

Gallenabsonderung im Fisher.

Hunde mit vollständiger Gallenfistel zeigten eine bedeutende Verminlerung der ausgeschiedenen Galle, sowohl bei septischem Fieber als auch ei Steigerung der Körpertemperatur infolge gesteigerter Temperatur der In ersterem Falle waren zugleich die festen Stoffe der Galle elativ und absolut vermindert, in letzterem nur absolut und zwar in geingem Grade.

Über die normale Bildungsstätte des Gallenfarbstoffes, von E Stern. 5)

Bildung sort des Gallenfarbstoffes.

Durch Versuche an Tauben wurde vom Verfasser dargethan, daß die Leber in der Regel als die einzige Bildungsstätte des Gallenfarbstoffs angesehen werden muß. Es zeigte sich nämlich zunächst bei Unterbindung der Ductus choledochi das Auftreten von Icterus. Nach weiterer vorgenommener Unterbindung des Rektum oberhalb der Einmündung der Ureteren trat bereits in 11/2 Stunden intensiv grüner Harn auf, der die Gallenreaktion gab, während er die letztere in der Regel nach Abbindung des Rektum allein nicht zeigt. Bei der Sektion war auch im Blutserum Gallenfarbstoff nachweisbar. Die Leber bot herdförmige Erweichungen dar mit Leukocyten an der Peripherie der Herde. Bei vollständiger Ausschaltung der Leber aber trat kein Gallenfarbstoff im Harn auf. Einige ausnahmsweise gegenteiligen Befunde lassen sich auf eine stärkere Entwickelung der Vasa vasorum zurückführen, wie Verfasser darlegt. D.

Die verdauenden Eigenschaften der Galle unserer Haustiere, von Ellenberger u. A. Hofmeister. 6)

### 2. Verdauende Sekrete.

Verdauende Sekrete. Trypsin.

Nachtrag zur Arbeit von Leo, von F. Gehrig. 7)

Leo 8) hat gelegentlich der Untersuchung über das Schicksal des Pepsins und Trypsins im Organismus die von Sahli beobachtete Trypsinwirkung bei den diesbezüglichen Versuchen auf Fäulniserscheinungen zurückgeführt und das Vorkommen von Trypsin im Harn bestritten.

\*) Berl. Ber. 1886, 19, S. 781 d. R.

<sup>3</sup>) Vgl. das Referat S. 453 dieses Jahresberichtes und Bandes.

7) Pflüger's Arch. 1885, 38, S. 85.

<sup>1)</sup> Rec. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 24; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 70.

<sup>4)</sup> Arch. experim. Pathol. 21, S. 219; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 878.

4) Arch. experim. Pathol. 1886, 19, S. 39; ref. Med. Centr.-Bl. 1886, 24, S. 309; hier nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 481. Auch als I. D. erschienen (Königsberg 1886); ref. Berl. Ber. 1886, 19, Ref. S. 39; Rep. d. anal. Chem. 1886, 6, S. 458.

Arch. wissensch. u. prakt. Tierheilk. 1886, 11, S. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 466; Pflüger's Arch. 1884, 37, S. 223

Zufügung desinfizierender Substanzen (alkoholische Thymollösung) sei keine verdauende Wirkung bemerkbar. Verfasser wendet sich im Anschlufs an seine früheren Versuche und auf Grund von Versuchen, welche den Einfluss einer alkoholischen Thymollösung auf Verdauungsvorgänge darthun sollen, gegen diese Ansicht und findet den hauptsächlichsten Grund der negativen Ergebnisse Leo's darin, dass alkoholische Thymollösung kleine Fermentmengen nicht zur Wirkung gelangen lasse.

Parotidenspeichel.

Zur Frage: Ist im Parotidenspeichel ein Ferment vorgebildet vorhanden oder nicht? von H. Goldschmidt. 1)

Verfasser fasst die hauptsächlichsten Ergebnisse seiner noch nicht abgeschlossenen Versuche dahin zusammen, daß:

1. Im Parotidenspeichel des Pferdes in der Regel, nicht aber immer ein Ferment vorhanden ist,

2. dass dieses Ferment erst nach einer — bis jetzt unbekannten Einwirkung der atmosphärischen Luft diastatisch wird,

3. dass diese Einwirkung der Luft eine Veränderung in der Zusammensetzung des Speichels bewirkt,

4. daß diese Veränderung nicht von der Einwirkung des Sauerstoffes der Luft abhängig ist.

Speichelferment.

Zur Frage: Ist das Speichelferment ein vitales oder chemisches Ferment, von H. Goldschmidt. 2)

Verfasser hat zur Beantwortung der Frage eine Reihe von Kulturversuchen mit Speichel, Drüsenstücken und Drüsenextrakten angestellt, und glaubt annehmen zu können, dass im Speichel (und in der Speicheldrüse) unter besondern Verhältnissen ein vitales Ferment vorkommt, über dessen Natur und Lebensbedingungen die Versuche nichts ergeben.

Ammoniakbildung bei Pankreasverdauung.

Bildung von Ammoniak bei der Pankreasverdauung von Fibrin, von A. Hirschler. 8)

Bei der Pankreasverdauung von Eiweiss entsteht, wie Hoppe-Seyler aus dem geringen Stickstoffgehalt der bekannten Produkte folgert, Ammo-Der Verfasser digerierte Fibrin mit wässerigem Pankreasextrakt 4 Stunden lang bei 32 °. Durch direkte Destillation des Gemisches erhält er aus 30 g Fibrin 0,0014 g Ammoniak, aus 50 g in 2 Versuchen je 0,0038, durch die folgende Destillation mit gebrannter Magnesia 0,0104 bezw. 0,022 und 0,0213. Diese Zahlen wurden unter Abzug der Ammoniakmengen, welche man aus der gleichen Menge Pankreasextrakt ohne Fibrin erhält, berechnet.

Ptyalin, Labferment.

Über Ptyalin und Labferment im menschlichen Harn, von E. Holovotschiner. 4)

Im normalen menschlichen Harn kommt nach des Verfassers Versuchen ein Ferment vor, das dieselben Eigenschaften besitzt, wie das Ptyalin des Mundspeichels und das Pankreatin. Unmittelbar nach der Nahrungs-

Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 293; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 771 d. R.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 294.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 302; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 772 d. R.;
 Centr.-Bl. Agrik. 1886, S. 673.
 Virchow's Arch. pathol. Anat. 1886, 104, S. 42; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 327; Berl. Ber. 1886, 19, S. 575 d. R.

aufnahme sinkt der Fermentgehalt im Harn, während er 4-6 Stunden nach dem Essen wieder steigt. Auch im Harn von Personen, welche an Magen- und Darmkatarrh litten, fand sich dieses diastatische Ferment vor. Weiter zeigte sich, dass der normale Urin auch die Fähigkeit besitzt, frische, nicht gekochte Milch zu koagulieren. Es hat dies seinen Grund in der Gegenwart einer Art Labferment, dessen Mengen ganz ähnlich wie die des früher besprochenen Fermentes schwanken. Auch der pathologische Harn enthält ein koagulierendes Ferment, jedoch von so unregelmäßigem Charakter, dass Verfasser von jeder diesbezüglichen Schlussfolgerung absieht.

> Pepsinogen, Pepsin.

Pepsinogen und Pepsin, von J. N. Langley und J. S. Edkins. 1) Langley hat beobachtet, dass Natriumkarbonat zu 0,5 % das Pepsinogen nur langsam angreift, während das Pepsin schnell (in 15 Sekunden) fast ganz zerstört wird und er folgerte aus der Widerstandsfähigkeit wässeriger Magenschleimhautinfuse gegen das Salz, daß dieselbe neben Pepsinogen keine nachweisbaren Mengen von Pepsin enthält. Durch vorliegende Untersuchung wird dieses Ergebnis sowohl für den Hungerzustand als auch für die Zeit nach der Nahrungsaufnahme und nach der Injektion von Pepton in das Blut bestätigt. Sicher ließ sich das Fehlen von Pepsin in der reichlich zymogenhaltigen Oesophagusschleimhaut des Frosches zeigen. die ein alkalisches Sekret absondert; das Froschpepsin wird jedoch langsamer zerstört als das der Säugetiere. Albuminstoffe wirken der Zerstörung des Pepsins durch schwache Natriumkarbonatlösung entgegen. von 0,1% verwandelt das Pepsinogen der Katze in einer Minute in Pepsin; ziemlich beständig ist es in neutralen und alkalischen Lösungen, sehr beständig in Glycerin. Sauerstoff ist entgegen den Befunden Podryssotzkis<sup>2</sup>) ohne Einwirkung, ein Kohlensäurestrom zerstört binnen einer Stunde fast alles Pepsinogen vom Frosche in wässeriger Lösung, besonders schnell bei Gegenwart kleiner Mengen von Magnesiumsulfat (0,1%), Essigsäure oder Natriumkarbonat. Pepton (0,25%), Albumin und Globulin verhindern die Zerstörung. Pepsin wird langsamer als Pepsinogen durch Kohlensäure zerstört und wie dieses durch Albuminstoffe vor der Zerstörung bewahrt; sie zerfallen beide schnell durch Erwärmen der Lösungen auf 55-570. Die Verfasser üben dann an der Schiff'schen<sup>8</sup>) Theorie der "Ladung" des Magens durch peptogene Stoffe Kritik. Zur Pepsinbestimmung diente Griftzner's Methode.

Über die Spaltung der Säureester der Fettreihe und der aromatischen Verbindungen im Organismus und durch das Pankreas, von Blank, Anna Panoff und M. Nencki.4)

Untersuchung käuflicher Pepsine, von Everett Coombs.5)

Über das Schicksal des Pepsins und Trypsins im Organismus, von H. Leo. 6)

Journ. of physiology 7, S. 371; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 74.
 Pflüger's Arch. 39, S. 62; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 73.
 Arch. des scienc. phys. et nat. N. P. 58, 76; Pflüger's Arch. 28, 15, S. 352.
 Arch. experim. Path. 1886, 20, S. 367; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 945.

<sup>5)</sup> Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 377; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Pflüger's Arch. 37, S. 223; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 507; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 466, 479.

Über den Einfluss des Kochsalzes auf die Acidität des Magensaftes, von W. Leresche. 1)

Über das Vorkommen von Pepsin und Trypsin im normalen menschlichen Harn, von W. Sahli.2)

Methode zur Bestimmung der relativen Pepsinmenge, von E. Schütz.3)

Zur Prüfung des Pankreatins, von Snow.4)

Littoratur

# Litteratur.

Vereinfachte Darstellung des Trypsins, von W. Kühne. Heidelberg, 1886.

schiedenes. Einwirkung von Speichel auf Stärke.

#### 3. Verschiedenes.

Einiges über die Einwirkung des Speichels auf die Stärkekörnchen, von Em. Bourquelot. 5)

Die Granulose der Stärkekörnehen wird vom Speichel bei 45-550 gelöst (Nägeli), die Cellulose bleibt zurück. Da der Speichel erst auf die Stärke wirkt, nachdem sie sich unter dem Einflus von Wasser und Wärme hydratisiert hat, so scheint der Prozess in 2 Phasen vor sich zu gehen: 1. Wasseraufnahme, 2. Verzuckerung der hydratisierten Stärke durch die im Speichel enthaltene Diastase. Der Verfasser hat zur weiteren Klarstellung 2 Versuchsreihen ausgeführt, indem er erstens ausgewaschene Stärke mit Wasser anrührte, eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte Temperatur erwärmte und erkalten liefs, mit Speichel versetzte, "gären" liefs und den entstandenen Zucker bestimmte; in der zweiten wurde die Stärke direkt mit Speichel behandelt, auf bestimmte Temperatur erwärmt und der Zuckergehalt bestimmt. Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen: Die hydratisierende Wirkung des Wassers fängt gegen 530 an. wächst bis 740 ziemlich unregelmäßig und nimmt darüber hinaus nicht merklich zu. Speichel wirkt jedoch schon unter 530 ein. Bei der Temperatur, bei welcher das Wasser hydratisierend wirkt, wirkt speichelhaltiges Wasser stärker als Wasser und Speichel bei aufeinanderfolgender Behandlung; bei 58° ist der Erfolg in beiden Versuchsreihen ziemlich derselbe, fiber 580 liefert die erste Versuchsreihe höhere Werte. Es hat hiernach den Anschein, als ob das Speichelferment über 580 teilweise zerstört oder abgeschwächt wird, bei 710 hat die Diastase ihre Wirksamkeit vollständig verloren.

Drüsenfunktion.

Antikritische Bemerkungen über Drüsenfunktionen, von P. Ehrlich. 6)

4) New Idea (nähere Angaben fehlen); ref. Arch. Pharm. 1886 [3], 24, S. 635; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 744.
5) Compt. rend. 104, S. 71; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 109 d. R.; ebend.

S. 143 d. R.

6) Centr. Bl. med. Wissensch. 1885, S. 161; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 107 d. R.

<sup>1)</sup> Rev. Méd. de la Suisse Romande 1884, S. 591; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8. 16.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 483; ref. Berl. Eer. 1886, 19, S. 174.
 <sup>5</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 457; neuerdings ref. Zeitschr.
 anal. Chem. 1886, 25, S. 283; Berl. Ber. 1886, 19, S. 402 d. R.

Im Gegensatz zu Dreser¹) beobachtet der Verfasser, dass Phenolphtalein, Alizarin und Fluorescein, die nur in alkalischer Lösung reduziert werden können, weder in der alkalisch reagierenden Leber noch in der Niere in Leukoprodukte übergeführt werden, dass demnach die Nichtreduktion derselben in der Niere nichts für die saure Reaktion der dieselben absondernden Teile der Niere beweist.

Über das zeitliche Auftreten der Salzsäure im Magensaft, von E. Frerichs. 3)

Salzeinre im Magen.

Bei dem Menschen und beim Hunde ist in der Regel schon 10-15 Minuten nach der Einfuhr von 200-500 ccm destillierten Wassers in den vorher leeren und säurefreien Magen Salzsäure nachweisbar (durch Methylviolett oder Rabuteau's Chininmethode). Die Abscheidung der Salzsäure scheint lokal beschränkt erfolgen zu können; die Zeit des Auftretens freier Säure im Filtrat des Mageninhaltes ist von der Art und Menge der Nahrung abhängig, da der Filterrückstand zunächst Salzsäure bindet.

Über einen Pilz im menschlichen Speichel, von M. Gallipi. 3) Pils Speichel. Beschreibung der Entdeckung und des Aussehens einer neuen im menschlichen Speichel vorkommenden Pilzform, genannt Monilia sputicola Gallipi. D.

Beitrag zur Kenntnis der niederen Organismen im Mageninhalt, von W. de Barv.4)

Zur Histologie nnd Physiologie der Schleimsekretion, von W. Biedermann. 5)

Über die Bestimmung der diastatischen Wirkung, von J. R. Duggan. 6)

Über die Einwirkung von Salicylsäure auf Fermente, von A. B. Griffiths. 7)

Uber Chylurie, von F. Grimm.8)

Über die chemische Natur der vegetabilischen Diastase, von E. Hirschfeld. 9)

Beobachtungen über Chylurie, von Armin Huber. 10)

# Litteratur.

Litteratur.

Die Quellkraft der Rhodanate und die Quellung als Ursache fermentartiger Reaktionen, von Dr. E. Meusel. Gera, 1886.11)

4) Arch. experim. Pathol. 20, S. 243.

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 1885, 18, S. 644.
3) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S, 705; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Compt. rend. 1886, 102, S. 1186; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 791.

<sup>5)</sup> Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin, Tagebl. S. 202.

Amer. Chem. Journ. 1886, 7, S. 306; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 344.
 Chem. News 1886, 53, S. 28; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Arch. Chirurgie 32; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 499.

<sup>10)</sup> Arch. pathol. Anat. u. Physiol. 1886, 106, S. 126; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 890.

<sup>11)</sup> Ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 66.

Patent

# Patent.

Gewinnung von reinen nicht organisierten Fermenten, von M. Blumenthal. Amer. P. 338 471.

Chemischphysioiogische Experimentaluntersuchungen. Schilddrüse.

# D. Chemisch-physiologische Experimentaluntersuchungen.

Therapeutische Anwendung des Benzoesäure-Sulfinids oder Fahlberg's Saccharin, von V. Aducco u. A. Mofso. 1)

Über die Folgen der Exstirpation der Schilddrüse, von P. Albertoni u. G. Fizzoni. 2)

Nach Exstirpation der Schilddrüse, die bei Kaninchen gefahrlos, bei Hunden meist tötlich ist, treten neben anderem Dyspnoe, Krämpfe und Albuminurie auf, der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes ist vermindert operierte Hunde hatten im Blute 8—11 $^{0}/_{0}$  Sauerstoff, die normalen Tiere 17,8 $^{0}/_{0}$ . T.

Coniin.

Über die physiologischen Wirkungen des chlorwasserstoffsauren und bromwasserstoffsauren Coniin auf den tierischen Organismus, von J. Archarow. <sup>8</sup>)

Beiträge zur Kenntnis der Wirkung der gasförmigen Gifte, von Johann Belky. 4)

Über die physiologische Wirkung des Paraldehyds, von Arpad Bockai. 5)

Cholin.

Über das Vorkommen und die Wirkung des Cholins und die Wirkungen der künstlichen Muscarine, von R. Boehm.

Cholin kommt höchst wahrscheinlich in der Speisemorchel (Helvella esculenta) vor, was Verfasser in Gemeinschaft mit E. Külz fand, fener in Prefskuchen von Baumwollsamen (die Analysen wurden von R. Külz, die krystallographischen Bestimmungen von Klein ausgeführt) und in Bucheckern. Menschliche Placenten enthalten ebenfalls Cholin (43 Placenten 2,35 g Cholinhydrochlorat.)

Gaehtgens untersuchte die Wirkungen des vielfach als ungiftig bezeichneten Cholins. Nach dem Verfasser rufen 0,025—0,1 g bei Fröschen allgemeine Paralyse hervor. Die curareähnliche lähmende Wirkung wilt das Cholin mit dem künstlichen Muscarin, dieselbe ist bei letzterem allerdings unvergleichlich stärker, dem natürlichen Muscarin fehlt sie. T.

Wirkung von Alkohol u. s. w. auf die Verdauung. Die Wirkung des Alkohols, Bieres, Weines, des Borszéker Wassers, schwarzen Kaffees, Tabaks, Kochsalzes und des Alauns auf die Verdauung, von K. Bikfalvi. 7)

<sup>1)</sup> Gazetta della Cliniche de Torino 1886, No. 14 u. 15; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 853. Auch als Flugschrift in deutscher Sprache erschienen.

<sup>2)</sup> Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 419; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 358 d. B.

\*S) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 369; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 847 d. B.

\*Y) Virchow's Arch. pathol. Anat. 1886, 106, S. 148; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 887; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 263 d. R.

\*\*D) The state of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of t

<sup>5)</sup> D. med. Zeit. 1886, S. 130; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, 8.622

Arch. experim. Pathol. 19, S. 87; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 37 d. R.
 Med. Centr.-Bl. 1886, 24, S. 100; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 21.
 nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 215.

.... Nach Versuchen an sechs Hunden schwächt der Alkohol die Magenverdauung selbst in kleinen Dosen. Besonders auffallend ist der hemmende Einfluss auf die Verdauung des Eiweisses. Auf die leimgebenden Substanzen ist der Einfluss bedeutend geringer....

Das Bier verzögert die Magenverdauung bei Hunden bereits in kleinen Gaben. In bedeutendem Masse tritt diese Erscheinung zu Tage, wenn größere Mengen verabreicht werden. Bei der künstlichen Verdauung konnte noch kein schädlicher Einfluss wahrgenommen werden, wenn das Bier einen Vierteil der gesamten Flüssigkeit ausmachte. Mehr dieses Getränkes wirkte aber auch ungünstig.

Roter und weißer Wein befördert in mäßiger Menge (125 ccm auf 60 kg Körpergewicht) die Magenverdauung. Größere Mengen verzögern Auf die künstliche Pankreasverdauung wirken Weine stets hemmend.

Borszéker Sauerwasser wirkt wegen seines Kohlensäuregehaltes gut. Schwarzer Kaffee begünstigt in kleinen Gaben (50 ccm auf 60 kg Körpergewicht) und verzögert in großen die Magenverdauung....

Der aus Cigarren bereitete wässerige Auszug des Tabaks ist ohne auffallenden Einfluss auf die künstliche Magen- und Trypsinverdauung. Die Wirkung der Fermente: Pepsin, Ptyalin u. s. f. vernichtet selbst das Nikotin nicht.

0,5 % Kochsalz befördert die künstliche Magenverdauung, 1 % läst sie unverändert,  $2\,^0/_0$  wirken schon hindernd und  $5\,^0/_0$  hemmen die Verdauung ganz. Die Wirkung des Labfermentes verzögern schon  $1\,^0/_0$  Kochsalz. Auf die künstliche Trypsinverdauung wirkt am günstigsten 10/0, auf die Stärkeverdauung 10% Kochsalzgehalt.

Alaun wirkt verzögernd auf die natürliche Magenverdauung. Auf die künstliche ist er erst bei Gegenwart von mehr als 2 % nachteilig und bei 8% hen mend. Auf das Labferment dürfte sein Einflus nicht bedeutend sein, wohl aber stört er die Trypsinverdauung und die Lösung der Stärke durch Mund- und Bauchspeichel. D.

Der Magensaft bei akuter Phosphorvergiftung, von A. Cahn. 1) Verdauung. Die Magenverdauung im Chlorhunger, von A. Cahn. 2)

Da die Degeneration der Magendrüsen, wie sie durch den Phosphor bewirkt wird, die Salzsäure- und Pepsinabscheidung nicht aufhebt, so stellte Verfasser Versuche darüber an, ob durch Entziehung der Chloride die Salzsäurebildung aufgehoben, bezüglich vermindert wird. Die Versuche lehren, dass dieses der Fall ist. Nach Aufhören der Sekretion tritt auch bei Reizung der Magenschleimhaut durch Pfeffer, durch Nahrungszufuhr etc. keine andre Säure auf. Bei starkem Chlormangel ist der Mageninhalt neutral. Es spricht dieses gegen die Entstehung der Salzsäure durch eine im Magen statthabende Zersetzung der Chloride durch "intermediäre" Säuren. Die Ausscheidung des Pepsins erwies sich als von der Säurebildung unabhängig, eine Auslaugung desselben aus den Zellen durch Salz-. säure also unwahrscheinlich. Der Magen enthält auch bei völligem Mangel der Salzsäure noch immer Chloride, das Chlor kann nach den Versuchen

<sup>2</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 522.

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 517; ref. Naturf. 1886, No. 47, S. 67; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 705.

nur an fixe Alkalien gebunden gewesen sein. Hört die Salzsäurebildung auf, so nimmt natürlich auch die Peptonisation des Eiweißes ein Ende. Jedoch kann der Magen noch längere Zeit auch das nicht verdaute Eiweifs in den Darm weiter schieben, wo es durch den Pankreassaft verdaut wird. Sobald überschüssige Chloride in den Organismus kommen, beginnt reichliche Salzsäuresekretion im Magen. Die Säure, welche den Magendrüsen entstammt, ist einzig und allein Salzsäure.

Zuckerbildung in der Leber.

Zuckerbildung in der Leber bei Gegenwart von Pepton, von R. Chittenden und K. Lambert. 1)

Die Verfasser wenden sich gegen die Ergebnisse der Versuche von Sie thun durch Versuche dar, dass unter dem Einfluss von Pepton wohl eine Vermehrung des Zuckers in der Leber eintritt, dass dieses aber nie unabhängig von dem Glykogengehalt stattfand. Bei Vermehrung des Zuckers trat immer eine entsprechende Abnahme des Glykogens ein. Ferner ist nach den Verfassern der Leberzucker kein reiner Traubenzucker, sondern ein Gemisch von Maltose und Dextrose.

Speichel.

Über die diastatische Wirkung des Speichels und deren Modifikation durch verschiedene Bedingungen, von R. H. Chittenden, und Herbert E. Smith. 8)

Die diastatische Wirkung des Speichels kann zur Bestimmung des in ihm enthaltenen Fermentes dienen, wenn die Verdünnung des Speichels in dem Gemenge 1:50 oder 1:100 ist.... Die diastatische Wirkung des neutralisierten Speichels ist größer als die des normalen alkalischen.... Natriumkarbonat verzögert die diastatische Wirkung des Ptyalins im Verhältnis zu der Menge, in welchem es zugesetzt wird.... Die zerstörende Wirkung des Natriumkarbonates wird durch die Verdünnung des Speichels modifiziert. Sie ist um so größer, je stärker die Flüssigkeit verdünnt Neutrale Peptone begünstigen die diastatische Wirkung des neutralen Speichels.... Die Gegenwart kleiner Mengen neutraler Peptone erhöht die diastatische Wirkung des normalen alkalischen Speichels über die Wirkung des neutralisierten. . . Peptone scheinen die zerstörende Wirkung einer verdünnten Natriumkarbonatlösung auf das Ptyalin des Speichels zu verhüten.... Speichel, dessen Proteinsubstanz durch Säure gesättigt ist, scheint eine größere verdauende Wirkung zu üben als der bloß neutralisierte, außer, wenn das so vermutlich gebildete Acidprotein über einen gewissen Prozentgehalt hinabsteigt. Kleine Mengen von mit Säure gesättigtem Pepton erhöhen die diastatische Wirkung des neutralisierten Speichels ebenfalls auf einen gewissen Punkt. Übersteigt aber der Prozentgehalt des Acidproteïns eine gewisse Grenze, so wird dadurch die diastatische Wirkung wieder vermindert. Der verzögernde Einflus des Acidproteins steht außer Verhältnis zu seiner destruktiven Wirkung.... Die

<sup>1)</sup> Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 690; nach Stud. from the Lab. of physiol. chem. Sheff. scient. school. of Yale College New-Haven 1885, S. 141; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, 8. 42.

Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 121, 132; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 42; vgl. diesen Jahresbericht 1885 (N. F.) 8, S. 473.
 Chem. News. 1886, 58, S. 109 ff., 122 ff., 137 ff., 147 ff. u. 173; die Titel der einzelnen Abschnitte stehen: Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 314. Das Referst der Ergebnisse S. 407; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 761 d. R.

günstigste Bedingung für die diastatische Einwirkung des Ptyalins scheint ein neutraler Zustand der Flüssigkeit, verbunden mit der Gegenwart von mehr oder weniger Proteinsubstanz zu sein. Der Zusatz einer sehr kleinen Menge von Chlorwasserstoffsäure zu einer verdünnten Speichellösung scheint die Wirkung unter solchen Umständen noch zu erhöhen. 0,003 % freie Salzsäure hebt die Wirkung des Speichels auf Stärkemehl fast vollständig auf. Je größer der Gehalt an gesättigten Proteinen ist, desto größer ist die verzögernde Wirkung der freien Säure. Proteinsubstanz wirkt auf die Aktivität des diastatischen Fermentes nicht bloß durch ihre Verbindung mit Säuren und Alkalien, sondern wahrscheinlich auch durch direkte Steigerung der Fermentwirkung ein. D.

Über den Einfluss des Strychnin und Curare auf den Glykogengehalt der Leber und der Muskeln, von B. Demant, 1)

Verfasser bestimmte bei Kaninchen die Änderungen im Glykogengehalt der Muskeln und der Leber durch Strychnin und Curarevergiftung. Zwei Tiere von möglichst gleichem Körpergewicht wurden gleichmäßig ernährt etc., das eine dann der Wirkung des Giftes unterworfen, das andere gewöhnlich durch Verbluten getötet und beide auf ihren Glykogengehalt untersucht. Es geht aus den fünf ersten Versuchen hervor, dass tödliche Strychnindosen in ziemlich kurzer Zeit fast das ganze Leber- und Muskelglykogen verschwinden lassen, ohne Diabetes hervorzurufen. Dieser rasche Glykogenverbrauch lässt sich scheinbar leicht durch die heftigen Strychninkrämpse erklären. Um zu entscheiden, ob dieser Glykogengebrauch nur durch den Tetanus verursacht wird oder ob das Strychnin als solches die Wirkung ausgeübt, stellte Verfasser Versuche mit kleinen, nicht tödlichen Strychninmengen an, welche keinen Tetanus erzeugten. Auch diese rufen eine bedeutende Verminderung des Glykogens hervor, wenn auch nicht in so

Sodann wird Curare in dieser Richtung untersucht, und zwar an Tieren, welche nicht gehungert hatten. Auch Curare verursachte trotz vollkommener Muskelruhe eine rasche Verminderung des Leber- und Muskelglykogens. Zugleich wurde Diabetes beobachtet. 2) Verfasser denkt an die Bildung eines Fermentes, das Glykogen spalten kann oder auch an die Möglichkeit einer direkten Einwirkung des Curare auf das Protoplasma der Zellen und dadurch hervorgerufene Glykogenverminderung.

hohem Grade wie die tödlichen Dosen.

Das Schicksal des Morphins im Organismus, von J. Donath. 3) Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff (und Dietrich). 4)

Beiträge zur gerichtlichen Chemie, II., von G. Dragendorff. 5)

8. 589.

Strychnin, Curare, Glykogengehalt der Leber.

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 441; Naturf. 1886, S. 443; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 664.
2) Vgl. diesen Jahresbericht 1885, N. F., 8, S. 521.
3) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 528; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 793 d. R.; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 433; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 378; nach Sitz. kgl. ungar. Akad. d. Wissensch.

<sup>4)</sup> Vgl. die Litteraturübersicht w. u. in diesem Jahresbericht und Band. Ferner: Russ. Pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 290; auch ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 557.
 Russ. Pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 305; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

Verdauung.

Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Verdauung, von G. A. Ewald und J. Boas. 1)

Verfasser berichten im Anschluss an eine frühere Mitteilung über die Eiweissverdauung und Säurebildung im gesunden menschlichen Magen bei einer zum Erbrechen neigenden Person<sup>2</sup>) über Versuche, welche sie angestellt haben, um das Verhalten der Körper, der Stärkegruppe und der Fette in diesem Punkte zu prüfen. Es zeigte sich, dass im Mageninhalt bei der Verdauung von reiner Stärke schnell und reichlich freie Salzsäure, daneben stets Pepsin, dagegen anscheinend niemals Milchsäure abgeschieden wird. Die Speicheldiastase wirkt so lebhaft, dass die durch die Säurebildung des Magens bedingte Hemmung der Verzuckerung nicht deutlich wahrnehmbar wird. Setzt man dagegen zur Stärkenahrung Säure zu, so tritt der Einfluss deutlich, aber je nach der Natur der Säure in verschieden hohem Grade hervor. Die Menge der gebildeten reduzierenden Substanz überschreitet nie 0,5 %. Sie nimmt im allgemeinen mit steigendem Säuregehalt ab. - Weiter ergeben sich auch Beweisgründe gegen die Anschauung, daß Pepsin und Salzsäure in einer Verbindung etwa als Chlorpepsinwasser abgesondert werden. Ich verweise diesbezüglich auf das mir nicht zugängliche Original. — Schliesslich wird noch berichtet: Bei der Magenverdauung von Stärke wird höchstwahrscheinlich kein Traubenzucker, wohl aber Achroodextrin und Maltose gebildet. Ein eingegebenes Kleisterölgemisch (so steht in meiner Quelle. D. R.) verhinderte in der Regel die Abspaltung von freier Säure. Die sonstigen Ergebnisse der Versuche über den Einfluss von Fett auf die Stärkeumwandlung sind durch vorläufig nicht zu übersehende Umstände beeinflufst.

Respirationsapparat

Über die Blausäure, deren Wirkung als Antipyreticum etc., von Fröhner. 3)

Untersuchungen über den Stoffwechsel isolierter Organe I. Ein Respirationsapparat für isolierte Organe, von M. von Frey und M. Gruber. 4)

Die Verfasser haben die von Ludwig und Schmidt<sup>5</sup>), sowie von Bunge und Schmiedeberg 6) zur künstlichen Durchblutung überlebender tierischer Organe benutzten Apparate verbessert. In einer künstlichen Lunge wird das venös gewordene Blut arterialisiert und der Apparat ermöglicht es zugleich, den Gaswechsel der Organe und die Bildung fixer Stoffwechselprodukte zu untersuchen. T.

Stoffwechsel des Muskels.

II. Versuche über den Stoffwechsel des Muskels, von M. von Frey. 7)

<sup>5</sup>) Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig 1868. I.

<sup>1)</sup> Virchow's Arch. 1886, 104, S. 275; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, (3), 17, S. 483; Berl. Ber. 1886, 19, S. 451 d. R.; ebd. S. 843 d. R.; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 788; hier nach der letzten Quelle.Siehe auch diesen Jahresbericht und Band S. 485.

<sup>8)</sup> Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte zu Tagebl. S. 168.

Berlin, Tagebl. S. 168.

4) Arch. Anat. u. Physiol., Phys. Abt., 1885, S. 519; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 505 d. R.

<sup>6)</sup> Arch. experim. Path. 6, S. 233.
7) Arch. Anat. u. Physiol., Physiol. Abt., 1885, S. 533; ref. Berl. Berl. 1886, 69, S. 505 d. R.

Über die Veränderung verschiedener Quecksilberverbin- Quecksilberdungen im tierischen Organismus, von R. Fleischer!) und von Fürdungen im bringer. 2)

Organismus.

Ersterer hat die Frage untersucht, ob Kalomel durch verdünnte Chlornatriumlösung zu Sublimat umgewandelt werden kann. Die Versuche lehren, daß auch bei Ausschluß atmosphärischer Luft und durch geringe Mengen Chlornatriumlösung eine Zersetzung des Kalomels in Sublimat und Quecksilber stattfindet; in reinem Wasser tritt sie nicht ein. Die Umwandlung ist iedoch eine sehr langsame und so entstehen geringe Mengen von Sublimat: es trifft dieses mit der Erfahrung überein, dass die Wirkung des Kalomels im Körper eine sehr allmähliche, milde und konstante ist. Salzsäure von 0.4 % zersetzt Kalomel schon merklich, die Sublimatbildung wird durch Wärme begünstigt.

Fürbringer bearbeitete dieselbe Frage mit im wesentlichen gleichen Ergebnissen; es entsteht schon beim Trocknen feuchten Kalomels an der Luft ohne Anwesenheit von Chlornatrium Sublimat in geringen Mengen. Dem Kalomel entsprechend zersetzt sich Quecksilberjodür bei Gegenwart von Jodkaliumlösungen in Quecksilber und Jodid unter gleichzeitiger Bildung von Quecksilberjodidjodkalium. Quecksilberoxyd bildet mit Chlornatrium Sublimat und Natronlauge, wodurch die Wirkung desselben im Körper genügend erklärt wird. T.

Über die Ausscheidung des Kohlenoxydes nach unvollkommener Vergiftung, von N. Gréhant.3)

Pristley's Versuch mit Wassertieren und Wasserpflanzen wiederholt, von N. Gréhant. 4)

Ein Beitrag zur Kenntnis der Einwirkung von Kakodylsäure auf den tierischen Körper, von John Marshall und Walter D. Green.5)

Über das Verhalten des Thiophens im Tierkörper, von A. Heffter. 6)

Über die Wirkung des Rubidium- und Caesiumchlorids auf den quergestreiften Muskel des Frosches, von E. Harnack und Ed. Dietrich. 7)

Über das Vorkommen von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder Tiere, von G. Hauser. 8)

"In dem lebenden Gewebe und den Gewebssäften gesunder Tiere sind keine Fäulniserreger, noch sonstige Bakterienarten enthalten. Tierisches Ge-

Mikroorganismen im lebenden Gewebe.

D. med. Wochenschr. 1885, No. 36, S. 1; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 354 d. R.
 Zeitschr. klin. Med. 1884, 8, Heft 6, S. ?.
 Compt. rend. 1886, 102, S. 825; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 357 d. R.;
 Chem. Zeit. 1886, 10, S. 94 d. Rep.

<sup>4)</sup> Compt. rend. 103, S. 418; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 796 d. R. 5) Amer. Chem. Journ. 1886, 8, S. 128; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 588 d. R.; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 810.

9) Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 420.

<sup>7)</sup> Arch. experim. Pathol. 19, S. 153; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 171 d. R.; Philosophical transact. 1884, 1, S. 297.

8) Arch. exp. Path. u. Pharmak. 1886, 20, S. 160; ref. Naturf. 1886, 19, S. 941; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 219; Berl. Ber. 1886, 19, S. 461 und Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 215. Hier nach der letzten Quelle.

webe erleidet bei jeglicher Fernhaltung von Spaltpilzkeimen, unter Zutritt der atmosphärischen Luft, in Sauerstoff, Wasserstoff oder Kohlensäure, in Wasser oder Nährlösung konserviert, eine ähnliche regressive Metamorphose wie Gewebe im lebenden Körper, welches infolge einfacher Ernährungstörungen ohne Einwirkung von Bakterien dem lokalen Gewebetod (der Nekrose) verfällt. Die Zerfallsprodukte, welche bei der von jeglicher Bakterienwirkung unabhängigen spontanen Zersetzung des Gewebes sich entwickeln, haben keine krankheitserregenden Eigenschaften." D.

Harnsäureausscheidung. Über den Einfluss von Glycerin, Zucker und Fett auf die Ausscheidung der Harnsäure beim Menschen, von J. Horbaczewski und F. Kanera. 1).

Freies Glycerin, in den Organismus eingeführt, vergrößert die Menge der gebildeten Harnsäure und — ähnlich wie bei Hunden — den Eiweisumsatz. Rohrzucker und wahrscheinlich auch andere Kohlehydrate bedingen durch ihre eiweißersparende Wirkung eine der letzteren proportionale Verminderung der entstehenden Harnsäure. Diese Erscheinung währt so lange, als Rohrzucker eingenommen wird. Sofort nachdem dies unterbleibt, wird die ganze Harnsäuremenge, die infolge der Zuckerwirkung zur Ausscheidung nicht gelangte, vollständig ausgeschieden. Dann tritt erst wieder der normale Zustand ein.

Die Neutralfette wirken ähnlich. Es tritt aber sofort nach dem Aussetzen die normale Ausscheidung ein. Eine nachträgliche Harnsäureabgabe wie bei Rohrzuckerfütterung unterbleibt völlig.

Die Verfasser ziehen aus diesen Beobachtungen Schlüsse über das beste diätetische Verhalten von Kranken, die viel Harnsäure ausscheiden. Ich kann auf dieselbe nur verweisen. D.

Uber physiologische und pathologische Lipacidurie, von R. v. Jaksch.\*)

Zur Kenntnis der Wismutwirkung, von B. Israel.3)

Einfluis von Arzneimitteln auf die Verdauung. Über den Einfluss einiger Arzneimittel auf die künstliche Magenverdauung, von St. Klikowicz. 4)

Als wesentlich sei folgendes hervorgehoben: Alkohol (5%) befördet bisweilen die Peptonisierung, bisweilen hemmt er dieselbe, zu 10% hemmt er dieselbe stets, zu 15% verhindert er sie. Antipyrin war von 2—2,5 g ohne Wirkung, größere Mengen verursachten eine beträchtliche Hemmung. Ohne Einfluß war Natriumarsenit. Bromkalium zu 0,5 g war ohne erheblichen Einfluß, zu 1,0 und 2,0 g hemmte es mäßig, ebenso wirkten Jodkalium, Chlornatrium und ähnlich Chlorkalium in größeren Dosen als 1,0 g hemmend, ebenso Chloralhydrat. Quecksilberchlorür zu 0,5—1,0 g hemmt wenig, Natriumsalicylat (2,5—5 g) dagegen bedeutend. Krystallisiertes Magnesiumsulfat und Natriumsulfat hemmten in Dosen von

Monatsh. Chem. 1886, 7, S. 105; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17.
 483; Berl. Ber. 1886, 19, S. 400 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 536; Naturf. 41, S. 417; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 613.

<sup>Inaug.-Dissert. Berlin 1884.
Arch. pathol. Anat. 1886, 102, S. 360; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 512 d. R.: Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 41.</sup> 

2,5 bez. 2 g beträchtlich, übereinstimmend mit den Befunden von E. Pfeiffer. 1) Reduziertes Eisen (0,2 g), Eisensulfat (1,0 g) und Eisenchlorid in geringer Menge behinderte die Verdauung in hohem Grade. Eisenoxydullactat (0,3, 0,39 g) und Eisenoxydcitrat (0,5 g) beförderten, wie es schien, in einigen Fallen die Peptonisation. 3) T.

Über die Entstehung der freien Salzsäure des Magensaftes, von Herm. Ad. Landwehr. 8)

· Salzsäure im Magen.

Verfasser stellt über die Entstehung der freien Salzsäure des Magens folgende Hypothese auf: Aus dem Magenschleim wird durch ein Ferment, das die Magenschleimhaut liefert, Milchsäure gebildet. Bei Gegenwart dieser Säuren dissociiert aus den Chloralkalien etwas Salzsäure, die durch die eingeführten Eiweisskörper gebunden, also der Lösung entzogen wird. Das sich bildende milchsaure Natron wird resorbiert. Mit der Peptonisierung des Eiweißes kommt die Salzsäure wieder in Lösung und kann durch Resorption des Peptons vollständig frei werden, so dass der Magensaft jetzt Methylviolett bläut.

Die physiologische Wirkung des Sulfofuchsins und des Safranins, von P. Cazeneuve und R. Lépine. 4)

Eine neue Methode zur Bestimmung der Menge der abfliessenden Lymphe, von S. W. Lewaschew. 5)

Lymphe.

Neben der Beschreibung des Verfahrens, welches Verfasser anwandte und auf das ich - als zu fernliegend - verweisen muß, enthält die vorliegende Arbeit Ergebnisse von Versuchen, bei denen es angewandt worden Dieselben führten zur Erkenntnis der Thatsache, dass die Stärke des Lymphstromes in regelmässiger Weise mit der Erweiterung und Verengung der peripherischen Blutgefässe zu- und abnimmt. Für die Annahme, dass die Lymphbildung durch sekretorische, unter dem Einfluss von Nerven stehende Zellthätigkeit erfolgt, hat sich keine Stütze finden lassen. D.

Physiologische Untersuchung des Acetophenons, von A. Mairet und Combemale. 6)

Untersuchung über die therapeutische Wirkung des Urethans, von A. Mairet und Combemale. 7)

Über Trichloressigsäure und Trichlorbuttersäure, von H. Mayer. 8)

9) Compt. rend. 101, 1506; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 69 d. Ref.; Chem. Zeit.

1886, 10, S. 34.

7) Compt. rend. 102, S. 827; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 857 d. R.

8) Arch. experim. Pathol. 21, S. 97; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 776.

<sup>1)</sup> Mitt. d. amtl. Lebensmittel-Untersuchungsanstalt zu Wiesbaden 1883-1884, S.?. <sup>2</sup>) Im Widerspruch mit den Ergebnissen von Düsterhoff (Inaug. Dissert. Berlin 1882), denen zufolge das Eisenlactat und -Acetat die Peptonisation besonders hemmen. Der Ref. d. Berl. Ber. ist der Meinung, daß die bei Zusatz von Eisensalzen und anderen Stoffen beobachtete Zunahme des Drehungsvermögens vielleicht durch relative

Zunahme der Hemialbumosen, also durch Hemmung der Peptonisierung sich erkläre.

<sup>5</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 337; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 787; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 484; Berl. Ber. 1886, 19, S. 896 d. R.

<sup>4</sup>) Compt. rend. 101, S. 1011; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 1.

<sup>5</sup>) Arch. Slaves de Biol. 2, S. 62; Compt. rend. C. H, No. 26; C. III. No. 1 ist als Original angegeben. Referate: Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, 24, S. 822; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 860. Hier nach der letzten Quelle.

Untersuchung über eine toxische Wirkung der niederen Fettsäuren, von H. Mayer. 1)

Schlafen.

Das rationelle Schlafen, von Meuli-Hilty. 2)

Verfasser schläft seit 4 Jahren umgekehrt, d. h. es ruht sein Kopf um ca. 36 cm tiefer als die Beine. Diese ungewöhnliche Lagerung hat natürlich eine Veränderung der Blutbewegung und -verteilung zur Folge, welche kurz in einer Vermehrung des Blutzuflusses und der Blutmenge in den oberhalb des Herzens gelegenen Körperteilen, namentlich im Gehirn, und einer Verminderung derselben in den darunter liegenden Abschnitten Verfasser sucht nun nachzuweisen, dass dies nicht, wie man bisher vielleicht geneigt war anzunehmen, gesundheitsschädlich, sondern sogar sehr nützlich ist. Die Schilddrüse wirke als Blutregulator, indem sie einen Teil des dem Gehirn zuströmenden Blutes aufnimmt, dadurch sich vergrößert und nun auf die in ihrer Nähe zum Gehirn aufsteigenden Halsschlagadern drückt, so dass das Blut nur langsam nach den Hirngefässen hinfliest. Sodann bestreitet er mit Adamkiewitz überhaupt die Möglichkeit einer Gehirnkompression, da das Blut- und Lymphsystem in- und außerhalb der Gehirnhöhle miteinander in Verbindung stehen. Als weitere Stütze wird der Ausspruch Bergmann's angeführt, dass "sogar eine dreifache Drucksteigerung in der Halsschlagader den Blutdurchtritt durch die Schädelhöhle und somit auch durch das Gehirn nicht allein nicht behindert, sondern im Gegenteil befördert und beschleunigt" und endlich die am eigenen Körper und Geiste gemachte Erfahrung völligen Wohlbefindens bei der neuen Schlafart. Ihr großer Vorzug soll darin bestehen, daß der Gesunde sich bei jener Befolgung viel frischer und arbeitskräftiger fühlt und weniger schlafbedürftig ist. Weiter verspricht sich Verfasser gute Erfolge seiner Lagerung mit dem Kopfe zu tiefst bei den verschiedenartigsten Erkrankungen, die hier nicht näher besprochen werden sollen. Ihre Behandlung verfolgt den gemeinschaftlichen Grundsatz, Vermehrung der Blutzufuhr oder Erleichterung des Rückflusses aus dem kranken Organe herbeizuführen. Er hofft beginnende Lungenschwindsucht, die ihren Sitz gewöhnlich in des Lungenspitze hat, heilen oder den Ausbruch derselben verhindern zu können. Ferner soll eine günstige Wirkung auf Störungen im venösen Kreislauf der bei aufrechter Haltung unterhalb des Herzens gelegenen Körperabschnitte ausgeübt werden. D.

Leberexstirpation. Über den Einfluss der Leberexstirpation auf den Stoffwechsel, von O. Minkowski. 3)

Von den zahlreichen Beobachtungen des Verfassers sei hier nur mit Rücksicht auf eine andere mitgeteilte Untersuchung 4) hervorgehoben, daß die Harnsäure, welche im normalen Gänseharn  $60-70\,^{\circ}/_{0}$  des Stickstoffs im Harn vertritt, nach der Entleberung auf einen  $3-6\,^{\circ}/_{0}$  entsprechenden Wert sinkt. In der Leber wird demnach, wenn nicht die ganze Menge so doch jedenfalls der bei weitem überwiegende Teil der Harnsäure gebildet. D.

4) Siehe diesen Jahresbericht und Band S. 463.



Arch. experim. Pathol. 21, S. 119; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 777.
 Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 339; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 571;
 Naturf. 1886, S. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Arch. experim. Pathol. 1886, 21, S. 41; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 614.

Versuche über den Einfluss der Temperatur auf die Respiden Muskels. ration des ruhenden Muskels, von M. Rubner. 1)

Verfasser hat auf die Veranlassung von C. Ludwig Versuche an überlebenden Hundemuskeln angestellt, welche mittelst eines dem Ludwig-Seelkow'schen ähnlichen Apparates mit defibriniertem Blute durchspült wurden. Der Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureausscheidung wurde aus der Veränderung im Gasgehalt des ausströmenden und einströmenden Blutes bestimmt. Bei Anwendung von Kalbsblut, das mit höchstens der gleichen Menge einer Salzlösung verdünnt war, die 0,6 % Chlornatrium und 0,1 % Dinatriumphosphat enthielt, gelang es die Muskeln mehrere Stunden bei ungeschwächter Erregbarkeit zu halten, nach dieser Zeit sank die Erregbarkeit, die Kohlensäureausscheidung blieb noch einige Zeit unverändert, ähnlich wie in den Versuchen von Ludwig und Schmidt die Sauerstoffaufnahme. In dem Muskel, der für Reize völlig unempfindlich geworden war, konnte der Sauerstoffverbrauch noch sicher nachgewiesen werden. Die Versuchtemperaturen lagen zwischen 6,4 und 39,50 und es wurden folgende Mittelzahlen erhalten:

Pro Kilogramm Muskel in I Stunde

| Temperatur-<br>mittel | Kohlensäure-<br>ausscheidung | Sauerstoff-<br>aufnahme |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| 7,9 0                 | 48,12 ccm                    | 15,00 ccm               |
| 12,20                 | 50,52 ,                      | 15,00 ,,                |
| 26,20                 | 37,86 "                      | 19,74 "                 |
| 33,80                 | 49,80 "                      | 39,42 ,,                |
| 38,8 0                | 59,14 "                      | 61,56 "                 |
|                       |                              |                         |

Mit der Temperatur stieg also die Sauerstoffaufnahme, die Kohlensäureausscheidung wurde dagegen nicht von der Temperatur beeinflusst.

 $\frac{\tilde{C}O_2}{\hat{O}}$  für stark abgekühlte Muskeln (8,4 ° im Der respiratorische Quotient Mittel) war daher sehr hoch (3,28 im Mittel) während er bei 58,80 gleich 0.91 war, ungefähr wie bei der Respiration normaler Tiere. Die Bildung der Kohlensäure im Tierkörper ist demnach von der Sauerstoffaufnahme nicht direkt abhängig.

Über das Verhalten des sogenannten Saccharin im Organis- Saccharin. mus, von E. Salkowski.2)

Der Verfasser gab einem Hunde von 6,6 kg Gewicht bis zu 2 g ein. Die Pepsinverdauung wurde übereinstimmend mit Stutzer durch die Substanz nicht behindert, in geringem Grade dagegen die Fäulnisvorgänge, was der Verfasser im wesentlichen der Acidität der Substanz zuschreibt, die auch die Saccharifizierung durch Speichel und Pankreas behindert; neutralisierte Saccharinlösungen hindern diese Vorgänge nicht. Die mäßige relative Verminderung der Ätherschwefelsäure des Harns im Verhältnis zur Schwefelsäure der Sulfate, welche der Verfasser an dem Hunde beobachtete,

<sup>1)</sup> Arch. Anat. u. Physiol. Physiol. Abt. 1885, S. 38; ref. Berl. Ber. 1886,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Arch. pathol. Anat. 105, 46; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 20 d. R.; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 484.

erklärt derselbe als Folge einer geringen Behinderung der Darmfäulnis. Zum Teil geht das Saccharin, wie es scheint, unverändert in den Harn über, zugleich kommt in demselben eine rhombisch krystallisierende, geschmacklose in Äther lösliche Säure vor, welche der Zusammensetzung des Sulfaminbenzoësäurehydrates hat, es ist dieses um so merkwürdiger, weil nach Fahlberg und Remsen das Hydrat, welches der Orthoverbindung entspricht, nicht existenzfähig ist. T.

Schwefel in den Fäces.

Kleinere Mitteilungen, von E. Salkowski.1)

1. Über das Vorkommen von Schwefel in den Fäces.

Der Schwefel, welchen die Hundefäces beim Erhitzen mit Säuren geben, stammt nach den Ausführungen des Verfassers wahrscheinlich aus unterschwefliger Säure bezgl. aus dieser und der Einwirkung der abgespaltenen schwefligen Säure auf Schwefelwasserstoff. Demzufolge ist der Ort der Entstehung der schwefligen Säure in den Darmkanal und nicht, wie Heffter will, ins Blut zu verlegen. Es kann z. B. die unterschweflige Säure aus Taurin durch Reduktion gebildet werden, 2) wie Verfasser dieses am Kaninchen nachgewiesen hat; sie kann dagegen aber auch auf andere Weise entstehen.

Schwefelbestimmung.

- 2. Historische Notiz zur Methode der Schwefelbestimmung in schwefelarmen organischen Verbindungen.
  - 3. Zur Hüfner'schen Methode der Harnstoffbestimmung. 3)

Verfasser empfiehlt, um die Beobachtungszeit abkürzen zu können, die Bromlauge auf die Harnstofflösung oder den Harn in der Wärme einwirken zu lassen und benutzt dazu den Apparat, welchen Schulze-Tiemann zur Bestimmung der Salpetersäure im Wasser als Stickoxyd konstruiert haben. Betreffs der Einzelheiten vergleiche man das Original.

Kreatininbestimmung.

4. Über die Neubauer'sche Methode zur Bestimmung des Kreatinins im Harn.4)

Verfasser schlägt auf Grund seiner Erfahrungen folgende Modifikation des Neubauer'schen Verfahrens für den menschlichen Harn vor:

240 ccm Harn werden durch vorsichtigen Zusatz von Kalkmilch schwach alkalisch gemacht, mit Chlorcalcium genau ausgefällt, auf 300 ccm aufgefüllt, gut gemischt, nach 15 Minuten durch ein trockenes Filter filtriert, vom Filtrat, das schwach alkalisch reagieren soll - ist die alkalische Reaktion zu stark, so setze man vorsichtig, aber erst nach dem Abmessen, Salzsäure hinzu — 250 ccm in einem Meßkolben abgemessen, anfangs auf freiem Feuer, dann auf dem Wasserbade, bis auf etwa 20 cbm eingedampft, mit ungefähr dem gleichen Volumen absoluten Alkohols durchgerührt, in einen etwas absoluten Alkohol enthaltenden Messkolben von 100 ccm gebracht, auf 100 ccm aufgefüllt und nach starkem Schütteln stehen gelassen. Während des Erkaltens muß man den Kolben öfters aufstolsen, um die im Niederschlag enthaltene Luft herauszubringen. Nach vollständigem Erkalten wird das Volumen wieder auf 100 ccm ergänzt, bis zum nächsten Tage stehen gelassen, durch ein trockenes

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 106; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 559.

<sup>2)</sup> Virchow's Arch. 58, S. 460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 455. <sup>4</sup>) ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 456.

Filter filtriert; vom Filtrat werden 80 ccm zur Bestimmung abgemessen, 1/2-1 ccm Chlorzinkjodlösung zugesetzt und weiter nach Neubauer verfahren. Das gewogene Kreatininchlorzinkjod muß sich in heißem Wasser klar oder nur mit unbedeutender Trübung lösen, bei der mikroskopischen Untersuchung durchweg krystallinisch, frei von amorphen Beimengungen und von Chlornatrium sein. Zur genaueren Prüfung kann man den Zinkgehalt oder den Aschengehalt nach Ausschluss des Zinks bestimmen.

5. Über ein neues Verfahren zum Nachweis der Oxalsäure im Harn. 1)

Oxalsaure.

Der bei Neubauer's Methode durch Alkohol erhaltene Niederschlag enthält regelmäßig oxalsauren Kalk, obgleich der Harn vorher mit Kalkhydrat und Chlorcalcium ausgefällt wird. Um in diesem Niederschlag oxalsauren Kalk nachzuweisen, verfährt Verfasser folgendermaßen: Der Niederschlag wird einigemal mit 80 prozentigem Alkohol, dann mit heißem Wasser gewaschen, in wenig verdünnter Salzsäure gelöst, die filtrierte Lösung sofort mit Ammoniak neutralisiert und mit Essigsäure angesäuert. Nach 24 Stunden findet man den oxalsauren Kalk als weißen Beschlag an den Wänden und am Boden des Gefässes. Der Niederschlag besteht fast immer ausschliefslich aus mikroskopisch kleinen, wohlausgebildeten Krystallen von bestimmter Form.

Nachtrag zu 3. Hüfner'sche Harnstoffbestimmung. T.

Über die Entstehung der aromatischen Substanzen im Tier-Aromatische körper, von E. Salkowski. 3)

Verfasser wendet sich gegen den von Baumann ausgesprochenen Satz, daß die aromatischen Oxysäuren, Hydoparacumarsäure und Paroxyphenylessigsäure, vielleicht nur die letztere außer durch die normalen Fäulnisprozesse im Darm auch in den Geweben gebildet werden können. T.

Die Bildung des Harnstoffs in der Leber, von W. v. Schröder.3) Bildung des Nach Versuchen an Hunden findet beim lebenden Tier, in das man in der Leber. Ammonsalze eingeführt hat, keine Zunahme des Harnstoffgehaltes des Blutes statt, wenn vor Beginn des Versuchs Leber und Nieren ausgeschaltet wurden. Damit hat die vom Verfasser früher aufgestellte, neuerlich von W. Salomon unterstützte Ansicht, dass kohlensaures Ammon oder Ammonsalze leicht oxydierbarer organischer Säuren in Harnstoff übergehen, wenn man sie in Blut auflösst und das letztere stundenlang von der Pfortader aus durch die ausgeschnittene überlebende Leber strömen lässt, eine weitere Bestätigung erfahren. D.

Über das Kongorot als Reagens auf freie Säure, von H. Schulz.4)

Kongorot.

Bei Rotatorien, vornehmlich Branchionusarten, die in einer wässerigen Lösung von Kongorot gehalten wurden, ließ sich eine deutliche Blau-

4) Centr.-Bl. med. Wissensch, 1886, S. 449; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 847 d. R.

<sup>1)</sup> Ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 456; vergl. diesen Jahresbericht und Band S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 265.

<sup>5)</sup> Arch. experim. Pathol. 1886, 19, S. 373; ref. med. Centr.-Bl. 1886, 24, S. 130; Chem. Centr.-Bl. 17, S. 285; hier nach der letzten Quelle; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 788; Berl. Ber. 1886, 19, S. 314 d. R.

färbung der Randpartieen des Magens, ein Zeichen saurer Reaktion nachweisen. Ebenfalls zeigten größere frei schwimmende Infusorien an wechselnden Stellen leichte blaue Färbung, nicht aber Vorticellen. T.

Zuckerbildung in der Leber. Über die Fähigkeit der Leber, Zucker aus Fett zu bilden, von J. Seegen. 1)

Durch Ernährungsversuche<sup>2</sup>) war festgestellt, daß die Leber aus Fett Zucker bildet. Verfasser sucht jetzt experimentell die Umbildung von Fett in Zucker durch die Kraft der Leberzelle außerhalb des Organismus zu beweisen. Die Versuche wurden an Hunden angestellt; nachdem dem Versuchstier durch die Carotis 200—300 ccm Blut entzogen waren, wurde es durch einen Herzstich getötet, die Bauchhöhle geöffnet, die Leber herausgenommen und sehr fein geschnitten. Die Masse des einen Stückes wurde mit dem für den Versuch bestimmten (fast immer vegetabilischen) Fett und mit 60—80 ccm Blut innig gemischt und in eine Flasche mit Drechsler'schem Verschluß gebracht. Eine zweite gleiche Flasche enthielt die gleiche Menge Leber mit Blut gemischt ohne Fett. Durch die miteinander verbundenen Flaschen wurde unter gewissen Vorsichtsmaßregeln 5—6 Stunden lang Luft gesaugt, während sie zugleich auf einer Temperatur von 35—40 gehalten wurden. Dann wurde in beiden die Zuckerbestimmung gemacht, bezüglich deren Einzelheiten man die Quelle einsehen wolle.

Die Versuche lehrten, dass die mit Fett behandelte Leber ausnahmslos mehr Zucker enthält als das in gleicher Weise ohne Fett behandelte Kontrolstück. Die Zunahme an Zucker ist meist beträchtlich, in einem Versuche (mit Leberthran) gering, im Durchschnitt von 10 Versuchen nahezu 50%. Dieser mehrgebildete Zucker ist aus Fett entstanden.

In einer weiteren Versuchsreihe wird untersucht, welche Bestandteile des Fettes sich an der Zuckerbildung beteiligen, indem die Fett bildenden Glyceride sowie die (aus Schweineschmalz) dargestellten Fettsäuren und die aus diesen Fettsäuren dargestellten Seifen getrennt mit dem Leberbrei in Berührung gebracht werden. Es ergab sich, das die Zuckerbildung auch bei der Behandlung der Leber mit diesen Fettbestandteilen sowie den Seifen beträchtlich gesteigert wurde.

Bei der Umwandlung von Fett in Zucker werden jedenfalls große Mengen Sauerstoff hinzutreten müssen. Die Zuckerbildung aus Fett im Entwickelungsleben der Pflanzen ist längst bekannt. Bezüglich der Folgerungen, welche Verfasser aus seinen Versuchsergebnissen zieht, vergleiche man die Quelle. T.

Die Ursache der giftigen Wirkung der chlorsauren Salze, von Stokvis. 3)

Über die Glykuronsäurepaarungen im Organismus, von E.E. Sundvik.4)

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 132.

<sup>2)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band w. u.; Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 42: ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 582.

<sup>5)</sup> Arch. experim. Pathol. u. Pharm. 1886, 21, S. 169; ref. nach Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 568; auch Naturf. 1886, S. 388; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 778

<sup>4)</sup> Akademische Abhandlungen Helsingfors 1886; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 762 d. Rep.

Die einfachsten Alkohole und Ketone geben keine Verbindung mit Glykuronsäure. Nach des Verfassers Ansicht liegt dieses daran, daß sie sehr flüchtig sind und sich dadurch leicht der Einwirkung des Organismus entziehen. Verfasser hat dieses durch Versuche zu beweisen versucht. Bei Fütterungsversuchen mit Dichloraceton, das weit weniger flüchtig als Aceton ist, konnte er eine Dichlorisopropylglykuronsäure im Harn nachweisen. Bei Eingabe von Acetessigketon wurde im Harn Isopropylglykuronsäure gefunden. Das Aceton entsteht hier erst im Organismus und kann sich also der Einwirkung nicht so leicht entziehen, als wenn es direkt eingeführt wird. Bei Fütterung von Acetophenon war ebenfalls eine Glykuronsäureverbindung nachweisbar. Nach dem Verfasser ist der zweite Prozefs der Entstehung von Paarlingen eine Verwandlung fremder dem Organismus schädlicher Stoffe in eine weniger gefährliche und leichter entfernbare Form; diese Stoffe verbinden sich je nach ihrer Natur mit Glykokollschwefelsäure oder Glykuronsäure. Die normale Form der Ausscheidung der aromatischen Säuren ist als Glykokoll-, der Phenole oder phenolgebenden Stoffe als Schwefelsäure- und der Alkohole oder alkoholbildenden Stoffe als Glykuronsäureverbindungen.

Die Einführung von Arsen nach dem Tode, von Franks S. Sutton. 1)

Über die Bildung von Glykuronsäure beim Hungertier, von H. Thierfelder. 3)

Glykuronsäure beim Hungertiere.

Es ist durch Versuche erwiesen, dass aus Eiweiss, das von außen eingeführt wird, im Organismus Kohlehydrate bez. Glykogen gebildet wird. Ob auch das bei Hunger oder unzureichender Ernährung zerfallende Körpereiweiß Glykogen entstehen läßt, ist noch nicht sicher erwiesen. Dies läst sich entscheiden, wenn es möglich ist, im Harn von Tieren, welche durch längeres Hungern ihren Kohlehydratbestand verloren haben und welchen während des Versuchs keinerlei Nahrung zugeführt wird, Kohlehydrate oder ein charakteristisches Zerfallsprodukt derselben nachzuweisen. Die Glykuronsäure steht zu den Kohlehydraten in naher Beziehung und kann wohl mit Recht als Oxydationsprodukt derselben bez. des Traubenzuckers be-Nach Einfuhr von Chloralhydrat, Kampher, tertiären trachte werden. Alkoholen erscheint sie als gepaarte Verbindung im Harn. Ihr Vorkommen im Urin von Hungertieren, so folgert der Verfasser, würde beweisen, daß die Bildung von Kohlehydrat ein mit dem Zerfall von Körpereiweiß verbundener Vorgang ist. Versuchstiere waren mit einer Ausnahme Kaninchen. Dieselben erhielten nach hinreichender Hungerzeit Chloralhydrat oder tertiären Amylalkohol. Die Linksdrehung des Harnes, sowie die Fähigkeit desselben, nach dem Kochen mit Säuren alkalische Kupferlösung in der Wärme zu reduzieren, wurde als Nachweis des Vorhandenseins der gepaarten Säure benutzt. Es ergab sich aus den Versuchen, dass der Harn die obigen Reaktionen zeigte, dass also das glykogenfreie Hungertier Kohlehydrate bildet, deren Quelle nur das Eiweiss des Körpers sein kann.

<sup>1)</sup> Amer. Chem. Journ. 1885, 7, S. 75; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 24

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 104; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 762
 d. R.; auch vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 469.

Über den Einfluss des Antipyrins auf die Stickstoffausscheidung, von C. Umbach.1)

Ein Beitrag zur Frage der Ausscheidung des Kohlenoxydes aus dem Tierkörper, von H. Zaleski.2)

Über die Natur der normalen Atemreize und den Ort ihrer Wirkung, vorläufige Mitteilung, von N. Zuntz und J. Geppert.

Experimentelle Untersuchung zur Physiologie des Geruchs, von E. Aronson. 4)

Die Beziehungen des Gehirns zur Körperwärme und zum Fieber, von E. Aronsohn und J. Sachs. 5)

Über Apnoe bei Kaltblütern und neugeborenen Säugetieren, von H. Aronson. 6)

Die Ausmittelung der Alkaloide bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen mit Bezug auf die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Ptomainforschung, von H. Beckurts. 7)

Über die anästhesierende Wirkung des Apomorphins, von Bergmeister und E. Ludwig. 8)

Über die Einwirkung des Äthers auf einige elektromotorische Erscheinungen an Muskeln und Nerven, von W. Biedermann. 9)

Über die Beziehung der physiologischen Wirkung der Alkalimetalle zu ihren chemischen Eigenschaften, von J. Blake. 10)

Über die physiologische Wirkung der Lithium-, Rubidiumund Kaliumsalze, von J. Blake. 11)

Beiträge zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und toxikologischer Beziehung, von R. Böhm. 18)

Chemische Studien über das Curare, von R. Böhm. 18)

2) Arch. experim. Pathol. 20, S. 34.

<sup>5</sup>) Pflüger's Arch. 37, S. 232; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 509 d. R.

8) Centr.-Bl. Therap. 1885, S. 193; ref. Pharm. Centralh. 1885, 26, S. 616 u.

<sup>1)</sup> Arch. experim. Pathol. u. Pharm. 1886, 21, S. 161; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 777; Berl. Ber. 1886, 19, S. 778 d. R.; Rep. anal. Chem. 1886, 6, 8. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 337; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 793 d. R. 4) Arch. Anat. u. Physiol., physiol. Abteil. 1886, S. 321; ref. Berl. Ber. 1886,

<sup>6)</sup> Arch. Anat. u. Physiol., physiol. Abteil. 1885, S. 267; ref. Berl. Ber. 1886,

S. 413 d. R.
 Aus einem Vortrage auf der 15. Generalversammlung des deutschen Apothekervereins zu Düsseldorf 1886; ref. Pharm. Centr.-Bl. 1886, 27. S. 453; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 894.

o) Centr.-Bl. Therap. 1885, S. 193; ref. Pharm. Centralh. 1885, 26, S. 616 u. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 111.
9) Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin, Tagebl. S. 201.

10) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 97; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 578 d. R.

11) Compt. rend. 102, S. 128; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 107 d. R.

12) Arch. experim. Pathol. 19, S. 60; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 34 d. R.

13) Separatabdruck aus "Beiträge zur Physiologie", C. Ludwig zu seinem 70. Geburtstag gewidmet von seinen Schülern. Verlag F. C. W. Vogel, Leipzig; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 142 d. R. Ber. 1887, 20, S. 143 d. R.

Zur Frage über den Zusammenhang der physiologischen Wirkung mit den chemischen Eigenschaften der Alkalimetalle der ersten Gruppe von Mendelieff, von S. Botkin. 1)

Temperaturerniedrigende Wirkung des Morphins auf Tauben, von T. Lauder Brunton und J. Theodor Cash. 2)

Antifebrin, ein neues Fiebermittel, von A. Cahn und P. Hepp. 5) Über die Giftigkeit der Cholerabacillen, von A. Catani. 4)

Über die Verteilung des Arseniks im menschlichen Körper, von R. H. Chittenden. 5)

Über Gesetzmässigkeit in der Ortsveränderung der Spermatozoen und in der Vereinigung derselben mit dem Ei. L, von J. Dewitz. 6)

Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff und Woldemar Jakobson. IV. Über Phenol.7)

Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff und Salomon Salomonowski. V. Über Myoctonin.8)

Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff und Herm. von Rosen. VI. Über Lobeliaalkaloide. 9)

Beiträge zur gerichtlichen Chemie, von G. Dragendorff und Edm. Blumenbach. VII. Über Thallin. 10)

Über Chloralhydrat, von G. Dragendorff und Hildebr. von Tiesenhausen. 11)

Zur biologischen Verwertung des Methylenblaus, von P. Ehrlich. 12)

Zur Technik und Kritik der Bakterienmethode, von Th. W. Engelmann. 18)

Über den Einflus des Alters auf die Wirkung des Strychnins, von F. A. Falk. 14)

Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 849; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 578 d. R.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 241; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 787 d. R.

Centr.-Bl. klin. Med. 1886, No. 33; Pharm. Centrall. 1886, S. 415; Rep. anal. Chem. 1886, 96, S. 514.

<sup>4)</sup> Tageblatt d. 59. Naturf. Vers. Berlin 1886, S. 380; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 583.

 <sup>5)</sup> American Chemical Journ. 5, S. 8; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1887, 26, S. 127.
 6) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 358.

Russ. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 324; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 828. Vgl. auch die Litteraturübersicht S. 479 dieses Jahresberichtes und Bandes.
 Russ. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 337; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

<sup>8. 861.

9)</sup> Russ. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 853; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,

S. 873.

10) Russ. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 358; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 873.

Russ. pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 309; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17,
 636.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, 118; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 70 d. R.

<sup>13)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 386.
14) Pflüger's Arch. 36, S. 285; Berl. Ber. 1886, 19, S. 265 d. R.

Über einen vom Toluol derivierenden und Saccharin genannten zuckerartigen Stoff, von E. Ferrand und L. Rouques. 1)

Über einige Wirkungen des Xanthins, des Caffeins und mehrerer mit ihnen verwandter Körper, von Wilhelm Filehne.2)

Neuere Versuche mit Einspritzung von Bakterien in das Blut, von Joseph Fodor. 8)

Nervensystem und Wärmeproduktion, von L. Frédéricq.4)

Über die physiologische Rolle des Lungengewebes und der Ausatmung der Kohlensäure, von L. Garnier. 5)

Über die allmähliche Einwirkung des Strychnins auf die Nervencentren, von H. Girard. 6)

Experimentelle Untersuchung über die Physiologie der Darmsekretion, von A. Hanau. 7)

Über die cumulative Wirkung des Digitalins und Helleboreins, von W. von der Heide. 8)

Untersuchungen über die Wirkungen des Giftes der Brillenund der Klapperschlange, von Wilhelm Heidenschild. J. D. Dorpat 1886. 9)

Über die Wirkung des Nitroprussidnatriums, von L. Hermann. 10)

Über die Spaltung des Temperatursinnes in zwei gesonderte Sinne. Vorläufige Mitteilung, von A. Herzen. 11)

Wirkt ausgekochtes, völlig sauerstofffreies Wasser zersetzend auf Oxyhämoglobin? von G. Hüfner. 12)

Urethan, ein neues Hypnotikum, von R. von Jaksch. 18)

Neue Beobachtungen über die Arsenikesser in Steyermark, von B. Knapp<sup>14</sup>) (z. T. auch von E. Buchner und N. Buchner).

Über eine Grundwirkung von Giften auf die quergestreifte Muskelsubstanz, von A. J. Kunkel. 15)

<sup>1)</sup> Journ. Pharm. Chim. 1886, [6], 13, S. 602; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 748.

Arch. Anat. u. Phys., phys. Abt. 1856, S. 72; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 617;
 Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 939.
 Sitz.-Ber. ungar. Ak. Wissensch. Budapest v. 15. Juni 1886; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 793.

<sup>4)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 291; ref. Berl. Berl. 1886, 19, S. 575 d. R. 5) Compt. rend. 1886, 103, S. 280; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 776. 6) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 548. 7) Zeitschr. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 195.

Arch. exper. Path. 19, 8, 127.
 Rez. Chem Zeit. 1886, 10, 8, 587.
 Pflüger's Arch. 1886, 39, S, 419.

<sup>&</sup>quot;') Fflüger's Arch. 1895, 38, S. 93.

10) Pflüger's Arch. 1885, 38, S. 93.

12) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 218.

13) Wiener med. Bl. 1885, S. nicht angegeben; ref. Med. Centr.-Bl. 1885, 23, S. 877; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 155.

14) Ergänzungsh. Centr.-Bl. allg. Gesundheitspfl. 1886, 2, S. 17; nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 217.

15) Pflüger's Arch. 26, S. 853, ref. Berl. Ber. 1896, 10, S. 250, J. B.

<sup>15)</sup> Pflüger's Arch. 36, S. 853; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 359 d. R.

Anwendung von Cocain beim Keuchhusten, von Labrié. 1) Zur Coffeinwirkung, von A. Langgaard. 2)

Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und chemisch wichtiger Gase auf den Organismus, von K. B. Leh-Habilitationsschrift München 1886. 5) man n.

Fettbildung und Fetttransport bei Phosphorintoxikation, von H. Leo. 4)

Experimental-Untersuchungen über Quecksilber-Vergiftung. Verletzungen der peripherischen Nerven bei derartigen Vergiftungen, von M. Letulle. 5)

Zur Wirkung der Mittelsalze, von G. Leubuscher. 6)

Physiologische Wirkung dreier gelber Teerfarbstoffe beim Eingeben und Einspritzen, von P. Cazeneuve und R. Lépine. 7)

Über die physiologische Wirkung des sog. Saccharins, von J. Levinstein. 8)

Über die Bildung des Trypsin im Pankreas und über die Bedeutung der Bernard'schen Körnchen in seinen Zellen, von S. Lewaschew. 9)

Über den Nachweis von Chloroform in Leichen, von Ch. Lüdeking. 10)

Untersuchung über Malariainfektion, von E. Marchiafava und Celli.11)

Über die Physiopathologie des Fiebers und die Lehre der Antypyrese, von E. Maragliano. 12)

Hypnon und Spartein sulfuricum, von E. Merck. 13)

Cannabinon, ein neues Hypnoticum, von E. Merck. 14)

Über künstlichen Diabetes, von J. v. Mering. 15)

 Journ. de med. de Paris 1886, S. nicht angegeben; ref. Journ. Pharm. Chim. 1886, [5], 14, S. 230; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 205.
 Berl. klin. Wochenschr. 1886, No. 16 u. 20; Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886
 513; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 113 d. R.
 Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 732; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1291.
 Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 513, ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 308.

S. 308.
 Compt. rend. 104, S. 74.
 Arch. path. Anat. 104, S. 434; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 845 d. R.
 Compt. rend. 101, S. 1167; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 33 d. R; vgl. diesen Jahresbericht 1885 (N. F.) 8, S. 508.
 Journ. Soc. Chem. Ind.1886, S. 421; ref. Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, S. 83.
 Pflüger's Arch. 37, S. 32; ref. Berl. Ber. 1886, 119, S. 460 d. R.
 Amer. Chem. Journ. 1886, 9, S. 358; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 257 d. R.
 Fortschr. d. Med. 1885, No. 11, 24, S.?; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 85.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 817; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 577 d. R.
 Chem. Zeit. 1886, 10, S. 46 d. R. Nach Cirkularen des Verfassers; Russ. Pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 202; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 526.
 Geschäftsbericht von E. Merk in Darmstadt vom Dezember 1885: ref. Chem.

14) Geschäftsbericht von E. Merk in Darmstadt vom Dezember 1885; ref. Chem.

Centr.-Bl. 1886, 17, S. 128. 15) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.), 8, 1885, S. 401; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 401 d. R.

Untersuchungen über die toxischen und therapeutischen Wirkungen des Wismuts, von W. Steinfeld, mitgeteilt von H. Mever. 1)

Bemerkung zur Lehre von den Atembewegungen, von F. Miescher-Rüsch.2)

Das Methylal in chemischer und physiologischer Beziehung, von M. A. Nicot. 8)

Über den Icterus durch Polycholie und die Vorgänge in der Leber bei demselben, von O. Minkowski und B. Naunyn.4)

Über den Verbleib der in den tierischen Organismus eingeführten Baryumsalze, von S. Neumann. 5)

Ein Wärmecentrum im Cerebrum, von J. Ott. 6)

Über den Einfluss venöser Stauung auf die Menge des Harns, von J. Paneth. 7)

Über die physiologische Wirkung des Paraldehyds, von A. Pockel.8)

Maladie caussée par l'ergot des fourages, von M. Prillieux.9)

Die Mitigation tierischer Krankheitsgifte und die Pasteurschen Schutzimpfungen, von Pütz. 10)

Über die Reduktion des schwefelsauren Kalkes durch gewisse anaërobe Fermente, von M. Quantin. 11)

Über das Ozon, von E. de Renzi. 12)

Über die toxische Wirkung der Alkalisalze, von Ch. Richet.15)

Einflus des Nervensystems auf die Wärmebildung. Die Beziehungen des Gehirns zur Körperwärme und zum Fieber, von Ch. Richet. 14)

Das Menthol, ein Ersatz des Kokains zur Erzeugung lokaler Anaesthesie in Nase und Pharynx, von A. Rosenberg. 15)

Arch. exper. Pathol. 20, S. 40; Dissertation Dorpat 1884.
 Arch. Anat. u. Physiol. phys. Abt. 1885, S. 355; ref. Berl. Ber. 1886,19, S. 507 d.R.

Nouv. Remèd. 1886, 2, S. 458; ref. Chem. Zeit. 1886, S. 237 d. R.
 Arch. exper. Path. 1886, 21, S. 1; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 613.
 Vergl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 516; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 459 d. R.

S. 459 d. R.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 754; Amer. Journ. of nervous diseases, April 1884, S. ?; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 510 d. R.
 Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 515.
 D. Med.-Zeit. 1886, S. 130; Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 622; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 513.
 Journ. Agric. par Barral 1886, 21, II, S. 73.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 374. Vortrag, geh. in der Generalversammlung des Halleschen landw. Vereins.
 Ann. agron. 1886, 12, S. 80; ref. Naturw. Rundsch. 1886, 2, S. 167; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 568.
 Arch. pathol. Anat. 104, S. 203; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 787.
 Compt. rend. 102, S. 57, Forts.; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 106 d. R.; vgl. ebd. 1885, 18, S. 667 d. R.
 Compt. rend. 100, S. 1021; Pflüger's Arch. 37, S. 624; ref. Berl. Ber. 1886,

 <sup>14)</sup> Compt. rend. 100, S. 1021; Pflüger's Arch. 37, S. 624; ref. Berl. Ber. 1886,
 19, S. 309 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Arch. Pharm. 1885, S. 896; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 25.

Über das Gift der Schlange und Fliege, von E. Rudeck.1) Über therapeutische Anwendung des Salols, von H. Sahli.2)

Über die Wirkung der diestatischen Fermente auf die Blutgerinnung, von G. Salvioli.8)

Sparteinsulfat, ein die Herzthätigkeit kräftigendes und re-

gulierendes Mittel, von G. Sée. 4) Zur Umwandlung des Peptons durch die Leber, von J. Seegen. 5)

Experimentelle Untersuchungen über die Starrheit von Leichnamen, von Brown-Séquard. 6)

Über einige pharmakognostische Verhältnisse der "Nux vomica", von Ed. Schär.7)

Zur Chemie und Physiologie der Fleischpeptone, von C. Schmitt.8)

Beitrag zum forensisch-chemischen Nachweis des Resorcins und Brenzcatechins im Tierkörper, von Joseph Schomacker. 9)

Über die Wirkung einiger Gifte auf Askariden, von W. v. Schroeder. 10)

Über die Wirkung des Coffeins als Diureticum, von W. v. Schroeder. 11)

Zur Wirkung der Mercurialis perennis L., von Hugo Schulz. 19)

Die Wirkung der Thallinsalze auf Fäulnis und Gärung, von H. Schulz. 18)

Über die pharmakalogische Wirkung und die therapeutische Anwendung einiger Carbaminsäure-Ester, von O. Schmiedeberg. 14)

Pharmakologische Untersuchungen über das Atropin, Cocain und Caffein, von W. Skinner. 15)

Über die Darstellung der Hämoglobinkrystalle mittelst Balsamen und einige verwandte Gewinnungsweisen, von E. Smreker und O. Zoth. 16)

<sup>1)</sup> Chem. Zeit. 1886, 10, S. 219 d. R. mit dem Vermerk: "Nach Einsendung des Verfassers."

<sup>2)</sup> Corr.-Bl. Schweiz. Ärzte 1886, 16, S. nicht angegeben; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 186 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 913; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 23 d. R.

<sup>7)</sup> Centr.-Di. med. wissensch. 1885, S. 515; ref. Chem. Zeit. 1880, 10, S. 23 d. R.
4) Compt. rend. 101, 1046; ref. Berl. Ber. 1886, 19, Ref. S. 32.
5) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 473; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 580.
6) Compt. rend. 1886, 103, S. 622; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 235 d. R.
7) Vortrag, gehalten auf der Naturforscherversammlung zu Straßburg 1885; Arch. Pharm. 1885, [3] 23, S. 779.
8) Chem. Zeit. 9, 1670, ref. Rev. 1886, 19, Ref. S. 32

<sup>8)</sup> Chem. Zeit., 9, 1670; ref. Berl. Ber. 1886, 19, Ref. S. 33.
9) Inaug.-Diss. Dorpat 1886.

<sup>10)</sup> Arch. experim. Pathol. 19, S. 290; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 313 d. R. 11) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 465; Arch. experim. Path. 22, S. 39; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 112 d. R.

Arch. experim. Path. 1886, 21, S. 88; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 617.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 113; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 579. 14) Arch. experim. Path. 20, S. 203; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 579 d. R.

<sup>15)</sup> Journ. Pharm. Chim. 1886, [5], 14, S. 270; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 887.

Über die Wirkung und die Anwendung des Naphtalins, von James Stewart. )

Die physiologische Wirkung des Benzovl-Ecgonins. von R. Stockmann. 2)

Über die wirksamen Bestandteile der Sennesblätter, von R. Stockmann. 3)

Kalorim etrische Untersuchungen. Sechste Abhandlung. Über den Wärmewert des Benzols, von F. Stohmann, P. Rodatz und H. Herzberg. 4)

Kalorimetrische Untersuchungen. Siebente Abhandlung. Über den Wärmewert der Oxybenzole, von F. Stohmann, P. Rodatz und H. Herzberg, und achte Abhandlung. Über den Wärmewert der Hydroxylgruppen in den Oxybenzolen, von denselben. 5)

Kalorimetrische Untersuchungen. Neunte Abhandlung. Über den Wärmewert der Homologen des Phenols, von F. Stohmann, P. Rodatz und H. Herzberg. 6)

Entgegnung zu vorstehender Abhandlung?) des Herrn Thomsen, von F. Stohmann. 8)

Schlufswort zur Polemik mit Herrn Thomsen ) von F. Stohmann. 10)

Einige Betrachtungen über Proteinverdauung, von A. Stutzer. 11)

Das Verhalten tertiärer Alkohole im Organismus, von H. Thierfelder. 13)

Chemische Studien über die Entwicklung der Insekteneier, von A. Tichomiroff. 13)

Über die Verbrennungswärme des Benzols, von Julius Thomsen. 14)

Replik an Herrn F. Stohmann 15), von Julius Thomsen. 16)

<sup>1)</sup> The Medical Herald 1885, S. nicht angegeben; ref. Zeitschr. österr. Apothekerver. 1885, S. 494; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 349.

2) Pharm. Journ. (3), 16, S. 897; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 463 d. R.

3) Arch. experim. Path., 19, S. 117; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 260.

4) Journ. prakt. Chem. 1886 (N. F.) 33, S. 241; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 266. Die früheren Arbeiten siehe in diesem Jahresbericht 1885, S. 542 u. 552.

5) Journ. prakt. Chem. 1886, 33, S. 464; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 545.

9) Journ. prakt. Chem. 1886, 34, S. 311; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 898.

7) Dieselbe steht weiter unten auf dieser Seite.

6) Journ. prakt. Chem. 1886, 33, S. 568, ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 547.

<sup>6)</sup> Journ. prakt. Chem. 1886, 33, S. 568; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 547. 9) Siehe das Vorstehende.

Journ. prakt. Chem. 1886, 34, S. 56.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 150.
 Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S.519; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 311 d. R. 13) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 520; ref. Berl. Ber. 1886, 19

S. 815 d. R.

Journ, prakt. Chem. 1886, 33, S. 464; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 547.
 Vgl. die oben stehenden Arbeiten.

<sup>15)</sup> Journ. prakt. Chem. 1886, 34, S. 55.

Wirkung der Cascara Sagrada auf die Absonderung der verdauenden Säfte, von M. Tschelzoff. 1)

Über die Wirkung des Thallins auf den tierischen Organismus, von N. Tschistowitsch. 2)

Über die Wirkung des Urethans, von Edoardi Ughi. 3)

Physiologisch-chemische Untersuchungen des Auges, von Michel und Henry Wagner. 4)

Einige Beobachtungen über die Absonderung der Salze im Speichel, von M. Werther. 5)

Über die Mengen der vom Wiederkäuer in den Entleerungen ausgeschiedenen flüchtigen Säuren, von H. Wilsing. 6)

Saccharin. 7)

Mikroorganismen, deren Anteil am Leben der Pflanzen und der Tiere, von F. v. T. 8)

## Litteratur.

Litteratur.

Therapeutische Anwendung des Benzoesäure-Sulfinids oder Fahlberg's Saccharin, von

V. Aducco u. A. Mosso. Leipzig 1886.9)

Das Verhalten des Milchzuckers im tierischen Organismus, von W. Baring. (I. D.) Göttingen 1886.

Experimentelle Prüfung der Bedeutung chemischer Reizmittel für das Entstehen von

Eiterung, von Franz Brewing. (I. D.) Berlin 1886.

Das Verhalten des Aloin im Tierkörper, von Dietrich. (I. D.) Dorpat 1885. Beitrag zur Anwendung des Cocain in der inneren Medizin, von R. Gohde. Er-

langen 1886. Lehrbuch der Physiologie, von Prof. Dr. A. Gruenhagen. 7. Aufl. Hamburg u.

Leipzig 1886.10) Beiträge zur Kasuistik der Kohlenoxydvergiftung, von Gerhard Grofs. (I. D.)

Berlin 1886.

Beiträge zur Kenntnis des Wutcontagiums, von Andreas Högyes. 11) Über Schwefelkohlenstoffvergiftungen, von Bruno Kaether. (I. D.) Berlin 1886. 12) Über die künstliche Herstellung von Zwergbildung im Hühnerei, von Dr. H. Koch.

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 520; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 175 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, S. 929; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 579.

<sup>5)</sup> Ann. di chim. 1886, S. 214; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. R.

<sup>4)</sup> Grāfe's Arch. Ophtalmolog. 1886, 22, S. 155. 5) Pflüger's Arch. 1886, 38, S. 293.

<sup>6)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 551; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 459 d. R.

<sup>7)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 468.

<sup>6)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35; Litteraturbl. S. 373; nach Österr. landw. Wochenbl. 1886, S. ?.

<sup>9)</sup> Siehe S. 484 dieses Jahresberichtes und Bandes.

<sup>10)</sup> Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 516.

<sup>11)</sup> Sitz.-Ber. ungar. Ak. Wissensch.; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 378.

<sup>12)</sup> Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 810. 18) Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 811.

Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Cocains und seiner Ereatzmittel auf die Gefäse, von Hermann Krüger. (L.D.) Berlin 1886.) Über das Verhalten des fötalen Blutes im Momente der Geburt, von Friedrich

Krüger. (I. D.) Dorpat 1886.2) La toxicologie du cuivre, von N. Du Moulin. Brüssel 1886.

Über Lobeliaalkaloide, von Herm. v. Rosen. (I. D.) Dorpat 1886.3) Über Cocaïn und Cocaïnismus, von Seifert. Würzburg 1886.4)

Über die Wirkung des Aluminiums und Berylliums auf den tierischen Organismus, von Paul Siem. (I. D.) Dorpat 1886.5)

Versuche über die Wirkung des narkotischen Prinzips des Hopfens, von W. Th. Smith. Die physiologische und therapeutische Wirkung des Schwefelwasserstoffgases, von H. Stifft. Berlin 1886.

Über Chloralhydrat, von Hildebr. v. Tiesenhausen.7) (I. D.) Dorpat 1885.

Gesamtstoffwechsel, Ernährung, Futterung, Pflege der Haustiere. Gesamtstoffwechsel.

Amid-

substanzen.

## C. Gesamtstoffwechsel, Ernährung, Fütterung und Pflege der Haustiere.

## A. Gesamtstoffwechsel.

Über die Bedeutung der Amidsubstanzen für die tierische Ernährung, von P. Bahlmann. 8)

Asparagin vermindert beim Kaninchen, beim Hammel und bei der Gans den Eiweissverlust beträchtlich, beim Hund und bei der Ratte ist es wirkungslos. Tyrosin, Taurin und Guanidinsulfocyanat, in geringen Gaben verabreicht, steigern den Eiweisszerfall um ca. 168%, gegenüber den mit stickstofffreier Nahrung gefütterten Tieren. Wurde ein Teil des Asparagins durch Leucin ersetzt, so vermehrt sich der Stickstoffverlust noch Versuche mit Fleischextrakt an jungen Hunden ausgeführt zeigen, dass die darin enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffe weder den Eiweißverlust zu beschränken, noch den Nährwert daneben gereichter stickstofffreier Substanzen zu erhöhen vermögen.

Verbrennungswärme von Zucker u. s. w.

Verbrennungs- und Bildungswärme von Zucker, Kohlehydraten und verwandten mehrwertigen Alkoholen, von Berthelot und Vieille. 9)

Die Verfasser haben die Verbrennungswärme folgender Verbindungen auf ein Formelgewicht bei konstantem Volum bezogen, nach ihrer Methode gemessen:

Ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 486.
 Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 623.
 Ygl. die Citate S. 499 dieses Jahresberichtes und Bandes.

Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 518.
 Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 527.
 D. med. Zeit. 1885, 6, S. 877; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 41.
 Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 499.
 Vgl. das Litteraturverzeichnis w. u. in diesem Jahresbericht und Band, dam: Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, 24, S. 823; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15,

<sup>9)</sup> Compt. rend. 102, S. 1284; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 477 d. R.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 564.

| Mannit     |    |  | $C_{6} H_{14} O_{6}$                          | 782,2  | Cal. |
|------------|----|--|-----------------------------------------------|--------|------|
|            |    |  | $C_6H_{14}O_6$                                | 729,1  | "    |
| Milchzucke | er |  | $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$                   | 1359,8 | "    |
| Rohrzucke  | r  |  | $C_{12} H_{22} O_{11}$                        | 1355,0 | "    |
| Cellulose  |    |  | $C_6 H_{10} O_5$                              | 681,8  | "    |
| Stärke     |    |  | $C_{6} H_{10} O_{5}$                          | 684,9  | "    |
| Inulin     |    |  | C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> | 678,3  | "    |
| Dextrin .  | •  |  | $C_6 H_{10} O_5$                              | 667,2  | "    |

Die Zahlen liegen alle zwischen der von Rechenberdt und Stohmann angegebenen Werten. 1)

Über die Verdaulichkeit von Nahrungsstoffen, von K. Bikfalvi. 3)

Bei Versuchen an Hunden stellte sich heraus, dass die kollagenen Substanzen, besonders diejenigen der Sehnen in bedeutend größerer Menge durch den Magen verdaut werden, als die reinen Eiweisskörper. Er glaubt deshalb, dass die Eiweissverdauung hauptsächlich vom Pankreassaft, die der kollagenen Stoffe aber durch den Magensaft bewirkt wird.

Über die Größe des Eiweißumsatzes bei dem Menschen, Eiweißvon L. Bleibtreu und K. Bohland. 3)

Menschen.

Verdaulichkeit von

Nahrungs stoffen.

Verfasser liefern zu den von E. Pflüger und K. Bohland veröffentlichten Ergebnissen 4) über den Stickstoffumsatz mehrerer gesunder Personen, bei welchen die Werte beträchtlich niedriger waren, als man anzunehmen pflegte, Ergänzungen, indem sie den Eiweißsumsatz einer größeren Anzahl von Personen untersuchten mit recht verschiedener Lebensweise, vornehmlich solcher, welche eine beträchtliche Arbeit zu leisten hatten. In einigen Fällen wurde zudem der Eiweissumsatz von in absoluter Bettruhe befindlichen (leichten) chirurgischen Patienten bestimmt, welche mit einer Ausnahme nie im Laufe ihrer Behandlung geflebert hatten. Der Stickstoffumsatz wurde bestimmt durch Messen des in 24 Stunden entleerten Harns und durch eine Stickstoffanalyse desselben nach der von E. Pflüger und K. Bohland ausgearbeiteten Modifikation des Kjeldahl'schen Verfahrens.

Die Ergebnisse der umfangreichen Arbeit sind in einer Tabelle zusammengestellt, in welche auch die Werte der früheren 32 von E. Pflüger und K. Bohland ausgeführten Bestimmungen einbezogen sind, um eine Mittelzahl aus möglichst vielen Versuchen zu gewinnen. Dieselbe stellt sich etwas höher als die von Pflüger und Bohland gefundene, zum größten Teil wohl wegen der hohen Umsatzwerte der jungen arbeitenden und zugleich sich gut ernährenden Personen. Der mittlere Eiweissverbrauch der nur eine mäßige Arbeit verrichtenden (als Ruhende im Protokoll aufgeführt) stellt sich pro Tag auf 92,715 g; Pflüger und Bohland fanden als Mittelzahl 81,7 g. Aus einer zweiten Tabelle, in welcher der Eiweissumsatz arbeitender Personen zusammengestellt ist, geht hervor, dass zunächst kein wesentlicher Unterschied in dem Eiweißsverbrauch im Sommer und Winter

<sup>1)</sup> Vgl. auch diesen Jahresbericht und Band S. 504.

<sup>2)</sup> Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 116; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 75 d. R.

Pflüger's Arch. 1885, 38, S. 1.
 Ebendas. 1885, 36, S. 165; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 573 d. R.

besteht. Einzelne Individuen haben auffallenderweise für Ruhe und Arbeit nahe übereinstimmende Zahlen. Die magerste und kleinste Person hat den energischsten, die mit größtem Fettpolster den geringsten Stoffwechsel. Aus den Mittelzahlen, welche drei arbeitende Personen lieferten, folgt als allgemeines Mittel für den Eiweißsumsatz eines jungen kräftigen Individuums, das sich ausgiebig ernährt, pro Kilogramm und 24 Stunden 1,725 g als täglicher Eiweißsverbrauch, das mittlere Gewicht eines jungen Mannes zu 62 kg genommen 106,95 g Eiweiß in naher Übereinstimmung mit der Mittelzahl der Arbeitertabelle (107,597 g). Als allgemeine Mittelzahl aus den Mitteln sämtlicher jungen, keine besondere Arbeit verrichtenden, sogruhenden Personen ergiebt sich 1,4297; der tägliche Eiweißsverbrauch berechnet sich sonach für ein junges mäßig arbeitendes Individuum von mittlerem Körpergewicht zu 88,64 g Eiweiß nahe dem von Pflüger und Bohland für junge und wohlgenährte Individuen gefundenen (89,9 g).

Aus den Mittelzahlen älterer Personen folgen ganz andere Werte; bei zweien, die arbeiten mußten, sich jedoch nicht gut nährten, ohne sich aber ganz abnorm schlecht zu nähren, ergiebt sich als täglicher Eiweißverbrauch 75,16 g. Zwei ältere ruhende Personen ergaben als Mittel für den Winter 1,225 g, 1,361 g Eiweiß, für den Sommer entsprechend 1,258 g, 1,726 g Eiweiß. Der gesteigerte Eiweißverbrauch der letzteren im Sommer erklärt sich durch eine nicht unbedeutende wahrscheinlich durch Fettschwund her-

vorgerufene Gewichtsabnahme derselben für den Sommer.

Der Eiweißsverbrauch der zu absoluter Bettruhe verurteilten Individuen stellte sich auf 86,85 g täglich, eine Zahl, welche den Eiweißsverbrauch der Arbeiterklassen beträchtlich überschreitet und höchstwahrscheinlich von der für leichte Patienten stickstoffreicheren Spitalkost herrührt, zudem waren die Patienten jüngere Individuen.

Den höchsten Eiweissverbrauch 161,8 und 155,9 g zeigte ein Patient, der abends häufiger bis 38,5°C. fieberte. Den erhöhten Eiweissumsatz bei der Arbeit führen die Verfasser auf die Steigerung des Appetites durch die Arbeit zurück. Die Personen, welche die Grundzahlen für den Eiweißverbrauch des mittleren jungen Mannes lieferten, ernährten sich reichlich, besonders mit Fleisch, ebenso diejenigen, von denen die Zahlen für den Eiweissverbrauch des mäßig arbeitenden Mannes gewonnen wurden.

Verfasser halten die von ihnen gefundenen Mittelzahlen keinesfalls zu niedrig, sondern vielmehr für die meisten Gesellschaftsklassen noch etwas zu hoch. T.

Besiehung von Glykose,

Glykogen sur Wärme-

bildung.

Glykose, Glykogen und Glykogenbildung in ihrer Beziehung zur Wärmeentwickelung und Arbeitsleistung im tierischen Organismus; I. Teil: Wärmeentwickelung in den ruhenden Organen; II. Teil: Wärmeentwickelung in den Organen während der Arbeit; III. und letzter Teil: Versuch einer genauen Bestimmung des Verhältnisses, in welchem die Verbrennung der Glykose zu jenen Erscheinungen beiträgt, von A. Chauveau, gemeinsam mit Kaufmann. 1)

Beim Vergleichen des Blutes zweier Organe, die normal eine sehr ungleiche wärmeentwickelnde Thätigkeit haben, findet sich, dass in dem

<sup>1)</sup> Compt. rend. 103, S. 974, 1057, 1153; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 15 d.R.

aktiveren Organe, in welchem die organischen Verbrennungen lebhafter verlaufen, auch die Zerstörung der Glykose lebhafter vor sich geht. Die Oxydation derselben findet während des Überganges des arteriellen in venöses Blut statt. Die Wärmeentwickelung ruhender und thätiger Organe lehrt, dass in arbeitenden Organen mehr Glykose verbrannt wird als in ruhenden und zwar beträchtlich mehr in Muskeln als in Drüsen, die während ihrer Thätigkeit eine geringere Steigerung der Verbrennung zeigen. Es bildet nach diesem die Glykose, die in der Leber beständig an das Blut abgegeben wird, das wesentliche Material für die im Körper statthabende Verbrennung, für die tierische Wärme und die Muskelarbeit, denn sie entnimmt dem Blute den größten Teil des in den Kapillaren absorbierten Sauerstoffs. Jeder Einfluss, welcher die Verbrennung berührt, wirkt in gleichem Sinne auf die Menge der in den Organen verbrauchten Glykose. Wärmeentwickelung und mechanische Arbeit sind mit der Glykogenbildung und Glykoseverbrennung so verknüpft, daß die Leber mehr von jenen Substanzen an das Blut abgiebt, je thätiger die Organe sind. Bei andauerndem Hungerzustand, bei dem der Leber das zur Glykogenbildung notwendige Material mangelt, verschwindet der Zucker im Blute, die Verbrennung hört auf, es tritt Erkaltung und Tod ein. T.

Über eine neue direkte Bestimmungsmethode der tierischen Warme, von Desplats. 1)

Bestimmung der tierischen Wärme.

Das Prinzip des Verfahrens ist dasselbe wie bei Berthelot's Wasserkalorimeter. Es wird zunächst ein Apparat für kleinere Tiere konstruiert, betreffs dessen näherer Einrichtung man die Quelle vergleichen wolle. Als Ergebnis von Versuchen, bei denen die Tiere zuerst in reiner Luft atmeten, nachher in Luft, die mit Kohlenoxyd gemischt war, sind die folgenden angegeben.

Eine 150 g schwere Ratte entwickelte während ½ stündiger Versuchszeit: Ausgeatmete CO<sub>2</sub> Aufgenommener O Kalorien in reiner Luft 0.785 0,17 g 0,13 g

Luft 
$$+\frac{1}{200}$$
 CO 0,630 0,12 g 0,11 g

Luft 
$$+\frac{1}{500}$$
 CO 0,600 0,10 g 0,07 g

Aus Versuchen an Vögeln schließt der Verfasser, daß sie in derselben Versuchszeit, auf gleiches Gewicht bezogen, dreimal mehr Wärme als die Säugetiere entwickeln und die Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe auf das Dreifache gestiegen ist. Bei in obiger Weise vergifteten Tieren waren Wärmeproduktion sowie Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureexhalation bedeutend vermindert. T.

Über die Magenverdauung des Schweins, von Ellenberger und Hofmeister. 2)

Im Anschlusse an eine ältere Mitteilung 8) berichten die Verfasser jetzt über Versuche, welche sie ausgeführt haben, um den Vorgang der nor-

Magenverdauung beim

Compt. rend. 102, S. 321; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 247.
 Arch. wissensch. u. prakt. Tierheilk. 1886, 12, S. 126; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 833.

Ngl. diesen Jahresbericht 1886, S. 501.

malen Magenverdauung beim Schwein aufzuklären. Die Ergebnisse derselben lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- 1. Die Verdauung von Haferkörner im Magen dieses Tieres geht in zwei oder drei Abschnitten vor sich. In der amvlolvtischen Periode (während der Mahlzeit und bis zwei Stunden nach derselben) findet wesentlich nur die Verdauung der Stärke, bezw. ihre Überführung in lösliche Stärke, Dextrin und Zucker statt. Gleichzeitig beginnt die Milchsäuregärung, wodurch ein Teil des Zuckers zersört wird. In 2 Stunden Verdauungszeit sind 34 % der unlöslichen Eiweißkörper in lösliche übergegangen. Die Schleimhaut der Kardiasäcke des Schweinemagens scheidet durch ihre Drüsen ein schwach diastatisch wirkendes Ferment aus. Die Reaktion des Mageninhaltes ist in diesem Abschnitt anfangs alkalisch, wird aber bald sauer, ohne dass dies die Amylolyse zu stören braucht, da Milchsäure diese Säuerung hervorruft. In der nun folgenden gemischten Periode wird bereits in der Pylorushälfte Eiweiss verdaut. Sie dauert von der 3. bis zur 9. oder 12. Stunde. In den der Kardia nahe und dorsal, also höher als die Belegzellregion gelegenen Partieen dauert die Amylolyse noch fort, während sie in den tiefer und dem Pylorus nähergelegenen Teilen allmählich in die rein proteolytische Periode übergeht. Hierauf muß naturgemäß der dritte rein proteolytische Abschnitt folgen, doch erscheint es zweifelhaft, ob dies auch bei trockener Körnerfütterung der Fall ist.
- 2. Die Versuche der Verfasser beweisen, dass die in der sog. Kardiahöhle und dem kleinen Blindsack des Schweinemagens vorhandenen Drüsen an der Säureerzeugung sicherlich gar nicht und an der Pepsinbildung entweder nicht oder nur unbedeutend beteiligt siud.
- 3. Der Mageninhalt ist bei Körnerfütterung in der Regel ziemlich trocken, da er gewöhnlich nur  $60-70 \, {}^{\circ}/_{\circ}$  Wasser enthält.
- 4. Der Mageninhalt reagiert außer zu dem oben erwähnten Zeitpunkt immer sauer.
- 5. Der Magen des Schweines behält seinen Inhalt, wie sich ergab, noch lange Zeit (bis 36 Stunden) nach der Fütterung.
- 6. Die früheren Vorstellungen von einer kreisenden Bewegung des Magens oder von einer gründlichen Durchknetung und Durchmischung des Mageninhaltes sind unzutreffend. Die zuletzt in den Magen gelangenden Futtermassen kommen an die Kardia zu liegen und werden allmählich durch das Nachkommende zum Pylorus vorgeschoben.
- 7. Der Säuregehalt des Schweinemagens scheint normaliter 0,3 % nicht zu übersteigen. Doch schwankt er von 0,002—0,05 % unmittelbar nach der Futteraufnahme bis zu 0,2 % in der Pylorushälfte und 0,7 % in den Kardiasäcken.
- 8. Wie beim Pferde, ist Milchsäure lange vor der Salzsäure im Mageninhalt nachweisbar.
- 9. An Fermenten fanden die Verfasser ein stärke- und ein eiweißlösendes. Das erstere ist anfangs im ganzen Magen, später nur links, das andere überhaupt erst in der zweiten Verdauungsstunde, und zwar zunächst nur in der Pylorushälfte, dann aber (nach ungefähr 8 Stunden) im ganzen Magen wirksam.
- Die Ausgiebigkeit der Magenverdauung ist abhängig von der Menge und dem Aufeinanderfolgen der Mahlzeiten. Je größer die Futteraufnahme,

um so länger muß die amylolytische Periode gegenüber der proteolytischen verlängert werden. Ihre Wirksamkeit wird durch gründliches Kauen trockener Nahrungsmittel wesentlich gesteigert.

Es hatten von drei Schweinen:

|     |            |     | V         | erdaut | bei einer Haferaufnahme |     |
|-----|------------|-----|-----------|--------|-------------------------|-----|
| No. | in Stunden | Éiw | eils      | Kohlel | hydrat                  | von |
|     |            | g   | %         | g      | °/o                     | g   |
| 1   | 11/2       | 47  | <b>50</b> | 245    | 44                      | 860 |
| 2   | $3^{1/2}$  | 42  | 53        | 250    | <b>52</b>               | 750 |
| 3   | $4^{1/2}$  | 36  | 68        | 165    | <b>52</b>               | 500 |

Weiter angestellte Berechnungen ergaben, dass bis zur 12. Stunde bis 70% des Eiweißes und 60% der Kohlehydrate verdaut worden waren. Es dürfte aber die Menge der im Magen wirklich löslich gemachten Eiweiskörper keine so große sein, da im Hafer schon gelöste Eiweiskörper enthalten sind. D.

Über die Magenverdauung des Pferdes, von Ellenberger. 1)

Magenverdauung

Im Magen des Pferdes finden sich bei Haferverfütterung auffallend beim Pferde, große Mengen Zucker (bis 150 g) und Milchsäure (bis 50 g), während im Hafer selbst nur Spuren von Zucker vorkommen. Der Schluss, dass der Speichel des Pferdes eine außerordentlich starke diastatische Wirkung habe, bestätigt sich jedoch nicht, da die Untersuchung des gemischten Pferdespeichels in seiner Wirkung auf Stärke nicht annähernd die im Magen gefundene Zuckermenge erklärt. Die Untersuchung der einzelnen Speichelarten der Parotis, Sublingualis u. s. w. liess bei jeder derselben nur ein ganz geringes Zuckerbildungsvermögen erkennen; auch bei künstlicher Mischung der Speichelarten fehlt die unerklärlich hohe Wirkung des Gesamtspeichels. Die Schleimhäute des Verdauungskanals bis zum Magen liefern ebenfalls kein diastatisches Ferment. Die große beobachtete diastatische Wirkung muss also auf andere Ursachen zurückzuführen sein. Verfasser fand diese in einem Pilz, der sich mit dem Speichel mischt und die Zuckerbildung veranlasst. Indessen wächst derselbe sehr langsam und zeigt, wenn man ihn künstlich der Stärke zumischt, gar keine Wirkung. Es muß also außerdem noch ein zuckerbildendes Ferment vorhanden sein; dasselbe war in Stärke und Kleister nicht aufzufinden; es zeigte sich nur eine spurenweise Zuckerbildung, wenn Hafer im Brütofen angesetzt wurde. Unter Versuchsbedingungen dagegen, welche den bei der natürlichen Magenverdauung herrschenden entsprechen, ergab sich, daß 500 g Hafer mit 60 $^{0}$ /<sub>0</sub> Wasser versetzt schon nach  $1^{1}$ /<sub>2</sub> Stunden  $1^{0}$ /<sub>0</sub> Zucker lieferten. Ein vorher durch Auswaschen von allen Verdauungssäften befreiter Magen wurde mit Hafer gefüllt in warmes Wasser gelegt; der Inhalt hatte nach 2-3 Stunden 3-4 % Zucker; Hafer, der in eine ebenfalls in warmes Wasser gebrachte Harnblase gefüllt war, zeigte dieselben Veränderungen. Die Stärkeverdauung wird demnach durch Fermente bewirkt, welche im Hafer selbst enthalten sind. T.

<sup>1)</sup> Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte. Tageblatt 8, 320.

Peptone.

Physiologische Versuche über den Nährwert des Kemmerichschen und Koch'schen Fleischpeptons, von Karl Genth und Emil Pfeiffer. 1)

Die Verfasser gelangen auf Grund von Fütterungsversuchen an Menschen in dieser bereits wiederholt zur Besprechung gelangten <sup>2</sup>) Streitfrage zu den folgenden Schlüssen: Sowohl Kemmerich's als Koch's Präparat hat einen hohen Nährwert. Das erstgenannte leistete in den untersuchten Fällen sowohl bei überschüssiger als bei ungenügender Ernährung mehr als das an zweiter Stelle angeführte, indem es dort einen größeren Ansatz, hier eine bedeutendere Verringerung des Stickstoffverlustes veranlaßt. Bei der Bemessung der Größe der zu reichenden Gaben beider Peptone müssen die individuellen Verhältnisse berücksichtigt werden. Bestimmte allgemeine Anschauungen werden von den Verfassern in dieser Hinsicht nicht aufgestellt. D.

Magenverdauung beim Pferde. Die Magenverdauung des Pferdes, von H. Goldschmidt. 5) Verfasser stellt die Resultate seiner Untersuchungen in folgenden Sätzen zusammen:

- 1. Der Pferdemagen ist nicht fähig, zwischen verschiedenen Futterarten zu wählen und besonders die am schwersten verdaulichen zurückzuhalten.
- 2. Unter normalen Verhältnissen, d. h. wenn das Tier nicht hungert, wird der Magen nie leer, sondern enthält beim Zutritt eines neuen Futters noch etwas von dem zuletzt aufgenommenen.
- 3. Die Bewegung des Futters im Pferdemagen ist die folgende: Vom Schlundeingange aus bewegt sich dasselbe fächerartig nach allen Richtungen zugleich also, was besonders hervorzuheben, auch nach rechts und verschiebt den alten Inhalt gegen die große Kurvation, und da sich der Schlundsack rasch füllt und von hier aus der Druck größer wird, auch darmwärts.
- 4. Unter gewissen Umständen kann ein Teil des früher aufgenommenen Futters von neuem völlig eingekapselt werden. Dies trifft wahrscheinlich dann ein, wenn zufällig bei hastigem Fressen und bei bedeutendem Festliegen alter Massen der Druck des hinzukommenden Futters direkt in der Richtung der Schlundeinmündung so stark ist, dass ein Absprengen eines Teiles des alten Inhaltes stattfindet; wenn das abgesprengte alte Futter dann noch dazu etwas nach links und nach oben gedrückt wird, wird es von dem neuen Futter, das sich vom Schlunde aus nach links und nach unten bewegt hat, auf der linken Seite umgeben.
- 5. Die Einteilung der Magenverdauung in 3 (oder 4) Perioden ist nur bedingungsweise berechtigt. Erstens ist jedenfalls der Übergang der einen Periode in die andere ein allmählicher. An kleinen begrenzten Stellen herrscht z. B. auch anfangs Proteolyse. Weiter ist anzunehmen, daß, wenn der Magen nicht leer ist, wie dieses wahrscheinlich normal bei der Futteraufnahme der Fall ist, rechterseits noch die Verdauung des alten

Ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 73, 87 u. 104; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 220; vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 551.

<sup>2)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 503.

<sup>8)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 388; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 44.

Inhalts stattfindet (Proteolyse), während links bereits das neu Aufgenommene verdaut wird (erster Beginn der Amylose).

Nach des Verfassers Ansicht hat die Verdauung des Futters folgenden Verlauf:

- a) Ein Teil des Futters geht schon während des Fressens in den Dünndarm über, wird also nur wenig (amylotisch) oder gar nicht im Magen verdaut.
- b) Ein anderer Teil wird sowohl stark amylotisch als proteolytisch verdaut, so das sich nach links in den Schlundsack und von da weiter bewegende Futter.
- c) Ein dritter Teil des Futters wird in geringem Grade amylotisch, vorzüglich aber proteolytisch im Magen verdaut, so das Futter, was sich vom Schlundeingange nach rechts und nach unten gegen die Curvatura major bewegt.
- 6. Haben die besprochenen Verhältnisse normalerweise statt, so lässt sich im Pferdemagen immer gleichzeitig folgendes finden: Im saccus oesophagus und der Curvatura minor entlang und im eigentlichen Antrum pyloricum Amylolyse, in der Fundusdrüsenregion nur Proteolyse.
- 7. Im Antrum pyloricum verschwindet die Salzsäurereaktion, an ihre Stelle tritt Milchsäure. Es findet also schon eine Vorbereitung für die Magenverdauung im Antrum pyloricum durch Abschwächung des Säuregehaltes statt. T.

Über Resorption im Dünndarm, von Gumilewski. 1)

Resorption im Dünndarm.

Verfasser stellt Studien über Darmresorption in nach der Thiry-Vella'schen Methode 2) isolierten Darmschlingen an. Bezüglich der näheren Einzelheiten vergleiche man das Original, als wesentlich soll von den Ergebnissen folgendes hervorgehoben werden. Ist e die in die Darmschlinge eingefüllte Flüssigkeit, d die Menge des während der Resorptionszeit secernierten Darmsaftes, e' die am Ende der Versuchszeit vorhandene Flüssigkeitsmenge, so ist die resorbierte Flüssigkeitsmenge r = e + d - e'. Um die Größe d zu ermitteln, wurde festgestellt, ob in dem zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Bedingungen secernierten Darmsaft Bestandteile von annähernd konstantem Prozentgehalt enthalten sind. Es zeigte sich, dass das kohlensaure Natron im Darmsaft einen nahezu unveränderlichen Wert zeigt. Der Durchschnittsgehalt aus einer über 8 Wochen sich erstreckenden Versuchszeit ermittelt, betrug bei einem Hunde 0,44 im Mittel. Diese Zahl kann dazu dienen, mit annähernder Sicherheit die Quantität d zu berechnen, welche am Ende eines jeden Resorptionsversuches in der aus der Darmschlinge entleerten Flüssigkeitsmenge e' enthalten ist, indem man den Gehalt an kohlensaurem Natron darin ermittelt.

Nach diesen Vorversuchen wird zunächst der Einfluß des Kochsalzes auf die Flüssigkeitsresorption untersucht mit folgenden Resultaten:

Die Kapazität der Darmschlinge für Flüssigkeiten wächst bei den einzelnen aufeinander folgenden Versuchen, es kann dieses nur an der Erschlaffung der Muskulatur der Schlinge bei dauernder Belastung durch den Füllungsdruck liegen. Dem entsprechend nimmt die Menge der resorbierten

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 556.

<sup>2)</sup> Vella, Moleschott's Unterr. zur Naturl. 1882, 13, S. ?.

Flüssigkeit in den aufeinander folgenden Versuchen ohne Ausnahme zu: je mehr die Schleimhaut der Darmwand sich durch Dehnung entfaltet, desto größer wird die resorbierende Fläche.

Gleichzeitig mit der Resorption findet die Absonderung von Darmsaft aus den Lieberkühn'schen Drüsen statt; in der aus dem Darme nach jedem Versuch entleerten Flüssigkeit findet sich jedenfalls außer Eiweiß auch reichlich kohlensaures Natron. Die Absonderung ist in der 2. Stunde etwas größer als in der ersten, in der dritten kaum größer, oft geringer als in der zweiten, die Resorption steigt gleichzeitig. Letztere kann nicht durch einfache Diffusion, von Wasser gegen Blut etc. vor sich gehen, da dann Resorption und Sekretion einander parallel gehen müsten. Zusatz von Kochsalz (bis zu 0,25%) vergrößert die Flüssigkeitsresorption. Wäre die Resorption eine Membrandiffusion, so müste reines Wasser schneller resorbiert werden als Kochsalzlösung. Die Absonderung von Darmsaft geht bei Füllung mit 1/8-1/4 0/0 iger Kochsalzlösung schneller als bei Füllung der Schlinge mit Wasser. Der Zusatz größerer Kochsalzmengen erniedrigt die Flüssigkeitsresorption; sie wird bei 0,6 % bemerklich und bei 1 % erheblich. Dagegeu steigert sich die Absonderung des Darmsaftes bei 1 % iger Lösung so sehr, daß die Flüssigkeitssekretion größer wird als die Resorption. Die in die Schlingen eingeführten Kochsalzmengen nehmen bei allen Konzentrationen der Lösung ab. Näher ergab sich, daß aus einer Flüssigkeit mit 0,25 % Kochsalz Wasser in stärkerem Maße resorbiert wird als jenem Gehalt entspricht; dass aus einer Lösung von 0,6 % Kochsalz Wasser und Kochsalz nahezu im gleichen Verhältnis wie in der Lösung aufgenommen werden, dass dagegen aus einer einprozentigen Kochsalzlösung das Salz in größerer Menge aufgenommen wird, als dem Salzgehalt der Lösung entspricht.

Bei den Versuchen über die Resorption des schwefelsauren Natrons fand Verfasser, dass eine Lösung desselben von 0,125 % fast gerade so schnell wie Wasser resorbiert wird. Eine gleichstarke Kochsalzlösung wird schneller Auch 0,25 % Glaubersalzlösung wird nicht viel schneller aufgenommen. Verfasser vergleicht direkt die Geschwindigkeit gleich starker Kochsalz- und Glaubersalzlösungen (0,125-0,25 %), der Vergleich fällt zu gunsten des Kochsalzes aus. Eine Glaubersalzlösung von 0,5 % wird viel langsamer als Wasser resorbiert, die absolute Menge des resorbierten Salzes wächst innerhalb der Grenzen mit der Konzentration der Lösungen. T.

Resorption und Assimi-lation.

Über Resorption und Assimilation der Nährstoffe (2. Mitteilung), von F. Hofmeister. 1)

Es werden die anatomischen Verhältnisse des Lymphgewebes in der Darmwand, speziell des Katzendarms beschrieben und die Bedeutung derselben, besonders der Lymphkörperchen für die Resorption der Nährstoffe besprochen.

Euxanthinsäure.

Über die Bildung von Euxanthinsäure aus dem Euxanthon mit Hilfe des tierischen Organismus, von St. v. Kostanecki.3)



Arch. exper. Pathol. 1886, 20, S. 291; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 580 d. R.;
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886, S. 211; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 787; Chem.
 Centr.-Bl. 1886, 17, S. 401; vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 512.
 Berl. Ber. 1886, 19, S. 2918.

Das Euxanthon nach Salzmann u. Wichelhaus, sowie Graebe u. Ebrard das Dioxyderivat des Diphenylenketonoxyds 1) geht im tierischen Organismus (Versuchstiere: Kaninchen, Eingabe: "innerlich") zum Teil in Euxanthinsäure über, welche nach Spiegel<sup>2</sup>) ein Glykuronsäurepaarling des Euxanthons ist, und als Magnesiumsalz die bekannte Malerfarbe Indischgelb vorstellt. Verfasser schloss diese Reaktion aus den bekannten ähnlichen von Schmiedeberg<sup>3</sup>), Lesnik und Nencki<sup>4</sup>), Schmiedeberg und H. Meyer 5), Pellacani 6), v. Mering 7) u. a. aufgefundenen.

Versuche über Zuckerfütterung an Mastschweinen auf der Versuchsstation Göttingen-Weende. Vorläufige Mitteilung von F. Lehmann. 8)

Zneker. futterung.

Verfasser hat untersucht, in welchem Grade sich ein Zusatz von Zucker zu einem kräftigen Mastfutter bei Schweinen durch Lebendgewichts-Zunahme und Beschleunigung der Mast verwertet. Versuchstiere waren 6 Schweine der großen Yorkshirerasse, durchschnittlich 7 Monate alt und pro Stück 70 kg schwer. Die Futterration bestand aus Bohnenschrot, Gerstenschrot und Weizenkleie. Die Tiere wurden in 3 Abteilungen zu je 2 Stück verteilt, die eine erhielt obige Futtermischung bis zur Sättigung, die übrigen dieselbe Menge derselben Futtermischung, jedoch mit einer bestimmten Zulage von Zucker. Das Mehr an produziertem Lebendgewicht dieser letzteren Abteilung ist auf die Wirkung des Zuckers zurückzuführen. Die Tagesration für 2 Stück von 0,46 kg Bohnenschrot, 3,09 kg Gerstenschrot und 3,72 kg Weizenschale wurde, da sie sich als zu stark bemessen erwies, um 1/5 oder 1/4 gleichmässig vermindert. Der verfütterte Zucker war das sog. dritte Produkt mit 89,3 % Zucker. Das Futter wurde mit bestimmten Wassermengen gemengt (zuerst mit 24 1, später 20 1 und endlich 16 l), jeder Abteilung zudem 20 g Salz und phosphorsaurer Kalk gegeben. Der Verlauf des Versuches ergiebt sich aus der folgenden Zusammenstellung. (In der ersten Periode wurde Abteilung II zu einem andern Versuch verwendet, es wurde in dem Futter dieser Abteilung ein Teil der Kohlehydrate der Weizenschalen durch Zucker ersetzt. Es ergab sich, dass dem Zucker kein Vorzug vor den anderen Kohlehydraten gebührt, eine ausführliche Mitteilung steht noch aus.)

I. Versuchsperiode: 1. Februar bis 2. März (29 Tage).

Es wurde konsumiert in kg

| VC   | n:  |  | $\mathbf{B}_0$ | hnenschrot | Gerstenschrot | Weizenschalen | Zucker | Wasser 1   |
|------|-----|--|----------------|------------|---------------|---------------|--------|------------|
| Abt. | Ι   |  |                | 12,04      | 81,39         | 97,71         |        | <b>572</b> |
| Abt. | Ш   |  |                | 12,04      | 81,39         | 97,71         | 18,34  | 564        |
|      | T 1 |  | • .            |            |               |               |        |            |

Lebendgewichtszunahme in kg:

| Gewi     | cht | am: | 1. Februar | 2. März | Zunahme | Mehr als die Normalabteil. |
|----------|-----|-----|------------|---------|---------|----------------------------|
| Abt. I   |     |     | 145,50     | 190,65  | 45,15   |                            |
| Abt. III |     |     | 141,40     | 195.82  | 54.42   | 9.27                       |

<sup>1)</sup> Berl. Ber. 10, S. 1403; ebenda 15, S. 1677.

38 \*

<sup>\*)</sup> Berl. Ber. 15, S. 1964.

a) Arch. experim. Pathol. 14, S. 307.

<sup>4)</sup> Berl. Ber. 19, S. 1534.

<sup>5)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 3, S. 422.

<sup>6)</sup> Arch. experim., Pathol. et Pharmak. 17, 369.
7) Zeitschr. phys. Chem. 6, S. 480.

<sup>8)</sup> Hann. land- und forstw. Zeit. 1886, No. 30, Sept.

In Abteilung III sind hiernach durch 18,34 kg Zucker 9,27 kg, oder durch 1 kg Zucker 0,505 kg Lebendgewicht produziert worden.

IL Versuchsperiode: 9. März bis 4. Mai (56 Tage).

Da es immerhin möglich war, dass ein Teil dieser Mehrzunahme an Lebendgewicht der Abteilung III auf eine bessere Mastfähigkeit dieser zwei Tiere zu schieben war, so wurden die Abteilungen bei Beginn der zweiten Periode umgewechselt. Abteilung III ist hiernach in den beiden folgenden Perioden die Normalabteilung. Abteilung I erhielt pro Tag 0,52—0,70, Abteilung II die doppelte Menge, also 1,04—1,40 kg Zucker.

| Futter  | kor | ısu | m: | Bo | hnenschrot | Gerstenschr. | Weizenschalen | Zucker | Wasser      |
|---------|-----|-----|----|----|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| Abt. II | Ι.  |     |    |    | 21,86      | 146,74       | 176,82        | _      | <b>9</b> 88 |
| Abt.    | Ι.  |     |    |    | 21,86      | 146,74       | 176,82        | 37,12  | <b>98</b> 8 |
| Abt. I  | Ι.  |     |    |    | 21,86      | 146,74       | 176,82        | 74,24  | <b>988</b>  |
| -       | ٠.  |     |    |    |            |              |               |        |             |

Lebendgewichtszunahme:

| Ge   | ewich | t a | m: | <br>9. März | 4. Mai | Zunahme | Mehr als die Normalabteil. |
|------|-------|-----|----|-------------|--------|---------|----------------------------|
| Abt. | Ш     |     |    | 205,97      | 260,70 | 54,73   |                            |
| Abt. | Ι     |     |    | 201,52      | 265,20 | 63,68   | 8,95                       |
| Abt. | П     | •   |    | 199,17      | 276,70 | 77,53   | 22,80                      |

Es sind demnach durch Zucker produziert

in:

Abt. I durch 37,12 kg Zucker 8,95 oder durch 1 kg Zucker 0,241 Lebendg. Abt. II , 74,24 , , , 22,80 , , , 1 , , 0,307 ,

III. Versuchsperiode: 6.-19. Mai (13 Tage).

Abteilung III ist Normalabteilung, Abteilung I erhielt täglich eine Zuckerzulage von 0,70 kg, Abteilung II dagegen die vierfache Menge. 2,80 kg.

| Futt | erk | ons | un | 1: | Bohnenschrot | Gerstenschr. | Weizenschalen | Zucker | Wasser      |
|------|-----|-----|----|----|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| Abt. | Ш   |     |    |    | 4,81         | 32,11        | 38,74         | _      | <b>20</b> 8 |
| Abt. | Ι   |     |    |    | 4,81         | 32,11        | 38,74         | 9,10   | 208         |
| Abt. | П   |     |    |    | 4,81         | 32,11        | 38,74         | 36,40  | 208         |
|      |     |     |    |    | •            | •            | •             |        |             |

Lebendgewichtszunahme:

| Ge   | ewich         | nt e | am: | 6. <b>M</b> ai | 19. <b>Ma</b> i | Zunahme | Mehr als die Normalabteil. |
|------|---------------|------|-----|----------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Abt. | Ш             |      |     | 261,60         | 273,32          | 11,72   |                            |
| Abt. | Ι             |      |     | 266,60         | 282,00          | 15.40   | 3,68                       |
| Abl. | $\mathbf{II}$ |      |     | 278,20         | 303,00          | 24,80   | 13,08                      |

Hiernach haben produziert:

9,10 kg Zucker 3,68 kg Lebendg., oder 1 kg Zucker = 0,404 kg Lebendg., 36,40 , , , 13,08 , , , , , 1 , , , = 0,359 , ,

Zusammenstellung.

| I. | Periode | Abteilung | Ш | 1 | kg | Zucker | _ | 0,505 | kg | Lebend |
|----|---------|-----------|---|---|----|--------|---|-------|----|--------|
| П. | 17      | "         | Ι | 1 | "  | 77     | = | 0,241 | "  | 17     |
|    | "       | "         | П | 1 | "  | "      | = | 0,307 | "  | ,•     |
| Ш. | "       | ,,        | I | 1 | "  | **     | = | 0,404 | 77 | 12     |
|    |         |           | π | 1 |    |        |   | A 250 |    |        |

Im ganzen haben 175,20 kg Zucker 57,78 kg Lebendgewicht hervorgebracht oder: 1 kg Zucker — 0,330 kg Lebendgewicht

Auf Grund dieser Zahlen stellt sich die Rentabilitätsrechnung bei einem Preis von 31,68 M pro 100 kg Zucker und 0,96 M pro 1 kg Schlachtgewicht für 1 Ctr. Zucker III. Produkt auf 15,84 M, also erheblich niedriger als nach Märcker, wonach 1 kg Zucker 0,7 kg Lebendgewicht produziert und 1 kg Lebendgewicht zu 1 M gerechnet sich die Verwertungszahl des Zuckers auf 36,11 M berechnet. Verfasser hält nach verschiedenen Erwägungen seine Berechnung für die zutreffende.

Bezüglich der Beschleunigung der Mast durch Zuckerfütterung ergiebt sich, daß der Zucker ein ausgezeichnetes Mittel bietet, da er zur Futteraufnahme reizt und das konzentrierteste stickstofffreie Futtermittel hier-

für ist, das wir besitzen.

Nach den ausgeführten Analysen der Futtermittel berechnet sich unter Anwendung mittlerer Verdauungskoeffizienten nach Wolff (Bohnen — Erbsen; Weizenkleie — Roggenkleie angenommen) die tägliche Aufnahme an verdaulichen Nährstoffen der drei Abteilungen in Kilogramm pro Stück zu:

in:

Protein Kohlehydrate Fett

|         | Abt.  | ш   | (op) | De 7 | Luck | er)  | •   | •   | •   | 0,3284       | 1,4018  | 0,0582 |
|---------|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------|---------|--------|
|         | Abt.  | Ι   | (0,8 | 35 l | kg 2 | uck  | er) |     |     | 0,3284       | 1,7143  | 0,0582 |
|         | Abt.  | П   | (1,4 | ke   | Zu   | cker | :)  |     |     | 0,3284       | 2,6250  | 0,0582 |
| oder 10 | 00 kg | Lel | oènd | gew  | icht | wu   | rde | n p | rod | uziert durch |         |        |
|         | Abt.  | Ш   |      | •    |      |      |     |     |     | 72,850       | 310,970 | 12,918 |
|         | Abt.  | Ι   |      |      |      |      |     |     |     | 55,442       | 289,420 | 9,830  |
|         | Abt.  | п   |      |      |      | _    |     |     |     | 34.428       | 278.030 | 6.105  |

Je mehr Futter also von den Tieren aufgenommen wurde, um so geringere Mengen an Nährstoffen waren nötig, um 100 kg Lebendgewicht zu erzielen, um so besser wurden die Nährstoffe "verwertet". Die kräftigste Mast ist die billigste. Verfasser stellt, falls Rückvergütung der Zuckersteuer bei Verwendung desselben für Viehfütterung eintritt, Versuche über Denaturierung desselben an und giebt als geeignetes Gemisch hierfür an

 $^{3}/_{8}$   $^{-1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  Wermutpulver,  $^{1}/_{4}$   $^{0}/_{0}$  Rufs,  $^{2}$   $^{-3}$   $^{0}/_{0}$  Kochsalz.

Verfasser giebt mit aller Reserve für die Verwendung des Zuckers in der Praxis folgende Ratschläge: Man setze den Zucker vorläufig nur zu einem bewährten Mastfutter zu, und soviel, als die Tiere, ohne größere Rückstände zu lassen, verzehren. Die Menge kann zwischen 0,5—1,0 kg pro Tag und Stück schwanken; da nach den Versuchen des Verfassers noch 1,4 kg pro Tag und Stück sehr befriedigende Erfolge liefern, braucht man wegen der Überschreitung der oberen Grenze betreffs der Rentabilität nicht ängstlich zu sein. Mineralstoffe mit dem Futter zuzusetzen (10 g Salz und phosphorsaurer Kalk), sowie Vorsicht im Wasserkonsum ist viel-

Über die Bildung von Milchsäure bei der Thätigkeit des Muskels und ihr weiteres Schicksal im Organismus, von W. Marcus. 1)

leicht zu empfehlen, bei starken Zuckerrationen 16-20 l.

Milohskurebildung im thktigen Muskel.

Verfasser unterwirft die Frage, ob bei der Thätigkeit der Muskels Milchsäure gebildet wird, einer erneuten experimentellen Prüfung. Ver-

<sup>1)</sup> Pflüger's Arch. 1886, 39, S. 425.

suchstier war der Frosch. Verglichen wurde die ruhende hintere Extremität der einen Seite mit der tetanisierten der anderen und zwar nach Ausschaltung der Blutzirkulation. Betreffs des Näheren vergleiche man das Original. Nach Beendigung der 1-2 Stunden dauernden Tetanisierung wurden die unteren Extremitäten vom Rumpfe getrennt und auf Milchsäure und Glykogen untersucht, letzteres in Rücksicht auf die Untersuchung Böhm's über die Totenstarre. Das Verfahren der Glykogen- und Milchsäurebestimmung wird eingehend beschrieben. Zunächst geht aus den Versuchen hervor, dass bei der Muskelthätigkeit (im Froschmuskel) Milchsäure gebildet wird. Verfasser hält die Verallgemeinerung dieses Befundes auf die Warmblüter, namentlich auf Grund der Spiro'schen Versuche über die Steigerung des Milchsäuregehaltes im Blute tatanisierter Kaninchen für berechtigt. Bezüglich des Glykogens zeigt sich zwischen den Versuchen Böhm's und des Verfassers der fundamentale Unterschied, dass bei der Totenstarre sowohl, wie bei der Thätigkeit die Menge der Milchsäure zunimmt, dagegen das Glykogen bei der Totenstarre unverändert bleibt, während es bei der Thätigkeit stets erheblich abnimmt.

Weiter prüfte Verfasser an seinen Versuchstieren die Ergebnisse der Minkowski'schen Versuche über die milchsäurevernichtende Thätigkeit der Leber. Der Harn des ruhenden und des thätigen Frosches wurde auf Milchsäure untersucht, sodann nach der Exstirpation der Leber der Milchsäuregehalt des Froschharnes mit dem nach Leberexstirpation und gleichzeitiger Muskelthätigkeit verglichen. Die Bewegung der Tiere wurde durch geringe Strychnindosen herbeigeführt, wodurch die Frösche in lange dauernde heftige Krämpfe verfielen. Zum Nachweis der Milchsäure diente bei diesen Versuchen die Methode von Uffelmann, welche sich auf das Verhalten derselben zu Eisenchlorid gründet. 1)

In keinem einzigen Falle war im Ruheharn der Frösche Milchsäure nachweisbar, dagegen stets im Harne der thätigen bezgl. strychninisierten Frösche. In anderen Versuchen wurde die Milchsäure, wie auch in den ersten durch Darstellung charakteristischer Salze bestimmt. Sodann wurde bei möglichst gleichen und unter gleiche Ernährungsbedingungen gebrachten Fröschen die Leber extirpiert, die einen erhielten Strychnin, die anderen nicht. Der Harn wurde bezgl. seines Milchsäuregehaltes verglichen. Es ergab sich, dass der Harn der strychninisierten Frösche reicher an Milchsäure war als derjenige der ruhenden. Die Froschleber besitzt demnach ebenfalls die Fähigkeit, den einen oder vielmehr den bei weitem größten Teil der durch Muskelthätigkeit gebildeten Milchsäure zu zerstören. Daß, entgegen dem Befunde bei Säugetieren, in deren Harn auch nach des Verfassers Versuch nach angestrengter Muskelthätigkeit keine Milchsäure nachweisbar ist, beim Frosch ein kleiner Teil der Milchsäure in den Harn übergeht, erklärt der Verfasser durch die eigentümliche Gefasanordnung beim Frosch. T.

Stoffwechsel des Schweines. Untersuchungen über den Stoffwechsel des Schweines, von E. Meissl, F. Strohmer und N. v. Lorenz.<sup>2</sup>)

Arch. klim. Med. 8, S. ?.
 Nach freundlichst eingesandtem Sonderabdruck aus Zeitschr. Biol. 1886, 22,
 63; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 25, S. 167; Berl. Ber. 1887, 20, S. 16 d. R.

Die vorliegende Arbeit sucht in erster Linie die Frage nach der bei der Ernährung des Schweines vor sich gehenden Fleisch- und Fettbildung zu beantworten. Es wurden daher sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Tiere in bestimmten Zeitabschnitten genau verfolgt. Zuerst untersuchten die Verfasser den Stoffwechsel des Schweines bei einem Futter mit sehr weitem, mit mittlerem, dann mit möglichst engem Nährstoffverhältnis und endlich im Hungerzustand. Erst später, wenn die notwendigen Grundlagen so gewonnen sein werden, sollen Stoffwechselversuche mit praktisch wichtigen Futtermischungen vorgenommen werden. Über einen Teil der Untersuchungen — die Bildung von Fett aus Kohlehydraten betreffend ist bereits berichtet worden. 1) Auch die Beschreibung der Untersuchungsmethoden ist schon älter. 2)

Die Versuche über den Ernährungsprozels des Schweines wurden in den Jahren 1880-1881 begonnen, doch waren dies bloß Fütterungs- und Ausnützungsversuche, hauptsächlich zu dem Behufe angestellt, einige Vorfragen betreffs der zweckmässigsten Anordnung der eigentlichen Versuche zu erledigen und die besonders beim Experimentieren mit Schweinen so unumgänglich notwendigen Erfahrungen zu sammeln. Erst in den Jahren 1882-1884 kam der Respirationsapparat in Verwendung. Zu den Versuchen dienten immer verschnittene männliche Schweine und zwar im Jahre 1882 solche der großen Yorkshire-Rasse, im Jahre 1884 solche ungarischer Rasse (sog. Esseger). Die ersteren wurden im Alter von 2 Monaten angekauft und weiter aufgezogen, die letzteren im Alter von 1 Jahr erworben. Zur Zeit, als alle diese Tiere zu Versuchszwecken benützt wurden, standen sie im Alter von 14-18 Monaten. Je zwei wurden gewöhnlich gleichartig gefüttert, davon das eine zur Ausführung des Bilanzversuches verwendet, das andere bloß zur Vergleichung der Lebendgewichtszunahme mit dem ersten benützt. Auf diese Art hatte man gewissermaßen eine Kontrolle des Bilanzversuches, da anzunehmen ist, daß, wenn zwei Tiere vollkommen gleich gefüttert werden und ihre Lebendgewichtszunahme dieselbe oder annähernd dieselbe ist, auch die Ernährungsprozesse in beiden ziemlich gleich ablaufen.

A. Versuche bei weitem Nährstoff-Verhältnisse. (Nh: Nfr = 1:11,8-13,7.) I. Versuchsreihe (R<sub>I</sub>).3)

Zu dieser diente ein Tier der Yorkshire-Rasse, das im Juli 1881 im

Alter von zwei Monaten angekauft und vom 17. September 1881 bis 21. Juni 1882 mit anfänglich täglich 1 kg, später steigend bis zu 2 kg Gerstenschrot gefüttert wurde. Vom 22. Juni 1882 an wurde die Gerste teilweise durch Reis ersetzt und vom 25. Juni bis zum Schlusse des Versuches täglich 2 kg Reis verfüttert.

Die Analyse des letzteren ist bereits mitgeteilt. 4) Unter Berücksichtigung der hier nicht näher zu erörtenden Zusammensetzung des Kochsalzes und Wassers stellen sich die aufgenommenen Futtermengen und die damit verzehrten Bestandteile wie folgt:

Vgl. diesen Jahresbericht 1883, N. F. 6, S. 420.
 Ebendas. oder Sitz.-Ber. Wiener Ak. 1883, S. ? (Juliheft).

<sup>5)</sup> Abgekürzte Bezeichnung.
4) Siehe S. 36 dieses Jahresberichtes und Bandes.

| <del></del>         |                                               | In der verzehrten Substanz sind enthalten Gramm: |              |      |         |                |              |        |       |       |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------------|--------------|--------|-------|-------|--|--|
| Datum               | Verzehrt                                      | Organ.<br>Subst.                                 | Pro-<br>tein | Fett | Stärke  | Cellu-<br>lose | Asche        | С      | N     | NaC   |  |  |
| 9. — 14.<br>August  | 2000 g Reis                                   | 1731,6                                           | 118,4        | 8,0  | 1603,2  | 2,0            | 8,4          | 770,6  | 18,8  | : -   |  |  |
| 15. August          | 1905 g Reis                                   | 1649,4                                           | 112,8        | 7,6  | 1527,0  | 1,9            | 8,0          | 734,0  | 17,9  | _     |  |  |
| Im ganzen           | 13905 g Reis                                  | 12039,0                                          | 823,2        | 55,6 | 11146,2 | 13,9           | 58,4         | 5857,6 | 130,7 | —     |  |  |
| Durchschnittl.      | 1986,4 g Reis                                 | 1719,9                                           | 117,6        | 7,94 | 1592,31 | 1,99           | 8,34         | 765,37 | 18,67 | _     |  |  |
| Hierzu noch täglich | 10 l Wasser<br>15 g Kochsalz                  | <u> </u>                                         | =            | _    | _       | _              | 1,08<br>0,23 |        | _     | 14,43 |  |  |
| pro Tag             | 1986,4 g Reis<br>10 l Wasser<br>15 g Kochsalz | 1719,9                                           | 117,6        | 7,94 | 1592,31 | 1,99           | 9,65         | 765,37 | 18,67 | 14,43 |  |  |

Die Menge der täglichen Ausscheidungen des Schweines während des 7 tägigen Versuches in Kot, Harn und Respiration, sowie die Zusammensetzung der beiden ersteren Produkte sind aus der nachstehenden Zusammenstellung der Gesamtausscheidung ersichtlich:

| Datum                               | Ko                             | Gramm<br>hlenstof                |           | Grai<br>Stickst              |                                 | Gra<br>. Asch                | Gramm<br>Na Cl im            |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                     | Kot                            | Harn                             | Respirat. | Kot                          | Harn                            | Kot                          | Harn                         | Harn                             |
| 9. August<br>10. ,,<br>11. ,,<br>12 | 16,20<br>18,72<br>8,58<br>0,00 | 11,71<br>10,51<br>10,21<br>12,19 | 452,72    | 2,53<br>3,14<br>1,47<br>0,00 | 11,63<br>10,11<br>9,69<br>11,96 | 4,17<br>4,58<br>1,76<br>0,00 | 4,79<br>4,46<br>4,52         | 14,76<br>13,57<br>13,56<br>13,94 |
| 13. ",<br>14. ",<br>15. ",          | 24,18<br>0,00<br>16,34         | 10,19<br>11,60<br>9,79           | 453,81    | 4,70<br>0,00<br>2,96         | 10,75<br>10,04<br>9,05          | 6,21<br>0,00<br>2,93         | 4,51<br>4,65<br>4,99<br>3,82 | 14,29<br>14,88<br>12,07          |
| Summa<br>Durchschnitt               | 83,97<br>12,00                 | 76,21<br>10,89                   | 453,26 ¹) | 14,90<br>2,13                | 78,22<br>10,46                  | 20,65<br>2,95                | 31,74<br>4,53                | 97,02<br>13,86                   |
| Im ganzen<br>pro Tag                |                                | 476,15                           | <u>'</u>  | 12                           | ,59                             | 7,                           | 48                           | 13,86                            |

Aus dem Vergleich der durschnittlichen täglichen Einnahmen und Ausgaben gehen für den täglichen Umsatz und Ansatz folgende Werte hervor:

| Gramm Kohlenstoff |              |                | Gramm Stickstoff |              |                | Gra           | mm A                             | sche | Gramm NaCl    |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|
| Ein-<br>nahme     | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme    | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme | Ein- Aus- ang<br>nahme gabe setz |      | Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt |
| 765,37            | 476,15       | 289,22         | 18,67            | 12,59        | 6,08           | 9,65          | 7,48                             | 2,17 | 14,43         | 13,86        | 0,57           |

II. Versuchsreihe (R<sub>II</sub>). Es wurden Tiere ungarischer Rasse benutzt. Dieselben waren — angeblich 15 Monate alt — Ende Juni 1884 angekauft worden, besaßen ein Lebendgewicht von 62 bez. 63 kg und

<sup>1)</sup> Die Belege für diese Angeben stehen in der Quelle. Das gilt auch von den folgenden diesbezüglichen Zahlen.

erhielten von da ab als tägliches Futter je 2 kg Reis. Der Bilanzversuch mit dem einen Tiere dauerte vom 23. Juli 7 Uhr früh bis zur gleichen Stunde des 30. Juli. Das Lebendgewicht des Tieres stieg von 68,8 auf 73 kg, das des Kontrollschweines von 71 auf 75 kg. Der verfütterte "indische" Reis hatte die schon erwähnte Zusammensetzung. 1)

An einzelnen Futterbestandteilen wurden aufgenommen:

|                           | 77                                          | In               | In der verzehrten Substanz sind enthalten Gramm: |       |         |                |        |       |              |       |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|--------------|-------|--|--|--|
| Datum                     | Verzehrt                                    | Organ.<br>Subst. | Pro-<br>teïn                                     | Fett  | Stärke  | Cellu-<br>lose | С      | N     | Asche        | Na Cl |  |  |  |
| 23.—30. Juli<br>im ganzen | 14000 g Reis                                | 12161,8          | 953,4                                            | 114,8 | 11026,4 | 12,6           | 5500,6 | 152,6 | 54,6         | _     |  |  |  |
| Durchschnittl             | 2000 g Reis                                 | 1729,6           | 136,2                                            | 16,4  | 1575,2  | 1,8            | 785,8  | 21,8  | 7,8          | —     |  |  |  |
| Hierzu noch täglich       | 101 Wasser<br>10g Kochsalz                  | <u>-</u>         | _                                                | _     | _       | _              | _      | =     | 2,28<br>0,15 | 9,62  |  |  |  |
| pro Tag                   | 2000 g Reis<br>10 l Wasser<br>10 g Kochsalz | 1729,6           | 136,2                                            | 16,4  | 1575,2  | 1,8            | 785,8  | 21,8  | 10,23        | 9,62  |  |  |  |

Davon wurden ausgeschieden:

| Datum                 | K        | Gramn<br>ohlenstof |           |              | umm<br>toff im | Gra<br>Ascl | Gramm<br>Na Cl im |       |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------|
|                       | Kot      | Harn               | Respirat. | Kot          | Harn           | Kot         | Harn              | Harn  |
| 23. Juli 1884         | _        | _                  |           | _            | 11,13          |             | 4,52              | 9,60  |
| 24. ,, ,,             | _        |                    | 413,3     | l —          | 8,87           | <b>—</b>    | 4,50              | 10,04 |
| 25                    | _        | _                  | ' -'      | _            | 10,29          | <b> </b>    | 3,57              | 8,43  |
| 26. ", ",             | _        | l —                | . —       | _            | 10,54          | <b> </b> -  | 4,31              | 9,34  |
| 27. ", ",             | <b>—</b> | -                  | -         | <b>-</b>     | 10,98          | <b> </b>    | 3,55              | 8,74  |
| 28. ", ",<br>29. ", " | _        | ¦ —                | 416,7     |              | 10,79          | -           | 3,58              | 8,87  |
| 29. " "               | ¦ —      | ! <b>-</b>         | _         | <del>-</del> | 9,21           | <b>—</b>    | 3,92              | 9,37  |
| Summa                 | 137,41   | 83,96              | _         | 26,03        | 71,81          | 28,44       | 27,95             | 64,38 |
| Durchschnitt          | 19,63    | 11,99              | 415,0     | 3,72         | 10,26          | 4,06        | 3,99              | 9,20  |
| Im ganzen<br>pro Tag  | 446,62   |                    |           | 18           | ,98            | 8,          | 9,20              |       |

Im Zusammenhalte mit den durchschnittlichen täglichen Einnahmen stellt sich bei diesem Versuche die Bilanz folgendermaßen:

| Gram          | n Kohle      | nstoff         | Gramm Stickstoff |              |                | Gra           | mm As        | sche           | Gramm NaCl    |              |                |
|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme    | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt |
| 785,80        | 446,62       | 339,2          | 21,80            | 13,98        | 7,82           | 10,23         | 8,05         | 2,18           | 9,62          | 9,20         | 0,42           |

B. Versuch bei mittlerem Nährstoff-Verhältnis (G). (Gerste Nh: Nfr == 1:7.) Dieser Versuch wurde mit einem Tier der Yorkshire-Rasse, das mit dem zum ersten Reisversuche verwendeten gleichzeitig angekauft wurde und mit demselben gleichalterig war, angestellt. Dasselbe

<sup>1)</sup> Siehe die Anm. 1) auf S. 520.

bekam während der ganzen Beobachtungszeit bloß Gerstenschrot, und zwar vom 17. September 1881 bis zum 22. Juni 1882 anfänglich 1 kg, später bis zu 2 kg täglich. Vom 1. Juli 1882 ab, da in der letzten Woche durchschnittlich 100 g lufttrockener Futterrückstand blieben, bloß 1900 g lufttrockene Gerste. Die Lebendgewichtsänderung und die verfütterten Gerstenmengen während des Vorversuches waren:

| Datum              | Lebendgewicht | Fütterung                |  |  |  |
|--------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|
| 17. September 1881 | 34 kg         | Attalich 1 O has Clauste |  |  |  |
| 21. Juni 1882      | 110 ,, }      | täglich 1—2 kg Gerste    |  |  |  |
| 1. Juli 1882       | 112,5 kg      | 1.0                      |  |  |  |
| 1. August 1882     | 124,1 ,,      | ,, 1,9 ,, ,,             |  |  |  |

Der Versuch dauerte vom 1. August früh 7 Uhr bis zum 6. August früh 7 Uhr. Während dieser Zeit stieg das Lebendgewicht des Tieres um 1,8 kg. Das Kontrolltier nahm in derselben Zeit um 2 kg zu. Die Analyse der verfütterten Gerste ist weiter oben zu finden. 1) Die Gesamtmengen der einzelnen Futterbestandteile und die pro Tag und durchschnittlich verzehrten sind nachstehend verzeichnet:

|                         | Verzehrt                                  | Iı               | In der verzehrten Substanz sind enthalten Gramm: |       |                   |               |         |        |              |       |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------|--------|--------------|-------|--|--|--|
| Datum                   | g                                         | Organ.<br>Subst. | Pro-<br>teïn                                     | Fett  | N-freie<br>Subst. | Roh-<br>faser | С       | N      | Asche        | Na Cl |  |  |  |
| 15. Aug.                | 9500                                      | 7893,55          | 908,20                                           | 76,00 | 6266,20           | 643,15        | 3634,70 | 145,35 | 208,05       | _     |  |  |  |
| Ab Futter-<br>rückstand | 19,95                                     | 16,95            | 1,91                                             | 0,16  | 13,19             | 1,35          | 7,65    | 0,30   | 0,44         | _     |  |  |  |
| Im ganzen               | 9480,05                                   | 7876,60          | 906,29                                           | 75,84 | 6253,01           | 641,80        | 3627,05 | 145,05 | 207,61       | _     |  |  |  |
| Durch-<br>schnittlich   | 1896,01                                   | 1575,82          | 181,26                                           | 15,17 | 1250,60           | 128,36        | 725,41  | 29,01  | ;<br>41,52   | _     |  |  |  |
| Hierzu<br>noch tägl.    | 10 l Wasser<br>15 g Kochsalz              |                  | =                                                |       | _                 | =             | _       | =      | 1,08<br>0,23 | 14,43 |  |  |  |
| pro Tag                 | 1896,01 g<br>10 l Wasser<br>15 g Kochsalz |                  | 181,26                                           | 15,17 | 1250,60           | 128,36        | 725,41  | 29,01  | 42,83        | 14,43 |  |  |  |

Die Gesamtausscheidungen während des Versuches bei Gerstenfütterung lassen sich nun aus den bisher angeführten Zahlen berechnen wie folgt:

| Datum                                                                                   | Ko                                                                 | Gramn<br>hlenstof                                           | - 1                                  |                                                         | mm<br>toff im                                               | Gra<br>Asch                                                  | Gramm<br>Na Cl im                                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                         | Kot                                                                | Harn                                                        | Respirat.                            | Kot                                                     | Harn                                                        | Kot                                                          | Kot Harn                                                   |                                                    |
| 1. Aug. 1882<br>2. ", ",<br>3. ", ",<br>4. ", ",<br>5. ", ",<br>Summa<br>Durchschnittl. | 188,28<br>136,66<br>189,72<br>206,65<br>206,41<br>927,72<br>185,54 | 12,60<br>13,61<br>14,14<br>15,07<br>12,77<br>68,19<br>13,64 | 379,98<br>—<br>370,78<br>—<br>375,13 | 9,45<br>7,05<br>9,60<br>10,60<br>10,72<br>47,42<br>9,48 | 13,01<br>14,05<br>14,59<br>15,48<br>13,27<br>70,40<br>14,08 | 31,70<br>18,23<br>30,27<br>30,33<br>31,75<br>142,28<br>28,46 | 9,58<br>11,74<br>11,22<br>12,35<br>11,71<br>56,60<br>11,32 | 12,96<br>14,24<br>14,59<br>13,51<br>14,40<br>69,70 |
| pro Tag<br>im ganzen                                                                    | 574,31                                                             |                                                             |                                      | 23,56                                                   |                                                             | 39                                                           | 13,94                                                      |                                                    |

<sup>1)</sup> Vgl. diesem Jahresbericht und Band S. 360.

| $\mathbf{D}$ | ie durchs | chnit | tlichen tä | glichen | Einnahmen,   | Ausgaben | und der | Körper- |
|--------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|----------|---------|---------|
| ansatz       | belaufen  | sich  | demnach    | beim    | Gerstenschwe | ein:     |         |         |

| Gramm Kohlenstoff |              |                | Gramm Stickstoff |              |                | Gra           | mm A                         | sche | Gramm NaCl    |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|------|---------------|--------------|----------------|
| Ein-<br>nahme     | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme    | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme | Ein- Aus- an<br>nahme gabe s |      | Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt |
| 725,41            | 574,31       | 151,10         | 29,01            | 23,56        | 5, <b>45</b>   | 42,83         | 39,78                        | 3,05 | 14,43         | 13,94        | 0,49           |

C. Versuch bei engem Nährstoff-Verhältnisse (Fl.). (Nh: N-frei = 1:2,44.) Im Jahre 1882 versuchten wir es vergeblich, ein Tier der Yorkshire-Rasse während einer längeren Versuchsreihe bei einem Futter mit engem Nährstoffverhältnisse zu beobachten. Ein zweckentsprechendes Gemisch von Fleischmehl und Kartoffelstärke, ebenso wie von Fleischmehl und Reis, unter Zusatz von allen möglichen Kombinationen der fehlenden Nährsalze verfing durchaus nicht; das einzige, endlich gefundene, war ein Gemisch von Reis, Fleischmehl und saurer Molke.

Zur Durchführung des Bilanzversuches wurde dasjenige ungarische Schwein benutzt, welches früher zum zweiten Reisversuch gedient hatte. Vom 29. August ab erhielt dasselbe täglich 8 kg Molke, 750 g Reis und 400 g Fleischmehl. Der Versuch dauerte vom 8. Oktober 7 Uhr früh bis 15. Oktober 7 Uhr früh. Während der Zeit stieg das Lebendgewicht um 3,5 kg (bezw. 4,2 kg beim Kontrolltier). Die Analyse des verfütterten Reises (italienischer Kochreis) und des Fleischmehls ist bereits mitgeteilt. 1) Die Zusammensetzung der Molke war:

| Wasser  | 93,79 % | Milchzucker | 4,34 % |
|---------|---------|-------------|--------|
| Proteïn | 0,81 ,, | Milchsäure  | 0,35 " |
| Fett    | 0,15 "  | Reinasche   | 0,56 " |

Die pro Tag verabreichten Mengen der Futtermittel und der darin enthaltenen einzelnen Futterstoffe sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich.

| -                                   |                                                      |                         | In der                 | verzel               | rten Su                | bstanz          | sind          | enthalter                  | Gran                   | ım:                  |       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| Datum                               | Verzehrt<br>g                                        | Organ.<br>Subst.        | Protein                | Fett                 | N-freie<br>Subst.      | Milch-<br>säure | Roh-<br>faser | C                          | N                      | Asche                | Na Cl |
| Vom 8. Okt. bis<br>15. Okt. täglich | 8000<br>Molke<br>750 Reis<br>400<br>Fleisch-<br>mehl | 452,0<br>681,4<br>347,6 | 64,8<br>56,7<br>315,40 | 12,0<br>6,6<br>29,96 | 347,2<br>567,0<br>2,24 | 28,0            | <br>1,10<br>  | 202,56<br>281,83<br>188,60 | 10,37<br>9,11<br>50,46 | 33,92<br>4,0<br>7,48 | 10,88 |
| pro Tag im<br>ganzen                | 8000<br>Molke<br>750 Reis<br>400<br>Fleisch-<br>mehl | 1431,0                  | 436,9                  | 48,56                | 916,44                 | 28,00           | 1,10          | 672,49                     | 69,94                  | 45,40                | 10,88 |

<sup>1)</sup> Vgl. S. 368 und 880 dieses Jahresberichtes und Bandes.

Die Gesamtausscheidungen des Schweines während der Fleischmehl-Reis-Molkenfütterung gestalten sich demnach ihrer ermittelten Menge nach und durchschnittlich pro Tag folgendermaßen:

| Datum                                    |        | Grame<br>Kohlens<br>im |            | Stic  | amm<br>kstoff<br>m      | Gr<br>As | Gramm<br>Na Cl<br>im    |                           |
|------------------------------------------|--------|------------------------|------------|-------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
|                                          | Kot    | Harn                   | Respirat.  | Kot   | Harn                    | Kot      | Harn                    | Ham                       |
| 8. Oktober 1884<br>9. ". ".<br>10. ". ". | _      | _                      | 407,0      |       | 65,04<br>58,19<br>63,32 |          | 36,41<br>35,84<br>38,38 | 10,34<br>9,89<br>8,26     |
| 11. ", ",                                | _      | _                      | _          | i     | 58,45<br>61,22          | _        | 36,77<br>35,12          | 12,87<br>10,28            |
| 13. " " " " 14. " " "                    | _      | _                      | 411,5<br>— | _     | 61,61<br>59,59          | _        | 37,54<br>37,75          | 11,7 <del>4</del><br>9,00 |
| Summa                                    | 81,50  | 242,68                 | _          | 11,62 | 427,42                  | 81,82    | 258,26                  | 72,38                     |
| Durchschnittlich                         | 11,64  | 11,64   34,67          |            | 1,66  | 61,06                   | 4,54     | 36,89                   | 10,34                     |
| pro Tag im<br>ganzen                     | 455,51 |                        |            | 62    | 2,72                    | 41       | 10,34                   |                           |

Der tägliche Stoffumsatz und Ansatz ergiebt sich aus den vorhergehend mitgeteilten Einzelwerten und beträgt durchschnittlich:

| 1             | Gramm<br>Kohlenstoff |                |               | Gramm<br>Sticksto |                | Gramm<br>Asche |              |                | Gramm<br>Na Cl |              |                |
|---------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe         | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme | Aus-<br>gabe      | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme  | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt | Ein-<br>nahme  | Aus-<br>gabe | ange-<br>setzt |
| 672,49        | 455,51               | 216,98         | 69,94         | 62,72             | 7,22           | 45,40          | 41,43        | 3,97           | 10,88          | 10,34        | 0,54           |

D. Versuche bei Entziehung der Nahrung. Versuchsreihen bei Entziehung der Nahrung wurden bei zwei verschiedenen Tieren und zwar eine dreitägige und eine fünftägige beobachtet, beidemale an Yorkshire-Schweinen. Der erste Hungerversuch (H<sub>I</sub>) folgte unmittelbar dem ersten Reisversuch. Er begann am 17. August 1887 früh 7 Uhr. Das Tier erhielt da das letzte Futter. Die nächste Fütterung fand dann am Schlus der Periode d. i. am 20. August statt. Das Lebendgewicht fiel um 6 kg. Kot wurde nicht abgegeben.

Mit Rücksicht auf den unmittelbar vorhergegangenen Reisfütterungsversuch ergiebt sich das Totalbild wie folgt:

| Datum                                        | Lebendgewicht    | Fütterung                | N im Harn          | C in der<br>Respiration       |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 8.—16. Aug.<br>17. ¹) ,,<br>18. ,,<br>19. ,, | 140-143,5 kg<br> | 2 g Reis<br>600 g "<br>— | 10,46 g<br>29,39 g | 453,26 g<br>—<br>217,0 g<br>— |
| 20. 1) ,,                                    | 138 kg           | 600 g Reis               | -                  | _                             |

<sup>1)</sup> Um 7 Uhr früh.

Die Gesamtausscheidung am 18. August betrug:

|           |      | amm<br>lenstoff<br>Respiration | Gramm<br>Stickstoff<br>im<br>Harn |
|-----------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
|           | 7,51 | 217,0                          | 9,80                              |
| Im ganzen | 22   | 9,90                           |                                   |

Hauptsächlich in der Absicht, die CO<sub>2</sub>-Produktion während des Hungerns bei Tag und bei Nacht getrennt zu ermitteln, sowie zur Vervollständigung des vorherigen Versuches wurde noch ein zweiter und zwar fünftägiger Hungerversuch  $(H_{II})$  angestellt. Das dazu verwendete Tier hatte vorher Fleischmehl und Reis, in den letzten Tagen nur Reis erhalten. Der Versuch begann am 24. abends und währte bis zum 29. abends. In dieser ganzen Zeit wurde bloß am fünften Hungertage etwas lauwarmes Wasser aufgenommen. Kot wurde während der fünf Tage nicht abgesetzt. Harnausscheidungen fanden am 1., 2. und 5. Hungertage statt.

Mit dem Harn wurden ausgeschieden:

| Datum                     | Gramm<br>Harnmenge | Gramm<br>Gesamt-N | Gramm<br>Kohlenstoff | Gramm<br>Asche | Gramm<br>Na (1 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 25. August 1882           | 3980               | 9,55              | 8,08                 | 3,30           | 14,49          |
| 26. " " " 27. ) Im ganzen | 2150<br>4700       | 7,01 $20,31$      | 6,73<br>15,09        | 3,44<br>9,07   | 9,80<br>1,88   |
| 28. Durch-schnittlich     | 1567               | 6,77              | 5,03                 | 3,02           | 0,63           |

In der Respiration wurden gefunden:

| 25. | August | Tag   |  |  | 219,1 | g |
|-----|--------|-------|--|--|-------|---|
| 25. | "      | Nacht |  |  | 148,6 | g |
| 27. | 17     | Nacht |  |  | 81,9  | g |
| 27. | "      | Tag   |  |  | 108,0 | g |

Anschließend daran besprechen die Verfasser die Schlüsse, welche aus ihren Beobachtungen zu ziehen sind. Was zunächst die täglichen Kotmengen im frischen und trockenen Zustande und die damit ausgeschiedene organische Substanz in Prozent der Nahrung betrifft, betrug dieselbe:

| Versuch  |        | Kot      | 1                                                | Org     | anische Substanz |                                               |     |  |
|----------|--------|----------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-----|--|
|          |        | trocken  | 0/ Theeless                                      |         | Kot              |                                               | Kot |  |
|          | frisch | absol. g | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Trocken-<br>substanz | Nahrung | absol. g         | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Nahrung |     |  |
| $R_{I}$  | 78,25  | 24,71    | 31,6                                             | 1719,9  | 21,8             | 1,3                                           |     |  |
| $R_{II}$ | 114,2  | 40,1     | 35,1                                             | 1729,6  | 36,0             | 2,1                                           |     |  |
| G        | 1680,6 | 377,1    | 22,4                                             | 1575,3  | 348,6            | 22,1                                          |     |  |
| Fl       | 64,1   | 25,1     | 39,9                                             | 1431,0  | 20,6             | 1,4                                           |     |  |

Der Kot reagierte im frischen Zustande gewöhnlich schwach sauer und war besonders dort, wo dessen Menge gering war, ziemlich stark mit Schleim überzogen. Stärke sowie Fleischfasern konnten im Reis- und Fleischmehlkote nicht aufgefunden werden. Im Gerstenkote dagegen ließen sich einzelne stark gequollene Stärkekörner mikroskopisch nachweisen. Auffallend am Kote war dessen Sandgehalt (in Säuren unlösliche Asche), der mitunter absolut mehr betrug, als nach der Analyse in der Nahrung vorhanden gewesen sein sollte.

Als unverdaut betrachten die Verfasser nur denjenigen Anteil der Nahrung, welcher thatsächlich den Organismus unverändert passiert hat.

Alles übrige ziehen sie in den Verdauungsprozess ein.

Von diesem Gesichtspunkte aus wurden das Ätherextrakt und die stickstoffhaltigen Substanzen des Kotes näher untersucht auf ihren Gehalt an unveränderten Nahrungsbestandteilen. Es zeigte sich, daß in dem Ätherextrakt des Kotes die Menge der freien Fettsäuren mehr als die Hälfte bis zwei Drittel ausmachte, während das Neutralfett bloß etwa ½ bis ½ desselben betrug. Von den stickstoffhaltigen Bestandteilen des Kotes entfielen auf das Eiweiß ½ bis ½. Da die Futterstoffe Fettsäuren und nicht eiweißsartige stickstoffhaltige Stoffe nur in verschwindender Menge enthielten, so ließ sich mit Hilfe der gefundenen Zahlen berechnen, wie viel im gewöhnlichen Sinne "verdaut" und wieviel von der Nahrung im Organismus verändert worden war. Es wurden in Prozenten der Nahrungsbestandteile:

| J                     | Reis   | versuch | Gersteversuch | Fleischmehl- |  |
|-----------------------|--------|---------|---------------|--------------|--|
|                       | I      | II      | Geraveverauch | versuch      |  |
| Verändert Neutralfett | . 93,1 | 93,3    | 61,0          | <b>98,4</b>  |  |
| Verdaut Rohfett       | . 66,5 | 73,7    | <u> </u>      | 91,3         |  |
| Verändert Eiweis .    | . —    | 85,8    | 76,7          | 98,1         |  |
| Verdaut Rohproteïn .  | . —    | 82,9    | 67,3          | 97,6         |  |

Es ist mithin überall mehr Fett im Körper verändert worden, als sich aus der Differenz des Nahrungs- und Kotextraktes ergiebt. Der Unterschied zwischen dem veränderten Eiweiß und dem verdauten Rohprotein jedoch kann nur beim Gerstenkot erheblich genannt werden.

Interessant ist noch ein Vergleich zwischen der natürlichen Verdaulichkeit im tierischen Organismus und der durch künstliche Verdauung nach Stutzer ermittelten. Nach letzterer enthielten die angewandten Futtermittel unverdaulichen Stickstoff:

| Reis        |     |     |    |   |   |         |    |        |    |    |    |
|-------------|-----|-----|----|---|---|---------|----|--------|----|----|----|
| Gerste      | •   | •   |    |   | • | 0,45 "  | "  | 30 "   | "  | 17 | 77 |
| Fleischmehl | •   | •   | •  | • | • | 0,78 "  | "  | 6,4 "  | 17 | "  | 17 |
| FlRMolke-   | -Ge | mis | ch |   |   | 0,05 ,, | ** | 6,7 ,, | ** | 11 | 11 |

Diese Zahlen stimmen im allgemeinen besonders bei den rein vegetabilischen Futtermitteln (Reis und Gerste) ziemlich annähernd mit denjenigen, die sich aus der einfachen Differenz zwischen Futter und Kot beim Schweine ergeben. Harnabgabe fand gewöhnlich vier- bis fünfmal im Tage statt und nur während des Hungerns wurde der Harn sogar drei Tage zurückgehalten. Der Harn selbst war gewöhnlich gelblich gefärbt und klar; beim Stehen bildete sich häufig ein Sediment, hauptsächlich aus Schleim

bestehend. Die Reaktion des Harnes war selten ausgesprochen, ohne erkennbare Regelmäßigkeit bald sehr schwach sauer oder alkalisch, bald neutral. Außer Harnstoff enthielt der Harn stets noch ziemlich erhebliche Mengen anderweitiger stickstoffhaltiger Substanzen. Unter den letzteren ließen sich namentlich nach Reisfütterung Hippursäure, deren Menge nach gelegentlich vorgenommenen Bestimmungen  $0.01-0.03\,0/_0$  betrug, und besonders nach der Fleischmehlfütterung und beim Hungern Harnsäure, diese jedoch bloß in Spuren nachweisen.

Zur Betrachtung der gasförmigen Ausscheidungen übergehend, bietet zunächst ein Vergleich der vom Schweine unter verschiedenen Verhältnissen ausgeschiedenen  $CO_2$ -Mengen und deren Beziehung zum Lebendgewicht und dem verdauten C mit den bei anderen Tieren gefundenen einiges Interesse.

Bei den Schweinen fand man:

|                           |        |      |               |                  | pro Kilog     | r. Lebendgew.             |
|---------------------------|--------|------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|
|                           | Lebend | gew. | . C verdaut   | $CO_2$ ausgesch. | C verd.       | CO <sub>2</sub> ausgesch. |
| $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ | 142    | kg   | 753 g         | $1662\mathrm{g}$ | 5,3 g         | 11,7 g                    |
| $R_{\Pi}$                 | 71     | "    | 766 "         | $1522\;,$        | 10,8 "        | 21,4 ,,                   |
| G-                        | 125    | "    | 540 "         | 1375 "           | 4,3 ,,        | 11,0 "                    |
| Fl                        | 104    | "    | 661 "         | 1500 "           | <b>6,4</b> ,, | 14,4 "                    |
| $\mathbf{H}_{\mathbf{I}}$ | 144    |      | 24—48 St. — " | 796 "            | — "           | 5,5 ,,                    |
|                           | 122    |      | 12-36 " — "   | 13 <b>4</b> 8 ., | ,,            | 11,0 "                    |
| $\mathbf{H_{II}}$         | 113,5  | ,,   | 72—96 " — "   | 696 "            | 17            | 6,1 ,,                    |

Vergleicht man die Zahlen für die in der Respiration gefundenen Kohlensäuremengen bei anderen Tieren mit den von den Verfassern bei dem Schweine erhaltenen, so ergiebt sich, daß letzteres pro Kilogramm Lebendgewicht die geringsten Mengen liefert.

Ein erheblicher Einflus der verschiedenen Körpergröße ließ sich nach den vorliegenden Beobachtungen bei den Schweinen noch nicht erkennen, obwohl ein solcher zweifellos ebenso wie bei anderen Tieren bestehen wird, derselbe muß aber in unseren Fällen durch den verschiedenen Ernährungszustand und individuelle Eigentümlichkeiten offenbar verdeckt worden sein, so daß bei unseren Schweinen scheinbar die CO<sub>2</sub>-Abgabe bloß von der C-Einnahme allein abhängig war.

Das Verhältnis zwischen aufgenommenem C und abgeschiedener  $CO_2$  ist in allen unseren Versuchen so ziemlich dasselbe. Das halb so schwere Schwein  $R_{\rm II}$  verzehrte ebensoviel Reis wie  $R_{\rm I}$ , nahm also pro Kilogramm doppelt so viel C auf, und schied aber auch annähernd doppelt so viel  $CO_2$  ab als  $R_{\rm I}$ .

Von der erzeugten Kohlensäure entfielen bei normaler Fütterung auf die Taghälfte  $54,5\,^{\circ}/_{0}$ , auf die Nachthälfte  $45,5\,^{\circ}/_{0}$ . Dass aber die Fütterung nicht das allein Entscheidende für die verschiedene CO<sub>2</sub>-Ausscheidung des Schweines bei Tag und Nacht sein kann, sondern dass dem Einfluß der Tageszeiten an und für sich, der größeren Nerven- und Muskelthätigkeit während des Wachens etc. eine bedeutende Rolle hierbei zukommt, geht am schlagendsten aus den Respirationsversuchen im Hungerzustande hervor. Der erste derartige 24 stündige Respirationsversuch begann am Morgen, 12 Stunden nach der letzten Fütterung, hierbei ging also der Tag der Nacht voraus, die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung am Tage betrug  $59,5\,^{\circ}/_{0}$ , in

der Nacht  $40.5\,^{0}/_{0}$ ; der zweite Respirationsversuch in dieser Reihe begann am Abend, 72 Stunden nach der letzten Fütterung, hier ging also umgekehrt die Nacht dem Tag voraus, die  $CO_{2}$ -Ausscheidung war jedoch auch hier in der Nacht geringer  $(43\,^{0}/_{0})$ , als am darauffolgenden Tage  $(56.9\,^{0}/_{0})$ .

Rücksichtlich des Eiweißes ergiebt sich, daß auch beim Schwein, in Übereinstimmung mit den Erfahrungen bei allen bis jetzt mit Tieren angestellten Ernährungsversuchen, die N-Ausscheidung im Harn mit der Stickstoffzufuhr in der Nahrung wächst, oder da der N im Harn das Maß für den Eiweißszerfall im Organismus bildet, daß der Eiweißsumsatz mit der Eiweißaufnahme steigt.

Diese Zusammenstellung zeigt, daß die vom Schwein im Harn ausgeschiedenen N-Mengen, trotz der reichlichen Wasser- und Kochsalzaufnahme, gegenüber anderen Tieren, selbst unter Berücksichtigung der verschiedenen

Körpergröße sehr klein zu nennen sind.

Rechnet man die Einnahme an N, den Ansatz im Körper und die Ausscheidung im Harn auf Eiweiß (N  $\times$  6,25) um, so erhält man für den täglichen Konsum, Umsatz und Ansatz absolut in Gramm und in Prozent der Einnahme:

|                             | Einn    | ahme   | Um           | satz     | Ansatz   |          |  |
|-----------------------------|---------|--------|--------------|----------|----------|----------|--|
|                             | absolut | %      | absolut      | %        | absolut  | %        |  |
| $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ . | 117,6   | 100,00 | 65,4         | 56,03    | 38,0     | 32,6     |  |
| RII.                        | 136,2   | 100,00 | 64,1         | 47,06    | 48,9     | 35,9     |  |
| G.                          | 181,3   | 100,00 | 88,0         | 48,53    | 34,1     | 18,8     |  |
| Fl.                         | 436,9   | 100,00 | 381,6        | 87,30    | 45,1     | 10,3     |  |
| $\mathbf{H}_{\mathbf{I}}$ . |         |        | 61,3         | <u>.</u> | <u> </u> | <u> </u> |  |
| _                           |         |        | 59,7         |          |          |          |  |
|                             | -       |        | <b>43</b> ,8 |          |          | _        |  |
|                             |         |        | 42,3         | -        |          |          |  |

Für den Fettansatz berechnet sich 1):

|                             | Eiweiß<br>angesetzt | C dem<br>Eiweis ent-<br>sprechend | C<br>angesetzt | C<br>disponibel<br>für Fett | Fett an-<br>gesetzt | Eiweiß:<br>Fett |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ . | 38,00 g             | 20,10 g                           | 289,22 g       | 269,12  g                   | 351,8 g             | 1:9,3           |
| RII .                       | 48,88 "             | 25,91 "                           | 339,20 "       | 313,29 "                    | 409,5 ,             | 1:8,4           |
| G.                          | 34,06 "             | 18,05 ,,                          | 151,10 ,,      | 133,05 ,,                   | 173,9 "             | 1:5,1           |
| FI.                         | 45,13 "             | 23,92 "                           | 210,98 "       | 193,06 "                    | 252,4 "             | 1:5,6           |

Die absoluten Mengen des angesetzten Eiweißes sind an und für sich nicht groß und schwanken in den einzelnen Versuchsreihen bloß zwischen 34—49 g; die angesetzten Fettmengen übertreffen die des Eiweißes um das fünf- bis neunfache, sind also absolut groß, zeigen aber ziemlich bedeutende Schwankungen, nämlich von 174—410 g pro Tag.

Über die im Körper angesetzten Fettmengen giebt die folgende Zusammenstellung Aufschluß. Angenommen ist hiebei nach Henneberg, daß aus 100 g Eiweiß höchstens 51,39 g Fett entstehen können:

 $<sup>^{1})</sup>$  Vorausgesetzt, daß das Eiweiß 16% N und 53% C, und das Schweinesst 76,5% C enthält.



| ***   | ~      |   |
|-------|--------|---|
| N'ott | Gramme | ٠ |
|       |        |   |

|                             | Konsumtion Produktion |             |                   |                    |                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| aus                         | d. Nahrung            | aus Eiweils | aus Kohlehydraten | im Kot             | im Körper angesetzt |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ . | 7,94                  | 33,60       | 312,38            | 2,12               | 351,8               |  |  |  |  |  |  |
| $R_{II}$ .                  | 16,40                 | 33,00       | 363,79            | 3,69               | 409,5               |  |  |  |  |  |  |
| G.                          | 15,17                 | $45,\!22$   | 148,35            | 34,84              | 173,9               |  |  |  |  |  |  |
| n.                          | 48,56                 | 196,13      | 11,65             | 3,94               | $252,\!4$           |  |  |  |  |  |  |
|                             |                       | oder in P   | rozenten ausgedrü | ckt:               |                     |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ . | 2,3 %                 | 9,5 %       | 88,2%             | $0,6^{\circ}/_{0}$ | 99,4%               |  |  |  |  |  |  |
| $R_{11}$ .                  | 3,9 "                 | 7,8 "       | 88,3 ,,           | 0,9 "              | 99,1 ,,             |  |  |  |  |  |  |
| G.                          | 7,3 ,,                | 21,6 "      | 71,1 ,,           | 16,7 "             | 83,3 ,,             |  |  |  |  |  |  |
| FI.                         | 18,9 "                | 76,5 ,,     | <b>4,6</b> "      | 1,6 "              | 98,4 "              |  |  |  |  |  |  |

Aus Vorstehendem folgt, dass selbst unter den ungünstigsten Annahmen in den drei ersten Fällen, die weitaus überwiegende Menge des neugebildeten Fettes (71-88%) aus den Kohlehydraten entstanden sein musste. Dem Eiweiß- und Fettansatz während der Fütterung steht die Abgabe an diesen beiden während des Hungerns gegenüber. Es ergiebt sich aus der Vereinigung der Versuche mit 2 Tieren - unter der Annahme, daß außer Eiweiss bloss Fett zersetzt wurde — folgendes Verhältnis:

| Versuch                      | Hunger-   | Eiweiß   | C im    | O         | C dispon. | Fett     |
|------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| , et prict                   | ' zeit    | zersetzt | Eiweifs | abgegeben | für Fett  | zersetzt |
| $\mathbf{H_{II}a}$           | 12—36 St. | 59,69    | 31,64   | 375,8     | 344,14    | 449,8    |
| $\mathbf{H}_{\mathbf{I}}$    | 24—48 "   | 61,25    | 32,46   | 224,5     | 192,1     | 251,0    |
| $H_{\mathbf{\Pi}}\mathbf{c}$ | 72—96 "   | 42,31    | 22,42   | 194,9     | 172,5     | 225,5    |

Hieraus ist ersichtlich, dass die Eiweisszersetzung mit dem Fortschreiten des Hungers langsam abnimmt, im ganzen sich jedoch nicht sehr viel geringer gestaltet, als während der vorhergehenden Reisfütterungsperiode. Die Zahlen für das Fett sind — wie man annehmen darf noch beeinflusst durch die der Verdauung unterliegende Nahrung.

Von der Reisfütterung mit einer Gesamtausscheidung von 453 g C ausgehend, sinkt die C-Abgabe während der 12.-36. Hungerstunde auf 376 g, während der 24.-48. auf 225 g, und scheint von da ab für einige Zeit, wenigstens bis zum 5. Hungertage, konstant zu bleiben. Daraus geht wieder hervor (besonders wenn man die oben mitgeteilten Daten für die 12 stündigen Perioden berücksichtigt), daß der Verdauungsprozeß beim Schwein innerhalb 24 Stunden nicht beendet ist, und zum vollständigen Ablauf mindestens 36 braucht, sich aber andererseits nicht über die 48. Stunde hinaus erstreckt. Außer der C- und N-Abgabe im Hungerzustande wurde auch noch die gleichzeitige Ausscheidung der wichtigsten Mineralstoffe im Harn verfolgt.

In Grammen wurde ausgeschieden

|                   |                  | • | <i>_</i> | , million | wardo au | Бесестем      | CII.       |          |            |
|-------------------|------------------|---|----------|-----------|----------|---------------|------------|----------|------------|
|                   |                  |   |          | I         | П        | Ш             | ${f m}$    | In alle  | n 5 Tagen  |
|                   |                  |   |          | •         |          | $\mathbf{Im}$ | Durchschn. | ${f Im}$ | Durchschn. |
|                   |                  |   |          |           |          | ganzen        | pro Tag    | ganzen   | pro Tag    |
| P <sub>2</sub> 0  | 5                |   |          | 0,63      | 0,78     | 4,39          | 1,46       | 5,80     | 1,16       |
| CaO               | )                |   |          | 0,39      | 0,06     | $0,\!23$      | 0,08       | 0,68     | 0,14       |
| Mg(               | )                |   |          | 0,24      | 0,25     | 0,37          | 0,12       | 0,86     | 0,17       |
| K, C              | )                |   |          | 0,54      | 0,78     | 2,16          | 0,72       | 3,48     | 0,70       |
| (S <sub>2</sub> ( | ) <sub>8</sub> ) |   | •        | (1,01)    | (0,80)   | (0,33)        | (0,11)     | (2,14)   | 0,41       |

Jahresbericht 1886.

Bezüglich der Verteilung der Mineralstoffe auf Harn und Kot zeigt sich, dass mit Ausnahme des Gerstenversuches die Hauptmenge der Gesamtasche, und ausnahmslos der Alkalien, durch den Harn abging, während mit dem Kote hauptsächlich die alkalischen Erden ausgeschieden wurden. Von der Phosphorsäure wurde die überwiegende Menge beim Gerstenversuche im Kote, beim Fleischmehlversuche im Harne abgegeben. Bei den Reisversuchen dagegen verteilte sich dieselbe ziemlich gleich auf Kot und Harn.

Zur Prüfung des beobachteten Körpergewichtszuwachses berechnen die Verfasser den Stickstoff anstatt auf Eiweiß mit  $16\,\%$  N auf Fleisch von der mittleren Zusammensetzung des Schweinefleisches mit  $3,25\,\%$  N um. Es ergiebt sich folgender Körpergewichtszuwachs:

|           |  | $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ | $\mathbf{R}_{\mathbf{II}}$ | G     | Fl    |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Fleisch . |  | 187,1                     | 240,6                      | 167,7 | 222,2 |
| Fett      |  | 351,8                     | 409,5                      | 173,9 | 252,4 |
| berechnet |  | 538,9                     | 650,1                      | 341,6 | 474,6 |
| gefunden  |  | 500,0                     | 600,0                      | 360,0 | 500,0 |
| Differenz |  | +38,9                     | $+50,\overline{1}$         | -18,4 | -25,4 |

Schließlich teilen die Verfasser die Schlachtresultate mit. Wie aus den von ihnen zusammengestellten Tabellen ersichtlich ist, waren sowohl die ganzen Tiere von normaler Beschaffenheit, als auch die Zusammensetzung und Eigenschaften von Fleisch und Fett den sonst gewöhnlich gefundenen entsprechend. Das Fleisch der Reissau war, wie hier bemerkt werden mag, ziemlich geschmacklos, sah aber sonst am schönsten aus. Die übrigen Tiere lieferten Fleisch von vollständig befriedigendem Geschmack und Aussehen. Das Fett des Reisschweines (I) hatte den höchsten Schmelzpunkt, war also das festeste, das des Fleischmehlschweines (III) dagegen das weichste. Wie es nach den Ergebnissen der Stoffwechselversuche zu erwarten stand, war das Reisschwein das fetteste, hierauf folgte das Gerstenschwein und schliefslich das magerste, das Fleischmehlschwein. Die Schlachtresultate bestätigen also vollkommen die Resultate der Stoffwechselversuche, sowohl in der Hinsicht, dass überhaupt Fett und nicht etwa irgend etwas anderes abgelagert wurde, als auch bezüglich der relativen Mengen, die in jedem einzelnen Falle zum Ansatz gelangten. D.

Gärungsvorgänge im: Verdauungstractus: Über Gärungsvorgänge im Verdauungstractus und die dabei beteiligten Spaltpilze, von Miller. 1)

Verfasser hat unter den Mikroorganismen der Mundhöhle bis jetzt 25 Arten, darunter 12 Kokken- und 13 Stäbchenformen nachgewiesen. 12 dieser Pilze fanden sich in den Darmentleerungen, 8 im Magen wieder. Der reine Magensaft desinfiziert ziemlich kräftig. Es können aber trotzdem andere Organismen in den Darm gelangen, denn einerseits gelangen die bei Anfang einer Mahlzeit verschluckten Pilze noch in einen neutral rezgierenden Magen, andererseits sind sie oft in festen Teilen der Nahrung eingebettet und werden so der Wirkung des Magensaftes entzogen. Häufig auch — namentlich bei flüssiger Nahrung — gehen die Substanzen eher

<sup>1)</sup> Mediz. Centr.-Bl. 1886, S. 407; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 572.

in den Darm über als die notwendige Menge Salzsäure ausgeschieden worden Zu Beginn der Mahlzeit werden also Infektionen leichter vorkommen, als mehrere Stunden nachher. Milchsäuregärung kann im Magen anhalten, bis der Inhalt einen Säuregrad von 1,6 % Salzsäure erreicht hat. Krankheiten befördern dieselben durch Störung der Magensaftausscheidung. Viele Pilze des Verdauungsschlauches rufen in Zuckerlösungen Milchsäuregärung, wenige Essig- und Buttersäuregärung hervor. In 5 Fällen bildete sich reichlich Kohlensäure und Wasserstoff. Die Mehrzahl der untersuchten Arten peptonisierten. Diastatische Wirkung war selten.

Über die Synthese des Fettes aus Fettsäuren im Organismus des Menschen, von O. Minkowski. 1)

Synthese von Fett aus Fettskuren.

Dem Verfasser gelang der Nachweis des Zustandekommens einer Synthese von Fett aus Fettsäuren im Inneren des Organismus. Er verabreichte die im menschlichen Fett für gewöhnlich nicht vorkommende Erucasäure und wies sie dann als Glycerid nach. D.

Die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Hunde, von J. Munk. 2)

Fettbildung aus Kohlehydraten.

Die vorliegende Arbeit ergänzt die Untersuchungen Soxhlet's, B. Schulze's, Tschirwinsky's u. a. über die Fettbildung aus Kohlehydraten bei Schweinen bezw. bei Gänsen. 3) Als Versuchstier wurde der in bezug auf die Stoffwechselprodukte dem Menschen am nächsten stehende Hund gewählt. Nach 31tägiger Hungerkur zeigte sich vermehrte Harnstoffausscheidung. Daraus schloss Verfasser nach dem Beispiel Fr. Hofmann's auf gänzlichen Verbrauch des vorhandenen Körperfettes.

Das Tier hatte am Ende der Hungerzeit bei 25,72 kg Körpergewicht 31 % abgenommen. Von da ab erhielt es eine möglichst eiweißsarme Nahrung 4) mit stetig steigenden Mengen 5) eines Gemisches von Stärke Zucker zu gleichen Teilen. Die gereichte Nahrung wurde vollständig verzehrt und gut verdaut. Nach 25 Tagen wurde das Tier wegen eintretender Verdauungsstörungen getötet. Das Körpergewicht hatte um 3,34 kg zugenommen, woran sogar ein täglicher Fleischansatz von 36 g teil hatte. Die Sektion ergab, dass fast überall ein mässiges Fettpolster abgelagert Der Gesamtfettgehalt betrug ca. 1070 g. Es kann angenommen werden, dass mindestens 9/10 davon während der Versuchsfütterung neu gebildet worden sind. Zur Deckung dieses Fettansatzes standen zur Verfügung das Nahrungsfett, das zersetzte Eiweiß und die Kohlehydrate. Setzt man überall den allerungünstigsten Fall voraus, d. h. nimmt man an, daß

Arch. experim. Pathol. u. Pharm. 1886, 21, S. 373; ref. Naturf. 1886, 19,
 425 und Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 947. Vgl. auch J. Munk diesen Jahreebericht 1885, S. 514.

<sup>2)</sup> Virchow's Arch. 1885, 101, S. 91; ref. Centr.-Bl. med. Wissensch. 1885, 8. 855; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 748; hier nach letztgenannter Quelle. Der Referent der letzteren verweist noch auf Maly's Jahresbericht Tierchemie 1885, 15, 8. 47; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 409 d. R.
3) Vgl. diesen Jahresbericht 1883, S. 420.

<sup>4)</sup> Bestehend aus 200 g Fleisch und während 10 Tagen außerdem 100 g Leim zur Eiweißersparung.

<sup>5) 300—500</sup> g

durch die beiden erstgenannten Quellen zusammen 418 g bezw. 439 g Fett gebildet wurden 1) und dass ferner aus dem verfütterten Leim 338,7 g bis 358,7 g desselben Stoffes entstanden sind, so bleibt noch immer ein Rest von 203 g bezw. 162 g Körperfett, welche durch die Kohlehydrate erzeugt wurden. Somit gilt für den Hund in diesem Punkte das, was auch für das Schwein und die Gans Regel ist. D.

Stickstoffbestimmung der Stoffwechselprodukte. Die Bestimmung des Stickstoffs der Stoffwechselprodukte, von Th. Pfeiffer.<sup>2</sup>)

Verfasser bringt auf Grund seiner Versuche zur Bestimmung des Stickstoffs der Stoffwechselprodukte folgende Methode in Vorschlag:

Vom frischen Kote werden gute Durchschnittsproben abgewogen, welche annähernd 1,5—2,0 g Trockensubstanz entsprechen. Dieselben werden mit 200 ccm Pepsinlösung (nach Stutzer aus der Schleimhaut von frischem Magen bereitet) bei Bluttemperatur 24 Stunden unter allmählichem Zusatz von verdünnter Salzsäure, bis die Gesamtflüssigkeit 1% HCl enthält, digeriert, dann abfiltriert, mit Wasser und zuletzt mit Alkohol und Äther ausgewaschen. Der Rückstand wird mit dem benutzten Filter zur Stickstoffbestimmung verwandt. Von dem gefundenen Stickstoff ist derjenige des Filters natürlich in Abzug zu bringen. Die solcher Gestalt gewonnenen Zahlen geben die in den Nahrungsresiduen enthaltenen Stickstoffmengen an. Diese abgezogen von dem Gesamt-Kotstickstoff führen zu den auf die Stoffwechselprodukte entfallenden Sticktoffmengen. Zur Berechnung der Verdauungskoeffizienten werden die auf die Nahrungsresiduen entfallenden Stickstoffmengen den aufgenommenen Gesamt- resp. Protein-Stickstoffmengen gegenübergestellt.

Natürliche und künstliche Verdauung. Neue Versuche zum Vergleich der natürlichen und künstlichen Verdauung stickstoffhaltiger Futterbestandteile, von Th. Pfeiffer. 8)

Verfasser fasst die Ergebnisse der Untersuchung wie folgt zusammen:

- 1. Bei einem Vergleiche zwischen der natürlichen Verdauung stickstoffhaltiger Futterbestandteile unter Berücksichtigung der Stoffwechselprodukte nach der von dem Verfasser in Vorschlag gebrachten Methode und der künstlichen Verdauung der betreffenden Futtermittel nach dem Stutzerschen Verfahren mit Pepsin und Pankreas ergab sich eine fast absolute Übereinstimmung.
- 2. Mit Hilfe der Stutzer'schen Methode kann man daher die Verdaulichkeit stickstoffhaltiger Futterbestandteile mit hinreichender Genauigkeit ermitteln. Sie liefert jedenfalls zutreffendere Resultate wie das bisher übliche Verfahren, bei welchem die stickstoffhaltigen Stoffwechselprodukte im Kote keine Berücksichtigung fanden.
- 3. Dem biologischen Experiment fällt die Aufgabe zu, den betretenen Weg weiter zu verfolgen, um womöglich eine abschließende, absolut sichere Genauigkeit zu erzielen. T.

Auf Grund der von Zuntz berichtigten Henneberg'schen Zahlen berechnet.
 B. R.

Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 561.
 Zeitschr. phys. Chem. 1887, 11, S. 1.

versuche mit

Fütterungsversuche mit Hammeln an der Versuchsstation Fütterungs Göttingen 1885. II. Über Verdaulichkeit der bei den Mastversuchen mit Hammeln verwandten Futtermittel, von Th. Pfeiffer und F. Lehmann. 1)

Verfasser stellten sich zunächst, um eine möglichst bestimmte Antwort auf die Frage nach der Verwertung des Zuckers bei der Mast von Hammeln 2) geben zu können, die Aufgabe, für die verwandten Futterrationen festzustellen, wie viel von denselben und von ihren einzelnen Bestandteilen verdaut wird.

Der Versuchsplan war in Kürze folgender: Es wurden in Periode I die Verdaulichkeitswerte der für die späteren Mastversuche mit Zucker in Aussicht genommenen Futtermischung bestimmt. Dieselbe bestand aus 860 g trockner Schnitzel, 320 g Weizenschalen, 120 g Erdnufskuchen und 220 g geschnittenem Heu. Sodann sollte die Verdaulichkeit der einzelnen Futtermittel für sich bestimmt werden. In Periode II geschah dieses für das Heu; die Periode III sollte dieselbe für Schnitzeln ermitteln. Da jedoch bei ausschliefslicher Fütterung mit Schnitzeln Verdauungsstörungen eintreten, so wurden in Periode IV die Tiere mit einer Mischung von Heu und Schnitzeln gefüttert, um nach Einführung des vorher ermittelten Verdauungskoeffizienten für das Heu den für die Schnitzeln durch Rechnung zu finden. Vielleicht haben sich trotzdem etwas anomale Verhältnisse hier geltend gemacht. In Periode V war der Futtermischung Zucker zugesetzt.

Für Erdnusskuchen und Weizenschalen wurde die Verdaulichkeit nicht ermittelt, sondern für dieselben die von Wolff ermittelten Werte 3) eingestellt. Die Versuchstiere waren dieselben, welche schon zu den mitgeteilten Versuchen gedient hatten; ebenso waren die Futtermittel dieselben, deren Zusammensetzung hier folgt:

|                             | Getrocknete<br>Schnitzel<br>%0 | Weizen-<br>schalen<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Erdnufs-<br>kuchen | Heu<br>°0/o |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Rohprotein (N × 6,25)       | 7,38                           | 17,19                                             | 52,50              | 10,28       |
| Rohfett                     | 0,81                           | 5,38                                              | 8,37               | 2,41        |
| Rohfaser                    | 20,53                          | 9,00                                              | 5,41               | 30,37       |
| Mineralsubstanzen           | 10,69                          | 6,00                                              | 5,89               | 7,47        |
| Stickstofffr. Extraktstoffe | 60,59                          | 62,43                                             | 27,83              | 49,47       |
|                             | 100,00                         | 100,00                                            | 100,00             | 100,00      |

Der zu Periode I verwendete Zucker (Krystallzucker mit 0,09%) Mineralsubstanz) war aus der Zuckerfabrik Nörten. Bei den Mastversuchen fand das sog. dritte Produkt Verwendung. Die Versuchsordnung war wie früher. Wasserverbrauch und Harnausscheidung wurden gemessen, im Harne keine weiteren Bestimmungen ausgeführt.

Periode I. Für die Ausnutzungsversuche wurden die Futterrationen vermindert, jedoch so, dass das Verhältnis der einzelnen Futtermittel ungeandert bleibt.

Journ. Landw. 1886, 34. S. 83; vgl. diesen Jahresbericht 1885, N. F. 8, S. 577; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 16, S. 46.
 Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 540.

<sup>5)</sup> Landw. Kalender von Mentzel und Lengerke.

## Futterrationen pro Tag und Stück.

|               | Mast- abtei- lung I Hammel   Hammel |      | abteil<br>zu Pei | von Mast-<br>ung I<br>riode I<br> Hammel II | Periode II der ver-<br>gleichenden Versuche<br>über frische und ge-<br>trocknete Schnitzel<br>(Journ. 1885 S. 347) |          |           |  |  |
|---------------|-------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|
|               | g                                   | I    | п                | I = 1:x                                     |                                                                                                                    | Hammel I | Hammel II |  |  |
| Getrocknete   |                                     |      |                  |                                             | •                                                                                                                  |          |           |  |  |
| Schnitzel     | 860                                 | 700  | 560              | 0,814                                       | 0,651                                                                                                              | 525      | 420       |  |  |
| Weizenschalen | 320                                 | 260  | 210              | 0,813                                       | 0,656                                                                                                              | 375      | 300       |  |  |
| Erdnuskuchen  | 120                                 | 100  | 80               | 0,833                                       | 0,666                                                                                                              | 125      | 100       |  |  |
| Heu           | 220                                 | 180  | 140              | 0,818                                       | 0.636                                                                                                              | 250      | 200       |  |  |
| Summa         | 1520                                | 1240 | 990              | 0,868                                       | 0,651                                                                                                              | 1275     | 1020      |  |  |
| = 5:3.99      |                                     |      |                  |                                             |                                                                                                                    |          |           |  |  |

Bei Hammel II hat eine weitere Verminderung der Futtermittel entsprechend den früheren Versuchen um  $^{1}/_{5}$  stattgefunden. Pro Tag und Stück erhielten die Tiere zudem 10 g Salz. Die eigentliche Versuchsperiode mit Aufsammlung des Kotes begann nach fünftägiger Vorfütterung (10. Juli). Das Gewicht der Tiere war 47,55 und 42,36 kg.

Es folgen die Tabellen über den Trockensubstanzgehalt der verzehrten Futtermittel, den Gehalt der verzehrten Futtermittel an den einzelnen Bestandteilen über die Harn- und Kotproduktion, sowie den Gehalt des Kotes an den einzelnen Bestandteilen. Hieraus berechnen sich die Verdauungskoeffizienten des Gesamtfutters wie folgt:

| •                     | Orga-<br>nische<br>Sub-<br>stanz | Roh-<br>proteïn | Roh-<br>fett | Roh-<br>faser | Mineral-<br>sub-<br>stanz | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Trocken-<br>substanz |  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Hammel L              |                                  |                 |              |               |                           |                               |                      |  |
| Im Futter aufgenom-   | .                                |                 |              | I             | •                         | }                             | 1                    |  |
| men g                 | 998,07                           | 147,88          | 28,42        | 200,39        | 110,09                    | 621,38                        | 1108,16              |  |
| Im Kot ausgeschie-    |                                  |                 | •            |               | •                         | i i                           |                      |  |
| den g                 |                                  |                 |              |               | 90,51                     |                               |                      |  |
| Differenz - verdaut g |                                  |                 |              |               |                           |                               |                      |  |
| Verdaut $^{0}/_{0}$   | 78,82                            | 71,99           | 46,13        | 75,30         | 17,79                     | 83,07                         | _                    |  |
|                       |                                  | Ham             | mel I        | <b>[</b> .    |                           |                               |                      |  |
| Im Futter aufgenom-   | 1                                |                 | l            | 1             | ·                         |                               |                      |  |
| men g                 | 804,45                           | 122,45          | 23,41        | 159,88        | 89,85                     | 498,71                        | 894,30               |  |
| Im Kot ausgeschie-    |                                  |                 |              |               | ĺ                         | ·                             |                      |  |
| deng                  | 149,44                           | 28,54           | 12,64        | 37,48         | 73,40                     | 70,78                         | 222,84               |  |
| Differenz - verdaut g | 655,01                           | 93,91           | 10,77        | 122,40        | 16,45                     | 427,93                        | 671,46               |  |
| Verdaut $0/0$         | 81,42                            | 76,69           | 46,01        | 76,58         | 18,31                     | 85,81                         | _                    |  |
| Mittlere Verdauungs-  | _                                | -               | -            |               | -                         | -                             | ĺ                    |  |
| koëffizienten .       | 80,12                            | 74,34           | 46,07        | 75,94         | 18,05                     | 84,44                         | -                    |  |

Die Zahlen zeigen mit Ausnahme des Rohproteins eine gute Übereinstimmung. Für weitere Berechnungen sind die Durschnittszahlen zugrunde gelegt. Der Vergleich der Verdauungskoöffizienten der früheren Versuche, bei denen die Futtermittel in anderem Verhältnis gereicht wurden, mit denen dieser Periode (Normalperiode) stellt sich folgenderart:

|                                                                              | Orga-<br>nische<br>Sub-<br>stanz | Roh-<br>proteïn | Rohfett | Mineral-<br>sub-<br>stanzen | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| Periode I (frische Schnitzel) Periode II (getrockn. Schnitzel) Normalperiode | 77,54                            | 73,72           |         | 21,02                       | 81,08<br>81,81<br>84,44       |

Es zeigt sich ein Einflus der verschiedenen Futtermischungen im wesentlichen nur beim Rohfett. Grund hierfür ist die Erhöhung der Schnitzelration in der Normalperiode. Es wird nämlich, wie aus Fütterungsversuchen mit reinen Schnitzeln und mit Heu und Schnitzeln hervorgeht, durch dieselbe eine Erhöhung der Ausscheidung des Rohfettes hervorgerusen, die bei Fütterung mit reinen Schnitzeln bis zur doppelten Menge des verzehrten Rohfettes steigt.

Periode II dient, zur Ermittelung der Verdaulichkeit des verfütterten Heus. Dasselbe war von mittlerer Güte und hatte einen Wassergehalt von  $12,2\,^0/_0$ ; für diesen umgerechnet ergab sich Wasser  $12,2\,^0/_0$ , Rohprotein  $9,03\,^0/_0$ , Rohfett  $2,12\,^0/_0$ , Rohfaser  $26,66\,^0/_0$ , Asche  $6,56\,^0/_0$ , N-freie Extraktstoffe  $43,43\,^0/_0$ . Hammel II hinterließ geringe Futterrückstände, welche direkt vom vorgelegten Heu in Abzug gebracht wurden; Hammel I dagegen ließ größere Mengen unverzehrt, welche der Analyse unterworfen werden mußten. Nach Berücksichtigung aller dieser Punkte erhielt:

Hammel I täglich 1200 g Heu mit 87,82 % Trockensubstanz = 1053,84 g,

" II " 949,2 " " " 87,82 " " — 833,59 "

Das Gewicht der Tiere bei Beginn der Periode betrug 46,13 und 43,55 kg. Es ergaben sich nach Ermittelung derselben Daten, wie in der vorigen Periode folgende Werte für die Verdauungskoöffizienten der Periode II:

(Siehe die Tabelle auf Seite 536.)

Die verschieden große Futterration der beiden Tiere hat auch hier keinen wesentlichen Einfluß geübt. Es berechnet sich nach Zugrundelegung der mittleren Verdauungskoëffizienten der Gehalt des Heus an verdaulichen Bestandteilen (auf die wasserhaltige Substanz bezogen) wie folgt: Wassergehalt  $12.2\,^{9}/_{0}$ , Rohproteïn  $5.46\,^{9}/_{0}$ , Rohfett  $0.72\,^{9}/_{0}$ , Rohfaser  $16.09\,^{9}/_{0}$ , N-freie Extraktstoffe  $27.53\,^{9}/_{0}$ , in guter Übereinstimmung mit den Wolffschen Zahlen.

Als Übergangsfutter zur Periode III, in der die Tiere eine der Heumenge der Periode II gleiche Menge getrockneter Schnitzel erhalten sollten, diente ein Gemisch von Heu und Schnitzel, bis die Tiere am Ende 1200 bez. 960 g Schnitzel erhielten. Es traten jedoch, auch nachdem die Ration vermindert war, Verdauungsstörungen ein, welche die vorzeitige Beendigung der Periode III nötig machten, weshalb die Verfasser die Zahlen derselben mit Reserve betrachtet wissen wollen.

|                                      | Orga-<br>nische<br>Sub-<br>stanz | Roh-<br>proteïn | Roh-<br>fett | Roh-<br>faser | Mineral-<br>sub-<br>stanz | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Hammel I.                            |                                  |                 |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenom-                  | H                                | l               |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| meng                                 | 928,80                           | 104,13          | 24,12        | 302,88        | 76,15                     | 497,67                        | 1004,95 |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschie-                   |                                  |                 |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
|                                      | 364,40                           |                 |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| $Differenz \longrightarrow verdautg$ |                                  |                 |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| Verdaut $^{0}/_{0}$                  | 67,77                            | 53,07           | 33,79        | 60,74         | 32,38                     | 63,70                         | _       |  |  |  |  |
|                                      |                                  | Hami            | nel II       |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenom-                  | H                                |                 |              |               |                           |                               |         |  |  |  |  |
| meng                                 | 771,32                           | 85,69           | 20,09        | 253,16        | 64,03                     | 412,38                        | 835,35  |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschie-                   |                                  |                 |              | •             | i i                       |                               |         |  |  |  |  |
| $\operatorname{den} \mathbf{g}$      | 307,89                           | 39,23           | 13,32        | 101,41        | 44,59                     | 153,93                        | 352,47  |  |  |  |  |
| Differenz = verdaut g                | 463,43                           |                 |              |               |                           | 258,45                        |         |  |  |  |  |
| Verdaut $^{0}/_{0}$                  | 60,09                            |                 |              |               |                           | 62,68                         |         |  |  |  |  |
| Mittlere Verdauungs-                 | 1                                |                 |              |               |                           |                               | ĺ       |  |  |  |  |
| koëffizienten .                      | 60,43                            | 53,64           | 33,74        | 60,34         | 31,37                     | 63,19                         | _       |  |  |  |  |

Berechnung der Verdauungskoëffizienten für Periode III.

|                                                   |                 | 0         |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                   | Roh-<br>proteïn | Rohfett   | Roh-<br>faser | Mine-<br>ralsub-<br>stanzen | N-fr.<br>Ex-<br>trakt-<br>stoffe | Summa<br>Trocken-<br>şub-<br>stanz |  |  |  |  |  |
| Hammel I.                                         |                 |           |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenommen g<br>Im Kot ausgeschieden g | , , ,           |           | 100,11        |                             | 295,46<br>52,74                  |                                    |  |  |  |  |  |
| Differenz = verdaut g                             | 16,44           | (-5,12)   | 89,55         | 35,33                       | 242,72                           | 378,92                             |  |  |  |  |  |
| Verdaut <sup>0</sup> / <sub>0</sub>               | 45,68           | (-129,62) | 89,45         | 48,41                       | 82,15                            | -                                  |  |  |  |  |  |
|                                                   | н               | ammel II. |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenommen g                           |                 |           | 108,26        | 77,81                       | 319,51                           | 548,77                             |  |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschieden g                            | 21,44           | 9,41      |               |                             | 60,04                            |                                    |  |  |  |  |  |
|                                                   | 17,48           | (5,14)    | 95,90         | 37,55                       | 259,47                           | 405,26                             |  |  |  |  |  |
| Verdaut <sup>0</sup> / <sub>0</sub>               | 44,91           | (-120,38) | 88,58         | 48,26                       | 81,21                            | _                                  |  |  |  |  |  |
| Mittlere Verdauungs-                              |                 |           |               |                             |                                  | 1                                  |  |  |  |  |  |
| koëffizienten                                     | 45,29           | (-125,00) | 89,01         | 48,33                       | 81,68                            | _                                  |  |  |  |  |  |

Auffallend ist hier, wie schon oben erwähnt, die Menge des im Kote ausgeschiedenen Rohfettes, der in Äther löslichen Substanzen. Diese müssen sich im Darm der Versuchstiere gebildet haben und die stark saure Reaktion des Darmes und sein Geruch läßt auf freie Fettsäuren schließen. Eine ähnliche Beobachtung hat Meissl gemacht. 1)

<sup>1)</sup> Zeitschr. Biol. 1885, S. 94, 95, 122.

In Periode IV wird, weil Periode III kein absolut sicheres Resultat betreffs der Verdaulichkeit der Schnitzel ergeben hatte, dieselbe noch einmal unter Beigabe von Heu untersucht, dessen Verdauungskoëffizienten durch Periode II bestimmt sind. Die Ration bestand aus

|           |  | bei | Hammel I | Hammel II     |
|-----------|--|-----|----------|---------------|
| Schnitzel |  |     | 600 g    | <b>4</b> 80 g |
| Heu       |  |     | 400 ,,   | 320 "         |
| Salz      |  |     | 10 "     | 10 "          |

Die Vorfütterung dauerte 5 Tage. Das Gewicht der Tiere betrug 46,38 und 43,56 kg. Mit den Futterrückständen wurde, wie oben angegeben, verfahren. Für Periode IV berechneten sich die Verdauungskoëffizienten folgendermaßen:

|                                     | Roh-<br>proteïn | Rohfett  | Roh-<br>faser | Mine-<br>ralsub-<br>stanzen | N-fr.<br>Ex-<br>trakt-<br>stoffe | Summa<br>Trocken-<br>sub-<br>stanz |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Hammel I.                           |                 |          |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenommen g             | 75,13           | 12,71    | 215,16        | 95,28                       | 495,14                           | 893,42                             |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschieden g              | 38,58           | 16,90    | 63,53         | 79,84                       | 99,27                            | 298,12                             |  |  |  |  |
| Differenz = verdaut g               | 36,55           | (-4,19)  | 151,63        | 15,44                       | 395,87                           | 595,30                             |  |  |  |  |
| Verdaut <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 48,65           | (-32,97) | 70,47         | 16,21                       | 79,95                            | _                                  |  |  |  |  |
|                                     | H               | ammel II | •             |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenommen g             | 56,39           | 9,33     | 160,70        | 73,34                       | 373,53                           | 673,29                             |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschieden g              | 31,06           | 13,48    | 46,34         | 59,68                       | 77,50                            | 228,06                             |  |  |  |  |
| Differenz - verdaut g               | 25,33           | (-4,15)  | 114,36        | 13,66                       | 296,03                           | 445,23                             |  |  |  |  |
| Verdaut %                           | 44,93           | (-44,48) | 71,16         | 18,63                       | 79,25                            | -                                  |  |  |  |  |
| Mittlere Verdauungs-                |                 |          |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |
| koëffizienten                       | 46,79           | (-38,73) | 70,81         | 17,42                       | 79,60                            | _                                  |  |  |  |  |
|                                     |                 |          |               |                             |                                  |                                    |  |  |  |  |

Es werden auch hier im Kote mehr ätherlösliche Substanzen ausgeschieden als im Futter aufgenommen, jedoch bei weitem weniger als in der vorhergehenden Periode. Verdauungsstörungen waren nicht eingetreten, Verfasser legen den Verdauungskoëffizienten für das Rohfett, besonders auch denen der Meissl'schen Versuche keinen besonderen Wert bei, halten jedoch die anderen Angaben im Vergleich zu anderen auf dieselbe Weise ermittelten Verdauungskoëffizienten für ziemlich sicher. Stoffwechselprodukte wurden nicht berücksichtigt. Die Berechnung des auf die Schnitzel entfallenden verdaulichen Anteils, bezüglich deren Einzelheiten man die Quelle vergleichen wolle, ergiebt im Mittel aus den in Periode III für beide Tiere und dem in Periode IV für den Hammel I gefundenen Verdanungskoëffizienten — Rohfett wird nicht berücksichtigt — folgende Werte:

Verdauungskoëffizienten der Schnitzel.

| Periode | ш.  |           | Rohproteïn<br>45,68 | Rohfaser<br>89,45 | N-freie Extraktstoffe<br>82,15 |
|---------|-----|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| "       | 22  | "П.       | 44,91               | 88,58             | 81,21                          |
| "       | IV. | " I.      | 44,62               | 79,89             | 88,62                          |
|         |     | Im Mittel | 45.07               | 85,97             | 83,99                          |

Hiernach berechnet sich der Gehalt der verfütterten getrockneten Schnitzel an verdaulichen Bestandteilen bei einem mittleren Trockensubstanzgehalt von 88 % zu:

Rohprotein 2,93  $^{\text{O}}/_{\text{O}}$  Rohfaser 15,53  $^{\text{O}}/_{\text{O}}$  N-freie Extraktstoffe 44,79  $^{\text{O}}/_{\text{O}}$ 

Diese Zahlen weichen von den von Wolff angegebenen und den durch künstliche Verdanung nach Stutzer von den Verfassern gefundenen erheblich ab. Verfasser führen dieses auf die Nichtberücksichtigung der Stoffwechselprodukte zurück. Setzt man die von Pfeiffer für Schweine ermittelten Zahlen ein, wonach auf 100 g verdauter Substanz 0,4 g Stickstoff in Stoffwechselprodukten kommen, so ergiebt sich eine mit der künstlichen Verdauung genügend übereinstimmende Zahl (70% des Rohproteins der Schnitzeln sind verdaulich). Verfasser benutzen jedoch die durch den Tierversuch gewonnenen Zahlen, da die Stoffwechselprodukte auch in den früheren Perioden unberücksichtigt blieben. Um für die beiden anderen Futtermittel (Weizenkleie und Erdnusskuchen), deren Verdaulichkeitskoëffizienten nicht direkt durch den Tierversuch bestimmt sind, die den angestellten Mastversuchen zugrunde liegenden Angaben zu prüfen, berechnen Verfasser aus der Normalperiode I mit Hilfe der für Heu und Schnitzel gefundenen Verdauungskoëffizienten einerseits, anderseits unter Zugrundelegen der Wolff'schen Zahlen für Erdnusskuchen und Weizenschalen, den verdaulichen Anteil der einzelnen Futtermittel. Es musste, wenn letztere auch für diese Versuche gültig waren, die Summe der auf diese Art berechneten verdauten Nährstoffmengen mit dem in der Normalperiode für die Futtermischung ermittelten Verdaulichkeit des Gesamtfutters nahezu übereinstimmen. Es berechnen sich diese Zahlen unter der gemachten Voraussetzung folgendermaßen:

|                         | Rohproteïn | Rohfett | Rohfaser<br>(Kohlen | N-freie<br>Extraktstoffe<br>hydrate) |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| •                       | g.         | g       | g                   | g                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Hammel L                |            |         |                     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Heu                     | 8,45       | 1,25    | 28,09               | 47,93                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnitzel               | 20,87      | Ş       | 110,66              | 319,03                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Weizenschalen           | 32,55      | 9,85    | 110                 | 0,47                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdnusskuchen           | 42,82      | 6,44    | 0,77                | 24,50                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa verdaulich .      | 104,69     | 17,54   | 64                  | l,45                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| In Wirklichkeit verdaut | 106,46     | 13,11   |                     | 7,10                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| •                       | Hamn       | nel II. | •                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Heu                     | 6,58       | 0,97    | 21,86               | 37,28                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnitzel               | 16,68      | ?       | 88,54               | 255,23                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdnufskuchen           | 38,07      | 5,72    | 0,69                | 21,78                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Weizenschalen           | 26,29      | 7,96    | 89                  | 9,22                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summa verdaulich .      | 87,62      | 14,65   | 514                 | 4,60                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| In Wirklichkeit verdaut | 93,91      | 10,77   | 550                 | 0,33                                 |  |  |  |  |  |  |  |

Es folgt hieraus, dass die für Erdnusskuchen und Weizenschalen angenommenen Verdauungskoöffizienten für diese Versuche Gültigkeit haben.

In Periode V werden die Verdauungskoëffizienten der Futtermischung unter Hinzufügung von Zucker ermittelt. Neben den eigentlichen später ausgeführten Mastversuchen waren 2 Mastabteilungen gebildet, in denen die Wirkung der Kohlehydrate (Zucker) bezüglich des Fettes (Erdnüsse) auf die Fettproduktion untersucht werden sollte. Infolgedessen wurde hier reiner Krystallzucker und eine Futtermischung von anderer prozentischer Zusammensetzung gefüttert als bei den Mastversuchen. Verfasser rechtfertigen dieses durch das Ergebnis der Normalperiode und der früheren Versuche mit frischen und getrockneten Schnitzeln, wo prozentische Verschiedenheiten keinen erheblichen Einflus auf die Verdaulichkeit des Gesamtfutters übten.

Die Vorfütterung dauerte 6 Tage. Die Tiere wogen zu Beginn des Versuches 47,68 und 44,70 kg. Beide Tiere erhielten täglich gleiche Mengen und verzehrten 450 g Schnitzel.

```
450 g Schnitzel mit 88,16 \%_0 = 396,73 g Trockensubstanz 75 "Weizenschalen "85,03 "= 62,77 " "150 "Erdnußkuchen "56,08 "= 129,12 " "180 "Zucker "99,79 "= 179,62 " "150 "Heu "88,75 "= 133,13 " "10 "Salz — 10,00 " "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "10,00 "
```

Hinzu kommen bei Hammel I 2634 g Trinkwasser mit 3,27 g Trockensubstanz " II 1487 " " " 1,84 " "

Berechnung der Verdauungskoëffizienten für Periode V.

|                                                    | Organi-<br>sche<br>Sub-<br>stanz | Roh-<br>proteïn | Roh-<br>fett | Rohfaser | Mine-<br>ral-<br>sub-<br>stanzen | N-fr.<br>Extrakt-<br>stoffe | Summa<br>Trocken-<br>substans |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Hammel L                                           |                                  |                 |              |          |                                  |                             |                               |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenom-<br>men g<br>Im Kot ausgeschie- | 838,43                           | 121,73          | 20,66        | 134,60   | 77,21                            | 561,44                      | 915,64                        |  |  |  |  |
| den g                                              | 142,62                           | 33,42           | 10,71        | 32,99    | 57,18                            | 65,50                       | 199,80                        |  |  |  |  |
|                                                    | 695,81                           |                 |              | 101,61   |                                  |                             |                               |  |  |  |  |
| Verdaut $\frac{0}{0}$                              | 82,99                            | 72,55           | 48,16        | 75,49    | 25,94                            | 88,33                       | — ·                           |  |  |  |  |
|                                                    |                                  | Hamm            | el II        | •        | _                                | _                           |                               |  |  |  |  |
| Im Futter aufgenom-                                | 1                                | Ì               |              |          |                                  |                             | !                             |  |  |  |  |
| $\mathbf{men} \; \mathbf{g} \; \ldots \; \ldots$   | 838,43                           | 121,73          | 20,66        | 134,60   | 75,78                            | 561,44                      | 914,21                        |  |  |  |  |
| Im Kot ausgeschie-                                 | <b> </b>                         | Ì               |              |          |                                  |                             | 1                             |  |  |  |  |
| $\mathtt{den}\;\mathbf{g}\;\;.\;\;.\;\;.$          | 134,94                           | 28,35           |              | 31,12    |                                  |                             |                               |  |  |  |  |
| Differenz $\longrightarrow$ verdaut g              | 703,49                           | 93,38           | 9,83         | 103,48   | 23,35                            | <b>496,</b> 80              | 726,84                        |  |  |  |  |
| Verdaut $\%$                                       | 83,91                            | 76,71           | 47,58        | 76,88    | 30,81                            | 88,49                       |                               |  |  |  |  |
| Mittlere Verdauungs-                               |                                  |                 |              |          |                                  |                             | i                             |  |  |  |  |
| koëffizienten                                      | 83,45                            | 74,63           | 47,87        | 76,19    | 28,37                            | 88,41                       | -                             |  |  |  |  |

Werden nun wieder die gefundenen Verdauungskoëffizienten für Heu und Schnitzel und die angenommenen für Erdnusskuchen und Weizenschalen einer Berechnung der verdaulichen Anteile der einzelnen Futtermittel der Periode V zugrunde gelegt, so ergiebt sich pro Tag und Stück folgendes (Zucker als vollständig verdaut angenommen):

|                     |     |    | -    |            |      |            | Rohproteïn | Rohfett  | Rohfaser | stoffe |
|---------------------|-----|----|------|------------|------|------------|------------|----------|----------|--------|
|                     |     |    |      |            |      |            | 1          |          | Kohleh   | ydrate |
|                     |     |    |      |            |      |            | g          | g        | g        | g      |
| Heu                 | •   |    |      |            |      |            | 7,34       | 1,08     | 24,39    | 41,62  |
| Schnitzel .         |     |    |      |            |      |            | 13,23      | ?        | 70,01    | 201,92 |
| Erdnusskuchen       |     |    |      |            |      |            | 61,62      | 9,26     | 1,21     | 35,25  |
| Weizenschalen       |     |    |      |            |      | :          | 9,40       | 2,78     | 31       | ,25    |
| Zucker              |     |    |      |            |      |            | <u> </u>   | <u> </u> |          | 179,46 |
| Summa verdaul       | ich | ١. |      |            |      |            | 91,59      | 13,12    | 585      | ,11    |
| Hammel I und        | П   | ab | en i | <b>m</b> : | Mit  | tel        | h !        |          |          |        |
| in Periode $\nabla$ | pro | T  | ıg v | erc        | lauí | <b>:</b> . | 90,87      | 9,90     | 600      | ,15    |

Für den Einflus der Schnitzelfütterung auf die Rohfettausscheidung gilt das oben Gesagte. Rohproteïn und Kohlehydrate stimmen in der berechneten und gefundenen verdaulichen Menge gut überein und beweisen die Zulässigkeit der den Mastversuchen zugrunde gelegten Annahmen, Die getrockneten Schnitzel dagegen besitzen eine bedeutend geringere Verdaulichkeit als man bisher annahm. T.

Zuckerfutterung. Fütterungsversuche mit Hammeln an der landwirtschaftlichen Versuchsstation Göttingen 1885. III. Mastversuche mit Zucker, von Th. Pfeiffer und F. Lehmann. 1)

Zweck der vorliegenden Versuche ist derselbe, welcher den Versuchen von Maerker<sup>2</sup>) und von Werner<sup>3</sup>) zugrunde liegt, nämlich die Untersuchung der Rentabilität der Zuckerfütterung. Der Versuchsplan ist jedoch ein anderer. Erstens sollte untersucht werden, ob kräftiges Mastfutter durch Zuckerzusatz in Verbindung mit einer dem Nährstoffverhältnis entsprechenden Menge von stickstoffhaltigen Bestandteilen derart verstärkt werden kann, dass die Mast infolgedessen schneller von statten geht, so dass der Nutzen der Zuckerfütterung in der Abkürzung der Mastdauer zu suchen ist. Dann sollte untersucht werden, ob ein Teil der in Diffusionsrückständen, Weizenschalen etc. enthaltenen stickstofffreien Nährstoffe mit Vorteil durch Zucker ersetzt werden kann. Zu dem Ende erhielt Abteilung No. I ein kräftiges Mastfutter, bestehend aus getrockneten Rübenschnitzeln (Diffusionsrückständen), Weizenschalen (Schalenkleie), gestampstem Erdnusskuchen und Wiesenheu. Abteilung No. II erhielt außer diesem Futter ein aus Zucker und Erdnusskuchen bestehendes Gemisch, das <sup>1</sup>/<sub>1</sub>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Journ. Landw. 1886, 34, S. 121; ref. Chem. Zeit. 1886, S. 817; Landw. Post 1886, S. 157.

Magdeburg. Zeit. 10. u. 17. Juni 1885, No. 263 u. 275.
 D. landw. Presse vom 26. u. 29. August 1885, No. 68 u. 69.

des Zuckers an stickstoffhaltigen Nährstoffen enthielt. Abteilung IV erhielt dieselben Mengen wie Abteilung I, ein gewisser Teil der dort in Form von Schnitzeln, Weizenschalen und Erdnusskuchen verabreichten stickstofffreien Nährstoffe wird jedoch durch Zucker ersetzt. In Abteilung III wurde der Zucker der Abteilung IV durch eine äquivalente Menge Fett (geschälte Erdnüsse) ersetzt. Es sollte durch sie der Vergleich zwischen der Wirkung von Fett und von Kohlehydraten auf die Fettbildung geliefert werden, worüber Verfasser später in einer anderen Arbeit berichten werden. Die Versuchstiere ließen den Plan jedoch nicht vollkommen zur Ausführung kommen. Es waren 2jährige Hammel des südhannoverschen Landschlages. Abteilung I und II bestand aus je 4 Stück, Abteilung III und IV aus zwei. Die möglichst gleichen Tiere waren von Sachverständigen einer Herde entnommen.

Die Tiere wurden wie folgt in die Abteilungen verteilt:

|                     |                             |                             | <u> </u>                          | 0                                 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No.<br>der<br>Tiere | Gewicht<br>am<br>28. Januar | Gewicht<br>am<br>3. Februar | Wollge-<br>wicht am<br>28. Januar | Bemerkungen.                      |
|                     | kg                          | kg                          | kg                                |                                   |
| No. 1<br>No. 2      | Zu der                      | n Ausnutzun                 | gsversuche                        | n bestimmt.                       |
|                     | 1                           | 30. Jan. vor                |                                   | Zum Schlachten ausgewählt unter   |
|                     |                             | d.Schlachter                | L I                               | namentlicher Berücksichtigung auf |
| No. 7               | 39,00                       | 38,40                       | 2,820                             | Übereinstimmung mit Abteilung III |
| No. 13              | 40,70 41,07 2.40            |                             | 2.400                             | und IV.                           |
| Summa               | 79,70                       | 79,47                       | 5,220                             |                                   |
|                     | •                           |                             | bteilu                            | ng I.                             |
| No. 15              | 37,40                       | 39,70                       | 2,300                             | Durchschnittliches Gewicht am     |
| No. 17              | 17   42,45   45,32          |                             | 2,350                             | 3. Februar pro Stück 42,9 kg.     |
| No. 18              | Vo. 18 41,85                |                             | 2,200                             | _                                 |
| No. 19              | 43,50                       | 44,44                       | 2,550                             |                                   |
| Summa               | 165,20                      | 171,55                      | 9,400                             |                                   |
| •                   |                             | A                           | bteilu                            | ng II.                            |
| No. 9               | 41,65                       | 42,90                       | 2,800                             | Durchschnittliches Gewicht am     |
| No. 12              | 42,12                       | 44,10                       | 2,650                             | 3. Februar pro Stück 43,5 kg.     |
| No. 14              | 38,82                       | 41,12                       | 2,550                             |                                   |
| No. 16              | 44,20                       | 45,86                       | 2,450                             |                                   |
| Summa               | 166,79                      | 173,98                      | 10,450                            |                                   |
| •                   |                             | A                           | bteilui                           | ng III.                           |
| No. 3               | 40,90                       | 41,27                       | 2,240                             | Durchschnittliches Gewicht am     |
| No. 4               | 38,72                       | 40,30                       | 3,050                             | 3. Februar pro Stück 40,8 kg.     |
| Summa               | 79,62                       | 81,57                       | 5,290                             |                                   |
| ·                   | •                           | A                           | bteilu                            | ng IV.                            |
| No. 5               | 40,20                       | 40,20                       | 2,420                             | Durchschnittliches Gewicht am     |
| No. 11              | 39,90                       | 42,24                       | 2,620                             | 3. Februar pro Stück 41,2 kg.     |
| Summa               | 80,10                       | 82,44                       | 5,040                             |                                   |

Die Futtermischung war für Abteilung I abgepaßt und betrug pro 100 kg Lebendgewicht 2,000 kg getrocknete Schnitzel, 0,750 kg Weizenschalen, 0,250 kg Erdnußkuchen, 0,500 kg Heu. Diese Futtermengen haben folgende Zusammensetzung:

|                  | Mittlere<br>Trocken-<br>substanz | Rohprotein |       | Rohfaser |       | N-<br>Extrak | ,     | Rohfett |       |
|------------------|----------------------------------|------------|-------|----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                  | %                                | º/o        | kg    | 0/0      | kg    | %            | kg    | %       | kg    |
| 2,0 kg Schnitzel | 88,2                             | 6,51       | 0,130 | 18,11    | 0,362 | 53,44        | 1,069 | 0,71    | 0,014 |
| 0,75 " Schalen   | 83,5                             | 14,35      | 0,108 | 7,52     | 0,056 | 52,13        | 0,391 | 4,49    | 0,034 |
| 0,25 " Erdnuss-  | ii i                             |            |       |          | ł     |              |       | ł       | •     |
| kuchen           | 89,0                             | 46,73      | 0,117 | 4,81     | 0,012 | 24,77        | 0,062 | 7,45    | 0,019 |
| 0,50 " Heu       | 86,1                             | 8,85       | 0,044 | 26,15    | 0,131 | 42,59        | 0,213 | 2,07    | 0,010 |
| Summa            | -                                | <u> </u>   | 0,399 |          | 0,561 | I —          | 1,735 | _       | 0,077 |

Für diese Futtermischung ergaben sich als Verdauungskoëffizienten, welche mit Hilfe der durch die Ausnutzungsversuche gewonnenen Verdauungskoëffizienten 1) berechnet wurden (Normalperiode):

Rohprotein 74,34 % Rohfaser N-fr. Extraktstoffe 74,34 % 46,07 % 84,44 % 46,07 % 46,07 % Von obiger Ration sind demnach verdaut:

0,297 kg 0,426 kg 1,465 kg 0,035 × 2,5

1,978 kg.

Das Nährstoffverhältnis ist 1:6,6.

Auf das Anfangslebendgewicht der Abteilung I bezogen (43 kg pro Stück) betrug die während der ganzen Dauer des Versuches konstant bleibende Futtermenge pro Stück und Tag:

Getrocknete Rübenschnitzel 0,860 kg Weizenschalen 0,320 " Erdnufskuchen 0,120 " Heu 0,220 "

Den vier Versuchstieren der Abteilung II wurde eine aus verschiedenen Gründen während der Versuchszeit wechselnde Futtermischung aus Zucker und Erdnusskuchen verabreicht:

| an  | den | ersten    | 4   | Versuchstagen | Zuck<br>880 |    | Erdnuskuchen <sup>2</sup> )<br>400 g |
|-----|-----|-----------|-----|---------------|-------------|----|--------------------------------------|
| ••  | "   | folgenden | 10  | "             | 500         | "  | 210 "                                |
| 27  | "   | "         | 7   | "             | 750         | "  | 320 "                                |
| 72  | "   | ))        | 6   | <b>)</b> ;    | 880         | "  | 400 "                                |
| 27  | "   | "         | 23  | **            | 750         | "  | 320 "                                |
| bis | zum | Schlufs   | der | Versuche      | 1050        | ** | <b>420</b> "                         |

Der Zucker war das sog. dritte Produkt mit 83,9 % Zucker.

Abteilung IV bestand aus 2 Hammeln mit 82,4 kg Anfangsgewicht und erhält pro Tag:

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 532.

Mit Ausnahme des im Normalfutter der Abt. I enthaltenen Erdnuskuches.

|                    | Trocken-                                  | Ver                              | dauliche Sto                              | ffe                              |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                    | substanz                                  | Proteïn<br>kg                    | Kohle-<br>hydrate<br>kg                   | Fett<br>kg                       |
| 1,230 kg Schnitzel | 1,082<br>0,183<br>0,375<br>0,343<br>0,484 | 0,092<br>0,026<br>0,178<br>0,022 | 0,884<br>0,090<br>0,103<br>0,164<br>0,483 | 0,016<br>0,005<br>0,029<br>0,004 |
| Summa              | 3,00                                      | 0,318                            | 1,8                                       | 0,065<br>< 2,5                   |

Der Zucker war hier reiner Krystallzucker, da durch die Fragestellung nach der Wirkung des Zuckers im Vergleich zu den übrigen stickstofffreien Nährstoffen das mehr oder weniger unreine sog. dritte Produkt nicht anwendbar war. Der Krystallzucker enthielt 98,6% Zucker, 1,3% Wasser und 0,1% Asche.

Verfasser geben einige Bemerkungen über die Art der Fütterung und die Stallordnung. Der Verlauf der Fütterung, sowie der Erfolg derselben ist aus folgenden Tabellen ersichtlich:

Abteilung I. Vier Tiere. Anfangsgewicht 172 kg.

| Hownun                 | <u> </u> | 101 11010 |                    | 85801110                |                       | <u>~8.</u>           |             |
|------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                        |          | ٧o        | rgelegte           | s Futte                 | r                     | Futterrü             | kstände     |
| Woche                  | Wasser-  | als Kurz  | (Misch-)           | Futter                  | Heu                   | auf luftt<br>Masse b |             |
| von — bis —<br>1885    | konsum   | Schnitzel | Weizen-<br>schalen | Erd-<br>nufs-<br>kuchen | ge-<br>schnit-<br>ten | Kurz-<br>futter      | Heu         |
|                        | 1        | kg        | kg                 | kg                      | kg                    | kg                   | kg          |
| 4. Febr. bis 10. Febr. | 44,0     | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,030                | 0,370       |
| 11. " " 17. "          | 44,0     | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,160                | 0,790       |
| 18. " " 24. "          | 42,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,020                | 0,200       |
| 25. " " 3. März        | 44,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,130                | $0,\!260$   |
| 4. März " 10. "        | 46,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,100                | 0,620       |
| 11. ", 17. "           | 44,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,798                | 1,640       |
| 18. " " 24. "          | 50,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,655                | 1,910       |
| 25. " " 31. "          | 52,50    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,465                | 0,995       |
| 1. April ,, 7. April   | 53,25    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 0,293                | 1,540       |
| 8. , , 14. ,           | 47,75    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 1,749                | 1,525       |
| 15. " " 21. "          | 53,50    | 24,080    | 8,960              | 3,360                   | 6,160                 | 2,948                | 1,490       |
| 22. " " 29. "          | 65,00    | 27,520    | 10,240             | 3,840                   | 7,040                 | 6,786                | 2,425       |
| Summa                  | 587,30   | 292,400   | 108,800            | 40,800                  | 74,800                | 14,134               | 13,765      |
| Ab Futterrückstände    | _        | 7,844     | 4,749              | 1,209                   | 13,765                | ľ.                   |             |
| Verzehrt               |          | 284,556   | 104,051            | 39,591                  | 61,035                | ll .                 | <del></del> |
| Pro Stück verzehrt     |          |           |                    |                         |                       |                      | İ           |

|   | Baulie     |
|---|------------|
|   | F          |
| 4 | <          |
| ı | <b>6</b> . |
|   | ier Tiere. |
|   | Anfangsg   |
|   | gsgewicht  |
|   | cht        |
| 1 | ١          |
| í | _          |
| ı | 7          |
| ľ | -          |
|   | kg         |

|                 | <b>0</b> 1       | tanz (mitt-<br>: 96,73 %)<br><b>767</b> kg. | Auf wasserhaltige Substanz (mi lere Trockensubstanz = 96,73 0 umgerechnet = 17,767 kg. | Auf wassen<br>lere Trocke<br>umgerec |                           |         |           |         |                            |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|
|                 |                  | 12,769                                      | 17,091                                                                                 | -                                    | 14,874                    | 10,587  | 62,295    | 173,87  | Pro Stück verzehrt         |
|                 |                  | 51,075                                      | 68,365                                                                                 |                                      | 59,498                    | 42,148  | 249,182   |         | Verzehrt                   |
|                 |                  | 17,425                                      | 3,010                                                                                  | 1                                    | 8,882                     | 12,632  | 23,438    | 1       | Ab Futterrückstände        |
| 17,425          | 49,344           | 68,500                                      | 71,375                                                                                 | 72,750                               | 68,380                    | 54,780  | 272,620   | 695,50  | Summa                      |
| 0,595           | 6,174            | 5,600                                       | 8,274                                                                                  | 8,400                                | 6,560                     | 2,000   | 20,000    | 66,00   | " "                        |
| 0,960           | 4,304            | 4,900                                       | 7,240                                                                                  | 7,350                                | 5,740                     | 1,750   | 18,660    | 54,00   | 3                          |
| 1,090           | 6,571            | 4,900                                       | 7,240                                                                                  | 7,350                                | 5,740                     | 1,750   | 21,560    | 49,75   | " 14.                      |
| 1,200           | 5,190            | 4,900                                       | 7,240                                                                                  | 7,350                                | 5,740                     | 1,750   | 21,560    | 47,25   | ril " 7. A <sub>]</sub>    |
| 1,500           | 4,505            | 5,080                                       | 6,649                                                                                  | 6,750                                | 5,700                     | 1,810   | 22,280    | 50,50   | "                          |
| 2,520           | 4,230            | 6,160                                       | 5,171                                                                                  | 5,250                                | 5,600                     | 1,960   | 24,080    | 51,75   | " 2 <b>4</b> .             |
| 1,790           | 1,700            | 6,160                                       | 5,171                                                                                  | 5,250                                | 5,600                     | 1,960   | 24,080    | 58,00   | 3                          |
| 1,730           | 6,340            | 6,160                                       | 5,171                                                                                  | 5,250                                | 5,600                     | 5,960   | 24,080    | 57,00   | März "                     |
| 1,490           | 3,240            | 6,160                                       | 6,010                                                                                  | 6,030                                | 6,080                     | 8,960   | 24,080    | 61,50   | 25. " 3. März              |
| 1,580           | 0,250            | 6,160                                       | 5,171                                                                                  | 5,250                                | 5,600                     | 8,960   | 24,080    | 66,75   | 18. " " 24. "              |
| 1,300           | 0,270            | 6,160                                       | 3,302                                                                                  | 3,500                                | 4,830                     | 8,960   | 24,080    | 66,5    | <b>3</b>                   |
| 1,670           | 6,570            | 6,160                                       | 4,736                                                                                  | 5,020                                | 5,590                     | 8,960   | 24,080    | 66,5    | 4. Februar bis 10. Februar |
| kg              | kg               | kg                                          | kg                                                                                     | kg                                   | kg                        | kg      | kg        | _       |                            |
| Heu             | Kurzfutter       | schnitten                                   | auf TS.<br>umgerechnet                                                                 | zu-                                  | kuchen                    | schalen | Schnitzel |         | 1885                       |
| Masse berechnet | Мазве в          | 99                                          | ıcker                                                                                  | Zu                                   | Erdnufa-                  | Weizen- |           | konsum  | von — bis —                |
| trockene        | auf lufttrockene | Heu                                         | •                                                                                      | -) Futter                            | Als Kurz- (Misch-) Futter | Als K   |           | Wasser- | Woche                      |
| ckstände        | Futterrückstände |                                             | ter                                                                                    | tes Futter                           | Vorgelegtes               | Ψ       |           |         | į                          |

Abteilung IV. Zwei Tiere. Anfangs-Gewicht 82,4 kg.

| J                          |         |           |                    | ,                         |                     |                  |                  |                   |
|----------------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ahrosberi                  |         |           | Vorge              | elegtes                   | Futter              |                  |                  |                   |
| Woc                        | Wasser- |           | Als Kurz- (A       | Als Kurz- (Misch-) Futter |                     | Heu              | Futterrückstände | kstände           |
| von — bis — 1885           | konsum  | Schnitzel | Weizen-<br>schalen | Erdnuß-<br>kuchen         | Krystall-<br>zucker | ge-<br>schnitten | Kurzfutter       | Heu               |
|                            | 1       | kg        | P.g                | kg                        | kg                  | ji<br>K          | ğ                | 84                |
| 4. Februar bis 10. Februar | 26,50   | 10,560    | 2,150              | 3,300                     | 9,670               | 3,200            | 3,690            | 1,000             |
| 11. " 17. "                | 29,75   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,150            | 0,530             |
| , 24.                      | 28,00   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 090'0            | 0,460             |
| " 3. Mā                    | 27,25   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,420            | 0,360             |
| _                          | 35,00   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,020            | 0,420             |
| " " 17.                    | 34,50   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,040            | $0,350^{\bullet}$ |
| " " 24.                    | 34,00   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 1                | $0,\!350$         |
| , 31.                      | 31,50   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,235            | $0,\!250$         |
| April "                    | 31,25   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,030            | 0,195             |
| " " 14.                    | 31,75   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,000            | 0,275             |
| "                          | 34,25   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,020            | 0,325             |
| ,, 28.                     | 34,75   | 8,610     | 1,470              | 2,940                     | 3,430               | 2,800            | 0,955            | 0,740             |
| Summa                      | 378,50  | 105,270   | 18,320             | 35,640                    | 41,400              | 34,000           | 5,690            | 5,255             |
| Ab Futterrückstände        | [       | 0,717     | 2,179              | 0,159                     | 1,952               | 5,255            |                  |                   |
| Verzehrt                   | 1       | 104,553   | 16,141             | 35,481                    | 39,448              | 28,745           |                  |                   |
| Pro Stück verzehrt         | 189,25  | 52,276    | 8,070              | 17,740                    | 19,724              | 14,372           |                  |                   |

Gowicht und Zunahme der Tiere am — in Kilogramm:

|                |                                                                                                          |                 | ₩өЬ        | ruar                                       |             |                          |                  | K         | 1                               | 1                                       | 1         | 1                       | яти      | 1                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------------------|
|                |                                                                                                          | 4               | 11.        | 18.                                        | 25.         | <b>14</b>                | 11.              | 18.       | 25.                             | 1.                                      | œ         | 15.                     |          | 22.                    |
|                | No. 15                                                                                                   | 39,70           | 42,421)    | 44,20                                      | 44,57       | 45,89                    | 47,07            | 46,64     | 48,22                           | 48,90                                   | 49,62     | 50,2                    | 20       | 0 50,60                |
| :              |                                                                                                          | 45,32           | 47,401)    |                                            | 48,95       | 50,60                    | 52,17            | 52,18     | 53,17                           | 52,91                                   |           | 55,23                   | <u>~</u> |                        |
| P              |                                                                                                          | 42,09           | 45,111)    |                                            | 47,38       | 49,70                    | 51,15            | 51,18     | 52,40                           | 52,65                                   |           | 53,42                   |          |                        |
| Bunter         | " 19                                                                                                     | 44,44           | 46,301)    | 47,50                                      | 48,55       | 50,07                    | 49,28            | 50,80     | 51,43                           | 52,77                                   |           | 55,72                   |          |                        |
| -              | Summa                                                                                                    | 171,55          | 181,231)   | 171,55 181,23  185,80  189,45              | 189,45      | 196,26   199,67   200,80 | 199,67           | 200,80    | 205,22   207,23   214,51   214, | 207,23                                  | 214,51    | 214,57                  |          | ,57  215,99   217,721) |
|                | Ō                                                                                                        | .               | 9,68       | 4,57                                       | 3,65        | 6,81                     | 3,41             | 1,13      | 4,42                            | 2,01                                    | 7,28      | 7,28 0,06               |          | 1,42                   |
|                |                                                                                                          | •               |            | Total-Zunahme =                            | ahme =      | 46,17                    | kg; pro Stück    |           | = 11,5                          | 11,543 kg.                              |           |                         |          |                        |
| _              | No. 9                                                                                                    | 42,90           | 48,70      | 49,35                                      | 50,34       | 48,37                    | 49,17            | 49,94     | 51,17                           | 50,57                                   |           | 52,22                   |          | 54,52                  |
| }              | " 12                                                                                                     | 44,10           | 48,27      | 49,15                                      | 51,82       | 52,55                    |                  | 54,04     | 54,27                           | 55,13                                   | 55,75     | 56,90                   |          | 55,20                  |
| Α0-            | " 14                                                                                                     | 41,12           | 44,10      | 44,85                                      | 47,32       | 48,20                    |                  | 49,54     | 49,73                           | 50,20                                   |           | 51,35                   | ٠.,      | 51,79                  |
| Tennage 1      | " 16                                                                                                     | 45,86           | 48,70      | 49,80                                      | 51,12 52,64 | 52,64                    |                  | 53,61     | 53,70                           | 53,80                                   |           | 55,58                   | Ċτ       | 56,62                  |
| *              | Summa                                                                                                    | 173,98   189,77 | 189,77     | 193,15                                     | 200,60      | 201,76                   | 203,64           | 207,13    | 208,87                          | 209,70                                  | 213,54    | 읽                       | 2        | 218,03   220,691)      |
|                | Zunahme                                                                                                  |                 | 15,79      | 3,38 7,45 1,16 1,88 3,49 1,74 0,83 3,84 2, | 7,45        | 1,16                     | 1,88             | 3,49      | 1,74                            | 0,83                                    | 3,84      | 51                      |          |                        |
|                | •                                                                                                        | •               |            | Total-Zunahme = 46,71                      | ahme =      | = 46,71                  | kg; pro Stück == | Stück     | =11,6                           | 11,678 kg.                              |           |                         |          |                        |
|                | No. 5                                                                                                    | 40,20           | 41,781)    | 41,781)   42,87   43,80                    | 43,80       | 44,81                    | 45,85            | 46,79     | ,38                             | 47,95                                   | 49,25     | 49,77                   | _        | 50,62                  |
| AD-<br>William | " 11                                                                                                     | 42,24           | 44,151)    | 44,151) 44,82                              | 46,12       |                          |                  | 48,88     | 50,22                           | 50,48                                   |           | 92                      |          | 54,12                  |
| ATT ATT        | Summa                                                                                                    | 82,44           | 85,931)    | 85,931) 87,69 89,92                        | 89,92       | 91,22                    | 93,70            | 98,43     | 97,60                           | 97,60 47,95 101,53 103,69 104,74 105,30 | 101,53    | 103,69                  |          | 04,74                  |
| <u>.</u>       | Zunahme                                                                                                  |                 | 3,49       | 1,76                                       | 2,23        | 1,30                     | 2,48             | 0,83      | 1,93                            | 50,48                                   | 3,10      | 2,16                    |          | 1,05 0,56              |
|                |                                                                                                          |                 | <b></b>    | Total-Zunahme —                            | ahme =      | 22,86                    | kg; pro Stück    |           | = 11,4                          | 11,430 kg.                              | Ume       | Umgerechnet auf 85 Tage | -        | auf 8                  |
|                |                                                                                                          |                 |            |                                            |             |                          |                  |           |                                 |                                         |           | = 11,                   | 56       | 11,566 kg.             |
| urden.         | Mittel von 3 Wägungen, welche zur Gewinnung von besseren Durchschnittswerten an drei auf einander folgen | 3 Wagun         | gen, welch | 10 zur Gow                                 | innung vo   | n bessere                | n Durchs         | chnittswe | rten an d                       | rei auf ei                              | nander fo | lgenden '               | 2        | den Tagen vorgenommen  |

Digitized by Google

|                                        | 9         | eschlachtet | Geschlachtet am 30. April | Ē            |           | Geschlachtet am 6. Mai | tam 6. Ma |          |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|----------|
| ·                                      | Abteilung | I Sun       | Abteil                    | Abteilung II | Abteilung | l Banl                 | Abteilung | II Bun   |
|                                        | No. 17    | No. 19      | No. 12                    | No. 16       | No. 15    | No. 18                 | No. 9     | No. 14   |
| Lebendgewicht kurz vor dem Schlachten  | 54,260    | 54,200      | 55,540                    | 54,570       | 47,200    | 51,500                 | 52,520    | 48,120   |
| •                                      | 2,580     | 2,340       | 2,570                     | 2,720        | 1,930     | 2,230                  | 2,270     | 2,060    |
| Fett mit Beinen                        | 4,230     | 4,190       | 3,550                     | 4,660        | 3,670     | 4,170                  | 4,670     | 3,970    |
| Kopf mit Zunge                         | 1,815     | 1,848       | 1,806                     | 1,913        | 1,900     | 1,832                  | 1,965     | 1,952    |
| Leber mit Galle                        | 0,868     | 0,877       | 1,066                     |              | 0,645     | _                      |           |          |
| 4 Viertel inkl. Nierenfett             | 30,940    | 30,500      | 32,700                    | ಣ            | 25,750    |                        |           | <b>₹</b> |
| Herz mit Herzfett                      | 0,434     | 0,383       | 0,514                     |              | 0,272     |                        |           |          |
| Sulfaffeisch                           | 0,046     | . 1         | 0,058                     |              | 0,087     |                        |           |          |
| Lunge and Luftröhre                    | 0,920     | 1,042       | 0,915                     |              | 0,745     |                        |           |          |
| Fett aus den Eingeweiden               | 3,766     | 3,915       | 3,639                     |              | 3,216     |                        |           |          |
| Darme ohne Inhalt                      | 0,932     | 1,036       | 1,134                     |              | 1,040     |                        |           |          |
| Pansen, Haube, Psalter und Schlund     | 1,405     | 1,415       | 1,315                     | 1,425        | 1,202     | 1,363                  | 1,325     | 1,112    |
| Magen- u. Darminhalt (a. d. Differenz) | 5,913     | 6,329       | 5,890                     |              | 6,522     |                        |           |          |
| Milz                                   | 690,0     | 0,107       | 0,061                     |              | 0,052     |                        |           |          |
| Harnblase                              | 0,078     | 0,042       | 0,253                     |              | 0,041     |                        |           | 0,039    |
| Summa                                  | 53,996    | 54,024      | 55,471                    | 54,267       | 47,072    | 51,352                 | 52,247    | 48,050   |
| Ehlgewicht                             | 0,254     | 0,176       | 0,069                     | 0,303        | 0,128     | 0,148                  | 0,273     | 0,000    |
| * Nierentalg geschätzt                 | 2,0       | 2,1         | 2,0                       | 1,75         | 2,0       | 2,5                    | 2,2       | 2,25     |
| Herzfett                               | 0,234     | 0,210       | 0,285                     | 0,242        | 0,118     | 0,235                  | 0,203     | 0,145    |
| 4 Viertel inkl. Nierentalg             | 57,02     | 28,32       | 58,88                     | 56,26        | 54,55     | 53,92                  | 54,82     | 57,47    |
| — % vom Lebendgewicht                  | 56,       | 56,64%      | 57,                       | 57,57%       | 54,3      | 54,23 %                | 56,1      | 56,14%   |

Der Vergleich der Abteilung I und II läst erkennen, dass von einer Beschleunigung der Mast durch die Zucker-Erdnusskuchengabe nicht die Rede sein kann und der Vergleich zwischen Abteilung I und IV, das auch der Ersatz anderer stickstofffreier Nährstoffe (in Schnitzeln, Weizenschalen, Erdnusskuchen) durch Zucker keinen günstigen Einflus auf die Lebendgewicht-Zunahme übt. Die angestellte Rentabilitätsrechnung lehrt das auch bei den bis heute niedrigsten Zuckerpreisen eine vorteilhafte Verwertung des von der Steuer befreiten Zuckers durch Masthammel nicht möglich ist. T.

Isodyname Mengen von Fett und Eiweiss. Bestimmung isodynamer Mengen von Eiweiß und Fett, von M. Rubner. 1)

Verfasser bestätigt auch für die Eiweisstoffe das Gesetz der kalorischen Isodynamie durch den Tierversuch. Es vertreten sich 100 g Fett und 227 g trocknes Syntonin. Die direkte kalorimetrische Bestimmung ergab, dass 100 g Fett 213 g Syntonin vertreten. Verfasser zieht aus seinen Versuchen noch weitere Folgerungen. Zunächst beweisen sie, daß unter dem Einfluss von Eiweiss eine Steigerung der Wärmebildung eintritt. Sie beträgt sicher beim Syntonin weniger als 3% der Tageswärme. Der relative Zuwachs der Wärmeproduktion ist an den verschiedenen Versuchen derselbe. Die experimentell und theoretisch gefundenen isodynamen Werte weichen bei den Eiweisskörpern um etwas mehr ab als bei den Kohlehydraten (4,3, 4,3, 5,6). Eine Abhängigkeit des täglichen Wärmeüberschusses von der Zufuhr ist nicht erkennbar. Bei sehr lange andauernder Fütterung, wenn der Organismus mit dem zugeführten Eiweiß sich ins Stickstoffgleichgewicht gesetzt hat, wird wahrscheinlich keine Steigerung des täglichen Wärmeüberschusses eintreten, es werden die isodynamen Werte der verschiedenen untersuchten Eiweißkörper nur 2,9% vom theoretischen Werte abweichen. Es zeigt sich durch die Übereinstimmung der kalorimetrischen und der durch den Tierversuch gewonnenen Werte, wie vorteilbaft der tierische Organismus die ihm zugeführten Kraftquellen ausnutzt. T.

Fettbildung aus Kohlehydraten beim Fleischfresser. Über die Fettbildung aus Kohlehydraten im Körper des Fleischfressers, von M. Rubner.<sup>2</sup>)

Verfasser hat zur Klarstellung über die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Fleischfresser Versuche am Hunde ausgeführt. Ergebnis derselben ist, dass beim Hunde eine große Menge Kohlenstoff im Körper zurückbehalten und zur Fettbildung verbraucht wurde. Verfasser sucht die Verschiedenheit seiner Versuchsergebnisse und der von Pettenkofer und Voit<sup>3</sup>) ebenfalls an einem (großen) Hunde gewonnenen zu erklären. Aus der Berechnung des Wärmewertes der eingeführten Nahrung, der ausgeschiedenen Stoffe etc. folgt, dass Fett aus Kohlehydraten gebildet worden ist. T.

Kalorimetrische Untersuchungen.

Kalorimetrische Untersuchungen, von M. Rubner. 4)
Der Verfasser hat neue Bestimmungen der Verbrennungswärme der

<sup>1)</sup> Zeitschr. Biol. 1886, N. F., 4, S. 40; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 21 d. R. 2) Zeitschr. Biol. 1886, N. F., 4, S. 271; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 19 d. R. 20, S. 19 d. R. 20, S. 19 d. R. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S. 20, S

Zeitschr. Biol. 1873, 9, S. 495.
 Zeitschr. Biol. 1885, 21. S. 250; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 455; vgl. dieses
 Jahresbericht und Band S. 504.

wichtigsten Nahrungsstoffe ausgeführt nach der Frankland-Stohmannschen Methode unter Ersatz der Verbrennungsröhren aus Platin durch Glas. Stickstoffhaltige Körper wurden nach Zusatz von Rohrzucker, Naphtalin, Stearinsäure der Untersuchung unterworfen, um nach Stohmann durch Erhöhung der Verbrennungstemperatur die Bildung von Oxydationsprodukten des Stickstoffs zu verringern; diese ganz zu verhüten war nicht möglich und es musste daher die Menge derselben, die im Kalorimeterwasser gelöst war, ermittelt und die hieraus berechnete Korrektur eingesetzt werden. Salpetersäure und salpetrige Säure kamen in wechselnden Mengen vor. 18,1% des Stickstoffgehaltes im Harnstoff wurden oxydiert; der korrigierte Wert der Verbrennungswärme betrug für 1 g 2523 bez. 2513 Cal. (auf nassem Wege bestimmt), wozu die Wärmetönung bei Einwirkung von Natriumhypobromit auf Harnstoff benutzt wurde; der für das Ammoniak erhaltene Verbrennungswert im Sauerstoff (82 900 Cal. für 1 Mol.) wich erheblich von dem mittelst Hypobromit von Berthelot<sup>1</sup>) (90 251 Cal.) und Rubner (91866 Cal.) erhaltenen ab. Um den physiologischen Wärmewert der Eiweißkörper zu finden, ist es nicht zulässig, die Verbrennungswärme nach Mass des daraus gebildeten Harnstoffes zu korrigieren, da neben Harnstoff noch andere stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte des Eiweißes im Harn und in den Faces ausgeschieden werden, z. B. Kreatinin, Kynurensäuren, Indoxyl-, Phenol- und Kresolschwefelsäuren. Muskelfleisch, das mit Wasser, Alkohol und Äther extrahiert war (Zusammensetzung C 54,7, H 6,7, N 16,6%), hat eine Verbrennungswärme von 5754 Cal. (auf aschefreie Substanz berechnet 5778) pro 1 g, diejenige der organischen Substanzen des Harns wurde zu 2706 Cal., die der Fäces zu 6852 Cal. ermittelt. Von der Verbrennungswärme des extrahierten Muskelfleisches sind sonach für die Abfallstoffe des Harns 1094 Cal. zu subtrahieren, für die Fäces 185, für die Quellung der eingeführten Substanz 29 und für die Lösung des Harnstoffs 22, so daß der physiologische Nutzeffekt der Substanz sich auf höchstens 4424 Cal. pro 1 g berechnet. Fettfreies Fleisch gab einen Nutzeffekt von 4000 Cal. Die im Hungerzustand nach dem Schwunde des Fettes zerfallende Körpersubstanz ist, wie der Verfasser nachweist, hauptsächlich Muskelsubstanz. Bei einem Kaninchen war das Verhältnis des im Harn ausgeschiedenen Stickstoffs zu dem in Harn und Lunge ausgeschiedenen Kohlenstoff in den drei letzten Lebenstagen gleich 1:3,30, also fast gleich dem Verhältnis von Stickstoff zu Kohlenstoff im Muskel (1:3,28). Die organischen Substanzen im Harne des Hungertieres gaben eine Verbrennungswärme von 3101 Cal., den physiologischen Nutzeffekt der im Hunger zerfallenden Substanz berechnet der Verfasser auf 3842 Cal. Hämoglobin vom Pferde hatte eine Verbrennungswärme von 5946 Cal., Schweinefett (mit nahezu 50%) Olern 9423 Cal. Beim Vergleich dieser Werte mit den für den physiologischen Nutzeffekt der obigen Eiweißkörper erhaltenen erhellt, dass das Fett, welches sich im Organismus aus Eiweiss bilden kann, höshstens 46,9 bez. 42,45% des letzteren beträgt (nach Henneberg 51,5%).

Der Verfasser stellt auf Grund obiger Zahlen folgende Tabelle auf:

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1879, 89, S. 879.

| 100 g | Fett sind isodynar | n mit |          |
|-------|--------------------|-------|----------|
| _     | Muskeleiweifs 1)   | . 213 | g        |
|       | Glycerin           |       |          |
|       | Stärke             |       |          |
|       | Rohrzucker         | . 235 | " (237)  |
|       | Muskelfleisch .    | . 235 | ,, (208) |
|       | Milchzucker        | . 255 | ,, (255) |
|       | Citronensaure .    |       |          |
|       | Weinsäure          | . 540 | ,, (537) |

Der Verfasser kritisiert in Übereinstimmung mit Ludwigs) die Lavoisier'sche Berechnung des tierischen Kraftwechsels, sowie die Versuche, einen konstanten kalorischen Wert für die exspirierte Kohlensäure und den eingeatmeten Sauerstoff festzusetzen. Eine annähernde Berechnung ist möglich, wenn eine genau bekannte Nahrung nicht im Überschuss aufgenommen wird. Die bislang namentlich inbezug auf den Eiweißgehalt der Nahrung in dieser Richtung ausgeführten Berechnungen fulsen z. T. auf willkürlichen Annahmen, die Fehler werden nahezu vermieden, wenn für 1 g Eiweis in den Zusammenstellungen für menschliche Kost 4,1 Cal., für Fett 9,3, für Kohlehydrat 4,1 Cal. als Wärmewert eingeführt werden. Es berechnet sich dann auf Grund der Angaben von Playfair, Voit, Forster der Wärmewert bei leichter körperlicher Arbeit zu 2631 Cal., bei mittlerer zu 3121, bei schwerer zu 3659 und bei schwerster Arbeit zu 6086 bez. 5593 Cal. Die Schwankungen des Kraftwechsels in verschiedenen Lebensaltern werden hauptsächlich durch die Arbeitsleistung und Körpergröße verursacht. Die Beteiligung der einzelnen Nahrungsstoffe am Kraftwechsel berechnet Verfasser nach den vorliegenden Angaben für verschiedene Arbeitsleistungen und Lebensalter wie folgt:

|                | Cal. aus Ei | weiß Cal. aus Fett | Cal. aus Kohlehydraten |
|----------------|-------------|--------------------|------------------------|
| Säugling       | . 18,7%     | 52,9%              | . 28,4%                |
| Kind           | . 16,6 ,,   | 31,7 "             | 51,6 ,,                |
| Greis          | . 17,4 ,,   | 21,8 "             | 60,7 ,,                |
| Für Erwach     | sene bei    |                    |                        |
|                | . 19,2 ,,   | 29,8 "             | 51,0 "                 |
| mittlerer " .  | . 16,7 ,,   | 16,3 "             | 66,9 "                 |
| schwererer " . | . 18,8 ,,   | 17,9 "             | 63,3 "                 |
| schwerster " . | . 8,3 ,,    | 38,7 "             | 52,8 "                 |
| Hunger         | . 12,1 ,    | 87,9 "             | _                      |

Am Ende giebt Verfasser eine Vorschrift zur Berechnung einer Kost für bestimmte Arbeitsleistungen. T.

#### Temperatur der Speisen.

Welche Temperaturen sind beim Genusse warmer Speisen und Getränke zulässig, und worin besteht die Schädigung durch zu heiße Ingesta? von Franz Späth. 4)

Für flüssige und feste Speisen sind im allgemeinen Temperaturen von  $40-45^{\circ}$  C. am zuträglichsten. Bei fester Nahrung, die gekaut werden

<sup>1)</sup> Wasserlöslicher Teil.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten sind die Stohmann'schen Werte.

<sup>5)</sup> Lehrbuch d. Physiologie 2, S. 747.

<sup>4)</sup> Arch. Hyg. 1886, 4, S. 68; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 314.

mus, liegt die Grenze der zulässigen Temperatur schon bei 55° C., bei Flüssigkeiten können Temperaturen von 60°, ja 65° C. noch ertragen werden, wenn sehr kleine Mengen genossen werden und kühle Zukost (kaltes Brot od. dgl.) dazu genommen wird.

Über die Bildung von gasförmigem Stickstoff im tierischen Stickstoff im Stoffwechsel unter dem Einfluss von Spaltpilzen, von Br. Tacke.1)

tierischen

Verfasser fand durch Respirationsversuche, welche an Kaninchen an- Stoffwechsel gestellt wurden, dass dieselben meist eine geringe, jedoch die Fehlergrenzen überschreitende Menge Stickstoff ausatmeten, namentlich dann, wenn lebhafte Gärungsprozesse im Darme der Versuchstiere verliefen. Um ein Bedeutendes stiegen die Mengen des ausgeatmeten Stickstoffs, nach der Einfuhr von Ammoniumnitrat und -Nitrit. Der Grund dieser Erscheinung sind die Gärungsprozesse, durch welche die eingeführten Salze unter Freiwerden von Stickstoff zerlegt werden. Zur Begründung dieser Ansicht wurden unter verschiedenen Bedingungen Fäulnisversuche angestellt in Räumen, welche durch Glas und Quecksilber vollständig geschlossen und durch Auspumpen oder Ausspülen mit Sauerstoff, Kohlensäure, Wasserstoff vollständig frei von Stickstoff waren. Es waren die entwickelten Stickstoffmengen jedoch stets äußerst gering. Anders stellten sich die Ergebnisse, wenn nitrathaltige Substanzen der Fäulnis unterworfen wurden. Geschabte Rüben lieferten ein Gas mit einem Stickstoffgehalt von 28,49%, Fleisch, das unter Zusatz von Nitrat faulte, ein Gas mit 15,69% Stickstoff neben 83,09% Wasserstoffgas und geringen Mengen Kohlenwasserstoff. Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der Fäulnis nitratreicher und nitratfreier Substanzen ist auffallend genug und gab Veranlassung, die Fäulnis der nitrathaltigen Substanzen weiter zu untersuchen. Fleisch, Klee, Mehl und Gemische derselben wurden bei Luftzutritt der Fäulnis unterworfen. Es liess sich nach Eintritt der Fäulnis und längerer Dauer derselben salpetrige Säure nicht oder nur in Spuren nachweisen. Wurde den gärenden Gemischen dann Salpeter zugesetzt, so war nach kurzer Zeit Nitrit in reichlicher Menge nachweisbar. Bei nicht zu großem Salpeterzusatz wurde in kurzer Zeit alle Salpetersäure reduziert. Geschabte Runkelrüben lieferten neben salpetriger Säure große Mengen von Stickoxyd. Die Versuche stützen die Ansicht über die Ausscheidung von gasförmigem Stickstoff besonders nach der Einfuhr von Nitraten und geben für die Erklärung der Stickstoffverluste bei der Fäulnis neue Anhaltspunkte. D.

Über den Einfluss der bitteren Mittel (Amara) auf die Verdauung und Assimilation der Eiweifskörper, von M. Tschelzoff. 4)

Kommt der Cellulose eiweisssparende Wirkung bei der Ernährung der Herbivoren zu? von H. Weiske (Ref.), B. Schulze und Wirkung der E. Flechsig. 8)

Eiweifssparende Callulosa.

Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin, Tagebl. S. 290; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 585; vgl. König: Wie erhält der Landmann seinen Stickstoffbedarf? 1887, S. 71, 116.
 Centr.-Bl. med. Wissensch. 1886. S. 401; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 847 d. R.
 Zeitschr. Biol. 1886, N. F. 4, S. 373; vorläufige Mitteilung über die Resultate des 1. Teils dieser Untersuchung: Chem. Centr.-Bl. 1884, No. 21, S. 385; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 746; Berl. Ber. 1886, 19, S. 878.

Um über die Bedeutung der Cellulose bei der Ernährung der Herbivoren einen bestimmten Anhalt zu gewinnen, zumal um zu prüfen, ob dieselbe eine dem Stärkemehl gleiche eiweißsparende Wirkung besitzt, wurden Fütterungsversuche an ausgewachsenen normalen Southdown-Merino-Hammeln angestellt. Der Versuchsplan war folgender: In einer ersten Periode erhielt das Versuchstier ein sehr eiweißreiches, rohfaserfreies bez. sehr rohfaserarmes Futter mit abnorm engem Nährstoffverhältnis, in einer zweiten und dritten Periode wurde diesem Futter zuerst eine bestimmte Menge Stärke, dann ein gleiches Quantum verdaulicher Cellulose unter Fortlassen der Stärke beigegeben, um so aus dem Stickstoffumsatz des Versuchstieres Schlüsse auf den Nährwert der Cellulose, verglichen mit dem der Stärke, ziehen zu können. Als cellulosereiches Futter diente Haferstroh, dessen Verdaulichkeit durch einen Vorversuch vorher ermittelt wurde. Dieselbe ergiebt sich aus folgender Tabelle:

|                  | Trocken-<br>substanz | Organi-<br>sche<br>Substanz | Proteïn $(N \times 6,25)$ | Áther-<br>Extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Mineral-<br>stoffe |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Futter           | 506,52               | 466,15                      | 18,69                     | 11,69             | 212,04   | 223,73                        | 40,37              |
| Faeces           | 295,80               | 264,00                      | 16,09                     | 6,51              | 111,37   | 130,03                        | 31,80              |
| $\mathbf{Ver}$ - |                      | •                           |                           |                   | ·        |                               |                    |
| daut             | 210,72               | 202,15                      | 2,60                      | 5,18              | 100,67   | 93,70                         | 8,57               |
|                  | 41,61%               | 43,37%                      | 13,91%                    | 44,31%            | 47,48%   | 41,88%                        | 21,23 %            |

Als eiweißreiches Futter diente Bohnenschrot. Für dasselbe berechnete sich die Verdaulichkeit wie folgt:

|                            | Trocken-<br>substanz | Organi-<br>sche<br>Substanz | Proteïn | Åther-<br>Extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Mineral-<br>stoffe |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Futter                     | 424,35               | 409,03                      | 141,36  | 6,49              | 17,52    | 243,66                        | 15,32              |
| Fāces                      | 45,85                | 39,97                       | 13,18   | 2,58              | 8,58     | 15,93                         | 5,88               |
| $\mathbf{v}_{\mathbf{er}}$ |                      |                             | 1       |                   |          | 1                             |                    |
| daut                       |                      | 369,06                      | 128,18  | 3,91              |          | 227,73                        | 9,44               |
|                            | 89,20%               | 90,21%                      | 81,67%  | 60,25%            | 52,74%   | 93,05%                        | 61,62 %            |

Die Stickstoffbilanz berechnet sich für die Zeit der Bohnenschrotfütterung (18.—24. Februar) auf Grund der Harnmengen und Harnanalysen im Durchschnitt pro Tag wie folgt:

| Stickstoff | im Futter aufgenommen      | 22,62 g |
|------------|----------------------------|---------|
| "          | in den Fäces ausgeschieden | 2,11 g  |
| "          | im Harn                    | 20,93 g |

Differenz zwischen Aufnahme und Abgabe - 0,42 g

Bei Aufnahme von 500 g Bohnenschrot täglich hatte das Versuchstier also noch geringe Mengen Körperstickstoffs verloren. In der II. Periode war für das Versuchstier neben dem bisherigen Futter noch eine bestimmte

Menge stickstofffreier Nahrung (Zucker, Stärke) vorgesehen. Da das Tier wahrscheinlich infolge der wenig voluminösen, reizlosen Nahrung seine Fresslust verlor, wurde ihm dann pro Tag 490 g trocknes Bohnenschrot mit 85.06 % Trockensubtanz, daneben 515 g lufttrocknes Haferstrohhäcksel mit 85,89% Trockensubstanz und 6 g Kochsalz gegeben; diese Mischung wurde gern gefressen, der Gehalt derselben an verdaulichem Proteïn war gleich dem in der früheren Periode, der an stickstofffreien Nährstoffen dagegen erhöht. Siebentägige Vorfütterung genügte, um die Reste der vorhergehenden Fütterungsperiode aus dem Tiere zu entfernen.

Die Aufnahme und Ausgabe stellt sich in der zweiten Periode im

Durchschnitt wie folgt:

| ,       | Trocken-<br>substanz | Organi-<br>sche<br>Substanz | Proteïn | Åther-<br>extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Asche. |
|---------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------------|--------|
| Bohnen  | 416,79               | 401,75                      | 138,84  | 6,37              | 17,21    | 239,33                        | 15,04  |
| Stroh   | 442,33               | 407,08                      | 16,32   | 10,22             | 185,16   | 195,38                        | 35,25  |
| Summa   | 859,12               | 808,83                      | 155,16  | 16,59             | 202,37   | 434,71                        | 50,29  |
| Faces   | 308,34               | 269,86                      | 32,78   | 7,99              | 98,76    | 130,33                        | 38,48  |
| Verdaut |                      |                             | 122,38  | 8,60              |          | 304,38                        | 11,81  |
|         | 64,12%               | 66,64%                      | 78,87%  | 51,81%            | 51,25%   | 70,02%                        | 23,48% |

Aus der Bestimmung des Stickstoffs im Harn ergiebt sich, daß sich der Stickstoffumsatz infolge der Strohbeigabe bei gleichem Eiweißkonsum um 4,11 g täglich vermindert. Es fand also Eiweißansatz im Tierkörper statt, wie aus nachstehender Bilanz erhellt:

| Stickstoff   | aufgenommen im Futter (täglich | 24,82 | g |
|--------------|--------------------------------|-------|---|
| "            | ausgeschieden in den Fäces     | 5,24  |   |
| - 77         | im Harn                        | 16,82 | g |
| Differenz zv | wischen Aufnahme und Abgabe -  | +2,76 | g |

Die täglich verfütterten 515 g Haferstroh enthielten 88 g verdauliche Rohfaser und 82 g verdauliche stickstofffreie Extraktstoffe, also zusammen 170 g verdauliche stickstofffreie Substanz, welcher die gefundene Verminderung des Stickstoffsumsatzes zuzuschreiben ist. Es bleibt zu ermitteln, welche Wirkung die gleiche Menge Stärke auf den Stickstoffumsatz unter den gleichen Bedingungen übte. Da die stickstofffreien Extraktstoffe, soweit sie verdaut werden, denselben Wert wie die Stärke besitzen, so dürfte sich, falls die Cellulose derselben eiweißsparenden Wert hat wie die Stärke, im Stickstoffumsatz nichts ändern, wenn statt 515 g Haferstroh 170 g Stärke, daneben die frühere Menge verdaulichen Eiweißes verabreicht wurde. Dieses wurde in der dritten Versuchsperiode untersucht. Der Hammel erhielt täglich 500 g des früheren Bohnenschrotes (Trockensubstanz 85,37%), daneben 180 g luffttrockne Stärke (Trockensubstanz 81,55 %) mit 20 g Zucker und 6 g Kochsalz (Trockensubstanz 99,95 %). Die Zuckerbeigabe sollte das Futter schmackhafter machen. Es berechneten sich für diese Periode folgende Verdauungskoëffizienten:

|                    | Trocken-<br>substanz | Organi-<br>sche<br>Substanz | Proteïn            | Äther-<br>extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extrakt-<br>stoffe | Asche                                     |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Bohnen<br>Stärke + | 1                    | , ·                         | 142,18             | 6,53              | ,        | 245,11                        | 15,40                                     |
| Zucker<br>Summa    | <u> </u>             | 166,79<br>578,24            | $\frac{-}{142,18}$ | 6,53              |          | 166,79<br>411,90              | 15,40                                     |
| Faces              | 57,46                | 50,00                       | 17,03              | , ,               | 10,01    | 19,82                         | 7,46                                      |
| Verdaut            | 536,18<br>90,32%     | 528,24<br>91,35%            | 125,15<br>88,02%   | 3,39<br>51,91%    |          | 392,08<br>95,19%              | 7,94<br>51,56 <sup>6</sup> / <sub>o</sub> |

Wasserkonsum, Harn und Harnstickstoff wurden bestimmt. Bei ungefähr gleichem Wasserverbrauch wie in der vorhergehenden Fütterungsperiode ist die Harnmenge fast doppelt so groß und trotzdem bei gleicher Eiweißzufuhr der Stickstoffumsatz von 16,82 g auf 14,94 g, also um 1,88 g täglich vermindert. Es beweist dies, daß die pro Tag verfütterten 166,79 g trockene Stärke und Zucker eine bei weitem größere eiweißsparende Wirkung besitzen als die 88 g verdauliche Rohfaser und 82 g verdauliche Extraktstoffe des Haferstrohs in der vorhergehenden Periode. Die Bilanz berechnet sich in der III. Periode folgendermaßen:

| Stickstoff aufgenommen im Futter | 22,75 g           |
|----------------------------------|-------------------|
| ausgeschieden in den Fäces       | $2,72 \mathbf{g}$ |
| im Harn                          | 14,94 g           |
|                                  |                   |

Differenz zwischen Aufnahme und Abgabe + 5,09 g.

Bei der Aufnahme von 88 g verdaulicher Rohfaser und 82 g verdaulicher stickstofffreier Extraktstoffe des Haferstrohs betrug der Stickstoffansatz täglich 2,76 g, bei dem gleichen Verbrauch von verdaulichem Eiweißs 166,79 g Stärke und Zucker 5,09 g. In einer vierten Periode erhielt zur Kontrolle das Versuchstier dasselbe Futter wie in der zweiten. Die Verdauungskoëffizienten stimmen mit denen der zweiten Periode nahezu überein, die Harnmenge ist bei etwas stärkerem Wasserkonsum kaum halb so groß als in der vorhergehenden Periode bei Stärkemehlfütterung. Der Stickstoffumsatz ist nahezu auf die Höhe der zweiten Periode gestiegen, in welcher dieselbe Haferstrohmenge neben dem Bohnenschrot gefüttert wurde. Der Eiweißansatz ist auf 1,55 g täglich gesunken.

Um zu prüfen, ob vielleicht nur die sog. stickstofffreien Extraktstoffe (welche ja meist Stärke sind) die eiweißsparende Wirkung geübt, die verdaute Cellulose überhaupt wirkungslos gewesen, erhielt in einer fünften Periode der Hammel täglich 500 g lufttrocknes Bohnenschrot (85,34% Trockensubstanz), hierzu 90 g lufttrockene Stärke mit gleichem Trockensubstanzgehalt wie in der dritten Periode und 10 g trockenen Zucker unter Beigabe von 6 g Kochsalz. Der Stickstoffumsatz gestaltet sich ähnlich wie bei der Haferstrohfütterung in der zweiten und vierten Periode, auch der Eiweißansatz ist fast genau derselbe wie in der zweiten Periode, er beträgt pro Tag 2,89 g. Aus alle dem ziehen die Verfasser den Schluß, daß entgegen den bisherigen Annahmen die Cellulose keine dem Stärkemehl und anderen verdaulichen Kohlehydraten analoge eiweißsparende Wirkung besitzt.

Im zweiten Teil der Untersuchung befassen sich die Verfasser mit der v. Knieriem'schen Arbeit über die eiweißsparende Wirkung der Cellulose, welche v. Knieriem auf Grund von Versuchen an Kaninchen behauptet. Verfasser stellen ebenfalls zur Prüfung dieses Ergebnisses Versuche am Kaninchen an, aus denen in Üebereinstimmung mit den Versuchen am Hammel hervorgeht, daß die Beigabe von Rohfaser zu einem eiweißreichen Futter in dem einen Falle den Eiweißumsatz nicht vermindert, im zweiten vermehrt hat und Verfasser halten das Ergebnis der Versuche am Hammel auch für das Kaninchen bestätigt. T.

Versuche über die Wirkung von Alkoholaufnahme bei Herbivoren, von H. Weiske (Ref.) und E. Flechsig. 1)

Wirkung von Alkohol bei Herbivoren.

Verfasser hiefern weitere Beiträge zur Frage über die Wirkung des Alkohols auf die Ausnutzung des Futters, sowie den Stickstoffansatz vornehmlich bei Herbivoren. Versuchstier war ein Southdown-Merinohammel. Harn und Kot wurden gesammelt. Als Futter wurde täglich 1000 g lufttrockenes Wiesenheu in drei Portionen verabreicht. Die Zusammensetzung des verfütterten Heus war: Rohprotein (N × 6,25) = 14,69 %, Ätherextrakt 4,98 %, Rohfaser 26,02 %, stickstofffreie Extraktstoffe 46,83 %, Asche 7,48 %, Trockensubstanz im Mittel der 1. Fütterungsperiode 83,15 %, Das Versuchstier erhielt außerdem 6 g Kochsalz und 1500 ccm Wasser. Der eigentliche Versuch begann nach 8tägiger Vorfütterung.

Die erste Fütterungsperiode wurde ohne Alkoholbeigabe ausgeführt.

Die erste Fütterungsperiode wurde ohne Alkoholbeigabe ausgeführt. Die durchschnittliche Aufnahme und Ausgabe des Versuchstieres pro Tag und die Verdauungskoëffizienten des verfütterten Wiesenheus sind für diese Periode die folgenden:

|                                | Trocken-<br>substanz | Organ.<br>Substanz | Protein | Åther-<br>extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extraktet. | Asche |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|----------|-----------------------|-------|
| Wiesenheu g                    | 831,50               | 769,31             | 122,15  | 41,41             | 216,35   | 389,40                | 62,19 |
| Faces "                        | 294,45               | 250,70             | 43,08   | 13,52             | 69,81    | 124,29                | 43,75 |
| Verdaut g.                     | 537,05               | 518,61             | 79,07   | 27,89             | 146,54   | 265,11                | 18,44 |
| ,, <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 64,59                | 67.54              | 64,73   | 67,35             | 67.73    | 68,08                 | 29,65 |

Die durchschnittliche Stoffwechselbilanz stellt sich auf Grund der Harnund Kotanalysen wie folgt:

Stickstoffaufnahme im Futter . . . 19,54 g  
Stickstoff ausgeschieden in Fäces 2 . . 6,89 ,  
, , , Harn . . 8,49 ,  
Differenz 
$$+$$
 4,16 g

In der zweiten Periode erhielt das Versuchstier zu seinem früheren Futter (Trockengehalt  $85,05~{}^0/{}_0$ ) statt  $1500~{}$  ccm Wasser die gleiche Menge  $5~{}^0/{}_0$ igen Alkohol täglich. Das Versuchstier war erst am 4. Tage durch allmähliches Steigern des Alkoholgehaltes der Flüssigkeit dazu zu bringen,  $5~{}^0/{}_0$ ige Alkohollösung zu nehmen. Das Futter wurde gut verzehrt, das Tier erschien meist etwas schläfrig und lag viel in seinem Stalle. Für die zweite Fütterungsperiode mit Alkoholbeigabe ergaben sich für die Verdauungskoöffizienten des Heus die folgenden Zahlen:

<sup>1)</sup> Journ. Landw. 1886, 34, S. 153.

<sup>2)</sup> Die Zahlen für Harn und Fäces sind im Original verwechselt. D. R.

|                   | Trocken-<br>substanz | Organ.<br>Substanz | Proteïn | Åther-<br>extrakt | Rohfaser | N-freie<br>Extraktet. | Asche |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|----------|-----------------------|-------|
| Wiesenheu g       | 850,50               | 786,88             | 124,94  | 42,35             | 221,30   | 398,29                | 63,62 |
| Fāces "           | 311,20               | 265,61             | 44,75   | 13,66             | 71,80    | 135,40                | 45,59 |
| Verdaut g.        | 539,30               | 521,27             | 80,19   | 28,69             | 149,50   | 262,89                | 18,03 |
| " °/ <sub>0</sub> | 63,15                | 66,25              | 64,18   | 67,75             | 67,56    | 66,00                 | 28,34 |

Der Vergleich der unter Alkoholbeigabe ermittelten Verdauungskoëffizienten mit denen der Periode I ergiebt folgende Werte:

| Trocken-<br>substanz | Organ.<br>Substanz         | Proteïn           | Äther-<br>Extrakt                                                 | Rohfaser                                                                             | N-freie<br>Extraktet.                                                                                                                                                                                                 | Asche                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b></b>              |                            |                   |                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64,59                | 67,54                      | 64,73             | 67,35                                                             | 67,73                                                                                | 68,08                                                                                                                                                                                                                 | 29,65                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                            |                   |                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 63,15                | 66,25                      | 64,18             | 67,75                                                             | 67,56                                                                                | 66,00                                                                                                                                                                                                                 | 28,34                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| +1,44                | + 1,29                     | +0,55             | -0,40                                                             | +0,17                                                                                | + 2,08                                                                                                                                                                                                                | + 1,31                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | substanz<br>64,59<br>63,15 | substanz Substanz | substanz Substanz Frotein . 64,59 67,54 64,73 . 63,15 66,25 64,18 | substanz Substanz Froein Extrakt - 64,59 67,54 64,73 67,35 - 63,15 66,25 64,18 67,75 | substanz         Substanz         From         Extrakt         Romand           64,59         67,54         64,73         67,35         67,73           63,15         66,25         64,18         67,75         67,56 | substanz         Substanz         Frotein         Extrakt         Romaser         Extraktst.           64,59         67,54         64,73         67,35         67,73         68,08           63,15         66,25         64,18         67,75         67,56         66,00 |

Es ergiebt sich hieraus, dass die Alkoholbeigabe zum Futter die Ausnutzung desselben nicht oder doch nur in unbedeutendem Masse vermindert hat. Der Vergleich der Harnmengen dieser und der ersten Periode lehrt, dass der Flüssigkeitsverbrauch und die Harnproduktion in der zweiten nur unbedeutend vermindert waren, dass also der Alkohol nicht diuretisch gewirkt hat. Außerdem ergiebt sich, dass der Stickstoffumsatz während der Aufnahme fast unverändert ist, dass also die vom Versuchstier in der angegebenen Konzentration gewonnene Alkohollösung, reichlich 1 ccm absolutem Alkohol pro 1 kg Körpergewicht entsprechend, ohne bemerkbaren Einflus auf den Stickstoffumsatz bezüglich Eiweiszerfall geblieben ist. Dementsprechend blieb auch der Eiweisansatz im Körper des Versuchstieres nahezu dem der ersten Periode gleich, wie folgende Stickstoffbilanz der zweiten Periode zeigt:

| Durchschnittlich | pro | Tag | ${\bf aufgenommen}$ |   |                  | 19,99 | ٠,           |
|------------------|-----|-----|---------------------|---|------------------|-------|--------------|
| "                | 77  | **  | n                   | _ | den Fäces        |       | •            |
| 17               | "   | 77  | "                   |   | Harn Differenz - |       | . <i>-:-</i> |

Das Tier erhielt sodann, um zu untersuchen, ob größere Alkoholgaben den Stickstoffumsatz beeinflussen, am 9. Dezember 1500 ccm Wasser mit 7,5 volumprozentigem Alkohol, am 10. und 11. Dezember die gleiche Menge Wasser mit 10 volumprozentigem Alkohol. Das Tier nahm die stärkere Alkohollösung widerwillig, seine Freßlust verminderte sich, so daß die Versuche vor der Zeit abgebrochen werden mußten. Die stärkere Alkoholbeigabe scheint den Stickstoffumsatz zu steigern. Es folgen zum Schluß die analytischen Belege. T.

Eiweisstoffe bei Darmverdauung. Über das Verhalten der Eiweißstoffe bei der Darmverdauung, von J. Wenz. 1)

Verfasser kommt auf Grund der Kritik der zahlreichen über diesen Gegenstand vorliegenden Untersuchungen zu dem Schlusse, daß sich nur

<sup>1)</sup> Zeitschr. Biol. 1886, 22, N. F. 4, S. 1; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 576.

dann entscheidende Resultate auf dem Gebiete der Darmeiweißverdauung gewinnen lassen, wenn dieselben einmal nach einer Methode angestellt werden, bei der reiner, von fremden Enzymen freier Darmsaft verwandt wird oder falls dies unmöglich ist, doch die Mitwirkung der fremden Enzyme gekannt und in Rechnung gestellt wird. Sodann muß die Einwirkung organischer Fermente gänzlich ausgeschieden werden und endlich die durch die Fermente gebildeten Substanzen so bekannt sein, daß sie getrennt werden können. Diesen Forderungen versuchte der Verfasser bei seinen neu angestellten Versuchen gerecht zu werden. Zur Gewinnung des Darmsaftes benutzte er unter den möglichsten Vorsichtsmaßregeln entweder die Extraktion der Darmschleimhaut oder die Thiry'sche Methode der künstlichen Darmfistel. Betreffs der Trennung der verschiedenen Eiweißkörper fand Verfasser in dem schwefelsauren Ammoniak das Mittel zur Trennung der Peptone von Albumosen. In einigen Versuchen diente zur Trennung des Eiweißes der Verdauungsproben salzgesättigte Essigsäure und Phosphorsäure. Es wurden Versuche mit Extrakten der Darmschleimhaut vom Hunde und Schweine unter den verschiedensten Bedingungen (neutral und alkalisch) gemacht, sodann mit naturlichem Darmsaft aus Thirv'schen Fisteln. muss bezüglich der Einzelheiten auf das Original verwiesen werden. Als Hauptergebnis ist zu verzeichnen, dass der Darmsaft (wenigstens beim Hunde und Schweine) nach den vorliegenden Versuchen keine energische Verwandlung der nächsten digestiven Spaltungsprodukte der Albumine in Pepton weder bei saurer, noch neutraler oder alkalischer Reaktion verursacht, welche mit der Wirkung des Magen- oder Pankreassaftes verglichen werden könnte.

Fütterungsversuche mit Zucker, von Arth. v. Werther. 1)

Des Verfassers ausführliche, an Kaninchen angestellte Versuche ergaben, dass die Menge des in der Zeiteinheit resorbierten Zuckers von der Konzentration der Zuckerlösung abhängt und mit dieser im direkten Verhältnisse zunimmt. Die Geschwindigkeit der Aufsaugung wird progressiv vermindert, indem die in den Verdauungsgängen vorhandene Zuckerlösung durch den endosmotischen Prozefs verdünnt wird. Drei Stunden nach der Eingabe der Zuckerlösung konnte im Verdauungskanal nur Invertzucker konstatiert werden, so dass also die Invertierungsenergie der Verdauungsagentien eine recht hohe ist... Selbst erhebliche Zuckerzufuhr thut bei Kaninchen weder der normalen Eiweißverdauung erheblichen Eintrag, noch giebt sie zu Gärungen Veranlassung, hingegen findet sich die Menge der flüchtigen Säuren der Darmcontenta erheblich vermehrt... Bei Tieren, die eine so reichliche Menge Salzsäure nicht besitzen, z. B. bei Wiederkäuern, wird hingegen die vermehrte Bildung flüchtiger Säuren schon bei geringer Zuckerzufuhr stattfinden und die Lösung des Cellulose durch Vergärung im Darm wird unvollständiger werden. Dies erklärt die bei Wiederkäuern von Märcker und Henneberg beobachtete Verdauungsdepression bei Zuckerfütterung, welche also bei diesen Tierklassen unrationell erscheint.

Znokarfütterung.

Zeitschr. Zucker-Ind. 1886, 36, S. 426; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 160.
 Vgl. die Litteraturübersicht w. u. in diesem Jahresbericht und Band.

Über die Anwendbarkeit der Kieldahl'schen Methode der Stickstoffbestimmung bei Stoffwechseluntersuchungen, von C. Arnold. 1)

Über die Verdauung der Fette, von Em. Bourquelot.

Der Kreislauf der Säfte bei Tieren und Pflanzen, von Joseph Böhm. 8)

Über die Kraftvorräte der Nahrungsstoffe, von P. Danilewsky.4)

Über die Verdaulichkeit des Weizenkorns, von Kirchner.5

Über die Verwertung der Cellulose im tierischen Organismus, von Woldemar v. Knierim. 6)

Es ist ein Referat dieser Arbeit nachzutragen. 7) D.

Zusammensetzung und relative Verdaulichkeit von Futterstoffen, von E. F. Ladd. 8)

Über eine eigentümliche Reaktionserscheinung in Beziehung zur Zellenthätigkeit, von O. Liebreich. 9)

Zur Lehre von der Resorption des Fettes, von H. A. Landwehr. 10)

Über die Verbrennungswärme der Fettsäuren, von W. Luginin. 11)

Die Verbrennungswärme einiger Amine, von M. A. Müller. 12)

Zur Frage der Fettresorption, von J. Munk. 13)

Einfluss körperlicher Anstrengung auf Stickstoffabgabe, von W. North. 14)

Vergleichende Versuche über die Verdaulichkeit von frischen und getrockneten Schnitzeln, von Th. Pfeiffer und F. Lehmann. 15)

4) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 522; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 204 d. R.

7) Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 534.
8) Amer. Chem. Journ. 8, S. 47; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 401.

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 454; ref. Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, 8, 454.

Journ. Pharm. Chim. [5], 12, S. 580; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 155.
 Sonderabdruck aus den Mitteil. d. Ver. z. Verbreit. naturw. Kenntaisse in Wien 1886, S. nicht angegeben.

<sup>5)</sup> Landw. Post. 1886, S. 78; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17. S. 590.

<sup>9)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 529.

<sup>9)</sup> Tagebl. d. Naturf. Verf. z. Berlin 1886, S. 408; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886,

<sup>10)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 531; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 258 d. R.

<sup>11)</sup> Compt. rend. 1886, 102, S. 1240; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 566.
12) Bull. soc. chim. 44, S. 608; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 90 d. R.
15) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 402; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 402 d. R.

<sup>14)</sup> Proc. Roy. Soc. 39, S. 448; vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 516. 15) Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 577; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 537; Milchzeit. 1886, 15, S. 393.

Über die Größe des Eiweißsumsatzes bei dem Menschen, von E. Pflüger und K. Bohland. 1)

Über den Nährwert einiger Verdauungsprodukte des Eiweißes, von S. Pollitzer. 3)

Beiträge zur Lehre vom Kraftwechsel, von M. Rubner. 8)

Über die Bedeutung der Cellulosegärung für die Ernährung der Tiere, von W. Henneberg und F. Stohmann. 4)

Über die Ausscheidung von gasförmigem Stickstoff, von Zuntz<sup>5</sup>) nach Versuchen von Tacke.

Über den Nährwert der sogenannten Fleischpeptone, von N. Zuntz. 6)

Untersuchung über den Einfluss einer Kokoskuchensorte auf den Gesundheitszustand von Kühen und auf die Beschaffenheit der Milch. 7)

Ichthyol und Resorcin als Repräsentanten der Gruppe reduzierender Heilmittel, von Dr. P. G. Unna. Hamburg und Leipzig 1886.8)

Über die Bedeutung der Amidsubstanzen für die tierische Ernährung, von P. Bahlmann (I. D.) Erlangen 1885. 9)

# B. Ernährung, Fütterung und Pflege der Haustiere.

Milchsurrogate bei der Aufzucht von Kälbern, von König. 10) Ein als Milchpulver oder "Milsaline" in den Handel gebrachtes Surrogat hatte folgende Zusammensetzung:

Ernährung, Fütterung, Pflege der Haustiere. Milchsurrogata.

| Wasser    |      |    |    |      |      | •    | • | • | 12,52%   |
|-----------|------|----|----|------|------|------|---|---|----------|
| Protein   |      |    |    |      |      |      |   |   | 23,50 "  |
| Fett .    |      |    |    |      |      |      |   |   | 4,37 ,,  |
| Stickstof | ffre | ie | Ex | tral | ctst | offe |   |   | 46,07 ,. |
|           |      |    |    |      |      |      |   |   | 6,65 ,,  |
|           |      |    |    |      |      |      |   |   | 6.53     |

4) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 526; ref. Berl. Ber. 1886, 19, 8. 458 d. R.

5) Arch. Anat. u. Phys.; Phys. Abt. 1886, S. 560; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 551.

6) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1886, 551; ref. Rep. anal. Chem. 1886. 6, S. 457; Berl. Ber. 1886, 19, S. 509 d. R.

7) Milchzeit. 1886, 15, S. 410; n. d. Jahresber. der Milchw. Versuchsst. Kiel 1885, S. ?.

8) Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 767.

9) Siehe S. 506 dieses Jahresberichtes und Bandes.

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, S. 538; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 217 d. R.; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 507.

3) Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 538; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 469; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 508.

4) Sitz.-Ber. Münchener Ak. 1885, S. 452; ref. Naturforscher 1886, S. 114; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 601.

<sup>10)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 351; Landw. Zeit. Westfalen und Lippe 19. März. 1886, S. ?.

Es bestand aus einem Gemisch von Leguminosenmehl mit Leinmehl und dem sog. Milchpulver der Apotheker (Foenum graecum, Althaea, Glycyrrhiza und Gentiana). Im Vergleich mit natürlicher und abgerahmter Milch ist der Preis der Milsaline um das Fünffache zu hoch. T.

Laktina.

Laktina, ein Pulver zur Herstellung einer Tränke für Kälber, von Th. Magerstein. 1)

Das von der Firma Grosswendt & Blunk in den Handel gebrachte vegetabilische Futtermittel "Laktina" soll zum Ersatz der Kuhmilch für Kälber und andere junge Tiere dienen. Das graue Pulver wird mit Wasser ohne Klumpenbildung gemischt (50 g auf 1 l Flüssigkeit) und mit kochendem Wasser oder abgerahmter kochender Milch soweit verdünnt, das eine der Milch an Konsistenz gleiche Flüssigkeit entsteht, die 30—35° warm den Kälbern verabreicht wird. <sup>2</sup>) T.

Schlempefutterung. Über Schlempefütterung, von Plehn-Lichtenthal.3)

Die schädlichen Wirkungen, welche der Verfütterung von Kartoffelschlempe folgen sollen, sah Verfasser bei rationeller Fütterung sich nicht bethätigen. Zeitweise tritt die Schlempemauke auf, die aber auch bei Fütterung mit rohen Kartoffeln sich einstellt. Für die Bemessung der Futtermengen ist der Gehalt der Schlempe zu berücksichtigen. Dieselbe verwertet sich höher bei Verabreichung geringerer Mengen und es ist besser, bei Überschus an Schlempe auch Schafe und Pferde damit zu füttern, als die Gaben an Rinder zu steigern. Verfasser teilt das Ergebnis seiner Schlempefütterungsversuche an Mastvieh mit, bei der sich 100 l Schlempe mit 35 Pf. verwerteten, gegenüber einem Preis von 20—25 Pf. Das Verbot der Maisschlempefütterung hält Verfasser, sofern das nötige Beifutter gegeben wird, für unangebracht. T.

Schlempemauke. Schlempemauke, von A. Smilowski.4)

Verfasser teilt seine Erfahrung über das Auftreten und die Heilung der Schlempemauke mit. Er widerspricht auf Grund langjähriger Erfahrung der Ansicht, dass die Schlempe amerikanischer Kartoffelarten die Krankheit mehr fördere als die anderer einheimischer Arten. Als gutes Mittel gegen die Krankheit hat sich frische warme Schlempe mit eingetragenem, frischgebranntem, ungelöschtem Kalk bewährt, das warm aufgetragen wird. Nach dem Abreiben und Abbürsten am nächsten Tage wird das Verfahren wiederholt bis zum Verschwinden der Krankheit. Näheres lehrt die Quelle. T.

Melken der Kühe. Zwei- und dreimaliges Melken, von M. Schmöger. 5)

Um zu prüfen, ob bei dreimaligem täglichem Melken mehr und bessere Milch erhalten wird als bei zweimaligem, hat Verfasser eine Versuchsreihe angestellt, bei welcher 2 stets gleichmäßig gefütterte Kühe zunächst dreimal, dann zweimal, endlich wieder dreimal täglich gemolken wurden. Die Milch von jedem Tage wird gewogen und der Fettgehalt derselben bestimmt

b) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 58; Rep. nach D. allg. Zeit. f. Landw.

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 759; Rep. nach Österrr. landw. Wochenbl.; vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 565.

Vgl. bez. d. Zusammensetz. etc. diesen Jahresbericht und Band S. 382.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 813; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 16, S. 45.

<sup>4)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 25, S. 121; Rep. n. Wiener landw. Zeit. ??; vgl. diesen Jahresbericht und Band diese Seite.

|                                                                                                        | pro Tag<br>ermol-<br>kene<br>Milch-<br>menge | ermol-<br>kene<br>Fett-<br>menge | Spez.<br>Gewicht           | Gehalt der Milch an Trocken- sub- stanz | an Fett              | 12% Tech<br>substar<br>reck<br>pro Tag<br>gemol-<br>kene<br>Milch-<br>menge | Gehalt<br>der<br>Milch an<br>Fett |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        | kg                                           | kg                               |                            | %                                       | %                    | kg                                                                          | 0/0                               |
| I. Kuh $\begin{cases} 1. \text{Periode } 3 \times \\ 2. & ,  2 \times \\ 3. & ,  3 \times \end{cases}$ | 9,30<br>8,47<br>9,32                         | 1 .                              | 1,0297<br>1,0293<br>1,0301 | 10,91<br>10,96<br>11,14                 | 2,91<br>3,04<br>3,17 | 8,46<br>7,49<br>8,65                                                        | 3,20<br>3,33<br>3,41              |
| II. Kuh $\begin{cases} 1. \text{Periode } 3 \times \\ 2. & , 2 \times \\ 3. & , 3 \times \end{cases}$  | 10,93<br>8,70<br>9,49                        | 0,267                            | 1,0309<br>1,0297<br>1,0307 | 11,20<br>11,14<br>11,29                 | 2,87<br>3,07<br>3,14 | 10,20<br>8,08<br>8,93                                                       | 3,08<br>3,31<br>3,34              |

Die jedesmal gewonnenen Quantitäten Milch sind folgende (in Kilogrammen):

|             | Periode 1<br>3 mal |        |         | de 2<br>nal | Periode 3<br>3 mal |         |        |
|-------------|--------------------|--------|---------|-------------|--------------------|---------|--------|
| morgens     | mittags            | abends | morgens | abends      | morgens            | mittags | abends |
| Kuh I 4,13  | 2,65               | 2,52   | 4,25    | 4,23        | 3,95               | 2,79    | 2,59   |
| Kuh II 4,48 | 3,49               | 2,96   | 4,34    | 4,35        | 3,98               | 2,92    | 2,59   |

Es wird also bei dreimaligem Melken täglich mehr Milch gewonnen als bei zweimaligem und ebenso mehr Butter. Das dreimal täglich gemolkene Vieh muß aber auch reichlicher ernährt werden, wenn es nicht leiden soll. Ob es trächtigen Kühen nicht nachteilig ist, dreimal gemolken zu werden, ist noch festzustellen.

Fütterungsversuche mit Schnitzeln an Milchkühe, von A. Stutzer und H. Werner. 1)

Der Zweck des Versuches war, den Wert der Diffusionsrückstände (Schnitzel) gegenüber dem der Futterrunkeln für die Milcherzeugung festzustellen. Es wurden hierzu frische, nicht nachgepresste, jedoch gut abgetropfte Schnitzel aus der Zuckerfabrik Euskirchen verwendet, dieselben 6 Wochen in Gruben von 1 m Tiefe und 1 m Sohlen-, 1,2 m Bordbreite auf bewahrt, nachdem die festeingetretenen Schnitzeln mit einer etwa 60 cm starken Erdschicht bedeckt worden waren. Frische Schnitzeln sind bez. der Verwendung deshalb empfehlenswerter, weil sie noch keinen Nährstoffverlust erlitten haben und die Molkereierzeugnisse nicht den unangenehmen Beigeschmack erhalten, welcher bei alten und schlecht auf bewahrten Schnitzeln leicht vorkommt. Die Versuchstiere befanden sich in der mittleren Milchperiode und wurden zum Ausgleich der Schwankungen bei den einzelnen Tieren in Lebendgewicht und Milchmenge zu je fünf in 2 möglichst gleiche Abteilungen geteilt. Das Lebendgewicht der Runkelrübenabteilung zu Beginn der Fütterung betrug 2355 kg, der Schnitzelabteilung 2370 kg, die

Schnitseln an Milch-

Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, N. F., 3, S. 171; Zeitschr. Zuckerind. 1886, 36, S. 744; Chem. Zeit. 1886, 10, S 218 d. R.

Milchmenge 48,50 bez. 50 l. Die Milchmengen wurden morgens, mittags und abends gemessen und der Fettgehalt, mehreremals auch der Trockensubstanzgehalt der Milch bestimmt. Die Tiere wurden wöchentlich gewogen. Die Zusammensetzung der Schnitzel sowie der übrigen Futtermittel war folgende:

|         | Thetton                                              | Schr                                                                                                                                   | itzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elada anda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hafer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleeheu | runkeln                                              | Beginn<br>der Fü                                                                                                                       | Ende<br>tterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | haff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| %       | %                                                    | °/o                                                                                                                                    | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o <sub>je</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79,19   | 13,80                                                | 9,95                                                                                                                                   | 10,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20,81   | 86,20                                                | 90,05                                                                                                                                  | 89,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,50    | 0,07                                                 | 0,12                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,33    | 0,98                                                 | 0,81                                                                                                                                   | 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32,77   | 11,08                                                | 5,97                                                                                                                                   | 6,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29,69   | 0,83                                                 | 2,09                                                                                                                                   | 2,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,90    | 0,82                                                 | 0,94                                                                                                                                   | 1,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _       | •                                                    | 0,05                                                                                                                                   | 0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,17    | $0,\!45$                                             | 0,81                                                                                                                                   | 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32,70   | 11,13                                                | 8,06                                                                                                                                   | 8,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,91    | 0,07                                                 | 0,12                                                                                                                                   | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 9% 79,19 20,81 3,50 7,33 32,77 29,69 5,90 4,17 32,70 | 79,19 13,80<br>20,81 86,20<br>3,50 0,07<br>7,33 0,98<br>32,77 11,08<br>29,69 0,83<br>5,90 0,82<br>———————————————————————————————————— | Kleehen         Futter runkeln         Beginn der Fünkeln           %         %         %           79,19         13,80         9,95           20,81         86,20         90,05           3,50         0,07         0,12           7,33         0,98         0,81           32,77         11,08         5,97           29,69         0,83         2,09           5,90         0,82         0,94           —         —         0,05           4,17         0,45         0,81           32,70         11,13         8,06 | kleened         runkeln         Beginn der Fütterung           %         %         %         %           79,19         13,80         9,95         10,90           20,81         86,20         90,05         89,10           3,50         0,07         0,12         0,09           7,33         0,98         0,81         1,07           32,77         11,08         5,97         6,10           29,69         0,83         2,09         2,28           5,90         0,82         0,94         1,34           —         0,05         0,16           4,17         0,45         0,81         1,07           32,70         11,13         8,06         8,38 | Kleehen         Futter-runkeln         Beginn der Fütterung der Fütterung         Erdnuskehn           0/0         0/0         0/0         0/0         0/0           79,19         13,80         9,95         10,90         90,40           20,81         86,20         90,05         89,10         9,60           3,50         0,07         0,12         0,09         8,57           7,33         0,98         0,81         1,07         48,33           32,77         11,08         5,97         6,10         22,00           29,69         0,83         2,09         2,28         4,90           5,90         0,82         0,94         1,34         6,60             0,05         0,16            4,17         0,45         0,81         1,07         44,05           32,70         11,13         8,06         8,38         22,40 |

Die Vorfütterung zur Gewöhnung der Tiere an das Futter begann am 5. Januar und endete am 15. Januar. Während dieser elftägigen Vorfütterung wurden am Schluss erzeugt von den

Runkelkühen 53 Ctr. Milch mit 3,27% Fett und 12,52% Trockensubstanz Schnitzelkühen 50 " " " 3,31 " " " 12,89 " "

Das Lebendgewicht der Runkelkühe betrug 2395 kg, das der Schnitzelkühe 2369 kg. Am 16. Januar begann der eigentliche Versuch und dauerte 21 Tage. Die Tiere erhielten während dieses Versuches auf 1000 kg Lebendgewicht folgendes:

## Runkelrübenabteilung.

| Futtermittel          |     | kg     | Trockensubst.<br>kg | Eiweifs<br>kg | Kohlehydrate<br>kg | Fett<br>kg |
|-----------------------|-----|--------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
| Runkeln               |     | 72     | 9,94                | 0,32          | 8,01               | 0,05       |
| Heu                   |     | 8      | 6,34                | 0,33          | 2,62               | 0,15       |
| Haferkaff             |     | 6      | 5,23                | 0,13          | 2,46               | 0,09       |
| Erdnufskuchen         |     | 5      | 4,52                | 2,20          | 1,12               | 0,37       |
| Nährstoffverhältnis 1 | : 5 | ,3 Sa. | 26,03               | 2,98          | 14,21              | 0,66       |

### Schnitzelabteilung.

| Futtermittel        |   |       | kg  | Trockensubst.<br>kg | Eiweifs<br>kg | Kohlehydrat<br>kg | Fett<br>kg |
|---------------------|---|-------|-----|---------------------|---------------|-------------------|------------|
| Schnitzel           |   |       | 80  | 7,20                | 0,65          | 6,45              | 0,10       |
| Heu                 |   |       | 8   | 6,34                | 0,33          | 2,62              | 0,15       |
| Haferkaff           |   |       | 9   | 7,84                | 0,20          | 3,69              | 0,13       |
| Erdnuskuchen .      |   |       | 4   | 3,62                | 1,76          | 0,90              | 0,30       |
| Nährstoffverhältnis | 1 | : 5.2 | Sa. | 25.00               | 2,94          | 3,66              | 0,68       |

so dass die Gesamtmenge für jede Reihe entsprechend dem Lebendgewicht sich wie folgt stellte:

|               |  | Runkel   | kühe | Schnitze | lkühe |
|---------------|--|----------|------|----------|-------|
| Lebendgewicht |  | 2395     | kg   | 2369     | kg    |
| Runkeln       |  | 172,440  | "    |          | "     |
| Schnitzel .   |  | <u> </u> | 22   | 189,520  | 77    |
| Kleeheu       |  | 19,160   | 12   | 18,952   | "     |
| Haferkaff .   |  | 14,370   | 33   | 21,321   | "     |
| Erdnusskuchen |  | 11,975   | "    | 9,476    | "     |

Das Lebendgewicht der Versuchstiere blieb während der Versuchsdauer nahezu unverändert und als Mittel aus 4 Wägungen ergaben sich für die Runkelrübenkühe 2394 kg, für die Schnitzelkühe 2364 kg.

Die Fett- und Trockensubstanzbestimmungen ergaben folgende Werte:

|                        | Runkelkühe       |                  |                 |                   | Schnitzelkühe    |                  |                 |                        |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
|                        | Morgen-<br>milch | Mittag-<br>milch | Abend-<br>milch | Durch-<br>schnitt | Morgen-<br>milch | Mittag-<br>milch | Abend-<br>milch | Durch-<br>schnitt<br>% |
| Fettgehalt<br>Trocken- | 2,68             | 3,40             | 3,76            | 3,16              | 2,68             | 3,80             | 3,26            | 3,06                   |
| substanz               | 11,93            | 12,97            | 13,42           | 12,77             | 11,77            | 12,97            | 13,46           | 12,73                  |

Die Butterfettproduktion berechnet sich hieraus und aus der Milchmenge folgenderart: Dankalksha Qahnitzalbüha

|                        | Touliadiaulio    |                  |                 |              | Connication      |                  |                 |              |  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| Gemelkt<br>pro 21 Tage | Morgen-<br>milch | Mittag-<br>milch | Abend-<br>milch | Im<br>ganzen | Morgen-<br>milch | Mittag-<br>milch | Abend-<br>milch | Im<br>ganzen |  |
| Milchmenge             |                  |                  |                 |              |                  |                  | •               |              |  |
| in Liter               | 520,5            | 307,75           | 308,25          | 1136,5       | 576,75           | 234,25           | 293,5           | 1104,50      |  |
| Fettmenge              | 40.004           | 40 422           | 44 500          | 0.5.005      | 45 405           | 0.004            | 0 500           | 00.000       |  |
| in kg                  | 13,931           | 10,455           | 11,599          | 35,985       | 15,427           | 8,901            | 9,568           | 33,896       |  |

Während des Versuches liefs sich eine Zu- oder Abnahme des Lebendgewichtes nicht feststellen, daher ist anzunehmen, dass das Futter der Hauptsache nach der Milcherzeugung gedient hat und es produzieren die

> Runkelkühe 1136,50 l Milch mit 35,9 kg Fett Schnitzelkühe 1104,50 l Milch mit 33,9 kg Fett.

Mithin ist, da die Schnitzelkühe schon an und für sich bei Beginn des Versuches einen Minderertrag an Milch von durchschnittlich 1 l pro Tag gegen die Runkelkühe aufwiesen, das Schnitzelfutter als gleichwertig mit dem Runkelfutter zur Milchproduktion anzusehen, zumal weder die Milch, noch die daraus gewonnene Butter einen Beigeschmack zeigte; nur säuert beim Aufrahmen die Schnitzelmilch früher, doch stand die Schnitzelbutter in keiner Hinsicht hinter der Rübenbutter zurück. Der Preis der täglichen Futtergabe war für die verschiedenen Abteilungen pro 1000 kg Lebendgewicht folgender:

### Runkelkühe:

| 72 | kg | Runkelrüben | 100 | kg | à | 1   | M   | _   | 0,72 | M |  |
|----|----|-------------|-----|----|---|-----|-----|-----|------|---|--|
| 8  | "  | Kleeheu     | "   | _  | à | 6   | "   | =   | 0,48 | " |  |
|    |    | Haferkaff   | "   |    |   |     |     |     | 0,18 |   |  |
| 5  | 1) | Erdnuskuche | n " |    | à | 15  | "   | =   | 0,75 | " |  |
|    |    |             |     |    | T | m e | anz | en: | 2.13 | M |  |

### Schnitzelkühe:

| 80 | kg | Schnitzel    | 100 kg | à | 0,70  | M   | =   | 0,56 | M         |  |
|----|----|--------------|--------|---|-------|-----|-----|------|-----------|--|
| 8  | "  | Kleeheu      | "      | " | 6,00  | .,1 | =   | 0,48 | 27        |  |
| 9  | "  | Haferkaff    | "      | " | 3,00  | "   | _   | 0,27 | <b>39</b> |  |
| 4  | "  | Erdnusskuche | en "   | " | 15,00 | "   | =   | 0,60 | "         |  |
|    |    |              |        |   | Im g  | anz | æn: | 1,91 | M         |  |

Es ergiebt sich hieraus, daß sich die tägliche Futtergabe bei Schnitzelfütterung um 22 Pf. und pro Kopf (= 470 kg) um 10,34 Pf. billiger als bei Rübenfütterung stellt. Es wurden aber von fünf Schnitzelkühen 32 l Milch und 2 kg Fett weniger erzeugt. Die Minderproduktion betrug demnach pro Kopf und Tag 0,30 l Milch = 5 Pf. oder 20 g Fett bei Butterbereitung ebenfalls im Werte von 5 Pf., während die Schnitzelfütterung pro Kopf und Tag 10,34. Pf. billiger zu stehen kam, demnach verbleiben noch zu gunsten der Schnitzelfütterung 5,34 Pf., wenn man überhaupt eine Minderproduktion annehmen will.

Diese der Schnitzelfütterung günstigen Ergebnisse sind aber nur bei Verwendung guter Schnitzel, bei ausreichendem Rauhfutter und einer der Höhe der Milchproduktion entsprechenden rationellen Futtermischung zu erreichen.

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu und werden insbesondere zu wässerige oder längere Zeit hindurch schlecht auf bewahrte Schnitzel, die vielleicht schon eine faulige Zersetzung erfahren haben, verfüttert, so wird das Ergebnis weniger günstig und geeignet sein, das Vorurteil gegen die Schnitzelfütterung zu verstärken. T.

Viehmessung. Eine neue Viehmessmethode, von M. Wilkens. 1)

Verfasser berichtet über die Prüfung der von M. Matievič auf Anwendung eines Messbandes mit empirisch hergestellter Skala beruhenden Methode zur Lebendgewichtsbestimmung des Viehes. Dasselbe erwies sich als brauchbar. T.

Die naturgemäße Gesundheitspflege der Pferde als Vorbeugung gegen Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse nach 36jährigen Erfahrungen, bearbeitet von Spohr, Hannover.

Holländer und Schweizer Vieh.

Milchvieh-

fütterung

mit Kartoffeln. Holländer und Schweizer Vieh. 2)

Eine vergleichende Zusammenstellung von Butter- und Käsegewinnung aus der Milch vom Holländer, Schweizer und Allgäuer Vieh. T.

Milchviehfütterung mit gedämpften Kartoffeln.5)

In Pommritz wurden Fütterungsversuche mit Kartoffeln angestellt, welche folgende Ergebnisse lieferten:

1. Der Zustand, in welchem die Kartoffeln an das Rindvieh verabreicht werden, ob roh oder gedämpft, hat bei einer Gabe von 12,5 kg pro Tag und Tier auf die Quantität der gelieferten Milch keinen irgendwie hervortretenden Einfluß. 2. Dasselbe gilt von der Qualität der Milch. Sie wird durch die Fütterung mit rohen Kartoffeln weder ärmer an Fett, noch reicher durch Fütterung mit gedämpften. 3. Auch für den Fleischansstz war der Zustand der verabreichten Kartoffeln, ob roh oder gekocht, gleich-

1) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 666.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 116; nach D. landw. Zeit., S. ?. <sup>2</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 119; nach D. landw. Zeit. 1886, S. ?.

gültig. Milchvieh sollte höchstens bis zur Hälfte des Nährstoffbedarfes mit Kartoffeln gefüttert werden, Jungvieh höchstens bis zu 1/2 des Nährstoffbedarfes. Bei Milchvieh soll, wie man glaubt, die Fütterung der rohen Kartoffeln eine Vermehrung des Milchquantums hervorrufen. Die so gewonnene Milch ist jedoch sehr wässerig, auch die daraus gewonnene Butter leicht von üblem Nachgeschmack; dieses wird jedoch vermieden, wenn die Kartoffeln vorher gehörig ausgelaugt sind und eiweißreiches Beifutter gegeben wird. Gekeimte Kartoffeln sind fast in allen Fällen schädlich und Verwerfen wird häufig durch sie hervorgerufen; diese schädliche Wirkung ist jedenfalls auf den Solaningehalt der Keimlinge zurückzuführen, welche vor der Fütterung zu entfernen sind. T.

Über eine Futtermischung für Kälber (Farine lactée), vom Marquis von Saint Aignan. 1)

Über Kälbermast, von Albertus. 2)

Fütterungsversuch mit getrockneten Biertrebern, von C. Arnold. 8)

Diese Arbeit ist infolge mangelnder Quellenangabe bereits im Jahresbericht für 1885 referiert. 4) D.

Verfütterung der Kraftfuttermittel, von J. Aubrunner. 5)

Bewegung melkender Kühe im Freien, von J. Back, R. und J. H. Stadler.

Über den wirtschaftlichen Wert einiger Rotvieh-Rassen, von E. Baier. 7)

Alimentation rationelle du bétail, von J. Crevat, 1885. Lyon.8) Mästen von Rindvieh mit Grünfutter, von St. v. Cselkó. 9) Die Provinzialtierschau zu Kiel am 25., 26. und 27. Juni, von W. Gerland. 10)

Fütterungsversuche mit Milchkühen, von C. A. Goessmann. 11) Melkungsresultate beim Pinzgauer Vieh, von Hausel. 12)

Über die Verwendung des Zuckers bei Fütterung an Mastochsen und Jungvieh, von Holdefleifs. 18)

\*) Wiener Landw. Zeit. 1886, 36, S. 410.

4) 8. 568.

<sup>1)</sup> Journ. d'agric. prat. 1886, 2, S. nicht angegeben: ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Hann. land- u. forstw. Zeit. 1886, 39, 8.74; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 472.

<sup>5)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 86, 8, 29. 9) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 17.

<sup>7)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 566.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 118. <sup>9</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 181.

Wiener landw. Zeit. 1886, 35, S. 181.

10) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 892.

11) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst, Mass. 1885. Boston 1886, S. 10. Man vgl. auch diesen Jahresbericht 1885, S. 566. Es sind auch alle alten Analysen a. a. O. nochmals veröffentlicht. D.

18) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 89.

19) Schlesischer Landw. (ohne nähere Angabe); ref. Öster. Rübenzuckerzeit. 1885, (?), 23, S. 779; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 303; Milchzeit. 1886, 15, S. 6.

Fütterungsversuche mit Rindern, von W. H. Jordan. 1) Über Rübenfütterung bei Milchkühen, von H. Schroll. Melkungsresultate bei Kuhländer Vieh, von Staudacher. 3) Verfütterung von süßer Maische während der Betriebsperiode. 4)

#### Litteratur.

## Litteratur.

Les Races bovines au concours universel agricole de Paris en 1856 Etudes zootechniques, von E. Baudement. Paris 1861-1862.

Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haussäugetiere, von C. Damann. II. Hälfte. Berlin. Die Natur des Milzbrand-Giftes, 5) von Dr. A. Hoffa, Privatdozent und klinischer Assistent der chirurgischen Abteilung des Juliushospitals in Würzburg.
Ostpreußisches Herdbuch. Herausgegeben im Auftrage der Herdbuchgesellschaft zur

Verbesserung des in Ostpreußen gezüchteten Holländer Rindviehes durch deren Geschäftsführer G. Kreifs, 2. u. 3. Bd. Berlin 1884, 1885.

Wert und Unwert der Schutzimpfungen gegen Tierseuchen, zumeist nach eigenen Kontrollversuchen dargestellt, von Th. Kitt, Dozent der allg. Pathologie, Seuchenlehre etc. an der kgl. Tierarzneischule in München. Berlin 1886.

Neue Viehmeiskunst, von M. R. Prefeler. 3. Aufl. Tharand 1886.

Das deutsche Viehseuchengesetz und die dazu erlassene Instruktion nach ihren wichtigsten Bestimmungen für Landwirte und Tierbesitzer, besprochen nebst Beschreibung der einschläglichen Krankheiten, von Dr. Schäfer. Darmstadt 1886.

Der praktische Züchter und die Grundzüge einer rationellen Viehwirtschaft, von O. Schönfeld. 2. Aufl. Breslau 1886.

Die Hindernisse der badischen Rindviehzucht und deren Beseitigung; preisgekrönte Schrift, von J. Vaeth, Bezirkstierarzt. Karlsruhe 1886.

Der Glan-Donnersberger Viehschlag in seiner "Heimat", von A. Frank, Distriktstierarzt. Kaiserslautern 1886.9

Die Viehwirtschaft und der milchwirtschaftliche Betrieb der milchwirtschaftlichen Versuchsstation zu Kiel für das Meiereijahr 1884/85.7)

Stammbuch ostfriesischer Rindviehschläge. Herausgegeben vom Vorstand des Vereins ostfriesischer Stammviehzüchter. 2. Bd. Emden 1886.8)

Baltisches Stammbuch edlen Rindviehes. Herausgegeben von der kaiserl. livländ. gemeinnützigen und ökonomischen 9 Societät in Dorpat. Berlin-Dorpat 1885.

Preussische Statistik 77. Heft. Der Viehbesitzstand der Gehöfte im preuss. Staate nach den Ergebnissen der Viehzählung vom 10. Januar 1883. Berlin.

#### Patente.

# Patente.

Apparat zur Behandlung von Häuten, von Bruandet. Franz. P. 172 215.

Eine Vorrichtung, um den Tieren Nasenringe einzuziehen, von A. Baranius, Krossen bei Drahnsdorf. D. R. P. A.

9) Rez. Wiener Landwirtsch. Zeit. 1886, 36, S. 573.

<sup>1)</sup> Annual Report of the Maine fertilizer Control and Agricultural Experiment 1) Annual Report of the Maine fertilizer Control and Agricultural Experies Station 1885/6. Augusta 1886, S. 73.
2) Milchzeit. 1886, 15, S. 555, 574.
5) Wiener landw. Zeit. 1886, 86, S. 50.
4) Milchzeit. 1886, 15, S. 819.
5) Rez. Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 72; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 1390.
6) Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 518.
7) Milchzeit. 1886, 15, S. 656, 675.
8) Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35; Litteraturblatt No. 47.
9) Rez. Wiener Landwirtsch. Zeit. 1886, 36, S. 578.

Neuerung an der Vorrichtung zum Entkoppeln des Viehes bei Feuersgefahr, von H. Küchler, Kl. Flottbeck. D. R. P. 1886.

Vorrichtung, um den Ausrückhebel einer Entkoppelungsvorrichtung für Vieh im Stalle von einer beliebigen Stelle aus zu bewegen, von F. Meyer und Schwaderbissen, Herford. D. R. P.

Studien über die Eigenschaften des Wollhaares der grobwolligen Schafrassen, von W. Chludzinsky. 1)

Wollhaar.

Verfasser gelangt im Laufe seiner ausführlichen Untersuchung zu folgenden Schlüssen.

- 1. Beim Vergleich der Merino-Wollsorten mit den Nichtmerinowollsorten überhaupt, d. h. mit den bis jetzt inbezug auf Feinheit untersuchten Wollsorten der verschiedenen Nichtmerino-Rassen zeichnen sich die ersteren durch größere Feinheit aus, sie sind 3-4 mal feiner als die gröbsten Sorten der Nicht-Merinowollsorten. Dessen ungeachtet lassen sich von den feinsten Merinowollen bis zu den gröbsten Wollsorten der Steppenschafe alle dazwischen liegenden Feinheitsgrade bei den Nichtmerinowollen finden.
- 2. Unter den Nichtmerinowollen steht einzig die in Russland gewonnene Tzigaiawolle inbezug auf Feinheit den Merinowollen am nächsten.
- 3. Das Unterhaar hat bei allen Rassen der Nichtmerinoschafe eine Feinheit (20-30 μ), welche der Feinheit mittler Merinowolle zukommt.
- 4. Verfasser teilt die von ihm untersuchten Wollsorten bezüglich der Feinheit folgenderart ein:

Sorten für Tucharbeiten.

|    | Elektoral<br>Prima | Durchm. | 12,5—20,3<br>20,3—25,4 | ,, | Rambouillet                                |
|----|--------------------|---------|------------------------|----|--------------------------------------------|
| Ш. | Sekunda            | n       | 25,4-31,75             | "  | Tzigaiasche. Amerikanische. Southdownsche. |

|          | Sorten für Kammwollarbeiten. |         |          |            |                             |  |  |  |
|----------|------------------------------|---------|----------|------------|-----------------------------|--|--|--|
| A 1 A.   |                              | Durchm. | 20,3 —22 | $2,25 \mu$ | Rambouillet                 |  |  |  |
| A 1.     |                              | "       | 22,25-2  | 5,4 "      | <b>))</b>                   |  |  |  |
| A.       |                              | "       | 25,42    | 6,66 "     | Tzigaiasche 1. Sorte.       |  |  |  |
|          |                              |         |          | (          | Amerikanische aus Buenos-   |  |  |  |
| В.       | Sekunda                      | 17      | 26,66—3  | 1,75 ,, {  | Aires.                      |  |  |  |
|          |                              | •       |          | (          | Southdownsche.              |  |  |  |
| C.       | Tertia                       | "       | 31,753   | 7,00 " `   | Oxfordshiredownsche.        |  |  |  |
|          |                              | ••      | ·        |            | Wallachische.               |  |  |  |
|          |                              |         |          | ì          | Holsteinische.              |  |  |  |
|          |                              |         |          | i          | Schwarze Wolle der gemeinen |  |  |  |
| <b>T</b> | <b>A</b>                     |         | 0.00     |            | kurzschwänzigen Rasse.      |  |  |  |
| ນ.       | Quarta                       | ינ      | 37 und m | enr " {    | Wollsorten von Schafen des  |  |  |  |
|          |                              |         |          |            | Fettsteisschafes aus dem    |  |  |  |
|          |                              |         |          |            | Bagdarschen Thale und des   |  |  |  |
|          |                              |         |          | Į          | Schafes der Osetinen.       |  |  |  |

<sup>1)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, 33, S. 11.

- 5. Mit Ausnahme der Wolle vom gemeinen kurzschwänzigen Schafe und der Oxfordshiredownschen Wolle erhielt Verfasser für alle Wollsorten mit Hilfe des Dollond'schen Eurimeters eine Feinheit, welche der durch das Mikroskop bestimmten nahe kam, sie war meistens jedoch nur um  $2-4~\mu$  geringer. Beim Messen einer großen Anzahl von Haaren mit dem Dollond'schen Eurimeter wird man ziemlich genaue Resultate erhalten.
- Im 2. Teil wird die Dehnbarkeit und Stärke untersucht mit folgenden Resultaten:
- 1. Die Grannenhaare der Nichtmerino-Wollsorten besitzen eine größere absolute Stärke als die Merino-Wolle und im allgemeinen eine desto größere, je gröber sie sind.

2. Die relative Stärke dagegen ist bei einigen Nichtmerino-Wollsorten (Southdowns, Wallachische, Holsteinische, weiße gemeine kurzschwänzige

Rasse) größer als bei Merino-Wollsorten.

3. Bei sehr groben Wollsorten ist die relative Stärke überhaupt kleiner als bei der Merino-Wolle.

- 4. Die Unterhaare aller untersuchten Schafrassen besitzen eine größere sowohl absolute als relative Stärke als die Merino-Wolle, der angegebene Unterschied ist jedoch nicht sehr groß.
- 5. Die Dehnbarkeit der Merino-Wolle ist dieselbe wie die eines Haares einer Nichtmerino-Wollsorte. Mit wenigen Ausnahmen schwankt sie überhaupt bei allen Wollsorten zwischen 20—36%.
- 6. Die Dehnbarkeit des Unterhaares bei den untersuchten Wollarten ist jedoch eine bedeutend größere als die der Merino-Wolle und der Haare der Nichtmerino-Wollsorten, da sie zwischen 41—46 % schwankt.

Betreffs der Elastizität führten die Versuche zu folgenden Ergebnissen:

- 1. Die Elastizität ist bei der Mehrzahl der untersuchten Nichtmerino-Wollsorten größer als die der Merino-Wollsorten.
- 2. Im allgemeinen besitzen die gröberen Wollsorten eine größere Elastizität (mit Ausnahme des Grannenhaares des Osetinen-Schafes).
- 3. Bei allen Nichtmerino-Wollen besitzt das Unterhaar eine nur wenig geringere Elastizität als die Haare derselben Sorte.
- 4. Die Elastizität der Grannenhaare der Nichtmerino-Wollsorten schwankt zwischen 50-60%.

Endlich wird das gegenseitige Verhältnis zwischen den wichtigsten technischen Eigenschaften der Nichtmerino-Wollsorten untersucht. Es soll ermittelt werden ob zwischen der Feinheit, der Kräuselung, der relativen und absoluten Stärke der Dehnbarkeit und Elastizität ein bestimmter Zusammenhang besteht. Es würde das Bestehen einer solchen Abhängigkeit von großem praktischen Werte sein. Die Versuche führten zu folgenden Schlüssen:

- 1. Feinheit und Kräuselung oder Wellung. Auch bei den Nichtmerino-Wollen hat die Feinheit einen gewissen Zusammenhang mit der Kräuselung. Jedoch lässt sich ebensowenig wie bei den Merino-Wollen bei den Nichtmerino-Wollsorten ein Gesetz über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Eigenschaften aufstellen.
- 2. Feinheit und Stärke. Gröbere Nichtmerino-Wollsorten besitzen eine größere absolute Stärke, sie wächst mit dem Durchmesser des Haares. Die

relative Stärke der Nichtmerino-Wollsorten verhält sich umgekehrt, je feiner das Haar, desto größer die relative Stärke desselben. Die relative Stärke der Haare ist in hohem Grade auch von der Rasse abhängig; so zeigen sich durch die größte relative Stärke die Wollsorten der southdownschen und wallachischen Schafe und die weiße Wolle der gemeinen Rasse aus, und diese Rassen zeichnen sich wie bekannt auch durch starke Konstitution und Gesundheit aus,

Feinheit und Dehnbarkeit. Eine Abhängigkeit zwischen diesen war nicht zu ermitteln.

Feinheit und Elastizität. Zwischen diesen beiden Eigenschaften scheint bei den Nichtmerino-Wollsorten ein gewisses Verhältnis zu bestehen.

- 1. Die kleinste Elastizität kommt der Merino-Wolle und dem Unterhaare, d. h. dem feineren Haare der Nichtmerino-Wollsorten zu.
- 2. Feinere Nichtmerino-Wollsorten (Durchmesser  $26,62-37,95 \mu$ ) besitzen eine geringere Elastizität (45,15-61,593 %) als die gröberen (Durchmesser  $45,85-55,1 \mu$ ) Haare (55,328-72,429).

Die größte Elastizität (60,898 und 72,429 %) besitzen die gröbsten Wollsorten des Schafes aus dem Bagdarschen Thale und der Osetinen. Auch die Elastizität wird von der Rasse beeinflußt.

Zwei Ausnahmen hebt Verfasser zum Schluss besonders hervor, für welche ihm eine genügende Erklärung fehlt:

- 1. Das Vließtichelhaar des Fettsteißschafes unterscheidet sich sowohl seiner äußeren Form nach als auch durch seine Eigenschaften stark von den Haaren der Nichtmerino-Wollen, es besitzt eine unbedeutende relative Stärke, eine sehr kleine Dehnbarkeit und geringe Elastizität.
- 2. Das Haar und Unterhaar des Schafes der Osetinen zeichnet sich mit den übrigen Nichtmerino-Wollsorten verglichen durch geringere Dehnbarkeit und Elastizität aus.

Zusammensetzung des Wollschweißes vom Schaf, von A. Buisine 1) (v. Buisini?). 3)

# Litteratur.

Litteratur.

Untersuchungen über die in und auf dem Körper des gesunden Schafes vorkommenden niederen Pilze, von Ud. List. (I. D.) Leipzig 1886. Die Schafräude, von G. Schneidemühl. Eine gemeinverständliche Darstellung der Entstellung, Heilung, Feststellung und Tilgung derselben. 2. Aufl. Osterwieck 1886.

Die englischen Fleischschafrassen und ihre Verwendung in Deutschland, von M. A. Witte.<sup>8</sup>) Verlagsort? Jahr?

# Patente.

Patente

Neuerungen an Apparaten und Verfahren zur Behandlung von Wolle und ähnlichen Stoffen behufs Reinigung und Gewinnung der Fette aus denselben, von A. B. O. Connor u. J. H. Wilson. Engl. P. 3555.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1886, 103, S. 66; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 761; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 716.

<sup>2)</sup> So steht im Centr.-Bl. Agrik. a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 24.

Apparat zum Karbonisieren und Zersetzen von vegetabilischen Stoffen in Wolle, von J. P. Land und L. Ch. P. Ring. Engl. P. 2226.

Abscheidung und Reinigung von Wollfett in Form einer Verbindung von Fett und Wasser, genannt Lanolin, von der Fabrik chemischer Produkte, Aktien-Gesellschaft in Berlin. Belg. P. 71 103.

Schweinemast. Schweinemästung in Irland, von G. Dangers. 1)

Mitteilung über die vorzugsweise geschäftlichen Erfahrungen, welche Mr. Sunner, Direktor der großen Specksalzwerke von Canham Brothers in Cork gemacht hat. T.

Kartoffelfütterung. Über die Verwertung der Kartoffeln bei Schweinemast, von Köster.2)

Des Verfassers Versuche sollten feststellen, wie hoch sich bei Schweinemast die Kartoffeln unter Beigabe eines stickstoffreichen Futters verwerten können und ob eine derartige Fütterung in der letzten Mastperiode noch ratsam und rentabel sei. Es zeigte sich, daß sich der Centner Kartoffeln mit 2,27 Mausschließlich Dünger bezahlt mache, wenn die gefütterten Schweine ausgewachsen sind. Es war mithin trotz der gesunkenen Fleischpreise die Futtermischung eine sehr rentable. Bei jüngeren Tieren erzielte Verfasser unter ähnlichen Fütterungsbedingungen sogar noch bessere Resultate. Hatte bei den früheren Versuchen die Zunahme für 100 Pfd. Anfangsgewicht und Tag 0,77 Pfd. betragen, stellte sie sich hier auf 1,33 Pfd. Wenn den jungen Schweinen mit dem Futter gleichzeitig die zur Knochenausbildung nötigen Mengen Kalkphosphat verabreicht würden, könnte sich nach des Verfassers Ansicht möglicherweise sogar der Nutzen noch erhöhen. D.

Magermilchverfutterung. Über Magermilchverfütterung an Schweine, von J. Straufs. 3)
Verfütterung von Magermilch an Schweine hat sich bei Versuchen des
Verfassers an 1 Monat alten Ferkeln besser gelohnt als Käsebereitung.
Nach seiner Ansicht soll man die Schweine stets mit einem Lebendgewicht
von 90—100 Pfd. verkaufen, weil sie sich bis zu dieser Körperschwere
am raschesten entwickeln und das Futter daher am höchsten verwerten. D.

Fleischgewichts-Ermittelung. Fleischgewichts-Ermittelung bei lebenden Schweinen, von Wagner.4)

Mitteilung eines praktischen Verfahrens, das Lebendgewicht nach den Größenmaßen der Tiere zu berechnen. T.

Fütterung mit gekochtem Weisen. Fütterungsversuche mit gekochtem Weizen an Schweinen, von G. Zoeppritz jun. 5)

Die Futterverwertung erwies sich als so nutzbringend, daß Verfasser das Verfahren für die weiteste Anwendung empfiehlt. T.

1) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, 8. 553.

8) Königsberger land- u. forstw. Zeit. 1886, 22, S. 169; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 643.

<sup>2)</sup> Landw. Zeit. Westfalen u. Lippe 1886, 43, S. 130; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 598; Milchzeit. 1886, 15, S. 313.

<sup>4)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 629; nach Berl. Markth.-Zeit. 1886, S. ?
5) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 630; nach The book of Pig und D. landw. Presse, S. 2.

Fütterungsversuche mit Schweinen, von C. A. Goefsmann. 1) Diese Versuche wurden bereits erwähnt. 2)

Schweinemast. 8)

Schweinemast und Zucht.4)

# Litteratur.

Litteratur.

Die Zucht und Pflege des Schweines. Frei nach dem Französischen des Herrn E. Fischer und den besten deutschen Quellen bearbeitet, von J. A. Neven. Luxemburg, 1886.<sup>5</sup>)
Die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen und Finnen,

von Dr. C. Roller, Trier, 1886.

Der Rotlauf der Schweine, seine Entstehung und Verhütung nach amtlichen Ermittelungen im Großherzogtum Baden, von Medizinalrat Dr. Lydtin in Karlsruhe und Dr. Schottelius, Prof. a. d. Univers. Freiburg. Mit 33 Tafeln. Wiesbaden, 1886. 6)

Deutsches Poland-China-Schweine-Herdbuch, herausg. v. d. Vereinigung deutscher

Poland-China-Schweine-Züchter, I. Bd. Oldenburg, 1886.

# Patent.

Patent.

Verfahren zum Hartmachen von Schweinefett u. s. w., von Enrico Comboni. Ital. P. aus dem 3. Viertel des Jahres 1885.

Die Fütterung des Hausgeflügels mit eingegangenen Seidenraupen, von F. v. Thümen.7)

Seidenraupenverfütterung an Gefftgel.

Die Verfütterung eingegangener Seidenraupen ist ein grober Unfug, dem von seiten der Polizei gesteuert werden sollte. Die Gesundheit der Tiere wird durch diese Ernährung gefährdet, das Fleisch sowohl wie die Eier unschmackhaft. Die die Luft verpestenden Raupenkadaver sind einzugraben. D.

# Litteratur.

Litteratur.

Geffügelzucht-Kalender f. d. Jahr 1886, von C. Andresen, Kiel. Regeln für den Geflügelhof, von G. S. Bricka, aus dem Dänischen, von C. Andresen,

Der Hühnerhof, von Dr. Ed. Brinkmeier, 9. Aufl., Ilmenau, 1886. 5)
Wasser und Ziergeflügel. Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Rassen und
Schläge unseres Wasser- und Ziergeflügels, von J. Bungartz, 1886, ?
Taubenrassen, von J. Bungartz. Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Rassen

unserer Haustauben, Leipzig, 1886. Rationelle Geflügelzucht für die Züchter von Nutzgeflügel, besonders den Landmann, von W. Dackweiler. 2. Aufl. Düren, 1886.

3) Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 587. 5) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 762 d. Rep.; nach D. allg. Zeit. Landw.

4) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 699; nach d. Landboten. b) Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35; Litteraturbl. S. 36.

9) Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Litteraturbl. S. 31; Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 634.

7) Osterr. landw. Wochenbl. 1886, S. 150; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 857.

8) Rez. Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 391.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst. Mass. 1885, Boston 1886, S. 23.

Die Geflügelzucht nach ihrem jetzigen Standpunkt, von Dürigen. Berlin, 1886. 1) Der Geflügel- und Fasanengarten mit einem zweckmäßig eingerichteten Geflügelhause. Eine hurze praktische Einleitung zum Ausbrüten der Eier auf künstlichem Wege und zu weiteren Benützungsarten der Eierbrütmaschine, von M. Fries. 2. Aufl., Stuttgart, 1886.

Illustriertes Muster-Enten-Buch, von Dr. A. Maar. 2) Hamburg, 1886.

Kalender der Geflügelfreunde, von G. Meyer, Minden. Die Krankheiten der Haustauben und ihre Heilung, von G. Prütz.

Illustriertes Muster-Tauben-Buch, von G. Prütz.8)

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht, von H. Röhl, 5. Jahrg., 1886.

Die Ente im Dienste der Land- und Volkswirtschaft sowie als Ziervogel, von M. J. Schuster. Ilmenau, 1886.

Die Gans im Dienste der Land- und Volkswirtsckaft sowie als Ziervogel, von M. J.

Schuster. 2. Aufl., Ilmenau, 1886.

Das Wassergeflügel im Dienste der Land- und Volkswirtschaft etc., von M. J. Schuster.

2. Aufl., Ilmenau, 1886.
Die Hühnerzucht, ein Leitfaden für angehende Züchter, von J. Völschau
3. Aufl. Hamburg 1887.

Fatterungsversuch mit Sauerheu und Heu.

Über einen praktischen Fütterungsversuch zur Vergleichung von Sauerheu mit gewöhnlichem Heu, von L. Broekema und A. Mayer. 5)

Verfasser stellen, um die in dieser Frage noch bestehende Unsicherheit zu heben, einen direkten Vergleichsversuch zwischen Sauerfutter und Trockenfutter bezüglich des Futterwertes an. Der Ertrag eines Graslandes wurde in zwei gleichartige Hälften geteilt, die eine zur Sauerfutterbereitung, die andere zur Heugewinnung verwendet. Der Fütterungsversuch wurde an drei Kühen angestellt, so dass in der ersten Periode eine gewisse Menge Heu. in der folgenden eine Menge Sauerfutter, die von einer ebenso großen Menge Gras bereitet war, als zur Erzeugung des verfütterten Heus gebraucht worden war, in der dritten Periode wieder Heu wie in der ersten gegeben In allen drei Perioden wurde das Gewicht der Kühe, die Milchmenge und ihre Zusammensetzung bestimmt. 6) In der ersten Periode erhielten die Versuchstiere 15 kg Heu und 2 Leinsaatkuchen, in der zweiten eine annähernd äquivalente Menge Sauerfutter (40 kg), in der dritten Periode das Futter der ersten. Die 3 Versuchstiere hatten frisch gekalbt. Die durchschnittliche tägliche Milchmenge betrug bei den verschiedenen Futtersorten:

| Heu         | 22,2 1  | 21,2 1 | 15,4 |
|-------------|---------|--------|------|
| Sauerfutter | 22,0 "  | 20,4 " | 15,2 |
| Heu         | 20,8 ,, | 20,4   | 14.5 |

Die durchschnittliche Zusammensetzung der Milch war folgende:

|             | Spez. Gew. | Fett | Trockensubstanz |
|-------------|------------|------|-----------------|
| Heu         | . 1,0301   | 2,7  | 11,2            |
| Sauerfutter | . 1,0304   | 3,0  | 11,5            |

<sup>1)</sup> Rez. Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rez. Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 537. 4) Milchzeit. 1886, 15, S. 711.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Landw. Versuchsstat. 1886, 32, S. 407.

<sup>6)</sup> Bezüglich der Analysen des Grases, Sauerfutters und Heus vgl. man diesen Jahresbericht und Band S. 339, 345, 376.

Auf die Menge der Milch hat die Fütterung mit Heu oder Sauerfutter keinen Einfluss geübt, die Zahlen zeigen vielmehr eine gleichmässige Verminderung; der Fettgehalt der Milch bei Sauerfutter ist um 0,3 % erhöht ohne gleichzeitige Vermehrung der übrigen festen Bestandteile. Das Gewicht der Tiere in den 3 Perioden zeigt, wie folgende Zahlen, sehr bedeutende Unterschiede:

Gewicht der Tiere als Durchschnitt mehrerer Wägungen.

| <b>37</b> 1 | D    | J., W.,         |                | 1  | <b>500</b> | 570 | 015 | Zusammen |
|-------------|------|-----------------|----------------|----|------------|-----|-----|----------|
| vor         | begu | nn des Versuche | <del>3</del> 8 | kg | 582        | 579 | 617 | 1778     |
| Ende        | der  | Heufütterung.   |                | 17 | 593        | 583 | 623 | 1799     |
| 77          | 77   | Sauerfütterung  |                | "  | 576        | 555 | 600 | 1731     |
| 77          | 77   | Heufütterung.   |                | "  | <b>586</b> | 575 | 612 | 1773     |

Der Verlust beträgt während der Sauerfutterzeit insgesamt 68 kg. Pro Tag und Stück erhielten die Tiere an Nährstoffen:

|            |    |                                  | Eiweiß | Fett | Kohlehydrate |
|------------|----|----------------------------------|--------|------|--------------|
| 15         | kg | Heu und 2 Leinsaatkuchen         | . 2,0  | 0,71 | 6,9          |
| <b>4</b> 0 | "  | Sauerfutter und 2 Leinsaatkuchen | 1,4    | 0,52 | 3,4          |

und wird der Gewichtsverlust hieraus erklärlich. Jedenfalls aber war, da bei so wasserhaltigem Futter in den Geweben mehr Wasser aufgespeichert wird, das bei Rückkehr zu nahrhafterem Futter schnell in den ersten Tagen wieder abgegeben wird, der Gewichtsverlust noch größer und wird von den Verfassern auf mindestens 80 kg für die Tiere zusammen geschätzt. Dieser Abmagerung steht ein Butterfettgewinn von 2,6 kg in 2 Wochen gegen-Der Vorteil der Heufütterung liegt also zutage.

Verfasser knüpfen an diese Versuchsergebnisse weitere Erörterungen und besprechen die Versuche von Bauduin 1), die nach ihrer Interpretation mit den eben angestellten Versuchen Übereinstimmung zeigen. T.

Heilung von Infektionskrankheiten (Vernichtung von MilzbrandInfektionsbacillen im Organismus), von Emmerich. 2)

krankheiten.

Verfasser beobachtete, daß Meerschweinchen, welche mit Erysipelkokken-Reinkulturen geimpft worden waren, ohne zugrunde zu gehen, die Injektion pathogener Bakterien verschiedener Art ertrugen. Die nach der Injektion getödeten Tiere zeigten in ihren Organen Ervsipelkokken, dagegen nicht die nachträglich inflzierten Bakterien. Diese Versuche wurden in großer Anzahl mit Milzbrandbacillen ausgeführt, und zwar folgender Art: 1. Vorimpfung mit Erysipelkokken und nachträgliche Infektion mit Milzbrand; 2. gleichzeitige subkutane Injektion von Erysipelkokken mit Milzbrandbacillen; 3) Injektion von Milzbrandbacillen und nachträglich subkutane und intravenöse Injektion von Erysipelkokken. Eine gleiche Anzahl von Kontrolltieren wurde zur gleichen Zeit nur mit Milzbrandbacillen infiziert. Von 9 mit Erysipel vorher geimpften Tieren starben nur 2 an Erysipel, sämtliche 9 Milzbrandkontrolltiere erlagen der Injektion. Die Versuche, die ausgebrochene Milzbrandinfektion durch subkutane Erysipelkokken-Injektion zu heilen, ergaben ungünstigere Resultate, durch intravenöse Injektion wurden günstige Erfolge erzielt, da von 10 derart behandelten

<sup>1)</sup> Maandbl. d. holl. Maatschappy 1885, Mai.
2) Vortrag, gehalten auf der 59. Versamml. deutscher Naturf. und Ärzte. Berl: Tagebl. No. 145; Rep. anal. Chem. 1886, 6, 8, 582.

Tieren nur 4 starben. Die Vernichtung der Milzbrandbacillen im Körpergewebe wird nicht durch die Erysipelkokken bewirkt, sondern durch die unter dem Einflus derselben hochgradig entzündeten Körperzellen; vielleicht gelingt auf gleichem Wege die Heilung anderer Infektionskrankheiten. T.

Fütterungsversuche mit Grünmais. Ein Fütterungsversuch mit eingesäuertem Grünmais, von St. Cselkó. 1)

Es wurde ein Fütterungsversuch an Milchkühen mit nach Goffard's Methode eingesäuertem Grünmais hergestellt. Das verfütterte Sauerfutter enthielt nur geringe Mengen flüchtiger Säuren. Dasselbe wurde an Melkkühe (Algäuer) verfüttert und die Milchmenge, Fett und Säuregehalt der Milch, Geschmack und Gewicht der Tiere festgestellt. Zur Beurteilung des Geschmackes der Milch wurde das Urteil eines Wiener Milchhändlers eingeholt. Die Tiere wurden zu je 5 in zwei möglichst gleiche Gruppen verteilt, wovon Gruppe I Sauerfutter erhielt, Gruppe II hauptsächlich Rüben. Der Versuch verlief in 4 Perioden, die erste umfaste die letzten Tage der gewohnten Fütterung, die zweite die Zeit des Überganges zur vollen Sauerfutterration, die dritte die erste, die vierte Periode die zweite Hälfte der Zeit, in welcher die volle Ration Sauermais gegeben wurde. Die Versuchsergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

|         |                      |                                      | Erste Grupp                   | е                            | Zweite Gruppe                      |                               |                              |  |
|---------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Periode | Dauer<br>in<br>Tagen | · Täglicher<br>Milch-<br>ertrag<br>l | Säure-<br>gehalt<br>der Milch | Fett-<br>gehalt<br>der Milch | Täglicher<br>Milch-<br>ertrag<br>l | Säure-<br>gehalt<br>der Milch | Fett-<br>gehalt<br>der Milch |  |
| 1       | 5                    | 42,50                                | 0,18                          | 4,74                         | 39,75                              | 0,16                          | 4,47                         |  |
| 2       | 10                   | 43,37                                | 0,19                          | 4,59                         | 38,80                              | 0,17                          | 4,33                         |  |
| 3       | 11                   | 40,70                                | 0,18                          | 4,54                         | 37,48                              | 0,17                          | 4,33                         |  |
| 4 .     | 11                   | 40,72                                | 0,18                          | 4,53                         | 37,1                               | 0,17                          | 4,26                         |  |

Es geht hieraus hervor, dass die Kühe (Gruppe I), welche eingesäuerten Grünmais erhielten, von Anfang an etwas mehr und bessere Milch lieserten als die anderen Versuchstiere. Bei allen ist ein allmählicher und ziemlich gleichmäsiger Rückschritt in der Milchmenge und dem Fettgehalt der Milch sichtbar, der Säuregehalt der Milch bleibt nahezu unverändert, so dass also der nach Goffard's Methode gewonnene Säuremais auf Milchmenge und Güte der Milch ebenso günstig wirkt wie Rübenfütterung. Das Urteil des Sachverständigen über den Geschmack der gewonnenen Milch war ein günstiges. Das Gewicht der Versuchstiere hatte sich nicht geändert. T.

Sublimat-Glyceringelatine.

Über Sublimat-Glyceringelatine als Deckmittel für Wunden, von Frick. 8)

Gewöhnliche Speisegelatine wird einige Stunden mit 1% jegem Sublimatwasser gequellt, dann geschmolzen und mit 10% Glycerin versetzt. Zum Gebrauch wird die Masse über einer Spirituslampe geschmolzen und in dünner Schicht mittelst eines Pinsels aufgetragen. Zu starkes Erhitzen ist zu vermeiden. Das Deckmittel hat den Vorzug, dass es sich nicht zu-

<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 275.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. bezüglich der Zusammensetzung diesen Jahresbericht und Band S. 378.
 <sup>5</sup>) Vortrag, gehalten auf der 59. Versamml. deutscher Naturf. und Ärste. Berl. Tagebl. S. 330.

sammenzieht, sehr elastisch ist, fest klebt und zwar auch auf behaarter und feuchter Haut und es ist deswegen dem Kollodium vorzuziehen.

Die Verdaulichkeit von Futterstoffen, von W. H. Jordan. 1)

1. Die Verdauungskoëffizienten des Timotheeheus wurden für die S. 348 in ihrer Zusammensetzung aufgeführten Proben an ausgewachsenen Hammeln als Versuchstiere ermittelt. Die Durchschnittswerte aus 3 Fütterungsabschnitten sind:

Verdaulichkeit von Futterstoffen.

| für |                                    |      |
|-----|------------------------------------|------|
|     | die organische Substanz            | 59,3 |
|     | das Eiweiß                         | 12,1 |
|     | die Rohfaser                       | 52,0 |
|     | die stickstofffreien Extraktstoffe | 35,7 |
|     | das Fett                           | ₹7,6 |

2. Ein Schwein (junger Eber) verdaute vom:

| G                   | anzen Mais | Maismehl | Mais und Cobmehl |
|---------------------|------------|----------|------------------|
| Organische Substanz |            | 91,5     | 76,6             |
| Eiweis              | 68,7       | 86,1     | 75,7             |
| Rohfaser            | 38,3       | 29,4     | 28,5             |
|                     | 88,3       | 94,2     | 83,6             |
| Fett                | 45,6       | 87,7     | 82,0             |

Die Zusammensetzung der angewandten Futterstoffe ist S. 366, 367, 383 zu ersehen. D.

Fütterungsversuche mit Malzkeimen, getrockneten Bier- Malskeimeverfütterung trebern und Reismehl nebst Heu, von J. Samek. 9)

ata.

Die an Milchvieh vorgenommenen Versuche zeigten, dass bei gleichen Gaben die Malzkeime am günstigsten wirkten. Dann folgten die getrockneten Biertreber und schliesslich das Reismehl. Die beiden erstgenannten Futtermittel erwiesen sich auch bei Absatzkälbern recht günstig.

Verfütterung brandigen Weizens, von F. v. Thümen.8)

Verfasser warnt vor der Verfütterung brandigen Weizens, der selbst nicht durch sorgfältiges Waschen noch Sieben oder Schroten von den Pilzsporen befreit und als Futter tauglich gemacht werden kann. Nur mehrstündiges Sieben würde ihn unschädlich machen, ein Verfahren, das wohl kaum Anwendung finden wird.

Verfutterung von brandigem Weisen.

Untersuchungen über das Geschlechtsverhältnis und die Ursachen der Geschlechtsbildung bei Haustieren, von M. Wilkens.4)

Geschlechtsverhältnisse bei Haus-

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen stellt Verfasser in folgenden Schlussfolgerungen zusammen:

1. Die Örtlichkeit (Boden und Klima) hat einen Einfluss auf das Geschlechtsverhältnis und die Geschlechtsbildung bei Haustieren, aber wahrscheinlich nur durch Vermittelung der Ernährung der Frucht im Mutterleibe.

8. 855.

\*\*) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 11.

<sup>1)</sup> Nach freundlichst eingesandtem: Annual Report of the Maine fertilizer Control and Agricultural Experiment Station 1885/6. Augusta 1886. S. 55.

2) Tiroler landw. Blätter 1885, S. 181; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15,

<sup>4)</sup> Landw. Jahrb. 1886, 15, S. 611; Milchzeit. 1866, 15, S. 639.

2. Das Geschlechtsverhältnis und die Geschlechtsbildung der Haustiere ist abhängig von ihrer Rasse, aber nur insofern diese in Beziehung steht zu einer bestimmten Örtlichkeit und zu dem durchschnittlichen Ernährungs-

zustand der ihr angehörenden Tiere.

3. Die Jahreszeiten, in denen die Haustiere erzeugt werden, haben einen Einflus auf deren Geschlechtsverhältnis und Geschlechtsbildung. Die warme Jahreszeit begünstigt die männliche Geschlechtsbildung, die kalte Jahreszeit die weibliche; jene weil sie im allgemeinen die Fresalust der Haustiere herabsetzt, während die kalte Jahreszeit sie steigert.

4. Das Alter der männlichen Erzeuger hat keinen Einflus auf das

Geschlechtsverhältnis und die Geschlechtsbildung ihrer Nachkommen.

5. Die geschlechtliche Energie bezw. die geschlechtliche Beanspruchung der männlichen Erzeuger haben keinen Einfluss auf das Geschlechtsverhältnis und die Geschlechtsbildung ihrer Nachkommen. Auch das Alter des

Samens hat keinen Einfluss auf die Geschlechtsbildung.

6. Das Alter der weiblichen Erzeuger beeinflust das Geschlechtsverhältnis und die Geschlechtsbildung ihrer Früchte in der Weise, dass im allgemeinen Erstlings- und junge Mütter verhältnismäsig mehr weibliche Früchte, alte Mütter verhältnismäsig mehr männliche Früchte erzeugen. Dieser Einflus des Alters läst sich darauf zurückführen, das im allgemeinen junge Mütter ihre Früchte besser ernähren als alte.

7. Die Ernährung der Frucht im Mutterleibe beeinflusst die Geschlechtsbildung derselben im allgemeinen in der Weise, dass die bessere Ernährung der Frucht die Entstehung des weiblichen Geschlechtes begünstigt, die schlechtere Ernährung aber die Entstehung des männlichen Ge-

schlechtes.

8. Neben dem Einflus der Ernährung auf die Geschlechtsbildung der Frucht müssen sich aber noch andere, bisher nicht erforschte Einflüsse geltend machen, weil ein und derselbe weibliche Erzeuger im gleichen

Ernährungszustand nicht immer das gleiche Geschlecht erzeugt.

9. Wegen dieser noch unbekannten Einflüsse ist die bestimmte Voraussage des Geschlechtes bezw. die willkürliche Erzeugung der Geschlechter unmöglich. Nur mit Wahrscheinlichkeit läßt sich voraussagen, daß junge und gut genährte Mütter verhältnismäßig mehr weibliche Junge, alte und schlecht genährte Mütter verhältnismäßig mehr männliche Junge gebären werden. T.

Baumwoll-

Über nachteilige Fütterung von Baumwollsaatmehl.1)

Es wurden auf einem Gute des Greifswalder Kreises, unter Beobachtung aller Vorsicht und bei Verabreichung kleiner Gaben, sowohl Schafe wie auch Rindvieh mit Baumwollsaatmehl gefüttert. Dabei zeigte sich in vielen Fällen Erkrankung und Verreckung, merkwürdigerweise aber nur bei männlichen Tieren. 2) D.

Torfstreu, von H. Bosker.8)

Siehe diesen Jahresbericht und Band, S. 397.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep., S. 315; nach Vereinsbl. d. Land- und Forstw. Hauptv. Hannover, 1886, S. ?.



<sup>1)</sup> Jahresber. d. Baltischen Centralv. 1885; in Landw. Vereinsschr. d. Balt. Centralv. 1886, Aprilheft; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 716.

Fütterungsversuch, von Ploennis.1)

Desinfektion in Viehtransportwagen, von M. Redaw.2)

Über Verfütterung von Kartoffeln, von v. Tiedemann.8)

Verfütterung von Schrot und Rapskuchen, von Vischer.4)

Filtrieren trüben Trinkwassers zur Viehtränke, von L. L.5)

Zur Fütterung mit Baumwollsaatmehl. 6)

L'hygiène alimentaire, von Dujardin & Beaumetz, Paris 1886.

Die Zubereitung der Futtermittel für die landwirtschaftlichen Haussäugetiere, von Dr. J. Brümmer, 1886, Aarau. 7)

Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haustiere, von Dr. C. Dammann, Medizinalrat und Professor, Direktor der kgl. Tierarzneischule zu Hannover. 2. Hälfte, 1886, Berlin. 8)

Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung, von C. und P. Petersen, Bremen.

Untersuchung über das Geschlechtsverhältnis und die Ursachen der Geschlechtsbildung bei Haustieren, von Dr. M. Wilkens, [Aus landw. Jahrbücher] 1886, Berlin. 9)

Unterricht im Ackerbau und der Viehzucht, von S. Koppe, von neuem durchgesehen von Dr. E. Wolff, Prof. a. d. landw. Akademie Hohenheim, 11. Aufl. 1886, Berlin. 10)

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Ministeriums für 2. Heft: Produktionsmengen aus der Tierzucht, Lebendgewicht von Rindern und Schafen etc. Wien.

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep., S. 566; nach Landw. Wochenblatt f. Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein.

3) Arch. Pharm. 1886, 6, S. 256; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 748.

5) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 274; daselbst nach Generalvers.-Ber. d. Ver. d. Spiritusfabr. Deutschlands vom 21. Januar 1886.

4) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 171.

5) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 260.

9) Milchzeit. 1886, 15, S. 313; nach Jahresbericht Balt. landw. Central-Ver. f. 1875; in Landw. Vereinsschr. 1. April 1886, S. ?.

7) Rez. von Dr. E. Pott in Wiener Landw. Zeit. 1886, S. 432.

9) Rez. von Dr. E. Pott in Wiener Landw. Zeit. 1886, S. 475; Journ. Landw. 1886, 34, S. 184.

9) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 575.

10) Rez. Wiener Landw. Zeit. 1886, 36, S. 122.

# D. Bienen-, Fisch- und Seidenraupenzucht.

Bienensucht.

#### A. Bienenzucht.

Honig.

a) Honig.

Zusammensetsung von Nektar-Arten. Über die Zusammensetzung einiger Nektar-Arten, von A. v. Planta. 1)

Verfasser untersuchte den Nektar von Protea mellifera, Bignonia radicans und Hoya carnosa. Außerdem führte er noch einige Bestimmungen in den nektarhaltigen Flüssigkeiten aus, die man durch Behandeln von Blüten mit destilliertem Wasser erhält. Ich stelle die in der Quelle mitgetesslen Zahlen u. s. w. im Auszuge zusammen:

1. Nektar der Protea mellifera. Es wurde sowohl der zur Blütezeit entnommene wässerige Honigsaft, als am Feuer eingedickter Sirup untersucht. Letzterer bildet eine dunkelbraune Flüssigkeit von aromatischem, an Bananen erinnernden Geruch und angenehmem süßen Geschmack. Das spez. Gewicht bei 15 °C. war 1,375. Die Reaktion war schwach sauer. Stickstoff fehlt völlig.

100 Teile des Syrups enthielten:

| -     | v  | TOHO  | uos oji | aps chancion.   |       |   |
|-------|----|-------|---------|-----------------|-------|---|
|       |    |       | •       | Trockensubstanz | 43,17 | % |
| davon |    |       |         | Glykose         | 70,08 | " |
|       |    |       |         | Rohrzucker      | 1,31  | " |
|       |    |       |         | Asche           | 1,06  |   |
| D     | ie | Asche | bestand | aus:            | •     |   |
|       |    |       |         | Phosphorsäure   | 1,04  | " |
|       |    |       |         | Schwefelsäure   | 4,64  | " |
|       |    |       |         | Chlor           | 7,85  |   |
|       |    |       |         | Kali            | 15,00 |   |

Die Probe war stark linksdrehend und ist also wohl reich an Levulose. Im ursprünglich erhaltenen Sirup waren ca. 12 % Traubenzucker krystallinisch ausgeschieden. Ameisensäure konnte nicht nachgewiesen werden.

Frischer Proteanektar hatte ein spez. Gewicht von 1,077—1,078 und unterschied sich vom eingedickten Honigsaft nur durch den Wassergehalt. Verfasser fand 17,66 % Trockensubstanz und 17,06 % Glykose.

2. Nektar von Hoya carnosa. Die Probe wurde mittelst einer Glaspipette den Blütenkelchen eines im Zimmer gezogenen Exemplares entnommen. Der Trockengehalt war 40,77 %. Es ist Rechtsdrehung vorhanden. In der frischen Probe sind enthalten:

Schon in der Kälte tritt Reduktion der Fehling'schen Lösung ein.

3. Nektar von Bignonia radicans. Wie der früher besprochene gewonnen. Dreht schwach links. Der frische Nektar enthielt 15,30 % Trockensubstanz. Darin:

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 227; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 379; Berl. Ber. 1886, 19, S. 768 d. R.; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 367.

٥/م Glykose 14,84 Rohrzucker 0,437 Asche 3.0

Ach hier tritt schon bei gewöhnlicher Temperatur Reduktion der Fehling'schen Lösung ein.

- 4. Wässeriger Nektarauszug aus Rhododendron hirsutum. In 215 g Blüten waren 1,3461 g Glykose und kein Rohrzucker enthalten.
- 5. Wässeriger Nektarauszug aus Robinia viscosa. 641,5 g frische Blüten enthielten 0,3570 g Glykose und ebenfalls keinen Rohrzucker.
- 6. Wässeriger Nektarauszug aus Onobrychis sativa. 345 g Blütenköpfchen enthielten 0,1358 g Glykose.

Durch Vergleich dieser Werte mit den Angaben über Zusammensetzung des Honigs verschiedener Herkunft und ungleichen Alters ergiebt sich u. a. 1. dass die Bienen einen beträchtlichen Teil vom Wasser des Nektars wegschaffen, während sie denselben in ihren Honigmagen aufbewahren und 2. dass höchstwahrscheinlich bei der Honigbereitung der Rohrzucker des Nektars durch ein im Speichel der Bienen enthaltenes, dem Honig sich beimischendes Ferment nach und nach invertiert wird. D.

Aräometer zur Bestimmung der Dichte des Honigs, von C. M. Schachinger. 1)

Arkometer EUT Bestimmung der Dichte des Honigs.

Verfasser hat durch H. Kappeller in Wien ein Aräometer für Flüssigkeiten von 60-90% Zucker - innerhalb dieser Grenzen stehen alle Honigarten — anfertigen lassen und damit Honig der verschiedensten Herkunft untersucht. Dieselben schwankten zwischen 74-860, unreif ausgeschleuderter, noch sehr wässeriger Honig zeigte nur 650. T.

Der Honig als Nahrung und Medizin. Vortrag, gehalten in der Sitzung des Vogesenklubs zu Barr am 7. Januar 1883 durch J. Dennler. 2)

Die Honigschleuder, von W. Günther.8)

Zur Honigprüfung, von O. Hehner.4)

Bienen-Honig und Bienen-Wachs, von A. v. Planta. 5)

Über die chemische Zusammensetzung des Blütenstaubes der Haselstaude (Corylus avelana) und der gemeinen Kiefer, von A. v. Planta. 6)

Über das Vorkommen von Vernin im Blütenstaub von Corylus avelana und von Pinus sylvestris, von E. Schulze und A. v. Planta. 7)

### Litteratur.

Litteratur.

Der Honig, dessen Bedeutung, Wert und Verwendung, von C. Th. Arnold, nebst einem Anhang: Die Bienenzucht, 1886. Ansbach. 8)

<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 573. 2) Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 39, S. 109.

Ver.-Bi. Wesd. Hell. Bienenzetter 1636, 38, 8, 103.
 Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 101.
 Analyst 1883, S. 217; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 41.
 Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 63.
 Bienen-Zeit. 1885, 42, S. 73; vgl. diesen Jahresbericht 1885, N. F., 8, S. 363.
 Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 326; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 126 d. R.;
 Chem. Centr.-Bl. 1886, S. 523.

<sup>5)</sup> Rez. Bienen-Zeit. 1886, 42, 8. 119.

Deutscher Honig, seine Gewinnung und Verwendung als Nahrungs- und Medizinal-

Hilfsmittel, von H. Gühler, Oranienburg 1886.1)
Der Honig und seine Verwendung im Haushalt, von C. M. Schachinger, Pottenbrunn N.-Osterreich, 1886. 3)

Honigbüchlein, von J. N. Scheel, Leutkirch.

Wachs.

b) Wachs.

Analyse des Wachses.

Zusammensetzung und Analyse des Wachses<sup>8</sup>), von O. Hehner<sup>4</sup>), Hüblb), Dieterich ), Nafzer ), F. Schwalb ), H. Stürke ), K. Labler 10), C. Liebermann 11), H. Long 12).

Asclepias Cornuti.

Über Asclepias Cornuti und die verwandten Arten, von Georg Kassner. 18)

Enthält Angaben über den Gehalt der genannten Pflanzen an Pflanzenwachs, Kautschuk u. s. w. und Erwägungen über die Möglichkeit, dieselben mit Nutzen anzubauen und insbesondere in unserem Vaterlande zur Erzeugung von Kautschuk zu verwenden. 14)

Wachsfärbung. Über Wachsfärbung, von A. v. Planta. 15)

Der Verfasser weist nach, dass die Farbe des Wachses durch den Pollen und nicht durch den Honig verursacht wird.

Künstliche Wabenmittelwände.

Handpresse zur Erzeugung von künstlichen Wabenmittelwänden, von C. Schachinger. 16)

Verfasser empfiehlt den Bienenzüchtern mittelst der käuflichen Handpressen (aus der galvanoplastischen Anstalt von B. Rietsche in Biberach, Baden) sich die Mittelwände aus selbsterzeugtem Bienenwachse herzustellen, um sich namentlich gegen Fälschungen mit Wachssurrogaten zu schützen. T.

Gewinnung des Wachses.

Gewinnung des Wachses aus den Waben ohne Presse, von C. M. Schachinger. 17)

Verfasser giebt ein neues Verfahren an, das Wachs auszulassen. Das auszuschmelzende Wachs wird in Kugeln geballt, in einen cylindrischen Topf gebracht, eine Handbreit vom oberen Rande desselben ein Netz oder Sieb befestigt, der ganze Topf mit Wasser gefüllt und erhitzt. Das schmelzende Wachs steigt durch das Sieb auf, die Unreinigkeiten und Treber werden unter demselben zurückgehalten. Um die kochende Masse umrühren

<sup>1)</sup> Rez. Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 236.

<sup>2)</sup> Rez. Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 119.

<sup>8)</sup> Analyst 8, S. ?

<sup>4)</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886, 25, S. 441. 5) Dingler's polyt. Journ. 249, S. 338.

<sup>6)</sup> Geschäftsbericht d. Papier- u. Chem. Fabrik in Helfenberg 1884, S. 13 und 1885, S. ?.

7) Ann. Chem. 224, S. 225.

9 Inaugural-Dissertation, Stuttgart, 1884.

Ann. Chem. 223, S. 233.
 Rundschau 10, S. 289; Chem. Centr.-Bl. (8. F.) 15, S. 497.
 Berl. Ber. 28, S. 1975, 19, S. 328.

Pharmacist; nach deutsch-amer. Apotheker-Zeit. 6, S. 209.
 Landw. Versuchsst. 1886, 33, S. 241.

<sup>14)</sup> Man vgl. desselben Verfassers Schrift: Ist in Deutschland eine Produktion von Kautschuk möglich? Breslau, 1885.

<sup>15)</sup> Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 4.

Wiener landw. Zeit. 1884, 36, S. 555.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 397.

zu können, geht durch ein Loch in der Mitte des Siebes ein Quirl mit Handhabe. Zum Auskochen des Wachses darf nur weiches sodafreies Wasser zur Verwendung kommen, am besten Regenwasser.

Die nichtsauren Bestandteile des Bienenwachses, von Fr. Schwalb. 1)

Nichtsaure Bestandteile des Bienenwachses.

Die Zerlegung des Bienenwachses, welche ähnlich wie die von Stürke<sup>2</sup>) angegebene Zerlegung des Carnaubawachses ausgeführt wurde, ergab, daß neben (5,21 %) höheren Fettsäuren Alkohole und Kohlenwasserstoffe vorhanden waren. Es wurden aus den in Petroläther leichter löslichen nichtsauren Bestandteilen 2 Kohlenwasserstoffe mit den Schmelzpunkten 60,50 und 680 gewonnen, die wie es scheint, mit Krafft's Normal-Heptacosan C27 H56 und Normalhentriacontan C31 H64 identisch sind. Aus den in Petroläther schwerer löslichen Anteilen ließen sich abscheiden: 1. ein Alkohol (Schmelzp. 850-85,50), welcher wahrscheinlich die Formel Can Had O (nicht die von Brodie gegebene Can Hag O) hat; derselbe geht durch Erhitzen mit Natronkalk auf 3000 in eine Säure Ca, Hea O über; dieselbe krystallisiert in sternförmigen Nadeln (Schmelzp. 88,50-890). 2. Cerylalkohol C27 H56 O oder C26 H54 O; aus demselben wurde eine Säure  $C_{27}$   $H_{54}$   $O_2$  oder  $C_{26}$   $H_{52}$   $O_2$  mit dem Schmelzpunkt 78,5° gewonnen. 3. Ein Alkohol  $C_{25}$   $H_{52}$  O oder  $C_{24}$   $H_{50}$  O, der eine Säure  $C_{25}$   $H_{50}$   $O_2$  ( $C_{24}$ HAS O2) mit dem Schmelzpunkt 75,50 liefert.

Analyse der Fette und Wachsarten, von Dr. R. Benedikt, Berlin, 1886.8)

Der Wachsläuterungsapparat (Krauss und Krause, Heilbronn), von Ilgen.4)

Die Zukunft der Wachsproduktion, von G. Kassner. 5)

Das Wachs und seine technische Verwendung, von L. Sedna. Wien, Pest und Leipzig, 1886.6)

### c) Bau, Lebensweise u. dgl.

Bau, Lebensweise der Bienen.

Faulbrut.

Der Verfasser hat gefunden, dass eine Lösung von 0,20 Sublimat. corros. in 500 Teilen destillierten Wassers sich gut gegen die Faulbrut bewährt. Stock, Rahmen und Waben wurden damit gewaschen, die Bienen selbst mittelst eines Refraicheurs mit der Flüssigkeit bespritzt, sowie mit Honig, der Sublimat zugesetzt erhalten, gefüttert.

Der Isop als Honigpflanze, von F. Huck.8)

Gegen Faulbrut, von Baron Bela Ambrozy.7)

Isopanbau.

Verfasser empfiehlt den Anbau des Isops, weil er eine ausgezeichnete Honigpflanze und die Kultur desselben auch sehr leicht ist. T.

Ann. 235, S. 106; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 746.
 Berl. Ber. 1884, 17, S. 319 d. R.
 Rez. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 355.
 Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 24.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 347.
 Rez. Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 36, S. 173; Bienen-Zeit. 1886, 110. 42, S. 118.

7) Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 104.

7 Zeit. 1886, 36,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 369.

Faulbrut.

Werden faulbrütige Stöcke durch ein honigreiches Jahr kuriert? von Klausmeyer. 1)

Der Verfasser kommt entgegen den Ausführungen von Dennler<sup>3</sup>) zu folgenden Schlüssen:

- 1. Es handelte sich bei den beobachteten Fällen nicht um die bösartige. sondern die sog. "gutartige" Faulbrut. Diese kann wohl einen großen Teil der Brut ergreifen, sie verschwindet jedoch von selbst, wenn besondere Umstände sie nicht zur bösartigen ausbilden.
- 2. Würde die antiseptische Kraft der Bienen durch eine reiche Tracht so gestärkt, daß die Brutpest dadurch verschwände, so würde ein starkes Volk, dem man zur Zeit der höchsten Entwickelung eine faulbrütige Tafel einhängt, dieselbe binnen drei Wochen mit gesunder Brut versehen. vom Verfasser angestellten Versuche hatten das entgegengesetzte Ergebnis, der gesunde Stock wurde auch faulbrütig.

Abkürsung der Schwärmseit.

Über Abkürzung der Schwärmzeit, von Pollmann.3)

Auf das Abkürzen der Schwärmzeit muß schon im vorhergehenden Herbst Bedacht genommen werden. Die Bienenvölker müssen nicht allein stark sein, sondern auch stark eingewintert werden, andernfalls muß das Gleichmachen der Völker im nächsten Frühjahr nachgeholt werden. Es kann dieses geschehen durch Verstellen, indem man ein schwaches Volk auf die Stelle eines starken setzt. Dieses muß zur Mittagszeit geschehen, es ist bei der großen Thätigkeit ein Kampf der Bienen nicht zu befürchten; weiter durch Brutwaben und zwar durch gedeckelte Waben von starken Völkern, die den schwachen zur Verstärkung eingehangen werden; es können auch ungedeckelte Waben verwendet werden, es muss dann jedoch das zu verstärkende Volk kräftig genug sein, die ungedeckelte Brut ernähren und erwärmen zu können. Endlich durch Überfüttern. Es geschieht dieses so, dass man einem starken Bienenvolke gegen Abend ein Futtergeschirr mit verdünntem Honig in den Stock setzt; wenn es darauf von Bienen wimmelt, nimmt man Gefäss samt Bienen heraus und setzt es in den zu verstärkenden Stock. Es entsteht, da die fremden Bienen sofort Honig mitbringen, selten ein Kampf. Die jungen im früheren Stock noch nicht ausgeflogenen Bienen werden bei dem neuen Volke als Verstärkung bleiben, die alten werden bald zum ursprünglichen Stock zurückkehren. Das Verfahren ist oft zu wiederholen, bis das zu verstärkende Volk stark genug ist. T.

Krebspest.

Über die Ursachen der Krebspest, von Rauber.

Der Verfasser hat durch seine Untersuchungen festgestellt, daß die Krankheit weder durch Krebsegel (Branchiobdella astaci), Diatomeen, Gregarinen, Amöben noch durch Spaltpilze, sondern durch eine Saprolegnia, der gefährlichste Feind der Fischzucht, verursacht wird. T.

Faulbrut.

Neue Untersuchungen über die Faulbrut der Bienen, von E. v. Thümen. 5)

Verfasser berichtet über die Untersuchungen zweier englischer Mikro-

<sup>1)</sup> Bienen-Zeit. 1886, 42, S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 584.

Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 183.
 Berl. Ind.-Bl. 1885, S. 379; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 114.

<sup>5)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 275.

skopiker, R. Chesire Frank und W. Watson Chevne über die Faulbrut der Bienen. 1) Dieselben fanden in einem Spaltpilz, Bacillus alvei Frank et Cheyne, die Ursache der Krankheit. Die Leiber der toten Bienenlarven waren von ungeheuren Mengen dieser beweglichen langstäbchenförmigen Mikroben erfüllt. Zu Lebzeiten der Larven fand eine Sporenbildung nicht statt, diese trat aber alsbald nach dem Tode des Tieres ein (Dauersporen von länglich-ovaler Form). Die Weiterzüchtung der Spaltpilze gelang besonders gut auf Fleischaufgussgelatine, die, wenn reichlich Bacillen vorhanden waren, unter Verbreitung des charakteristischen Faulbrutgeruches sich verflüssigte. Unter 160 hörte das Wachstum der Bacillen auf. Bienenwaben, welche mit Milch besprengt wurden, in welcher der fragliche Bacillus gezüchtet worden war, zeigten bald die Erscheinung der Faulbrut. Desgleichen wurde bei erwachsenen Bienen durch Fütterung mit pilzhaltigen Stoffen die Krankheit hervorgerufen. Schmeissfliegen, welche sich mit den Pilzen infiziert hatten, starben nach 22 Stunden. Eine Maus und Meerschweinchen gingen bei subkutaner Injektion einer sporenhaltigen Kultur zugrunde, die inneren Organe waren frei von Spaltpilzen. Haut und Muskeln völlig nekrotisiert. T.

Einige Winke für Bienenzüchter nach Dzierzon's System, von C. M. Schachinger. 2)

Verfasser warnt vor unrichtiger Behandlung der Mobilbaustöcke, namentlich vor zu schmalen Rähmchen. Dieselben haben am besten eine Breite von 35-35,5 mm. Sodann ist auf das Einsetzen derselben in den Stock und die Herstellung der Zwischenräume zwischen den einzelnen große Sorgfalt zu verwenden. Das Verwechseln der Waben wirkt stets sehr schädlich. Wenn man mit dem Ausschleudern des Honigs wartet. bis der größte Teil der betreffenden Waben gedeckelt ist, so erzielt man einen viel besseren Honig als bei früherem Ausschleudern.

Behandlung ruhrkranker Bienenvölker, von C. Schachinger.<sup>3</sup>) Verfasser empfiehlt, an einem warmen Flugtage die Wohnungen der kranken Bienen von außen und innen gründlich mit warmem Wasser zu reinigen ohne das Volk zu sehr zu beunruhigen; alles Schimmlige und Verdorbene wird daraus entfernt. Ist dieses geschehen, so erhalten die Bienen etwas verdünnten Honig oder gekochtes Zuckerwasser, das ihnen bis zum Eintritt der Tracht täglich in einem flachen Gefässe in den Stock gesetzt wird. Als zweckmässig empfiehlt sich folgende Vorrichtung zum Füttern und Tränken: Ein Glas mit flachem Rande wird mit der Flüssigkeit gefüllt und mit einem feinen Sieb zugedeckt. Wird das Ganze nun schnell umgestürzt so hält sich die Flüssigkeit im Glase, die Bienen können jedoch mittelst ihres Rüssels durch die Maschen des Siebes fahren und das Futter aufsaugen. Diese Vorrichtung wird entweder direkt über eine Offnung des Bienenstockes gestülpt oder auf einen kleinen Rost, der den Bienen den Zutritt unter das Sieb ermöglicht.

Einfach- oder doppelwandige Bienenstöcke, von C. Schachinger. 4)

Einfache and doppelwandige Rienenstöcke.

Digitized by Google

Mobilbau.

Behandlung der Ruhrkrankheit.

<sup>1)</sup> Journal der Londoner mikroskopischen Gesellschaft 1885, S. ?

Wiener Landw. Zeit. 1886, 36, 8. 467.
 Wiener Landw. Zeit. 1886, 36, 8. 203.
 Wiener Landw. Zeit. 1886, 36, S. 647.

Verfasser hält, falls die Wände der Bienenstöcke vor Regen und Schnee gesichert werden, die einfachen für ausreichend; sonst kann man durch warme Umhüllungen nachhelfen. Die doppelwandigen haben den Nachteil, dass sich zwischen den Wänden Ungeziefer (Ameisen, Motten) einnistet, das dann schwer zu vertreiben ist.

Schutz der Bienen gegen Ameisen.

Ameisen von Bienenstöcken abzuhalten. 1)

Das Standbrett, auf welchem die Stöcke stehen, wird mit Karbolwasser abgewaschen, die Ameisennester in der Nähe des Bienenhauses werden durch siedendes Wasser zerstört.

Bienenwohnungen, von S. und F. Bauer. 2)

Die Bienenwirtschaft in Österreichisch-Schlesien, von J. F. Benda. 3)

Der Wert der Salweide (Salix caprea) in der Bienenzucht, von Th. Brandt. 4)

Die Bienenzucht in Russland, von E. O. Cech. 5)

Über Tränken der Bienen im Winter, von P. Clausen. 6)

Verhütung der Ruhrkrankheit durch Einwinterung der Bienen mit Krystallzucker, von Dathe. 7)

Über Faulbrut, von Dennler. 8)

Zur Bienenweide. Dipsacus fullonum L. Kardendistel, von H. Ecke. 9)

Ein Beweis für die Übertragung der Bieneneier durch Bienen aus einer Zelle in die andere, von H. Feldt. 10)

Fruchtzucker, ein neues Futtermittel für Bienen, von O. Follenius. 11)

Die Bedeutung des Bienengiftes im Haushalte der Bienen, von C. J. H. Gravenhorst. 12)

Anweisung zur Anfertigung der Kunstwaben mit den Kunstwaben-Walzwerken, von H. Greve. 18)

Mobil- oder Stabilbau, von W. Günther. 14)

Über Verbesserung der Bienenweide, von Heberer. 15)

Die Feinde der Bienen, von Hefs. 16)

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 23, S. 433; nach D. ill. Bienenzeit. 1886, S.?.

y Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 17.
b) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 417.
b) Bienenzeit. 1886, 42, S. 49.
b) Wiener landw. Zeit. 1886, 26, S. 417.
b) Wiener landw. Zeit. 1886, 26, S. 417.

<sup>5)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 541. 6) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 69.

<sup>7)</sup> Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 277.

<sup>8)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 45; ferner ebendas. S. 105, 177. 9) Bienenzeit. 1886, 42, S. 279.

<sup>10)</sup> Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 228.

<sup>11)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 210. 12) Ver.-Bl. Weetf.-Rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 39, S. 514; nach D. ill. Bienenzeit. S. ?.

<sup>18)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 71.

<sup>14)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 145.15) Bienenzeit. 1886, 42, S. 13.

<sup>16)</sup> Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 20, 290, 306.

Rähmchen oder Wabenträgerstäben, von L. Huber. 1)

Die Heilung der Faulbrut mit Kaffee betr., von L. Huber. 2)

Über den Wabenbau unserer Heidbiene, von Joh. Huntemann. 5) Bienentränke, von Ilgen. 4)

Über die stoffliche Herstellung der Kunstwaben, von Rabisch. 5)

Zur Faulbrutfrage, von Klausmeyer, 6) Dennler 7, Troitzheim.8)

Neue Arbeiten über die Honiganalyse, von K. Müllenhoff. 9)

Welchen Anforderungen muss eine Bienenwohnung beim rationellen Betrieb entsprechen, von H. Müssigbrodt-Höhnichen. 10)

Die Auswinterung der Bienen, von L. Parrang. 11)

Das sogenannte Gemülle "Detritus" der Bienenstöcke und nochmals die Frage der Brutdeckel, von A. v. Planta. 12)

Über das Tränken der Bienenvölker, von C. Pohlmann. 18)

Über die Raubbienen, von E. Rathlef. 14)

Bienenleben im Winter, von C. M. Schachinger. 15)

Rentabilität der Bienenzucht, von C. Schachinger. 16)

Hat der Drierzonstock Aussicht, die Bienenwohnung unseres Landmanns zu werden? von C. M. Schachinger. 17)

Über Reinkulturen des Faulbrut-Bacillus, von Schönfeld. 18)

•Zur Faulbrutfrage, 19) von Schönfeld, 20) Dennler, 21) vom Vorstand des Bienenzucht-Vereins Ottweiler etc. 22)

Die physiologische Bedeutung des Magenmundes der Honigbiene, von Schönfeld. 28)

<sup>1)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 21.
2) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 179.
3) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 42, S. 209.
4) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 163.
5) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 314.
6) Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 87, S. 35.
7) Ebendas. S. 37.
8) Ebendas. S. 69; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 582.
9) Bienenzeit. 1886, 42, S. 25.
10) Vortrag, geh. auf der 30. Wandervers. in Liegnitz; Bienenzeit. 1886, 72, S. 52.
11) Vortrag, geh. auf der Generalvers. des Zweigvereins Gudingen in Wittringen bei Saargemünd; ref. Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 37, S. 67.
12) Bienenzeit. 1886, 42, S. 97.

bei Saargemind; ref. Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 37, S. 67.

12) Bienenzeit. 1886, 42, S. 97.

13) Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 87, S. 84.

14) Wiener Zeit. 1886, 42, S. 914.

15) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 257.

16) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 51.

17) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 583.

18) Bienenw. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 83; nach Journ. of the Roy. Microsc. Society von W. Cheyne u. Cheshire; F. Krause, Fortschritte der Medizin 1886, No. 2.

19) Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 39, S. 107.

<sup>20)</sup> Ebendas. S. 119.

<sup>291)</sup> Ebendas. S. 121.
23) Ebendas. S. 135; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 582.
25) Vortrag geh. auf der 30. Wanderversammlung der deutschen u. österr.-ungsrischen Bienenwirte zu Liegnitz; ref. Ver.-Bl. westf.-rhein.-Ver. Bienen- u. Seidenzucht 1886, 37, S. 86, 102.

Rähmchen oder Wabenträger, von E. Störzer, 1) von Ilgen. 3) Vom Tränken der Bienen im Winter, von W. Vogel.

Weiselkäfig oder das Königinnenzuchtkästchen, von Würth.4) Das Quecksilberchlorid als Heilmittel der Bienen pest. 5)

Statistische Mitteilungen über die Bienenzucht in Frankreich, von E. B. 6)

Über Bienenweide. 7)

Die europäische Honigbiene in Amerika. 8)

#### Litteratur.

#### Litteratur.

Die Biene. Ein Kalender und Notizbuch für Bienenzüchter für das Jahr 1886, von G. Allendorf. Leipzig.

Geschichte der Bienenzucht. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte von J. G. Bessler, Reallehrer in Ludwigsburg. Mit einem Gedenkblatt hervorragender Bienenfreunde. Ludwigsburg 1885.9)

Monats-Kalender für Anfänger in der Bienenzucht, nebst einem Anhange über verschiedene bienenwirtschaftliche Themata, von H. Ecke. 1885. 10)

Neue verbesserte Bienenzucht, von K. Forsbohm. 3. Aufl. Quedlinburg 1886.

Illustriertes Bienenbuch. Anleitung zur rationellen Bienenzucht und zur Verwertung des Honigs, herausgegeben auf Anregung des Trierischen Bauernvereins, von J. B. Gärtner.

Anweisung für Imker zur Überwinterung und Vermehrung der Bienen, zur Behandlung der Honigstöcke und Bekämpfung der Bienenfaulbrut, von H. Gübler. Oranienburg 1886. Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht, von W. Günther.

Leipzig 1886.<sup>11</sup>)
Die Feinde der Biene im Tier- und Pflanzenreich, von Dr. W. Hess, Professor an

der Königl. technischen Hochschule Hannover. Hannover 1886. 12)
Die neue, nützliche Bienenzucht oder der Dzierzonstock, dessen Zweckmäßigkeit sur

Honiggewinnung und zur Vermehrung der Bienen, nebst allem Notwendigen, auch für die Bienenzüchter, welche Stöcke mit unbeweglichem Bau besitzen, von L. Huber, L. Hauptlehrer in Niederschopfheim (Baden). 9. Aufl. Lahr

Zur Lösung der Überwinterungsfrage, von M. Missbach. Schmockau, Selbstverlag, 1886.14)

Zeitgemäße Anleitung zum lohnenden Betrieb der Bienenwirtschaft unter spezieller Rücksichtnahme auf Triebfütterung, Kunstwaben, Absperrgitter, Houig-kästchen und Honigschleuder, von O. Schulz und H. Gühler. Leipzig.

<sup>1)</sup> Bienenzeit. 1886, 42, S. 104.

<sup>2)</sup> Ebendas. S. 117.

<sup>\*)</sup> EDENGAS. S. 117.

\*) Bienenzeit. 1886, 42, S. 74.

\*) Bienenzeit. 1886, 42, S. 94.

\*) Wiener Zeit. 1886, 42, S. 164; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 581.

\*) Wiener Zeit. 1886, 42, S. 21.

\*\* Wiener Zeit. 1886, 42, S. 21.

Wiener Zeit. 1050, 42, S. 21.
 Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 39, S. 103, 121.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 537.
 Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Litteraturbl. S. 36; rez. Wiener Zeit. 1886, 42, S. 46.
 Rez. Bienenzeit. 1886, 42, S. 47.
 Rez. Bienenwirtsch. Centr.-Bl. 1886, 22, S. 285.
 Par Ven Bl. meets shein Bienenstahter 1886, 36, S. 173, vol. diesen Jahret.

Rez. Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 36, S. 173; vgl. diesen Jahrebericht und Band S. 584; rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Litteraturbl. S. 78.
 Rez. Bienenzeit. 1886, 42, S. 11.

<sup>14)</sup> Rez. Ver.-Bl. weetf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 37, S. 190.

Der Bienenvater aus Böhmen, von P. J. Nep. Oettl's Klaus. Anleitung, die Bienen gründlich und mit sicherem Nutzen zu züchten und die zweckmäßigsten Bienenwohnungen hierzu anzufertigen. Unter Mitwirkung von P. C. M.

Schachinger bearbeitet von H. Schusser. 5. Aufl. Prag 1887.

Warme Worte über und für die Bienenzucht. Vier Vereinsvorträge von A. Wei-

linger. Leipzig 1885.1)

Bienen-Kalender, bayrischer, für das Jahr 1886, von J. Witzgall, Rothenburg. Bienen-Buch. Anleitung zur rationellen Bienenzucht und zur Verwertung des Honigs. Trier, Paulinusdruckerei. 2)

Bericht über die 31. Wanderversammlung der deutschen, österreichischen und ungarischen Bienenwirte vom 31. August bis 2. September 1886 zu Troppau. 3)

#### B. Fischzucht.

Fischsucht.

Karpfenfutterung.

Auf Veranlassung von Prof. Beneke wurden Fütterungsversuche an Karpfen angestellt. Dieselben sind noch nicht abgeschlossen und haben zunächst ergeben, dass Futterstoffe, welche das weiteste Nährstoffverhältnis hatten, für Karpfen am wenigsten vorteilhaft waren; proteinreiche Futterstoffe (Blutmehl, Lupinen, Erbsen) werden von den Fischen nicht nur gut vertragen, sondern auch unter Gewichtszunahme derselben verfüttert. Durchaus ungünstig zeigten sich sehr starke mehlreiche Futter (Mais, Reis), die Stärkekörner schienen nicht nur unverdaut durchzugehen, sondern schließ-

lich geradezu schädlich und tödlich zu wirken, da die Darmwände dieser Versuchsfische bei der Sektion stark entzündet waren. Baumwollsaatkuchenmehl wirkte sehr schnell tödlich, der Darm der Fische war stark gerötet und mit Eiter gefüllt.

Lupinenfütterung an Karpfen, von Dierke. 5)

Karpfenfütterungsversuche, von Klien. 4)

Lupinenfutterung

Der Teich enthielt 50 Schock junge 3jährige Karpfen. Die Fütterung an Karpfen. dauerte vom 24. Juni bis 1. Oktober ohne Unterbrechung. Jeden 2. Tag erhielten die Fische 1/2 Ctr. gedämpfte Lupinen, und zwar an verschiedenen Stellen in etwa 1 Fuss tiefem Wasser, da dieses am besten den Gewohnheiten und der Lebensweise der Fische entspricht. Es ergab sich eine hohe Rentabilität der Lupinenfütterung. Inwieweit daran außerdem das natürliche vorhandene Futter Anteil hatte, ließ sich nicht bestimmen, zum mindesten jedoch ließen sich die Lupinenkörner durch Karpfenfütterung zu 5 M pro Centner verwerten.

Über Erfahrungen und Erfolge in der Forellenzucht, von K. v. Polenz. 6)

Forellenzucht.

Verfasser teilt nebst einer Reihe von Beobachtungen über die Aufzucht der jungen Forellen auch Wahrnehmungen und Versuche über rationelle

<sup>1)</sup> Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 8 d. Litteraturbl.; rez. Bienenzeit. 1886, 42, 8. 11.

<sup>P. Rez. Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienenzüchter 1886, 37, S. 59.
Bienenzeit. 1886, 42, S. 217, 229, 243, 253, 265.
Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 568; nach Königsb. land- und forstw. Zeit. 1886, No. 22, S. 162; Jahresber. d. Königsberger landw. Versuchsstat. von Dr. Klien; vgl. diesen Jahresbericht u. Band S. 587; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 572.</sup> 

<sup>5)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 23 Rep., S. 437; Vortrag im landwirtsch. Verein zu Spremberg; ref. im "Landbote" 1886, S. ?.
6) Königsberger land- und forstw. Zeit. 1886, 32, S. 305; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 186.

Fütterung älterer Tiere mit. Die künstliche Ernährung in ausgemauerten (in der Quelle eingehend beschriebenen) Becken lieferte mehr oder weniger günstige Erfolge. Wenig erfolgreich war die Fütterung mit lebenden Fischen. Fröschen, Regenwürmern und Insekten. Am vorteilhaftesten erwies sich die Mästung mit einer Mischung von 60 % Fleischmehl, 30 % geringem Getreidemehl und 10 % Viehsalz. In zwei Monaten trat hierbei — und zwar bei nur geringen Kosten - eine Verdoppelung des Gewichtes ein. D.

Forellensucht.

Erfahrungen und Erfolge in der Forellenzucht, von L. L. 1) Mitteilung der Erfahrungen, welche K. v. Polenz durch langjährige Versuche gemacht hat. Die Ergebnisse sind im wesentlichen folgende: Die etwa 2 Monate alte Forellenbrut wird in kleine Quellbäche gesetzt, welche gegen Überschwemmung gesichert sind und die an ihrem unteren Ende mit einem Siebgeflecht so geschlossen werden, dass die kleinen Fische nicht abschwimmen können. Hier bleiben sie bis zum Alter von 1 Jahr ohne künstliche Fütterung, dann werden sie in Teiche oder künstliche Wasserbecken gesetzt und in letzteren künstlich gefüttert. Die Erfahrung lehrt, dass die Fische in geschlossenen Wasserbecken besser wachsen und gedeihen als in Bächen. Am besten eignen sich Teiche, in denen frisches Wasser mit gutem Fall ein- und ausströmt, oder Teiche, in die unmittelbar starke Quellen fließen. Forellenteiche, in welchen die Natur das nötige Futter liefern soll, haben am besten eine Größe von 25-27 a mit einer Tiefe von 11/2-3 m am Auslauf, jedoch mit flachem Wasserstande am Einlauf. Letzterer lässt Wasserpflanzen wachsen, welche den Fischen Nahrung liefern, der hohe Wasserstand am Auslauf bietet die den Forellen günstigste Temperatur. Bei künstlicher Fütterung der Forellen erwies sich die Fütterung mit lebenden Fischen, Fröschen, Regenwürmern und Insekten wenig günstig, da dieselben Futterstoffe nicht immer in hinreichender Menge beschafft werden konnten und beim Übergang von dem einen zum anderen stets bedeutende Rückschläge in der Mästung eintraten. Die besten Erfolge hatte eine Fütterung mit einer Mischung von 60% Fleischmehl, 30% geringem Getreidemehl und 10% Viehsalz. Diese wurde mit Wasser zu einem zähen Brei vermengt, getrocknet und den Fischen zweimal täglich und zwar soviel, als sie gierig fraßen, verabfolgt. Es wurde meistens eine Verdoppelung des Gewichtes bei geringen Kosten in zwei Monaten erreicht.

Käse als Fischfutter. Käse als Futter für Fische.2)

Ein Versuch, ob die Fische alten Käse als Futter annehmen, gelang. Karpfen wurden von Anfang Mai bis Ende September mit sehr befriedigendem Erfolg damit gefüttert, die Fische waren sehr fett und von vorzüglichem Geschmack.

Les salmones octifs libres, poissons remontants ou anadromes, von Chabot-Karlen. 3)

Die Seefischzucht, von Charbot-Karlen.4)

Pisciculture. — Saint-Remy, von Chabot-Karlen. 5)



<sup>1)</sup> Wiener landw. Zeit. 1886, 86, 8. 369.

Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 391 nach Milchzeit. 1886, S. ?.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 219.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 175.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 70.

Pisciculture. — Huningen, von Chabot-Karlen. 1) Zur Naturgeschichte der Krebse, von L. Lindes.2) Ein Erfolg in der Fischzucht im kleinen, von L. Lindes. 8) Wirtschaftliche Behandlung der Fischteiche, von Fr. Weiss.4)

### Litteratur.

Litteratur.

Der Schwarzbarsch und der Forellenbarsch (Black bass), ihr wirtschaftlicher Wert und ihre Züchtung, von M. von dem Borne-Berneuch en. Berlin 1886.
Fremdländische Zierfische. Winke zur Beobachtung, Pflege und Zucht der Makropoden, Guramis, Gold-, Teleskop-, Hundsfische u. s. w., von B. Dürigen. Lankwitz-Südende bei Berlin 1886.

Das Ganze der Angelfischerei und ihre Geheimnisse, von Baron von Ehrenkreutz.

Quedlinburg 1886. Der Flussal und seine wirtschaftliche Bedeutung, Vortrag von H. Nitsche. Dresden 1886.

Der Fischbrutapparat, von Professor Dr. Frhr. von la Valette St. George, z. Z. Vorsitzender des Rheinischen Fischerei-Vereins in Bonn. 2. Aufl. Bonn 1887.

#### Patente.

Patente.

Neuerungen in der Behandlung von Fischen zur Extraktion von Öl, von J. St. Edward. Engl. P. 6736.

Gewinnung von Leim aus Fischköpfen, von B. Robinson, Amer. · P. 352 151.

Darstellung von Fischleim, von V. N. Le Page. 351 607.

Verfahren zur Oxydation von Fischthran, von Schill und Seilacher. Belg. P. 74783.

Neuerungen in der Behandlung von Fischen und Fischabfällen behufs Gewinnung von Öl und Dünger aus denselben unter Vermeidung der sonst mit diesen Arbeiten verbundenen Belästigungen, von E. Tucker. Engl. P. 5239.

#### C. Seidenzucht.

Seidenzucht.

Chemische Untersuchungen über die Ernährung und Entwickelung des Seidenspinners (Bombyx Mori) II5), von O. Kellner, S. Kakizaki, M. Matsuoka und T. Yoshii.6)

Entwickelung, Ernährung des Reidenspinners.

Im Anschluß an des erstgenannten Verfassers frühere Arbeiten wurden nunmehr die Ergebnisse von Versuchen mitgeteilt, welche Auskunft geben sollten "über das Minimum an Nahrung, bei welchem die Ausbildung der Larven als völlig gesichert zu betrachten ist" und "über die Abhängigkeit der Entwickelung und Seideproduktion von der Nahrungszufuhr." Zu dem Versuche diente in 3 Abteilungen je 10000 junge aus denselben Grains

<sup>1)</sup> Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 298.

Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 549.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 131.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 692.

<sup>5)</sup> Über den L. Teil dieser Untersuchungen siehe diesen Jahresbericht.

<sup>6)</sup> Landw. Versuchsst. 1886, 33, S. 381.

erhaltene Räupchen (Gelbspinner). Als vollkommen ausreichend für die Ausbildung derselben wurde die früher 1) benutzte Blättermenge angenommen, welche betragen hatte für 1000 Individuen:

Periode I II III IV V<sup>2</sup>)
Trockensubstanz 19,2 g 72,5 g 241,8 g 948,5 g 3843,5 g.

Diese Mengen wurden für die Abteilung 1 auch jetzt ausgeworfen. Abteilung 2 dagegen sollte davon nur  $^3/_3$ , Abteilung 3 nur die Hälfte erhalten. Es zeigte sich bald in den beiden letzten Fällen, daß die Ernährung unzureichend war. Besonders waren die Raupen höchst ungleichmäßig entwickelt und die Freß- und Häutungsperioden auffallend verlängert. Auch die Sterblichkeit wuchs. Über den Futterverzehr giebt nun die nebenstehende Tabelle (S. 591), welche für je 1000 Raupen berechnet ist, Aufschluß.

Wir sehen, dass es nicht möglich war, dem ursprünglichen Fütterungsplane bei Abteilung II und III völlig treu zu bleiben. Infolge der mangelnden Nahrungszufuhr waren die Tiere eine längere Zeit im Larvenzustande verblieben und hatten hierdurch Gelegenheit mehr Futter aufzunehmen als beabsichtigt war. Da diese Verzögerung in der Entwickelung sich ganz besonders in den letzten Abschnitten geltend macht, finden wir für dieselben auch die Nahrungsaufnahme vergleichsweise größer. Offenbar haben die Raupen in ihren ersten Lebensperioden in viel geringerem Maße die Fähigkeit und Neigung härtere Teilchen des ihnen vorgelegten Laubes aufzunehmen, als später. Der Grund hierfür wird wohl in der Schwäche der Fresswerkzeuge im jugendlichen Zustand zu suchen sein. Es wäre vielleicht daher in Erwägung zu ziehen, ob man nicht bei zufälligem Futtermangel, namentlich anfangs, das Laub mit einem scharfen Messer zerkleinern solle. Aus den Zahlen der beiden letzten Abschnitte ist es möglich. die Verdauungskoeffizienten des wirklich verzehrten Anteiles des Laubes zu berechnen. Dieselben sind 52,9 bzw. 50,4, bzw. 43,4 für die 3 Abteilungen also etwas höher als früher. 8) Der Grund hierfür liegt in der gegen damals etwas veränderten Zusammensetzung des Laubes. Dementsprechend fiel auch die Menge des resorbierten Futters höher als vor-Sie betrug 1258,67 g, 1045,96 g und 737,07 g für die her aus. Bei dieser Ernährung gestaltete sich die Lebend- und 3 Abteilungen. Trockengewichtszunahme von je 1000 Raupen in Gramm wie folgt:

| Frisch ausgekrochen |         | Lebendgewicht 0,3719 |        |         | Trockengewicht 0,0946 |         |         |          |        |        |
|---------------------|---------|----------------------|--------|---------|-----------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| Timen englericenti  |         |                      | Abt. I | Abt. II | Abt. III              | Abt. I  | Abt. II | Abt. III |        |        |
| Ams                 | Schluf  | s des                | 1.A    | bschn   | 4,59                  | 4,56    | 4,56    |          |        | 0,675  |
| "                   | ••      | "                    | 2.     | "       | 22,07                 | 23,16   | 22,10   | 2,872    | 2,962  | 2,884  |
| "                   | 77      | "                    | 3.     | "       | 107,68                | 103,47  | 95,12   | 13,506   | 12,690 | 12,221 |
| "                   | "       | "                    | 4.     | "       | 445,09                | 417,38  | 393,64  | 53,673   | 52,525 | 50,430 |
| "                   | ))      | "                    | 5.     | "       | 2007,63               | 1717,73 | 1566,46 | 426,74   | 402,56 | 379,58 |
| Pupp                | oe (oh  | ne                   | Kok    | on) .   | 1005,56               | 849,40  | 801,26  | 212,96   | 176,19 | 158,63 |
| Schn                | netterl | ing                  |        |         | 575,80                | 468,66  | 450,90  | 145,97   | 129,81 | 116,10 |
| Koko                | on (ob  | me i                 | Pup    | pe) .   | 145,98                | 128,29  | 103,00  | 137,21   | 116,02 | 90,28  |

<sup>)</sup> A. a. U.

2) Bezüglich der Bedeutung dieser Perioden muß ich ebenfalls auf die frühere Veröffentlichung O. Kellner's verweisen. D. R.

Siehe die erste Mitteilung a. a. O.

|                  |                     | Abt. I   | Abt. II | Abt. III |
|------------------|---------------------|----------|---------|----------|
|                  |                     | g        | g       | g        |
| 4.1              | . 1. 14 T           |          |         |          |
|                  | echnitt I.          |          |         |          |
| Vorgelegt: frise |                     | 78,91    | 78,92   | 79,05    |
| ,,               | ckensubstanz        | 18,60    | 18,60   | 18,63    |
| Rückstände, Ex   |                     | 16,00    | 16,44   | 16,27    |
| Unterschied, bz  | w. verdaut          | 2,60     | 2,16    | 2,36     |
| Ab               | schnitt II.         | i        |         |          |
| Vorgelegt: frisc | che Blätter         | 231,37   | 160,06  | 122,18   |
|                  | ckensubstanz        | 47,04    | 38,57   | 29,39    |
| Rückstände, Ex   | kremente etc        | 37,60    | 33,21   | 25,60    |
| Unterschied, bz  |                     | 9,44     | 5,36    | 3,79     |
|                  |                     | ,        |         |          |
| Abe              | schnitt III.        |          |         |          |
| Vorgelegt: frise | che Blätter         | 728,25   | 527,29  | 449,96   |
| , Tro            | ckensubstanz        | 200,86   | 146,87  | 117,15   |
| Rückstände, Ex   | kremente etc        | 160,24   | 126,94  | 100,91   |
| Unterschied, bz  |                     | 40,62    | 19,93   | 16,24    |
| Abs              | schnitt IV.         |          |         |          |
| Vorgelegt: frise | he Blätter          | 1624,78  | 1485,05 | 1130,61  |
| ~ ~              | ckensubstanz        | 441,62   | 396,06  | 306,64   |
| Rückstände       |                     | 169,29   | 162,31  | 95,57    |
| Verzehrt         | " · · ·             | 245,33   | 233,75  | 211,07   |
| Exkremente       | " · · ·             | 146,25   | 145,32  | 143,25   |
| Verdaut          | "                   | 99,08    | 88,43   | 67,82    |
|                  | ,,                  | 33,00    | 00,40   | 01,02    |
| Ab               | schnitt V.          |          |         |          |
| Vorgelegt: fris  | che Blätter         | 9145,83  | 8474,50 | 6356,25  |
| " Tro            | ckensubstanz        | 2749,68  | 2374,56 | 1896,07  |
| Rückstände       | ,,                  | 716,82   | 586,54  | 458,63   |
| Verzehrt         | ,,                  | 2032,86  | 1788,02 | 1437,44  |
| Exkremente       | ,,                  | 925,93   | 857,94  | 790,58   |
| Verdaut          | ,,                  | 1106,93  | 930,08  | 646,86   |
| In den gesa      | mten 5 Abschnitten: |          |         | 1        |
| Vorgelegt: Tro   |                     | 3457,80  | 2974,66 | 2367,88  |
| Rückstände, E    |                     | 2199,13  | 1928,70 | 1630,81  |
| Unterschied, bz  |                     | 1258,67  | 1045,96 | 737,07   |
| Ontorbuned, D2   | w. veluaut          | 1 200,07 | 1040,00 | 191,01   |

Aus der näheren Betrachtung dieser Zusammenstellung (wie die Quelle ausführlich nachweist) geht hervor, daß das allgemeine Gesetz der Ernährung: "Jede Steigerung der Produktion im Organismus erfordert eine Mehrzufuhr an Nahrung, die relativ sehr viel größer sein muß, je weiter man die Produktion erhöhen will" auch bei den Larven der Kerbtiere Gültigkeit hat. Das Verhältnis der in den drei Abteilungen erzeugten

Schmetterlinge (es ist 100:88,9:79,5) verglichen mit dem der Raupen (100:94,1:88,9) weist nach, daß die stofflichen Verluste während der Metamorphose in der Atmung, Eiweißzersetzung u. s. w. um so größer sind, je schwächer die Raupen vor der Verpuppung entwickelt waren. Die Seideerzeugung (Verhältnis 100:84,5:65,8) hält dabei in quantitativer Beziehung durchaus nicht gleichen Schritt mit der Ausbildung des geflügelten Tieres und verläuft auch nicht der körperlichen Entwickelung der Raupen parallel.

Aus 100 g wasserfreien spinnreifen Raupen wurden erzeugt:

|                 | Abt. I | Abt. II  | Abt. III |
|-----------------|--------|----------|----------|
| 0.1             | g      | <b>9</b> | g        |
| Schmetterling . | . 34,2 | 32,2     | 30,6     |
| Seide (Kokon) . | . 32,1 | 28,8     | 23,8     |
| Verlus          | t 33,7 | 39,0     | 45,6     |

Daraus, sowie aus einer vom Verf. ausgeführten Haspelprobe (sie lieferte abhaspelbaren Faden bei Abteilung I: 488,7 m, bei den anderen 415,5 m und 346,0 m) ergiebt sich, dass es sehr unvorteilhaft ist die volle Entwickelung der Raupen durch ungenügende Ernährung auch nur wenig zu beeinträchtigen. Ein solches Gebahren schädigt gerade die Seidenausbeute.

Was schliefslich den Einfluss der Nahrung auf die Zusammensetzung der Larven u. s. w. betrifft, geht aus folgender Tabelle hervor:

|                               |                                   | In der Trockensubstanz                              |                             |                |                                            |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                               | In<br>der<br>frischen<br>Substanz | Rohpro-<br>tein aus-<br>schliefs-<br>lich<br>Chitin | Chitin                      | Fett           | Stick-<br>stofffreie<br>Extrakt-<br>stoffe | Asche<br>(C und<br>CO <sub>2</sub> frei |
| A. Raupen                     |                                   |                                                     |                             |                |                                            |                                         |
| Frisch ausgekrochen           | 75,87                             | 72,06                                               | 7,79                        | 15,09          | ·                                          | 7,11                                    |
| Abschnitt I                   | 85,20                             | 80,43                                               | 5,13                        | 7,78           |                                            | 9,98                                    |
| Abschnitt II, Abt. I          | 85,13                             | 74,90                                               | 5,46                        | 11,03          |                                            | 9,24                                    |
| " " " Ш                       | 86,95                             | 76,89                                               | 5,41                        | 10,23          | _                                          | 9,91                                    |
| Abschnitt III, Abt. I         | 86,99                             | 71,44                                               | 5,89                        | 12,82          | _                                          | 9,32                                    |
| ,, ,, ,, III                  | 87,15                             | 74,24                                               | 5,57                        | 11,07          | —                                          | 9,55                                    |
| Abschnitt IV, Abt. I          | 87,93                             | 74,62                                               | 6,15                        | 11,10          |                                            | 9,40                                    |
| " " " " III                   | 87,38                             | 74,50                                               | 4,96                        | 9,15           |                                            | 9,81                                    |
| Abschnitt V, Abt. I           | 78,74                             | 65,69                                               | 3,81                        | 17,91          | 7,80                                       | 4,79                                    |
| " " " " Ш                     | 75,74                             | 69,00                                               | 4,23                        | 16,44          | 4,88                                       | 5,45                                    |
| B. Puppen (ohne Kokon) Abt. I | 78,83<br>80,20                    | 56,62<br>61;88                                      | <b>4,33</b><br><b>4,</b> 25 | 31,87<br>27,53 | 2,43<br>0,39                               | 4,75<br>5,95                            |
| C. Schmetterlinge             | i                                 |                                                     |                             |                |                                            |                                         |
| Abt. I                        | 74,65                             | 57,91                                               | 5,97                        | 27,53          | 3,99                                       | 4,60                                    |
| " ш                           | 74,25                             | 65,27                                               | 10,93                       | 17,53          | 1,05                                       | 5,22                                    |

Abteilung III weist also im Vergleich mit Abteilung I einen höheren Gehalt an stickstoffhaltigen und mineralischen Bestandteilen und einen geringeren an Fett und anderen stickstofffreien Körpern auf, soweit sich letztere während der 5. Fressperiode und in den nachfolgenden Stadien des Insekts an dem Aufbau des Körpers beteiligen. D.

Die Prüfung der Kokons auf ihren Seidengehalt. 1)

### Litteratur.

Litteratur.

Der Seidenbau als Nebengewerbe, eine Quelle des Volkswohlstandes und Nationalreichtums, von Ed. Brinkmeier. Ilmenau 1886.

## E. Milch, Butter, Käse.

A. Milch.

Eine Studie über die Fettkügelchen der Milch, von S. M. Babcock.<sup>2</sup>)

Fettkügelchen der Milch-

Milch,

Butter,

Verfasser hat eine vornehmlich mikroskopische Untersuchung der Milch bezügl. der Milchkügelchen angestellt, um namentlich die verschiedenen Ansichten über die Struktur der Kügelchen auf ihre Berechtigung hin zu prüfen. Dieselben sind nach der einen mit einer dünnen Membran oder Haut überzogen und als mit Fett angefüllte Zellen zu betrachten, nach der zweiten Annahme als freie im Milchserum emulgierte Fettteile; nach der dritten endlich ist der Eiweisstoff der Milch auf der Oberfläche der Fettkügelchen zu einer haptogenischen oder Berührungs-Haut verdichtet. Er stellt daher zunächst eine Untersuchung über die Natur der Emulsionen im allgemeinen an und hebt als besondere Ähnlichkeiten zwischen künstlichen Emulsionen und der Milch die folgenden hervor:

- 1. Die mikroskopische Erscheinung der Fettkügelchen ist bei beiden dieselbe, unterschieden sind sie nur durch die Größe. Die scharf ausgeprägten Ringe der Milchkügelchen, welche für die Haut derselben gehalten wurden, sind in einer künstlichen Emulsion ebenso zu erkennen.
- 2. Trennen sich die Kügelchen beim Stehen der Emulsion, so behalten sie dieselbe Gestalt und dasselbe mikroskopische Aussehen sowohl im Rahm der Milch als auch in den künstlichen Emulsionen.
- 3. Auch bezüglich der Wirkung des Butterns treten die Ähnlichkeiten hervor. Die Vorgänge beim Verbuttern künstlicher Emulsionen von Butterfett sind denen bei der Rahmverbutterung vollständig gleich. Die geeigneteste Temperatur liegt zwischen 14 und 21 °C. Über dem Schmelzpunkt des Butterfettes (32—38 °) ist das Verbuttern unmöglich, es findet

Digitized by Google

Ver.-Bl. westf.-rhein. Bienen- u. Seidenzüchter 1886, 39, S. 142.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 393; nach Jahresber. landw. Versuchsst. New-York 1886, S. ?.

vielmehr eine fortwährende Zerkleinerung der Kügelchen statt. Dasselbe tritt bei der Milch ein.

4. Als Beweis für die Membrantheorie ist der Umstand häufig angeführt worden, dass durch das Schütteln der Milch mit Äther ohne einen schwachen Zusatz von Alkali das Fett nicht abgeschieden wird, weil vorher die Haut der Kügelchen durch Alkali oder eine Säure aufgelöst werden Nach dem Verfasser entspricht dieses nicht den thatsächlichen Verhältnissen. Der Äther bildet vielmehr nach seinen Untersuchungen mit Milch und Fett zusammen eine Emulsion, deren Tropfen fast farblos und von der umgebenden Flüssigkeit wenig unterschieden sind, jedoch keineswegs die charakteristischen Eigenschaften der Fettkügelchen besitzen.

Verfasser schließt an seine Untersuchungen weitere Folgerungen für die Praxis der Butter-Industrie und bespricht die wesentlichen Unterschiede zwischen Butter und Rahm, sowie die Versuche behufs Messung der Größe der Milchkügelchen bei Kühen verschiedener Rassen.

Milch. analyse.

Über die neue Methode der Milchanalyse von Matthews A. Adams 1) nach vergleichenden Untersuchungen, von Fr. Bärtling. 3)

Verfasser empfiehlt das neue Verfahren als in jeder Beziehung ausgezeichnet.

Milchfettbestimmung.

Neue Methode der Milchfettbestimmung, von A. Cronander. (Mitgeteilt von Sw. Müller.) 8)

Durch Schütteln der Milch mit Äther und Kalilauge, Verdampfen des ersteren und Abmessen des Raumes, welchen das hinterbleibende Butterfett einnimmt, erhält man Zahlen, welche mit der Soxhlet'schen Methode und gewichtsanalytischen Bestimmung gewöhnlich auf  $0.01-0.05\,^{0}/_{0}$ , selten auf  $0.07\,$  oder  $0.08\,^{0}/_{0}$  übereinstimmen. Der ziemlich einfache, in der Quelle ausführlich beschriebene Apparat, welcher vom Verfasser zur Ausführung seines neuen Verfahrens empfohlen wird, gestattet in 6 Stunden das Fett von 40 Milchproben quantitativ zu bestimmen.

Milch. gärprobe.

Die Milchgärprobe in Theorie und Praxis, von O. Dietzsch. Der Verfasser widerspricht auf Grund von 3000-4000 Gärproben den von Gerber<sup>5</sup>) für dieses Verfahren aufgestellten Sätzen und hält es für nötig, dass die Grenzen enger gezogen werden. Er stellt seine Erfahrungen in folgenden Sätzen zusammen:

1. Die Gärprobe ist ein gutes Mittel, schon in Zersetzung begriffene Milch zu erkennen, da solche schon innerhalb 6-9 Stunden Gärung und Blähung zeigt.

2. Die Gärprobe bis zu 12 Stunden ist ein unsicheres Mittel, gute und schlechte Milch, d. h. zum Verkäsen taugliche oder untaugliche, zu unterscheiden; durch dieselbe kann nur dann eine Milch als untauglich bezeichnet werden, wenn dieselbe 3-4 Tage hintereinander in der angegebenen Zeit geschieden war.

4) Schweiz. Milchzeit. 1886, S. 284; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 703. 5) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 598.

<sup>1)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rep. anal. Chem. 1886, 17, S. 411, 844. <sup>3</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 161; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 706; Zeitschr. d. kgl. schwed. Landwirtschafts-Akademie 1885, No. 5, S. ?.

3. Die einmalige Prüfung der Milch in Käsereien mittelst der Gärprobe giebt kein richtiges Urteil. T.

Versuche mit der dänischen Centrifuge (von Burmeister und Wain) und Betrachtungen über die Entrahmung der Milch durch Centrifugalkraft, von W. Fleischmann und J. Berendes. 1)

Versuche mit Centrifugen.

Im Anschluß an die früher mitgeteilte Prüfung der Lefeldt'schen Centrifuge 2) geben Verfasser die Beschreibung der dänischen Centrifuge und zahlreicher mit ihr ausgeführter Versuchsreihen. Ich kann auch hier auf die Berichterstattung des rein technischen Teils nicht genau eingehen. Aus den angeführten Zahlen ergiebt sich, dass die Centrifuge von Burmeister & Wain bei 3000 Trommelumgängen in der Minute stündlich 300 kg Milch von 30 °C. auf 0,351 % entrahmte. Sie leistet also unter gleichen Umständen dasselbe wie die Lefeldt'sche (und - auf Grund älterer Beobachtungen 3) - auch wie die de Laval'sche).

Gegen die Explosionsgefahr bietet Burmeister & Wain's Maschine die 6,52fache, die Lefeldt'sche die 4,65fache und die de Laval'sche die 4,08fache Sicherheit. Explosion tritt voraussichtlich ein, wenn folgende Um-

drehungszahlen erreicht werden:

bei Burmeister & Wain 7700 "Lefeldt . . . . . 12900 de Laval . . . 12100

Im ersten Fall lassen sich 7000 Umgänge leicht, bei den beiden anderen Centrifugen die gefährlichen Zahlen schwer herbeiführen. D.

Versuche mit der Lefeldt'schen Centrifuge, Modell 1885, Lefeldt'sche Centrifuge. von W. Fleischmann und J. Berendes. 4)

Die Verfasser beschreiben die verschiedenen Verbesserungen, welche das neue Modell der Lefeldt'schen Centrifuge auszeichnen b und die Versuche, welche sie mit derselben angestellt haben. Bezüglich der ersteren verweise ich auf die Quelle bezw. auf das an erster Stelle angeführte Referat von Tollens. Als Durchschnittswert der letzteren ergab sich, daß bei 30°C. die angewandte Centrifuge stündlich bei 6013 Trommelumgängen pro Minute 319 kg Milch auf 0,38 %, bei 6181 Trommelumgängen pro Minute 265 kg Milch auf 0,28 %, bei 6238 Trommelübergängen pro Minute 226 kg Milch auf 0,22 % entrahmte, also zufriedenstellende Leistung zeigte.

Über einige vollständige Milchanalysen nach Lehmann's Methode, von W. Fleischmann. 6)

Die Lehmann'sche Methode 7) liefert für Käsestoff sowohl als auch für

Milchanalyse.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 589, 609 u. 629; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 702.

Siehe S. 595 dieses Jahresberichtes und Bandes. 5) Siehe diesen Jahresbericht 1885, S. 642, 644,

Milchzeit. 1887, 15, S. 269 u. 289; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 699.
 Vgl. diesen Jahresbericht 1878, S. 81, 83, 84.
 Ber. d. Molkerei-Inst. Raden f. 1884, S. 71; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886,

<sup>7)</sup> Vgl. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8. 201.

Fett vorzüglich genaue Resultate, welche im Durchschnitt um eine Kleinigkeit (für Käsestoff um  $0.006\,^0/_0$ , für Fett um  $0.012\,^0/_0$ ) höher aussielen als die nach den anderen Methoden erhaltenen. D.

Büffelmilch.

Analyse von Büffelmilch, von W. Fleischmann. 1)
Dieselbe enthielt:

| Wasser   |              |     |     |    |     |     |    | 84,230 % |    |
|----------|--------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----------|----|
| Fett .   |              |     |     |    | •   |     |    | 6,690 ,  |    |
| Eiweifs, | $\mathbf{z}$ | uck | er, | Mi | lch | säu | re | 8,224 "  |    |
| Asche    |              |     | •   |    |     |     |    | 0,856 "  | D. |

Milchuntersuchungen. Untersuchungen in der milchwirtschaftlichen Versuchsstation und dem Molkereiinstitut Raden, von W. Fleischmann.

I. Untersuchungen der Milch der Radener Kuhherde. Die Milch wurde auf das spez. Gewicht, Reaktion, sowie den prozentischen Gehalt an Trockensubstanz untersucht. Die Kühe waren Kreuzungen zwischen dem rotbunten sog. mecklenburger Landschlag und Angler und Wilstermarschvieh. Für die Fütterung und Haltung der Tiere gilt das in früheren Veröffentlichungen des Instituts angegebene. Die Hauptergebnisse der Untersuchung finden sich in folgender Tabelle:

| Perioden                                                             | Spez. G        | ewicht                     | Troc<br>subs   |                            | Fe             | tt                      | Milche<br>pro           |       | D.                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1884                                                                 | Morgen-<br>mil |                            | Morgen-<br>mil |                            | Morgen-<br>mil | •                       | Morgen-<br>mil          |       | Be-<br>merkung                       |
|                                                                      | %              | %                          | %              | %                          | %              | %                       | kg                      | kg    |                                      |
| 1. Jan. bis 19. Mai<br>19. Mai bis 18. Okt.<br>18. Okt. bis 31. Dez. | 1,0307         | 1,0813<br>1,0306<br>1,0313 | 12,104         | 11,965<br>12,213<br>12,089 |                | 3,152<br>3,412<br>8,399 | 4,162<br>3,355<br>2,839 | 3,377 | Stallhalta<br>Weideger<br>Stallhalta |
| Mittel                                                               | 1,0311         | 1,0310                     | 12,047         | 12,108                     | 3,293          | 3,315                   | 3,551                   | 3,450 |                                      |
| Mittel von 1883                                                      | 1,0310         | 1,0310                     | 11,918         | 11,949                     | 3,266          | 3,257                   | 3,322                   | 8,239 |                                      |

II. Untersuchungen von Buttermilch. 359 kg Rahm waren in der Versuchsmolkerei verbuttert worden, entsprechend 2015,5 kg Milch; die Rahmmenge betrug sonach  $17,81\,^0/_0$  der Milchmenge. Aus dem Rahm wurden gewonnen:

Die hierbei gewonnene, mit 10 % Wasser (zum Zusammenspülen der Butter gebraucht) verdünnte Buttermilch hatte folgende Zusammensetzung:

Ber. d. Molkerei-Inst. Raden f. 1884, S. 23; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886.
 S. 502.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Milchzeit. 1886, 14, S. 5.

<sup>5)</sup> Bericht d. Instituts vom Jahre 1884.

Mileh-

|             | verdünnt mit Wasser | ohne Wasser |
|-------------|---------------------|-------------|
| Wasser      | . 92,089 %          | 91,212 %    |
|             | . 0,289 "           | 0,321 "     |
| Käsestoff . | . 2,336 "           | 2,595 "     |
| Eiweiss 1). | . 0,464 "           | 0,515 "     |
| Asche       | <br>. 0,866 "       | 0,962 "     |

Eine vollständige Analyse einer mit Wasser verdünnten Buttermilch gab

die folgenden Werte: Wasser . . 90,521 %
Fett . . . 0,844 ,
Proteïnstoffe . 3,794 ,
Milchzucker . 4,000 ,
Asche . . . 0,749 ,

Verlust . 0,092 , T.

Untersuchungen von Milchaschen im Meiereiinstitut Raden, von W. Fleischmann.

a) Rohasche.

Die Ergebnisse der Aschenanalysen sind folgende:

|                        | ar) danna |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        | Rahm      | Magermilch      | Butter          | Buttermilch     |
|                        | %         | °/ <sub>0</sub> | °/ <sub>0</sub> | °/ <sub>0</sub> |
| Kaliumoxyd             | 23,734    | 30,024          | 19,000          | 23,951          |
| Natriumoxyd            | 7,258     | 9,44 <b>4</b>   | 7,583           | 11,260          |
| Calciumoxyd            | 19,578    | 20,160          | 22,700          | 9,274           |
| Magnesiumoxyd          | 2,794     | 2,866           | 3,232           | 3,480           |
| Eisensesquioxyd        | 2,438     | 0,848           | 0,000           | 0,000           |
| Phosphorsäureanhydrid  | 18,176    | 17,920          | 43,520          | 29,184          |
| Chlor                  | 12,456    | 13,865          | 2,560           | 12,960          |
| Schwefelsäureanhydrid  | 2,205     | 3,097           | 0,000           | 0,000           |
| Feuchtigkeit           | 1,700     | 1,400           | 0,600           | 0,954           |
| Sand und Unlösliches   | 1,000     | 0,175           | 0,533           | 0,125           |
| Kohle                  | 9,375     | 0,800           | 0,333           | 0,325           |
| Kohlensäureanhydrid    | 1,750     | 2,250           | 0,233           | 0,950           |
| Verlust                | 0,343     | 0,279           | 0,283           | 0,465           |
|                        | 102,807   | 103,128         | 100,577         | 102,924         |
| Hiervon für Cl an O ab | 2,807     | 3,128           | 0,577           | 2,924           |
|                        | 100,000   | 100,000         | 100,000         | 100,000         |
|                        | b) Reina  | asche.          |                 |                 |
| Kaliumoxyd             | 27,654    | 31,575          | 19,385          | 24,647          |
| Natriumoxyd            | 8,456     | 9,934           | 7,736           | 11,590          |
| Calciumoxyd            | 22,812    | 21,191          | 23,160          | 19,824          |
| Magnesiumoxyd          | 3,254     | 3,051           | 3,296           | 3,580           |
| Eisensesquioxyd        | 2,840     | 0,892           | 0,000           | 0,000           |
| Phosphorsaureanhydrid  | 21,178    | 18,841          | 44,401          | 30,032          |
| Chlor                  | 14,511    | 14,586          | 2,611           | 13,336          |
| Schwefelsäureanhydrid  | 2,569     | 3,257           | 0,000           | 0,000           |
| •                      | 103,274   | 103,291         | 100,589         | 103,009         |
| Hiervon für Cl an O ab | 3,274     | 3,291           | 0,589           | 3,009           |
|                        | 100,000   | 100,000         | 100,000         | 100,000         |
| <del></del>            | )         |                 | ,               | . ,             |

<sup>1)</sup> Bestimmt als Differenz zwischen dem Gewicht der nach Ritthausen bestimmten Proteïnstoffe und des nach Lehmann festgestellten Käsestoffes.

Sowohl die Asche der Butter als auch diejenige der Buttermilch gab nur eine schwache Reaktion auf Eisensesquioxyd und Schwefelsäureanhydrid, beide Körper wurden quantitativ daher nicht bestimmt und sind ihrer Menge nach in der kleinen Menge eingeschlossen, welche den Verlust darstellt. T.

Milch-Gärprobe.

Über Prof. J. Walter's Milch-Gärprobe oder Methode und Apparat zur Erkennung kranker Milch (Milchfehler), von N. Gerber. 1)

Verfasser beschreibt den von J. Walter konstruierten Apparat und seine Anwendung, um jede "kranke Milch" schnell und hinreichend sicher als solche zu erkennen. Sie gründet sich darauf, dass krankhafte Milch besonders leicht dem Verderben ausgesetzt ist und schnell bei derselben gewisse charakteristische Veränderungen auftreten, sobald sie auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Zu dem Zweck werden die Proben in Probegläser mit Deckelchen in ein Wasserbad gesetzt, auf bestimmte Temperatur gebracht und erhalten. Ein Sauerwerden der Milch nach 6 bis 12 Stunden bei 400 Wärme ist durchaus nichts Ungewöhnliches und nicht auf schlechte Milch zu deuten. Erst das Gerinnen in 6-12 Stunden ist entscheidend, die Milch ist um so schlechter, je schneller sie gerinnt, eine starke Blasenbildung ist ein besonders schlechtes Zeichen. Verfasser hat auf Grund vieler Untersuchungen die Überzeugung gewonnen, dass wirklich gute Milch bei 12 Stunden Erwärmen auf 400 C. die Milch-Gärprobe ungeronnen verlassen muß. Die erste Beobachtung wird nach 6 Stunden gemacht, die zweite nach 9, die dritte nach 12 Stunden und die Milch auf Gerinnen untersucht. Die Deckelchen werden nicht von den Probiergläsern entfernt. T.

Milchanalyse.

Zur Milchanalyse, von Halenke und Möslinger.

In sauerer Milch oder in solcher, die längere Zeit über Eis gestanden hat, muß die Fettbestimmung nach Liebermann<sup>3</sup>) ausgeführt werden, aber so, daß der Fettrückstand gewogen wird. Unter den rechnerischen Formeln über die Beziehungen zwischen spez. Gewicht, Trockensubstanz und Fett<sup>4</sup>) ist die von Clausnitzer und Mayer<sup>5</sup>) am handlichsten, nur muß sie in

 $x = t \cdot 0.8 - \frac{s - 1}{0.005}$ 

umgewandelt werden. Zur Trockensubstanzbestimmung empfehlen Verfasser das Eindampfen und Trocknen von 10 ccm Milch am offnen Wasserbade. Bezüglich des spez. Gewichtes wird bemerkt, daß Recknagel's Beobachtung bez. der Kontraktion der Milch nach dem Verlassen des Euters auf Doppelablesungen hinweist. Von Fall zu Fall kann man durch solche sogar Abendmilch vom vorhergehenden Tage von Morgenmilch vom selben Tage unterscheiden. D.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 239, Schluß S. 258.
2) Ber. üb. d. 4. Vers. bay. Vertr. d. ang. Chem. 1885, (?), S. 110; ref. nach Chem. Zeit. 1886, 10, S. 8 d. R.

<sup>Vgl. diesen Jahresbericht 1885, 8. 626.
Vgl. diesen Jahresbericht 1883, S. 449.
Vgl. diesen Jahresbericht 1879, S. 483.</sup> 

<sup>6)</sup> x = Proz. Fett, t = Proz. Trockensubstans, s = spez. Gew. der Milch.

Über die Veränderung, welche normale Kuhmilch beim Gefrieren erleidet, von O. Henzold. 1)

Veränderungen der Milch heim Gefrieren.

Aus den Versuchen ergiebt sich, dass beim Gefrieren der Milch eine Entmischung stattfindet, analog wie dies beim Gefrieren von Salzwasser eintritt. Hierauf ist also bei Probenahme und Untersuchung der Milch, welche gefroren war, Rücksicht zu nehmen

> Molkerei-Apparat.

Ein neuer Molkerei-Apparat, von J. Hignette und R. Legé. 2) Die Verfasser haben einen Apparat konstruiert, mit dessen Hilfe es möglich ist, schnell und sicher überschüssige Feuchtigkeit aus der Butterund Käsemasse zu entfernen. Derselbe besteht aus einer rechtwinkligen Büchse mit biegsamen und elastischen Wänden, dieselbe ist luftdicht auf einem metallenen siebartig durchlöcherten Boden befestigt, welcher mit einem Filtrier-Gewebe bedeckt ist; die Büchse wird in einen eisernen luftdichten Kasten gesetzt und dient zur Aufnahme der zu reinigenden Butter- und Käsemasse. Unter derselben ist Raum für die aus dem Filter-Boden sickernde Flüssigkeit. Ein Rohr durchsetzt den unteren Boden des Kastens bis unter den Boden der Büchse, führt zur Luftpumpe und ist zugleich zum Anschrauben mehrerer Kasten eingerichtet. Beim Aussaugen der Luft dringt die Flüssigkeit durch das Filter in den Bodenraum, zugleich kann der Apparat zum Auswaschen der Butter mit Wasser u. del. dienen. T.

apparate.

Vorläufige Mitteilungen über Burmeister und Wain's Centri- Centrifugen fugen als Emulsionsapparate, von P. Holm. 8)

Die Schälcentrifuge von Burmeister und Wain kann nach des Verfassers Versuchen mit gutem Erfolg direkt als Emulsionsapparat benutzt werden. Man lässt in die mit Magermilch gefüllte Centrifuge, nachdem deren Magermilch-Schälrohr entfernt worden ist, Magermilch und durch . einen besonderen Trichter flüssiges Fett einfließen und entfernt dann ihren Inhalt durch das Rahmschälrohr. Letzterer erweist sich als eine Art Rahm oder doch mindestens als eine sehr fettreiche Milch, in der das Fett sich im Zustande der Emulsion befindet. Nach einstündigem Stehen setzt sich auf dem so gewonnenen Erzeugnis etwas, leicht wieder verteilbarer Rahm Die Versuche sind mit Leinsamenöl "Krone-Olein"4) und Margarin ab. ausgeführt. Für jeden bestimmten Fall ist ein gewisser Wärmegrad am günstigsten. Es gelingt beispielsweise bei einer Temperatur der Magermilch und des Leinsamenöls von 20-250 C. 25 kg Öl in 100 kg Milch zu emulgieren. Die erhaltenen Emulsionen können verfüttert oder verkauft werden. Was die letztere Verwertung betrifft, gelangte Verfasser ebenfalls zu ganz befriedigenden Versuchsergebnissen.

Milchzeit. 1886, 15, S. 461.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 676.
 Milchzeit. 1886, 15, No. 4, S. 49 u. No. 5, S. 65; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886,

<sup>4)</sup> Ein fast flüssiges, aus Schweinefett bei gewisser Temperatur ausgepreistes Fett.

Analysen von Stallprobenmilch, von A. Klinger.<sup>1</sup>) Wir heben aus der ausführlichen Arbeit die folgende Zusammenstellung hervor:

|                   | Bemerkungen               |                          | Wilch 1 mit 250/. Wasser vordfinnt |               | Milch 1 mit 14% Wasser und 20% Lakto- | serum versetzt. |               | No. 4 mit 20% Wasser. | No. 4 m. 14% Laktoserum u. 18,5% Wasser. |        |        | völlig | Das Euter der Kuh 9 wurde völlig aus- | gemolken. |        | Holländer Rasse. |        |        | Fraktioniert gemolken, 2. Halfte d. Gemelkes. |        | Milch 14 mit 7,7% Wasser und 15,8% | Laktoserum vermischt. |        | 3. Gemelk. |              |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------|
| Charakteristik 9) | des Lakto-<br>serums      | 0 P                      | 2,67                               | :<br><b>†</b> | 2,66                                  |                 | 2,69          | 2,74                  | 2,69                                     | 2,79   | 2,69   | 2,63   | 2,64                                  |           | 2,67   | 2,60             | 2,60   | 2,64   | 2,55                                          | 2,61   | 2,65                               |                       | 29,62  | 0 63       |              |
| Charakt           | Ä                         | C = D                    | 4,12<br>4,08                       | }             | 9,70                                  | ğun             |               | 4,01                  | 3,87                                     | 4,62   | 5,08   | 3,72   | 6,20                                  |           | 4,02   | 4,28             | 4,02   | 4,01   | 4,46                                          | 80,4   | 8,69                               | <b>3</b> 6            | 8,70   | 4 10       | - 101<br>101 |
|                   | Fett im<br>Liter<br>Milch |                          | 42,75<br>28,44                     | Vasser.       | 25,60                                 | 28°, Entrahn    | 36,00         | 25,50                 | 22,20                                    | 43,36  | 53,95  | 26,56  | 38,89                                 |           | 37,20  | <b>84</b> ,60    | 35,70  | 36,94  | 45,10                                         | 40,90  | 28,80                              | Entrahmung,           | 27,76  | 44.97      | 86,50        |
| mbetans           |                           | im Liter<br>Laktoserum   | 98,80<br>75,02                     | ے ۔           |                                       | Wasser.         |               | 76,80                 |                                          |        |        |        |                                       | •         | 97,78  | 98,85            | 97,60  | 97,85  | 89,80                                         | 95,35  | 90,10                              | Wasser, 23º/          | 91,60  | 97.90      | 8            |
| Trockenenhetens   |                           | im Liber<br>Milch        | 135,72                             | Berech        | 114,70                                | hnet: 10.8%     | 0356   133,22 | 104,50                | 106,50                                   | 138,82 | 140,89 | 119,09 | 132,56                                |           | 132,90 | 141,50           | 180,80 | 132,60 | 131,25                                        | 135,85 | 116,00                             | Berechnet: 8%         | 119,60 | 140.45     | 186,06       |
| lewicht           | des Lakto-                | 5º C.                    | 1,0369                             |               | 1,0331                                | Berec           | 1,0356        | 1,028                 | 1,029                                    | 1,035  | 1,035  | 1,0833 | 1,0363                                | 1         | 1,0376 | 1,038            | 1,0875 | 1,037  | 1,085                                         | 1,0366 | 1,034                              | Berec                 | 1,0849 | 1.0878     | 1,085        |
| Spez. Gewicht     | der Milch                 | bei 15° C.               | 1,0829                             |               | 1,081                                 |                 | 1,033         | 1,0265                | 1,0275                                   | 1,080  | 1,0277 | 1,032  | 1,0316                                |           | 1,083  | 1,088            | 1,082  | 1,033  | 1,029                                         | 1,0838 | 1,0814                             |                       | 1,0822 | 1.0835     | 1,0811       |
| Nummer und Sp     | Kühe, von<br>welchen die  | Milch stammt<br>mehr als | 1. 5                               |               | 89                                    |                 | 4. 1          | 2.                    | •                                        | 7. 3   |        |        |                                       |           |        |                  |        |        | 15. 1                                         |        | 17. —                              |                       | 18. 1  |            | 20.          |

|                                    |                                      |                  |        |                                     |                   |                                 |                                     |                            |             |                                   |                          | E.     | M                                        | Lik     | sh,                                | Ħ                                         | ut                           | ter               | ,                | KA                                       | <del>50</del> . |                                              |                                |                                  |                                    |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Futter: Heu, Rüben und Malztreber. | Milch 21 mit 16,2% Wasser und Lakto- | serum vermischt. |        | Milch 28 mit 10% Laktoserum und 10% | Wasser vermischt. | Die Kühe werden 3 mal gemolken. | No. 25 mit 25% entrahmter Milch und | 12,5% Wasser vermischt.    | Grünfutter. | No. 27 mit 8% Wasser und 34% ent- | rahmter Milch vermischt. |        | Fraktioniert gemolken. 2. Hälfte des Ge- | melkes. | Kuh wird angeblich 4 mal gemolken. | Die eine Kuh soll neumilchend, die andere | nahe dem Trockenstehen sein. | Nonmilehande Vahe | Treummanue Aune. | Fraktioniert gemolken. Letzte des Euter- | inhaltes.       | Grünfutter, 2 Kühe sollen hochträchtig sein. | And since Markhamatalk Latting | momolbon in 2 Portionen a hund o | Bomman III S TOLEMEN, S. D. MIN C. |  |
| 89,68                              | 2,<br>9,<br>9,                       |                  | 2,68   | 2,73                                |                   | 2,68<br>9,08                    | 2,61                                |                            | 2,68        | 2,51                              | ı                        | 2.63   | 2,87                                     |         | 2,58                               | 2,55                                      |                              | 2,61              | 2,63             | 2,71                                     |                 | 2,63                                         | 2,69                           | 8<br>8                           | 8,<br>8,                           |  |
|                                    |                                      |                  | _      |                                     |                   |                                 |                                     | •                          | _           |                                   |                          | _      | _                                        | -       |                                    |                                           |                              |                   | _                |                                          |                 |                                              | _                              |                                  |                                    |  |
| 8,20                               | 3<br>2<br>2<br>3                     | .Ban             | 4,08   | 3,75                                |                   | 4,15                            | 3,69                                |                            | 4,05        | 8,56                              | 90                       | 4.13   | 4,98                                     |         | 4,18                               | 3,62                                      |                              | 3,75              | 4,00             | 5,35                                     |                 | ස<br>දිරි                                    | 90°                            | 8,46                             | 4,60                               |  |
| -                                  | _                                    | a<br>H           | =      | _                                   | ==                | -                               |                                     |                            | _           | -                                 |                          | =      |                                          | -       | -                                  | -                                         |                              |                   | _                | -                                        |                 | _                                            | _                              | ==                               | =                                  |  |
| 45,75                              | 30,70                                | 9% Entrahmun     | 42,45  | 27,61                               | ,                 | 86,74                           | 24,25                               | % Entrahmung               | 34,75       | 9,45                              | % Entrahmung.            | 40,10  | 57,10                                    |         | 38,57                              | 27,90                                     | •                            | 8,28              | 35,45            | <b>58</b> ,50                            |                 | 35,67                                        | <b>8</b> ,                     | 22,47                            | 44,66                              |  |
|                                    | =                                    | 14,              | =      |                                     |                   |                                 |                                     | 8                          | =           | _                                 | 310                      | =      |                                          |         |                                    |                                           | -                            |                   |                  | -                                        | _               | _                                            |                                | -                                | ==                                 |  |
| 98,86                              |                                      | Wasser, 14,9°/   | 103,40 | 95,75                               |                   | 93,15                           | 78,95                               | Wasser,                    | 100,62      | 87,25                             | Wasser, 31%              | 96,55  | 109,05                                   |         | 91,90                              | 8,8                                       |                              | 95,30             | 92,10            | 95,12                                    |                 | 90,15                                        | 98,95                          | 97,75                            | 98,98<br>98,98                     |  |
| 140,80                             | 112,10                               | Berechnet: 18,8% | 142,93 | 116,50                              |                   | 130,80                          | 108,25                              | Berechnet: 15% Wasser, 29% | 136,35      | 112,70                            | Berechnet: 13%           | 133,45 | 149,37                                   |         | 133,85                             | 119,55                                    |                              | 125,10            | 127,62           | 151,45                                   |                 | 124,30                                       | 106,82                         | 117,00                           | 131,30                             |  |
| 1,0868                             | 1,082                                | Berech           | 1,0885 | 1,035                               |                   | 1,0351                          | 1,0302                              | Bere                       | 1,0376      | 1,0347                            | Bere                     | 1,0367 | 1,0379                                   |         | 1,0355                             | 1,036                                     |                              | 1,0365            | 1,035            | 1,035                                    |                 | 1,344                                        | 1,0848                         | 1,0342                           | 1,0344                             |  |
| 1,0835                             | 1,0282                               |                  | 1,0352 | 1,0811                              |                   | 1,0315                          | 1,028                               |                            | 1,0336      | 1,0822                            |                          | 1,0323 | 1,080                                    |         | 1,0323                             | 1,083                                     |                              | 1,0333            | 1,0312           | 1,0283                                   |                 | 1,0340                                       | 1,0346                         | 1,0338                           | 1,0807                             |  |
| 8                                  | ı                                    |                  | 69     | ı                                   | - <del></del>     | <b>63</b>                       | ı                                   |                            | 20          | ]                                 |                          | 2      | -                                        |         | -                                  | æ                                         |                              | 89                | က                | -                                        |                 | ന                                            |                                | ı                                | !                                  |  |
| <u></u>                            | <b>2</b> 2                           |                  | ģ      | <b>7</b> 7                          |                   | <b>8</b>                        | <b>3</b> 6.                         |                            | 27.         | <b>%</b>                          |                          | 83     | <b>8</b>                                 |         | 31.                                | <b>%</b>                                  |                              | <b>8</b>          | 34               | 19                                       |                 | 96                                           | 37.8)                          | 37.b)                            | 37.c)                              |  |

1) Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 545.

9) Unter Charakteristik C der Milch versteht der Verfasser nach dem Vorgange von Quesneville das Verhältnis, welches sich ergiebt, wenn das Gewicht E des bei 100° C. getrockneten Extraktes von einem Liter Milch durch die charakteristischen Ziffern D der Dichte diridiert wird. D ist die Differenz zwischen der Dichte (dem Litergewicht) der Milch und der Dichte des Wassers = 1000 bei 15° C. Ist z. B. die Dichte der Milch 1032,9, so ist D = 32,9. Es ist also die Charakteristik der Milch  $C = \frac{E}{D}$  der Quotient, den man erhält, wenn die in Grammen ausgedrückte und pro Liter berechnete Trockensubstanz durch die Anzahl der Grade (nach Quevenne-Müller) dividiert wird. Dasselbe gilt für die Charakteristik des Laktoserums. Die Analyse der Milch einer Kuh, welche hochgradig an Lungenseuche erkrankt war, hatte folgende Zusammensetzung:

| Spez. | Gε | wic | ht | der | g  | anz  | en | Mil | ch |      |  | 1,0372  |
|-------|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|------|--|---------|
| "     |    | "   |    | "   | eı | ıtra | hm | ten | M  | ilch |  | 1,0382  |
| Fett  |    |     |    |     |    |      |    |     |    |      |  | 1,64 %  |
|       |    |     |    |     |    |      |    |     |    |      |  | 11,20 % |
| Zucke | r  |     |    |     |    |      |    |     |    |      |  | 3,35 %  |

Unter dem Mikroskop erschien diese Milch wie völlig entrahmte; die Zahl der Milchkügelchen war beträchtlich vermindert, die mittleren und großen fehlten vollständig, dagegen fanden sich viele Schleimkörperchen und Epithelialzellen.

Der Verfasser giebt folgende Zusammenstellung der einzelnen Be-

stimmungen nach den größten und kleinsten Werten:

|       |     |      |    |     |    |      |    |      |                  |     |   | Minimum   | Maximum              |
|-------|-----|------|----|-----|----|------|----|------|------------------|-----|---|-----------|----------------------|
| Spez. | Gе  | wic  | ht | der | gr | ınze | n  | Mile | $^{\mathrm{ch}}$ |     |   | 1,028     | 1,038                |
| "     |     | "    |    | "   | er | ıtra | hn | aten | M                | lch |   | 1,029     | 1,039                |
| 77    |     | "    |    |     |    |      |    |      |                  |     |   | 1,026     | 1,0317               |
| Fett  |     |      |    |     |    |      |    | •    |                  |     |   | 2,4 %     | 6,92 °/ <sub>0</sub> |
| Trock | ens | ubst | an | z.  |    |      |    |      |                  |     |   | 11,60 0/0 | 15,86 %              |
| Asche |     | •    |    |     |    |      |    |      |                  |     |   | 0,6 %     | 0,83 %               |
| Phosp | hor | säu  | re |     |    |      |    |      |                  |     |   | 0,176 %   | 0,327 %              |
| Zucke | r   | •    |    | •   | •  | •    |    | •    | •                | •   | • | 2,67 %    | 5,67 0/0             |

Betreffs der weiteren Folgerungen aus diesen Zahlen sei auf die Quelle verwiesen. T.

Milchwein (Kefir). Über Milchwein (Kefir), von Franz Kogelmann. 1)

Verfasser giebt eine genaue Anleitung zur Erzeugung von Kefir ohne Anwendung des importierten Kefirpilzes. Mischt man nämlich etwa 1 Raumteil gewöhnlicher Buttermilch mit einem oder auch zwei Teilen süßer Milch in einer Flasche, so tritt nach einigen Stunden lebhafte Gärung ein, die in ungefähr drei Tagen im wesentlichen beendet ist. Man hat dann eine nach Wein riechende, Alkohol, Kohlensäure, Milchsäure, Kaseïn etc. enthaltende Flüssigkeit, die nach allen bisherigen Untersuchungen identisch ist mit Kefir. D.

Molkereibetrieb bei Eismangel. Erleichterung des Molkereibetriebs bei Eismangel, von Labesius. 2)

Um die zur Erzeugung feiner Butter nötige Temperatur dem Rahme vor dem Buttern zu geben, verfährt Verfasser folgendermaßen. Man kühlt, wenn nötig, mehrmals mittelst des Lawrence'schen Kühlers. Die Rinne zwischen Kasten und Röhrenkühler muß man jedoch statt der zur Verteilung des Rahmes bestimmten kleinen Löcher mit langen Schlitzen versehen, da der saure dickgewordene Rahm sonst nicht durchfließt. Frisch aus der Erde kommendes Wasser reicht meist zur erforderlichen Kühlung des Rahmes aus. Saure Milch auf diese Art zu kühlen empfiehlt sich

Digitized by Google

D. med. Zeit. (nähere Angabe fehlt); ref. Pharm. Centr.-H. 1886, 27, S. 42;
 Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 192. Hier nach der letzten Quelle.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 565; nach Milchzeit. 1886, 15.
 S. 515.

u. s. w.

nicht, als sich bei der notwendigerweise wiederholten Bewegung Molke ausscheidet.

Inwieweit kann durch Ernährung und Haltung der Kühe Einfinse der Krite die Milchproduktion beeinflusst werden? von C. Lehmann. 1)

Bis jetzt liegen trotz zahlreicher Versuche in dieser Richtung keine Mich-Ergebnisse vor, welche Mittel an die Hand gaben, durch Fütterung und produktion. Pflege der Tiere schnell und sicher eine unbefriedigende Milchproduktion in eine befriedigende zu verwandeln. Es treten gegenüber der Individualität der Tiere die anderen die Milchergiebigkeit beeinflussenden Momente zurück. Zum Beweise hierfür und um ein Verfahren anzudeuten, allein durch das Futter die Milchproduktion einer Herde nach Güte und Menge. soweit die Individualität es zulässt, zu steigern, stellt Verfasser die wichtigsten Ergebnisse über das Wesen der Milcherzeugung und die Thätigkeit der Milchdrüse zusammen.

Bezüglich der Herkunft der wichtigsten Milchbestandteile, des Kaseïns und Fettes, sowie des zeitlichen Verlaufes der Milcherzeugung, ob sie nämlich während des Melkens oder in der Zeit zwischen den einzelnen Gemelken gebildet wird, sind die Meinungen noch geteilt. Die einen halten die Milchstoffe im wesentlichen für Zerfallprodukte der die Milchdrüsenhöhlen auskleidenden Oberhautzellen, die anderen dafür, dass die weißen Blutkörperchen in die Höhlen einwanderten und dort durch Zerfall Eiweiß und Fett der Milch lieferten. Verfasser ist der Meinung, dass bei verschiedenen Tierarten die Milchstoffe in verschiedenen Mengen aus beiden Quellen stammen, jedenfalls aber Zerfallprodukte von Zellen sind.

Bezüglich der zweiten Frage erinnert Verfasser daran, dass während des Melkens ein starker Zufluss von Blut zum Euter stattfindet, dass dadurch wahrscheinlich ein Zuflus wenigstens wässeriger Bestandteile zur Drüse entstehe, wodurch nur das Milchquantum vermehrt wird. Das Centralnervensystem beeinflusst die Thätigkeit der Milchdrüse nicht.

Die Milchdrüse arbeitet bei den in voller Milchergiebigkeit befindlichen Tieren sehr selbständig nach den in ihr selbst vorhandenen Bildungsgesetzen. Ihr Nährboden ist der allgemeine Säftestrom des Körpers, dem die Stoffe entnommen werden, welche sie in Milch verwandelt. Infolge davon ist es nicht notwendig, dass bei verhältnismässig schwacher Fütterung die Milcherzeugung aufhört noch bedeutend verringert wird, ebensowenig findet bei sehr starker Fütterung eine entsprechende Erhöhung statt. Da im ersten Falle die Gesamternährung eine ungenügende ist, wird das Tier sich "abmelken", im zweiten Fall sich "fettmelken". Das bei weitem in erster Linie die Größe und noch mehr die Qualität der Milch bestimmende bleibt sonach die Größe und Entwickelung der Milchdrüse und ihre individuelle Beschaffenheit.

Innerhalb dieser Grenzen wird der Einfluss geringerer oder größerer Zufuhr verschiedener Nährstoffe sich insofern geltend machen, dass stickstoffhaltige Nährstoffe die Milcherzeugung steigern, indem sie die nötigen Zellenbildungsprozesse begünstigen, deren Zerfall die Milchstoffe liefert, und Kohlehydrate umgekehrt die Milchbildung zu gunsten der Gesamternährung vermindern, zum wenigsten nicht erhöhen. Aus demselben Grunde üben

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 649.

Fette keinen direkten günstigen Einflus auf die Milcherzeugung, obwohl der direkte Übertritt der Fettstoffe des Futters in die Milch nicht unmöglich ist. Wasser wird, reichlich verabreicht, die Milchmenge auf Kosten der Güte vermehren.

Die Wirksamkeit der Nährstoffe bei wechselnder Zufuhr ist verschieden bei einzelnen Arten und Individuen. Die "Empfindlichkeit" der Zellen gegen reichlichere oder kärglichere Zufuhr von Nährstoffen ist beim Rinde nicht sehr groß und schwächer als z. B. beim Hund, Ziege und Mensch.

Die der individuellen Milchergiebigkeit entsprechende Ernährung wird also fast ausnahmslos die wirtschaftlich vorteilhafteste sein.

Ziehen wir den Einfluss der Fütterung auf die Entwickelung der Milchdrüsen in den einzelnen Melkperioden in Betracht, so ergeben sich andere Gesichtspunkte. Kurz vor oder nach dem Gebärakt, der Zeit der Entwickelung der Milchdrüse kann der Landwirt durch kräftige Fütterung gerade den wichtigsten die Milchproduktion bestimmenden Faktor, die Größe der Milchdrüse und damit die Anzahl ihrer thätigen Höhlen steigern. Bei gleichmäßiger Beachtung dieser Verhältnisse und Durchführung auch bei sonst ungünstigen Fütterungsverhältnissen wird man eine unbefriedigende Milcherzeugung schneller und billiger verbessern als durch Wahlzucht oder Ankauf leistungsfähigerer Tiere. T.

Physiologie der Milchbildung.

Beiträge zur Physiologie der Milchbildung, von C. Lehmann. 1)

Über den zeitlichen Verlauf der Milchbildung sind die Ansichten noch geteilt. Nach der einen soll ein großer Teil der Milch erst während des Melkens entstehen, nach der anderen soll die Milchdrüse ohne Unterbrechung thätig sein, die Milch sich in der Zeit zwischen den einzelnen Gemelken bilden, so dass durch das Melken nur das sertig gebildete Sekret aus den Gängen und Cisternen der Drüse entzogen wird. Besteht die erste Ansicht zu recht, so müssen nach des Verfassers Annahme kurz vor dem Melken in die Blutbahn gebrachte Farbstoffe sich mit den der Drüse beim Melken zuströmenden Säften reichlich der Milch beimischen; bei der Richtigkeit der zweiten Ansicht dagegen müßte nach der Injektion der Farbstoffe noch das regelmäßige Quantum unveränderter Milch gewonnen werden und erst die später gemolkene gefärbt erscheinen. In zwei Versuchen erhielt eine Ziege konzentrierte indig-schwefelsaure Natronlösung bezügl. Alizarinlösung in kleine Hautvenen injiziert und dieselbe wurde gleich darauf fraktionsweise gemolken. Bei der ersteren Injektion zeigte sich nur die allerletzte Milch ganz schwach bläulich, die nach einer Stunde gemolkene dagegen deutlich blau. Der in der Zwischenzeit gelassene Harn war tiefblau. Bei den Alizarinversuchen war die frische Milch vollständig normal und wurde erst nach Zusatz von Natronlauge schwach-rot. nach 11/2 Stunden gemolkene Milch war stark gefärbt. Der Verfasser folgert aus diesen Versuchen, dass durch die Melkung eine keineswegs sehr bedeutende Strömung von Blutbestandteilen in die Milch stattfindet; er legt dann noch seine Ansicht von der secernierenden Thätigkeit der Drüsen dar.

Vortrag, gehalten auf der 59. Vers. deutscher Naturforscher und Ärste, Berlin. Tagebl. S. 437.



Über die Organismen der Milchsäuregärung und über Milchsäure

schwarze Hefe, von G. Marpmann. 1)

garung.

Dem Verfasser ist es gelungen, mit Marktmilch von Göttingen auf eine in der Quelle ausführlich beschriebene Art der Kultur eine große Reihe von Pilzspezies rein zu züchten. Er hat dieselben nachher auf ihre Wirksamkeit in Milch geprüft. Es zeigte sich, dass fünf derselben die Fähigkeit besaßen vorher sterilisierte Milch zu säuern und zu koagulieren. Es ist also unrichtig von einem Milchsäurepilz zu sprechen. Bei Gelegenheit dieser Untersuchungen hat sich auch einmal eine neue Hefeart (Saccharomyces niger) gezeigt, die sich durch schwarze Farbe und langsames Wachstum auszeichnet. D.

im Vakuum

Der Vakuumprozess zum Entrahmen der Milch, von Muncey.2) Entrahmen Durch Erwärmen der Milch auf 38—66° C., Stehenlassen in einem Vakuumapparat<sup>5</sup>) und plötzliches Abkühlen auf 7° C. soll ein sehr schnelles und vollständiges Aufsteigen des Rahmes bewirkt werden. Darauf gründet sich der Vakuumprozefs. Die anderen mehr theoretischen Ausführungen des Verfassers über denselben scheinen nicht recht einleuchtend zu sein.4) Doch sei ihr Vorhandensein hier ausdrücklich bemerkt.

Der Turbine-Separator (de Laval), von H. Nathorst. 5)

Turbine-Separator.

Die Welle des Separators ist mit einer Turbine verbunden, die durch Dampf in Bewegung gesetzt wird. Zur Zuführung desselben dient ein Rohr von 8/4 Zoll Durchmesser, die Geschwindigkeit wird durch Regelung des Dampfstromes mittelst eines Hahnes reguliert. Die in Alnarp in Betrieb gesetzte Meschine bewährt sich gut.

Prüfung einiger Methoden zur Bestimmung der verschiedenen Albuminoide der Kuhmilch und des Einflusses der Fütterung auf die relativen Mengen dieser Albuminoide, von S. W. Parr. 6)

Albuminoide der Kuhmilch.

Kasein, Albumin und das dritte Albuminoid werden mittelst Tannin bestimmt; die Summe derselben war stets größer als die nach Ritthausen ausgeführte Bestimmung der Gesamtalbuminoide. Bei bloßer Heufütterung war der Gehalt der Milch an jedem der drei Eiweisstoffe geringer als wenn stickstoffreiche Futterstoffe gefüttert wurden.

Beitrag zu der Frage des Vorhandenseins von Salpetersäure und salpetriger Säure in der Milch und zum Nachweis einer Verdünnung der Milch durch Wasserzusatz, von M. Schrodt?)

Nachweis VOD Salpetersaure in der Milch.

Nach Fütterung von Kühen mit Salpeter und salpeterreichem Futter war in der Milch keine Salpetersäure bzw. salpetrige Säure nachweisbar.

3) The Dairy World 1885, November; ref. Milchzeit. 1886, 15, S. 21; Centr.-Bl.

Agrik. 1886, 15, S. 423; hier nach letzterer Quelle.

3) Zum Zwecke der Entfernung der Milchgase.

4) Wenigstens lässt dies die von uns benutzte Quelle vermuten.

<sup>5</sup>) Milchzeit. 1866, 15, 8. 741.

<sup>5</sup>) Amer. chem. Journ. 7, S. 246; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 107 d. R.

Arch. Pharm. 1886, 4, S. 243; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 640; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 228; Milchzeit. 1886, 15, S. 427; Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 261, S. 94; Ergänzungsheft zum Centr.-Bl. allgem. Gesundheitspflege 1886, 25, 117; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 344.

<sup>7)</sup> Jahreshericht d. milchwirtschaftl. Versuchsst. z. Kiel 1884/85, S. 8; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 629; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 234 d. R.

Soxhlet's Diphenylreaktion 1) ist daher zum Nachweis von Wasserzusatz zur Milch brauchbar.

Aufrahmen der Milch.

Die Aufrahmung der Milch nach dem Cooley'schen Verfahren, von M. Schrodt und H. Hansen. 2)

Diese Arbeit ist im vorigen Jahre mit dem Verfassernamen B. Martiny angeführt. 3) Thatsächlich hat der Genannte dieselbe nur besprochen. D.

Milchkühfutterung.

Über Ersatz von Heu durch Haferschrot in dem Futter für Milchkühe, von Schrodt, Hansen und Henzold.4)

Der Versuch sollte ermitteln, welche Menge von Haferschrot erforderlich ist, um eine gewisse Menge Heu bekannter Qualität zu ersetzen; namentlich sollte dadurch auch für die Berechnung des relativen Gebrauchswertes des in einer Wirtschaft verfütterten Heus für die Zwecke der milchwirtschaftlichen Buchführung eine Grundlage gewonnen werden. 5) Versuchsgang war folgender: 5 Kühe wurden demselben in 4 Fütterungsperioden von je 30 Tagen unterworfen, Periode 1 und 4 waren die sog. Normalperioden mit gleichen Futterrationen, in Periode 2 und 3 wurde die Hälfte des Heus der Normalration durch 2 bzw. 3 Pfd. Haferschrot ersetzt. Die 10 ersten Tage einer jeden Periode (mit Ausnahme der 1.) dienten zur Vor- und Übergangsfütterung, und die in den letzten 20 Tagen erhaltenen Zahlen dienten zur Berechnung der Resultate. Die Milch einer jeden Kuh wurde morgens und abends gewogen, dann sämtliche Milch gemischt und das spez. Gewicht, Trockensubstanz und Fettgehalt der Mischung er-Die Futterration (der pro Tag und Kopf 20 g Salz beigefügt waren) setzte sich in den verschiedenen Perioden folgendermaßen zusammen:

|                     | 1. | Periode<br>kg | 2. Periode<br>kg | 3. Periode<br>kg | 4. Periode kg |
|---------------------|----|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Wiesenheu           |    | 6,0           | 3,0              | 3,0              | 6,0           |
| Haferstroh          |    | 2,5           | 2,5              | 2,5              | 2,5           |
| Rüben               |    | 5,0           | 5,0              | 5,0              | 5,0           |
| Weizenkleie         |    | 2,0           | 2,0              | 2,0              | 2,0           |
| Baumwollsamenkuchen |    | 1,0           | 1,0              | 1,0              | 1,0           |
| Haferschrot         |    | _             | 1,0              | 1,5              |               |

Die botanische Analyse des Heus, von v. Neergaard ausgeführt, gab folgende Haupt-Zusammensetzung: Englisches Raygras (Lolium perenne) weiche Trespe (Bromus mollis) 3/12, gemeines Rispengras (Poa trivialis) 1/12. Daneben fanden sich vereinzelt andere Gräser. Das Heu war unter günstigen Bedingungen geerntet. Auf Grund der an anderer Stelle 6) angegebenen Analysen der verabreichten Futtermittel berechnet sich der Gehalt an verdaulichen Nährstoffen annähernd wie folgt:

Siehe Centr.-Bl. Agrik. 1884, 13, S. 276.
 Forsch. Viehh. v. Petersen 1885, S. 368; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 342. (Mit sachlichen Bemerkungen von B. Tollens.)

**<sup>3</sup>**) S. 652. 4) Milchzeit. 1886, 15, S. 425; nach Schlesw.-holstein. landw. Wochenbl. No. 20, 21, 8. ?.

<sup>5)</sup> Vgl. Milchzeit. 1885, 14, No. 18, S. ? (Johannsen'sche Buchführung.) •) Vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 348, 378, 381, 390.

|    |         | stickstoffh. Stoffe<br>kg | stickstofffr. Stoffe<br>kg | Fett<br>kg | Rohfaser<br>kg | Nährstoff-<br>verhältnisse |
|----|---------|---------------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 1. | Periode | 1,04                      | 3,06                       | 0,32       | 1,34           | 1:5,0                      |
| 2. | 11      | 0,93                      | 2,86                       | 0,36       | 0,96           | 1:5,1                      |
| 3. | "       | 0,97                      | 3,09                       | 0,39       | 0,97           | 1:5,3                      |
| 4. | **      | 1,04                      | 3,06                       | 0.32       | 1,34           | 1:5.0                      |

Die täglich ausgeführte Bestimmung der Milchmenge sowie der Trockensubstanz und des Fettgehaltes ergab folgende Durchschnittswerte:

|    | Perioden.                      | Anzahl<br>der<br>Tage | Milch-<br>menge<br>kg | Trocken-<br>substanz-<br>gehalt | ge-          | Produkti<br>Trocken-<br>substanz<br>kg | on von<br>Fett<br>kg | Milch m<br>Troeke<br>stanzg<br>Menge<br>kg | -טמאמת:      |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1. |                                | 30                    | 51,81                 | 11,83                           | 3,15         | 6,129                                  | 1,632                | 51,08                                      | 3,19         |
| 2. | Vorfütterung<br>Hauptfütterung | 10<br>20              | 49,17<br>47,90        | 1                               | 3,12<br>3,14 | ,                                      |                      | 48,35<br>47,26                             | 3,17<br>3,18 |
| 3. | Vorfütterung<br>Hauptfütterung | 10<br>20              | 48,34<br>45,93        |                                 | 3,21<br>3,24 |                                        |                      | 47,94<br>46,01                             | 3,24<br>3,23 |
| 4. | Vorfütterung<br>Hauptfütterung | 10<br>20              | 43,97<br>42,97        |                                 | 3,14<br>3,16 |                                        |                      | 43,38<br>42,50                             | 3,18<br>3,19 |

Wenn man auf Grund dieser Zahlen und unter Berücksichtigung des Einflusses, welchen die fortschreitende Laktationszeit geübt hat, dann diejenigen Mengen von Milch, Trockensubstanz und Fett berechnet, welche bei einer in allen Perioden gleichbleibenden Fütterung erzielt worden wären, und vergleicht man ferner die berechneten mit den in Wirklichkeit erhaltenen Erträgen, so gelangt man zur folgenden Tabelle:

(Siehe die Tabelle auf Seite 608.)

Die durch Verabreichung von 3 Pfd. Haferschrot an Stelle der 6 Pfd. fehlenden Heus erhaltenen Erträge stimmen mit den berechneten nahezu überein; es ergiebt sich daher aus dem Versuche die Gleichwertigkeit von 3 Pfd. Haferschrot und 6 Pfd. Heu. Nach Johannsen entspricht 1 Gewichtsteil Hafer 2 Gewichtsteilen Kleeheu. Der Rückschluß, daß das Haferschrot einer beliebigen Futterration sich ohne Beeinträchtigung der Milchproduktion ausschalten und durch Wiesen- oder Kleeheu vollständig ersetzen läßt, ist jedoch nicht gestattet, da auf Grund früherer in Kiel angestellter Versuche 1) die spezifische Wirkung des Haferschrotes auf die Milchproduktion der Kühe sich schwerlich durch ein anderes Futtermittel in gleicher Art hervorrusen läßt. T.

Vergleichende Untersuchungen über einige neuere Methoden zur Fettbestimmung der Milch, von Jul. Sebelieu. 3)

Der Verfasser hat die Ergebnisse, welche die volumetrische Fettbestimmungsmethode von A. Cronander<sup>3</sup>) und der Laktokrit von de Laval

Fettbestimmung in der Milch.

<sup>1)</sup> Vgl. Milchzeit. 1883, No. 46, 47.

<sup>2)</sup> Landw. Versuchest. 33, S. 398; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 146 d. R.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Milchzeit. 1886, S. 161.

| April 1885. — 42,97 — 1,358 — Depression in 95 Tagen. — 8,84 — 0,0274 — 0,274 — Depression in 1 Tag — 0,0930 — 0,0029 — 30 Tage — 51,81 — 1,632 — 1,632 — 10 Tage 45,95 49,17 —0,78 1,574 1,534 —0,040 Hauptfütterung 20 Tage 48,56 47,90 —0,66 1,531 1,504 —0,027 Torfütterung 20 Tage 45,77 45,93 +0,16 1,444 1,488 +0,044 Torfütterung 10 Tage 44,37 45,93 +0,16 1,444 1,488 +0,044 Torfütterung 10 Tage 44,37 45,93 +0,16 1,444 1,488 +0,044 Torfütterung 10 Tage 44,37 45,93 +0,16 1,444 1,488 +0,044 Torfütterung 10 Tage 44,37 45,93 +0,16 1,400 1,381 —0,019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —     0,0930     —     —     0,0029       —     51,81     —     —     1,632       45,95     49,17     —0,78     1,574     1,534       48,56     47,90     —0,66     1,531     1,504       47,16     48,34     +1,18     1,487     1,552       45,77     45,93     +0,16     1,444     1,488       44,37     43,97     —0,40     1,400     1,381       42,98     42,94     —     1,358     1,358                                                                                                                                                                      |
| 51,81     —     —     1,632       49,17     —0,78     1,574     1,534       47,90     —0,66     1,531     1,504       48,34     +1,18     1,487     1,552       45,93     +0,16     1,444     1,488       43,97     —0,40     1,400     1,381       42,94     —     1,358     1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49,17     -0,78     1,574     1,534       47,90     -0,66     1,531     1,504       48,34     +1,18     1,487     1,552       45,93     +0,16     1,444     1,488       43,97     -0,40     1,400     1,381       42,94     -     1,358     1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47,90     -0,66     1,531     1,504       48,34     +1,18     1,487     1,552       45,93     +0,16     1,444     1,488       43,97     -0,40     1,400     1,381       42,94     -     1,358     1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47,16       48,34       +1,18       1,487       1,552         45,77       45,93       +0,16       1,444       1,488         44,37       43,97       -0,40       1,400       1,381         42,98       42,94       -       1,358       1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45,77     45,93     +0,16     1,444     1,488       44,37     43,97     -0,40     1,400     1,381       42,98     42,94     -     1,358     1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44,37     43,97    0,40     1,400     1,381       42,98     42,94      1,358     1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42,98 42,94 — 1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

liefern, mit denen der gewichtsanalytischen Bestimmungsmethode verglichen. Die Cronander'sche Methode gab im Vergleich zu dem gewichtsanalytischen Verfahren durchschnittlich um 0,2 % zu niedrige Resultate; die Unterschiede zwischen dem Handlaktokrit und den Gewichtsanalysen überschritten 0,2 % oder den Wert eines Teilstrichs an diesem Apparat nicht; Dampflaktokrit und Gewichtsanalyse gaben geringe Differenzen bis höchstens 0,1 %.

Über Kindermilch und Säuglings-Ernährung, von F. Soxhlet.1) Verfasser sucht die Überlegenheit der natürlichen Ernährung des Säuglings im wesentlichen darin, dass bei ihrer Anwendung dem Kinde keimfreie Milch zugeführt wird, während bei der Ernährung des Säuglings mit Kuhmilch diesem eine Milch verabreicht wird, welche Gärungserreger und schädliche Organismen enthält und sich häufig im Zustande bereits begonnener Zersetzung befindet. Durch Tötung oder genügende Abschwächung dieser Organismen 2) wird man die Unähnlichkeit der natürlichen mit der künstlichen Ernährung, wenn auch nicht ganz, so doch der Hauptsache nach aufheben. Da aber eine vollständige Sterilisierung der Milch schwierig durchzuführen und mit Umständlichkeiten verknüpft ist, so wird man im Interesse der Anwendbarkeit und Einbürgerung eines dahin abzielenden Verfahrens sich damit begnügen können, wenn das der Sterilisierung bekanntlich sehr hartnäckig widerstehende Milchsäureferment so weit abgeschwächt ist, dass sich die Milch bei mittlerer Zimmertemperatur 3-4 Wochen ohne zu säuren erhält. Dieser Sterilisierungsgrad wird erreicht, wenn man die Milch in verschlossenen Flaschen 35-40 Minuten bei der Siedetemperatur des Wassers erhitzt. Den Verhältnissen der natürlichen Ernährung analog soll weiter jede einzelne zur Verabreichung bestimmte Milchportion bis zur Aufnahme vor Infektion geschützt bleiben.

Verfasser hat nun ein solches auf diesen Voraussetzungen gegründetes System der Sterilisierung und Verabreichungsweise der Milch ausgearbeitet. Er giebt von demselben eine eingehende Beschreibung. Ich kann hier auf dieselbe, sowie auf die zahlreichen interessanten Einzelnheiten des Originals

leider nur verweisen.

Mitteilungen aus dem Laboratorium der Aylesbury-Dairy-Company in London, von P. Vieth. 3)

Aus den Mitteilungen sei folgendes hervorgehoben:

(Siehe die Tabelle auf Seite 610.)

Es findet also während der Zeit des Transportes und der Ablieferung für gewöhnlich ein Aufsteigen des Rahmes in so beschränktem Maßstabe statt, dass dadurch die Zusammensetzung der Milch nicht wesentlich beeinflusst wird. In weit höherem Masse kann dieses bei dem Gefrieren der Milch eintreten. Es wurde Milch, welche Eis enthielt, von diesem abgeseiht. In dem einen Falle betrug das Eis nach dem Schmelzen 1,2 % der

Milchanalysen.

<sup>1)</sup> Münchener med. Wochenschr. 1886, No. 15, S. nicht angegeben. Nach einem

am 24. März 1886 im ärztlichen Verein zu München gehaltenen Vortrag.

2) Über die Menge derselben vgl. z. B. die mir gerade zufällig vorliegende Angabe von J. v. Jenfsen (Quelle: dieser Jahresber. 1885, S. 641), der in 1 ccm Milch 2 500 000 Spaltpilze zählte. D. R.

5) Milchzeit. 1886, 15, S. 131.

|          |     |     |    |     | Zusammense<br>bei Anku | tsung der l<br>nft der Mil |      | Probe entnommen während<br>der Ablieferung |  |  |  |
|----------|-----|-----|----|-----|------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------|--|--|--|
| 1        | 188 | 5   |    |     | Spez. Gew.             | Trockens.                  | Fett | Trockensubst.                              |  |  |  |
|          |     |     |    |     | - °/o                  | <b>"</b> /و                | %    | 9 0                                        |  |  |  |
| Januar   |     |     |    | . • | 1,0324                 | 13,22                      | 3,98 | 13,1                                       |  |  |  |
| Februar  |     |     |    |     | 1,0323                 | 13,02                      | 3,84 | 12,8                                       |  |  |  |
| März .   |     |     |    |     | 1,0325                 | 12,86                      | 3,68 | 12,7                                       |  |  |  |
| April .  |     |     |    |     | 1,0323                 | 12,74                      | 3,63 | 12,6                                       |  |  |  |
| Mai .    |     |     |    |     | 1,0324                 | 12,90                      | 3,77 | 12,8                                       |  |  |  |
| Juni .   |     |     |    |     | 1,0323                 | 12,88                      | 3,76 | 12,8                                       |  |  |  |
| Juli .   |     |     |    |     | 1,0319                 | 12,94                      | 3,89 | 12,8                                       |  |  |  |
| August   |     |     |    |     | 1,0315                 | 13,07                      | 4,11 | 13,0                                       |  |  |  |
| Septemb  | er  |     |    |     | 1,0317                 | 13,25                      | 4,18 | 13,2                                       |  |  |  |
| Oktober  |     |     |    |     | 1,0323                 | 13,41                      | 4,21 | 13,3                                       |  |  |  |
| Novembe  | ar  |     |    |     | 1,0322                 | 13,31                      | 4,14 | 13,1                                       |  |  |  |
| Dezembe  |     |     |    |     | 1,0322                 | 13,12                      | 3,99 | 12,9                                       |  |  |  |
| Jahres-I |     | hsc | hn | itt | 1.0322                 | 13,06                      | 3,93 | 12,93                                      |  |  |  |

gesamten Milchmenge, in einem anderen Falle wurde das Verhältnis nicht festgestellt. Die Analyse der verschiedenen Flüssigkeiten gab folgende Werte:

|                 | Zusa              | Zusammensetzung teilweise gefrorener Milch |                   |                            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ,               | Flüssiger<br>Teil | I.<br>Geschmolzenes<br>Eis                 | Flüssiger<br>Teil | IL<br>Geschmolzenes<br>Eis |  |  |  |  |  |  |
| Wasser          | 86,72             | 19,63                                      | 86,86             | 90,46                      |  |  |  |  |  |  |
| Fett            | 4,11              | 2,40                                       | 4,08              | 3,18                       |  |  |  |  |  |  |
| Protein         | 3,56              | 2,40                                       | 3,46              | 2,67                       |  |  |  |  |  |  |
| Zucker          | 4,87              | 3,05                                       | 4,90              | 3,19                       |  |  |  |  |  |  |
| Asche           | 0,74              | 0,52                                       | 0,70              | 0,50                       |  |  |  |  |  |  |
| Spez. Gewicht . | 1,0320            | 1,0245                                     | -                 | _                          |  |  |  |  |  |  |

Das aufgetaute Eis hat also einen höheren Wassergehalt als normale Milch. Die durchschnittliche Zusammensetzung der Milch in den verschiedenen Monaten zeigt im Oktober den höchsten Wert. 1564 Rahmproben wurden in Proben, welche vor dem Aussenden und während der Ablieferung von den dazu angestellten Inspektoren genommen wurden, analysiert mit folgendem Ergebnis:

(Siehe die Tabelle auf Seite 611.)

Der Fettgehalt der separierten Magermilch (110 Proben) schwankte mit ganz wenigen Ausnahmen zwischen 0,2 und 0,5  $^{0}/_{0}$  (Dänische Zentrifugen, System Burmeister u. Wain); von 45 Buttermilchproben enthielten nur 15 weniger als 1  $^{0}/_{0}$  Fett, 21 1—2  $^{0}/_{0}$  und 9 über 2  $^{0}/_{0}$ .

Die Zusammensetzung der Butter war folgende:

| Fett .  | 78,05—89,36 | Durchschnitt | 85,85 % ` |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Wasser  | 8,17—17,25  | 22           | 12,45 ,,  |
| Proteïn | 0,28— 2,17  | 22           | 1,04 ,,   |
| Asche . | 0,07— 2,53  | "            | 0,66 ,,   |

<sup>1)</sup> Die Zahlen sind das Ergebnis der Analyse von 3879 Proben.

Fettgehalt des Rahmes

|                     | Probe entnommen |               |                         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1885                | vor             | dem Aussenden | während der Ablieferung |  |  |  |  |  |  |
| _                   |                 | °/o           | %                       |  |  |  |  |  |  |
| Januar              | •               | 35,9          | 36,0                    |  |  |  |  |  |  |
| Februar             |                 | <b>3</b> 7,8  | 37,8                    |  |  |  |  |  |  |
| Mārz                |                 | 37,1          | 37,0                    |  |  |  |  |  |  |
| April               |                 | 37,9          | 37,8                    |  |  |  |  |  |  |
| Mai                 |                 | 40,0          | 39,6                    |  |  |  |  |  |  |
| Juni                |                 | 41,9          | 41,1                    |  |  |  |  |  |  |
| Juli                |                 | 42,8          | 43,1                    |  |  |  |  |  |  |
| August              |                 | 45,2          | 45,8                    |  |  |  |  |  |  |
| September           |                 | 47,8          | 48,3                    |  |  |  |  |  |  |
| Oktober             |                 | 48,4          | 49,1                    |  |  |  |  |  |  |
| November            |                 | 51,1          | 50,0                    |  |  |  |  |  |  |
| Dezember            |                 | 44,6          | 44,4                    |  |  |  |  |  |  |
| Jahres-Durchschnitt |                 | 42,5          | 42,5                    |  |  |  |  |  |  |

Die Menge der unlöslichen Fettsäuren in reinem Butterfett schwankte zwischen 87,17-88,85% und betrug im Durchschnitt 88,08%. Eine zum Vergleich analysierte Probe von Oleomargarinbutter hatte folgende Zusammensetzung . . . . .

| Fett.                 | • | • | • | • | • | • | • | 84,99 %  |   |    |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|
| Wasser                |   |   | : |   |   |   |   | 10,93 "  | - |    |
| Protein               |   |   |   |   |   |   |   | 1,14 ,,  |   |    |
| Asche                 |   |   |   |   |   |   |   | 2,94 "   |   |    |
| Unlösliche Fettsäuren |   |   |   |   |   |   |   | 95,37 ,, |   | T. |

Verbreitung ansteckender Krankheiten durch Milch, von P. Vieth. 1)

der Krankheiten durch Milch.

Verfasser rät auf Grund seiner Erfahrungen zur größten Vorsicht; er empfiehlt Unschädlichmachen der Keime durch Aufkochen.

> **Einwirkung** von Biertrebern auf

Untersuchungen über die Einwirkung von frischen und von getrockneten Biertrebern auf die Milchsekretion des Rindes, von B. Weitzmann. 2)

Bei den großen Vorzügen, welche getrocknete Biertreber vor frischen auszeichnen (keine Lagerungsverluste, um 80% verminderte Transportkosten, keine übermäßige Wasserzufuhr bei der Fütterung, große Haltbarkeit u. s. w.), war es wichtig, die Nährwirkung derselben zu prüfen. Verfasser hat dies bei Milchvieh gethan. Vergleichsweise wurden auch frische Treber verabreicht. Die Analysen des Verfütterten stehen in der Zusammenstellung S. 389 dieses Jahresberichtes und Bandes. Für die Versuche wurden die Angler Kühe benutzt. Sie erhielten niedrig bemessene Futtermengen (1 kg verdauliches Eiweiß und 5,75 kg verdauliche stickstofffreie Stoffe auf 500 kg Lebendgewicht), da Verfasser der Meinung war, daß sich

Milchzeit. 1886, 15, S. 569.
 Ver.-Bl. land- u. forstw. Hauptver. Hannover 1886, 39, S. 178; daselbst nach den Berichten des landw. Instituts der Universität Halle (Näheres nicht angegeben). Auch I. D. Siehe S. 389 dieses Jahresberichtes und Bandes; hier nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 469.

bei knappen, zur höchsten Leistungsfähigkeit unzureichenden Futtergaben Veränderungen im Futter auch rascher im Milchertrage bemerklich machen würden. Der Vergleich wurde in der Weise vorgenommen, dass bei gleichen Nährstoffmengen der jeweiligen Futtergabe die Trockensubstanzmengen der zu vergleichenden Futtermittel durch einander ersetzt wurden.

Die Futtermengen betrugen am Tag und für 500 kg Lebendgewicht: (Siehe die Tabelle auf Seite 613.)

Die Milcherträge, sowie die Mehrerträge an Milch über die Normalmenge (unter Berücksichtigung der durch das Vorschreiten der Laktationszeit bedingten natürlichen Milchabnahme) stellen sich wie folgt:

| No.<br>des             | Wirklich<br>für de | gefundene M<br>n Tag von K | ilchmenge<br>Luh No. | Mehrertrag an Milch über die<br>berechnete Normalmenge für den Tag<br>bei Kuh No. |          |         |  |  |  |
|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|--|--|
| Ver-<br>suches         | I<br>kg            | II kg                      | III<br>kg            | I<br>kg                                                                           | II<br>kg | Ш       |  |  |  |
|                        | -8                 | -g                         |                      | "K                                                                                | *6       | kg      |  |  |  |
| I                      | 9,214              | 16,825                     | _                    |                                                                                   | •        |         |  |  |  |
| п                      | 9,466              | 16,630                     |                      | +0,761                                                                            | +0,488   |         |  |  |  |
| ш                      | 8,353              | 15,040                     |                      | +0,623                                                                            | +0,208   |         |  |  |  |
| IV                     | 8,829              | 14,204                     |                      | + 1,990                                                                           | + 0,567  |         |  |  |  |
| V                      | 7,024              | 13,757                     | ·                    | +1,075                                                                            | + 1,316  |         |  |  |  |
| VI                     | 6,609              | 12,291                     |                      | +1,550                                                                            | + 1,046  |         |  |  |  |
| $\mathbf{v}\mathbf{n}$ | 5,165              | 10,279                     |                      | +1,463                                                                            | + 0,856  |         |  |  |  |
| VIII                   | <u> </u>           | 9,493                      |                      |                                                                                   | +1,256   |         |  |  |  |
| IX                     | 1,375              | 8,448                      |                      | +1,463                                                                            | +1,416   |         |  |  |  |
| X                      | 0,848              | 7,001                      | 15,117               | _                                                                                 | +1,506   |         |  |  |  |
| XI                     |                    | 4,299                      | 14,650               | _                                                                                 | -        | + 1,444 |  |  |  |
| l l                    | I                  | 1                          | l                    | Ħ                                                                                 | 1        | l       |  |  |  |

Aus diesen Zahlen und der Analyse der Milch 1) kommt Verfasser zu dem Schlusse, dass die frischen Biertreber sowohl als die trockenen sehr günstig auf die Milchsekretion einwirken. Quantität und Qualität gewinnen. Bei der Steigerung der stickstoffhaltigen Stoffe im Futter über 1 kg für 500 kg Lebendgewicht zeigte sich kein wirtschaftlicher Nutzen. Die Futtergabe für trockene Treber lässt sich ohne Gefahr auf 6 kg erhöhen. D.

Eumys.

Analyse von Kumys, von H. W. Wiley. 2)

8 Proben Kumys aus Kuhmilch ergaben im Mittel:

| Kohlensäur | e    |      |     |   |      |     |   | 0,83 %  |  |
|------------|------|------|-----|---|------|-----|---|---------|--|
| Saure (als | Mi   | lcha | āui | e | bezv | ₩.) |   | 0,47 "  |  |
| Alkohol .  |      |      |     |   | •    | •   | • | 0,76 "  |  |
| Eiweisstof | ie e |      |     |   |      |     |   | 2,56 "  |  |
| Fett       |      |      |     |   |      |     |   | 2,08 "  |  |
| Milchzucke | r    |      |     |   |      |     |   | 4,38 "  |  |
| Wasser .   |      |      |     |   | •    |     | • | 89,32 " |  |

In meiner Quelle (und der des Referentea vom Centr.-Bl. Agrik.) nicht angegeben. D.
 Americ. Chem. Journ. 1886, 8, 8, 200; ref. nach Berl. Ber. 1886, 19, 8, 713.

D.

| TederI Po                                          | <u> </u>            | 1                  | 30         | 30                  | 3,17 30              | 5,00 30         | 5,03 30 | 6,37 30 | 5,45 30  | - 30           | _ |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------------|---|
| Trockene                                           |                     |                    |            | <u> </u>            |                      | 2               |         |         | 2,0      |                |   |
| edbairN F                                          | 1                   | 13                 |            | 11,67               | ١                    | ı               | 1       | l       | 1        | 13,20          |   |
| Runkel-                                            | 25                  | 1                  | 22         |                     |                      |                 | i       | -       |          |                |   |
| -Howmwoll-<br>fdemtass                             | 1,25                | 0,40               | 1,60       | 0,47                | 0,40                 | ۱.              | 1       |         |          | 0,28           |   |
| -netsten-                                          | ·<br>               | 3,38               | l          | 2,25                | 2,25                 | 1,50            | 1,75    | 0,75    | 2,50     | 2,36           |   |
| -nexieW -                                          | 1,5                 | 1                  |            |                     | 1                    | ı               | • 1     | 1       | 1        | İ              |   |
| -risesiW 🙀                                         |                     | · 1                | 1,5        | 1,5                 | 1,5                  | 1,5             | 1,5     | 1,5     | 1,5      | 1,5            |   |
| medarasaal 🕱                                       | 2,5                 | 2,2                | 2,5        | 2,5                 | 2,5                  | 2,5             | 2,5     | 2,2     | 2,57     | 2,5            |   |
| - <del>nestenoli</del><br>Monta po                 | ю                   | ָמ                 | 10         | ю                   | ю                    | 2               | 10      | 20      | 10       | 10             |   |
| <b>.</b>                                           | •                   | •                  | •          | •                   |                      | kg (ohne Streu) | Stren)  | ٠.      | £        | •              |   |
| utter<br>auliche<br>gebalt                         | •                   | 1 kg               | •          | 1 kg                | er 1 h               | (opne           | (mit    | *       | 2        | 1 kg           |   |
| Hauptfutter<br>und verdaulicher<br>Nährstoffgebalt | 1 kg                | Frische Treber     | 1 kg .     | Frische Treber 1 kg | Trockene Treber 1 kg | 1,1 kg          | 1,1 "   | 1,2 "   | 6,75 "   | Frische Treber |   |
| ·                                                  | Rüben 1 kg          | Frische            | Rüben 1 kg | Frische             | Trocke               | Desgl. 1,1      | 2       | 2       | £        | Frische        |   |
| or<br>che                                          | bis<br>il           | ous<br>pril        |            | 2 G                 | . E. S               |                 |         | ngust   | optember | $\times$       |   |
| Daue<br>des<br>Versuc                              | 7. März  <br>1. Apr | 6. April<br>13. Aj | 6. Mai     | 27.<br>I            |                      |                 |         | 30. A   |          |                |   |
| Versuchs                                           | 8                   |                    |            | <b>⊣</b>            | •                    |                 |         |         | <b>⊣</b> | <b>.</b>       | - |
| Nummer des                                         | ;                   | <b>=</b>           |            | } Þ                 | •                    | -               | 7       |         | 4 >      | 4 5            | 4 |

Die neuesten Verbesserungen und eine neue Verwendung der Burmeister- und Wain-Centrifuge. 1)

Besprechung der neuesten Verbesserungen an genannten Zentrifugen. Dieselben bestehen einmal zum wesentlichen darin, dass der Cylinder ganz aus Stahl gepresst wird ohne gegossenen Konus; die Schwere desselben und der Druck auf die Unterlage wird vermindert, die Geschwindigkeit daher bei gleichem Kraftaufwand vermehrt. Weiter ist am Vorgelege eine eigenartige Sicherheitsvorrichtung angebracht, welche das Überschreiten einer gewissen Grenzgeschwindigkeit verhindert. Sodann werden zu den Wellen lose Spurzapfen geliefert, mit runder wie flacher Spur, die mit reinem Öl målsig gefettet vorrätig gehalten und leicht eingesetzt werden können. Endlich ist durch eine einfache Vorrichtung es möglich geworden, die Centrifuge zur innigen Mischung von durch Centrifugieren gewonnener Magermilch mit verschiedenen Fettstoffen, zum "Emulsieren" zu benutzen.

Pastanzisier. apparat

Der dänische Pasteurisierapparat für entrahmte Milch nach Dozent Fjord's System. 2)

Im Unterschied von den andern zu diesem Zwecke gebauten Apparaten, bei welchen die Milch über erwärmte Flächen rinnt, besteht dieser in der Hauptsache aus einem kupfernen stehenden Cylinder, der von einem Holzfaß umgeben ist, so daß in den Zwischenraum Dampf geleitet werden kann. In den Cylinder läuft die Milch und wird in demselben in heftige Bewegung gebracht, dann Dampf in den Raum zwischen Cylinder und Holzfass eingeleitet und auf 700 erwärmt. Ein durch den Boden führendes Rohr dient zum Entleeren des Cylinders.

Turbinen-Separator. Turbinen-Separator<sup>8</sup>) von de Laval.

Eine Turbine wird an den unteren Teil der Welle der Entrahmungsmaschine befestigt und durch einen 3/4 Zoll starken Dampfstrahl in Bewegung gesetzt. Professor Nathorst fällt über die Maschine ein günstiges Urteil, sowohl was ihre Leistung als die Kosten des Betriebes anlangt.

Bittere Milch.

Bittere Milch.4)

Bittere Milch ist fast immer auf verdorbenes Futter, krankhafte Zustände der Tiere oder mangelnde Sauberkeit in der Wirtschaft zurückzuführen. Dr. Liebscher beobachtete einen Fall von bitterer Milch, wo nichts von alledem vorlag. Bei genauer Prüfung zeigte sich, daß die Milch einiger Kühe schon beim Melken bitter war; es musste die ganze im Euter vorhandene Milch oder der beim ersten Melken aus den Strichen erhaltene Teil verdorben sein, und man schloß hieraus, daß Bakterien vom Euter oder sonst woher durch den Milchkanal in das Euter dringen und dort die Veränderungen der Milch hervorrufen. Desinfektion des Stalles und Abwaschen der gut gereinigten Euter mit verdünnter Karbolsäure that vollständig die gewünschte Wirkung.

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 217; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 620.

<sup>Ref. (Jensen) Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 61; nach Ver.-Bl. land- u. fortw. Hauptver. Hannover; Hannov. land- u. forstw. Zeit. 1886, 39, S. 766.
Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 762.
Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 627.</sup> 

Milch kastrierter

Küha.

Lüften

der Milch.

Milch von kastrierten Kühen. 1)

Das Kastrieren stiersüchtiger Kühe, deren Milch durch Gärungsfehler für die Käsebereitung schädlich ist, soll folgende Vorteile bieten: 1. Derartige Kühe liefern längere Zeit (bis auf 3 Jahre) einen bedeutenden Milchertrag. 2. Die Milch wird gehaltvoller, das Fett namentlich nimmt zu (5.4—6.1%).

Die Milch einer kastrierten Kuh zeigte ein eigentümliches Verhalten; 2) sie rahmte auf und gab beim Sieden einen widerlichen Geruch und Geschmack. Die Kuh hatte im Mai 1885 gekalbt und wurde im August kastriert. Sie lieferte bei der Probeentnahme 10-12 l Milch täglich. Die Kuh war vollständig gesund; die Milch war haltbar, die Ursachen jenes üblen Geschmackes etc. bleiben zu erforschen.

Lüften der Milch. 8)

Es wird das Lüften der Milch durch die Möglichheit ungehinderten Zutrittes frischer reiner Luft empfohlen, weil dadurch vor allem von der Milch aufgenommene Gerüche (tierischer Geruch) beseitigt werden sollen. T.

Konservierung von Milchproben für spätere Untersuchungen, von H. H. Allen.4)

Helm's Milch- und Wasser-Heiz-Apparate. für Göpelmeiereien und sonstige dampflose Meiereien, von Bartz. 5)

Zum Pabst'schen Milchmischhahn, von Bergmann. 6)

Über die Eiweifskörper der Menschen- und Kuhmilch, von Biedert.7)

Über den Kefir, dessen Bereitung und Zusammensetzung, von J. Biel. 8)

Studien über die Eiweisstoffe des Kumys und des Kefirs, von J. Biel. 9)

Mitteilung und Jahres-Resultate über Burmeister & Wains' kleine B-Centrifuge mit Göpelbetrieb, von F. Blank. 10)

Über ein Milch gebendes Füllen, von B. Boeggild. 11)

Milchertragsprüfung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Grover Cleveland. 18)

Über die Zersetzung des Milchzuckers durch verdünnte Salzsäure, von M. Conrad und M. Guthzeit. 18)

Milch-Mischhahn, von E. Daniels. 14)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 489; nach Milchzeit. 1886, 15, S. 818.

Alp- und milchw. Monatablätter 1886 April, 8. ?.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 245.
 Analyst 1886, 11, S. 203; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 251 d. R.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 727.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 727.

Milchzeit. 1886, 15, 8. 539.
 Chem. Zeit. 1886, 10, 8. 1460.

Russ. Pharm. Zeitschr. 1586, 25, S. 161; Milchzeit. 1886, 15, S. 728.
 Russ. Pharm. Zeitschr. 1886, 25, S. 267; ref. Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 846.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Milchzeit. 1886, 15, 8. 138.

Centr.-Bl. Agrik. 1887, 16, S. 139.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 706.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Berl. Ber. 1886, 19, 8. 2575. <sup>14</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 519.

Zur Kenntnis der Frauen- und Kuhmilch. von Dogiel.1)

Der Kraftmesser von Siemens u. Halske zu Berlin in seiner Anwendung auf Milchentrahmungsmaschinen, von W. Fleischmann und J. Berendes. 2)

Bericht über die Aufzeichnungen in der Versuchsmolkerei des Instituts Raden, von Fleischmann. 8)

Versuche über mehrfaches Entrahmen der Milch in der Centrifuge, von W. Fleischmann.4)

Über die Bestimmung des Kuhkaseins durch Fällung mit Schwefelsäure, von J. Frenzel und Th. Weyl. 5)

Über Verfahren des Oberbockstruck'schen Milchkühlers, von H. Franz. 6)

Nachweis von Zusatz von Ziegenmilch zur Kuhmilch, von N. Gerber. 7)

Es ist ein Referat dieser Arbeit von B. Tollens erschienen. 8) D.

Über die Einwirkung des sog. Pasteurisierens auf die Milch, von J. van Geuns. 9)

Es ist ein Referat dieser Arbeit von W. Fleischmann erschienen. 16) D.

Über das sublimathaltige Milchserum als antiseptisches Heilmittel, von Piero Giacosa. 11) T.

Laktokrit von de Laval, von Giersberg. 12)

Milchanalysen bei verschiedenartiger Fütterung, von C. A. Goessmann. 15)

Diese Versuche wurden bereits erwähnt.

Zur praktischen Prüfung der Milch, von Fr. Goppelsroeder. 14)

Theoretische Betrachtungen mit praktischen Ergebnissen über den Einfluss der Temperatur und die Größe des stündlichen Zuflusses der Milch auf die verschiedenen Centrifugen, von W. Helm. 15)

Es ist ein Referat dieser Arbeit von B. Tollens erschienen. 16)

<sup>4)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 611; ref. Zeitschr. anal.

 <sup>7)</sup> Vgl. diesen Jahresbericht (N. F.) 8, 1885, S. 611; Fel. Zeitschr. ann. Chem. 1886, 25, S. 461; Berl. Ber. 1886, 19, S. 403 d. R.
 3) Milchzeit. 1886, 18, S. 382, 351.
 5) Milchzeit. 1886, 15, S. 184, 148.
 4) Ber. d. Molkerei-Instituts Raden 1884, S. 58; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 431.
 6) Vgl. diesen Jahresber. (N. F.) 8, 1885, S. 630; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 215.
 6) Milchzeit. 1886, 15, S. 396.
 7) Siehe diesen Jahresbericht 1885, S. 632

Siehe diesen Jahresbericht 1885, S. 632.
 Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 419.
 Siehe diesen Jahresbericht 1885, S. 641.
 Landw. Ann. Mecklenb. 1885, S. 385; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 388; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 110; Milchzeit. 1886, 15, S. 150; Arch. Hyg., 3, S. 464.
 Ann. di Chim. 1886, S. 152; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. R.

Ann. di Chim. 1886, S. 152; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. R.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Nach freundlichst eingesandtem: Third Annual Report of the Board of Control of the State Agricultural Experiment Station at Amherst Mass. 1885. Boston 1886, S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Chem. Zeit. 1886, 10, S. 204 d. R. (Nach einer eingesandten Abhandlung.)
<sup>26</sup>) Siehe diesen Jahresbericht 1885, S. 652.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 422.

Praktische Erfahrungen über die Diphenylaminreaktion in der Milch- und Weinanalyse, von J. Herz. 1)

Pasteurisier-Apparat, von Hochmuth. 3)

Dozent Fjord's Erwärmungsapparat für abgerahmte Milch, von P. Holm. 8)

Einfluss der Fütterung mit Baumwollsamenmehl auf die Milch- und Buttererzeugung, von W. H. Jordan.4)

Anwendung von Essigsäure in der Milchanalyse, von W. Johnstone. 5)

Der dänische Pasteurisierapparat für entrahmte Milch nach Dozent Fjord's System, von C. Jenssen. 6)

Wie verhält sich die Milch bei Schlempefütterung, von Kirchner. 7

Die Centrifugenrahmbutter, von Köhnke.8)

Centrifuge, Patent Anderson u. Hansen, von Labesius.9)

Zur Hebung der deutschen Milchwirtschaft, von Labesius.10)

Über normale und pathologische Kuhmilch, ihre Analyse, Verdunnung mit Wasser, Eiweisstoffe, von H. Lajoux.11)

Der Laktokrit, von C. G. P. de Laval. 12)

Centrifuge mit Handbetrieb, von de Laval. 18)

Milchanalysen, von J. B. Lawes und J. H. Gilbert. 14)

Schwimmkippbassin für Molkereien, von Lefeldt und Lentsch. 15)

Versuche zum Konservieren von Milch, Fleisch und Eiern, von L. Liebermann. 16)

Über die Haltbarkeit von durch Anwendung blofser Wärme kondensierter Milch, von B. Martiny. 17)

Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 360; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 896.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 728.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 837; nach Ugeskrift for Landmand 1886, 30. Sep-

tember, S. ?.

4) Annual Report of the Maine fertilizer Control and Agricultural Experiment

Station 1885/86, Augusta 1886, S. 65.

5) Analyst 10, No. 119, S. 22; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 185.

6) Vereinsbl. d. land- u. forstw. Hauptv. Hannover 1886, S. nicht angegeben; ref. Hann. land- u. forstw. Zeit.

7) Milchzeit. 1886, 15, 8. 793, 810.

8) Milchzeit. 1886, 15, 8. 559.

9) Milchzeit. 1886, 15, 8. 522.

10) Milchzeit. 1886, 15, 8. 652.

<sup>11)</sup> Der Titel wörtlich meiner Quelle entnommen. Original: Journ. Pharm. Chim.

 <sup>1886 [5], 14,</sup> S. 216; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 203 d. R.
 189 [5], Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 479; Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 520.
 19) Milchzeit. 1886, 15, S. 783; Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. S. 695; Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 585.
 14) Siehe auch S. 609 dieses Jahresberichtes und Bandes.
 19) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 488.
 10) Körgan deseg Artseitä 1885. Jahresberg f. Thierphem. (Malv.) 1885. Chem.

<sup>16)</sup> Körgan doags értesitő 1885; Jahresber. f. Thierchem. (Maly) 1885; Chem.-Zeit. 1886, 10, S. 217; Chem. Rep. 217; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 613.

17) Milchzeit. 1886, 15, S. 836.

Über Milchsäuregärung, von G. Marpmann. 1)

Kephir, von E. Meissl. 3)

Notiz über einige Salze der Milchsäure, von H. Meyer. 3)

Der Ernst Pabst'sche Mischhahn für städtische Milchverkaufswagen, von J. v. Nathusius. 4)

Zum Aufrahmen der Milch in den Behältern der Milchverkaufswagen, von J. v. Nathusius. 5)

Zum Ernst Pabst'schen Milch-Mischhahn, von E. Pabst.

Beobachtungen über die Entrahmung der Milch mittelst der verbesserten dänischen Centrifuge, von C. Pepper. 7)

Es ist ein Referat dieser Arbeit von B. Tollens nachzutragen. 8) D.

Der Milchprobe-Entnehmer, von G. Reinsch. 9)

Milchabflussrohre für größere Milchbassins in Centrifugalund größeren Molkereien, von G. Reinsch. 10)

Zum Aufrahmen der Milch in den Behältern der Milch wagen von G. Reinsch. 11)

Über die Konstitution der Milch, von L. Schischkopf. 12)

Beiträge zur Chemie der Milch, von Ph. Sembritzki. 18)

Etude pratique sur la laiterie en Normandie, von M. Hector Le Sueur. 14)

Über die Diphenylaminreaktion in der Milchanalyse, von J. Szilasi. 15)

Zum Pasteurisieren der Magermilch, von C. Thiel & Co. 16) Über Milchzucker und Galaktose, von W. H. Kent und B. Tollens. 17)

Zur Milchzuckerprüfung, von G. Vulpius. 18)

Milchzeit. 1886, 15, S. 427.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 63.

<sup>Wiener landw. Zeit. 1000, 00, 55 00.
Berl. Ber. 1886, 19, S. 2454.
Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 602.
Milchzeit. 1886, 15, S. 218.
Milchzeit. 1886, 15, S. 598.
Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 652.</sup> 

<sup>\*)</sup> Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8. 340. \*) Milchzeit. 1886, 15, 8. 280. \*) Milchzeit. 1886, 15, 8. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 279.

<sup>13)</sup> Vgl. diesen Jabreebericht 1885, N. F., 8, S. 609; ref. Rep. anal. Chem. 1886,

Vgl. diesen Jahresbericht 1885, N. F., 8, S. 613; Referate sind erschienen in Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 230; Pharm. Centralh. 27, S. 98; Milchzeit. 1886, 15, S. 462; Berl. Ber. 1886, 19, S. 572; Pharm. Centralh. 27, S. 98; Centr.-Bl. Agrik. 87, 16, S. 126.

<sup>14)</sup> Rez. Journ. de l'Agriculture par Barral 1886, 21, 11, 8, 247.

 <sup>16)</sup> Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 436; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 204 d. Rep.
 16) Milchzeit. 1886, 15, S. 742.

Ann. Chem. 227, S. 221; ref. nach Zeitschr. analyt. Chem. 1886, 25, S. 239.
 Arch. Pharm. 1886, 24, S. 299; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 92 d. Rep.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 745.

Zur Milchuntersuchung, von Th. Weyl. 1)

Alkohol im Kefir, von H. Wilhelm. 3)

Zur Kindermilchfrage in Paris, von E. B. 8)

Desinfektion von Milchkellern, von Em. L.4)

Die Behandlung der Milch zur Herstellung feiner Butter, von W. v. W. 5)

Milchabsonderung und Bewegung. 6).

Milcherträge von Oldenburger Wesermarschkühen. 7)

Milchwirtschaftliches aus Hamburg. 8)

Apel's Milchprüfungsapparat mit Laktodensimeter und Laktobutyrometer. 9)

Einfluss des Futters auf die Milch. 10)

Abwaschen der Euter der Kühe vor dem Melken. 11)

Vacuumkältemaschine für Handbetrieb. 12)

Über Milchuntersuchung. 18)

Künstliche Milch. 14)

Milchweinbereitung. 15)

Dampf-Turbinen-Separator. 16)

Molkereibetrieb in Jütland. 17)

Kurze Anleitung zur praktischen Prüfung der Milch. 18)

Analysen von Stallprobenmilch. 19)

Pabst'scher Milch-Mischhahn. 20)

Dans' Centrifuge. 21)

Zur Kefirfabrikation. 22)

\*) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 324.

\*) Milchzeit. 1886, 15, S. 441. \*) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 244. b) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 597.

•) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, Rep. 118.

7) Milchzeit. 1886, 15, S. 238.

8) Milchzeit. 1886, 15, S. 456. 9) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 543.

<sup>10</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 106.

11) Milchzeit. 1886, 15, S. 106. 13) Milchzeit. 1886, 15, S. 618.

 Milchzeit. 1886, 15, 8. 654, 672.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 557; nach Revue scientifique, Moniteur des Inventions und l'Industrie Laitière 1886, S. ?.

16) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 555.

Wiener Iandw. Zeit. 1886, 50, 50, 5. 560.
Milchzeit. 1886, 15, 8. 801.
Milchzeit. 1886, 15, 8. 274.
Milchzeit. 1886, 15, 8. 674.
Milchzeit. 1886, 15, 8. 856.
Milchzeit. 1886, 15, 8. 638.
Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 203.
Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 121.

<sup>1)</sup> Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 216; ref. Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 260, S. 383.

Einflus reiner Luft auf den Milchertrag. 1) Buttermilch-Verwertung als menschliche Nahrung. Empfehlung der Buttermilch als gutes Nahrungsmittel. Milchproduktionskosten. 8) Milchgärprober. 4)

Litteratur.

# Litteratur.

Faellesmaelkerierne i Jylland (Gemeinschaftliche Meiereien in Jütland), von N. P. J. Buus. (Separatabdruck aus: Landmaends Blade). Kopenhagen 1886.

Arbeiten über den Centrifugenbetrieb in der Milchwirtschaft, von Dr. W. Fleischmann, Professor an der Universität Königsberg. Mit 4 Abbildungen. Bremen 1886.5)

Der Centrifugenbetrieb in der Milchwirtschaft. Beobachtungen und Fragen über denselben von Prof. Dr. W. Fleischmann. Bremen 1885.6)

Arbeiten über den Centrifugenbetrieb in der Milchwirtschaft. a) Versuche, mit der Lefeldt'schen Centrifuge Modell 1885. b) Versuche mit einem Kraftmesser für Centrifugen (anschließend an No. 16 der Schriften des Milchw. Vereins: Der Zentrifugenbetrieb in der Milchwirtschaft), von Dr. W. Fleischmann, Professor an der Universität Königsberg. Bremen, als Separatabdruck erschienen 1886.

Arbeiten über den Centrifugenbetrieb in der Milchwirtschaft. c) Versuche m. d. dän. Centrifuge, von Burmeister und Wain und Betrachtungen über die Entrahmung der Milch durch Centrifugalkraft, von W. Fleischmann, Bremen,

Die praktische Milchprüfung in Städten und Molkereien, von N. Gerber, 3. Aufl., Bern 1886.

Handbuch der Milchwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage, von

Dr. W. Kirchner, Prof. a. d. Univ. Halle, Berlin 1886. 5)
Der praktische Milchwirt, von Dr. v. Klenze, Stuttgart 1886. 5)
Die Fehler der Milch und Butter und die Darstellung der "hochfeinen" Tafel-, anderseits Dauerbutter, von O. Köhnke, 4. Aufl., Osterwieck 1886.

Milchwirtschaftliches Taschenbuch für 1887, herausgegeben von B. Martiny, 11. Jahrg., Bremen. 10)

Milk analysis and infant feeding, von D. A. V. Meigs, Philadelphia 1886. Die Milchfehler, ihre Verhütung und Abstellung, von R. Moebius, Plauen 1886.

Die Milch, ihre Bestandteile und Präparate, mit besonderer Berücksichtigung des Milchpeptons und Lacproteïns, von R. Palm, Leipzig. Die Analyse der Milch, von Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden 1886.

Resultate von Molkereigenossenschaften im Jahre 1885.11)

#### Patente.

#### Patente.

Präservieren von Milch ohne Zufügen irgend welcher Agentien, von J. Ch. Benit. Engl. P. 5833.

Neuerungen im Behandeln und Präservieren von Milch, von A. Brin. Engl. P. 9738.

Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep., S. 754.
 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep., S. 691.

<sup>3</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 39, S. 752; nach Schweiz. landw. Wochenbl. 1886, S. ?.

4) Wiener landw. Zeit. 1886, 36, 8. 44.

5) Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, S. 55 d. Litteraturbl.

Rez. Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 6 d. Litteraturbl.
 Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 462; Rez. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 797.
 Rez. Milchzeit. 1887, 8, S. 804.

9) Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 118.

<sup>10</sup>) Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 804.

<sup>11</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 165.

Centrifuge, von Burmeister und Wain. Norw. P. vom 20. März 1886.

Kondensierte Milch ohne Zucker, von Paolo Cardani. Ital. P. vom I. Viertel des Jahres 1886.

Konservierung von Milch und Rahm, von Crot. Pranz. P. 171471.

Verfahren zum Konservieren von Milch, von K. S. Dahl. Belg. P. 74528.

Neuerungen in der Konservierung von Milch und Rahm, von W. Mc. Donnell. Engl. P. 1330.

Präservieren von Milch, von R. Ellin. Amer. P. 349574.

Gewisse Neuerungen in der Darstellung von kondensierter Milch, von R. Ellin. Engl. P. 10518.

Neuerungen an Vorrichtungen zum Entleeren von Centrifugen, während sie in Bewegung sind, von Furness. Franz. (Zusatz-) P. 169648.

Konservieren von kondensierter Milch, von J. Hooker. Belg. P. 74226.

Neuerungen in der Konservierung von Milch, von Chr. Hoorn. Engl. P. 7303.

Verfahren zum Konservieren von Milch in Flaschen und in Büchsen, von Hoorn. Pranz. P. 176173.

Detailvorrichtung an Separatoren zur Trennung von Flüssigkeiten, von C. G. P. de Laval. Schwed. P. vom 21. Sept. 1885.

Verfahren und Apparat zur Bestimmung des Fettgehaltes der Milch, von C. G. Patrick de Laval. 1) D. R. P. 35810. Schwed. P. 1/7. 1885.

Neuerungen an einer kontinuierlich arbeitenden Centrifuge, von der Compagnie de Fives Lille. D. R. P. 35172.

Centrifuge, von Friedrich Karl Albrecht Meier. Österr. P. vom 26. März 1886.

Verfahren zur Anbringung des Centrifugenbehälters in Centrifugen mit stehenden Achsen, von J. Nielsen und M. Pedersen. Dän. P. vom 23. Dez. 1885.

Neuerungen in der Herstellung von milchsauren Salzen, von Nowell. Franz. P. 172345.

Mischhahn<sup>2</sup>), von E. Pabst. D. R. P., Kl. 45, 35 907, 13. Dez. 1885.

Apparat zum Prüfen von Milch und Produkten aus Milch durch Hilfe der Centrifugalkraft, von P. Rasch. Dän. P. vom 29. April 1886.

Centrifuge, von Rollet. Belg. P. vom 17. Dez. 1885.

Neuerungen an Centrifugen, von C. Sörensen. Dän. P. vom 14. Juli 1886.

Laboratorium scentrifuge, System Vlasto. 8)

<sup>8</sup>) Chem. Zeit, 1886, 10, S. 492.

Patentb. Centr.-Bl. Agrik. 1886, S. 627; Osterr. landw. Wochenbl. 1886, 12, S. 158.
 Beschr. Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 262, S. 429; vgl. diesen Jahresbericht und Band S. 618.

Neuerungen an Centrifugalmaschinen, von A. Waldbaur. Engl. P. 5515.

Centrifuge, von D. M. Weston. Amer. P. 351416.

Butter.

B. Butter.

Kontrolle der Ausbeute beim Centrifugenverfahren.

Tabelle zur Kontrolle der Butterausbeute beim Centrifugenverfahren, von M. Bühring. 1)

Verfasser hat eine Tabelle zusammengestellt, welche die bei bestimmtem Fettgehalt der Milch zu erwartende Butter anzeigt u. z. ausgedrückt in Liter und Kilogramm Milch, welche für 1 Pfd. Butter erforderlich sind. Für den Ausrahmungsgrad, Ausbutterungsgrad und für den Fettgehalt sind gewisse Durchschnittszahlen angenommen (90% bezw. 97% bezw. 83 0/n). D.

Butteranalyse.

Über die Methoden der Butteranalyse, von H. B. Cornwall. Verfasser kommt ganz übereinstimmend mit Russel W. Moore 3 zu dem Schlusse, dass bei einer Beimengung von Kokosöl zur Butter nur Reichert's Methode brauchbar ist; das Verfahren von Hehner und Köttsdorfer eignen sich für diesen besonderen Fall nicht. Bei Beimengung von Magarin und von anderen Fetten sind alle drei anwendbar.

Bansigverden der Butter.

Über das Ranzigwerden der Butter, von E. Duclaux.4)

Der Eintritt des Ranzigwerdens der Butter ist nicht auf die Wirkung von Mikroben, sondern auf eine freiwillige Zersetzung der Glyceride zurück-Das Wasser begünstigt dieselbe und bei sauerer Reaktion tritt sie rascher als bei alkalischer ein. Ohne Beihilfe äußerer Umstände geht sie langsam von statten. Durch Mikroben, durch Luft und endlich durch Licht wird sie beschleunigt. Das Wesentlichste des Vorgangs ist eine Oxydation unter Bildung von Säuren u. z. hauptsächlich von Ameisensäure. Die Veränderung beginnt mit der Zersetzung der Stoffe, welche der Butter Geruch und Geschmack geben. Mikroben und Kryptogamen treten dann hinzu und durchsetzen mit ihren kaum sichtbaren Mycelien die Buttermasse. Ihre Lebensthätigkeit hat Verseifung des Butyrins, dann der Glyceride der flüchtigen Säuren und endlich der eigentlichen Fette zur Folge. Schlus unterliegen auch die stickstoffhaltigen Stoffe der fortschreitenden Zerstörung. Wird die Masse alkalisch — anfangs verändert sie ihre Farbe kaum — so schwärzt sich das Fett, indem es verharzt. die schwarze Farbe mancher Käse zurückzuführen.

Spezifisches Gewicht des Butterfettes.

Das spezifische Gewicht des reinen Buttersaftes, von W. Fleischmann. 5)

Aus 29 Versuchen ergiebt sich als Mittelzahl bei 150 C. 0,93 für das spez. Gewicht des reinen Butterfettes statt der bisher angenommenen 0,94. D.

Milchzeit. 1886, 15, S. 257; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 701.
 Chem. News. 1886, 53, S. 19; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 424.
 Vgl. diesen Jahresbericht 1885, S. 636 und auch S. 633.
 Compt. rend. 1886, 102, S. 1077; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 553;
 Berl. 1886, 19, S. 399 d. R.
 Ber. d. Molkerei-Inst. Raden f. 1884, S. 69; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8, 430,

Über die Ansäuerung des zum Verbuttern bestimmten Rahmes, von W. Fleischmann. 1)

Ansäuern des Rahmes heim Verbuttern.

Die Butter aus gesäuertem Rahm schmeckt besser und hält sich ebenso gut wie die aus sülsem, wenn die Säuerung richtig geleitet war. letzteres nicht der Fall, so nimmt, wahrscheinlich unter Mitwirkung niederer Organismen, die Butterung einen anderen Verlauf. Man erhält ein schlechtes Erzeugnis. Früher benutzte man zum Ansäuern die an und für sich saure Buttermilch. Dieselbe kann aber wie Lymphe wirken, d. h. gerade die schädlichen Keime auf neuen Nährboden (hier die zu verarbeitende Milch) übertragen. Verfasser empfiehlt daher, stets frische Milch anzuwenden (höchstens  $5^{0}/_{0}$ ), welche man vor dem Zusatz zur anzusäuernden Milch 24 Stunden lang in gelinder Wärme stehen und sauer werden läßt. D.

Analyse von ungesalzener Butter aus Büffelmilch, von W. Fleischmann. 2)

Dieselbe enthielt:

| Wasser |     |     |    |    |     |     |     |  | 15,504 % |
|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|--|----------|
| Fett . |     |     |    |    |     |     |     |  | 82,313 " |
| Eiweis | stc | ffe | u. | Mi | lch | zuc | ker |  | 2,010 "  |
| Asche  |     |     | •  |    |     |     |     |  | 0,173 "  |

Die Butter war nicht gefärbt, von vorzüglicher Konsistenz, hatte einen eigenartigen, jedoch nicht unangenehmen Geschmack und ausgezeichnete Haltbarkeit. Das spez. Gewicht war bei 1000 C.: 0,865. Bei dem Reichertschen Untersuchungsverfahren wurden 12,0 ccm 1/10 Normalalkali zum Zurücktitrieren verbraucht.

Zur Butterprüfung, von H. Hager. 8)

Butterprüfung.

Verfasser giebt eine genaue Vorschrift für die Ausführung des Reichert-Meissl'schen Verfahrens zur Prüfung der Butter. Er kann die Methode in der neuen Form, gestützt auf lange Erfahrung empfehlen. "Nach den bis jetzt erhaltenen Resultaten von Butteruntersuchungen schwankt die Menge der verbrauchten Kubikcentimeter Zehntelnormallauge von 26-31. Eine Butter, welche demnach weniger als 26 ccm verbraucht, müste beanstandet werden, da die Verfalschungsmittel derselben weit weniger verbrauchen." Beispielsweise erfordert:

|                    |  | Z <sub>0</sub> | nnteinormaniauge |    |
|--------------------|--|----------------|------------------|----|
| Kokosnussfett      |  |                | 7,40 ccm         |    |
| Oleomargarinbutter |  |                | 1,90 "           |    |
| Schweinefett       |  |                | 0,60 "           |    |
| Nierenfett         |  |                | <u>.</u>         |    |
| Rüböl              |  |                | 0,50 ,,          | D. |

- Prüfung der Vasarhelgi'schen Entrahmungs- und Butter- Prüfung von Buttermaschine, von J. Joist. 4)

maschinen.

<sup>1)</sup> Ber. d. Molkerei-Inst. Raden 1884, S. 61; ref. Milchzeit. 1886, 15, S. 70; Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 420; hier nach letzterer Quelle.

Ber. d. Molkerei-Inst. Raden 1884, S. 27; ref. nach Centr.-Bl. Agrik. 1886,

<sup>15,</sup> S. 503; Milchzeit. 1886, 14, S. 5.

Pharm. Centr.-Bl. 1887, 27, S. 61; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1887, 17, S. 495. 4) Rheinpreuß. landw. Zeitschr. 1886, 3, S. 178; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, 8. 629.

Dieses mit viel Reklame in die Welt gesetzte Instrument taugt nach dem Verfasser so gut wie nichts. Im allergünstigsten Fall wurden 2/8, gewöhnlich nur 1/4 der in der Milch enthaltenen Butter gewonnen. D.

Säuren des Bahmes.

Zum Säuren des Rahms, von Labesius. 1)

Verfasser hat folgendes Verfahren eingeschlagen: Der Rahm wird in Weissblechgefäsen in mit kaltem Wasser gefüllte Bassins gesetzt, denen zu jeder Zeit kaltes oder warmes Wasser und Dampf zugeführt werden kann. Durch Dampf wird das Wasser bis 10 °C. über die Butterungstemperatur erhitzt und dem Rahm auf 100 l 3/4 l saurer Rahm unter gründlicher Mischung zugesetzt. Während der Nacht wird fortwährend kaltes Wasser in geringer Menge in das Bassin geleitet. Am Morgen wird der zum Verbuttern geeignete Rahm herausgenommen; der noch nicht geeignete wird einer weiteren Behandlung unterworfen, so dass das kalte Wasser durch Dampf auf eine etwa 2 ° C. höhere Temperatur als für das Butterfals nötig ist gebracht wird; der Rahm wird fleissig umgerührt und wird nach etwa 1 Stunde zum Buttern vorbereitet sein.

Farbe der Rutter.

Eine Prüfung auf die Farbe von gelben Rüben in der Butter. von R. W. Moore. 2)

Der zur Butterfärbung vielfach früher angewandte Farbston Orlean ist dadurch zu erkennen, dass er durch verdünnte Kalilauge der Butter leicht entzogen wird. Neuerdings wird Butter mit einem aus der gewöhnlichen gelben Rübe (Karotte) gewonnenen Farbstoff gefälscht. Er ist in Kalilauge nicht löslich, ist jedoch folgenderart nachweisbar: Das Fett wird in Schwefelkohlenstoff gelöst, Alkohol hinzugefügt; es bilden sich Schichten, die eine die Lösung des Fettes in Schwefelkohlenstoff von tiefdunkler Farbe, die andere aus noch farblosem Alkohol. Nach Zusatz eines Tropfens verdünnter Eisenchloridlösung und dem Schütteln geht der Farbstoff allmählich in die alkoholische Schicht über, die Schwefelkohlenstoffschicht wird farblos. Natürliche ungefärbte Butter wird bei diesem Verfahren nicht entfärbt. T.

Butterkontrolle.

Vorarbeiten zu neuen Methoden der Butterkontrolle, von A. Müller. 8)

Verfasser hat früher schon auf 2 analytische Methoden hingewiesen, welche für die Untersuchung der Butter vorteilhaft sein konnten, die Dialyse und Refraktometrie 4) und die Wege dazu kurz angedeutet. Er teilt jetzt vorläufige Beobachtungen mit, die er inbetreff beider Methoden angestellt hat.

Anwendung des Refraktometers sur Butteranalyse.

Die Anwendung des Refraktometers in der Butteranalyse, von J. Skalweit. 5)

Verfasser kommt auf Grund seiner Versuche dazu, Butter als verdächtig zu bezeichnen, wenn sie eine erheblich größere Menge von bei 17º flüssigen Fetten als 50º/0 enthält und wenn die bei 17º flüssigen Fette einen größeren Brechungskoëffizienten als 1,4650 haben (Wasser == 1,3330). T.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 116.
2) Analyst 1886, S. 863; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 600; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 204 d. Rep.; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 950.

<sup>\*)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 455, 478, 493; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 346, 366.
4) Arch. Pharm. Jahr? 24, H. 5, S. ?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 462.

Butteruntersuchungen zwecks Erkennung der Milchbutter Butteruntervon anderen Fetten, von Sell 1)

suchung.

Verfasser berichtet über vergleichende Bestimmungen des spez. Gewichtes von Butter, Rinderfett, Schweinefett und Oleomargarin, welche zur Feststellung von Butterverfälschungen dienen können. Die Versuche wurden nach Königs angestellt.

Spezifisches Gewicht bei 100 °C. von:

|    | Butter      | Rinderfett  | Schweinefett | Oleomargarin |
|----|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 0,867-0,868 | 0,859       | 0,860-0,861  |              |
| 2  | 0,868       | 0,859       |              | 0,860        |
| 3  | 0,867       | 0,859       | 0,860        |              |
| 4  | 0,867       | 0,860       | 0,861        |              |
| 5  | 0,867       | 0,860       | 0,860        | _            |
| 6  | 0,867       | 0,859       | 0,860-0,861  |              |
| 7  | 0,867       | 0,860       | 0,860        |              |
| 8  | 0,866       | 0,860-0,861 | <u> </u>     | 0,859        |
| 9  | 0,868       | 0,859       | 0,860-0,861  |              |
| 10 | 0,867       | · <u> </u>  | _            | 0,859-0,860  |
| 11 | 0,866       | 0,860       |              | 0,860        |
| 12 | 0,867       | 0,860       |              | 0,859        |
|    |             |             |              |              |

Ferner wurden Gemische aus Butter und deutscher aus Oleomargarin, Milch und Erdnussöl hergestellter Kunstbutter sowie solche aus Butter und Rinder- bezgl. Schweinefett bereitet und nach Königs geprüft.

zeigte bei 100 °C. ein Volum-Gewicht 0,867-0,868 Kunstbutter 0.861 " " 11 Rinderfett 0.859 " " " " Schweineschmalz " 0.860 " "

Es zeigten folgende Mischungen bei 100 °C. die folgenden Volum-Gewichte:

| 1. | 90   | % | reine | Butter | 10        | %        | Kunstbutter | 0,865—0,86 <b>6</b> |
|----|------|---|-------|--------|-----------|----------|-------------|---------------------|
|    | 75   | " | "     | "      | 25        | ",       | 22          | 0,865               |
|    | 66,6 |   | "     | 22     | 33,3      | ,,       | "           | 0,864 - 0,865       |
|    | 50   | " | "     | "      | <b>50</b> | "        | • "         | 0,8630,864          |
|    | 25   | " | "     | "      | 75        | "        | n           | 0,862-0,863         |
|    | 10   | " | "     | "      | 90        | "        | "           | 0,860-0,861         |
|    | 72   | " | "     | "      | 28        | "        | "           | 0,865               |
|    | 90   | • |       | "      | 10        | "        | ,,<br>27    | 0,866               |
|    | 80   | " | 11    |        | 20        | 77<br>29 | "           | 0,865-0,864         |
|    | 70   | " | "     | 71     | 30        | •        | •           | 0,8640,865          |
|    |      | " | "     | "      | -0        | "        | 77          | 0,000               |

Verfasser empfiehlt auf Grund dieser Zahlen als unterste Grenze für reine Butter 0,866, so daß zwischen 0,866 und 0,865 liegende Ermittelungen noch für reines Butterfett gelten. T.

Beiträge zur Kenntnis der Milchbutter und der zu ihrem Butterunter Ersatze in Anwendung gebrachten anderen Fette, von Sell. 2)

ausgeführten Überprüfungen 1. der Bestimmung des spez. Gewichtes des

Verfasser berichtet über die vom kais. Gesundheitsamte zu Berlin

Digitized by Google

suchung.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 460; nach D. Chem. Zeit. 1886, 1. Juni S. ? 2) Arbeit des kais. Gesundheitsamtes 1886, 1, S. 529; ref. nach Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 748.

Butterfettes bei 100°C. nach Königs, 2. der Methode Thomas Taylor's zur Unterscheidung von Butter und Fetten auf Grund mikroskopischer Prüfung und endlich 3. des Adolf Mayer'schen Butteruntersuchungsverfahrens 1). Als Normalmethode galt die Reichert-Meissl'sche. beschränke mich darauf die Urteile zusammenzustellen. ad 1. Königs Verfahren ist für die Marktkontrolle nicht außer acht zu lassen. Doch sind noch manche Punkte (siehe Quelle) aufzuklären, ehe es endgültig angenommen werden kann. ad. 2 u. 3. Diese Methoden sind unbrauchbar. z. T. allerdings mit Einschränkung. D.

Butter analyse. Beiträge zur Butteranalyse, von F. W. A. Woll. 3)

Verfasser hat, um zu erfahren, mit welcher Genauigkeit sich nach den Methoden von Köttstorfer und von Reichert die Analyse von Butter resp. Buttergemischen ausführen läst, dieselben auf Mischungen von Naturbutter und dem Rohprodukte der Kunstbutterverfertigung, dem "oleo oil" angewandt. Es ergab sich, dass die Reichert'sche Methode den Gehalt der Butter an Butterin mit vollkommen ausreichender Genauigkeit bestimmt. Der Verfasser giebt sodann folgende Zusammenstellung von Butteranalysen, die er ausgeführt hat.

(Siehe die Tabelle auf Seite 627.)

Über die Notwendigkeit der Abkühlung des Centrifugenrahmes, von A. Bahr. 3)

Zur Untersuchung des Kuhbutterfettes, von R. Bensemann.4)

Über Kakaobutter, von Ch. Dubois und Padé. 5)

Eine neue Buttermaschine, von Kneifel. 6)

Das Getriebe bei Butterfässern mit stehender Welle, von Lalesius. 7)

Zur Frage der Bestreitung der Margarinbutter, von A. Mayer. 8) Die Regelung und Kontrolle des Handels mit Kunst- und Mischbutter, von Alex. Müller.9)

Über Butterverfälschung und ihre Erkennung (mit besonderer Rücksicht auf nordamerikanische Verhältnisse, von P. du Pré-Collot. 10)

Mechanische Entmilchung der Butter, von L. de Sardriac. 11) Vergleichende Versuche für die rasche Bestimmung der Butter in der Milch mit verschiedenen Methoden, von Giuseppe Sartori. 12)

Milchbutter und Kunstbutter, von Scheffer. 18)

Vgl. diesen Jahresber. 1885, S. 635.

Veitscher, anal. Chem. 1887, 26, S. 28.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 149.
 Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 197; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 101 d. R.
 Bull. Soc. chim. 45, S. 161; ref. Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 270.
 Wiener landw. Zeit. 1886, 36, S. 691.

Wiener landw. Zeit. 1886, 56, 8. 091.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 135.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 233, 253.
 Arch. Pharm. 1886 [3], 24, S. 210; Milchzeit. 1886, 15, S. 17.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 181.
 Journ. agric. par Barral 1886, 21, I, S. 183.
 Ann. di Chimica 1886, S. 158; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 154 d. R.
 Pharm. Rundsch. 1886, 4, S. 248; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 257 d. R.

| Dairy-Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Wasser<br>%   | Spez.<br>Gewicht | Schmelz-<br>punkt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Dairy-Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Naturbutter   | <del></del>      |                   |
| Rohprodukte   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color |                       | 11,88         |                  | 34,5              |
| Rohprodukte   Coleo-Öl I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dairy-Butter          | <b> </b> -    |                  |                   |
| Olso-Öl I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " "                   | I —           | 0,91 200         | 34,0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     | Rohprodukte   |                  |                   |
| Rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oleo-Öl I             | 6,73          | 0,90 356         | 29,2              |
| Neutral - Oi   Neutral - Oi   Oi   Oi   Oi   Oi   Oi   Oi   Oi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ., ., II (für Export) |               |                  | 25,7              |
| Neutral - Oi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | kein          | 0,90 365         | 29,7              |
| Neutral - O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | _             | 0,90 368         | 27,7              |
| Neutral-Ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                     | <b>l</b> —    |                  | 25,9              |
| """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 4.67          |                  |                   |
| Sesam-Ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |                   |
| Sesam - OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |                   |
| Kokosmufs-Öl         —         0,91 743         24,5           Rohes Stearin         kein         0,90 124         55,3           Handelsprodukte           Verdächtige Butter         8,77         0,91 184         35,5           "         "         —         —           Butterin         0,90 586         35,1           Creamery-Butter         —         0,90 576         34,5           Creamery-Butterin         11,25         0,90 554         34,5           Dairy-Butterin         10,39         0,90 449         33,9           Oleomargarin         9,89         0,90 526         33,6           Butter, Milwaukee         9,42         0,91 206         34,3           "         14,10         0,90 604         34,6           Butterin         11,19         0,90 536         34,0           "         13,02         0,90 440         32,0           Butter, Chicago         —         0,91 107         33,8           "         —         0,90 502         33,2           "         —         0,90 502         33,2           "         —         0,90 504         36,1           <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b> </b> -    |                  |                   |
| Rohes Stearin   Rein   0,90 124   (65 ° C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  | 24,5              |
| Handelsprodukte   Werdächtige Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | kein          | 0.90 124         |                   |
| Verdächtige Butter       8,77       0,91 184       35,5         """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  | ĺ                 |
| Verdächtige Butter       8,77       0,91 184       35,5         """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | На                    | ndelsprodukte |                  |                   |
| """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | _             | 0.91 184         | 35.5              |
| Butterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>              | -             | 0,000            | _                 |
| Butterin       —       0,90 586       35,1         Creamery-Butter       —       0,90 576       34,5         Creamery-Butterin       11,25       0,90 554       34,5         Dairy-Butterin       10,39       0,90 449       33,9         Oleomargarin       9,89       0,90 526       33,6         Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         "       14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         "       13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         "       "       0,90 502       33,2         "       "       0,90 502       33,2         "       "       0,90 574       32,5         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,90 504       36,1         "       "       0,91 106       36,5         "       "       0,90 504       36,1         "       "       0,90 546       32,8         "       "       0,90 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                    |               | _                | <u> </u>          |
| Creamery-Butter       —       0,90 576       34,5         Creamery-Butterin       11,25       0,90 554       34,5         Dairy-Butterin       10,39       0,90 449       33,9         Oleomargarin       9,89       0,90 526       33,6         Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         "       "       0,91 107       33,8         "       "       0,90 502       33,2         "       "       0,90 574       32,5         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               | 0.90 586         | 35.1              |
| Creamery - Butterin       11,25       0,90 554       34,5         Dairy - Butterin       10,39       0,90 449       33,9         Oleomargarin       9,89       0,90 526       33,6         Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       0,91 213       34,4         """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 1 _           |                  |                   |
| Dairy-Butterin       10,39       0,90 449       33,9         Oleomargarin       9,89       0,90 526       33,6         Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         "       14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         "       13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         "       "       0,91 107       33,8         "       "       0,90 502       33,2         "       "       0,90 504       32,5         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,91 107       33,0         "       "       0,90 504       36,1         "       "       0,91 108       34,2         "       "       0,90 504       36,1         "       "       0,90 546       32,8         "       "       0,90 546       32,8         "       "       0,91 120       32.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crosmory-Buttorin     | 11.25         |                  |                   |
| Oleomargarin       9,89       0,90 526       33,6         Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         "       "       0,91 107       33,8         "       "       0,90 502       33,2         "       "       0,90 574       32,5         "       "       0,91 117       33,0         "       "       0,91 008       34,2         "       "       0,91 106       36,1         "       "       0,90 504       36,1         "       "       0,90 546       32,8         "       "       0,91 120       32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |                   |
| Butter, Milwaukee       9,42       0,91 206       34,3         14,10       0,90 604       34,6         Butterin       11,19       0,90 536       34,0         13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         "       —       0,91 107       33,8         "       —       0,90 502       33,2         "       —       0,90 574       32,5         "       —       0,91 117       33,0         "       —       0,91 108       34,2         "       —       0,91 008       34,2         "       —       0,90 504       36,1         "       —       0,90 546       32,8         "       —       0,90 546       32,8         "       —       0,91 120       32.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |                   |
| """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |                   |
| Butterin       11,19       0,90 536       34,0         32,0       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         —       0,91 107       33,8         —       0,90 502       33,2         —       0,90 574       32,5         —       0,91 117       33,0         —       0,91 108       34,2         —       0,91 008       34,2         —       0,90 504       36,1         —       0,90 546       32,8         —       0,90 546       32,8         —       0,91 120       33,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                     |               |                  |                   |
| """       13,02       0,90 440       32,0         Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         """"       —       0,91 107       33,8         """       —       0,90 502       33,2         """       —       0,90 574       32,5         """       —       0,91 117       33,0         """       —       0,91 008       34,2         """       —       0,90 504       36,1         """       —       0,91 166       36,5         """       —       0,90 546       32,8         """       —       0,91 120       33.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |                   |
| Butter, Chicago       —       0,91 213       34,4         " " O,91 107       33,8         " " O,90 502       33,2         " " O,90 574       32,5         " " O,91 117       33,0         " " O,91 008       34,2         " " O,90 504       36,1         " " O,90 546       32,8         " " O,91 120       32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 10,02         |                  |                   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |                   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |                   |
| """     """     """     33,0       """     """     """     34,2       """     """     """     """     36,1       """     """     """     """     0,91 166     36,5       """     """     """     """     0,90 546     32,8       """     """     """     """     33.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " "                   |               |                  |                   |
| """     """      —     0,91 008     34,2       """      —     0,90 504     36,1       """      —     0,91 166     36,5       """      —     0,90 546     32,8       """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , ,                 |               |                  |                   |
| " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |               |                  |                   |
| $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               | 0.90 504         | 36.1              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " "                   |               |                  | 365               |
| ″ ″ ″ <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " "                   |               |                  | 32,0              |
| " " 0,91 120 32,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " "                   |               |                  | 32,3              |
| " " " <del>-   0,81100   32,8</del><br>T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " "                   | " -           | 1 0,01 100       |                   |

Patent-Normal-Buttermaschine von Th. Mayfarth & Co. in Frankfurt a/M., von E. Stoecker. 1)

Mitteilung zur Frage über die Unterscheidung von Naturund Kunstbutter, von C. Virchow. 3)

Butterfärbung, von D.8)

Neue Patent-Butter, von B. M.4)

Über Abkühlung der Butter während ihres Lagerns im Keller und während der Versendung auf Eisenbahnen und Dampfschiffen. 5)

Butter-Ausbeute beim Swartz'schen Verfahren. 6)

Gelatine zur Butterverfälschung. 7)

Zur Butterverfälschung. 8)

Neues Erkennungszeichen für verfälschte Butter. 9)

The Butterine Defence Association. 10)

Über die Untersuchung von Margarin. Bekanntmachung des Verwaltungskomitees der königl. schwedischen Landwirtschafts-Akademie. 11)

Die zwölfte Jahresversammlung der National Butter, Cheese

and Egg Association der Ver. Staaten in Chicago. 12) Die oldenburgische Katarakt-Buttermaschine. 18)

Zur Kunstbutter-Fabrikation. 14)

Über das Färben der Butter. 15)

Centrifugenrahm-Butter. 16)

Butter aus süfsem Rahm. 17)

Eine Beschreibung des Verfahrens, wie im Gebirge süßer Rahm zu Butter verarbeitet wird.

#### Litteratur.

#### Litteratur.

Milch-Industrie, Organ f. d. Molkereiwesen in Beziehung auf Technik, Wissenschaft und Handel, von R. Häni, J. A. Engeler und N. Gerber, 4. Jahrg. Bern 1886.

Über Kunstbutter. 18) Ihre Darstellung, sanitäre Beurteilung und die Mittal su ihrer Unterscheidung von Milchbutter. Beiträge zur Kenntnis der Milchbutter und der zu ihrem Ersatz in Anwendung gebrachten anderen Fette, von

1) Milchzeit. 1886, 15, S. 579.

<sup>2</sup>) Rep. anal. Chem. 6, S. 489; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 489.

5) Milchzeit. 1886, 15, S. 245; nach American Dairyman, Jahr ?, S. ?
4) Milchzeit. 1886 15, S. 220; nach Scientif. Amer. 6. März 1886, S ?

b) Milchzeit. 1886, 15, S. 857.

9 Milchzeit. 1886, 15. S. 116.

7) Milchzeit. 1886, 15, S. 559.

 Milchzeit. 1886, 15, S. 599.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 898. <sup>13</sup>) Milchzeit. 1886, 15, S. 738.

11) Bihang till Svensk författnings-samling 1885, No. 60; ref. Veröffentl. d. k. Gesundheitsamtes 1886, 10, S. 250; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 632.

13) Milchzeit. 1886, 14, S. 4.

<sup>15</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 12.

Milchzeit. 1886, 15, S. 85.
Milchzeit. 1886, 15, S. 412.
Milchzeit. 1886, 15, S. 599.

 Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 691; Rep. nach Prager landw. Wochenbl.
 Rez. Milchzeit. 1886, 15, S. 518; Chem. Zeit. 1886, 10, S. 852; Rep. anal. Chem. 1886, 6, S. 444.

Dr. E. Sell, Regierungsrat und Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes, Professor an der Universität Berlin. Berlin 1886.

## Patenta.

Patente

Neuerungen an Apparaten zur Behandlung von ranziger Butter und anderen Stoffen behufs Reinigen, Aromatisieren und Mischen derselben, von Ch. Marchand. Engl. P. 4062.

Neuerung an Butterknetmaschinen, von J. Meyer, Frankfurt a/M.

D. R. P. 1886, No. ?

Neues Konservierungsmittel für Butter und Milch, genannt "Antiseptin", von Peschard. Franz. P. 171 463.

Neuerung an Buttermaschinen, von F. Walz. D. R. P. A.

Verfahren, den durch Ausschleudern gewonnenen Rahm zum Zweck der Herstellung haltbarer Butter durch Evacuierung von Luft zu befreien, von W. Wustenberg, Burow. D. P. K. 53, No. 37 100, 4. Febr. 1886.1)

## C. Käse.

Käse.

Zur Hebung der Käsefabrikation, Skizze eines Wärmeofens aus Ziegelmauerwerk für den Käsekeller der fürstlichen Dampfmolkerei in Birstein, von v. Bruchhausen.

Hebung der Kies fabrikation .

Tyrotoxikon ein Käsegift, von G. Dangers. 2) Verfasser berichtet über das von Vaughan isolierte Käsegift.

Tyrotoxikon.

Untersuchung von Käselab, von W. Eugling. 3)

Käselab.

Der Verfasser unterwarf die folgenden Labfabrikate einer Untersuchung:

- 1. Naturlab in Pulverform, von Dr. Blumenthal in Grünau bei Berlin.
- 2. Labpulver, extra stark, von Eifler & Co., Wien.

3. Labextrakt, von demselben.

- 4. Labextrakt von Hansen, Kopenhagen.
- 5. Labpulver von Franz Maager, Breslau, älteres Fabrikat.

6. Desgleichen, neues Fabrikat.

- 7. Labpulver von Dr. Witte, Rostock.
- 8. Gewöhnlich bereiteter Labmagenauszug (Käselab).

Er kommt auf Grund der Versuche zu dem Schluss, dass die Labpulver, wie sie von Blumenthal und Maager erzengt werden, den Extrakten und besonders dem Käselab vorzuziehen sind.

Die Anwendung verschiedener Labsorten in der Fabrikation von Limburger Käse, von v. Klenze und J. Keck.4)

Anwendung der Lab-

Der Verfasser prüfte die Wirksamkeit der verschiedenartigen, in der Praxis angewandten Labpräparate bei der Herstellung von Limburger Käse. Ich gebe im folgenden die in der Quelle enthaltene Zusammenstellung der Zahlen, welche die verschiedenen, unter völlig gleichen Bedingungen angestellten Versuche geliefert haben, nebst den anderen vielleicht erwünscht scheinenden Angaben.

<sup>2</sup>) Fühling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 342.

<sup>1)</sup> Patentbeschr. Berl. Ber. 1886, 19, S. 864 d. R.

Milchzeit. 1886, 15. S. 869.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 569; ref. Centr.-Bl. Agrik. 1886, 15, S. 708.

|                                                                       | Zahl<br>der       | Milch-     | Käse - Ausbeute<br>per 100 l Milch |                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                       | Versuchs-<br>tage | menge<br>l | frisch<br>Pfd.                     | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> reif<br>Pfd. | ³/4 reif<br>PfdL |
| A. Blumenthal's Lab-<br>pulver mit Wasser<br>B. Käselab mit Molke an- | 8                 | 2912       | 23,7                               | 21,7                                     | 21,3             |
| gesetzt                                                               | 5                 | 2052       | 23,1                               | 21,4                                     | 20,7             |
| C. Hansen's Labextrakt                                                | 5<br>5            | 2134       | 23,2                               | 20,9                                     | 20,4             |
| D. Blumenthal's Lab-<br>pulver mit 48 stün-<br>diger Molke            | 3                 | 1316       | 22,9                               | 20,8                                     | 20,3             |
| E. do. mit 24stünd. Molke                                             | 1                 | 469        | 23,6                               | 21,8                                     | 21,4             |

Die Güte der Käse war bei C und E ausgezeichnet, bei A und B sehr gut, bei D nicht gut. Dass bei A und E mehr Käse erhalten wurde als bei B, C und D, schiebt Verfasser darauf, dass in dem Blumenthal'schen Labpulver eben nur Labferment, in den anderen Flüssigkeiten dagegen außerdem noch Pepsin vorhanden ist, welcher den gewonnenen Käse zum Teil peptonisiert, also löst. Diese Erscheinung wird bei allen Präparaten eintreten, welche durch längere Digestion von Kälbermagen mit Flüssigkeiten hergestellt werden.

Die Mehrkosten des Blumenthal'schen Labes gegenüber anderem Lab kommen nicht in Betracht, da man durch gleiche Arbeit bei seiner Anwendung 0,6 - 0,7 Pfd. Käse pro 100 l Milch mehr erhält. Es ist also allen anderen vorzuziehen.

Bolivia-Kies.

Analyse eines Käse aus Bolivia, von Sacc. 1)

Derselbe enthält:

Wasser 28,00 % Wasserlösliches Kasein u. Asche Milchsäure 7.50 " Fett und Buttersäure. Wasserunlösliches Kasein. 34,40 " 20,50 ,,

**Fabrikation** TOD Camembert-Kise

Untersuchungen über die Fabrikation von Camembert-Käse, von M. Schrodt.2)

Verfasser giebt Zahlen über die Ausbeuten an Molken, Käse u. s. w. bei der Herstellung des Camembert-Käses aus Vollmilch. Dann teilt er die Zusammensetzung zweier von ihm analysierter Proben mit. frischer, II. reifer Käse (4 Wochen alt).

| Es enthielt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | L.    | IL.            |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------|----------------|--|--|--|
|             | Wasser                                  | 72,53 | 51,73          |  |  |  |
|             | Fett                                    | 13,33 | 25,88          |  |  |  |
|             | Rohproteïn                              | 10,64 | 14,53          |  |  |  |
|             | Milchzucker und Milchsäure              |       |                |  |  |  |
|             | resp. Verlust                           | 1,79  | 2,98           |  |  |  |
|             | Asche                                   | 1,71  | 4,88           |  |  |  |
|             |                                         |       | fruit Vanhanle |  |  |  |

(mit Kochsalz).

Agrik. 1886, 15, S. 707; Milchzeit. 1886, 15, S. 515.

<sup>1)</sup> Journ. agric. par Barral 1886, 21, II, S. 72. Nach Sitz.-Ber. d. Soc. nat. d'Agricul. vom 7. Juli 1886. 2) Jahresbericht d. milchw. Versuchsst. Kiel 1884/85, S. 11; ref. nach Centr.-Bl.

Tyrotoxicon, seine Gegenwart in giftigem Eiscrème und seine Entdeckung in Milch, von V. C. Vaughan. 1)

Tyrotoxicon.

Der Verfasser hat gefunden, dass das von ihm in giftigem Käse gefundene Ptomain Tyrotoxicon auch in Milch enthalten war, die 3 Monate in einer mit Glasstöpsel verschlossenen Flasche aufbewahrt worden war, (ebenso in einem Eiscrème). Die Isolierung gelang nicht, die Gegenwart des Giftes ließ sich aus den eigentümlichen Vergiftungserscheinungen desselben bei Tieren leicht nachweisen.

Ein Ptomain aus giftigem Käse, von V. C. Vaughan.2)

Käsegift.

Verfasser hat gelegentlich einer Massenvergiftung in Michigan durch Käse aus demselben eine krystallisierbare Substanz gewonnen, welche er Tyrotoxikon nennt. Sie hat folgende Eigenschaften: Mit Ferricyankalium und Eisenchlorid giebt sie Berlinerblau, Jodsäure wird reduziert. Alkaloidfallungsmittel wirken nicht ein. Die Krystalle haben einen stechenden Geruch, der an alten Käse erinnert (und nach Husemann und Boehm auch in giftiger Wurst vorkommt). An der Luft zersetzen sich die Krystalle bei Zimmertemperatur unter Zurücklassung einer sauren Substanz von unbekannter Zusammensetzung. Auf dem Wasserbade verflüchtigt sich das Tyrotoxikon unter Entwickelung von Stoffen, welche die charakteristische Trockenheit im Hals und das Gefühl des Zusammengeschnürtseins hervorrufen. Das Gift ist leicht löslich in Wasser, Äther und Alkohol. Innerlich in kleinen Dosen genommen, rief das Gift dieselben Erscheinungen hervor, wie sie bei den Patienten auftraten. T.

Käse vor Maden zu schützen. 3)

Ein gutes Mittel soll das Einstreuen von Johanniskraut (Hypericum perforatum) sein; ebenso wirken Erlenlaub und Hopfen.

Zur Heizung von Käsekellern, von v. Arnim-Criewen.4) Heizung der Käsekeller, von Bruchhausen-Birstein.

Die Käseindustrie in der Dobrudscha, von M. Chousserin. 5) Verfälschung von Käse, von Fickert. 6)

Künstliche Färbung von Käse, von Fresse und Tissot. 7)

Zur Herstellung und Verwertung von Käse, von J. Herz. 8) Radener Rundkäse nach Schweizer Art bereitet, von F. Kaiser.9) Käsesorten-Verdaulichkeit, von v. Klenze. 10)

Zur Hebung der Käsefabrikation, von v. Klenze und von Reimmann. 11)

<sup>2</sup>) Zeitschr. phys. Chem. 1886, 10, S. 146; ref. Berl. Ber. 1886, 19, S. 568.

Digitized by Google

Schutz von

Käse gegen Maden.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Analyst, 11, S. 213, 280; ref. Berl. Ber. 1887, 20, S. 111 d. R.; vgl. ebd. 1886, 19, S. 568 d. R. und diesen Jahresbericht und Band S. 629.

<sup>5)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 35; Litteraturbl. S. 370. 4) Milchzeit. 1886, 15, S. 90.

Milchzeit. 1886, 15, S. 836 und L'industrie laitiere, 19. September, S. ?.
 Milchzeit. 1886, 15, S. 836 und L'industrie laitiere, 19. September, S. ?.
 Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspfl. 1886, 18, S. 523; ref. Rep. analyt. Chem. 1886, 6, S. 786; Chem. Centr.-Bl. 1886, 17, S. 969.
 Journ. Pharm. Chim. 1886 (5), 14, S. 270; ref. Chem. Zeit. 1886, 10, S. 209 d. Rep.
 Dingler's polyt. Journ. 1886, 67, Bd. 260, S. 41; nach Milchzeit. 1886, S. 498.
 Fühling's landw. Zeit: 1886, 35, Rep. S. 503; nach Alp- und milchwirtschaftl.

Monatsblätter ?

<sup>10)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 23, Rep. S. 437; vergl. diesen Jahresber. 1885, S. 615. 11) Milchzeit. 1886, 15, S. 23, 72, 118, 203, 222; ebend. S. 57.

Chilenischer Schweizerkäse, von v. Klenze. 1) Noch einmal das Verlaufen der Käse, von v. Klenze. Die Hebung der Käserei in der Schweiz, von F. Merz.3) Geschichte der Käsefabrikation in Krain, von P. v. Radics. 4) Heizung der Käselagerräume, von E. Stöcker. 5)

Die milchwirtschaftlichen Bestrebungen, speziell die Käsefabrikation betreffend, in der Schweiz. 6)

Heizung und Ventilation speziell für Käsereien und Molkereien. 7)

Sauermilchkäse. 8)

Magerkäse nach dem Pfister-System. 9)

Kunstfettkäsebereitung. 10)

Preiskonkurrenz betr. Bereitung feiner Weichkäse. 11)

Verbesserung der Qualität von Magerkäse. 12)

Käsekeller und Ansäuerung des Rahms. 18)

Zur Hebung unserer Magerkäserei. 14)

Patente.

# Patente.

Verfahren zur Gewinnung von trockenem Lab, von L J. Eriksson und E. E. R. Nordling. Engl. P. 11835.

Komprimiertes Käselab, von Chr. Hansen. Dän. P. vom 15. September 1886.

Komprimiertes Käselab, von Chr. Hansen. Norw. P. vom 20. März

Apparat zur Bereitung von Käse, sowie zur Trennung des Rahms von der Milch, von L. V. E. Möller. Schwed. P. vom 2. September 1885.

<sup>1)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 411.

Milchzeit. 1886, 15, S. 8.
Milchzeit. 1886, 15, S. 701.
Milchzeit. 1886, 15, S. 701.
Milchzeit. 1886, 15, S. 204.

<sup>6)</sup> Milchzeit. 1886, 15, 8. 617. 7) Milchzeit. 1886, 15, S. 576, 596.

<sup>\*\*</sup>Shiling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 698; nach Landw. Tierzucht.

\*\*Shiling's landw. Zeit. 1886, 35, S. 438; nach Illustr. landw. Zeit. 1886, S. 7.

\*\*Thilling's landw. Zeit. 1886, 35 Rep. S. 568; nach Österr. landw. Wochenel.

\*\*In Milchzeit. 1886, 15, S. 894.

\*\*Thilling's landw. Zeit. 1886, 25 Rep. S. 568; nach Österr. landw. Wochenel.

<sup>18)</sup> Fühling's landw. Zeit. 1886, 85, Litteraturbl. S. 372.

<sup>15)</sup> Milchzeit. 1886, 15, S. 912.
14) Milchzeit. 1886, 15, S. 849.

# Autoren-Verzeichnis.

Abeles, M. 432. Adametz, L. 25. Adrian 287. Aitken 55. Albertoni, P. 484. Alzer 161. Ambrozi-Bela 581. Amthor, C. 420. Anderlind 60. Andoynand, A. 217. André 22. 83. 84. 801. 323. 391. Andries, P. 62. Angele, S. 118. Archbutt, L. 258. Armsby, H. P. 329. Arnaud, A. 270. 315. Arnold, C. 326. Arth, M. G. 295. Artunovié 169. Asboth, v. A. 829. Asenfeld, D. 447. Assmann, R. 61. Axenfeld, D. 420.

Babcock, S. M. 593.
Baessler, P. 86.
Bartling, Fr. 594.
Bahlmann, P. 506.
Barng, A. 463.
Bary, A. de 191.
Bauer 174. 261.
Baumann, A. 23.
Baumann, E. 457.
Baumert, G. 2. 15.
Beck, P. 301.
Beckmann, E. 288.
Behrens, L. 417.
Beling 177.
Benmelen, J. M. van 11, 12.
Bender, C. F. 282. 311.
Berendes, J. 595.
Berge, v. d. 247.
Berglund, E. 47.
Bernthsen, A. 298.
Berthelot 20. 22. 26. 88. 84. 267. 301.
323. 391. 506.
Beseler, O. 115.
Besnard 169.
Betelli, C. 296.

Bieler, H. jun. 220.

Blancke 382. Bleibtreu, L. 507.

Bikfalvi, R. 420. 484. 507.

Blunt, T. P. 292. Boas, J. 488. Böhm, H. 309. 313. 484. Böhmer, C. 392. Börnstein, E. 305. Bodländer, G. 445. Bohland, K. 468. 470. 507. Boiteau, P. 162. Bolle 182. Bolton, Meade 85. Bonnier, G. 78. 81. 88. Bosshard, E. 275. 306. 312. 399. Bourdat, G. 294. 296. Bourquelot, Em. 482. Boutroux 258. Brasse, L. 92. Braune 140. Briem, H. 140. Brieger, L. 432. Brill 175. Broquet 186. Broekema, L. 339. 345. 376. 572. Brown, A. 277. Brückner 392. Brügmann, F. 238. Brunnemann, C. 43. 324. Bühler 208 Bühring, M. 622. Bütschli, O. 426. Bungener, H. 267. Burkhard, G. 391.

Cahn, A. 485.
Caméré 43.
Cantoni 168.
Capus, G. 89.
Celli, A. 49.
Cervello, V. 293.
Chautard, P. 475.
Chauveau, A. 508.
Chevalier, J. 433.
Chittenden, R. H. 441. 486.
Chludzinsky, W. 567.
Chopin, G. 446.
Cimbal, O. 129.
Citron 489. 475.
Coccone 51.
Cochenhausen, E. v. 49.
Cogho 173.
Cohn, F. 171. 196.
Comstock, J. W. 290.
Coninck, de 280.
Conrad, M. 259. 260.

Cordier 117.
Cornu 190. 198.
Cornwall, H. B. 622.
Councler, C. 69.
Crampe 175.
Crampton, C. A. 312.
Creydt, R. 265.
Crolas 183.
Cronander, A. 594.
Cselkó 341. 378. 574.
Cuboni, C. 181. 183.
Cuisinier, L. 266.

Dathe, E. 5. Dafert, F. W. 386. Dambergis, K. 46. Dangers, G. 570. Darwin 101. Davy, Marie 28. Déhérain, P. P. 21. 82. Delbrück 386. Demant 487. Demant, B. 426. Desclozeaux 163. 185. Desplats 509. Deubner, C. 464. Dierke 587. Dietrich 344. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 386. 387. 390. 392. Dietzsch, O. 594. Dieudonné, H. 273. Ditzler, F. 292. Dolenc, R. 185. Donath, J. 287. Dott, D. B. 269. Drechsel, E. 427. Drummond 160. Duclaux 101. Duggan, J. R. 275. Dybowski 175. Dyrmont, A. 452.

Bbermayer, E. 54.
Edkins, J. 8. 481.
Edler 113.
Edler 118.
Ehrlich, P. 482.
Einhorn, M. 464.
Ellenberger 511.
Emich, F. 427.
Emmerich 573.
Emmerich 573.
Eriksson, J. 200.
Ewald, A. 420. 488.

Famintzin, A. 309. Farský, Fr. 120. 214. 247. 398. 394. 395. 413. Fellenberg, E. v. 7. Fersman, W. 393. Finkelburg 50. Fischedick, H. 292. Fischer, O. 282.

Fittbogen 228.
Fizzoni, G. 484.
Flechsig, E. 551. 555.
Fleischer, M. 47. 221. 225.
Fleischer, R. 489.
Fleischmann, W. 382. 595. 596. 597. 622.
Fletscher, F. W. 279.
Flückiger, F. A. 268.
Foullon, H. v. 5.
France, H. de 186.
Frank, A. B. 25. 91. 196. 292. 396.
Freiberg, J. 63.
Frerichs, E. 483.
Fresenius, R. 45.
Freund, M. 315. 420.
Frey, M. v. 488.
Frick 574.
Fürbringer, v. 489.

Gaaz, F. 221. Gabler, P. 128. Gallipi, M. 483. Gasparin, de 16. Gawalowsky 213. Gayon 185. Gehrig, F. 476. 479. Geimaux, E. 261. Geissler, E. 34. Gerber, N. 598. Gerichten, E. v. 282. Gerrard, W. 285. 292. Geuth, K. 512. Gilbert 21. Gilbert, F. H. 273. 405. Girard, A. 97. Gladston, J. W. 295. Glaser 168. Goessmann, C. A. 339. 342. 345. 354. 355. 356. 357. 366. 367. 375. 377. 379. **380**. 382. 383. 384. 387. 388. 389. 390. Göthe, H. 165. 168. Goldschmidt, G. 200. 290. Goldschmidt, H. 480. 512. Gossels, W. 433. Gram, Chr. 813. Grassmann, P. 73, 190. Green, J. R. 276. Grete 884. 405. Griffiths 210. 276. Grönlund, Chr. 119. Gruber, M. 488. Gumilewski 513. Guthzeit, M. 259. 260. Gyiketta, J. 410.

Hagen, M. 293. Hager, W. 294. 623. Halenke, A. 593. Hamberg, Axel 47. Hamberg, H. E. 60. Hamburger, H. J. 469. Hann, J. 58. 60. Hannin 327. Hayem, G. 421. Hazura, K. 304. Hecht, O. 255. 803. Heckel, E. 253. 272. 294. 318. Hefter, A. 458. Heine, F. 112. 117. 132. Heinrich, R. 32. 71. Hellen, B. v. d. 221. Helm, 0. 7. Helmholtz, R. 56. Hellriegel 90. 167. Henke, G. 317. Henzold, O. 348. 351. 356, 378. 381. 390. **599. 606.** Herles, Fr. 137. Herth, R. 448. Herzfeld, A. 254. Herzig, J. 268. 297. Hesse, O. 289. 292. 293. Hesse, W. 50. Heyer, F. 99. Higherte, J. 599.
Hilgertte, J. 599.
Hilger, Alb. 7. 9. 268.
Hirschler, A. 433. 446. 480.
Hönig, M. 253. 268.
Hoffgrichter 410. Hofferichter 410. Hoffmann, A. 173, Hoffmeister, W. 113, 118, 334. Hofmeister, F. 514. Holdefleiss 215. Holm, P. 599. Holovotschiner, E. 480. Holzmann, C. 421. Hoppe-Seyler 263. 465. Horbaczewski, J. 490. Hornberger, R. 71. Howard, W. C. 285. Huck, F. 581. Hugounenq, P. 184. Hungerbühler, J. 891. Hutter 159.

Ihl, A. 417. Ishii, S. 17. 20. Iwig, Fr. 255. 803.

Jablanczy 164. Jaffé, M. 460. Jahoda, R. 291. Jakobson, W. 453. Jamieson, Th. 91. Janeček, G. 48. Janowsky, F. 137. Janowsky, F. 137.

Jenkins, E. H. 379. 380. 383. 387. 390. 391.

Landwehr, H. A. 429. 491.

Landwehr, H. A. 429. 491.

Jodlbauer, M. 327. Johne 35. Hansen 348, 351, 356, 378, 381, 390, 696, Jordan, W. H. 343, 348, 349, 350, 353, Harnack, E. 284, 289, 366, 367, 378, 380, 383, 384, 575, Hauser, G. 452, 489, Joseph, G. 178, Joskii, T. 19, 52, Joseph, G. 173. Joskii, T. 19. 52. Joulie, H. 21. Jürgens, A. 284. Just, L. 109. Kanera, F. 490. Karsch 167. Kaufmann 508. Kassner, G. 158, 580, 316. Keck, J. 629. Kellner, O. 16. 17. 19. 20. 52. 65. 210. 213. 340. 343. 845. 346. 347. 348. 350 **351. 352. 353. 354. 355. 3**56. **357. 358.** 364. 365. 366. 367. 368. 371, 372. 375. 886. 387. 388. 589. Kiliani, H. 256. 264. Kingzett, C. F. 294. Klason, P. 259. Klausmeyer 582. Klein, J. 323 396. Klenze, v. 629. Kliemetschek, Ad. 47. Klien 587. Klien, G. 119. 237. 239. 397. Klikowitz, St. 490. Klipstein 173. Köhnlein, B. 435. Köhler, J. 263. König, J. 25. 212. 248. 365. 379. 382. 384. Köster 570. Kogelmann, Fr. 602. Kossel, A. 434. Kossmann 325. Kostanecki, St. v. 514. Kowalewsky, V. 275. Kozai, J. 17. 20. 449. Kratschmer 427. Kraus, C. 100. Kriegesmann 167. Kruis, K. 388. Krudelka, F. 145. Krukenberg, F. W. 485. Kühn, J. 116. Kühne, W. 441. 449. Külz, E. 318. 428. Kunz, H. 283. Labesius 602. 624. Ladd, E. F. 346. 849. 365. 371. 372. 379. **380. 381. 382. 383. 388. 388. 390.** Ladenburg, A. 280. 282. 288. Lafont, J. 294. 296. Lampert, K. J. 486. Landolt 25.

Lassault, v. 3. 4. Latour, de 182. Laurent, E. 24. Laval, de 614. Lawes, J. B. 405. Léfère, L. 261. Legé, R. 599. Lehmann, F. 515. 533, 540. Lehmann, O. 603. 404. Lehnert, E. 108. Lenz, W. 283. Leo, H. 466. Leone 36. Leplay, H. 85, Leube, W. 461. Lewaschew, S. W. 491. Leydecker, A. 126. 159. Liborius, G. 82. Liebermann, C. 453. Liebscher 251. Lindemann 170. Lindhardt 197. Link 36. Lintner, C. J. 277. Livache, A. 252. Löbisch, W. F. 279. 286. 435. Loges 340. 371. 388. 397. Longi 42. Loos, A. 435. Lorenz, v. 360. 368. 380. 518. Ludwig 197. Lutz, E. 300. Lutz, K. G. 174.

Macchiati, L. 274. Märcker, M. 115, 120, 143, 158, 232, 241. 339. 348. 344. 364. 377. 408. Magerstein, V. Th. 77, 159, 241, 560. Magnus, P. 199. Makino, R. 19. 52. Malerba, P. 467. Mangin, L. 78. 81. Maquenne 297. Maquenne, L. 82. Marek, G. 123. 187. Markus, W. 517. Maschek, A. 421. Massmann, G. 605. Mathew, V. de Vere 50. Maumené 259. Mayer, A. 179. 249. 339. 345. 572. Mayer, A. J. 185. 376. Meissl, E. 360. 868. 378. 380. 518. Merck, C. S. 291. 293. Metzger, A. 323. Meuli-Hilty 492. Meunier, St. 45. Meyer, A. 80. Michael 85. Michailow, W. 450. Michaud, G. 259.

Mikhailoff 446. 447. Millardet 185. Miller 530. Minkowski, O. 492. 531. Minsa, M. 429. Moers, Aug. 35. Mohr 388. 324. Morawski, Th. 315. Morax, V. 476. Moore, R. W. 624. Moritz 165. Mortillet 202. Muck, F. 43. Müller, A. 624. Müller, C. O. 87. Müller-Holst 155. Müller, J. 187. 223. Müller, K. 417. Müller-Thurgau 93. 267. Müntz, A. 25. 27. 258. Muncey 605. Munk, J. 461. 465. 561. Munro 49. 223. 343. 348. 378.

Nagamatz, A. 78.
Nahnsen, M. 50.
Nathorst, R. 605.
Nathusius, W. v. 397.
Nautier 240.
Neergard 155.
Nenki, M. 422.
Nerger, C. 90.
Nessler 162. 175. 219. 234.
Neufville, v. Malapert K. 39.
Nicati 457.
Nickel, O. 467.
Niederstadt 47.
Nobbe, F. 75. 123. 186.
Nördlinger, Th. 59.
Nossek, W. 398.
Nowoczek, A. 141.
Nowicki 171.

Oliveri, V. 455. Olivier, L. 46. Ota, M. 16. 17.

Pabst, A. 318.
Palm, B. 272.
Paschkis, H. 313.
Passy, L. 175.
Patensen, H. 149.
Paul, B. H. 280.
Paur, S. W. 605.
Pennetier, G. 167.
Perrenoud, F. 293.
Pesci, L. 296.
Petermann, A. 142. 219.
Peters, K. 304.
Peyron, S. 81.
Pfeffer, W. 91.

Pfeiffer, Em. 512. Pfeiffer, Th. 532, 533, 540. Pflüger, E. 467. 468. 469. 470. Philipps, R. W. 101. Phipson, T. L. 298. Pinder 191. Piutti, A. 307. Pirscher 239. Pisenti, G. 479. Plagge, P. C. 284. Planta, A. v. 271. 316. 578. 580. Plehn 398. 560. Podwyssozki, W. jun. 425. Plötz-Döllingen 227. Pohl, J. 47.
Poleck, Th. 299.
Polenz, R. v. 587.
Pollmann 582. Polstorff, K. 278. Posner, K. 471. 477. Pott, E. 157. 398. Pouchet 456. Prillieux, E. 184. 189. 198. 199. Procter, H. R. 278. Proskowetz, E. v. 142. Purghart 169. Putz, H. 80. Przybytek, S. 309. Quantin, H. 26, 182, Ramann 10. Raske, K. 436. Rathay, E. 181. Rauber 582. Raulin 183. Ravaz, R. 200. Rehm 238. Reichardt, E. 48. Reimer, C. L. 304. Reinhardt, C. 438. 326. Reitmann 331. Renk 49. Rettich 211.
Rettich 211.
Reynard, L. 273.
Ricciardi, L. 3.
Richards, E. 16.
Richter, L. 71. 72.
Richardson, Cl. 108. 312. 358. 359. 360.
361. 362. 363. 364. 365. 366. 369. 370.
373. 374. 375. 385.
Ricchardson, C. 258. Rieschbiet, P. 258. Rietsch 456. Rindell 328. Ritter 181. Ritter 181.

Röhrmann, W. F. 429.

Romanis, R. 310.

Roser, W. 285.

Rosenberg, B. 48.

Rosenthal, C. 422.

Rostrup, E. 202.

Rubner, M. 493. 548.

Saare 410. Sabanejew, A. 299. Sacc 630. Sachs, J. 100. Salfeld, A. 221. Salkowski, E. 438. 442. 471. 472. 493. 494. 495. Salomon, A. G. 50. Salomon, G. 477. Salvioli, G. 422. Samek, J. 575. Sardriac, L. de 186. Sattig 417. Savastano, L. 181. Sawano, J. 19. 52. Sawano, J. 19, 52.
Saytzew, A. 297.
Schachinger, C. 158, 579, 580, 583.
Scheibler, C. 262.
Schenk, F. 469, 470, 472, 473.
Schindler, F. 74, 109, 110, 111, 345, 398.
Schirmer 157 Schirmer 157. Schirmer, P. 278. Schlagdenhauffen 253. 272. 294. 318. Schlamp, J. 169. Schlösing, Th. 22. Schmid, E. 71. 72. 73. Schmider, J. 317. Schmidt, C. 14. Schmidt, J. 314. Schmidt, Ernst 289. 303. Schmith, E. 486. Schmoger, M. v. 560. Schnetzler 199. Scholtz, M. 169. Schoop, P. 279. 286. Schotten, C. 430. Schrewe 239. Schröder. G. 102. Schröder-Nienburg 191. Schröder, W. v. 495. Schröter 202. Schrodt 348, 851, 356, 378, 381, 390, 605, 606. 630. Schütze, R. 9. 417. Schützenberger, P. 274. Schubert, S. 177. 263. Schulz, H. 495. Schulze, B. 345. 366. 376. 378. 406. 408. 409. 551. Schulze, E. 275. 306. 307. 311. 312. 316 319. 333. Schultz, E. 174. Schwalb 581. Schwarz, M. 389. 414. Schweissinger, O. 42. Sczymanski, F. 276. Sebeliere, J. 607. Seegen, J. 422. 496. Seel, E. 625. 626. Sellschop-Lepon 231. Semper, A. 298.

Siebert, N. 422. 438. Sievert, M. 342. 354. 371. 377. Sikorski, J. S. 56. Skalweil, J. 624. Skraup, Z. W. 291. Smilowski, A. 560. Sobietzky, Jos. 47. Sonnenschein, A. 336. Sorauer, P. 210. Sostegni, L. 253. Soxhlet, F. 609. Späth, Fr. 550. Speck, M. 401. Stanford, E. C. C. 302. Stebler, F. G. 154. Stefan, v. 341. 878. Steiger, E. 257. 311. 399. Sternburg, v. 401. Stern, W. 479. Stingl, J. 815. Störkel, C. M. 401. Stockmann, R. 310. Stolba, Fr. 49. Strauss, J. 570. Strebel 238. Strohmer, F. 368. 380. 417. 518. Stutzer 219. 281. 331. 349. 356. 379. 881. 387. 388. 402. 561. Sullivan, C. O. 255, 258. Sydow, B. 123. 414. Tacke, Br. 385. 551. Tamba, K. 311. Tappeiner, H. 477. Tavel, F. v. 196. Teall, J. J. Harris 4. Thabius, F. 43. Tharchanoff, J. 442. 443. Theissen, Werth & Co. 418. Thierfelder, H. 450. 497. Thoms, H. 270. Thümen, v. F. 160. 167. 168. 169. 170. **174.** 181. 198, 199. 202, 203, 573, 582. Thun 240. Tidy 50. Tiesenhausen, v. 453. Timiriazeff, C. 79. Tiniecki 174. Tisserand 163. Töpfer, H. 55. Tollens, B. 256. 258. Traube 445. Troschke 152, 153, 340, 341, 342, 343, 349,

Uffelmann, J. 25. Ulsch, Karl 327.

Tschaplowitz 209.

Varenne, J. 444. Vaughan, C. 631.

Vermorel 186. Viala 172. 200. Vieille, 506. Vieth, P. 690. 611. Virchow, R. 439. Völcker, J. A. 376. 380. Vogel, A. 76. Vogel, H. 6.●

Waeber, N. 295. Wagner, P. 250. 322. 414. 570. Wahrlich, W. 198. Wallach, R. 261. Waltershofer, O. 55. Walther 209. Wanklyn, J. A. 45. Warington 26. Warnecke, H. 278. Watts, F. 295. Weber, C. A. 101. Weber, C. A. 101. Wehmer, C. 256. Weigelt, C. 342. 377. 410. Weinzierl, v. 76. Weiske, H. 336.345. 402. 451. 473. 551. 555. Weitzmann, B. 389. 611. Wendenburg 402. Wenz, J. 556. Werner, H. 349. 356. 879. 381. 887. 561. Werther, Arth. v. 557. Westermaier, M. 89. Weyl, Th. 489. 451. Wiebe 50. Wieler, A. 335. Wilbuszewitcz, V. 272. Wiley, H. M. 612. Wilkens, M. 564. 575. Will, W. 301. 804. 315. Willot 169. Winter, H. 254. Wrightson 223. Wocke, A, 410. Wojeikoff, A. 59. 61. Wolff, E. v. 13. 212. Wolff, J. 123. Wolff, M. 489. Wollheim, J. 274.

Yelin 176. Yoshida, H. 17. 20.

Wolffhügel, G. 35.

Woll, F. W. A. 626.

Zacharewicz, E. 217. Zaleski, St. S. 430. Zoeppritz, G. jun. 570. Zuco, Marius 49. Zurn, E. S. 173.

Wollny, E. 27. 29. 30. 31. 103. 104. Wolpe, W. 462.







Digitized by Google

